

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

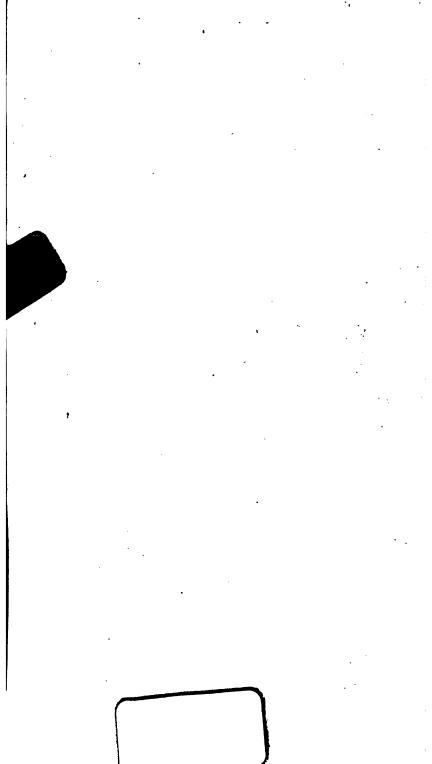

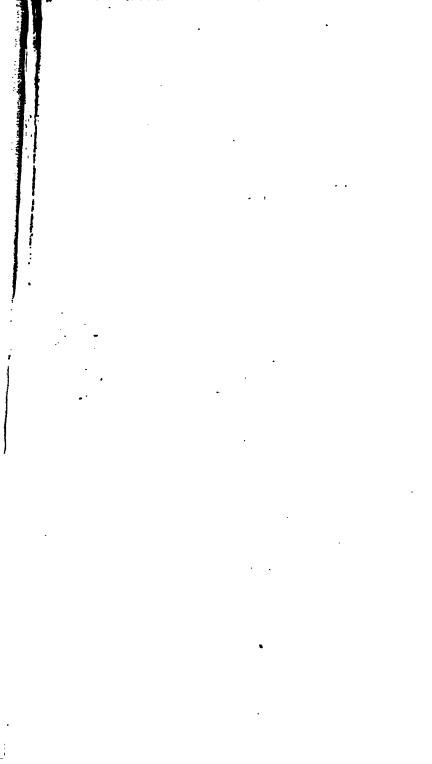

• . Ì

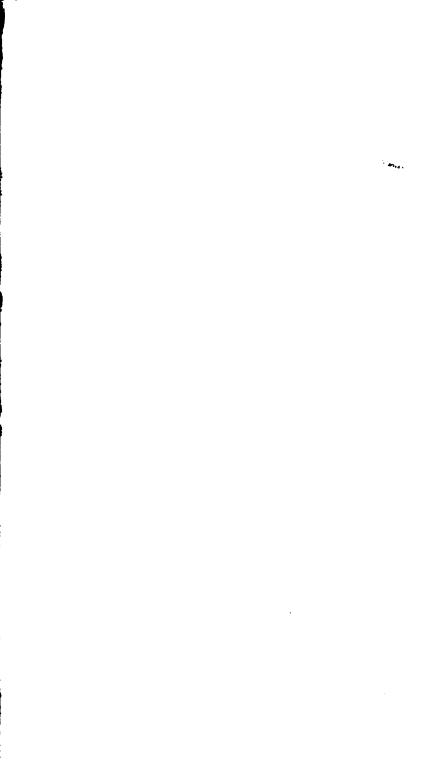

. .

# Krug's

encytlopabis - philosophisces

Lexiton.

3meite Auflage.

Erfter Banb.

A bis E.

her south

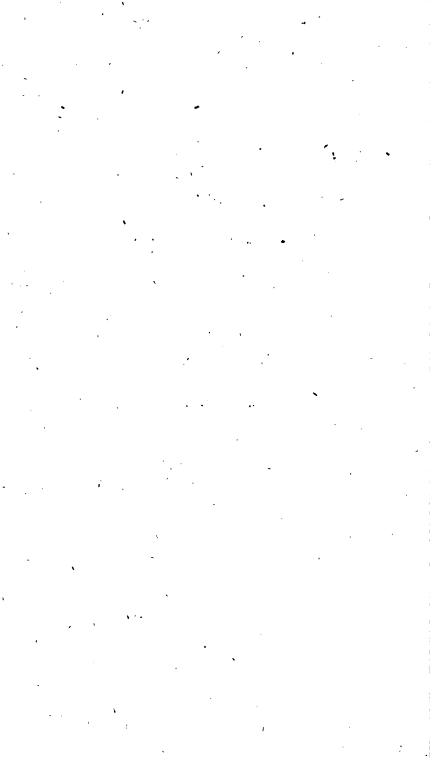

Her is H.

# Allgemeines Handworterbuch

ber

X1; 1910 H.A

# philosophischen Wissenschaften,

nebst ihrer .

Literatur und Geschichte.

Rach bem beutigen Standpuncte ber Biffenfchaft

bearbeitet und herausgegeben

D. Bilhelm Trangott Krug, Professor ber Philosophie an der Universität zu Leipzig und Mitter des L. S. Civil : Berdienstorbens.

3weite, verbefferte und vermehrte, Auflage.

Erster Band.

- A bis E.

Leipzig:

g. A. Brodhaus.

1832.

THE NEW YORK TUBLIC UBARY 508584

# Borrebe aur ersten Auflage.\*).

Bas sich sowohl für als gegen wissenschaftliche Borterbucher fagen lafft, ift bem Publicum ichon fo oft gefagt worben, bag ich es bier nicht wieberholen mag. So lang' es aber Menschen giebt, bie gern nach folchen Buchern greifen — und ich habe bemerkt, baß oft bie am liebsten banach greifen, welche am meisten barauf schelten — so lange muß porquegesest werben, baß bergleichen Bucher ein literarisches Beburfniß seien. wo fich ein Bedurfniß zeigt, ba muß bemfelben abgeholfen werben. Das ift benn auch von jeher geschehen, sowohl in Bezug auf die Wissenschaften überhaupt, als insonderheit in Bezug auf die Philosophie. Es fommt alfo nur barauf an, baf jenem Beburfniffe auf bie zwedmaßigste Beise abgeholfen werbe. Die Frage ist bemnach biefe: Bie muß ein wissenschaftliches, und also auch ein philosophisches, Borterbuch beschaffen

<sup>\*)</sup> Ueber die vortlegende neue Auflage wird fich ber Berf. nach vollendeter Arbeit im legten Bande erklaren,

fein, bamit es bem Beburfniffe berer, welche banach greifen, moglichft entspreche?

Run ist für sich klar, baß, wer eine Wissenschaft ex prosesso studien will, vernünftiger Weise nicht nach einem solchen Werke greisen kann. Denn da würd' er nur Bruchstücke, nur die zerstreuten Elemente der Wissenschaft — disjecti membra pootae — nicht die Wissenschaft selbst sinden. Wer also ein wissenschaftzliches Wörterbuch zur Hand nimmt — sei er gelehrt oder ungelehrt, wenn nur gedildet genug, um überhaupt an wissenschaftlichen Forschungen Theil zu nehmen — such nur augenblicklichen Velzhrung über diesen oder jenen zur Wissenschaft gehörigen Gegenstand, um darüber weiter nachzudenken und nachzusorschen, wenn es ihm beliebt.

Hieraus ergeben sich die nothwendigen Eigenschaften eines folchen Werks von felbst. Es muß fein

- I. möglichst vollständig, damit der Lefer nicht vergeblich nach dem suche, was in einem solchen Werke vernünftiger Weise gesucht werden mag;
- 2. möglichst beutlich, damit der Leser nicht genothigt sei, noch ein zweites, das erste erklarendes, Worterbuch zur hand zu nehmen;
- 3. möglichst turz, bamit ber Leser zwar überall Stoff zum weitern Nachbenten sinde, aber nicht mit Materialien überhäuft werde;
- 4. möglichft bequem, bamit ber Lefer auch leicht und balb finde, was er sucht.

Ob nun vorliegendes Worterbuch alle biese Eigensschaften habe, kann ich natürlich nicht entscheiden; ich kann nur sagen, daß ich bestrebt gewesen, sie ihm zu geben. Doch schmeichl' ich mir mit der Hossung, daß billige Beurtheiler, welche mit den Schwierigkeiten der Aussährung eines solchen Entwurfs einigermaßen bekannt sind, dem Versasser zugestehn werden, er sei nicht zu weit hinter seinem Ziele zurückgeblieben, da die Beschränktbeit menschlicher Kräfte nun einmal nicht erlaubt, ein solches Ziel ganz zu erreichen.

Die meiften Ausstellungen burften vielleicht in Bezug auf die Eigenschaften bei Bollfianbigfeit und ber Lurze gemacht werben, ba beibe schwer mit einander jn vereinigen find. Es ist leicht : mbglich, baß mir irgend ein philosophisches Aunkwort, welches biefer ober jener Philosoph gebraucht, und eben so, baß mir irgend ein gur Gefchichte ber Philosophie gehöriger Rame ober irgend ein zur Literatur ber Philosophie geboriges Buch entgangen fei. Das wurde jeboch auch jedem Andern begegnet sein. Denn wer ift allwissend? Der wem fallt bas, was er weiß, auch gleich am rechten Orte bei? Indeß werb' ich jebe Erinnerung, die mir besfalls zukommt, bankbar für die Bukunft benuten. Wenn man aber bin und wieder eine zu große Rurze bemerken sollte, so wolle man bebenten, baf es Conditio sine qua non war, bas Wert nicht ftarker als 4 Banbe von 45 - 50 Bogen werben zu laffen, bamit es nicht zu theuer wurde.

Bare biefe Bebingung nicht gewefen, so hatt' es mir keineswegs an Stoff gefehlt, bas. Werk boppelt und breifach so ftart zu machen, ja wohl zehnfach mit Gulfe ber bekannten Ausbehnungskunft. Wer hatte aber bann bas Werk kaufen mogen? Und wer hatte mir auch, bei meinem ichon ziemlich vorgerudten Lebensalter, verburgen fonnen, bag ich es vollenden wurde? Fur bas Publicum aber ift es gewiß tein Bortheil, wenn Unternehmungen ber Urt in's Stocken gerathen und am Enbe liegen bleiben. Ich hielt es also für Pflicht, mich in ber Begrbeitung ber einzelen Artifel immer auf bas Nothwendigste fut eine augenblichiche Belehrung zu beschränken. Wer mehr wiffen mill, wird fich leicht mittels ber hier gegebnen Rachweifungen anberemo Rathe erholen tonnen. Heberhaupt aber follte: man hie vergeffen, baß es bei folden Arbeiten viel fchwieriger ift, turz zu fein und Raß zu halten, als sich in's Unendliche geben zu laffen.

Bas die jest lebenden Philosophen betrifft, so war ich anfangs zweiselhaft, ob ich auch sie in dieses B. B. aufnehmen sollte. Denn einmal ist ihre Phislosophie noch nicht als abgeschlossen zu betrachten; sie können ihre Ansichten ändern, durch fortgesetzte Forschung auf neue Ergebnisse geführt werden, vielleicht gar noch ein ihrem jetigen ganz entgegengesetztes System ausstellen. Beispiele der Art enthält die Geschichte der Philosophie in Menge. Ueberdieß sind Manche so kislich, daß ssie seicht beisällige Urtheil als Beleidigung ihrer Person, wenigstens als Verkennung ihrer Verbenste aufnehmen

und bann bitter ragen. In Ansehung meiner felbft batt' ich alfo freilich beffer gethan, alle Lebenben auszuschließen. Mein für die Leser ober Benuger bes Bertes ware burch eine so personliche Rucksicht schlecht gesorgt gewesen, weil es als ein nicht bloß wiffenschaftliches, sondern auch historisch = literarisches Bert zu mangelhaft geworben ware. Ranner wie Bouterwet, Efchenmaper, Fries, hegel, Berbart, Dten, Galat, Schelling, Soulze, Steffens, Bagner, Benbt, be Bette u. A. gehoren mit ihren Berken bereits ber Geschichte und Literatur der Philosophie an. \*) Ihre Ramen durften also hier nicht vergeblich gesucht werben. Gleichwohl fonnten auch nicht Alle aufgenommen werben, die irgend einmal eine philosophische Abhandlung herausgegeben. Da hatten fast alle lebende Schriftsteller (außer einer Unzahl verftorbner) hier Plat finden muffen. Denn wer hat nicht irgend einmal ein paar philosophische Reslerionen bruden laffen, mar' es auch nur in einer fog. "Phi= lafophie des Dungera"! Und wo hatt' ich bann den Plas für so viele Namen und Schriften hernehmen follen, wenn ich sie auch alle gekannt hatte! Folglich muffte eine Auswahl getroffen werben. Aber nach weldem Principe, um eine feste Granglinie gu giehn? Das war eine schwere, fast unauftosliche Aufgabe!

Sch habe mir nun in dieser Hinsicht baburch zu helfen gesucht, daß ich bloß Diezenigen aufnahm, welche

<sup>\*)</sup> Der Erste und ber Bierte find bekanntlich gestorben, nachdem Dbiges geschrieben war. A. z. n. Ausg.

bereits burch einige größere und bebeutenbere Berte phis losophisches Inhalts bie Aufmerksamkeit bes philosophis schen Publicums auf sich gezogen haben, so baß wohl mancher Lefer nach ihren Namen in biefem 28.28. suchen mochte. Gollt' ich aber bei biefer Auswahl boch zu viel ober, was ich noch mehr fürchte, zu wenig gethan haben; follte man einige Namen nicht finden, die vielleicht burch frühere ober eben mahrend ber Ausarbeitung und Berausgabe biefes 28. B. burch neue Schriften Unspruche auf einen Plat barin erworben haben: so bitt' ich, mich nur barauf aufmertfam zu machen, bamit ich in einigen bem letten Bande beizufügenden Supples mentartikeln bas Berfaumte nachholen konne. Der Stoff zu einem folchen 28. B. wachst ja ohnehin mit jebem Sahre. In Rachtragen fur bie Butunft tann es alfo nie fehlen. Bas aber bas Urtheil über Zeitgenoffen betrifft, so hab' ich mich beffen meist enthalten; und wo es nicht füglich umgangen werben konnte, ba bitt' ich zu bebenken, bag bie Philosophen nun einmal nicht einig find und es vor bem 3. 2440 auch schwerlich werben dürften.

Und so moge benn ber geneigte Leser bei Benugung bieses Werkes mir wenigstens bas Zeugniß nicht verssagen, baß ich nicht ganz umsonst für ihn gearbeitet habe. — Geschrieben zur Oftermesse in Leipzig 1827.

- ohne weitern Beisas bebeutet in der Philosophie das Erste, mi folechthin ober ohne irgend eine anderweite Bedingung gefest ift wad baber auch bas Absolute heißt; worauf bann alles Uebrige dien Relatives zu beziehen ware. Db es ein folches A in und fu bie menschliche Erkenntniß gebe, ift von jeber unter ben Philos fashen eine fehr ftreitige Frage gewesen, die noch teineswegs befries kgend beantwortet ift. Man follte baher auch nicht die Philosophie smittyn fin eine Wissenschaft vom Absoluten erklären, wie munlich von ben fogenannten Naturphilosophen geschehen. mem gleich der Philosoph danach forschen mag: so ist es boch sehr weifelhaft, ob er es auch zu erkennen, mithin eine wahrhafte Wiffens S. abfolut u. Philof. saft davon zu erlangen vermöge. Ban man bem A bas O (namlich bas griechische lange, w, Omega grammt, welches im griechischen Alphabete ben letten Dlas einminut) entgegenfest; fo bedeuten biefe beiben Buchftaben bas Erfte wid bas Lette überhaupt, ober Unfang und Ende ber Dinge. Sagt man baber, die Philosophie sei eine Wissenschaft, welche bas A und but O erforsche: so heißt bieß nichts anders, als sie suche alles nach finn tiefften (erften ober letten) Grunben zu ertennen; wobel es wieder unentschieden bleibt, ob sie auch alles so zu erkennen vermige. Es foll baburch nur ein ibealisches Streben bes menschlichen Griftes, wiefern er philosophirt, angebeutet werben. - In ber Logis buncht man auch bas A zur Bezeichnung irgend eines Dentgegenfundet, eines Dinges überhaupt. Daher bedeutet die Formel A - A soiel als: Zebes Ding ist fich felbst gleich. Man nennt biefen Sas ben Grunbfas ber burchgangigen Gleichheit der Einerleiheit (principium identitatis absolutae) um ibu wa bem Grundfage ber verhaltniffmagigen Gleichheit on Einerleiheit (principium identitatis relativae) ju unterfeiden, welcher fich bloß auf bie Einstimmung ber Dinge in ge-Rrug's encoclopabild philof. Borterb. B. I.

wiffen hinsichten, mithin auf bie balb größere balb geringere Tehn: lichkeit ober Bermandtschaft berfelben bezieht. Sieraus erhellet fogleich, daß die Kormel A = A gar nichts über den Gehalt eines Dinges ausfagt, fondern blog irgend Etwas in Bebanten fest (thesis, positio) welches zugleich fich felbft entgegengefest wird (antithesis, oppositio). Weil aber bas Entgegengefeste bier baffelbe ift, was zuerft gefest war: fo wird es vom Berftande nothwendig als gleich gefest ober mit fich felbst verenupft gedacht (synthesis, compositio). Es ist also die Formel A .- A ein allgemeines Bilb (schema) bes vom Berftanbe abhangigen Segens, Entgegenfebens und Bertnupfens, und infofern auch alles Dentens, weil biefes ebenbarin besteht, bag wir irgend Etwas burch ben Berftand feten; worauf bann bas Entgegenfeten und Bertnupfen von felbit folat. Denn bas Trennen ber Gedanten ift felbit nur eine Folge bes vorhergegangenen Berknupfens, indem burch bloges Trennen ber Gebanten, woburch fie im Bewufftfein auseinander gehalten werben, teine Einheit des Bewufftseins, folglich auch teine gufammenhangende Gedantenreihe ju Stande tommen wurde. war daher ein großer Disgriff einiger neuern Philosophen, infonberbeit Fichte's, bag fie bie Formel A-A, die nur bas Berfahren des Berftandes beim Denken überhaupt ober ein allgemeines Dentgefet bezeichnet, an bie Spite ihres Spitems ftellten, um baraus die gange Philosophie abzuleiten. Denn ein Sas, ber gar nicht bestimmt, mas ein gewisses Ding fei und wie es fich ju anbern verhalte, sondern nut, wie jenes Ding, wenn es gebacht unb in Gedanten fich felbft entgegengefest wird, fich ju fich felbft verbalte - ein folder Sat giebt gar teinen bestimmten Gegenstanb aur Erfenntnis, bat teinen wirklichen (realen) Behalt, und fann baber auch nicht gebraucht werben, um ben Inhalt einer gangen Wiffenschaft zu bestimmen. Daber fabe fich auch die Biffenschaftslebre balb genothigt, die allzuleere Formel A - A in ben Sat: 36 = 36, ju verwandeln, um ihr boch einigen Inhalt zu geben. S. Ficte. - Da ferner jedes Ding, welches gebacht werben foll, burch einen Begriff gebacht werben muß, und ba jeber Begriff aus gewiffen Derematen befteht, welche als Theilvorstellungen aufammengenommen dem Begriffe als ber gangen Borftellung ebenfalls gleich fein muffen: fo bezeichnet man in ber Logit biefes Berhaltnif auch mit ber Formel A ... Das erfte A bebeutet bann ben Begriff felbft als Ganges, und bas zweite A bie fammtlichen Mertmale als Theile biefes Gangen. Infoferne kann man jene Formel auch fo aussprechen: Das Bange ift gleich allen feinen Theilen gufammengenommen. Daber muffen in den Erklarungen und Eintheilungen bas Vorberglied, welches au erkidren und einzutheilen ift, und bas hinterglieb, woburch jenes etfart und eingetheilt wirb, im Berhaltniffe ber Gleichheit fiebn, went die Ertlarungen und Eintheilungen richtig fein follen. S. Be griff, Ertlarung und Gintheilung. Buwellen wirb aber in ber Logik auch ein einzeles Merkmal mit A bezeichnet; und wenn bann mehre Merkmale zu bezeichnen, fo bebient man fich ber ibrigen Buchftaben. Dabei pflegt man, wie bie Mathematiter, bie fcon bekannten Mertmale als gegebne Großen mit ben erften, de noch unbekannten aber als erft zu fuchende Größen mit ben letten Buchftaben bes Alphabets (gewöhnlich X, wenn nur eins gefucht wird) zu bezeichnen. - In der Lehre von den Urtheilen bebentet A auch oft bas Subject und B bas Prabicat bes Umbeils; wo es bann babin gestellt bleibt, in welchem Berhalts nife biefe beiben Bestandtheile bes Urtheils, die man beffer burch S und P bezeichnet, ju einander fteben. G. Urtheil. - In ber leber von ben Schluffen enblich bezeichnet man auch bie allgemein binbenben Urtheile mit A, fo bag g. B. AAA einen Schluff mit bei allgemein bejabenben Samptfagen bebeutet. G. Barbara und Soluffmoben. - Angerbem wird A ober vor einem andern Bo= of Ab als latemifche Praposition, welche von bebeutet, in gewifs fen philoff. Formeln gebraucht, die hier ber leichtern Ueberficht wegen gleich aufeinanber folgen mogen.

A - fortiori, vom starkern, wird gesagt, wenn man einen vothergebenben schwächern Grund von einem nachfolgenden starkern bekräftigt werben lässt, weil die umgekehrte Ordnung ben starkern

Stund nur ichwachen wurbe.

A — majori ad minus (vom Größern auf's Kleinere) und ums gekehrt a minori ad majus (vom Kleinern auf's Größere) schließen, sind unstichere Schließent, weil es gar nicht nothwendig ist, daß das, was an dem Einen angetrossen wird, anch am Andern klatts sinde. Es musste erst erwiesen sein, daß beide (das Größere und das Aleineve) einartig seien und daher im Wesentlichen einklimmen. Und dech könnten auch hier noch bedeutende Verschiedenheiten stattssinden, wie zwischen Erwachsenen und Kindern. Es wird atso diese Aut zu schrießen nie volle Gewissheit, sondern immer nur nach den Umpfanden einen höhern oder niedern Grad von Wahrscheinlichkeit geben, weil sie auf einem Achnlichkeitsverhaltnisse deruht. Sie ges heit daher zur analogischen Schussart überhaupt. S. Analogie.

A — parte (vom Theile) wird gesagt, wenn man etwas bloß theilweise betrachtet, und zwar entweder a parte ante, bem vordent, oder a parte post, dem hintern Theile nach. Die Scholaskier trugen dieß auch auf Gott und die menschliche Seele über und sagten: Gott ist ewig sowohl a parte ante als a parte post, weil er weder Ansang noch Ende hat; die menschliche Seele aber in nur ewig a parte post, weil sie einen Ansang, aber dein Ende

1

6. Gefdlechtsbegriffe. A - posteriori (von hinten) und a priori (von vorn) sind philosophische Kunftausbrucke, welche fich auf die Lehre vom Urfprunge ber menfchlichen Borftellungen und Ertenntniffe begiebn. Diejenigen, von welchen man annimmt, bag fie aus ber Erfahrung entsprungen feien, heißen B. u. E. a posteriori, weil fie ber Babrnehmung folgen; biejenigen aber, von welchen man annimmt, daß sie ber menschliche Geift unabhängig von der Erfahrung aus sich felbft erzeugt babe, beiffen W. u. E. a priori, weil fie ber Dahr nehmung vorausgehn und biefelbe gleichfam anticipiven. Sene werben baber empirifche, biefe reine ober franscenbentale B. u. E. genannt. Welche B. u. E. zu jeder Klasse gehören, und ob ber menfchliche Beift auch im Stande fei, irgend etwas gang a priori nicht bloß vorzustellen, fondern auch wirklich zu erkennen - bas find Streitfragen, welche noch nicht allgemeingultig entschieben find So viel aber ift gewiß, daß, wenn es auch B. u. E. a priori giebt, unfer Beift boch erft mittels ber Erfahrung gur Ehatigfeit erregt werben muß, um jene zu erzeugen; daß also jene B. u. E. nicht für angeboren (f. b. IR.) gehalten werben burfen. Siemus ergiebt fich von felbst, was es beiße, a priori ober a pouterion uetheilen, foliegen. und beweifen. (G. b. Ausbride.) Uebrigens haben Einige aus jenen Runftausbruden auch bie barbaris fchen Botter apriorifd, Aprioritat, und apofteriarifd, The fecienitat gebilbet, beren man fich jebech billig enthalten

jein. Im Schaze hat man biejenigen Philosophen, weiche die giannte Ratur a priori konstruiren wollten, Apriorier oder ju Bondornige genannt. Die Ausbeckte Priorismus und Pokseiorismus bezeichnen auch philosophische Systeme, nach michen man alle B. u. E. entweder a priori oder a posteriori achien lifft. Bergl. Empirismus und Jutellectualismus.

A — potiori fit denominatio heißt: Das Einzele wird nach ber Mehrzahl benannt, namlich wenn es fich unter einer Denge wie Dingen befindet, gu wolchen es eigentilch ber Art nach nicht schit. So fagt man: "Das ift eine Boerbe Schaafe," wenn fich ma ein paar Biegen barunter befinden follten. 3m gemeinen keben geht bas wohl an. Wenn aber von folffenschaftlicher Genautge bit und infonderheit von philosophischer Pracifion bie Rebe ift: fo tun jener Grunbfat nicht gelten, well er gu großen Jerthamern fiben winde. Go wenig Planeten fich auch unter ben ungahligen frimmen am himmel befinden: fo muß fie boch ber Aftronom m then absorbern umb auch besonders beneunen. Und wenn ber Philosoph unter taufenb, Saben eines philosophischen Lehrbuche einen saforn findet: fo kann er biefen nicht um jener 999 willen für win geten laffen. Ebenfowenig wirbe man fagen tinnen, bas a Amich mabrent feines Lebens lauter gute handlungen vollze-12 babe, wenn fich barumter einige fanben, bie bem Sittengefege manfteitten. Es gilt baber jener Grundfat nur far bas gemeine then, mit auch hier mur in folden Fallen, wo es eben nicht auf guje Genanigfeit antomnt.

A — priori f. A — posteriori.

Ab — eine ad pome valet, a posse ad eine non valet einequentia heißt: Man barf wohl vom Wirklichen auf's Mögiche, aber niche umgekehrt schließen. Der Grund dieser logischen Ugst ift, das das Mögliche bloß nach Begriffen beurtheitt wird, der Wirkliche aber von anderweiten Bedingungen abhangt. Sinst Kiffe nach dem Mond ist möglich (benkbar); aber demus solgt nicht, die wir uns wirklich von der Erde nach dem Monde verseigen könen. Das Gebiet des Möglichen ist togisch detrachtet immer geößer; die des Gebiet des Wirklichen; dieses liegt gleichsam in jenem: duch zwei concentrische Kreise dargestellt, würde der Kreis A das Vertiebe, B das Mögliche bezeichnen.



nich auf wirtitche Dinge bezogen. Dutjer ftelle er auch ben Gas ouf: Rem de re praedicarl non posse, b. h. man tous wolf einen Begriff vom andern ober von einer Cache, aber nicht eine Sache von ber anbern in einem Urtheile ausfagen (3. B. ber Menfc ift gut, Cafus ift gut, aber nicht, Cajus ift Titius). Auch bie Moral bearbeitete er mit philosophischen Scharffinne, gerieth aber bier in seiner Lehre von ben guten und bofen Absichten, die allein eine Sanblung gut ober bos machten, und von ben Schwachheitsfunden, die er als leicht verzeihliche barftellte, auf Grundfage, wolche fpater von ben jefuitischen Moraliften fehr gemisbraucht worben. (6. Deff. ethica s. liber dictus: Scho te ipsum, in Pezii thes. anecdd. nov. T. III. p. 625.). Seine Schriften find in einem reinern und beffern Style gefchrieben, als bie feiner Beits genoffen, indem er fich burch Lefung ber Schriften von Cicero, Birgit und Macrobins, auch einiger Werte von Plato und Artftoteles gebildet batte. Derausgegeben find fie gugleich mit ben Schriften feiner Geliebten von Unbr. Duchesne unt, b. Titel: Pet. Abaelardi et Heloisae Opp. Nunc primum ed. ex Codd. Msa. Fr. Amboesii stud. ac dilig. Andr. Quercetani. Var. 1616. 4. Sein Beben bat er zum Theil in feiner Leibens: geschichte (historia ealamitatum suarum) selbst beschrieben. Außerbem vergt. (Gervaise) la vie de P. Abeillard. Par. 1720. . 2 86e. 12. - John Berington's history of the lives of A. and H. Birmingh, u. Lond. 1787. 4. Deutsch von Gam. Dahnemann. 29. 1789. 8. - Schloffer's Abaland und Dulchn, ober Leben und Meinungen eines Schwarmers und eines Philosophen. Gotha, 1807. 8. — Fessler's Abdlard u. Beloife (Bert. 1806, 2 Ahle. 8.) tft mehr Roman als Geschichte.

Abalienation (von abalienare, verdußern) bebentet ble Berauferung einer eigenthamlichen Sache an einen Anbern, so baf fie num für ben vorigen Eigenthumer eine frembe (aliena) wirb. Berauferung. Buweilen fteht es auch für Verlaffung.

€. b. 938.

Abanderung bedeutet bald foviel als Modification über haupt (Wechfel in der Weise des Daseins) bald eine folde infonderheit, welche die Gestalt eines Dinges (seine specifische Form) beteifft. Daher welch dieses Wort auch für Abart gebraucht. E. Abart.

Tharis ein angeblicher sthischer Philosoph, der ein Schaler bes Poshagoras gewesen sein soll. Er scheint aber mehr eine myndiche aw eine historische Person zu soin. Wenigstens ist von Philosophomen und philosophischen Schristen desselben nichts bekannt.

Abart ift eine von ber haupturt abwelchenbe Form, ble aber weber in's Wanftiofe fallt, noch auch bedeutend genug ift, um bennes eine befonder Reben's voor Unterart zu machen. Aburd tung heifit aber and oft footel ule Ausareung, wiewohl ber teste Ausbruck eigentlich eine Berfchlechtenung ber Art angelge. Bergl. Aut.

Abbilb f. Bilb.

Abbitte — in Bezug auf Gott ift die Bitte um Bergebung der Sünden als sietlicher Burgehungen, durch welche man sich die Gotthelt als beleidigt vorstellt, wiewohl der Begeisst der Beleidigung auf Gott eigentisch nicht amvendbar ist (s. Beleidigung auf Beneichen aber die Bitte um Berzeisung solcher Weden den oder Handungen, durch welche dieselben an ihren Rechten, im sowieheit an ihrem guten Ramen oder ihrer Eine verleht, mithin wirklich beleidigt worden. Diese Abbitte kann freiwillig geschehen, um das Unrecht wieder gut zu machen, und ist dann verdienstlichz sie kann aber anch gerichtlich auferlegt werden, als eine Art von Strafe, durch welche dem Beleidigten Genugthuung gegeben werden soll, und ist also dann erzwungen, mithin nicht verdienstlich. Gewihnlich ist mit dieser Abbitte eine Art von Chrenetlarung verdunden. S. d. W.

Abbrevirt (von brevis, fung) ift abgefürgt. S. b. B. Abbt (Rhom.) geb. gu Ulm im 3. 1738, ftubirte felt 1756 gu Salle unter Baumgarten, marb 1760 aufersebents. Prof. b. Philos. zu Frankf: a. b. D., spater Prof. ber Mathens. ju Mintetn, wo er aber bem atabemifchen Leben abgeneigt wurde und bie Rechte ju ftubiren anfing, um ein burgerliches Amt verwalten zu konnen. Rachbem er 1763 bas fübliche Deutschland, bi. Schweig und einen Theil von Franfreich bereift hatte: tam er war nach Minteln jurid, warb aber 1765 als hof = Regierungs und Confffiorialrath ju Budeburg angeftellt, wo er fcon im folgenben Sabre, bem 28. Lebendjahre, ftarb. Seine beiben in bie peatt. Philof. einschlagenben Samptfdriften finb: Bom Zobe fur's Baterfand (Breslau, 1761. 8.) unb: Bom Berbienfte (Bes fin, 1765. 8.). Seine fammtlichen Werte hat nach feinem Tobe Ricolai in 6 Banden herausgegeben. In allen zeigt er fich ats einen febarffinnigen und geiftreichen Denter, ber auch in foiner Schreibart Ummuth mit Rurge verbindet. Er marbe baber ber Bis lofophie wahricheintich großere Dienfte geleiftet haben, wenn er nicht in ber Lebenebluthe gefterben mare. - In ber Scheift: Dasfes Menbetsfohn, von Seinemann (2pg. 1831. 8.) finden fich auch Briefe von I. an DR., aus welchen A.'s Ungufriebenbeit mit feiner Lage in Minteln erhellt, fo wie fein Borfas, "Junn gu fin biren, um tunftig einmal von Universitäten gang weg und in ein Juftigeotlegfum zu tommen." (C. 365). Er fcheint aber baburch, bes then biefer Wanfch gewahrt wurde, nicht gludlicher geworben gu fein, ba er koknklich wur und befonders an Hypachondele kitt. Ebentieß war wohl auch die Ursache feines saihen Todes. Abebrigens anthalten jene Briefe auch manche philosophische Besseriaum und beweisen zugleich, daß zwischen A. und M. ein sehr vertrausiches Berhältniß stattfand.

Abbusung f. Bufe.

Abbusungsvertrag (pactum expiatorium) ift ein Bersing, burth ben man fich anheifchig macht, ein bem Unbern zugefügtes Umrecht wieber gut zu machen , g. 23. mittels einer Gelbs bolle. Mandy Rechtslehrer (3. B. Fichte in feinem Naturrechte) haben das ganze Strafrecht des Staats aus einem folden Bertrage abaeleitet. Sie meinten namlich , bag jeber Berbrecher im Staate sigentlich weiter nichts als Ausschließung aus bem Staate (Eril ober Lanbesverweisung) verbient habe, weil burch ein Berbrechen der burgerliche Bertrag, mittels beffen fich jeber anheifchig machte, Die Rechte ber Undern zu achten, alfo nicht zu verlegen, gebrochen werbe. Da mun aber fowohl bem Staate felbft als ben einzelen Burgern baran gelegen fei, bag, nicht auf jedes Berbrechen bie Ausschließung aus bem Staate erfolge, weil baburch bie Rraft und alfo auch bie außere Sicherheit bes Staats ju fehr gefahrbet murbe: to tame aum Burgervertrage überhaupt auch noch ein befondrer Abbuffungevertrag bingu, vermoge beffen jeber Burger fich anheischig machte, im Fall eines von ihm begangenen Berbrechens fact ber Ausschließung ein andres Uebel als Strafe zu leiben und baburch sein Berbrechen abzubugen. Darum leugnen jene Rechtslehrer auch bie Rechtmäßigkeit ber Tobesstrafe, weil es wiberfinnig fei, angunehmen, baß fich jemand anheifchig gemacht, fatt ber blogen Musfchliefung aus bem Staate lieber ben Tob ju leiben, Die soa. TobesKrafe tonnte baber bloß in Nothfällen als ein polizeiliches Sicherungemittel gegen bochft gefahrliche Berbrecher jugelaffen, burfte aber bann nicht öffentlich, sonbern nur gebeim vollzogen werben. weil es gleichsam ein Standal fur die Menschheit fei, bag es Den= fchen gebe, gegen bie man fich nicht anbers fichern tonne, als bag man fie gleich wilden Bestien tobtschlage. — Diese Theorie berubt aber auf einer falfchen Borausfegung, daß man fich namlich gum Enleiben einer Strafe erft burch einen befonbern Bertrag anbeifchia machen muffe. Das Rechtsgefet hat icon in fich felbft, auf ben Kall, bağ bas Recht verlett werbe, eine zwingende Rraft, ift alfo, wieferne ber 3wang als ein phyfifches lebel empfunden wird, weldes auf ein moralifches (eine Rechtsverfepung) folgt, ein Strafge= Außerdem mare bie Strafe eine bloge Bobltbat für ben Berbrecher, was fie boch nur zufällig für ihn werben tann, wenn er fie ju feiner Befferung benutt. Und boch wurden auch manche Berbrecher (befonders die umberschweifenden ober vagabondirenden)

fich lieber aus benn Stagate, ausschillesten laffen, all ein ambres Uebel inden. Bengl. Strafe.

Abdication (von abdicare, lossagen, namile sich von and bebeutet Lossagung von einer Person oder Gacho, auch einem Imte. Selbst in Bezug auf die Philosophie hat as Abdis tationen gegeben, indem Manche, nachdem sie siehe Best lang mit jener Wissenschaft beschästigt, aber keine Bestriedigung in ders siem gefunden hatten, sich nun ganz von derselben als einer trügp ihm oder gar gefährtichen Wissenschaft lossagten. Die Schuld dwon lag jedoch nicht an der Wissenschaft selbst, sondern an der unhaten Urt, sie zu behandeln, oder auch am Mangel des natürzichen Alentes. Denn wer keinen Beruf zum Philosophiron hat, dut srisich am besten, wenn er sich je eher je lieder von der Philosophisches dessagt. S. Philosophie und philos. Geist.

Abbruck ist in philosophischer Hinsicht ungefahr basselbe, was Abid. Es bezieht sich jener Ausbruck nur auf eine besondre Ansicht von dem Verhältnisse der Vorstellungen unsere Seele von den Dingen außer ums zu den Dingen einerseit und zur Seele andersit. Nam meinte nämlich, die Dinge machten solche Einstrück auf die Seele, daß sich Vilder von ihnen im Gehirne oder zu in der Seele selbst abdrückten, welche nun von der Seele musschaut oder wahrgenommen wurden. Diese Ansicht vom Ucz souge der Vorstellungen in der Seele ist aber unstatthaft, weiß zum materialistisch ist. S. Materialismus. Auch vergl.

Einbrud. Abel (Jat. Fror.) geb. 1751 ju Baphingen im Burtemlegifchen, feit: 1772 Prof. ber Philos. an ber hohen Karisschule gu Stuttgart, feit 1790 oeb. Prof. ber Log. u. Met. an der Univerfut Labingen, feit 1793 auch Pabagogiarch ber wurtembergischen Grunneffen und Schulen. Spaterhin ward er auch Pralat und Cantalfuperint. du Reutlingen , und ftarb 1829 ju Schornborf im Bintembergischen, nachbem er sein 79. Lebensjahr angetreten hatte. Er hat besonders über psychologische, metaphysische und moralische Eigenstande mehre tefenswerthe Schriften herausgegeben. Die vorwhusten find - außer einigen lateinischen Abhh. de origine chalacteris animi (1776) de phaenomenis sympathiae in corpore minali conspicuis (1780) quomodo suavitas virtuti propria in de objecta derivari possit (1791) de causa reproductionis ideama P. I. II. (1794-5) de conscientia et sensu interno (1796) de sensu interno (1797) de conscientiae speciebus P. I. II. (1798-9) de fortitudine animi (1800) - folgende: Einleitung u die Seelenkehre. Stuttg. 1786. 8. - Ueber die Quellen ber neufchlichen Borftellungen. Ebend. 1786. 8. — Grundfage ber Metaphofit, nebit einem Unbange über bie Rritit ber reinen Ber-

minift. Ebend. 1786, 8, - Plan einer foftematt Detanh. Ebend. 1787. 8. - Berf. über ble Ratur ber fpeaulat, Bernunft unt Pelifsing bes kantifchen Softens, Frankf, a. 20: 1787. 8. -Etfanterungen wichtiger Gegenflande aus ber philos, u. chriftl. Moral, bef. ber Ascetit, burch Beobachtungen aus ber Serlenlehre. Anb. 1790. 8. - Philoff. Untersuchengen iber bie Berbinbung ber Menfchen mit hobern Geiftern, Th. I. Stutte, 1791, 8, --Disguisitio omnium tam pro immortalitate quam pro mortalitate animi argumentorum. T. I. II. Tub. 1792 - 3, 4, worans spater bie Schrift entftanb: Antführliche Darftellung bes Grumbes unfert Glandens an Unfterblichkeit. Fref. a. DR. 1826. 8. -- Huch bat er mehre Biographien (von Sofader, Dfianber, Bilfinger) herausgegeben, welche (wie f. Blographie eines Raubers) als Beitrage zur Anthropologie betrachtet werben formen.

Abenblandische Philosophie wird ber morgenlanbifchen entgegengefest. Wegen biefes Gegenfages f. orientalifche

Philosophie.

Aben Egra f. Egta.

Abenteuer (nicht Abentheuer ob. Ebentheuer) ift wohl einerlei mit bem frang, aventure und bem lat, adventutrus, a, um, und bedeutet baher überhaupt etwas in ber Bufumft Begendes Bufalliges, was wir auch Glude = ober Ungludefall men-Dabei aber hat fich auch bie Nebenbebeutung bes Geltfamen, Bermognen, Bunberbaren eingemischt; wie es in ben romantischen Erzählungen von ben Rittern bes Mittelalters (bie aus Ehre ober Liebe gefahrvolle Rampfe, felbft mit eingebilbeten Wefen, fuchten) Ungetroffen with. Daher bie Rebensart: Auf Abenteuer ausgehn. Chendavon hat nun auch bas Abenteuerliche als eine eigne Art bes Laderlichen ober Romifchen feinen Namen. Es entspringt namlich aus einem übermaßigen und ebenbarum ungereimten Streben nach Größe, wodurch allerlet fettfame Charaftere und Sandlungen jum Borfchein tommen; wie im Don Quirote von Cervantes und in andern in's Komifche fpielenden Ritterromas ment. hier wird also bas Abenteuerliche von ber Runft als Genenftand einer beluftigenden Darftellung benut, wahrend es im Leben fetbst als etwas Phantastifches gemisbilligt wirb. — Das Aben: Beuerliche hat fich aber auch in die Biffenschaft, selbft in die Phis tofophie, eingeschlichen; wo es freilich nicht hingehort, weil bie Biffenschaft, und vornehmlich die Philosophie, mit dem Phantas ftifchen und Romanhaften unverträglich ift. S. Biffenfchaft und Philosophie.

Aberglaube ift eigentlich soviel als Afterglaube b. h. ein falscher, unechter, irriger ober Bahnglaube. Dan verfleht aber barunter vornehmilch Diejenige Ausertung bes Glaubens,

vanige welcher jemand Pathuliches und Uebengtiuliches mit eine ander vermischt, und baber balb von natürlichen Urfachen fibernas turliche Wirkungen erwartet, balb natunliche Wirkungen von fiber neturlichen Urfachen ableitet. Go ift ber, welcher glaubt, bag ein Rouvet Axiog, Pestilleng, theune Beit und andres Unbeil bervorbeinge aber wenigstens ankundige, eben fo aberglaubig, als ber, welcher glaubt, bag bie Epilepsie eine Mirtung von Deren, Baus benern ober bofen Geistern fei. Der Aberglaube ift meift ein Er sengniß der Ginbildungstraft, welche alleplei Amgbilber erbichtet und biefe bem Erscheinungen unterlegt. Daburth wird ber Geift gleiche fem verfenftert ober benebelt, so daß er die Dinge nicht mehr in ihrer mahren Geftalt fieht, feine Begriffe weber tar und beutlich deutt, moch gehörig mit einanber verfnupft, alfo auch falfche Urtheile und Schliffe bilbet, und fogar auf alle Prufung beffen verrichtet. was ihm juru Glauben von Unbern angeboten wirb, wenn es mm feiner Einbildungefraft ober gar feinen Luften und Begierben fomels delt. Der Aberglaubige ift baber auch blindglanbig und feide glaubig. Ebendarum macht ber Aberglaube ben Menfchen bummbenn er hemmt und beschrändt ben Berftand - furcht fam denn er erfullt bas Gemuth mit allerlei Schnechilbern - undulbe fam - benn er tann teinen Wiberfpusch vertragen, weil biefer . per Priefung und somit zur Anftrengung bes Ropfes auffohert und graufam - benn aus Mangel an Granben tenn er fich wur bruch Gewalt behaupten. Dieraus folgt wan felbft, bag ber Therefende fchablich fei und ausgerottet werben muffe, ab mon gleich babei mit einer grwiffen Borficht ju Berte geben foll, un nicht mit bem Aberglauben auch ben wahren Glauben auszuretten. mit dens er boch einen gewissen Bufarnmenhang haben tann; wie ber Befpenfterglaube mit bem Unfterblichkeitsglauben. Der Aber daube bat aber nicht blog unter ben Aberglaubigen felbft feine Befonter und Freunde, fonbern auch unter ben Unglaubigen, ple ihn als ein Mittel betrachten, Unbre (besonbers bas gemeine Bott) in ber Dummbeit ju erhalten und fo befto leichter nach eigennfligen Bwecken, zu bebeufchen. Der Aberglaube tann jeboch bie Menfchen and unlentfam und rebelifch machen, weil fle, je ergebner bers Themplauben, befto unfabiger jum vernunftigen Beberlegen und Sons dein find. Mebrigens findet zwar ber Aberglaube vorzugsweise in ber Religion flatt, weil die Religion überhaupt eine GlaubenGade ift; allein er taum fich auch auf anbre Sachen beziehn, welche wirte lich Erkenntniffgegenftunde find, 3. B. Die Gestirne und andre Mar turbinge. Darum theilt man den Aberglauben in ben religiofen und ben phyfitalifchen. Diefer ift es vornehmlich, melder ble Aftronomie in Aftrologie, die Chemie in Alchemie, die Physit in Magie amb Ahenrgie verwandelt hat; wiewohl in Bezug auf letter

auch der religiofe Aberglaube fein Spiel trieb. Man konnte iedoch ben religiofen Abetglauben land, irreligios mennen, weil er ben Menschen oft zu Sefindungen und Handlungen verleitet, welche ber wahren Religion, wie auch bem Rechte und ber Sittlichkeit, gerabezu entgegen find, 3. B. ju Menfchenopfem, Robergerichten, Antos da fe, bacchanalischen Draien u. bal. - G. Glaube und Uns Bu den Schriften über biefen Segenstand gehort auch alaube. ble von Plutarch neor derordamorias (de superstitione) in wel-Bee ber Abergianbe für ein größeres Uebel als ber Unglaube ertlart wird, obwohl ber Berfaffer felbst nicht frei vom Aberglauben war; tie botin - Aberhaupt biefe beiben Berirrungen bes menfchitchen Gel-Des fich baufig in bemfelben Individuum gufammenfinden. Wiberlegung bes Aberglaubens burch Thatfachen hilft zwar zuweilen, aber nicht immer, weil ber Aberglaubige fich burch allerhand Aus-Auchte in seinem Wahne zu bestärten pflegt. Go trat während bes Rethning Rapoleon's in Leappten unter ben Dufelmannern ein Schwarmer ober Betruger auf, ber feine Glaubensgenoffen unter bem Borgeben, er fet ber Engel El Dobobp, gegen bie Frangofen führte und ienen ben Sieg über biefe mit bet größten Buverficht verfprach. Blewohl ihn nun eine Alintentugel zu Boben ftrectte: fo liegen bie Dufelmanner body nicht vom Rampfe, meinenb, ber Engel wolle burch feinen scheinbaren. Tob die wahren Glaubigen nur auf die Probe ftellen: Uebrigens vergl. noch Friedrich's II. Abh. de le superstition et de la religion (beigef, ben Mém. de Brandeb. p. 67 as. ed. 1758). - Depbenreich's Entwickenna bes Aberglanbens und ber Schwarmerei, Lipzig, 1798. 8. Fifther's Buch vom Aberglauben. Cbenb. 1791 - 94. Able. 8. (Aberglaubifc ftatt aberglaubig zu fagen ift falfc, weil es gegen die Analogie von glaubig, unglaubig u. f. w. (ft.)

Aberration (von aberrare, abwen) ist Abirrung. G.

d. W. und Abweg.

Aberwis ist eigentlich soviel als Afterwis b. h. ein salscher oder unechter Wit. Zuweilen versieht man darunter insenderheit einen Wis, bessen Erzeugnisse an's Ungereinnte gränzen. Wenn sie aber gar an das Wahnsinnige streisen: so bedient man sich lieber des Ausbrucks Wahn wis, welcher also nur einen höhern Grad des Aberwises bedeutet. Manche beziehen auch den Abers wis vorzugsweise auf das Uebersinnliche als Gegenstand der Nermunft, den Wahn wis aber auf das Sinnliche als Gegenstand des Berkandes ober der Urtheilskraft. S. Wis.

Ab - esse ad posse etc. f. Ab hinter A.

Abfall heift die Sunde, als Abfall von Gott ober vom Guten gedacht. Manche haben auch ben für uns gang umbegreifs

tiden Dervorgang bes! Endlichen aus dem thunktichen unter bem Bilde eines Abfalls vorgestellt; wodurch aber die Sache eben so wenig begriffen oder erklatt wied, als wenn man sie unter dem Bilde eines Ausflusses vorstellt. Und wenn man bei dem Worte Abfall etwas Unsittliches denkt: so ist es sogar ungereimt, den Ursprung des Endlichen mit diesem Worte zu bezeichnen. Das unerabliche Wesen selbst musste ja dann gesändigt haben oder von sich schift abgefallen sein.

Abgaben heißen die Steuern (triduta) und Bolle (rectigalia) wieferne dadurch die Burger eines Staats oder auch Fremdlinge, die für ihre Person oder ihr Sigenshum den Schus des Staats in Anspruch nehmen, etwas von ihrem Privatvermögen an den Staats abungeben genothigt sind. Sie heißen auch Auflagen oder Ima posten (impots) wieferne sie den Unterthanen von der Regierung ausgeigt woerden. Wegen der verschiedenen Arten der Abgaden ober Anslagen s. Steuern und Bolle. Wegen der Besugsie des

Ctaats bergleichen ju erheben f. Befteuerungsrecht.

Abgebrochen, vom Bortrage gebraucht, bebeutet baffelbe,

was man gewöhnlich aphoristisch nennt. G. b. 28.

Abgefürzt (abbrevirt) beißen in ber Logit die Schiffe und Beweise, wenn man bei ber wortlichen Darftellung berfelben etwas weglafft, das leicht hinzugebacht werben tann. Für genbte Denter tann die Abfurgung weiter gebn, als für ungeübte. Entfleht aber auch für jene aus ber Abeurgung Duntelheit, fo wied fie fehlem haft. Uebrigens tann man die Abturgung ber Schluffe und alfe auch der aus Schlässen zusammengesetten Beweise fowohl durch eine biefe Bufammengiehung (per contractionem) als burch eine witliche Berftummelung (per decurtationem) bewitten. erften Falle fügt man bem Ochluffage bloß ben Grund feiner Gab tigfeit trees bei, entweber vorausschichenb ober andangenb, und über lafft es bem Rachbenten Unibrer, baraus bie Botberfage felbft gu Im zweiten Falle aber lafft man gerabezu einen ober, bei jufammengefehten Schliffen, mehre Borberfage weg, woraus bun bie fogenannten Enthomemen und Goriten ober Rete tenfchluffe entflehen. . biefe Artifel.

Abgeleitet (derivatum, auch principiatum) heißt in det Philosophie alles, was aus einem Andern gesolgert wied. Ableistung ist daher soviel als Folgerung. So kann man aus dem Begriffe des Areises als einer krummen Linle, deren sammtilche Puncte vom Mittelpuncte gleich weit abstehn, den Sah ableitung das der Areis lauter gleiche Durchmesser hat, oder aus dem Begriffe Gottes als eines durchaus gerechten Wesens den Sah, das das Bose nicht dem Sieg über das Gute erhalten wird. Darum beist auch eine Wissenschaft selbst abgeleitet, wiesem ihre Lehrsche

Folgeschen von einer andern find. Und so kann man die game theozerische und praktische Philosophie eine abgeleitete oder Deriz natinphilosophie mennen, wonn man ihre Lehrsche als Folgeläge auf dicienigen bezieht, welche in der Fundamentalphilos sophie als Grundsäge aufgestellt werden. S. philosophische Wissenschaften.

Ibgemessen (pracis) heißt ein Begriff, wenn er durch eine Erklarung so genau bestimmt ist, daß man in demselben kein zusälliges und abzeleitetes, sondern bloß wesentliche Merkmale seines Gegenstandes denkt. Ein Kunstwerk aber heißt so, wenn es nicht wehr enthält, als nach der Idee van dem dadurch Datzuskellenden ersoberlich ist. Daber gehört zur Abzemessenheit oder Pracision eines solchen Werkes vornehmilich die Entsernung aller überstüffigen Zierrathen, und wenn es ein rednensches Werk ist, die Vermeidung aller Ab- oder Ausschweisungen von Gegenstande der Nede (Diegenssinen).

Abgesandte f. Gefanbte.

Abge fchmadt ist eigentlich, was seinen Geschmadt verloren hat, wie abgestanders Bier. Dann aber wird es auf das Geistige übergetragen, indem das Wort Geschmadt eben so wohl einen or ganischen Sinn als ein geistiges Nermögen bedeutet. S. Gesichmad. In dieser Beziehung heißt also dassenige abgeschmadt, was dem geistigen Geschmade nicht zusagt und daher gleichsam zurwästlößend auf den Geist wirkt, wenn es ihm dargeboten wird, wie platter Wis, gemeiner Spaß, unverstäudiges Geschwach zu. Daher wird abgeschmadt auch zuweilen für absurd oder ungereimt gedraucht.

Abgefonbert ober abgezogen (abstract ober abstras biet) beift ein Begriff, wenn er fur fich allein, mithen außer Berbinbung mit andern Begriffen, gebacht wird; wird er hingegen in folder Berbinbung gebacht, fo beißt er verfcomolgen ober vers mach fen (concret). Im natürlichen Bewufitsein bes Menfchen find alle Begriffe concret, weil fie immer in einer gewissen Berbin dung mit einander (also in concreto) gedacht werden. Um sie außer biefer Berbindung (alfo in abstracto) zu benten, wird eine eigen thamiliche Thatigeeit bes Beiftes erfobert, welche baber bas Ab: fondern, Abgieben ober Abftrabiren (abstrahere animum) beißt. Es ift bieg gleichsam ein Wegfehn von bem Dannigfaltigen, mit hem etwas in Nerbindung steht, und ein Sinsehn auf das Eine, has eben für fich allein gebacht werden foll. Diefes Dinfehn heist auch ein Reflectiren (reflectere animum). eine Thatigfeit bes Berftanbes, ber in hiefer Beziehum auch ein Abfonberungs - ober Abftractionevermogen, fo wie ein Reflexionsvermagen beift. Done Abstraction und Reflexion

tann tein Begriff beutlich und bestimmt gebacht werben; benn bagn wird erfobert, bag man ihn allein im Bewufftfein Testhalte, mithin alles von ihm hinwegbente, was nicht wefentlich ju ihm gehört. Dies ift aber eine tunftliche Operation bes Geiftes, welche Talent und Uebung vorausseht, wenn fie gludlich von Statten geben foll. Daber ift bas Abstrabiren und Reflectiren oft auch mit Schwierigs feiten verknupft und kann selbst zu Irrthumern verleiten, wenn Jes mand biese Schwierigkeiten nicht zu besiegen vermag. Es ift jedoch ohne biefe Operation tein wiffenschaftliches Bewufftfein von irgend einem Gegenstande, folglich auch keine Philosophie möglich. Wer i. B. wie der Moralist von der Tugend eine wissenschaftliche Ertenntnis haben will, muß von allem wegfehn, was nicht jum Befen der Tugend gehort, und bloß auf biefes Wefen hinsehn, alfo die Tugend in ihrer Reinheit (gang abstract) benten. Es ift baber ein unftatthafter Borwurf, ben man ben Philosophen gemacht hat, daß fie gu viel abstrahiren ober bas Abstrahiren gu weit treiben. Bielmehr muß es fo weit als möglich getrieben werben. Doch ift es gut, um Ginseitigfeit ju vermeiben, wenn bas Abstracte hinterher auch wieber concret gebacht und baburch ber Unschaulich= frit genabert wirb. Infonderheit ift bieg beim vollomäßigen ober popularen Bortrage nothig. Alle Beifpiele bienen eben baju, inbem fie basjenige in einem besondern Falle (also in concreto) zu denten geben, was man vorher in einer allgemeinen Regel (alfo in abstracto) gebacht batte.

Abgott (idolum) Abgotterei (idololatria). Benn ber Menfch bas gottliche Wefen, welches bie Bernunft als ein überfinmliches zu benten gebietet, burch bie Ginbilbungsfraft in ben Rreis ber Sinnlichkeit herabzieht und bemaufolge auch in sinnlicher Beftalt gum Gegenstande feiner Berehrung macht: fo entfteht ein Ab= gott ober Gobe, und die Berehrung eines folden heißt ebenbarum Abgotterei ober Gogenbienft. Der hang bagu ift bem Dens fcen naturlich, weil feine Einbildungetraft immer geschaftig ift, auch die erhabenften Ibeen ber Bernunft gu verfinnbilben, und weil es befonders dem noch ungebildeten Menfchen febr fchwer wirb, jene Ibeen in ihrer Reinheit ju benten. Darum finden wir bie Ababtterei bei allen alten Bollern ber Erbe und felbft bei ben Juben, ungeachtet biefen ihr Gefetgeber ftreng verboten hatte, Gott unter irgend einem Bilbe zu verehren. Das golbene Ralb, welches fie in der Bufte als einen Gegenstand ihrer Berehrung ausstellten, war ein folder Abgott, wie ber agppeifche Apis, ber ihnen mahr fceinlich jum Dufter biente. Der Unterfchied gwifchen beiben befand mut barin, bag bas Gine ein tobtes, bas Anbre ein lebenbis ges Gogenbild war. Aber auch unter ben neuern driftlichen Bols tern findet fich noch Abgotterei. Denn was ift die gur Anbetung

Rrug's encyttopabifc : philof. Borterb. B. I.

ausgesette Monstranz, bie man in Spanien umb andern erztathoslischen Landern schlechtweg den Herr Gott oder auch die Mases
stat nennt, im Grunde anders als ein Abgott? — Biblich nennt man auch solche Dinge Abgötter, die dem Menschen so lieb und theuer sind, daß er in sie sein höchstes Gut zu setzen scheint. So sagt man von einem Schlemmer, der Bauch sei sein Abgott, von einem Berliedten, das Geld (der Mammon) set sein Abgott, von eisnem Verliedten, die Gellebte sei sein Abgott, von einem Hofmanne, der Fürst sei sein Abgott, oder es treibe jemand mit diesen Gegens ständen Abgötterei. Diese Art der Abgötterei kommt dann freilich überall vor, wo der Mensch im Sinnlichen so befangen oder gleichs sam versunken ist, daß er an seine höhere, übersunliche Bestimsmung gar nicht mehr denkt. Sie ist immoralisch und irreligios augleich.

Abgrund in philosophischer Hinsicht ist alles, was sich nicht ergründen lässt oder wessen Grund nicht erforscht werden kann, also das Unergründliche oder Unerforschliche. So ist das gottliche Wesen ein Abgrund für die menschliche Bernunft. Denn wie lange man auch darüber nachdenke, man erforscht es doch nie. Sott. Wenn man das Wort in boser Bedeutung braucht, sagt man lieber Abgrund des Verderbens, sei es des physischen oder des

moralischen.

Abgunst ist eigentlich weniger als Misgunst, namlich Mangel an Sunst gegen Jemanden, wo man ihm bloß nicht gunstig ist. Misgunst; aber ist eine besondere Art der Ungunst, wo man namlich Jemanden das Gute nicht gonnt, das ihm widerfahrt, und es ihm also gern entziehen möchte, um es sich selbst zuzueigenen. Indessen steht Abgunst auch oft für Misgunst, und abgunst

ftig fein für misgunftig fein.

Abhangigteit (dependentia) ift eigentlich bas Berhaltnig der Wirtung gur Urfache. Denn jene hangt von diefer ab in Urfebung ibres Dafeins. Es werden baber auch Personen und selbst Staaten, als große moralifche Perfonen, abhangig genannt, wenn fie in ihren Entschluffen nicht volle Freiheit haben, weil andre Perfonen eine gebietenbe Autoritat über fie befigen, mithin als außere Urfachen auf die Wirtfamteit berfelben einfliegen. In ber Logit nennt man auch Gebanten ober gange Reihen von Gebanten ab= bangig, wieferne fie auf ein Princip bezogen werben, burch bas fie in Unsehung ihrer Gultigkeit bedingt find. Abhangig heißt alfo bann soviel als abgeleitet ober bebingt. In ber Moral aber heißt ber Wille abhangig vom finnlichen Triebe, wieferne ber Menfch in feiner Billensthatigfeit burch bie Rudficht auf die angenehmen ober unangenehmen Folgen der Sandlungen bestimmt wirb. Ariebfeber. Der Begtiff ber Unabhangigteit (independentia)

ergiebt fich hieraus von felbft. Abfolut unabhängig tft une Gott; ber Menfch ift es blog relatio, bann es aber immer mehr werben, je mehr er feinen Geift ausbildet und besonders in fittlicher Sinficht Derrichaft über fich felbst gewinnt. -- Wenn einige Theologen und Religionsphilosophen (wie Ochleiermacher, Tweften u. A.) bie Religion aus einem Gefühle ber Abhangigtelt, welches bem Denfchen urfprunglich inwohne, ableiten: fo berweche fein fe wohl bie Folge mit bem Grunbe. Der eigentliche Grund der Religion ift bas Gewiffen - weshalb auch religio oft niches anders ale Gewiffenhaftigfeit bebeutet --- ober bas urfprungliche Bewufftfein eines innern Gefetes unfeter Sanblungen. Bewufftfein, wenn es nach und nach flater und lebenbiget wirb, führt und bann auch auf bie Ibee von Gott als bem bochften Gefengeber, von bem wir uns naturlich als abhangig fühlen, fobaid wir auf unfer Berhaltniß ju ihm feben. Bare bagegen ein biofes Abhangigfeitogefühl bie Burgel ober Quelle aller Religion: fo muffte jeber Menfch, ber machtiger ware, als wir fetbft, und . baber Einfluß auf unfern Buftanb haben tonnte, ein Gegenstand rigiofer Berehrung fur uns fein. Und boch find folche Menfchen oft nur Gegenftanbe unfrer Furcht und unfres Saffes, weil bie Racht in ihren Birtungen fich ebensowohl bos und übelthatig als gut umb wohlthatig zeigen kann. Sa es tonnte, wenn Jemand fein Abbangigfeitegefühl etwan auf ben Teufel bezoge, biefer nicht minber ale Gott ein Gegenstand religiofer Berehrung werben; was et freilich auch hin und wieber gewesen ift. Im Grunde ift baber biefe Ableitung ber Religion nicht wesentlich verschieben von jener, daß Funtht die Quelle der Religion sei (timor fecit deos). Semiffen und Religion, auch Gott und Teufel.

Abhartung tst entweber psychisch, wenn man den Gests merkstigen sucht, damit er die Unfalle des menschlichen Lebens überhaupt leichter ertragen lerne, oder som atisch, wenn man den Körper zu stählen sucht, damit er gegen Frost und hitze, hunger und Durft, Beschwerden, Anstrengungen und Schmerzen unempfindlicher werde. Beides kann nus durch Uebung oder Angewöhnung geschehen, darf aber doch nicht übertrieben werden, weil sonst eine Stumpsbeit des Geistes und des Körpers daraus entstehen wurde, die an Geschullosigseit granzte. Wied daher dei der Abhartung dies ses Uebermaaß vermieden: so kann sie sethst als ein Tugendmittel empfohlen werden, weil man dadurch zur hertschaft über sich selbst gelangt, ohne welche die Bildung eines tugendhaften Charakters

micht möglich ift. G. Ascetif.

Abhortation und Abhortation (von ab, von, ad, zu, und hortzei, ermahnen) ist Abmahnung und Kumahnung oder Ermahnung etwas zu lassen und etwas zu thun. Gewöhnlich ift beibes

vrebunden, da der Mensch das Bose lassen und das Sute thun soll; weshalb auch das Vernunftgeset sovohl in Verboten als in Geboten ausgesprochen werden kann. Statt Abhorta = tion sagt man jedoch lieber Dehortation; so wie man statt Abhortation auch Erhortation sagt, indem durch dieselbe die Kraft gleichsam aus ihrem Schlummer erweckt (der Mensch ausge=

muntert) wird.

Abicht (3oh. Seinr.) geb. 1762 zu Bolkstebt im Schwarzburg = Rubolftabtfchen, feit 1790 Prof. ber Philos. au Erlangen. feit 1804 ebendaffelbe und ruff. Hofrath zu Wilna, wo er auch . 1816 geftorben ift. Ein felbbentenber Ropf, ber anfangs meift nach Rant und Reinhold philosophirte, bann aber feinen eignen Dea verfolgte, jeboch nicht im Stande war, wie er beabsichtete, eine neue Philosophie in Gang zu bringen, indem er durch die etwas trodne Darftellungsart feiner Gebanten, fo wie burch feine nicht immer glucklich gebildete Nomenclatur, die Leser nicht anzog. Seine vorzüglichsten Schriften finb : Berfuch einer fritischen Unter= fuchung über bas Willensgeschaft. Frankf. a. Dr. 1788. 8. -Berfuch einer Metaphysit bes Bergnügens. Leipzig, 1789. 8. — Reues Spftem einer philof. Tugendlehre. Ebend. 1790. 8. -Philof. der Erteuntniffe. Baireuth, 1791. 8. — Neues Suftem eines aus der Menschheit entwickelten Naturrechts. Ebend. 1792. 8. - Rritt. Briefe über bie Moglichkeit einer mahren wiffenschaftt. Moral, Theologie, Rechtslehre, empir. Pfpchol. und Geschmackslehre. Nurnberg, 1793. 8. - Hermias ober Auflofung ber die gultige Elementarphilof. betreffenden anefibemischen 3weifel. Erlangen, 1794. 8. (Gegen Schulge's Menefibemus, fo wie biefer gegen Rant und Reinhold, gerichtet). - Spftem der Elementarphilof. ober verständige Raturlehre ber Erkenntniß-, Gefühls- und Willenstraft. Erlangen, 1795. 8. — Allg. pratt. Philof. Leipzig, 1798. 8. (auch als 2. A. bes neu, Spft. e. phil. Tugenbl.) — Revidi= rende Kritif der speculat. Bernunft. Altenburg, 1799 - 1801. 2 Thle. 8. — Psychologische Anthropologie. Erlangen, 1801. 8. — Berbefferte Logit ober Bahrheitewiffenschaft. Furth, 1802. 8. — Encoklopadie ber Philosophie, Frankfurt a. M. 1804. 8. - Seine Preisschrift über die von der Atad. d. Wiff, in Berlin aufgegebne Frage: Belches find die wirklichen Forischritte ber De= taphpfit feit Leibnig's und Bolff's Beiten in Deutschland? ift mit ben beiben andern Preisschriften von Reinhold und Schwab jufammengebruckt. Berlin, 1796. 8. - Much gab er zuerft mit Born ein Neues philos. Magazin (Leipzig 1789—90. 2 Bbe. 8.) dann allein ein Philos. Journal (Erlang. 1794-5. 3 Bbe. 8.) heraus, worin fich viel einzele Abhandlungen ober philosophische Monographien von ihm befinden.

Ab intestato eten f. Erbfolge.

Abirrung des Geistes von der Wahrheit. S. Frethum. Mis Abirrungen werden auch zuweilen die Abweichungen der aaturlichen Dinge von ihrer Grundform, die man gewohnlicher Disgestalten ober Disgeburten (Monstrositaten) nennt, bestrachtet, indem man fich vorstellt, daß ber in ber Ratur herrschende Bildungstrieb fich gleichsam verirrt habe, als er ein folches Ding S. Bilbungstraft. Die Abirrung bes Lichts gehört nicht hieher.

Abjudication und Abjudication (von ab, von, ad, 311, mad judicare, untheilen) ist Absprechung und Zusprechung eines Rechts durch ein richterliches Urtheil, befonders in Rechtsftreitigkeiten aber bas Dein und Dein ober bas Eigenthum. S. b. 28.

und richten.

Abfarzung ber Schluffe und Beweise f. abgefurgt. Ablag ober Ablafftram ift eine Art von Sunbenhandel, dergleichen die Philosophie eben so wenig als eine grundliche Theo-logie zulaffen kann, weil dem Menschen die Sunde nicht anders als burch fittliche Befferung erlaffen ober vergeben werben tann. 6. Sunbenvergebung.

Ableitung f. abgeleitet. Ablepfie (vom a priv. und Bleneir, sehen) bedeutet bas Richtseben ober die Blindheit, sowohl korperliche als geistige. Das ber fisht es auch fur Stumpffinn ober Dummheit. G. beibe Ausbrucke.

Ablernen heißt etwas von einem Anbern baburch lernen, baf man auf fein Berfahren genau achtgiebt und es bann nach= macht. Daher wird dieß auch ein Abfehen genannt. Go lernt eber fieht ein Lehrling feinem Meister vieles ab, ohne daß dieser jenem eine besondere Anleitung dazu giebt. Gben so lernen oder feben Rinder ihren Eltern ober anbern Erwachfenen vieles ab, befonders was zum Umgange und zu ben alltäglichen Lebensgeschäften gehort. Das Beifpiel wirtt alfo hier auf ber einen und ber Rachahmungstrieb auf ber anbern Seite. S. beibe Ausbrucke. In ben Biffenschaften findet dieß zwar auch ftatt, aber boch weniger, weil hier ein ordentlicher Unterricht, verbunden mit eigenem Studium, erfoderlich ift, wenn Jemand eine Biffenschaft grundlich Bornehmlich gilt bieg von ber Philosophie. etlemen foll. 6. b. 938.

Abmahnen f. mahnen.

Abmarten und abmerten. Beibes tommt zwar her von DR art (verwandt mit margo) = Granze, Grangzeichen, Beichen überhaupt, hat aber boch verschiebne Bebeutung. Jenes heißt soviel als abgranzen und wird baber auch von ben Logitern gebraucht in Bezug auf die genanere Bestimmung der Begriffe, weil sie dadurch gleichsam in ihre Gränzen eingeschlossen werden, so das man ein deuntiches Bewusstesist von ihrem Inhalt und Umfang erhält. S. Begriff. Das zweite Wort hingegen bedeutet, etwas an einem Zeichen erkennen. So merkt man einem Menschen seine Juneves (Gesinnungen, Absichten, Wünsche, Affecten und Leidensschaften) ab, indem man auf die Zeichen desselben im Aeusern (Mienen und Geberden) ressectict. Auf diesem Abmerken beruht daher die ganze Pathog nomit und Physiog nomit, wie auch die Mimit. S. diese Ausbrücke.

Abnahme und Bunahme (bynamifch verftanden) find Stufenunterschiebe ober Grabationen ber Rrafte in ihrer Wirtfam= telt. Es kann aber eine Kraft sowohl allmählich als ploblich zuneh= men und abnehmen. Jenes geschieht nach bem naturlichen Entwickelungsgange, mo bie Rraft anfangs eine Beit lang fleigt, bann aber wieber fallt. Diefes gefchieht in Folge gufalliger Einwirtungen auf bie Dinge, beren Rrafte fo eben in Birtfamteit treten. Co tann die geiftige Rraft bes Menfchen burch ben Genug bigiger Ges \* trante, die man ebendarum auch wohl geistige nennt, auf eine turze Beit erhoht werben; es tritt aber, sobald biefer außere Reig vorüber ift, gewöhnlich eine besto größere Erschlaffung ein. nun bieß oft wiederholt, so kann die Kraft endlich gang erschöpft werben. Darum ist ber Gebrauch solcher Reignittel für ben Geift febr gefahrlich. Wenn ein Ding in Ansehung bes Stoffes (material) ab = oder zunimmt, so nimmt es darum nicht auch in Ansebung ber Kraft (bynamisch) ab ober gu. Bielmehr finbet hier oft ein umgelehrtes Berhaltnif ftatt. Go werben bide Menfchen gewöhnlich schlaff und trage. Die Kraft erliegt bann gleichsam unter ber Daffe.

Abnegation (von abnegare, abs ober verleugnen) ist eine Regation, burch bie man sich von etwas lossagt. Daher steht es auch zuweilen für Entsagung. Uebrigens f. Regation.

Abneigung ift bas Gegentheil von Buneigung. S

Reigung.

Abnorm f. Norm und enorm.

Abolition (von abolere, abschaffen, vertigen) ift in rechtlicher hinsicht eine handlung, burch welche die rechtlichen Folgen einer andern handlung aufgehoben werden, wie wenn ein Bertrag oder ein Testament abolirt'b. h. für ungültig erklärt wird. Die Abolistion eines Strasurtheils kann entweder ein Act der Begnabigung sein, wenn dem Schulbigen die Strase gemilbert oder ganz erlassen wird (s. Begnadigungsrecht) oder auch ein Act der Ges rechtigkeit selbst, wenn einem Unschuldigen eine Strase zuerkannt worden. Ist die Strase schon vollzogen: so muß mit der Abolition end Derstellung in den vorigen Stand oder Entschöbigung verdunden werden, soweit solche noch möglich ist. Bei schon vollzognen Lodesurtheilen besteht die Abolition eigentlich in einer bloßen Unschwidserklärung, die der Staat ausspricht, um wenigstens das Andersten des Hingerichteten in Ehren zu erhalten und auch der Fasmilie desselben eine Art von Genugthuung für den angethanen Schimpf zu geben. Wäre aber die Familie dadurch auch an ihrem Bermögen verletzt worden, so musste gleichfalls Entschädigung gesleistet werden.

Aboriginer, namlich philosophische, könnte man basjenige Volk nennen, in welchem zuerst ober ursprünglich (ab origine)
philosophirt worden. Dieses Bolk ist aber unbekannt. Denn die Griechen waren es nicht. S. barbarische und griechische Philosophie. Im allgemeinen Sinne nennt man auch Aboriginer dieselben Bolker, welche sonst Autochthonen heißen.
S. b. W.

Abre Anam f. Lotmann.

Abrichtung ober Dressuristen lit die allmähliche Gewöhnung eines lebendigen Wesens zu einer gewissen Art der Thatigkeit, indem dadurch seine Kräfte eine bestimmte Richtung erhalten. Vornehmslich wird es von Thieren gebraucht, die durch öftere Wiederholung derselben Ahatigkeit, wie auch durch Hunger, Schläge und andre Zwangsmittel so abgerichtet werden können, daß sie eine Menge von Künsten oder Kunststücken machen und selbst gegen den natürlichen Erieb (den Instinct) wirken. Aber auch Menschen können so absgerichtet oder dressisit werden; und viele Erzieher wirken auch bloß auf eine solche Abrichtung bei ihren Zöglingen hin. Wenn es nun dei der Erziehung eines jungen Menschen bloß darauf ankäme, ihm gewisse mechanische Fertigkeiten beizubringen (anzulernen, wie man sich gewöhnlich ausdrückt, statt anzulehren): so wäre gegen diese Erziehungsmethode nichts zu sagen. Da aber die Erziehung einen weit höhern Zweck hat, so ist diese Wethode durchaus verwerslich. S. Erziehung.

Abriß einer Biffenschaft, z. B. ber Philosophie, ift eine turze, bioß die Hauptmomente gebende, Darstellung derseiben. Sie bient daher zur leichtern Uebersicht aller Theile bes Ganzen, und wird auch zuweilen, um den Ueberblid noch mehr zu erleichtern, in tabellarischer Form abgefasst. Man nennt solche Abrisse auch Compendien, Encyklopabien, Skiagraphien, Skizzen,

Summen u. G. biefe Musbrucke.

Abrogation (von ab, weg, und rogare, fragen, bitten) von Gesesen gebraucht bebeutet beren Aufhebung ober Abschaffung, weil die Romer ben Antrag, Borschlag ober Entwurf zu einem Besetz rogatio naunten, indem das Bolt erst um bessen Annahme

und folglich auch nachher um die Wegs ober Rucknahme des an genommenen Gesehes befragt ober gleichsam gebeten werden musste. Daher verbindet Cicero (de invent. II., 45) tollere et abrogare legem mit einander und sagt anderwarts (Phil. V, 6) leges rogatas abrogare. Uebrigens vergl. Geseh.

Abrundung des Gebiets (Arrondirung) ist die Sinsschließung des Grundes und Bodens, auf welchem ein Staat besteht, in möglichst vortheilhafte Granzen — vortheilhaft theils zur Sicherbeit, theils zum Handel und zu andern Lebenszwecken. Das Stresben eines Staats nach solchen Granzen — die auch natürliche genannt werden, wieserne die Natur selbst sie durch Bergketten, Klüsse, Seen, Wüsten z. angedeutet hat — ist zwar an sich erstaubt, wird aber rechtswidrig, wenn jene Granzen durch Gewalt oder Betrug errungen werden sollen. Es läst sich jedoch wohl benken, daß zwei Staaten sich durch freiwilligen Austausch gewisser Gebietsetheile gegenseitig abrunden; wogegen das Rechtsgeset nichts einzuwenden hat, weil alsdann die Erwerbung der bessern Stanze auf einem Bertrage beruht. Auf diesem rechtlichen Wege kann sich auch jeder Privatmann in Ansehung seines Grundbesites arrondiren.

Abscheu ist eigentlich das Gegentheil von Begierde. S. begehren. Man trägt aber das Wort auch auf andre Dinge über. So sagen manche Metaphysiter, die Natur habe einen Abscheu vor dem Leeren (fuga oder horror vacui). S. Leeres. Eben so die Moralisten, der Augendhafte habe einen Abscheu vor dem Laster. S. Laster. Das Wort wird also dann, gleich so vielen andern, in einer umfassendern und höhern Bedeutung genommen, als es ursprünglich hatte.

Abichoß ift berjenige Bermogenstheil, welcher vom Staate gurudbehalten wird, wenn bas Bermogen burch Auswanderung ober Erbschaft außer Landes geht. Darum heißt er auch Abzug ober Das Abschoffrecht (jus detractus) ober bie Be-Detrakt. fugniß bes Staats zu einem folchen Bermogensabzuge grunbet fich lediglich barauf, bag bas außere Bermogen (benn nur von biefem lafft fich etwas abziehn, ba bas innere mit ber Perfon unmittelbar vertnupft ift, alfo gur Perfonlichteit felbft gebort) unter bem Schute des Staats erworben worden und felbst einen Theil von dem gefammten Staatsvermogen ausmacht. Es verfteht fich aber von felbst, bag ber Abschof nach einem möglichst billigen Dapstabe zu bestimmen ift. 3wingt ber Staat jur Auswanderung, indem er 3. B. einige feiner Burger megen ihrer Religion bebruckt und verfolgt: fo macht er fich jenes Rechtes felbst verlustig, weil er ungerecht handelt, weil er feine Pflicht gegen jene Burger nicht erfullt, und weil Rechte und Pflichten immer einander entsprechen, man sso vernünstiger Weise kein Recht ausüben kann, ohne die ihm ausnehmede Pstlicht zu erfüllen. Sen so fällt das Abschossrecht von dem einen Staate Gebietstheile ar den andern abgetreten oder gar solche Theile schlechtweg in Besit genommen werden, und nun die Bewohner dieses Gediets ausswadern, um sich auf dem nicht abgetrennten Gediete oder sonst windern, um sich auf dem nicht abgetrennten Gediete oder sonst wiederzulassen. Denn der andre Staat als neuer Gedietsinhaber dat ihnen noch keinen Schutz gewährt und ist auch nicht berechtigt, Imanden zu zwingen, sich fremder Gewalt zu unterwerfen, da kein Kasse als eine bloße Frucht des Bodens angesehen und behandelt waden darf. S. Auswanderung.

Abschreckung (deterritio), ift nach einigen Rechtslehrern (bie man baber Terroriften und ihre Theorie Terrorismus mmt) wo nicht ber einzige, fo boch ber Sauptzwed ber Strafe. Diefe Anficht vom 3wede ber Strafe ift aber falfch aus folgenben Gunben: 1) barf man Riemanben ftrafen, um Unbre abzuschrecken, wil fonft ber Beftrafte ein bloges Mittel fur Unbre fein wurde; a muß vielmehr felbst bie Strafe burch eine widerrechtliche Sandimg berbient haben; 2) hinge bann bie Strafe von einem bloß pfälligen Umstande ab; benn es ist gar nicht nothwendig, daß die Stafe Jemanden von berfelben Handlung abschrecke; vielmehr lehrt bie Erfahrung, bag biefelben Sanblungen, ungeachtet fie fcon tausmbmal bestraft worben, boch wieder begangen werden, oft von Gendemselben, der dafür bestraft worden; 3) führt biese Ansicht zu den grausamsten und hartesten Strafen, weil man sich einbildet, je hinter die Strafe, desto abschreckender. Dem widerspricht aber auch bie Erfahrung, inbem burch folche Strafen bas Gefühl ber Deniom einerfeit emport, anderfeit aber bei ofterer Bieberholung abgefumpft wird. Die Abschreckung kann also nur als ein Rebens imed ber Strafe angefehn werben, auf welchen bas Strafgefet frilich bei Androhung ber Strafe Ruckficht nimmt. Es wird aber biftt 3med hauptfachlich barum nicht immer erreicht, weil ber Berbicher entweber nicht an bas Strafgefet bentt, wenn er bie Sands ing vollzieht, ober fich mit ber hoffnung ber Straflofigkeit schmeichelt, indem er meint, bag er unentbeckt bleiben ober fich burchhelfen werbe, fi et mit Lift ober Gewalt. Uebrigens f. Strafe.

Abschweifung (digressio) wofür man auch zuweilen Ausichweisung ober Abweichung fagt, ist eine Entfernung im Denten ober Reben ober Schreiben vom Hauptgegenstande, indem ich die Ausmerksamkeit auf einen bamit verwandten Nebengegenkand nach den Gesehen der Idenassischen (s. d. R.) richt. Solche Abschweisungen sind eigentlich sehlerhaft, besonders wenn it zu lang sind und zu oft kommen, oder wenn gar eine Abschweisung aus der andern folgt; wodurch am Ende der Hauptgegenstand ganz aus den Augen verloren wird. Der Vortrag wird alsdann de sult torisch oder tumultuarisch, indem man vom Hunderisten aus Tausendste kommt und sich zuleht so verwickelt oder verwirtt, das man keinen Ausgang mehr sindet. Lebhaste und ungeduldige Gemücher sind diesem Fehler leicht ausgeseht und mussen daher um so mehr auf ihrer Hut sein. Meistens geschieht die Abschweisung unwillkurlich. Zuweisen erlaubt man sich aber auch absichtlich eine Kleine Abschweisung, um einen Nebenpunkt zu erörtern, was eben nicht getadelt werden kann, wenn man nur bald wieder einlenkt.

Abschwur ist ein Sid, durch den man etwas von sich ablehnt oder ableugnet; was daher auch abschworen heißt. Jeder Reisnigungseid ist also ein Abschwur. S. Sid. Beim Wechsel des religiosen Bekenntnisses oder beim Uebertritt aus einer Kirche in die andre lassen manche Kirchen den Uebertretenden auch den alten Slauden abschworen, wohl gar verstuchen, und dafür den neuen zuschworen; wodurch sich dann der Uebertretenden zur Beständigkeit in diessem Slauden eidlich verpflichten soll. Das Eine ist so ungereimt als das Andre, da Niemand im voraus wissen kann, od seine Ueberzzeugungen immer dieselben bleiben werden. Es ist daher auch gewissenlos, einen solchen Sid zu sobern und zu leisten. Er hat ebenz beswegen gar keine verdindende Krast. Wenigstens könnte ihn der Uebertretende nur unter der sich von selbst verstehenden Bedingung ablegen: Woserne meine Ueberzeugungen dieselben bleiben.

Abfeben f. ablernen. Doch fagt man auch ein Abfebn auf etwas haben flatt etwas beabsichtigen ober bezweden. S.

ben folg. Art.

Absicht ist ebensoviel als 3weck, nur mit dem Unterschiede, daß jener Ausdruck mehr subjectiv, dieser mehr objectiv ist. Das Sandeln mit Absicht oder das absichtliche Sandeln steht ebendeswegen dem unabsichtlichen oder zufälligen entzgegen. In der Lehre von der Zurechnung der Handlungen ist dieser Gegensat vorzüglich zu beachten. Denn wenn z. B. Jemand einen Menschen absichtlich tödtete: so wird diese Handlung ganz anders zuzwechnen sein, als wenn es unabsichtlich geschabe. S. Zweck und Zurechnung.

Absolut (von absolvere, vollenden oder abidsen) heißt eigentlich soviel als vollendet, dann aber auch unbedingt. Alles, was die Bernunft burch ihre Ideen denkt, denkt sie als absolut. Die Vorstellung des Absoluten ist daher die Grundidee der Bernunft selbst. Wird diese Idee auf die Erkenntnis der Dinge bezogen, so entspringt aus dieser Beziehung die Idee des Absolut. Bahren, mit dem sich die Wissenschung die Idee des Absolut. Gestaltung der Dinge bezogen, ergiebt sich dasaus die Idee des

Ibfolut : Schonen, beren Berwirflichung Aufgabe ber Runft ift; auf bas Sanbein im Leben bezogen, entspringt baraus bie 3bee bes Abfoint : Guten, welche ber Bille ju verwirklichen hat. Da num bas gottliche Wefen nicht anbers als in jeber hinficht vollenbet und unbedingt gedacht werben fann, und zugleich als ber Umuell alles Babren, Schonen und Guten gebacht werben muß: fo beift Gott fcblechtweg ober vorzugeweife ber ober bas Abfos lute. - Etwas abfolut Betrachten heißt auch foviel als es en und für fich betrachten. Diefer Betrachtungsweise fieht bann bie relative ober comparative entgegen, we man ein Ding im Berhaltniffe gu andern betrachtet, mit benfelben vergleicht. Ubfo-lute Principien find unmittelbar gewiffe Grundfage, benen bie relativen Principien als mittelbar gewiffe Grundfage gegen-Eben fo fest man einander entgegen ben abfoluten und bem relativen Berth eines Dinges, einer Perfon, einer Biffenfchaft ober Runft. Jener ift ber Werth, ben bas Ding an mb far fich felbft hat - ber felbftanbige Berth - biefer ift der Werth, ben bas Ding in Bezug auf andre hat - ber verhaltniffmäßige Berth. G. die Artitel: Bernunft -3bee - Gott - Princip - gewif.

Abfol. Gemalt f. Abfolutismus.

Abfol Grangpunct f. Bewufftfein u. Grangbefimmung.

Absol. Güțe s. absolut u. gut.

Abfol. Berricaft f. Absolutismus.

Abfol. Identitats inftem f. Schelling.

Abfol. Macht f. Allmacht u. Abfolutismus.

Abfol. Philos. f. absolut u. Philos.

Abfol. Princip f. abfolut u. Princip.

Abfol. Schönheit f. absolut u. schon.

Abfol. Bollkommenheit f. abfolut u. vollkommen.

Abfol. Bahrheit f. abfolut u. wahr.

Abfol. Beisheit f. abfolut u. weife.

Abfol. Berth f. abfolut u. Berth.

Absol. Biffenschaft f. Wiffenschaft u. Allwiffenheit.

Abfolution f. abfolvfren.

Absolutismus nennen Ginige (meist im spottelnden Tone) bas absolute Identitätssystem. Eigentlich aber bebeutet jener Ausbruck dasjenige politische System, welches den Regenten als einen absoluten (d. h. durch tein Berfassungsgeset, also auch durch teine Berfammlung von Ständen oder Bolksvertretern beschräften) Herzicher betrachtet wissen will; es ist mithin dassethe, welches auch Autotratismus beist, dem der politische Synkratismus entge-

Indessen ift ber sogenannte absolute Berescher oft burch feine Umgebungen (Minifter, Sofleute, Gunftlinge, Matreffen, Beichtvåter ober Pfaffen überhaupt) weit mehr beschrantt, als burch irgenb eine Berfassung, fo daß bie unbeschrantte Machtvolltommenbeit bloß eine 3bee ift, an ber fich feine Einbildung und Gitelfeit ergott, ohne fie je verwirklichen ju tonnen. Denn bagu gehort auch ein von Vorurbeilen unabhangiger Geift und ein traftiger Bille -Bebingungen, bie außerft felten ftattfinden. Wenn man eine recht warme Apologie bes politischen Absolutismus lesen will, fo vergl. man die Schrift: Coup-d'oeil sur les constitutions et les partis en France. Par Mr. A. R. Dédilon. 2001, 1827. 8. Dier heißt es unter andern: "Le pouvoir royal absolu est de "droit naturel" - warum nicht fieber divin? - "Tout en-"gagement contre ce droit est nul. Ainsi le prince n'est "pas tenu d'observer son serment." — Wenn aber ber Fürst feinen Schwur nicht halten wollte, wie tonnt' er benn verlangen, baß bas Bolk ben seinigen hielte? Das Bolk könnte sich ja wohl auch ein pouvoir absolu beilegen. Und wenn alsbann ber eine Absolutismus mit dem andern in Kampf geriethe, so ist unschwer einzusehn, was der Erfolg sein wurde. Nur wo fich jeder Theil innerhalb ber Schranten halt, welche bas Rechtsgefet ber Bernunft allen Menschen ohne Ausnahme fest, ift Ginftimmung, Friede, Ruhe und Wohlfahrt möglich. S. Recht, Recht bes Startern und Rechtsgefes, auch Staateverfaffung.

Absolutorisch f. ben folg. Art.

Absolviren (f. absolut) heißt balb vollenden balb entbinden oder lossprechen, und in der letten Bedeutung wird es bald in juridischer hinsicht gebraucht, wenn ein wegen eines Berbrechens Angeklagter durch ein richterliches Urtheil, welches ebendarum absolutorisch beißt, für unschuldig oder wenigstens für strassos erklärt wird, bald in moralisch religioser, wenn Jemanden in Bezug auf sein reuiges Sündenbekenntniß die Bergebung seiner Sünden angekündigt, mithin seine Sündenschuld gleichsam erlassen wird, welche Handlung ebendarum Absolution heißt. Daß diesselbe ohne alle Wirkung sei, wenn der Mensch sich nicht bessert, versteht sich eben so von selbst, als daß es derselben für den schon Gebesserten eigentlich nicht bedürfe. S. Sündenvergebung.

Abfondern und Abfonderungevermögen f. abgefondert,

Absprechen heißt urtheilen ober entscheiben ohne Grunde; ein Abspruch ift also ein bloßer Machtspruch. Da ein solcher in ber Philosophie nichts gilt, so soll man sich auch in berselben alles Absprechens enthalten.

Abstammung ist ein ans der Pstanzenweit auf die Ablew und Menschenweit übertragner Ausdruck. Menschen stammen von einander ab, wenn Einer den Andern unmittelbar oder mittelbar erzemzt hat. hierauf gründet sich das Verwandtschaftsverhältnis der Aseen dent en oder Descendenten. Do alle Menschen von einem einzigen Paare abstammen, ist nicht zu entschen, da der Ursprung des Menschenzeschlechts eine über alle Geschichte hinausstiegende Thatsache ist und alle Schlüsse von der spätern Beschaffendeit des Menschenzeschlechts liehr trüglich sind. Ob in der blosen Abstammung der Grund der eltertichen Gewalt liege, s. Eltern und Kinder. Auch vergl. filial.

Abstand ist entweder der Zwischenraum, der ein Ding vom andern trennt, die Entsernung — in welcher Bedeutung dieses Wort auch bisdich von dem Rangverhältnisse in der Gesellschaft gebraucht wird — oder der Zurückritt von einem Anspruche, das Ausgedem desselben. Sin Abstandsquantum heißt daher das Aequivalent.

bes man bafür erbalt.

Ab fimmen heißt seine Stimme in einer Bersammlung geben, wo durch Stimmenmehrheit etwas entschieden oder ein Besschiuß gefasst wird. Dieß kann in Bezug auf philosophische Gezunstände nicht fiattsinden, weil es doch immer ein bloßes Absprechen, wenn auch von mehren Personen, ware. S. Absprechen u. Stimmrecht.

Abstinenz (von abstinere, sich enthalten) ist Enthaltsamsteit, insonderheit von ausgesuchtern Nahrungsmitteln und vom Geschlechtsgenusse. Eine besondre Verdienstlichkeit liegt nicht darin, wiewohl es ein gutes ascetisches Hulfsmittel ist, sich in der Enthaltsamsteit zu üben. S. Ascetik. Darauf bezieht sich auch der Grundsat Spiktet's: Abstine et sustine (anexov nau anexov) d. h. enthalte dich jedes Uebermaßes und ertrage geduldig, was du nicht andern kannst!

Abstogungstraft ober Jurudstogungstraft (vis repulsiva) 'ist das Bestreben eines Körpers, ben andem von sich zu entsernen. Ob und wieserne dieselbe aller und jeder Materie zustomme, mithin eine wesentliche oder Grundfrast der Materie sei, s. Materie. Es zeigt sich aber auch in der Geisterwelt eine solche Kraft wirksam, wie die Erscheinungen des Abscheus und des Hasse beweisen, die man unter dem Titel der Antipathie zu befassen psiegt. S. d. W.

Abstract und abstrahiren f. abgesondert.

Abstrus (von abstrudere, wegstoßen, verbergen) ift eigentlich soviel als verborgen, dann dunkel oder geheimnissvoll. Abstruse Reben, Schriften oder Lehren sind daher solche, die man nicht versteht, weil beren Urheber sich zu sehr in's Dunke oder Geheim:

bern auch magen (non numeranda solum, sed et ponderanda ar-

gumenta).

Abweg ist ein falscher Weg, der entweder gar nicht oder nur durch Umschweise zum Ziele führt. Solcher Abwege giebt es nicht bloß im Praktischen, sondern auch im Theoretischen. So sind die Philosophen auf dem Gediete ihrer Wissenschaft gar oft auf Abwege gerathen; und es ist ein Hauptvortheil, den die Geschichte der Philosophie gewährt, daß sie uns diese Abwege kennen lehrt, damit wir sie vermeiden letnen. Da es aber unendlich viel Abwege giebt: so kann es nicht sehlen, daß die Philosophen nicht von Zeit zu Zeit neue Abwege betreten sollten. Die echte philosophische Mesthode (die kritische) soll auch diese vermeiden lehren. Die menscheliche Veschanktheit ist aber so groß, daß selbst diese Methode salsch angewendet worden. S. Kriticismus.

Abweichung vom rechten Wege führt auf Abwege (s. b. vor Art.) ist also bann soviel als Berirrung. Zuweilen versteht man aber barunter eine bloße Abschweifung. S. b. W. Die umstreitig von bestimmten, wenn auch bis jest noch unbekannten, Naturgesesen abhängige Abweichung ber Magnetnadel vom Nordpuncte nach Oft ober West, auch beren Declination genannt, gehört

nicht hieher.

Abzählung ber Beweisgrunde f. Abwagung.

Abziehn f. abgefonbert.

Abzug f. Abfcos. Wiefern abziehn und Abzug auch für auswandern und Auswanderung gebraucht werden, vergl. bas lettere Wort.

Acab. f. Akab.

Acceleration (von accelerare, beschleunigen) ist Beschleunigung b. h. intensive Bermehrung der Bewegung, woburch die langsamere Bewegung in eine geschwindere übergeht, wie beim Falle der Körper. Ihr steht entgegen die Retardation (von retardare, langsamer machen) oder Berlangsamerung b. h. die intensive Berminderung der Bewegung, wodurch die schnellere Bewegung in eine langsamere übergeht, wie beim Steigen der Körper.

Uebrigens f. Bewegung u. Schwere.

Accent heißt ursprünglich, was zum Gesange (ad cantum) gehört. Wenn namlich gehörig gesungen werden soll: so mussen alle Sylben und Wörter richtig betont werden, bergestalt bag man einige langer andre kurzer, einige statter andre schwächer vernehmen lasst. Dazu bediente man sich in der Schrift gewisser vernehmen lasst. Dazu bediente man sich in der Schrift gewisser Beichen, welche num auch Accente genannt und zum Thelle selbst für die nicht singende Rede beibehalten wurden, weil diese boch ebenfalls einer verschiednen Betonung der Sylben und Wörter bebarf, wenn sie wohlauten und gehörig verstanden werden soll. So

etlict sich am natürlichsten ber Gebranch ber Accente in gewiffen Sprachen. Denn nicht alle bedienen sich bleser Zeichen in der Schrift, obwohl keine Sprache, wenn sie wirklich geredet wird, ohne Acent oder vollig accentios sein kann. Das Uebrige gehört in die Grammatik.

Acceptation (von accipere ober acceptare, annehmen) ist bie Annahme bessen, was ein Andrer verspricht, giebt oder leistet. Darum heißt der Annehmer auch der Acceptant. S. Bertrag. Acceptilation (relatio in acceptum) aber ist die Ans oder Auschnung einer Sache als empfangen, wie wenn Dienste, die ein Schuldner seinem Gläubiger geleistet, diesem als oder bei Bezahlung der Schuld mit angerechnet werden. — Wegen der Ausbrücke

acceptabel und inacceptabel f. angenehm.

Accession (von accedere, bingutreten, auch zuwachsen) bes bentet theils Butritt b. b. Beiftimmung in Meinungen und Bils kusertlarungen, theils Bumache b. b. Bermehrung bes Gigenthums buch irgend eine Beranderung, die mit bemfelben vorgeht; wie wenn in altes Thier Junge erzeugt, ober wenn Jemand von einem Baume ober Acter Früchte gewinnt, ober wenn ein Gluß neues Erbreich ans fett, welche Art bes Buwachses insonderheit Alluvion heißt. geht bann nach ber Rechtstregel: Accessorium sequitur principale d. i. das Zuwachsende folgt in Ansehung des Eigenthums der Hampts fabe, burch die es zuwächst. Es tann baber auch verschiebne Arten bes Bumachfes geben, natürlich en (acc. naturalis) burch bie Wirts fanteit ber Ratur, fünftlichen (acc. artificialis s. industrialis) duch menfchliche Thatigfeit, auch gemischten (acc. mixta) wenn Ratur und Kunft zusammenwirten. Auch tann ber Buwachs balb im hingutreten eines neuen Stoffes (acc. materialis) balb im him putreten einer neuen Gestalt (acc. formalis) bestehn. Die lettete beift insonberheit Specification, indem hier species soviel als forma bedeutet. Das Recht bes Zuwachses barf aber nicht zu weit ausgebehnt werben. Benn ber Fluß einen gangen Ader wegriffe und an einen anbern Acter ansehte, burfte ber Eigenthumer biefes nicht auch jenen fo geradezu als fein Gigenthum aufehn, weil ber angefeste Acter als frembes Eigenthum nachgewiefen werben tann. Rur wenn bieg Niemand vermochte, wie bei allmählich angeschwemms ten Lande, wurde jenes Recht stattfinden. Der Zuwachs kann bas ber leicht zu Rechtsftreiten Unlag geben, wie wenn bas weibliche Thier bes Einen burch bas mannliche Abier bes Andern befruchtet wochen; wo es barauf ankommen wird, ob bie Befruchtung bioß pefällig ober abfichtlich gefcheben. Denn im letten Falle wird ber Eigenthürmer bes manntichen Thieres wenigstens Entschädigung für bie Bennhung feines Eigenthums fodern burfen. G. Eigenthum. Menfchen barfen jeboch nie unter biefen Begeiff fubfumitt merben, Arug's encoflopabifch : philof. Borterb. 28. I.

weil sie von Ratur (als vernünftige und freie Wesen) tein fremdes Eigenthum werden können. Wenn daher auch irgendwo Leibeigensschaft oder gar Sklaverei eingeführt ist: so gehören doch die Kinder der Leibeignen und der Sklaven nicht, wie junge Thiere, jure accessionis dem Herrn, sondern sie sind von Rechts wegen freigeboren, und haben daher auch zu jeder Zeit die Besugnis, sich frei zu machen, wenn sie können. S. Leibeigenschaft und Sklaverei.

Accidens (von accidere, zufallen) ist, was einem Dinge zufällt ober zufälliger Weise zusommt, wie die Farbe einem Körper. Accidental heißt baher soviel als zufällig, und Accidentalität soviel als Zufälligkeit. Das Accidentale wird aber bald bem Essentialen (Wesentlichen) bald dem Substantialen (Selbständigen) entgegengesett. S. diese Ausdrücke. Daraus erklätt sich auch die gewöhnliche Bedeutung des Wortes Accidentien oder Accidenzen, indem man darunter die zufälligen oder undesstimmten Einnahmen eines Amtes versteht, die bald steigen bald sallen und daher der seisen Besoldung entgegenstehn. Im philosophischen Sinne aber heißen Accidentien alle Bestimmungen eines Dinges, die nicht zum Wesen desselben gehören. Wer also dieses tennen lernen will, muß von jenen wegsehn oder abstrahiren. Das ist aber oft eine schwierige Aufgabe, da uns das Wesen so vieler Dinge unbetannt ist.

Accommobation (von accommodare, anbequemen) wird in boppelter Beglebung gebraucht, namlich 1) vom Lehrer uber haupt, wenn er fich nach ber Beschaffenheit seines Lebelings rich= tet, mithin fich gur Saffungstraft beffelben herablafft, um ihn alls mablich ju fich heranguziehn; 2) vom Musteger infonderbeit, wenn er ben Ginn einer Schrift nach feiner eignen Unficht von ber Sache erklart, mithin ben Schriftsteller etwas andres, als berfelbe urfprünglich bachte, fagen lafft, um Ginftimmung zwifchen bem Schriftsteller und fich selbst zu erkunfteln. Die erfte Art ber Unbequemung ift erziehend ober bilbend, gehort mithin nothe wendig jur Lehrweisheit, besonders wenn man mit febr unge bilbeten Menfchen zu thun hat - weshalb man felbft von Gott, als Erzieher bes Menschengeschlechts burch Offenbarung gebacht, sagen tann, er habe fich in feinen Offenbarungen ftets nach ben Beburfniffen eines jeben Beitalters gerichtet, also accommodirt. zweite Art ber Unbequemung aber ift taufchenb, mithin feb= lerhaft und, wenn fie mit bewuffter Abfichtlichteit gefchieht, nichts anders als Schriftverbrehung. Inbeffen gefchieht es oft auch unwillkinlich, bag ber Lefer, mithin auch ber Ausleger, fich felbit im Schriftsteller wieberfindet. S. Auslegung.

Accord (bas frang, accord, melches vom lat. chorda, bie Salte, abstammt) bedeutet eigentlich bie Zusammenstimmung der Sal-

ten und ber aus ihnen hervorgelockten Tone, bann aber auch einen Bertrag, weil baburch bie Gemuther gleichfam wie Saiten gufams wenftimmend werben. Daber accordiren foviel heißt, als fich vers tragen ober einen Bertrag (besonders einen folchen, wo ber Eine mehr ober weniger von feinen Foberungen nachlafft) foliegen. G. Bertrag.

Accre bitirung (von ad, ju, und credere, glauben) ift Beglaubigung einer Person bei einer andern jur Ausrichtung gewifs fer Gefchafte. Go werben Gefanbte und überhaupt alle Unterhands ler burch gewiffe Urtunden, die man auch Beglaubigungefchreiben (Ereditive) und Bollmachten nennt, bei benen, mit welchen fie unterhandeln follen, accreditirt, bamit biefe ihnen Glauben ober Bertrauen schenken. Es findet also babei immer auch eine Be vollmachtigung fatt. S. b. 28.

Acervus, der Haufe — eine sophistische Art, jemanden burch fortgefestes Fragen nach ber Bahl ber Rorner, bie jur Bilbung eines Saufens nothig find, in Berlegenheit ju feben. Dan fragte nam= lich zuerft, ob 1 Korn einen Haufen bilbe; und ba bieß naturlich geleugnet wurde, fo fette man immer nur 1 Rorn bingu; woraus bann gut folgen fchien, bag nie ein Saufe gu Stanbe tommen tonne, weil 1 Rorn nach ber erften Untwort gur Bilbung eines Saufens nicht hinreiche. Es laffen fich aber relative Begriffe ber Art gar nicht auf folche Weise bestimmen, weil fie fich nicht in feste Grans gen einschließen laffen. Bergl. Calvus. Uebrigens nennen Ginige biefe fophistische Fragweise auch Sorites. Dieg ist aber eine andre Schluffart, die auch ber Retten fchluß heißt. S. beibe Ausbrücke.

Achenwall (Gottfr.) geb. 1719 zu Elbingen, stubirte zu Ima, Sale und Leipzig, ließ sich 1746 zu Marburg nieber, 1748 aber zu Gottingen, wo er auch balb barauf Professor wurde und 1772 ftarb. Als Lehrer ber Gefchichte und ber Statiftit (beren Ramen und Begriff er zuerft bestimmte, fo bag er gewiffermaßen als Schopfer biefer Biffenschaft angefehen werben tann) gebort er nicht bieber, wohl aber als Lehrer bes Ratur = und Bollerrechts, bes er auch in Schriften auf verdienstliche Weise bearbeitet bat, inbem er die Rechtslehre wie Thomafius als Theorie des vernunfs mobig Erzwingbaren von ber Sitten : ober Tugendlehre genau uns terichieb. Dabin gehoren folgende Schriften von ihm: Jus naturae, Gettingen, 1750. A. 7. mit Borr, von Selchow, 1781, 2 Bbe. 8. — Observatt. juris nat. et gentt. Spec. I — IV. Ebent. 1754. 4. - Prolegomena juris nat. Ebenb. 1758. 3. 5. 1781. 8.

Adilles, ber wegen feiner Tapferteit nicht allein, fonbern auch wegen feiner Schnellfußigfeit, beruhmte homerifche Belb, ift auch in ber Geschichte ber Philosophie baburch verewigt worben, bag ber eleatische Beno, eins feiner Argumente, gegen, Die Realität ber

Bewegung Achilles benannte. Er feste nämlich, bas A. einen Wettlauf mit einer Schilbtrote hielte, Diese aber etwas (fei es viel ober wenig) voraus hatte. Dann, meint' er, wurde A. bie Schilde frote nie einholen tonnen, trot ber angeblichen Gefchwindigfeit feis ner und ber Langfamteit ihrer Bewegung, weil er immer etft babin tommen muffte, wo bie Schilbtrote icon gewefen ware. Dieg angunehmen fei aber widersprechend, wenn man einmal Bewes gung von verschiebner Geschwindigfeit gulaffe. Darum fei ber gange Begriff von ber Bewegung verwerflich. Das folgt jeboch teineswegs. Denn fobalb man Bewegung von verschiebner Geschwindigfeit bentt, muß man auch benten, daß biefelben Raume in verschiebner Beit burchgangen werben tonnen, inbem ber Raum nur bie Ertenfion, bie Beit aber bie Intension ber Bewegung bestimmt. Es lafft fich alfo ohne allen Wiberfpruch benten, daß burch bie Intenfion ber Bewegung die Ertension berfelben compensitt werbe b. h. bag ber geschwindere Körper den langsamern einhole. — Uebrigens schreiben Einige bie Erfindung bes Achilles auch bem Parmenibes (Beno's Lehrer) ju. Diog. Laert. IX, 23. 29.

Achillino (Aless.) aus Bologna (Alex. Achillimus Bononiensis) Lehrer ber averrhoistisch-aristotelischen Philosophie zu Pabua
im 15. 3., bem man sogar die Spre erwies, ihn ben zweiten Aristoteles zu nennen. Er hat sich aber nur durch seine dias lettische Gewandtheit im Disputiren, besonders mit seinem beruhms ten Zeitgenossen Petr. Pomponatius, der ihn zu verdunkeln schien, ausgezeichnet. Er lebte noch bis zum Ansange des 16. Ih. und starb 1512. Schriften von ihm sind mir nicht bekannt.

Achtsamteit ift soviel als Aufmertfamteit (f. b. 28.) von Acht = Wahrnehmung; baher auf etwas Acht geben vber achten; wovon auch Achtung (f. b. 28.) abgeleitet. Befonbers wird jenes Wort in Bezug auf unfre Handlungen und beren Kolgen gebraucht; in welcher Beziehung bie Achtfamteit allerbings Pflicht ift, bamit wir bas Sittengefet ber Bernunft auch nicht aus Unachtfamtett b. b. aus Dangel an Aufmertfamteit auf bie fittliche Beschaffenheit und die Folgen unsver Sandlungen verlever. Daber werben bie sittlichen Fehler, bie wir aus Unachtsamseit begehn, von ben Moraliften auch zu ben Sunben gezählt; jeboch nicht zu ben Bosheitsfunben, fonbern zu ben Rachlaffig= teitsfünden. G. biefe beiben Ausbrucke. (Das D. Acht = Bann ober Berfehmung, wovon achten = in bie Acht erflaren, ift wohl urfprunglich auch bamit verwandt, indem der 3med einer folden Erklarung tein andrer ift, als daß man auf Jemanden Acht haben foll, um feiner habhaft ober nicht von ihm befcha= bigt gu werben. Daher fagt man auch, fich vor Jemanben ober Dur Etwas in Acht nehmen. Andre letten es jeboch ab von

bem aftbeutfeben abton ober aktian, verfolgen. Beite Berfolgen findet imbeg auch ein beständiges Achten ober Aufmerten auf ben

verfolgten Segenstanb ftatt).

Lotung, ein gemifchtes Gefühl, bas zugleich etwas Anzies benbes und Abstoffenbes bat. Es entspringt aus ber Borftellung eines Werthes, ber eine gewiffe Ueberlegenheit anfundigt. Diefe Ueberlegenheit barf aber nicht von ber Art fein, bag fie uns ju febr niederschlagt ober gleichsam ju Boben brudt, weil wir uns bann nicht mehr an ber Borftellung jenes Werthes ergoben tonnten. Bus nichft bezieht fich bie Uchtung auf Menschen als vernunftige Wefen oder Perfonen, sowohl überhaupt, als insomderheit wenn fie perfons tiche Borguge (wie große Talente, umfassende Renntmiffe, ausgezeiche nete Fertigfeiten, einen farten Millen, gute Gefinnungen u. f. w.) jeigen. Man tann jeboch in einem gewiffen Grabe auch Thiere achten, wenn fie menschenabnliche Borzüge zeigen, ja bie Thierwelt überhaupt, wiefern in ihr gleichsam ber tebendige Dbem Gottes webt, man alfo in ihr ben Schopfer achtet. Gott aber ift ber bochfte Gegenstand unfrer Achtung wegen feiner unenblichen Bolls tommenheit und vornehmlich wegen feiner Beiligkeit. Auf biefer Achtung bemit wefentlich alle Religion und aller religiofe Cultus, ber baber auch Gottesverehrung heißt. Indessen last fich bie Achtung auch auf etwas Unpersonliches beziehn, sobalb es nur mit bem Perfanlichen in Berbindung fieht. Go tann man bie Wiffenschaft, bie Runft, bie Tugend, bas Sittengeset achten. Die Achtung gegen bas lettere ist aber eigentlich Achtung gegen bie gesetzebenbe Bernunft felbft, und wirkt baber auch auf ben Willen als sittliche Triebfeber. Dentt man nun Gott als die urfprunglich gefeggebende Bernunft ober als hochsten Gesetgeber, so toft fich jene Achtung wieder in ein religiofes Gefühl auf, welches die Wirtfamteit ber fittlichen Triebfeber gar febr verftarten tann. G. Religion. Die Achtung gegen uns selbst ift eigentlich nichts anders als Achtung gegen die Vernunft in ims, auf ber unfre perfonliche Burbe beruht. Sie ift die Quelle ber Selbpflichten, wie die Achtung gegen Andre Die Quelle ber Anberpflichten. G. Pflicht. Die Achtung ber Geschlechter gegen einander ift die Burge ber Liebe, ohne welche biefe faul wird. Die Achtung bes Mannes aber gegen bas weibliche Gefdecht infonberheit ift bie Quelle ber Galanterie, wiewohl fich in biefe oft auch fehr eigennühige Absichten mifchen.

Aderbau ift, philosophisch betrachtet, Die Unterwerfung ber Erbe arnter bie 3wede bes Denichen, so wie bie naturliche Grunds bedingung ber menschlichen Bilbung. Denn fo lange ber Menfc auf der Erbe nomabifch herumschweift, ift feine Gubfifteng fehr une ficher umb feine Guitur bochft eingeschränft. Seine Kenntniffe und Bertigleiten bleiben auf ber niebrigften Stufe ftehn, und felbft feine

Sprache bleibt fcwantenb und ungeschlacht. Sobald er aber einen feften Bobufit ermablt und bier bie Erbe gu bebauen angefangen hat, beherricht er biefelbe weit mehr, forgt für bie Butumft burch Sammlung von Borrathen und von außerem Bermogen überhaupt, erwirbt immer mehr Renntniffe und Fertigkeiten, geht in bas Burgerthum ein, civilifict und humanifirt fich alfo fortschreitend von einer Bilbumgeftufe gur anbern. Darum gieben auch bie fogenannten Phyliotraten bas Intereffe bes Acerbaues jebem anbern wor, ben Interessen ber ftabtischen Industrie und bes Sandels, selbst ber Kunft und ber Wiffenschaft. Allein wenn bie Gesellschaft sich einmal bis zu biefen Bilbungsftufen emporgearbeitet hat, fo verlangt fie auch von benen, welche ihre allgemeinen Angelegenheiten leiten, eine gleichmäßige Beruchfichtigung aller Socialintereffen. Das phys fiotratische System ift baber ebenso einseitig und schablich als bas Manufactur : und Hanbelsfpftem, wenn es mit ftrenger Confequenz in der Staatswirthschaft durchgeführt wird.

Acter bauern nennen einige Rechtslehrer alle Landeigenthusmer oder Grundbesiter, und wollen ihnen auch das active Staatsburgerrecht vorzugsweise zuerkennen, weil sie das Gebiet innehaben, auf welchem der Staat basirt ist. Aber dieses Gebiet gehört der Gesammtheit der Burger und es ist bloß etwas Jusälliges, daß einige Burger den Acker bauen, andre nicht, und daß dem zusolge einige einen besondern Antheil am Gebiete zur Bebauung haben. Alle Burger könnten auch das Gebiet gemeinsam bebauen und den Ertrag unter sich theilen, wo es dann gar keine besondre Landeigenzthumer oder Grundbesiger gabe. Also kann auch nach allgemeinen oder philosophischen Rechtsgrundsähen mit dem Grundbesige nicht das active Staatsburgerrecht vorzugsweise verknüpst sein. Nur possitive Rechtsgesetz könnten dieß bestimmen; wodurch aber die vom allgemeinen Rechtsgesetz gesoderte Gleichheit der Staatsburger in Ansehung des Rechts überhaupt ausgehoben wurde. S. Recht

u. Gleichheit, auch Staat u. Burger.

Ackergeset (leges agrariae) sind Gesete, bie entweber bie Bertheilung ber Landereien unter einzele Burger betreffen, oder auch die Bebauung und Benutung der Landereien überhaupt. Solche Geset sind eine schwierige Aufgabe und heben im alten Rom oft große Unruhen herbeigeführt, jum Theile selbst den Untergang der Republik veranlasst. Eine völlig gleiche Bertheisung der Landereien, worauf es bei den agrarischen Geseten vornehmlich abgesehen war, ist gar nicht möglich, weil es dabei nicht bloß auf die Quanzität d. h. die mathematische Ausdehnung, sondern auch auf die Qualität d. h. die physische Beschaffenheit der Ländereien, und selbst auf örtliche Berhältnisse (Rähe, Ferne, Nachbarschaft von Städten, Füssen zt.) ankommt. Was aber die Bebauung und Benutung

der Landereien betrifft, so hat darüber die Landwirthschaftswissensische Achtere zu bestimmen, welche ihre Regein theils aus der unmittetbaren Ersahrung theils aus den Raturwissenschaften (Physis, Chemie, Raturgeschichte n.) schöpfen muß. Die Gesetzebung hat nur dasker zu sorgen, daß die Bedauung und Benutzung der Landereien von den Fessell befreit werde, welche der seudalistische Despotismus diesem Gewerdszweige in so reichem Maße angelegt hat. Denn sonst helsen alle landwirthschaftlichen Regeln wenig oder nichts. Die besten Achtergesetze werden also diesenigen sein, welche die Freisheit der Landwirthschaftlichen Betriebsamteit und des Vertehrs mit derm Erzeugnissen am kraftigsten befördern. Man nennt übrigens diesen Aheit der Gesetzebung auch Agronomie (von arzoos, der Achter, und vortos, das Geseh). Da indessen das W. Agronom anch einen Landwann oder Landwirth bedeutet, so kann Agronom mie euch die Landwirthschaft selbst bezeichnen.

Acontius (Jac.) geb. zu Tribent, ein Philolog des 16. Ih., der für die Gesch. d. Philos. nur insoferne merkwürdig ist, als er durch seine Angrisse auf die Scholastik eine bessere Art zu philosophiren vorbereiten half. S. Dess. Methodus s. recta investigandarum tradendarumque artium ac scientiarum ratio. Basel.

1558. 8. Er ftarb 1566.

Act ober Actus (von agere, thun, handeln) bebeutet balb eine einzele Thatigkeit ober Handlung, 3. B. Berstandesact, Wils lensact, balb einen Saupttheil eines benmatischen Wertes ober bet gangen Sandlung, welche burch ein foldes Bert gur Unfchauung gebracht werben foil. Ein folder Act beißt baher auch ein Aufjug, weil ber Borhang aufgezogen wirb, wenn ber Act beginnen fell; was auch im Berlaufe bes Studs gefchehen muß, wenn es and mehren Acten befteht und wenn ber Borhang beim Schluffe jedes Actes niedergelaffen wird (was jedoch nicht überall geschieht). Die Beineren Abschnitte aber, in welche die Acte wieder gerfallen, beiffen Scenen ober Auftritte, weil bann ein neuer Theilnebmer am der Sandtung fich auf ber Buhne zeigt ober ein bisheriger von berfelben abgeht. Alle Theilnehmer an ber handlung beißen baber agirende Perfonen (Acteurs und Actricen). Dabin warben allerbings auch Thiere ju rechnen fein, wenn fie in Die Sandlung felbst einwirtten, wie ber berühmte Sund bes Mubry. Db aber eine folche Einmischung ber Thiere, wobei boch nur bie gefchicete Abrichtung ober Dreffur berfelben ju bewundern, in die vernumftige und freie Menschenwelt, die auf der Buhne bargeftellt werben foll, ber Runft erlaubt fei, burfte mit Recht bezweifelt werben. - Birb in ber Dehrgahl nicht Acte, fonbern Acten gefagt, fo erhalt bas Wort bie Bebeutung von Schriften über eine Berhandlung, Die bann auch als Documente ober Beweismittel

gebraucht werben können. Ebenso verändert sich die Bedentung wenn in der Einzahl nicht Act, sondern Acte gesetzt wird, wo sich dann auch das Geschlecht verändert, der Act, die Acte. Lesteres bedeutet dann ebenfalls eine Schrift über eine Berhandlung, wie die Bundesacte; und daher kommt wohl auch die Form der Webrzahl: Acten.

Action (vom vorigen) bedeutet eigentlich eben soviel als Act (actio = actus). Doch wird es auch in gewiffen Begiehungen qebraucht, wo ber lette Ausbruck nicht ftattfindet. Go fest man ber Action bie Paffion entgegen, wo jenes bas Thun, biefes bas Leiden bezeichnet. Wenn man aber der Action die Reaction entgegenfest, fo bebeutet jenes bie Birfung, biefes bie Gegen-In ber gerichtlichen Welt bebeutet Action foviel als wirtung. Rlage ober Foberung an Anbre als Rechtsanfpruth gegen biefelben. In ber taufmannischen Welt aber, bie fich bas B. Sanbeln in einem gang eigenthumlichen Sinne angeeignet hat, bebeutet Action, wofür man abgefürzt lieber Actie fagt, auch einen Antheil an einem Sandeisgeschäft ober jebem andern Unternehmen, wobei es auf gemeinsamen Gewinn wie auf gemeinfame Roften abgesehen ift. Sn ber Runftwelt enblich bebeutet Action ben Bortrag bes Redners und bes Schauspielers, so bag im weitern Sinne sowohl bie Ansfprache (pronuntiatio) als bie Geberbung (gesticulatio) im engern aber blog bie lettere verstanden wird, weil biefe ben Runftler noch activer als jeme erscheinen lafft. Besonders ift bieß ber Fall beim Schanspieler, weil beffen Geberbung lebenbiger und mannigfaltiger ift, als die bes Redners, der in's Theatralifche fallen, mithin fehlerhaft agiren ober gesticuliren wurde, wenn er es bem Schauspieler hierin gleichthun wollte. Der Grund bavon aber liegt barin, bag ber Rebner ein tonifcher, ber Schauspieler ein mi= mifcher Rimftler ift. S. tonifche und mimifche Runft.

Activität und Passivität (von agere, thun, und pati, leiden). Diese beiden Ausbrücke, welche man im Deutschen durch Ahatigkeit und Leiden tlichkeit gesen könnte, beziehen sich auf das Wechselverhaltniß solcher Dinge, die gegenseitig auf einanzber wirken, folglich zugleich etwas thun und etwas leiden. Denn wiesenn A auf B wirkt, thut es etwas; wiesern aber B auf A zusuchwirkt, leidet es auch etwas. Da nun alle Dinge in der Welt in einer beständigen Wechselwirkung stehen, so sünd sie auch beständig activ und passiv zugleich. Es glebt daher keine reine oder bloße Activität und Passivität in der Natur; vielnehr ist jede Activität wegen der Beschränkung der einen Wirkung durch die andre als Gegenwirkung mit einer gewissen Passirkung durch die andre als Gegenwirkung mit einer gewissen Passirkung durch die andre als Gegenwirkung mit einer gewissen Passirkung durch die andre als Gegenwirkung mit einer gewissen Passirkung durch die andre als Gegenwirkung mit einer gewissen Passirkung durch die andre als Gegenwirkung mit einer gewissen Passirkung durch die andre als Gegenwirkung mit einer gewissen Passirkung durch die andre als Gegenwirkung mit einer gewissen Passirkung durch die Andre andres als die Beschränktheit von jener. Nur Gott kann und muß als rein actives, also auch gar nicht passiren

gebacht werben, weil seine Birtsamteit feiner Befchrantung unterliest. Ebenbarum ift aber anch biefelbe fur uns unbegreiflich. &: Sott. Die Bebeutung von activ und paffin im Rechnungswefen (activa = Fobrungen an Andre, passiva == Fobrungen Anbrer am une, alfo Schulben) gehort nicht hieber, ift aber aus bem Borigen leicht abzuleiten. Ebenfo bie grammatische Bebeutung, vermöge ber man die Beitwotter (verba) in activa und passivn eintheilt, je nachdem fie burch ihre Form ein Thun ober ein Leiben bezeichnen.

Actualitat ift Birtlich teit, weil biefe fich immer burch ineend ein Wirten (actu quodam) antunbigen muß. Darum beißt actu ober actualiter esse soviel als wirklich fein, hingegen poten-tia ober potentialiter esse soviel als möglich fein. Insperne steht ber Actualitat auch bie Potentialitat (Doglichfeit) entgegen.

Ad - hominem (xat' av Jownov) beweisen heißt ben Beweis fo fuhren, bag. er nur fur biefen ober jenen Denfchen gilt. Ihm fleht ber Beweis ad veritatem (uar akydeiar) entgegen, ber allgemeine Beweistraft bat. G. beweifent.

Ad - impossibilia nemo obligatur - sum linmoslichen iff Riemand verpflichtet. Der Grund biefer moralifchen Regel ift, bag des Sollen immer bas Aonnen voraussett. Bo biefe Bebingung fehlt, fällt auch die Pflicht weg. Doch muß die Unmbafich keit bargethan werden, wenn fie nicht von felbft einleuchtet, ba bie Menschen ihr Nichtwollen oft burch ihr angebliches Richtfonnen an entidutbigen fuchen.

Ad — turpia nemo obligatur — zum Schändlichen ist Niemand verpflichtet. Diefe Regel hangt mit ber vorigen jufammen. Denn bas Schanbitche ist zwar nicht physisch, aber moralisch uns miglich b. h. verboten. Die Bernunft wurde fich alfo in ihrer Befetgebung felbft wiberfprechen , wenn fie bas Schandliche als ein Berbotenes jur Pflicht machen b. h. gebieten wollte. Darum gift auch tein fconblicher Bertrag. S. b. 23.

Ad - veritatem f. ad hominem.

Mbam, ber bebeaifche Rame bes erften Denfchen, bebeutenb einen Erbgebornen. Diefer erfte Menfch ift aber mehr eine mothiiche als eine historische Person. Denn ob es gleich einen ober zwei ober auch mehre Menfchen gegeben haben muß, mit welchen bas Dafeire bes Menfchengeschlechtes begann: fo tragt boch bas, mas von jemem Ibam und feiner Gattin Eva in ber Benefis ergibte wird, ju offenbar bas Geprage eines Mythes an fich, als bag es für wirkliche Befchichte gehalten werben barfte. Roch weniger aber ift man berechtigt, von einer abamitifchen Philosophie me fprechen, ba nach bem Urfprunge bes Menschengeschlechts gewiß nicht bloß Sabrbunderte, fonbern Sahrtaufende vergingen, ebe ber menfch

Uche Beift biejenige Bilbungestufe erreichte, auf welcher bas Philofopbiren beginnt. Diefes fest ichon bobere geiftige Beburfniffe, eine gebilbete Sprache, ein burgerliches Leben und eine Menge technischer Kertigkeiten voraus - zu welchem allen viel Beit gehort. man auf bie Ibee einer abamitifchen Philosophie gerieth, tam bloß daber, daß man meinte, bem erften Menfchen feien alle mögliche Bolleommenheiten von Gott anerschaffen worden; barum fei er auch der weifeste Denfch, folglich ein Philosoph gewesen. Dem wider= fpricht aber jener Dothos felbft, wenn er hiftorisch genommen wirb. Denn es zeigt fich in ben Reben und handlungen, die bafelbft bern erften Menschen beigelegt werden, auch nicht die geringste Spur von einer philosophischen Reflerion, und fein angebliches Benehmen im Parabiefe ift fo thorig, bag man ihm auch in anberer Begiehung Beine bobe Beisheit gutrauen fann. Die abamitifche Philofophie muß baber als ein Unbing aus ber Befchichte ber Philofophie gang verwiefen werben. Bie es aber mit ber praabami= tifchen ftebe, f. Praabamiten. - Benn in ber tabbalifti= fchen Philosophie von Abam=Rabmon ober bem Urmenfchen. bem erftgebornen Sohne ber Gottheit bie Rebe ift: fo verftebt man barunter nicht jenen angeblichen Stammvater bes Menschengeschlechts, fondem die erste Emanation Gottes oder den zuerst aus der Gottbeit bervorgegangenen Grundquell ber Dinge, aus welchem bie ubris gen Dinge bann weiter emanirten. S. Rabbaliftit und Ifaac Ben Abrabam.

Abaquat (von aequus, gleich) ift angemeffen. S. b. 28. Abel kommt her entweder von dem altdeutschen Db-Gut, ober von dem altbeutschen Atte-Geschlecht, ober von athal, auch abhal, welches in ber Sprache ber Ungeln, Friesen und Langobarben foviel als ausgezeichnet, vortrefflich bebeutet haben Welche Ableitung man nun auch annehme, fo ift ber allge= meine Begriff vom Abel immer ber, bag man babei an einen ge= wiffen Borgug bes einen Menschen vor bem anbern benkt. Diefer Borgug follte eigentlich moralisch fein, wieferne bas Eble etwas Sitt= lichgutes bezeichnet — weshalb man auch von einem Abel ber Sefinnung fpricht und biefen vorzugeweife Seelen: ober Beis Resabel nennt - man hat aber bas Wort auch auf physische und politische Borguge übergetragen. Werben biefe Borguge als etwas Angestammtes und Ererbtes betrachtet, fo heißt ber Abel Erb= sber Geburtsabel; merben fie aber als etwas Erworbnes ober Berbientes betrachtet, fo heißt er Berbien ftabel. Daß es nun folde Borguge gebe, bag fich ein Mensch sowohl burch angeborne als durch erworbne Trefflichkeiten vor vielen andern auszeichnen tonne, leibet gar teinen Zweifel. Die rechts-philosophische Streitfrage wegen des Abels betrifft baber nicht jene Borguge felbft, sondern bas, was fie im Staate ober in Bejug auf bas Burgerthum: gelten. In biefer Begiehung hat bas Wort Abel wieber eine anbre Bebeutung befommen. Es bebeutet namlich nunmehr einen bes vorrechteten Stand im Staate, eine privilegirte Claffe bon Bargern, die bober ale bie übrigen fiehn, und baber Ublige ober Chelleute (nobiles) heißen, wahrend bie übrigen folechtweg Burgerliche pber auch bas gemeine Bolt (plebs) genannt werben. Die Borrechte biefes Standes aber bestehen in ber Regel nicht bloß in einem bobern gefeilschaftlichen Range - bief ware neue ein Chrenvorzug und gabe einen blogen Dominals ober Titularabel, wie ber von Rapoleon gestiftete neue frangefis fche Abel war, in ben er aber auch ben altfrangofischen aufnahm, um beibe möglichft ju verschmelzen - fonbern auch in minderen Abgaben, Anwartschaft auf die hochsten und einträglichften Staatse hof= umb Rriegsamter, auch wohl Rirchenamter, einem befondern Gerichtsftanbe und andern gefehlichen ober wenigstens bertommlichen Begunftigungen, woburch ber Realabel fich von jenem biof bett= telten wesentild unterscheibet. Die Streitfrage ift also eigentlich biefe: Soll es im Staate einen folden Realabel geben, ber fich benn nothwendig in Familien fortpflangt, mithin gugleich Geburtes abel ift? Denn wiber ben blogen Berbienfts ober Titularabel wird fo leicht Niemand etwas einwenden, weil ihn jeber burch perfenliches Betbienft erlangen tann und Riemanben baburch eine Laft aufgeburbet ober ein Bortheil entzogen wird. Er tonnte alfo blog bann in jene Streitfrage mit verwidelt werben, wenn etwa bie neuerlangten Abelstitel erblich wurden, mithin ein Geburtsabel barans hervorginge, und nun biefer auch jene Borrechte ober Begunftigungen als wirkliche Abelerechte ansprache, folglich fich in einen Reals abel verwandelte. Daß nun jene Streitfrage nicht nach pofitiven Befegen entschieden werben tonne; verfteht fich von felbft. wenn biefe einmal einen realen Geburtsabel im Staate anerkannt haben, fo besteht er hier freilich von Rechts wegen. Aber die Frage Rellt uns uber bie positiven Gefege hinroeg auf einen bobern Stands sunct, wo bas, was die positiven Gefete als Recht bestimmt baben. wehl als Unrecht erscheinen konnte. Es ift alfo bas natürliche ober vernunftige Rechtsgefet allein, nach welchem bie Frage ents fcbieben werben muß. Und ba ift leicht einzusehen, bag, ba biefes Befet alle Menschen als vernünftige und freie Wesen von ursprunglich gleicher Burbe zu achten gebietet, mit biefer Achtung tein folcher Abel befteben tann. Dag aber ein foldher Abel eine nothwens bige Stute bes Throns fei, wodurch man ihn wenigstens politisch ju rechtfertigen fucht, ift auch nur eine beliebige Annahme, bie von ber Sefchichte fattfam wiberlegt wirb. Denn blefe lehrt, bag ber Abel ben Thron eben fo oft umgefturgt, als gefchust, bie Surften

then to oft entlest over gar ermordet, alt emgelest und vertheibigt bat. - Das Bisberige gilt auch vom Lebns: ober Reubals abel, ber nur eine besondre (auf bas Berhaltnif zwischen bem Lehnsberm als birectem und bem Lehnsmanne ober Bafallen als indirectem Eigenthumer eines großern ober teinern Bebiets gegrundete) Form bes Reals und Geburtsabels ift. Uebrigens wird ber Ausbrud Realabel auch zuweilen fo genommen, bag man barunter ben innern und mahrhaften, alfo ben Seelen = ober Berbienstadel versteht. Dann wite ber Geburtsadel ein bloffer Scheine ober Ditularadel, weil die Erfahrung unwiderleglich beweift, das Tugenden und Berdienste sich nicht phosisch mittheilen ober fortpflanzen laffen. sondern von jedem felbst erworben werben muffen. Wegen bes Belbabels f. b. 28. Do ber Abel fcon von Alters ber unter ben Boltern gemefen ober ein fpateres politifches Inftitut fei, ift mehr eine historische als philosophische Frage. Indeffen ift die Antwort, welche Luben in f. Gefch, bes beutschen Bolls (B. I. G. 721) in Ansehung biefes Bolls barauf giebt, auch so philosophisch treffend, bag fie fur alle Urvoller gilt. Er fagt namlich: "Ja, es "gab einen Abel, insofern man bie Besammtbeit ber Grundberren. "Abatinge ober Ebelinge genannt, unter biefem Namen begreift. "Rein, es gab teinen Abel, infofern an eine abgeschloffne Den-"fchendaffe gebacht wirb. Ja, es gab einen Abel, infofern bie nas "turliche Absonderung ber Reichen von ben Urmen in Rebe fieht. "Dein, es gab teinen Abel, infofern gesprochen wird von einem "Stande ober einer Kafte, die hoheres Ursprungs, gottlicherer Ra"tur, befferer Geburt gewesen sein soll. Ja, es gab einen Abel, "infofern man die hohern Anspruche und bie bobern Bestrebungen "bentt, welche ber reiche Gobn eines reichen und berühmten Baters "nach Menschenweise machte und versuchte. Rein, es gab teinen "Abel, insofern man ihm anerkannte und burgertich geficherte Rechte "and Borgage gufdreibt. Sa, es gab einen Abel, infofern bas "Bolt fich eher ben Sohnen ausgezeichneter Bater gumandte und "fich ihrer Leitung anvertraute, als Mannern ohne Sabe und Ra= "men. Rein, es gab teinen Abet, infofern an einen Zwang ge= "bacht wirb, ben gewiffe Geschlechter über andre freie Denfchere "auszuüben berechtigt gewesen. Ja, es gab einen Abel, insofern bie "Nachtommen großer Manner, ausgezeichneter Burger, ruhmvoller "Suhrer und Beiter in bem Leben ber Borfahren einen Anreis gur "Augend fuchten, ju ber großen Gefmnung, für bas gemeine Be-"sen, für das Baterland mit jeder That, jeder Aufopferung, jeder "Dulbung zu leben und zu fterben. Rein, es gab feinen Abel, info-"fern die Ehre ausgezeichneter Borfahren von unmurbigen Rachfom= "men gur Grundlage von Anmagung und Sochmuth, von Sitelleit "und Dunkel, von Tros und Menschenverachtung gemacht wird."-

Bas ite biefen treffenben Gegenfahen auf ber bejahenden Seite fieht, tounte man bas urfprangliche und naturliche, was auf ber berneinenben, bas fpatere und erfanftelte Abelsinftitut nennen. Jenes wird bleiben, fo lange die Menfchenwelt auf ber Erbe beftebt ; biefes wird bas Sahr 2440 schwerlich überleben. Damit man und aber in Anfehung beffen, mas in biefem Artifel über ben Abel gefagt worben, nicht nach gewohnter Beife, wenn man nicht wiber legen kann, ber Parteilichkeit beschuldige: so ftebe noch bas Wort eines großen Konigs bier, ben man nicht ohne Grund einer gewife fen Bortiebe fir ben Abel befchulbigte, weil er in feinem Deere mur Officiere von abeliger Abeumft gern fabe. Als ihm namlich einft wei junge Chelleute, bie aber fehr ungebildet waren, vorgefiellt wurden, fagt' er: "Bas benet man fich überhaupt unter Abel? "Ift es bas Wortchen von, was den Ebelmann macht, ober bet "Slaube an eine immer fehr problematische Abstammung? "Abel ift nichts anders, ale ber bobere Grab von Bilbung, "Ehre und Baterlandsliebe, ben man billig bei Perfonen aus "guten Familien, die einer forgfamern Erziehung als andre genießen "tounen, voraussehen barf. Ift bief nicht ba, fo ift er nichts, "gar nichts, ohne allen Werth, und ein Untrant, flatt "etwas Rugliches zu fein." S. Thiebault's Schrift: Frieds rich ber Große it. Th. 2. S. 57. nach ber R. A. 2pg. 1824. 2 Able. 8. — Uebrigens vergl. noch: Buchholg's Untersuchum gen über ben Abel und bie Doglichkeit feiner Fortbauer im 19ten Sahrh. Epg. 1807. 8. - Bebetinb über ben Berth bes Abels und aber die Anspruche bes Zeitgeistes auf Berbefferung des Abelse instituts. Mainz 1816. 2 Thie. 8. wohlf. Ausg. 1817. Das Stürkfer, was neuerlich gegen den Abel (freilich mit zu greller Fav beumischung, also nicht unparteiifch genug) gefagt worben, finbet fich in folgender Schrift: Die beutsche privilegirte Lehns und Erbs arifto tratie [bevorrechteter Geburtsabel] vernunftmäßig und gefchiche lich gewitebigt von D. Joh. Chfti. Fleifchhauer. Reuft, a. D. 1831. 8.

Abelger (and Abelher und Alger) ein scholastischer Phis losoph und Theolog des 11. u. 12. Ih., Canonicus zu Lüttich, nachher Monch zu Elugny, hat sich bloß durch seine Ansicht von Gott und Freiheit ausgezeichnet, indem er 1) das Vorherwissen Settes badurch zu erklaren suchte, daß für Gott nichts vergangen oder zukünftig sei, wie für Menschen, sondern nur gegenwärtig; und 2) die Wertucklicheit bleses göttlichen Worherwissens mit der menschissichen Freiheit eben dadurch, daß Gott alles nur als gegenwärtig schaue. Wie nun, wenn ein Mensch den andern liegen sehe, dies kinen Einstuß auf bessen habe: so habe auch das gestliche Schausen der menschischen Handlungen kinen solchen Einstuß auf

Abjudication f. Abjubication.

Abmissibel (von admittere, zulassen) ift zulässig.

Abmonition (von admonere, an etwas etimeen, zu et

was ermahnen) ift Ermahnung. G. mahnen.

Absption (von adoptare, eigentlich zuwählen, bann ansnehmen, besonders als Kind) ist Annahme an Kindes Statt. Darum heißen fremde Kindet, die man als eigne angenommen hat, Absptivkinder. Außer dem Staate sieht es jedem frei, an Kinzdes Statt anzunehmen, wen und soviel er will. Im Staate aber kann es nur unter öffentlicher Autorisation geschehen, damit nicht die Rechte Dritter verletzt werden. Solche Kinder gelten dann den eignen völlig gleich, wenn nicht das Gesetz oder ausdrückliche Stippulationen eine Beschränkung bestimmen. Die Geschwisterschaft aber, welche durch Aboption entstehen kann, ist nicht als Blutschaft aber, wand ist anzusehn. Mithin kann auch die Sattungsverdinz dung zwischen solchen Geschwistern nicht als Blutschande gelten. S. b. M.

S. b. 93. Aboration (von adorare, anbeten) ist Anbetung. S. b. 93.

Abrast von Aphrobisias (Adrastus Aphrodisiaeus) ein gesschäfter Ausleger des Aristoteles, von bessen Schriften aber nur noch ein musikalisches Werk handschriftlich eristiren soll. Er lebte im 2. Ih. nach Ch. und wird gewöhnlich zu den reinen Perispatetitern gerechnet.

Abraftea (vom a priv. und dour, doaveer ober didoaveer, fliehen) bie Unvermeibliche, ber man nicht entfliehen kann. Eigentstich eine Bezeichnung ber Joee ber Gerechtigkeit, wieferne sie als strafend gedacht wird, mithin als Nemesis ober Nachegottin. Die Stoiker aber bezeichneten mit diesem Namen auch das Schickfal. S. b. W.

Abspecten ober Aspecten (von adspicere, ansehen) sind nicht Ansichten überhaupt (s. d. W.) sondern astronomische oder vielmehr astrologische Ansichten, bezüglich auf die himmlischen Sonsstellationen, aus welchen man kunftiges Glud oder Unglud zu erzschauen glaubt. Daher giebt es sowohl günstige oder glückliche als ungünstige oder unglückliche Abspecten. S. Astrologisch. Im Allgemeinen versteht man darunter auch Anzeichen oder Borbedeutungen jeder Art, wie wenn man sagt: Die heutigen politischen Adspecten deuten auf Krieg. Solche Abspecten sind aber eben so trügslich, als die astrologischen.

Ad turpia etc. s. unter Ad.

Ad veritatem beweisen f. Ad hominem unter Ad.

Abvocaten=Beweis nennen die Logiker einen Beweis, der auf bloßen Scheingründen beruht, weil unredliche Abvocaten oder Sachwalter oft solche Beweise brauchen. Man sollte ihn daber lieber einen Rabulisten=Beweise nennen, wiesern man unter Rabulisten unredliche Sachwalter versteht. Doch muß man es auch wit den Beweisen der Sachwalter nicht allzustreng nehmen, da es ihr Pflicht ist, ihrer Partei zu dienen, und da in einem Rechtskreite jeder Theil auf seiner Hut sein muß, damit er nicht dom Segner überlistet werde. In stittlicher Hinsicht würde solglich nur ein solcher Abvocaten=Beweis verdammlich sein, wo eine Fällschung ser offenbare Rechtsverdrehung stattgefunden, z. B. bei Benutung solcher Urkunden, die entweder ganz erdichtet oder doch absichtlich veründert worden, desgleichen bei Vorsührung solcher Zeugen, denen man vorher ihre Aussagen in den Mund gelegt, um hinterher eis nen Beweis darauf zu gründen. Uebrigens s. beweisen.

Abynamie (vom a priv. und derauig, die Rraft) ift Rraftlofigieit ober Schwache; abynamisch also traftios, schwach. Abys namische Naturphilosophie aber ift bas Gegentheil ber bys

namifchen. Bergl. Dynamit und bynamifd.

Zechtheit f. Echtheit.

Aedesius eine neuplatonische Philosophin, Sattin bes Hermaas und Mutter bes Ammonius, berühmt durch ihre Schönbeit und Tugend sowohl, als durch den Eifer, mit welchem sie der neuplatonischen Schule ergeben war und sich der Bildung ihrer Söhne unterzog. Da sie mit Sprian verwandt war, so wollte derselbe sie mit seinem Schuler Proklus vermahlen. Weil aber dieser, wie mehre Neuplatoniker, die She als etwas Unheiliges der trachtete und daher nicht heurathen wollte: so verdand sie sich mit herm ias in Alexandrien und führte dann die mit demselben erzugten Sohne in die Schule des Proklus zu Athen. Ihr Zeitelter fällt also in's 5. Ih. nach Ch.

Aedesius Cappadox) ein neu-

Aebesio 8 aus Kappadorien (Aedesius Cappadox) ein new platomischer Philosoph bes 4. Ih. nach Ch., Jamblich's Rachsfolger in jener Schule. Nach ber Hinrichtung Sopater's, eines andern neuplatonischen Philosophen, unter Constantin bem Gr., der zum Christenthume sich gewandt hatte, zog er sich eine Zeit lang in die Berborgenheit zurück, um nicht gleiches Schickfal zu erleiden, trat aber später wieder als Lehrer der Philosophie in Perganus auf, wohin er viel Schüler aus Kleinassen und Griechen-

land an sich zog.

Achistians (von aedis ober aedes, Gebaube, und facere, machen) bedeutet Erbauung sowohl im eigentlichen als im uneigentslichen (moralisch-religiosen) Sinne. S. Erbauung.

Aefferei f. Affenliebe.

Aegibius Colonna (Aegidius de Column, well er aus bem eblen ital. Geschiechte Colonna fammte, und Accidius Romawas genannt, weil er aus Rom geburtig war) ein berühmter schotaftischer Philosoph und Theolog des 13, u. 14. Ih., ber auch die Beinamen Doctor fundatissimus und Princeps theologorum erhielt. Er trat frat in ben Orben ber Mugustiner : Eremiten, ftubiete in Paris, vornehmlich unter Thomas von Aquino und Bonaven = 1. turg, wurde Erzieher bes nachmeligen Ronigs von Arantreich, Philipp's bes Schonen, nachher Lehrer ber Philosophie und Theologie an ber parifer Universität, und ftarb im Jahr 1316, als er, mach Edangung ber boberen geiftitchen Burben, eben Carbinal werben follte. Außer einem Commentare zum Magister sententiarum von Petrus Lombardus, hat er auch ein philosophisches Wert unter bem Titel: Tractatus de esse et essentia, 1493 gebruckt, und ein anbres unter bem Titel: Quodlibeta, binterlaffen, welches zu Lowen 1646 gebruckt ift. Diefer Ausgabe ift auch Curtius de viris illustribus vorgebruckt, worin man weitere Rachrich= ten über bas Leben und ben literarischen Charatter biefes Scholafti= ters findet. Die Commentationes physicae et metaphysicae, die ihm noch von Einigen beigelegt werben, find mahrscheinlich unecht, weil barin Me, felbft in ber britten Person und sogar fpater lebende Schriftsteller erwahnt werben, und weil auch ber , Stol reiner und lateinischer ift, als in den andern Schriften besielben. Seine phi= lofophischen Untersuchungen betreffen größtentheils Gegenstände aus ber Ontologie, rationalen Pfvchologie und Theologie, Probleme aber Sein, Materie, Form, Individualitat zc. In vielen Puncten halt er fich streng an die Lehre des Artistoteles, g. B. in der Lehre von der Materie, die er für ein bloßes Bermogen (potentia pura) ohne irgend etwas von einer Form ober Wirklichkeit an fich gu haben (non est aliquid in actu) ertlart. Die Wahrheit lafft er nicht bloß in den Objecten, fondern auch im Berftande begrimdet fein. Im Gangen zeigt er fich als einen ziemlich confequenten Realiften, Bergl, Die bemann's Geift ber fpecul. Philof. 23.4. 6, 583 ff. · Arapptischer Mofes f. Maimonibes.

Alegyptische Weishrit ober Philosophie ift, wie die Mathematiker zu sagen pflegen, eine unbekannte Größe, die wohlt auch durch keine Combinationskunft in eine bekannte verwandelt werden möchte. Sene Weisheit, die nach dem schwankenden Sprachesgebranche der Alten alle Kunft und Wissenschaft in ihren Anfangere oder Keimen befasste, war ein ausschließliches Eigenthum der agypetischen Priester, die sich kastenartig von dem abrigen Wolke absonstielen und in den Schwier des Geheinnisses hauten; weshalb sie auch eine eigne heilige Schrift (die hierogsphisse) zu ihrem Gesebrauche hatten. Sie mögen also wohl auch eine espeeischen Lebre

gehabt haben, die fich von der exoterischen für das Boll underschieb. Bir wiffen aber nichts bavon. Go viel ift gewiß, baf bie Aegnptier weit früher als die Griechen ein gebildetes Bolt maren. Sie ethimten fich baber auch ihrer alten Beishelt in Weraleich mit ber iungen Beisheit ber Griechen. Dan fieht bief unter andern aus einer Stelle in Plato's Timaus nicht weit vom Anfange. Da beifit es, ein alter aapptifcher Priefter habe ju Solon, ois diefer im Megypten gewesen und von alten griechischen Geschichten ergablt habe, gesagt: "D Golon, Golon! Ihr Griechen seib doch "immer Kinder; kein Grieche ift ein Alter." Und auf Befragen, was dies bedeute, habe der Priefter erwidert: "Jung seid ihr alle "am Geiste; benn ihr habt barin teine alte Lehre, teine bunch bie "Zeit grau gewordne Erkemtniß." Bon seiner alten Weisheit erfahrt man aber nichts weiter. Wenn alfo Dleffing in feinen Schriften (Officis und Sofrates. Berl. und Stralf. 1783. 8. -Siftorische und philosophische Untersuchungen über die Dentatt, Theol. u. Philos. ber altern Bolter. Elbing. 1785. 8. — Dem nonium ober Berfuche gur Enthullung ber Geheimniffe bes Alterthums. Leipt. 1787. 2 Bbe. 8. — Berfuch gur Aufklarung ber Philof. Des altesten Alterthums. Leips. 1788 — 90. 2 Bbe, aber 3 The. 8.) behauptet, daß die Aegyptier die Urheber aller Refigion und Philosophie bes Alterthums gewefen, bag bie griechische Beisbeit hauptfächlich von jenen entlehnt, und namentlich die Metaphoffe Plato's und Ariftoteles's agpptisches Urfprungs fei: fo find bies Behauptungen, die auf fehr fcwachen Grunden beruhen. Dagegen baben wieder Andre mit mehr ober weniger Bahricheinlichkeit behauptet, Die Aegyptier hatten, als Abkommlinge ber alten Methiopier, felbft ibre Beisheit aus Methiopien, umb noch Anbre, bie Megyptier hatten mitfarumt ben Methiopiern ihre Beisheit aus Indien, ihrem gemeinfamen Stammlande, geholt. Die Quelle ihrer Beisheit mag aber gewefen fein, welche fie wolle, fo scheint biefe Beisheit felbft nicht weit über einige mathematische, physikalische und aftronomische Rennetniffe hinausgegangen zu fein; auch mogen die letteren mit manchem aftrologischen Aberglauben vermischt gewesen fein. Rach bem Beugniffe Berobot's (II, 123.) waren die agyptifchen Prie fer bie erften, welche bie Umfterblichkeit ber Seele lehrten und bamit bie Deinung von ber Geelenwanderung verfnlupften; und gwar hatten fie gemeint, die Seele bes Menschen burchwandere mach und nach Die Leiber aller Landthiere, Bafferthiere und Bogel, und tehre bann wieber in einen menschlichen Korper ein; über welcher Bans berung ein Zeitraum von 3000 Jahren verfließe. Sierin haben bann Einige einen aftrenomifchen ober aftrologischen Entlus, Unbre ein blog aus ber Aftronomie entlehntes Symbol ber Unfterblidfeitslehre finden wollen. S. Gatterer's commentat. de metempsychosi

immertalitatis animorum symbolo aegyptiaco ad Herod. II, 122-3. vergl. mit Deff. commentatt. Il de theogonia Aegyptiorum ad Herod. II, 145. - in ben Novv. commentatt. soc. scientt. Gotting. Vol. V. VII. IX.). Wie bie agyptischen Pries fter über bas gottliche Wefen bachten, ift vollig unbekannt; bag fie aber in bem Bolte feine reinern Begriffe bavon ju weden fuchten, ift gewiß. Denn bie Bolkereligion war burchaus polytheistisch und ber offentliche Cultus ein grobfinnlicher Thier- und Fetischbienft; fruher aber fcheint berfelbe aftrolatrifch gewefen ju fein. Denn nach Serobot's Bericht (a. a. D.) theilten die Aegyptier ihre Gotter in Bur 1. gehörten 8 Gotter, Die 7 Planeten (mit Ginfolus von Sonne und Mond) und ber gesammte Sternhimmel, Menbes genannt; jur 2, aber 12 Gottheiten, bie Beichen bes Thiertreifes; jur 3. endlich eine unbeftimmte Bahl von Gottern, unter welchen fich auch befanden Dfiris und feine Schwefter-Gattin 3fis, jener als Urheber ober Symbol bes Sommenjahres, biefe als Urheberin ober Symbol bes Monbenjahres, ober auch beibe als Reprafentanten ber Beugungetrafte ber Natur, bes mannlichen und bes weiblichen Princips ber Dinge, nebft ihrem Cohne Sorus (ben bie Briechen auch Sorapollo nannten) als Reprafentanten bes burch Sonnen- und Mondlauf bewirkten Wechfels ber Beiten, von welchem auch die Wirksamkeit ber Beugungekrafte abhangig ift. Bas die Aegyptier von ihrem Thaaut ober Thot (ben die Grieden auch Bermes Erismegift nannten) ergablten, ift mehr mp= thifd, als hiftorifd. G. biefen Ramen. Mus einer Rachricht beim Diog. Laert. (I, 10) aber, baf bie agyptischen Philosophen als Princip ber Dinge eine formlose Materie, aus welcher erft bie vier Elemente ausgeschieben und bann auch die Thiere gebilbet worben, angenommen, und daß lie ferner bie Welt für entstanden und verganglich und tugelformig erklart batten - aus biefer Rachricht, fag' ich, ift barum nichts zu machen, weil man nicht weiß, ob bieß nicht fpatere Philosopheme feien, Die aus Griechenland nach Megopten gebracht wurden. Denn seitbem Aegypten von griechischen Ro-nigen beherrscht wurde, welche ihre neue Residenz Alexandrien gunt Sige bes Belthanbels, ber Runft und ber Wiffenschaft zu erheberr fuchten, vermischte fich griechische und agpptische Beicheit bergeftalt, bas fie nicht mehr geschieben werben tonnen. Wer mehr über bie= fen hochft problematischen Gegenstand ber Gesch. b. Philos. lefere will, vergl. folgende Schriften: Aegyptiaca s. veterum scriptorum (vomehmlich herobot's u. Diobot's) de rebus Aegypti commentarii et fragmenta. Ed. F. A. Stroth. Sotha, 1782-3. 2 The 8. — Manethonis Aegyptiaca. Rur in Bruchstückere bei Josephus, Syncellus und Eufebius erhalten und herausg, von Scaliger in f. thesaurus temporum. Leiben, 1606

u. 1658. Fol. vergl. mit Deff. Apotalesmatica s. nie viribus et effectis astrorum II. VI. Herausg. von Gronov. Leiben, 1698. 4. (Ein aftrologisch poetisches, wahrscheinlich unechtes ober boch ftart interpolittes Bert). - Horapollinis hieroglyphica. Gr. et lat. cum obss. Mercerii, Hoeschelii, Caussini et suis ed. J. C. de Pauw. Utrecht 1727. 4. Frang. von J. B. Requier. Paris, 1779. 12. — Aristotelis de secretiore parte divinae sapientiae secundum Aegyptios libb. XIV ex arab. lingua in lat. conversi per Jac. Carpentarium. (Ein offenber untergeschobnes Wert, das man in ben Ausgaben ber ariftotelischen Schriften findet.) - Plutarchi de Iside et Osiride lib. Gr. cum comment. et vers. angl. Sam. Squire. Cambridge, 1744. Deutsch: Semler's Eriauterungen ber agoptischen Alterthie mer burch lebers. ber Schrift Plutarch's von 3. und D. und ber Rachricht aus herobot's 2. B. mit Anmertt. Brest, 1748. 8. - Jamblichus de mysteriis Aegyptiorum. Gr. et lat. praemissa epist. Porphyrii ad Anebonem Aegyptium ed. Thom. Gale. Orford, 1678. Fol. (Auch ein verdachtiges Wert. S. Jamblich u. Porphyr). — Kircheri Oedipus aegyptiacus. Rom, 1652 - 4. Fol. vergl. mit Deff. Obeliscus pamphilius. Rom, 1656. Fol. - Jablonsky pantheon Aegyptiorum s. de diis corum commentar. c. prolegg. de rel. et theol. Aegyptiorum. Frankf. a. b. D. 1750-52. 2 Bbe. 8. - Conr. Adami comm. de sapientia, eruditione atque inventis Aegyptiorum; in Deff. exercitatt. exegett. S. 95 ff. - Seumann von ber Philosophie der aften Aegoptier; in Deff. Acta philosophorum. Th. 2. S. 659 ff. - F. S. Schmidtii opuscula, quibus res antiquae, praecipue aegyptiacae, explanantur. Karisruhe, 1765. 8. vergl. mit Deff. Schrift: De sacerdotibus et sacrificiis Aegyptiorum. Tubingen, 1768. 8. - De Pauw recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois. Berlin, 1773, 2 Bbe. 8. Deutsch (von Kranis): Ebend. 1774. 2 Bbe. 8. — Meiners's Bersuch über bie Religionsgeschichte ber altesten Bolfer, befonders ber Megy= ptier. Gottingen 1775. 8. Auch finden fich in Deff. vermifchten philoff. Schriften, sowie in ben Commentatt. soc. scientt. Gotting. 3. 1780, 1789 u. 1790 mehre Abbh. von DR. über ben Thierdienst, bas Raftenwesen und ben Ursprung ber Aegyptier. -Bogel's Berfuch über Die Religion ber alten Aegyptier und Gries Rurnberg, 1793. 4. - Dorig's fymbolifche Weisheit ber Aegyptier aus ben verborgenften Dentmalen bes Alterthums. Berlin, 1793. 8. - Much vergl. Seeren's 3been über bie Politit, ben Bertebr und ben Sandel ber alten Belt, Eb. 2. G. 481 ff. A. 2. nebft ben Schriften von Boega, Belgoni, Sidler, Young, Champollion, Pfaff, Spohn, Senffarth u. A. über Megepten and befonders über die ägyptischen Heroglyphen, welche Scheisten has nicht nätzet augezeigt werden können. Doch geben die Scheisten von Pfass (Hieroglyphst, ihr Wesen n. ihre Quellen. Rund. 1824. 8. vergt. mit der 1. Beltage dazu: Die Weisheit der Aegyptier und die Selehrsamseit der Franzosen. Erend. 1825. 8.) und Sepffarth (Ruclimenta dieroglyphices. Leipz. 1826. 4. nach Spohn's hinterlassenen Papieren gearbeitet) eine gute Ueberssicht des disher in diesem schwierigen Fache Geleisteten, sowie sie auch Ausslühren sier veitre Ausschläffe erössen. Bergl. noch: Ueberssicht der wichtigsten dis jeht gemachten Bersuche zur Entzisserung der ägyptischen Hieroglophen. Nach Brown (im Edindourgh Re-

view, 1826.) von Mor. Fritich. Leipz. 1828. 8.

Mebnlichkeit bebeutet Die Webereinstimmung bet Dinge in Anfehung ber Qualitat, mabrend Gleichheit ihre Uebereinstimmung in Ansehung ber Quantitat bezeichnet. Da aber die Qualitat fehr vielfach ift: fo tonnen Dinge in ber einen Sinficht abnlich, in ber andern unahnlich fein; mithin kann auch bie Aehnlichkeit balb gtoffer balb geringer fein. Alle Dinge laffen fich baher gewiffermaßen als ahnlich betrachten, und ber Wis ift es befonbers, ber barauf ausgeht, überall Aehnlichkeiten ju finden, und ber oft baburch überrafcht und ergoht, bag er fehr entfernte Aehnlichkeiten, bie nicht fo leicht bemerkt werben, zur Unschauung bringt. Darauf beruht auch ber bilbliche Ausbruck. Wenn ahnliche Dinge mit einander verglichen werben, um Folgerungen aus ihrer Aehnlichkeit zu giehn: fo giebt bieg ben analogifchen Schluß ober Beweis. Wenn Begriffe in gewiffen Mertmalen übereinkommen, wie bie Begriffe bes Golbes und bes Silbers in bem Mertmale ber Detallitat: fo heißen fie auch ahnlich, besgleichen vermanbt. Das Gefet ber Aehnlichkeit bezieht fich auf die Lehre von ber Ibeenaf= fociation und bebeutet, daß ahnliche Borftellungen ober die Borftellungen von ahnlichen Dingen einander leicht in unfrem Bewufft fein erweden. G. Anglogie und Affociation. Die Mehn = lichteit mit Gott, nach welcher gufolge ben Foberungen vieler Philosophen (Pythagoras, Plato u. I.) und auch bes Chriftenthums ber Menfch ftreben foll, kann nur als eine moralische verftanben werben. Der Sas: Strebe nath Mehnlichkeit mit Gott! heißt alfo im Grunde nichts anders als ber: Strebe nach fittlicher Bollkommenheit ober nach ber Beiligkeit! Als Princip ber Moral aber kann er nicht bienen, weil die Moral erft nach einem andern Principe bestimmen muß, worin bie sittliche Bollcommenheit bestehe. S. Tugendgefes. Ginige alte Philosophen (Pythagoras, Empebotles, Demotrit u. 3.) fellten auch ben Gas auf, Achnliches werde nur burch Achnliches erkannt (rois buoides ra όμοια γινωσκεσθαι obec ή γνωσις του όμοιου τω όμαιο) δε

trachteren asso die Achnichkeit als nine nothwendige Erkungisselbingung. Sext. Emp. adv. math. I, 330. coll. VII, 116—8. Arist. motaph. III, 4. Aus diesem Sase zogen Manche auch die Folgerung, daß die Seelen aus denselben Geundstoffen oder Eiementen bestehen müssten, wie die Körper (aus Erde, Wasser, Luft und Fener — oder auch aus Atomen). Die Folgerung war aber eben so unstatthaft, als der Sas selbst. Denn da ales in der Welt einander theils ähnlich theils unähnlich ist: so binnte man auch sagen, daß das Erkennende und das Erkannte einander unähnlich seinen, und zwar schon, wiesern jenes eben erkennend (Subject) dieses erkannt (Object) sei. — Uedrigens fragt sich, od ahn lich von Ahn (ahnelich) — dem Ahne gleich) herkomme oder mit dem griechischen avadopog stammverwandt sei. Doch ist die erste Ubsteitung wohl richtiger. Vergl. Ahn.

Aeltern f. Eltern.

Aemulation (von semulari, nachelfern) ift Rachelferung. 5. b. 28.

Aeneas Gazaeus) ein erft heibnischer, bann christlicher Philosoph bes 5. 3h. Nachbem er ben Reuplateniter Sierotles zu Alexandrien gebort und auch felbst eine Beit lang Philosophie und Beredtfamteit gelehrt hatte: trat er jum Chri-Kenthum über und wandte nun die Grundfabe ber platonifchen Philosophie, wie er fie in jener Schule aufgefasst hatte, bergeftalt auf bes Chriftenthum an, bag men ihn einen chriftlichen Pla: tonifer nannte. Man hat von ibm, außer mehren Briefen, noch ein griechisches Gefprach unter bem Titel Theophraft, welches hamptfachlich von ber Unfterblichfeit ber Geelen und ber Auferftehung ber Lexber bandelt. Beilaufig ift auch viel von Damonen und Engeln die Rebe; wobei sich Me. auf die chaldaische Weisheit, Plo: tin, Porphyr und andere Reuplatoniter beruft. Ebenfo mich bie driftl. Trinitat mit Sulfe ber plat. Philosophie erläutert, inden der plat. Logos auf ben Sohn Sottes und die plat. Weltfeele auf ben beil. Geift bezogen wird. Man fieht also mobl, daß Me. zwar vom heibnischen Reuplatonismus jum Christenthum übergegangen war, aber boch noch von den Lehren der neuplat. Schule Gebrauch machte, um feiner driftlichen Ueberzeugung ein philosophisches Geprage aufzuhruden. S. Aeneae Gazaei Theophrastus. Gr. com lat. interpr. Joh. Wolfii. 34rch, 1560. Fol. Id. lib. cum lat, interpr. et animadverss. Casp. Barthii. Leing. 1655. 4. - Ejus d. epistolae XXV. Gr. et lat. in collect. epp. grr. Colon. Allobr. s. Genev. 1606. p. 422 ss.

Aenefibem von Enossus in Kreta geburtig, aber zu Alepeandrien lebend und sehrend (Aenesidemus Gnossius a. Alexandrieus) war einer der berühmtesten Steptiler des Altenthums; und bach ist

weber fein Geburtefahr, noch fein Tobedjahr, noch fonft etwas von feinen Lebenbumftanben befannt, außer bag er ein Schuler bes Steptifers Beratlibes gemefen fein foll. Da Cicero ibn gar nicht nennt und bie pprrbonische (fteptische) Schule unter bie zu feiner Beit fcon ausgestorbnen (genera philosophorum jam din fracta et extincta - de orat, III, 17.) rechnet, Me, aber von Bielen als Wieberhersteller biefer Schule betrachtet wird : fo muß er nach Cicero, boch nicht viel fpater, alfo ungefahr gegen ben Anfang ber driftlichen Beitrechnung gebluht haben. Auch von feis nen Schriften hat fich feine gang erhalten. Rur Bruchftude baraus und Rachrichten von feinen Philosophemen findet man bei Sertus Emp. (hyp. pyrrh. I. adv. math. VII.) Eufebius (praep. evang. XIV.) Diog. Laert. (B. IX.) und Photius (bibl. cod. 212.). Aus biesen erhellet, baß Ae, es vornehmlich mar, welcher die bereits von Porrho und Timo angebeuteten Bweifelsgrunde weiter entwickelte und ausbilbete. S. fteptische Arque mente. Es icheint bieg in einer aus 8 Buchern bestehenden Schrift unter bem Titel: Porrhonische Grunbe (Loyor nuppweren -wovon bie von Diog. Laert, IX, 78. angeführte Enorvnwois eig ra muppwreich wohl nicht verschieden ift) gethan ju haben. Den Porrhonismus überhaupt ober bie Stepfis ertlarte er für eine reflectirende Bergleichung bes Erscheinenben und bes Bebachten, aus welcher fich ergebe, bag in allen Beziehungen bie größte Unorbnung und Berwirrung herriche und man baber zu gar teinem fichern ober gewiffen Urtheile über bie Dinge gelangen tonne. Ebenbarum fei bie Burudhaltung bes Beifalls (εποχη) welcher, wie bem Korper ber Schatten, eine unerschutterliche Gemutherube (arapagia) folge, bas bochfte Biel bes menschlichen Strebens ober bas bochfte Gut für ben Menschen (vo relog). Die Atademiter aber, welche fich feit Arcefilas auch auf die fteptische Seite geneigt hatten, tas belte Me, wegen ihrer Inconsequent, inbem fie bogmatisch einiges für wahrscheinlich, andres für unwahrscheinlich erklatten und fo boch ienem Beifall gaben; was tein Porrhonier thue. Enblich griff er auch ben Begriff ber Urfachlichkeit an, indem er theils die Uns gultigfeit ober Leerheit biefes Begriffs im Allgemeinen barzuthun fuchte, weil es gang unbegreiflich fei, wie ein Ding aus bem ans bern ober burch bas andere entstehen tonne, theils aber auch bie Fehler nachwies, bie man in ber Actiologie bei Ableitung bestimms ter Erscheinungen aus gewissen Ursachen begebe. Inbessen ift bef ' Einigen ein Broeifel entstanden, ob es auch Me. mit feinem Steptis rismus emftlich gemeint habe. Denn Geptus (hyp. pyrrh. I, 29. 6. 210-2.) berichtet, Ae. und feine Anhanger hatten gefagt, die ftentische Methode fei ber Weg zur herallitischen Philosophie. obgleich Sertus felbft bieg fur ungereimt erflart: fo fuhrt er boch : anderwärts einige Sate an, in welchen Ae, mit Heraklit discringsfinnunt habe. Auch habe berseibe die Allgemeinheit des subjectiven Scheins wenigstens als ein außenes Kriterium der Wahrheit jugelassen. Wie dies mit dem Borherzehenden zu vereinigen, oder ob etwa Ae.-sich zu verschiednen Beiten und in verschiednen Schriften auf verschiednen Weise erklart habe, läst sich jest durchaus nicht mehr mischeden, da wir seine Schriften nicht mehr verzleichen kömen. — (Schulze's) Aenesidem us giebt darüber keine Ausschiffe, da der Berkasser dieser Schriften nur den Namen jenes Steprifers als Waske gedraucht hat, um die kantischereinholdische Philosophie steppetisch zu bekämpfen. Dagegen sindet sich in Külleborn's Weistigen zur Eesch. d. Philos. St. 3. S. 152 ss. die lesenswerther Ausses mit der Ueberschrift: Aenessen

Aenigmatisch (von aerequa, das Nathsel) tathsethaft, versiedt, dunkel, witd besonders vom Bortrage oder von der Lehrzart gedraucht, wenn dieselbe so beschaffen ist, das man das zu kehrende bloß andeutet durch Anspielungen, Visber, Erzählungen, dis mithin der Andre gleichsam ervathen muß, was ihm gelehrt werden soll. Ein solcher Vortrag ist also indirect, well er nicht gewadezu, sondern durch Umschweise lehrt, und soll vorzüglich die Auswertsamkeit spannen oder erregend auf das Gemüch wirken, ist aber sehlerhaft, wenn er so dunkel wird, daß man den Vortragenden entweder gar nicht versteht oder doch den wahren Sinn desseich den nicht mit Sicherheit bestimmen kann. Ist es beim änigmatissischen Vortrage gar nicht auf Velehrung, sondern bloß auf Velustdung dem Vortrage der nicht auf Velehrung, sondern bloß auf Velustdung dem Vortrage gar nicht auf Velehrung, sondern bloß auf Velustdung dem des eigentliche Räthsel, das aber doch auch weder zu dunkel wach zu gehaltloß sein darf, wenn es den Geist beleben oder untersbatten soll.

Zeolische Philosophie f. fonische Philos.

Leonen (von alen, nevum, Lebenszeit, lange Zeit, auch Ewigkeit) sind in der Sprache der Inostiker (s. d. W.) langs ver ewigdauernde Wesen von übermenschlicher Natur, Mittelwesen wischen Gott und Menschen, die man auch Damonen, Gesnien, Engel u. s. w. genannt hat, und deren es wieder verssichen Arten oder Abstusungen geden sollte — eine Abeorie, welche nicht die phisosophirende, sondern die phantastrende Vernunst erzeugt hat. Wenn z. B. der Gnostiker Basilibes vom höchsten Gotte perst seden, Wort, Augs beit, Weisheit, Macht, Friede und Gerechtigkeit nennt, dann von diesen weber- andre, Engel genannt, und von diesen noch andre in absteigender Vollkommenheit erzeugen lässt, bis endlich 365 Ordenungen von Engeln herauskommen, deren gemeinsamer Herr und Borkeher ein zwar guter, aber doch nicht ganz vollkommener Geist,

Wamens Abraras, sein und bessen Name auch geheime Jauberkräfet haben soll, wenn nam ihn in Stein schneibet und als Angelet trägt: so gewahrt man auf den ersten Bud ein willkürliches Spiel der Phantasse, in welches auch astronomische Lehren (wie die alte aber falsche Lehre von den sieden Planeten; zu welchen man sogar die Sonne rechnete) perwedt sind. Wer aus solchen Phantasiespielen Philosophenne herausklauben will, möchte wohl nur geringe Lusbeute sinden.

Aenuilibrismus (von nequilibrium, das Gleichgewicht) ist biejenige Freiheltslehre, vermöge welcher man annimmt, daß nur ba wahre Freiheit in ben menfchlichen Samblungen fei, wo ein volliges Gleichgemicht von Bestimmungsgrunden stattfinde; benn alebann tonne die Seele nicht auf die eine ober bie andre Seite bin ftarter genogen werben; sie muffe also bann aus vollig freier Wahl handeln. Deswegen nannte man bief auch eine Gleichgewichts=Freiheit (libertas acquilibrii), Begen biefe Mequilibriften behaupteten aber ble Determiniften, bag bie Seele alsbann ju gar teinem Entschluffe kommen, mithin auch keine Sandlung erfolgen wurde. Darum namte man die angebliche Kreibeit ber Lestern eine Roths wenbigfeit 6 = Freiheit (libertas necessitatis). Auf Diesen Streit bezieht fich auch die bekannte Erzählung von Buriban's Efel. ber zwischen zwei gleich großen und gleich buftenben Beublindeln genau in ber Deitte ftebenb verbungerte, weil er nicht frei mablen Kounte und doch auch kein Bestimmungkarund zur Wahl gegeben war. Es liegt aber biefem ganzen Streite eine unrichtige Auficht bon ber Freiheit gum Grunde. G. b. Art, u. Determinismus.

Aequipollenz (von nequus, gleich, und pollere, gelten) ist Gleichgeltung und wird in der kogif solchen Sasen beigelege, die mit verschiednen Worten dasselbe sagen, folglich gleiche Geltung in logischer Hinschen, wie die Sage: Gott ist untwigstch — das höchste Wesen kamn nicht irren. Diese logische Gleichz ülztigkeit der Sage hebt also nicht ihre grammatikalische oder rhetozische Werschiedenheit auf. Denn wenn auch zwei Sagen derselbe Gedanke oder dasselbe Urtheil zum Grunde liegt: so ist doch die wörtliche Einkleidung aber Darstellung desselben keinesweges etwas Weichgültiges. Wielmehr soll man überall, besonders aber in der Philosophie, den angemessensellung desselben für seine Gedanken suchen. Wegen der Aequipollenzsschliffe s. Enthymem.

Aequivalenz (von aequus, gleich, und valere, gelten) bebeutet ebensoviel als Aequipollenz, besonders in Bezug auf den Werth der Dinge. Ein Requivalent aber ist die Summe, die man zur Entschädigung für eine veräußerte, entzogene, verdrauchte ober verschlechterte Sache, oder auch für einen ausgegebnen Anspruch, einen geleisteten Dienst zu, erhält. Die Ausmittelung desselben ist oft fehr fchtwierig ober gar mindglich; wie weint Jamath, bie tiliti peliche ober geiftige Gefundheit eines Andern gerfibrt hat.

Leguivet (von acquis, gleich, und vocure, neumen) ist egentich gleichnamig, bann zweibentig. Meguivoten fint beher zweibeutige Reben, befonders folche, welche Anspielungen auf bas Gefchlechteverhaltnif enthalten und, wenn fie in's Gemeine fale im, manftanbig find. Deshalb versteht man auch guweilen um judtige ober schlupftige Reben barunter. In ber Theorie von ber Bengung wennt man bie Beugung selbst aquivot (generatio requivoca) wenn man annimmt, baf auch ohne Befruchtung ein ergemisches Befen uns unorganischem Stoffe hervorgehn tonne. Die Deglichteit einer folden Entftehung organischer Befen lafft fich nicht geradezu lengnen, ba ber Bilbungstrieb in ber gefammten Ratur wirkfam tit und bie Unterscheibung bes Organischen von Ausgamischen nur relativ (in Bezug auf unfte Ansicht von ben ver ichiebnen Rreifen, in welchen bie Raturtrafte wirten - ben fog. Raturreichen) gilt. Der Gegenfat ift bie univote Beugung, bets moge welcher Organisches durch Organisches (per unum idemque)

hmorgebeacht wirb. G. Bengung.

Aere ober in der Mehrzahl Aeren (eigentlich von aes, Erz Metall, im Plur. vera, Rechempfennige, worans wieber bas Subft. zera, ac, die Beitrechnung, gebilbet worben, ober, wie Ginigs meis nen, aus der Formel: A. ER. A. = annus erat Augusti) bedeutet gewiffe Arten ber Beltbeftimmung in ber Geschichte, g. B. bie jie bifche, nach Sahren ber Belt von ber Schopfung an (acra a mando condito) bie griechische, nach Olympiaben von vier Sabm (aera alympiadum) bie romifche, von Erbauung ber Stabt Rom (aera ab urbe condita) die christliche, von der Geburt Jefn (aera a Christo nato) ic. Welche von biefen Beitrechnungen in ber Gefchichte ber Philosophie zu brauchen, ift nicht fo gerabegen auszumachen. Die erfte ift freilich in fich felbft unftatte baft und gleichsam in ber Luft schwebenb, ba Niemand wiffen kann, wann bie Welt erfchaffen worben, und ba bie mofaischen Schriftun, weiche man dabei jum Grunde legt, teinen fichern Unhaltungspunct gemahren, wenn man auch die bekannte Erzählung von ber Schops fung in der Genefis nicht als Mythe betrachten und bloß auf bie Aus = ober Umbildung ber Erbe, als vor beinahe 6000 Jahren gefcheben, beziehen wollte. Die zweite ift auch nicht gang ficher, ba bie olympifchen Spiele, nach beren Unfang und Wiebertehr man rechnet, weftreitig fchon vor bem Beginne ber Dipmpiabenrechnung, wenn auch nicht so vegelmäßig, gefeiert wurden, und ba man nicht weiß, ab bas 1. 3. ber 1. Dl. wirklich mit bem 3.776 vor Ehr. pofemernenfalle, wie Gatterer annimmt, ober ein Jahr, vielleicht auch zwei, fpater zu feten fei. Inbeffen tann man biefe Were in Ansehung ber griechischen Philosophie umbebentlich brauchen, wenn man auch oft nur die Olympiade überhaupt, nicht aber bas Jahr berfetben, in welches eine Begebenheit fallt, bestimmen tann. britte hat benfelben Rehler, ba man nicht weiß, ob Rom's Er bauung in's 3. 753 vor Chr. falle, wie man gewöhnlich mit bem ebengenannten Chronologen annimmt, ober um ein Jahr früher ober fpater zu feten fei. Doch tann man bei romifchen Philosophen auch von biefer Beitrechnung Gebrauch machen. Die vierte ware wohl fur uns bie brauchbarfte, wenn man nur bas Geburtsjahr Jefu genau wuffte, und wenn es nicht fogar mahrfcheinlich ware, bag biefe (angeblich vom romifchen Abte Dionysius Exiguus im 6. Jahrh. und vom brittischen Monche Beda Venerabilis im 8. Stabrb, nach und nach eingeführte) Aere jenes Jahr um 4 bis 5 Sahre zu fpat ansette. Um Ende kommt jedoch auch hierauf nicht fo gar viel an. Es lafft fich baber in ber Gefchichte ber Philofophie, wie in jeder andern Geschichte, biefe Beitrechnung bergefalt anwenden, daß man bon bem einmal angenommenen Geburtsiabre Christi sowohl vormarts als rudwarts rechnet und also bestimmt, wie viele Jahre bor ober nach jenem Beitpuncte ein Philosoph gelebt und gelehrt habe ober eine Philosophenschule gestif: tet worben; wobei bann nebenher auch bie beiben vorigen gebtaucht werben konnen, wenn von griechischen und romischen Philosophen bie Rebe ift. So hat es auch ber Berf. in feiner Gefchichte ber Philosophie alter Beit und ben berfelben angehangten Beittafeln gemacht. Bergl. Chronologie.

Aerger (von arg = bos, baher årgern = bosmachen) ist ein höherer Grab des Berdrusses über Dinge oder Personen, die unsern Absichten entgegen sind, ohne daß man sogleich im Stande ist, etwas dagegen zu thun. So årgert sich der Reisende über schlechte Wetter, schlechte Wege, schlechte Wirthshäuser, schlechte Bediemung. Zwar ist es Thordeit, sich darüber zu ärgern; denn man vertämmert sich dadurch auch die noch übrigen Genüsse beim Reisen. Wer aber einmal ärgerlich ist d. h. einen Hang zum Lerzger hat, ärgert sich am Ende selbst darüber, daß er sich ärgert, also über seine eigne Thorheit, weil er nicht davon lassen kann.

Aergerniß stammt zwar vom vorigen, hat aber doch außer ber eigentlichen Bedeutung — was Aerger erregt — noch eine Rebenbedeutung, die sich auf das Sittliche bezieht. Man vesteht namlich darunter dasjenige, was in unsern Reben oder Handlutzen Andern in sittlicher Hinstellicht anstößig, auch wohl versührerisch ist. Daher sagen die Moralisten, man solle Andern kein Aergerniß er ben. Sie unterscheiben aber dabei mit Recht das gegebne und das genommene Aergerniß. Denn ob man gleich bei sein Beden und handlungen auch auf die Schwachen Rucksicht nehmig

iell: so ift es boch unmöglich, alles Aergerniß zu vermeiben, well es gar zu viel Schwache glebt. Darum sagte ber größte Maralist zwa: "Webe bem Menschen, burch welchen Aergerniß kommet!" sette aber auch gleich hinzu: "Es muß ja Aergerniß kommen!" Und er selbst kommt es nicht vermeiben, gar Bielen ein Aergerniß zu werden.

Asrobaten (von ano, die Luft, und saeer ober saerer, somiten, wandein) sind eigentlich Luftwandler. Aristophanes aber mennt in seinen Wolken spottlich so die speculativen Philosophen seiner Zeit, zu welchen er auch den Sokrates zählte.

Mefchines von Athen (Aeschines Atheniensis) mar ber Cobn eines armen Burftmachers und fagte baber, als er ben unterriche tenben Umgang bes Gofrates fuchte, ju biefem: "Ich tunn bir "nichts als mich felbft geben." Cofrates aber hielt biefe Sabe febr werth und verficherte fpater, bas diefer Wurftmacherssohn allein im recht gu ehren wiffe. Geine Armuth veranlaffte ibn, nach bem Tobe feines Lehrers eine Reife nach Sicilien gu machen, um an bem Dofe bes Dionys, wo fich ftets mehre Gelehrte, unter anben auch Plato und Ariftipp, aufhielten, fein Glad ju verfuben. Anfangs wollt' es ihm nicht gelingen; und Einige berichtm, bağ Plato burch geringschätzige Behandlung bes 2le. haupt-Richlich baran Schuld gewesen. Ariftipp's Empfehlung aber foll bie Aufmertfamteit bes Konigs auf ihn gelentt haben, fo bag er auch vom Konige für einige feiner Dialogen beschenkt wurde. Rach Athen zurückgekehrt versucht' er fich auch als Rebner; von feinen Reben ift aber nichts übrig geblieben. Auch ift es zweifelhaft, ob bie brei philosophischen Gesprache, bie man ihm gewohnlich auschreibt, wittich von ihm herrühren. Sie handeln von der Tugend, vom Reichthum und vom Tobe, und enthalten eine angenehme und faffliche Darftellung fotratischer Ibeen über biefe Gegenstande. G. Aeschinis Socratici dialogi tres. Gr. et lat. ed. Joh. Clericus. Amsterbam, 1711. 8. Gr. Joh. Frdr. Fischer. lingig, 1753. 1766. 1786. u. Meißen, 1788. 8. Auch hat Bidh fie zugleich mit ben angeblichen Dialogen bes Simo (f. b. I.) herausgegeben. Deutsch: Leipzig, 1779. 8. Bugleich mit Dlato's Rrito von Beinge. Deffau u. Leipzig, 1783. 8. Biebem bolt mit Beifugung von Cicero's Gefeten: Gottingen, 1788. 8. -Es barf übrigens biefer Me. nicht mit bem berthmten Rebner bis is Ramens, ber ein Schuler von Plato und Ifofrates war als Gegner von Demoftbenes auftrat, mithin fpater lebte, smechfeit werben. Auch gab es einen noch fpater lebenben Philowhen biefes Ramens, geburtig aus Reapolis (Aeschines Neapober fich jur atabemifchen Schule hielt, aber fich nicht Ader ausgezeichnet hat. Beibe Philosophen werben auch so unter

Benfinger's Sanbbuch ber Aestheilt. Gotha, 1797—8. 2 Able. 8. - Richter's (3. P. F.) Borfchule ber Aefthet, Samb. 1804. 3 Thie. 8. (mehr geiftreich, als wiffenschaftlich). — 2 ft's Spftem ber Sunftlehre, ober Lehr= und Sandbuch ber Mefthetit. Leipzig, 1805. 8. u. Deff. Grundlinien ber Aefthetit. Landshut, 1813. 8. - Boutermet's Mefthetif. Leips. 1806. 8. 2. 2. 1815. 2 The. 8. A. 3. Gott. 1824 - 5. 8. vergl. mit Deff. Ibeen gur Metaphpf, bes Schonen. Lpg. 1807. 8. - Polit's Nefth. für gebildete Lefer. Lpg. 1807. 2 Thie. 8. - Thilo's afthet. Borleff, als Ginleit, in bas Studium ber fconen Runfte. Frankf. a. b. D. 1807. 8. vergl. mit Deff. Prufung einiger Borurtheile gegen bie Mefthet. Breel, 1820. 8. - Och reiber's Lehrb. bet Mefthet. Beibelb, 1809. 8. - Raifer's Boeen ju einem Guft. der allgemeinen, reinen und angewandten, Kalliafthet. Rurnb. 1813. 8. - Braun's Leitfaben ber Mefthet. Beig, 1820. 8. - Geis bel's Charinomos. Beitrage zur allgem. Theor. u. Gesch. ber fconen Runfte. Dagbeb. 1825 - 8. 2 Thie. 8. - Burger's Lehrb. ber Aefthet., herausg. von Rarl v. Reinharb. Berl. 1825. 2 Bbe. 8. wozu noch gehört B.'s Lehrb. des beutsch. Styls, herausgeg. von Demf. Berl. 1826. 8. und B's. afthet. Schriften (enth. Auffage über afthet. Runft, Rlarheit und Deutlichkeit ic.) berausg, von Dem f. Lpg. 1832. 8. - Griepenteri's Lehrb. ber Mefthet. Braunfchw. 1826. 8. - Sillebranb's Lehrb. ber Literar - Aefthet., ober Theor. u. Gefch. ber fchonen Literat. Daing, 1827. 2 Bbe. 8. Ejusd. aesthet. literaria antiqua classica. Ebenb. 1828. 8. - Erahnborf's Aefthet, ober Lehre von ber Weltanschauung und Runft. Berl. 1827. 8. — Snell's Berf. einer Aefthet. für Liebhaber. A. 2. Gießen, 1828. 8. - Colger's Borleff. über Aesthet., herausg. von K. B. E. Sepfe. Epi. 1829. 8. — Fider's Aesthet. ober die Lehre vom Schonen und von der Kunft in ihrem ganzen Umfange. Wien, 1830. 8. — Grobmann's Mefthet, als Wiffenfchaft, Leipzig, 1830. 8. --Beife's Spft. ber Aefthet, als Wiffenschaft von ber Ibee ber Schonbeit. 2pg. 1830. 2 Thie. 8. - Sausmann's allgemeine Geschmadslehre. Berbft, 1830. 8. (Eine besondre foll nachfolgen). — Weber's Borteff. zur Aesthet. Hannov. 1831. 8. — Auch hat ber Berf. biefes 2B. B. eine Geschmadel, ober Aesthet. (Ronigsb. 1810. 8. 2. 2. 1823.) herausgegeben, mit welcher Deff. Ralliope und ihre Schwestern, ein afthet. Berf. (Lpg. u. Bull. 1805. 8.) und Berf. einer fustemat. Encotiop. ber schonen Runfte (Leipz. 1802. 8.) zu verbinden ift. — Bon auslandischen Werten konnen mit Rugen noch folgenbe, auch in's Deutsche übersette, verglichen merben: Batteux, principes de la litérature on cours des belles lettres. Paris, 1754. 4 Bbt. 8. und les beaux arts reduits à un même principe. Chent. 1755. 3 Bbe. 12. Jenes bat Ramter (A. 4. Leipzig, 1774. 4 Bbe. 8.) biefes Schlegel (1. 3. Cbenb. 1770. 2 Bbe. 8.) überfest. - Domairon. principes généraux des belles lettres. Paris, 1785. 2 8be. 12. Deutsch von Stodmann. Leipzig, 1786-7. 2 Bbe. 8. - Pope's essay on criticism. London, 1743. 4. Deutsch: Dresben, 1745. 8. Beffer und vollständiger von Dambed, Prag, 1807. 8. — Home's elements of criticism. A. 3. Ebiss burg, 1762. 3 Bbe. 8. Spater ju London, 1785. 2 Bbe. 8. Deutsch von Deinhard. Leipzig, 1763-6. 3 Bbe. 8. 2. 3. 1790—1. (von Schat). — Hugo Blair's lecture on rhetoric and belles lettres. Bafel, 1788. 3 Bbe. 8. Deutsch von Schreiter. Liegnis u. Leipzig, 1785 - 9. 4 Thle. 8. - Cinen Entwurf gur Geschichte und Literatur ber Aesthetit zc. hat Roller herausg. zu Regensburg, 1799. 8. womit folg. 26h. von Devbenreich zu verbinden ift : Entftehung ber Aefthetit, Rritit ber banngartenfchen, genauere Prufung bes tantifchen Ginwurfs gegen De Doglichkeit einer philosophischen Geschmacklehre u. im neuen philos. Magaz, von Abicht und Born. — Aesthetische Wes terbucher und Beitschriften f. nachher. - Aefthematit fatt Mefthetit gu fagen, ift unnube Reuerung. - Reuerlich ift auch die Ibee einer moralischen Aefthet, aufgestellt worben, als einer "Detonomie ober Tattit ber Gefühle, nach "welcher bie eblern geistigen auf ber Seite ber Bernunft fteben und unter ber Unführung ber Phantafie jur Befampfung ber grobern "Sefuble, die noch in materiellen Stoffen befangen find, auszie-"ben." C. Blumrober's Gott, Matur und Freiheit. G. 203 ff.

Nesthetisch heißt alles, was in den Kreis der Aesthetik fallt, was den Geschmack betrift oder sich auf ihn bezieht, so daß man es im Deutschen geschmacklich nennen könnte, wie man statt ethisch oder moralisch auch sittlich sagt. Zuweilen aber bedeutet jenes Wort auch bloß sinnlich, nach der beim vorigen Artikel angegeb-

nen Abstammung.

Aefthet. Cultur f. Gefcmade: Bilbung. Zefthet. Deutlichkeit f. Deutlichkeit,

Aefthet. Erziehung f. Gefchmade : Bilbung.

Aesthet. Gefühl ist das Gefühl ber Lust und Unlust überhaupt, welches theils bloß sinnlich sein kann, wie das ans dem Rahrungstriebe hervorgehende Gefühl des Hungers und Durstes oder der Sättigung, theils von höherer Bedeutung, wie das Gefühl, welches bei der Wahrnehmung eines schönen oder häffsüchen Gegenstandes in uns entsteht. Ein solches Gefühl ist also siets eine mehr oder weniger angenehme oder unangenehme Empsiedung, wobei sowohl das Vorstellungsvermögen als das Bestrebungs-

Rrug's encytlopabifc phitof. Borterb. B. I.

vernstgen in Wirkfantfeit trift. Denn inbem wir einen Gegenstanb mabenehinen, ber und in troind einer Beziehung gefällt ober misfallt, fuchen wir auch benfelben moglichft mit uns zu vereinigen ober von und zu entfernen. Das afthetische Gefahl in ber bobern Bedeutung ift buffetbe, welches auch Gefdmadsluft beift und fich auf bas Schone und Erhabne in Ratur und Runft bezieht. Doch zeigt fich hier eine Gigenheit bes beutschen Sprachgebrauchs, indem man das Wort Gefchmad mehr auf bas Schone, bas Bort Gefühl aber mehr auf bas Erhabne bezieht. Inbeffen bebeuten beibe Ausbrucke in biefer Beziehung eigentlich baffelbe, namilie die Empfanglichkeit für das Wohlgefallen an solchen Dingen, bie burch ihre Bestalt ober Große ausgezeichnet fint, und eine ienem Boblgefallen angemessene Beurtheilung berseiben; wie benn auch ber Englander mit bem Worte taste, welches unfrem taften Rammverwandt ift, fühlen und fchmeden gegleich bezeichnet und es bann auf bas afthetifche Gefühl ober ben Gefchmad in boberer Bebeutung überträgt. Auch zeigt fich barin eine gewiffe Unalogie zwifchen den beiden unterften Sinnen, von welchen jene Ausbrucke entlehnt find, bag manche Abiere nut ber Bunge nicht bloß fcheneden, fonbern auch fühlen ober taften.

Aefthet. Genie ist fooiel als Kunstgenie. S. Genie.

Aefthet. Ibealismus f. ben folg. Art.

Aekbet. Ibeen im weitern Sinne helfen alle Borftellungen, welche burch bie Einbilbungetraft verfinnlicht und auf eine afthetisch wohigefallige Art bargeftellt find, 3. B. wenn bie Dugend, bie eigentlich eine moralische Ibee ift, als sittliche Schonheit ober Grazie bargeftellt wirb, um gu zeigen, daß fie nicht bloß achtungswerth, fonbern auch liebenswurdig fei. Es wied alfo baburch ber Eindruck einer movalischen Ibee auf bas Gemath verftartt; weshalb Dichter und Rebner biefe Darstellungsweise jeber andern vor giebn. Im engen Sinne aber heißen fo die Borftellungen der Schonheit, ber Erhabenheit und ber bamit verwandten Gigenschaften ber Dinge, weil die Aesthetik biese Borftellungen wiffenschaftlich zu ergrunden fucht, wahrend fie die Runft in gegebnen Stoffen gu verwirklichen ftrebt, foweit bief überhaupt moglich; worans bie Runftibeale hervorgehn. G. Ibeal. Eine afthet. Ibeologie ift baber nichts anders als eine Theorie von jenen Ibeen. Der afthet. Ibealismus aber ift birjenige Rumftfheotie, welche vom fchomen Runfter fobert, bag er fich biog an feine eigenthumlichen Ibeen hatte, ohne fich um die Gefege des Rathitichen zu befümmern, bag er bie reine, vom Raticulichen gerichtfam entfleibete, Ibealität zum einzigen Bielpuncte feines Strebens mache. Dabund find aber wiele Ranftler (besonders aus ber meuen bentichen Schute, welche fich burch bie auf bem Gebiete ber Phitosophie berrichenben ibeatiftifchen Aefthet. Mufter

Anfichten verleiten ließ, biefelben auf bas Gebiet ber Kunft übermingen) fowohl in ber Poeffe und Beredtfamteit, als im gache der blibenben und barftellenden Kunfte auf Abwege gerathen. Die abenteuertichften Ausgeburten einer wilben Phantafie find baburch um Borfchein gekommen und boch von manchen Kunftliebhabern au Berte von der hochsten Idealität gepriesen worden (3. B. Alar fos und Laten mas). Diefer Runfitheorie fieht eine anbre ents gegen, welche man ben afthet. Realismus nennen fann, weil fie fich bloß an die Dinge ober Sachen halten will, die in ber wahrnehendaren Ratur als Gefchmadsgegenftanbe gegeben finb. Sie febert baber vom Rimftler, bag er blog bie Ratur nachahme, mithin die reine, von aller Ibealität gleichsam entfleibete, Raturlichkeit zum bochften Bielpuncte feines Strebens mache. Daburch find aber wiele Runftler wieber auf anbre Abwege gerathen, indem fe num in bas Gemeine und Platte verfanten ober, wenn es boch tam, wer bie Ratur gang tren copirten, ofine felbftanbige Berte von idealet Schönheit bervorzubringen. Bie nun in der Philosos ple felbft ber Sbealismus und ber Realismus überhaupt wer burch ben Synthetismus ausgeglichen werben tonnen (f. biefe der Ausbrucke): fo ift bieg auch auf bem Gebiete ber Runft Der afthet. Synthetismus ift namich biejenige Simfitheorie, welche von bem Runftler fobert, baf er gwar auf ber einen Seite nach bem Sbealifchen ftrebe, folglich ein boberes Biel vor Amgen habe als ber bloffe Raturcopift, bag er aber auf ber andern Seite auch die Gefehmäßigfeit ber Ratur überhaupt, infonberheit ber menfchlichen, in feinen Erzeugniffen beobachte, bamit feine Aunft wicht jur Umnatur werbe. Wie aber ber Kunftler biefe beis ben Soberungen in seinen Werten zu vereinigen, wie er alfo überbanpt ein burchaus wohlgefälliges ober afthetifch volltommnes Wert m fchaffen habe, bas tann ihm tein Menfch in ber Belt, auch fein Aefthetiter, fagen. Sein eigner Gentus allein muß es ihm S. Genie, effenbaren.

Aefthet. Intereffe f. Intereffe.

Aefhet Canon f. Gefcmads : Mufter.

Mefthet. Rritit f. Gefdmade: Rritit.

Aefthet. Künste sind eigentlich die schonen Künste. S. Urt. Wenn man aber das Wort afthetisch in der Bedeutung von sinnlich nimmt, so können auch die Kochkunst, die Zucker biderkunst, bie Parfümirkunst, und überhaupt alle Künste, velche darauf ausgehn, die Sinne durch angenehme Genüsse zu rzier, so genannt werden.

Aefthet. Mufter — afthet. Rorm f. Gefchmads Rufter — Rorm,

Aefthet. Princip - afthet. Regel f. Gefdmads. Gefeb.

Aesthet. Realismus und Synthetismus f. asthet.

Ibeen.

Aesthet. Treue f. asthet. Wahrheit. Aesthet, Urtheil f. Geschmads urtheil.

Aesthet. Urtheilstraft ist nichts anders als ber Geschmad. Kant hat benselben zuerst so genannt und daher in seiner Kritit der Urtheilstraft erst die afthetische, dann die
teleologische Urtheilstraft kriffirt. S. Urtheilstraft

und Teleologie, auch Kant.

Aefthet. Babtbeit ift eigentlich nur ein Bahrheiteschein, hervorgehend entweder aus ber allgemeinen similichen Borftellungsart ber Menfchen, ober aus einer Schopfung ber Ginbilbungstraft, bie mit fich felbst übereinstimmt ober innerlich zusammenhangt und baher trot ihrer offenbaren Erdichtung boch ben Schein ber Wahrbelt an fich traat. So hat bas bekannte Bilb ber Dichter, burch welches fie ben Sonnenuntergang barftellen als ein Eintauchen ber Sonne in's Meer, um fich von ihrer langen und beißen Tagereife abzutuhlen und auszuruhen, afthet. Bahrheit: Denn wenn man ben Sonnenuntergang am Deexesufer beobachtet, fo fcheint es wirtlich so. Aber auch ein Feenmarchen hat diese Wahrheit, sobald nur die von ber Ginbilbungefraft geschaffene und hier bargeftette Feenwelt inneren Salt hat; benn fie erscheint alebann felbft bem Berftanbe als etwas Gefegmäßiges, nach ber Analogie ber wirklichen Welt. Dief konnte man baber auch die objective afth. 28. nennen; die subjective aber besteht in ber Richtigkeit des Urtheils, welches Jemand über ein Kunftwert ober einen anbern Gefchmacksgegenstand fallt. Wenn aber bie objective afth. 28. barin besteht, daß ein Kunstwert ein wirkliches Ding auf eine ganz entsprechenbe Weise barftellt: so nennt man fie beffer afthet. Ereue. Diese Treue mit ber Schonbeit zu vereinigen; bie man boch mit Recht von jedem Erzeugnisse ber schonen Runft fobert, ift eine der fchroierigsten Aufgaben ber Runft. S, 3bealbilb.

Aesthet. Wohlgefallen f. Geschmads= Luft.

Aeft bet. Worterbucher und Zeitschriften. Unter ben philosophischen Wissenschaften ift, unsers Wissens, nur ber Aefthetik wegen ihmer Berbindung mit den schonen Kunsten die Ehre widetsahren, daß man ihr mehre besondre Worterbucher und Zeitschriften gewidmet hat. Diese wollen wir also hier noch kurzlich anführen, wenigstens die wichtigern.

1. Worterbucher: Sulzer's allg. Theorie der schönen Kunfte, in einzelen nach alphabet. Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden Artikeln abgehandelt. Leipzig, 1771—4. 2 Bbe. 4.

Die d. Marby. mit wielen Bufagen und literarifden Rotigen von Blantenburg erichien ebend. 1792-4, 4. Bbe. 8, und Rache trige bagu, herausg, vom Dot und Schat, ebenb. 1792-1808. 8 Thie. 8. - Gruber's Worterbuch jum Behufe ber Mefthetit, de schonen Kunfte ze. Weimar, 1810 ff. 4. - La combe, dict. portativ des besuk-arts. Paris, 1759. 3 Bbe. 8: — Millim, dict. des besuk-arts. Ebend. 1806. 3 Bbe. 8. — Diccionario di belle arti. Opera di D. D. A. R. D. S. Ses govia, 1788. 8. - Auch find' die in der großen frangofischen Em aktorabie enthaltnen afthetischen Artitel von Arnaub, Guarb, Batelet und Levesque gusammen unter bem Titel: Dict. des beaux-arts abgebruckt worden.

2. Beitschriften. Bon ben aktern Werten biefer Art führen wir bloß am: Bibliothet ber ichonen Wiffenfchaften und freien Runfte, mi von Ricolai, dann von Beiße herausg. Leipzig, 1757-65. 12 Bbe. 8. - Reue Bibl. b. fc. DB. u. fr. R., von Beife und Dut herausg. Ebend. 1765 - 1806. 72 Bde. 8. - Bibl. b. wenden und bilbenben Runfte, von Dut herausg. Ebend, 1806 -12. 8 Bbe. 8. - Diefe 3 Bibliotheten machen eigentlich ein miammenhangenbes Gange mit verschiednen Titeln aus und enthal ten eine Denge von trefflichen afthetischen Abhandlungen, bie noch mmen gelefen gu werben verbienen. Die neuem Beitschriften von afthetifchem Beprage find fo gablerich, bag wir fie bier nicht alle auführen konnen. Wir nennen alfo bloß beilaufig bie (leiber nur m jung gebliebnen) Daren, die Beitung für bie elegante Belt, ben Gefellichafter, bas Converfationeblatt (på ter titt. Unterhaltungsklatter genannt) bas Morgenblatt (mit bem beigegebnen Runfiblatte) bie Abendzehtung und bas Dit termachteblatt, bie ungefahr bie vonjuglichften fein mochten; ohne barum ben übrigen ihren eigenthumlichen Werth absprechen zu mollen.

Aether (von aederr, leuchten, glängen, brennen) wird von den alten Raturphilofophen balb für Lidit, Feuer, Luft gebraucht, bald als ein eignes, noch feineres Element angefehn, aus welchem bie bentenben Befen, bie Intelligenzen, befteben follen. fieht man barunter entweber bie feine und reine himmelslaft im Gegenfage ber bicheern, grobern und mie Dunften gefchmangerten atmofpharifchen Luft, ober eine febr feine Bluffigteit von burchbringendenn und fartem Geruch und Befchmadt, auch Raphtha genannt, bie micht hieber gehort.

Aethiopische Weisheit ober Philosophie ist ein ungefchichtliches Ding. Man ift barauf blog burch die Voranssehung gefahrt worben, bag bie agyptische 23. ob. Ph. von ber athiopischen, eber auch beibe gusammen von ber indischen abstammen. G. agp: ptische u. indische Belebeit. Das Eine ift nur noch zu bemerten, bag ber Rame Comnosophist, ber gewöhnlich ben indischen Weisen beigelegt wird, allerdings and zuwellen von athiopisschen Beisen gebraucht wird (z. B. in Philostr. vita Apollon. III, 20. IV, 11. VI, 5. 6. 7. alc). Dies beweist aber nichts für jene Hopothese, ba dieser Rame gesechlich ift. S. benf.

Aethiops von Ptolemais, ein Philosoph ber cycenaischen Schule, pon bem aber nichts weiter bekamt ift, als bag er ein unmittelbarer Schuler bes altern Aristipp war. Er lebte also im 4. Ih. von Chr. Diog. Laert. erwähnt ihn B. 2. §. 86.

u. 134.

Actiologie (von arras ober aerron, die Ursache, umd doyog, die Lehre) ist eine Lehre von Ursachen und Wirtungen. Wieseen sich dieselbe auf das durch ein ursprüngliches Verstandesgeset bestimmte Berhältnis zwischen Ursachen und Wirtungen überhaupt bezieht, heißt sie transcendentale, wiesem sie sich aber auf das in der Ersahrung gegedne Berhältnis zwischen besondern Ursachen und Wirtungen bezieht, empirische Aetiologie. Sine solche ist auch die medicinische, weil sie die besondern Ursachen der Arantheiten erforscht, mithin diese als Wirtungen von jenen betrachtet; wobei denn freslich viel Täuschung möglich ist, weil in und außer dem Organismus oft eine Menge von Ursachen zusammenwirten, um eine bestimmte Krankheitssorm zu erzengen. Daher muß sich dersenige, weicher eine gründliche Aetiologie ausstellen will, vorzüglich vor Einseitigkeit in der Theorie in Acht nehmen. Wergl. Ursache.

Acuferes und Inneres find Bechaltniffbestimmungen, bie fich gegenseitig auf einander beziehn - Correlate - wobei also immer erst gefragt werben muß, woran iene Bestimmungen angetroffen werben follen. Go neumen wir am Demfchen bas Meußere ben Leib, bas Innere die Seele. Aber auch am Leibe felbft lafft fich wieber ein Aeuferes umb ein Inneres unterscheiben. Gben fo am Staatstorper; worauf fich bie Minifterien bes Innern und bes Aeufern beziehn. Auch in Ansehung ber Beariffe haben bie Logiter beibes unterschieben. Das Innere bes Begriffs find seine wefentlichen, bas Meußere feine außerwefentlichen Wertmale, bie nur geroiffe Beziehungen und Berhaltniffe beffetben ausbrucken. Wer 3. B. ben Menschen als ein vernanftiges Wefen bentt, bas von andern Menfchen abstammt, bentt nur im erften Mertmale ein wefentliches, bas jum Innern bes Begriffs vom Menfchen gehort; benn bas Mertmal ber Abstammung beutet nur eine Beziehung bes Menschen auf andre an, folglich ein außerwesentliches Merkmal, bas blog gum Meufern bes Begriffs vom Menfchen gebort. Ein Mensch wurde baber immer Mensch bleiben und folglich auch bie Rechte ber Munfcheit haben, wenn er gleich seine Abstammung von ambern Menschen nicht nachwolsen bienet. Der weren eine bie ersten Menschen barum, woll ihnen biefes Mertmal fehlte, beine Menschen gewesen?

Neußerstes (extremum) heist bath bas Erste ober Höchste, wie bas Neußerste ber Gitter (extremum bonorum) so viel ist, als bas höchste Gut (summum bonum); balb aber nur bas Entgegenzgeiste, wie in der Nedenbart, von einem Neußersten oder Ertreme jum andern überspringen, z. B. vom Aberglauben zum Unglauben. Daher sagt man anch, daß sich die Neußersten berühren (les extrèmes se touchent) weil der Rebergang von einem zum andern seht ist und beide etwas Gemeinsames haben. So sind Aberzglaube und Unglaube beiderseit Verirrungen des menschieben Gesties in Ansehung des Glaubens, wie Fiebersroßt und Fieberhise beiderzeit transchafte Auslände des Körpers sind, die anch ost auf einem der solgen. — In der Logie heisen Dberz und Unterbegriff eines Schusses bie außersten (extremi seil. termini) weil sie den Mitstelegriff einschließen. S. kategorischer Schuss.

Aen perung ift ein Hervortreten des Immern (ober bessen, wod weir empsinden, denken, begehren, wollen) in die Außenweit, so das es nun auch außerlich wahrnehmbar wird. Dies kann nicht bies deurch Tone — sowohl unarticulirte als articulirte (Worte) — sondern auch durch Geberden und andre Bewegungen des Körpers zeschehen. Denn durch den Körper außert sich überhaupt der Geist, weil jemer seicht der außere, dieser der innere Mensch ist. S. Neu se eres und Mensch der Wensch hat aber ein natürliches Bedürsnif sich so zu außenn; und dieses Bedürsnif wird durch die Sprache. S. d. M. Im weitern Sinne sagt man auch von allen Krästen ibenhaupt, das sie sich außenn, wenn sie in Wirksamkalt übengehn. S. Leaft.

Affect (von afficere, anthun, reizen, benneuhigen) ist eine hestigere aber vordbergehende Gemakthobervogung. Dadurch untersichet sich dersebe von der Leidenschaft, welche dauerhafter ist. S. d. W. Der Affect ist gleichsam ein Ausbonnsen des Gemakhe, das sich aber dass wieder legt; wie wenn sich Jemand über etwas erzinnt. Indessen kann er doch wicht so habitual werden, das er der Beidenschaft ähnlich wird; wie die Barnmuthigkelt, vormöge der Jemand sich seine keicht, auf die gesingsen Anlässe, erzünnt. Temperament und Gewohnhoit haben viel Ginsus auf die Uffecten; weshas as and viel Müche kostet, sie auszurotten, ja ost unmöglich seiner, so das nur eine Milbenung oder Mäsigung derseben kattsudet. S. Gemüth bewegung, auch Apathie.

Affectation (von affecture, mach etwas steben) ist Nachmachung, Erkänstelung, Riererei. Daher sagt man, es sei Jemand voll; Affectation ober er habe ein affectirtes Wesen, wenn er in seinen Reben und Bewegungen etwas Erkünsteltes ober Geziertes zeigt. Ebendarum heißt affectirt auch so viel als verstellt ober erheuchelt, z. B. affectirte Empsindsamkeit, Bescheidenheit, Frömmigkeit. Die meisten Tugenden sind bloß affectirt, wenn sie gestissentlich zur Schau getragen werden. Ursprünglich bedeutet jedoch biese Wort ein eistiges Streben nach einer Sache, auch einer guten; wie wenn Seneca im 89. Briefe sagt: Philosophia sapientiae amor est et affectatio.

Affection (s. Affect) bebeutet zweierlei. 1) Zuneigung. Daher wennt man den höhern Werth, den Jemand auf eine Sache aus einer besondern Juneigung oder Liebhaberei legt, einen Affectionspreis, dessen Gegensaß der gemeine oder Maektpreis ist.

2) Erregung zu einer gewissen Thatigkeit oder Bestimmung zu einem gewissen Zustande, in welcher Beziehung man auch Afficirung und Afficirt-Sein oder Werden sagt. So wird der Sinn afficirt, wenn er zur Thatigkeit durch irgend einen Gegenstand erregt wird. Und so kann auch das Gemuth überhaupt angenehm oder unangenehm afsicirt sein, je nachdem es Lust oder Unsust empsindet. Afficirtsein und Affectirtsein sind also sehr verschiedene Dinge. S. d. vor. Art. Da nun jede Zuneigung eine gewisse Erregung des Gemuths voraussest: so ist die zweite Bedeutung wohl die ursprüngliche, aus wescher die erste abgeleiztet worden.

Affen liebe tit eine übermäßige, vetzärteinde Buneigung ber Eltern gegen ihre Rinder, wie bie Uffenmutter gegen ihre Bungen haben, die fle gumeilen vor Liebe tobt bruden follen; Aefferei aber ift eine affenartige, mithin geiftlose Nachahmung frember Manieren, In der Rumit führt bie baber auch Nachaffung genannt wirb. biefelbe gum Manieriren. G. Manier. Wenn nach Frbr. Schlegel's Behauptung in seiner Philosophie bes Lebens (Bien, 1827. 8.) ber Affe felbst ein Geschopf bes Satans ift, um ben Menschen als Geschöpf Gottes zu parodiren: so wurde man auch jene Liebe für einen bem Uffen vom Teufel eingepflanzten Trieb erklaren muffen, um baburch fein eignes Wert wieber zu zerftoren. Die Aefferei und bie Nachaffung ware bann allerbings auch etwas Satanisches; und ber Mensch muffte fich ebendeshalb um so mehr vor bergleichen Siehlern huten. Solchen Gebanken erweist man aber boch zu viel Ehre, wenn man sie fur Philosopheme nimmt und ernstlich widerlegt. Es sind nur Einfalle: - luftige oder trubselige, wie man will.

Affinität (von affinit ,; angrängent, auch verschwägert ober bund Deirath vermandt) ift eigentlich Schwagerschaft, wird aber in der Logit bergenigen Begriffen und Urtheilen beigelegt, welche in einer bles pufulligen Betwandtichaft fteben; wogegen ihre wefentliche ober Stammerwambtichaft Cognation beißt. Dieraus ergiebt fich auch der Unterfchied zwifchen affinen und cognaten Begriffen ober Urtheisen. Wenn g. B. eine Mofe und ein Rieid als roth gebacht eber die rothe Farbe von beiben prabirirt wird: fo findet bier nut eine zufällige Bermandtschaft ber Gebanten ftatt, allo Affinitat Denn es ift wicht einmal mothwendig, die Rafe als noth au benien, geschweige bas Rieib. Wenn aben eine Rose und eine Reife als organische Producte gehacht ober beide für solche Erzeugnisse ertint werben: fo findet bier eine wefentliche Bermanbtichaft ber Ber banten fratt, mithin Cognation. Denn es ift nothwendig, beibe is zu denten. 11.

Affirmativ ober bejahend (von akkirmare, bekräftigenz bejahen) heißt ein Urtheil, welches ein Privitat in das Subjectifest ober aufnimmt — weshalb es, auch positiv heißt — 3. B. Fott fied akwissend. Seine allgemeine Form ist: A ist B. Ihn seht das negative ober verneinende Urtheil jentgegen. S. Urp

theilsformen.

Africanische Philosaphie. Es sind nur zwei Punete, in bem großen, bis jest noch ziemlich undekannten Ustica, wo mem in frühern Zeiten eine zweibeutige Urt von Philosophie gesucht, hat, namlich Aegypten und Aethiopien: Man vergl. daher die beibem Urtikel: Regyptische und Athiopisch: Man vergl. daher die beibem Urtikel: Regyptische und Athiopische Philosophie nach Africand fam in späterer Zeit auch die griechische Philosophie nach Africand fasse besonders im zwei Städten des nördlichen Africa seiten Ins, nämlich in Sprene und Alexandrien. G. Sprenaiker und Alexandrien. Begen einer sog, karthaginen sischen Philosophie, die stellich anch zur africanischen gehören wurde, verzus jenen Artikel selbst.

Aftergenie ist soviel als unechtes Genie, beffen Drigina-

litat alfo bloß erkunftelt ift. S. Genie.

Afterglanbeif. Aberglaube.

Afterphilosoph ift ein mechter Philosoph, auch Sophift ober Philosophaßer genannt. S. Cophist

Afterrede ift soviel als falfche, verleumderische Redes: Der der auch afterreden foviel als verleumden. G. Beuleumbung

Aftersitten sind verboedne Gitten. G.; Sitte.
Afterweisheit ift soviel als falfche oder unechte Prisheit, die man auch Sophistik nenut. S. d. W.

Afterwiß f. Aberwis.

Agathobamon f., Damon.

Agatopifio Cromaziano f. Buonafebe.

Agent (von agere, handeln) ift eine Person, bie fikt eine anbre, im Ramen ober Auftrag berfelben, hanbelt, j. B. ein Danbelsagent, ein politischer Agent. Agenten tonnen baber sowohl in privaten als in öffentlichen Angelegenheiten gefchaftig fein. Im lettern Salle beifen fie, befonbers wenn fie ein Staat an bent anbern mit einer gewiffen Felettichteit abfchict, Gefanbte. C. b. 28. Doch treten auch zuweilen neben ben Gefanbten noch andre biplomatische Agenten auf, bie vielleicht noch kräftiger als jene ober mobi gar ihnen entgegenwirten. Diefe gewöhnlich mit teinem öffentlichen Charafter befteibeten (fcheinbaren Privat :) Perfonen beißen bann ge beime Agenten, ftiften feboch zuweilen burch geheime Rante viel Unheil, und follten baber von rechtlichen Regierungen nicht gebraucht werben. - Agentien aber find Dinge, bie auf anbre Dinge wirten, ober die in ihnen wirtenden Rrafte felbft, welche, wiefern fie gegen anbre ober auf biefelben gurud wirten, auch Reagen= tien genannt werben. G. Rraft und Gegenwirtung.

Aggregat ist ein Ganzes, welches burch blose Anhaufung ster Ansammlung entsieht, wie ein Hause Sand, Getreibe, Bausstoffe u. d. g. Wan bonnt' es daher auch ein Sammolganzes wennen. Die Theile eines solchen Ganzen heißen daher Aggres, gats ober Sammoltheilez auch Ergänzung (complementum metgerantes) wiesern einer des andern Ergänzung (complementum met totum) ist. Auch die menschliche Erkenntniss ist ansangs ein Noses Aggregat; denn die einzelen Erkenntnisse inter nach und mach bloß zusällig in's Bewussseln und verknüpfen sich plantos mit einander. Erst später such fie der menschliche Geist nach der Idee eines wohlgeordneten und sessonden. Ganzen so zu gestalten,

bag bacaus ein Spftem emichft. S. b. 20.

Agitation (von agitare [bem verftutten agere] heftig treisben ober in Bewegung feben) wird gewöhnlich in psychischer hingsicht gebraucht, so baß es eine heftigere Gemuthbebewegung (agitatio animi) anzeigt. S. b. B. Auch vergl. die Formel:

Mens agitat molem.

Agnosie (von prooce, Erkenntnis, mit dem a priv. verbunden) ist Undenntnis oder Unwissenheit. Da dem Wissen das Richtwissen natürlich vorausgeht und da der menschliche Geist erst durch Philosophiren zum wahrhasten Wissen zu gelangen sucht: so kann man mit Recht sagen, das das Philosophiren mit der Agnosie beginne. Es ist aber diese Agnosie keine absolute oder totale Unwissenheit, sondern vielmehr eine absichtliche Zurückversehung in den Zustand des Nichtwissens, vermöge der man alles disherige Wissen als ein ungewisses dahingesiellt sein lässe, um sich biejenige Unbesangenheit des Gemuthe zu dewahren, ohne welche man nicht

p einem sichern, peveräftigen ober gewissen Wiffen gelangen kann. Stendich will wohl and der bestannte Ausspruch sagen, das Und wissenheit der Weitheit Aufang (el. — Bon jenem Worte (ober eigentlich von syvoer, nicht kennen ober wissen) haben auch die Agnosten ihren Ranzen, die jedoch keine Philosophen, sondern eine cheistliche Religionssocie waren. Bergl. Them ist us.

Agonie (von vere, ber Kampf) wird gewöhnlich vom Losdekampfe (s. d. W.) gewancht, odroohl das griechische Wort verens auch jeden andern besonders schwierigen oder gesahrvollen Kampf bezeichnet. Daben nennt Aristoteles die eristischen Entwitschlusse auch agonistisch der Kampfsichischen der des Stentischlusse auch agonistischen Ser Kampfsichischen beim Disputien häufig vortommen. Sie sind eine weist nur Sehls oder Augschlusse, mithin Sophismen. S. Sophistis. (Das Stammwort von verer und verera ist eigentich werer, ngure, thun oder handeln).

Agrarisch (von nger, ber Ader) heift, was ben Ader ber rift. Daher agrarische Gesetgebung. S. Adergesetz

mb annenarifd.

Agricola (Bubotet - hieß eigentlich Busmann ober hausmann) geb. 1442 in Bafflen ob, Bafflen bei Groningen. Ambiete gu Lowen icholaftifche Philosophie, fand aber wenig Gofomad baran, fonben jog bas Stubium Cicere's und Quinctilian's ber ichaleft. Mietarit und Dieletif ver, Bur Bollem bung feiner wiffenfchaftlichen Ausbildung reift er nach Frankreich und Jitalien, wo er ben flederrricht bes Theoborus Gaza und anderer gelechificher Gelehrten, bie nach Eroberung Conftantinopels in Italien einen Buffuthebort gefunden hatten, benugte. Rachbem er fich eine Beit lang am Doft bes Raifers Darimilian I. some bestimmte Anftellung aufgehalten hatte, warb er 1484 Professor ju heibetberg, wo er migtblich und fchriftlich bie alte scholaftifche Barborei bekampfie und zugleich ble veinere ariftotellsche Philosophie aus ben put jemer Beit noch fehr umbekannten Urschriften erkiarte. Er gehört bacher mit zu ben ausgezeichweten Dannern bes 15. 36., welche ein geschmadvolletes Studium ber claffischen Literatur und cine freiere Methode im Philosophiren vochereiteten. 3m 3. 1485 fact er, nachbem er noch von einem Juben im Saufe bes Bifchofs Dalberg von Worms, seines Genners, die Anfangegrunde der beträffchen Sprache — zu jener Zeit auch eine terra incognita für deiftliche Gelehrte - erlernt unt mit feinem Gonner eine zweite, aber mur barge, Beife nach Italien gemacht hatte. Gein Opera cura Alardi erfchienen ju Colln, 1539, Fol. Darunter find befonbers seine 3 Bucher de inventione dialectica und seine Lucubrationes bemertenswerth. Jene ericbienen auch einzeln zu Colln, 1527. 4. biefe früher gut Bafel, 1518. 4. - Bergl. Vita et merita Rud.

Agtippa, ein Septiter von anbekannter Hertunft auch ungewissem Zeitalter. Man weiß nur soviel, daß er zwischen Tenes sieden and Sertus Emp. tebte, also im 1. od. 2: Ih. nach Eh. Der Lestgenamte giebt in seinen poechonischen Hypotopolen B. 1. 5: 164 ff: von dessen Art zu philosophien, ohne ihn jedoch zu nennen, Nachricht; womit aber Diog. Laert. IX 88. 89. 38 vergleichen. Dennisteser nennt ausbrücklich A. als den Steptister, der so philosophiet habe. Aus bestwar Stellen erhellt also, daß u. zu den 10 Zweifelsgrunden der frühern Steptister noch 5 andre hinzusungese, um die Dogmatiter dosto kaftiger zu bekinnpfen. S. se bei ist de Argumen von sie einzeln ausgesührt sind.

Agrippa von Rettesheim (Seine. Com.) geh.:1487 gei Eblen, wo et duch aitfangs bie Rechte itnb bie Beithunde ftu-Birbe . Aftein bet ju jenet Beit fehr werbreitete Spang gu geheimen Minfben und Wiffenschaften; Die man unter bem: Litel einer tab= balififchen Philosophie (f. b. A.) befaffte, bie :man aber fchickficher Alchemik, Dagle und Aftrologie nemt, ergriff auch ither. Po bay fein herritches Balent eine fchiefe Blichtung nahm, feine :vielflichen : Renntitiffe ber Grindlichkeit deringeken, und, fein ganges Rebeit und Wirfen ein umftetes, febr : abeibeutiges Gepunge :erhielt. Roch als Jungling ging et mach Parts unb fifftete hier: bine ge-Beime Gefellschaft, Die fich mit jener Philosophie befchaftigte: Detodibmifche Beburfiffe trieben ihn nach Collin gurud. Damenging et wieber nach Frankreich, wo er fich in eine verwegne Unterbebthung negen ein feftes Schlof am Rufe ber Povenden, Die fchibarge Burg genannt, aus welcher aufrichtretifche Bauern ben tomiglichen Befehlshaber Jeannot, feinen Freund, vertrieben hatten, einließ. Die Unternehmung gelang gwar anfange, indem er bie Burg, mabr= Scheinlich burch Berrath, einnahm. Da er aber viele von ben Bauern, welche bie Befahing ausmachten, tobten ließ: fo emporte fich das benachbarte Landvolk von neuem und umsingelte die Burg; so bif er nur mit Buffe bes Abtes eines benachbarten Rloftens ber Be= fahr entfam, von den Bauem gefangen zu werden. Hierauf trieb et fich in Spanien, Italien und wieber in Frankreich: perum; won feinen geheimen Runften lebend. Nach einer gefahrlichen Krankheit fing er im Jahre 1509 an, ju Dote in Bourgogne über Meuch = fin's Schrift de verbo mirifico offentliche Bortrage zu halten, und fand babei folden Beifall, bag er fogar als besolveter Lebrer ber

Theologie auf der dortigen Afabentie antsestellt wurde. Hier moult n fich auch berch eine Rabbatiftifch aufgestuste Lobrebe auf die Frauen bei bee Pringeffin Dangatethe, bamaliger Regentin ber Rieberlande, empfehlen, warb uber von einem Beiftlichen; Ramens Ca= tilimet, ber Regerei befchulbigt, ging beshalb nach England, von mo aus er fich gegen biefe Beschulbigung vertheibigte, und kehrte 1510 in feine Baterftabt gurud, mo er wieder mit großem Beifalle Bertrage tober allerieiu Fragen (quaestiones quodlibeticae in ber bamatigen barbarifch-lateinischen: Sprache genannt) bielt. Auf einer Reife mach Burgburg macht er bie Befanntschaft bes Abtes Trits beim, ber in bem Rufe fanb, einer ber größten Abepten feiner Beit gu fein, und ber ihn noch tiefer in bie geheimen Wiffenfchaftra und Ringfte einwelhte, auch jur Abfaffung feiner Schrift de occalta philosophia veranlafite, bie er aber fpater umarbeitete und wur als eine Jugenbichrift angesehen wissen wollte, in welcher nicht alles feine mabre Meinung gewesen. Rachbet, warb er als kaiferl. Rath beine Bergwefen gebraucht, und 1512 fogar als Hauptmann im taifertichen Deire angestellt, wo er fich im Kriege Darimilis an's L gegen bie Benetianer fo auszeichnete, bag et offentlich jum Ritter gefchlagen wurde. Nachdem er fich wieber eine Beit lang in Stalien umgetrieben batte, bielt er 1515 in Pavia Bortrage über ein angebliches Bert bes Dermes Erismegift, und verheurathete fich and hier. In biefer Beit fcheint er fich vorzüglich mit ber mpftifdie Theologie befchaftigt zu haben, wie fein bamal geschriebnes Wert de triplici ratione cognoscendi deum beweist. Dann warb er in Det als Lehrer jangestellt, wo er aber mit ben Monchen in Streit gerieth, indem er fich ber wegen heperel angeklagten Personen lebhaft annahm. Daher verließ er Det 1519 und ging in feine Baterftadt jurud. hier verlor er feine Sattin, verheuras thete fich jum zweiten Male, und trat 1524 in frangofische Kriegsbienfte, verließ aber biefelben wieber nach brei Jahren, und begab fich mi einem Freunde nach Antwerpen. Hier verlor er gwar gu feinem großen Schmerze feine zweite Gattin an einer peftartigen Seuche, gelangte aber auch jum Rufe eines Wunderarztes, und erbielt num von mehren Sofen glanzende Antrage. Er nahm jest die Stelle eines faiferlichen Archivars und Siftoriographen in ben Riebertanden bei ber Regentin Dargarethe an, warb aber wies der ber Regerei angeklagt, verlor barüber feine Befoldung und gerieth in bie peinlichste Berlegenheit. Seine Hauptgegner waren bie Theologen zu Lowen und Collin; es warb ein formlicher Inquifitionsproces gegen ihn beim großen Rathe zu Mecheln eröffnet; wogegen er fich fchriftlich vertheibigte. Zest fchloß er fich an Luther und Relanchthon an umb unterftuste fie in ihrem Rampfe gegen bie Ronde und Schulgelehrten. Daburch erregt' er noch mehr Auf-

ij

ĭ

ı

į

lebn und Erbitterung. Bon einem Orte zum andern wandernd, bielt er fich balb in Colin, bath in Bonn, balb ju Lyon auf, wo er auf Befehl Frang I. verhaftet wurde, weil er ben toniglichen Sof burch feine Schriften beleibigt haben follte. Seine Frennbe befreiten ibn gwar; allein turz barauf ftarb er gu Grenoble im R 1535, - Benn man biefes unftete und verwichelte Leben (welches Deiners in feiner Lebensbeschreibung berühmter Dans ner, Th. 1., ausführlich bargeftellt bat) erwägt: so muß man fich wundern, daß A. foviel fchreiben tonnte. Bon feinen Schriften find aber nicht alle gebenett; auch hat man ihm einige angebichtet. So bat et felbit nur 3 Blichet de ocentia philosophia gefchrieben, wovon bas 1. 1531 erfchien, bann alle zufammen: Colln, 1533. 8. Das 4. B. aber, welches ein Ungenannter 1565 unter A.'s. Ramen herausgab, ift nicht von ihm, wie fein vertrauteftet Schuler Joh. Wier bezeugt. Außer biefer und ber icon erwähnten Schrift de triplici etc. schrieb er auch noch: Oratio in praelectionem convivii Platonis, amoris laudem continens - Oratio de potestate et sapientia dei - Dehortatio theologiae gentilis -Commentaria in artem brevem Lulli --- Tabula abbreviata commentariorum in eandem. Die letten beiben, in welchen er bie Runft bes Lullus (f. b. BB.) erlautert umb als bas ficherfte Mittel, in turger Beit gur grundlichften und umfaffenbften Ertenntniß gu gelangen, anpreift, tamen mahrscheintich erft nach feinem Tobe ber aus; die übrigen aber, meift ber Rabbaliftif und Doftit awibmet, fcon vor 1530. Um von biefer gebeimen Philosophie nur ein Bruchftud ju geben, fo nahm er beri Belten an, eine torper= liche, eine himmlische und eine intellectuale. theilt' er auch die Dagie (bie er als die erhabenfte Biffenschaft, als die eigentliche Bollenbung ber Philosophie ruhmte, welche in bie innerften Geheimniffe ber Ratur einbringe und burch verborgne Arafte bie erstaunlichsten Wirbungen hervorbringe) in beei Theile, eine natarliche, eine himmlifche und eine religiofe, bie er and Cerimonialmagie nante. Alle Dinge befteben nach feiner Meinung aus den vier Glementen, berem jebes feine eigenthumlichen Rrafte hat, unter welchen aber bas Feuer bas reinfte und machtigste ift. Doch ift bas irbische Reuer nur ein Abglang bes hammlischen, welches belebt und erfreut, mabrend jenes gerftort umb verbuftert. Rachft bem Fener ift bie Luft bas gewaltigfte Giement. welches in alle Körper bringt und auch ohne Mitwirkung von Geis florn Uhnungen, Eraume und Weifagungen erregen tann. glebt aber auch eine Weltfeele und einen Weltgeift, ber gleichsam ein funftes Element ift, aus ben Gestirnen geschöpft wird und die burch fich selbst bewegliche Weltseele mit der tragen sund an fich unbeweglichen Materie vertaupft. Durch ben Weltgeift tann

men alles beliebig hievorbelingen, wenn man ihn unt von den Elementen abgenfondern ober folche Dinge ju brauchen verfteht, bie von ihm vorzäglich geschwängert find. Durch ihn kann man auch alle Retaile im Gold und Silber verwandein, wenn man ihn vom Colde und Silber, bas man fcon hat, ju fcheiben verfteht. Auf biefe Art wollte A. felbft Gold gemacht haben, aber nur soviel, ale bir Baffe Golbes betrug, and ber er ben Weltgeift gezogen batte. Diefe und andere vollig aus ber Luft gegriffene Behauptungen wir ben kauen Erwähnung verbienen, wenn fie nicht bewiesen, auf weiche Berirrungen ein sonst guter Rapf verfallen konnte, indem a fich einer ungezugelten Phantafie hingab und zugleich leibenschafts ich nach Ruhm und Reichthum ftrebte. Spaterbin aber fcheint es boch felbft biefe Berirrungen feines Beiftes jum Theil eingefebn mb bereut ju haben. Daber forieb er um bie Beit, wo er ben fungoffifchen Rriegsbienft verließ, fein berlihmtes Wert de incertitadine et vanitate scientiarum (Collin, 1527. Paris, 1529. Antwerpen, 1530. 4.) welches er auch eine cynifche Declas mation manute, indem er, wie er felbft fagte, in demfelben wie ein hund beißen, wie eine Schlange stechen, ober wie ein Drache ver kien wollte. Darum fett' er ihm auch bas feitsame Motto ver:

Inter Divos sulles non carpit Monus,
Inter Herous monstra quaeque insectatur Hercules,
Inter Daemonas rex Herebi Pluton irascitur omnibus umbris,
Inter Philosophos ridet omnia Democritus,
Contra deflet cuncta Heraclitus,
Nescit quaeque Pyrrhias,
Et scire se putat omnia Aristoteles,
Contemnit cuncta Diegenes.
Nullis hic parcet Agrippa,
Contemnit, scit, nescit, flet, ridet, irascitur, insectatur, carpit
omnia,
Ipac philosophus, daemon, heros, deus et emnia.

Db er mun gleich in blesen Werke sowohl von den geheimen Wissenschaften als von der kultichen Kunft minder vortheilhaft urtheilk, auch unit den Wassen des Pyrrhonismus die Wissenschaften übew hunt angreift und deren Ungewisselt darzuthun sucht, indem au fer der Offenbarung nichts Zuverlässiges zu sinden sei wahl uich ermistich gemeint, sondem nur zum Schuhe gegen Verkeheung plagt war): so ist es doch nicht als eine echtphilosophische Darkitung des volkendeten Skepticismus zu detrochten, sondern vielmehe ist ein ledhaster Angriss auf die damalige Schulweisheit — so wie mis die Sitten der Mönche und Geistlichen, und auf die auch an kn Hoffen der Sterrschen Rante und Ausschweisungen — hervorges zugen aus den bittern Lebenserschungen, die er gemacht, und den

Berfotzungen, die er erbuldet hatte. Es biente aber dieses, viel Anssehm machende und seinem Verfasser neue Versolgungen zuziehende, Werk mit zum Sturze der scholastischen Philosophie, und diebt in dieser winsschied immer merkwürdig und verdienstlich. Auch erwardsich A. dadurch ein Verdienst; daß er nebst seinem Schüler, Joh. Wier, dem Glauden an Hererei und den daraus hervorzehenden barbarischen Herenprocessen entgegenwirkte. Seine sammttichen Werke sind mehrmal gedruckt, zuerst: Agrippae opp. in duos Tomos digesta. Lugd. B. (s. a.) 8. dann 1550 u. 1660.

Ahn, gewöhnlicher in der Mehrzahl Ahnen sind Geschlechtssvorsahren überhaupt, insonderheit aber vornehme, ausgezeichnete, eble. Daher Ahnen stolz soviel als Abelstolz. Doch sind beide Aussbrücke nicht ganz einerkei. Denn der Abelstolz kann sich ebensowohl auf einen ganz neuen als auf einen alten, von eblen Borsahren ererbten, Abel beziehn. Mur in der letzten Beziehung heißt er Ahnenstolz. Daß er tächerlich sei, versteht sich von selbst; weshald man ihn auch möglichst zu verbergen sucht. — Ursprünglich bedeutet der Ahn den Großvater und die Ahn die Großmutter. Dasher kommt auch wohl ahnlich (statt ahnelich) indem die Kinder oft den Großeltern nacharten oder, wie man sagt, ahneln. Die Ahnen sind also eigentlich die Großeltern, dann die Geschlechtsvorssahren überhaupt.

Ahnben heißt balb soviel als rachen, balb aber auch etwas bunkel vorftellen, besonders etwas Entferntes ober Kunftiges. Doch sagt man im lettern Falle jest lieber ahnen, obgleich ursprünglich kein Unterschied stattsand. Da es abet ein Borzug der Sprache ist, wenn sie verschiedene Begriffe mit verschiedenen Wortern bezeichnen kann: so sollte man den Unterschied zwischen ahnd en und ahnen eben so felthalten, wie den zwischen vor und für, der auch erst burch den Fortschritt der Sprachbildung gemacht worben. Wegen

ber Sache felbst f. ben folgenben Art.

Ahnung ist die Borstellung eines Gegenstandes, der noch nicht mit Klarheit in das Bewusstein getweten ist, sich aber dempfelben schon zu nähern beginnt, also eine Art von Borempsindung oder Borgesühlt. Solche Ahnungen sind oft nur ein Spiel der Einsbildungskraft und können daher leicht täuschen; sie beruhen aber doch zuweilen auf höheren Combinationen, deren wir uns nur nicht bewusst sind, und können dann wohl als Meinungen oder Bermusthungen gelten, die bald mehr dalb weniger Wahrscheinlichkeit haben. Ja es kann sogar das Glauben und das Wissen ansangs sich als Ahnung zeigen; wie wenn man sagt, der Mensch habe zuerst im Ungewitter die Gottheit geahnet, oder Newton habe im Fall eines Apfels das Weltgeset der Gravitation geahnet. Das Ahnen ist

bum gleichsam ein Erwachen bes Geistes, ber Anfang einer neuen Richtung ober Thatigkeit besselben. Indessen war es ebenso thotig auf Ahnungen zu vertrauen, als auf Araume, weil beibe keine ficere Richtschnur bes Sanbeins im Leben an bie Sand geben, Ber aber gar ben Glauben ober bie Biffenfchaft auf Ahnungen menen wollte, wurde nur ein Luftgebau aufführen. Dag es ein befonderes Ahnungevermögen gebe, ift auch nicht erweislich, man muffte benn für jebe geistige Abatigfeit, welche die Sprache mit einem eigenthumlichen Ausbrucke bezeichnet, ein befonbres Bers mogen annehmen; wodurch fich aber bie Babl ber Beiftesvermogen m's Unendliche vermehren wurde. Denn alsbann gab' es auch ein befondres Traumvermogen, Meinungevermogen, Bermuthungevermos an. Erzählungevermögen, Glaubenevermögen, Biffenevermögen u. f. w.

Ahriman (= Argmann) bas bofe Princip in ber altperfis

ion ober zoroaftrischen Lehre. S. Drmugb und Boroafter. Milly (Pierre d'Ailly - Petrus de Alliaco) ein scholaftischer Bilofoph und Theolog bes 14. und 15. Jahrh. (geb. zu Coms siane 1350 und geft. wahrscheinlich 1425). Bon fehr burftigen Ellern abftammend, ward er im navarrifden Collegium ju Paris amacen. bracht' es aber burch Talent und Fleiß fo weit, bag er 1380 Doctor ber Theologie und 1384 auch Professor berselben im martifchen Collegium, 1389 Rangler ber parifer Univerfitat, 1396 Bifchof von Cambray und 1410 Carbinal wurde. Die Beinamen Abler von Frankreich und Dammer ber Ireglaubigen beweisen bes Aufehn, in welchem er bei feinen Beitgenoffen fant. Als Theoing vertheidigte er febr lebhaft bie unbefledte Empfangnif ber 3. DR arias werüber damal heftig gestritten wurde. Als Philosoph neigte er fic zu einem bescheidnen Stepticismus. Er leugnete zwar nicht bie Gewiffheit der menschlichen Erkenntnig überhaupt, meinte aber boh, bağ in Ansehung ber Erfahrungsgegenftanbe teine gewiffe Er frantreiß moglich fei. Much gab er zu, baß fich weber bas Dafein Sottes noch beffen Einheit ftreng beweifen laffe, ob es gleich verzinftig fei, baran ju glauben. In biefer Sinficht tonnte man ibn fogar als einen Borlaufer Rant's betrachten. Dach bem Ges fermacte feines Beitalters war er auch ber Aftrologie ergeben. Commentare ju ben griftotelifchen Buchern von ber Seele und gu P. Lombardi magister sententiarum (Argentor. 1490) find bas Beffe, was er hinterlaffen hat.

Mia bemie, ein öffentlicher Det ober Plas außerhalb ber Stadt Athen, auf der Rordweftfeite, mit Baumen, Gebauben, Dentmas ien geziert, zu Spaziergangen und Leibesübungen bienenb, und bemunt von einem alten Beros Detabemus ober Efabemus (ben Emige für einerlei mit Rabmus halten); weshalb man ben Ort nd grimeilen Befabemie ober Etabemie benannt finbet. Dier Rrug's encyflopabifc philof. Borterb. B. I.

erbffnete Blato, ber in ber Rabe beffelben ein fleines Grunbftud befaß, feine Schule, bie baher auch bie atabemifche genannt wurde, fo wie beren Anhanger Afabemiter. Man hat aber wegen bes Wechsels ber philosophischen Dent: und Lehrweise in dieser Schule bald 2, bald 3, bald 5 Akademien gezählt. Die, welche 2 zählen, nennen fie bie altere und neuere A.; jene von Plato felbft gestiftet und bann von Speufippus, Lenotrates, Polemo, Rrates und Rrantor fortgefest; biefe von Arcefilas gestiftet, und bann von Lacybes, Guanber, Begefin, Rarneabes u. A. bis auf die Beiten bes Cicero fortgefest. Der Grund bie fer Unterscheidung liegt barin, bag Arcefilas fich vom Dogmas tismus, ber bisher in ber atabem. Schule geherricht hatte, auf bie Seite bes Stepticismus neigte. Diejenigen, welche 3 gablen, nem nen fie die altere, mittlere und neuere, und bestimmen bie euften beiden auf diefelbe Beife, nur baß fie mit Rarneabes bie britte ober neuere 2. beginnen, weil biefer minder fleptisch phis losophirt und sich vielmehr bem Probabilismus ergeben habe. Serlach's commentat. exhibens Academicorum juniorum probabilitate disputationes. Gott. 4.) Diejenigen endlich, welche 5 zählen, weichen von den Borigen bloß barin ab, baß fie nach ben Beiten bes Rarneades noch eine vierte A. burch Philo, ber wieber bogmatisch zu philosophiren anfing, um bie alte A. herzustellen, und eine funfte burch Unti ochus, ber bie akabemische Schule mit der stoischen aussohnen ober vereinigen wollte, begrunden laffen. Es ist aber mohl tein zureichender Grund vorhanden, so viele Akas bemien zu unterscheiben. Sochstens kann man brei gablen und zwat fo, bağ bie 1. mit Plato, bie 2. mit Arcefilas, und bie 3. mit Philo beginnt. Die lette kehrte namlich zum platonischen Dogmatismus jurud, welchen Arcefilas verlaffen hatte. Weil nun biefer Atabemiter fich auf bie Seite bes Stepticismus neigte: fo hat man bie fpatern Atademiter (namlich von Arcefilas an gerechnet) auch oft schlechtweg Steptiler genannt. Unbre hingegen, und jum Theile felbft bie alten Steptifer, wollten bieg nicht jugeben; weshalb benn viel über ben Unterschied zwischen Beiben ge= ftritten worben. (G. Thorbede's Abh. Quaeritur, in dogmaticis oppugnandis numquid inter Academicos et Sceptieos interfuerit? etc. 1820, 4.) Dag bie Atabemiter ben Sat, alles fei ungewiß, bogmatisch behauptet, bie Steptiter bingegen auch biefen Sat fur ungewiß erklart hatten - nach ber bekannten Formel: Nibil sciri potest, ne id ipsum quidem - ift ein unbebeutenber Unterschieb. ber fich nicht einmal beweisen lafft, ba biefelbe Formel auch einigen Akademikern, namentlich Arcefilas und Karneabes, in ben Mund gelegt wird. Ebenso unbedeutend ist ber Unterschied, baß die Atabemiter boch bem Wahrscheinlichen Beifall gegeben, die Steptiter aber ihren Beifall gang gurudgehalten hatten. Denn bas Babefcheinliche follte jenen nur gur Richtschnur im Sanbeln bienen; und eine folche erkannten auch biefe in ber eingeführten Sitte und Bewohnheit an. Daher gefteht felbft Sertus Emp. in ben Dopetppofen (B. I. S. 232.) baß bie Schule bes Arcefilas mit bet fleptischen faft übereinstimme, ob er gleich fonft beibe Schulen unterfcheibet, ohne boch eine recht scharf bestimmte Granglinie gieben pu tonnen. Der Unterschied war baber mehr außerlich als innerlich. E. Foucher, hist. des Académiciens. Paris, 1690. 12. -Bius d. diss. de philosophia academica. Ebend. 1692. 12. Auch veral feptische Schule und Staublin's Beschichte u. Beift bes Stepticismus. B. I. S. 308 ff. - Die Reuplatoniter ([. b. 28.) pflegt man nicht mehr Atabemiter ju nennen. Um bie Mitte des 15. Ih. entstand zu Florenz unter Cosmus von Des bicis burch Darfilius Ficinus (f. b. A.) eine platonifche Afabemie, bie aber mehr ben Grundfagen ber neuen als ber alten Matoniter folgte. - Die fpatere Bebeutung bes 2B. Atabemie fin Belehrten-Gefellichaft (Atab. ber Biffenschaften) ober Runftler-Sefellschaft (Atab. ber Runfte) ober bobere Unterrichts-Anstalt (Unis vefitat) ift binlanglich befannt.

Afabemiter bat nach bem, mas im vor. Art. uber Afa= bemie gefagt worben, brei Bebeutungen: 1. Unhanger ber von Plato gestifteten Philosophenschule, von welchen Ginige fich auch im Stepfis neigten; weshalb biefe zuweilen felbft Steptiter genannt, ober bie Musbrude Atabemiter und Steptifer als gleichgeltenb gebraucht werben. 2. Mitglieber einer Universitat. 3. Mitalie= ber einer fogenannten Atabemie ber Biffenfchaften. Bon ben Afabernitern in ber zweiten und britten Bebeutung find nur bie Beniaften als Philosophen zu betrachten. Ja es giebt Akabemien ber Biffenfchaften, die gar feine ber Philosophie gewidmete Claffe ober Abtheilung haben. Und neuerlich wurde fogar in ber von Leibnis gestifteten Atabemie ber Biffenschaften ju Berlin ber feltfame Borfchlag gemacht, die philosophische Classe biefer Atabemie gang abzuschaffen. Bas wurden bie Danen bes Stifters zu einem folchen Borfchlage gefagt haben! Gludlicher Beife if ex bis jest nicht ausgeführt, und fo ber Philosophie boch noch in Dlatchen in ber Atademie vergonnt worben. Freilich hat biefe Afabernie, die wohl einen Dicolai, aber feinen Sichte in ihre wilosophische Claffe aufnahm, bisher nicht viel fur Philosophie ge-Aber barum follte man boch ber Konigin ber Wiffenschaften nicht ben Stuhl vor die Thure seben wollen. Man frage nur nicht erft, ob die Lehre eines Philosophen politisch ober kirchlich orthoe bor fei! Es werben fich bann fchon Manner finden, wurdig ber Tufnahme und fahig, auch die Biffenschaft zu vervolltommnen.

Akabemische Freiheit ist ihrem Wesen nach bie ben Universitäten mit Recht zugestandene Lehrs und Lernfreiheit, verbunden mit einer minder strengen Disciplin, als sie auf den niedern Schulen stattsindet. Dhae sie wurde insonderheit das Studium der Philosophie auf Universitäten nicht gedeihen können. S. Universität.

Atabemifde Philosophen u. atabemifde Soule

f. Atabemie.

Atabemische Burben, wiefern sie fich auf bie Philosophie beziehen, f. Doctor und Magister, auch Baccalaureus.

Atatalepfie (vom a priv. und καταλαμβανειν, begreifen) ist Unbegreiflichkeit, auch Unerkennbarkeit, bergleichen bie Steptiker in Ansehung aller Dinge behaupten; weshalb man auch seinen Beifall zurüchalten musse. Stepticismus.

Afarologie (vom a priv., xaepos, die Zeit, und doyos, die Rede) bedeutet unzeitiges und insofern auch ungeburliches oder indiscretes Geschwäß. Denn wer mit Discretion redet, der unterscheibet auch, was nach Zeit, Ort und andern Rudfichten zu sas gen schicklich oder unschiedlich ist. S. discret.

Afibha, ein jübischer Gelehrter (Rabbi) bes 1. Ih. (angeblich von 1—120 nach Ch. lebend) ber so berühmt wurde, daß er 24000 Zuhörer gehabt haben soll, und daß man von ihm sagte, Gott habe dem A. offenbart, was er dem Moses verborgen hatte. Unfangs ein armer Hirte, heurathete er die Lochter seines reichen Herrn, und sing erst mit dem 40. I. an zu studiren, übertraf aber bald alle seine Mitschüler. Er wird für den Urheber der kabb alistischen Philosophie (s. d.) gehalten, wiewohl Andre seinen Lehrer, den Rabbi Nechonia dasur ausgeben, noch Andre aber den Ursprung derselben weiter hinauf sehen. Ihm wird auch das kabbalistische Werk Sezirah (liber creationis) beigelegt. S. Liber Jezirah translatus et notis illustratus a Rittangelo. Amsterdam, 1642. 4.

Akribie (von auguschne, genau) in wissenschaftlicher hinsicht ist Genauigkeit ober Sorgsalt in der Forschung oder Untersuchung — eine Hauptbedingung des glücklichen Erfolgs dei Beatbeitung der Wissenschaften, vornehmlich der Philosophie; wo sie aber oft am wenigsten stattsindet, weil das Philosophiren von Vielen für so leicht gehalten wird. Mit jener Akribie soll auch die Akribologie (von doyoc, die Rede) oder die sorgfältige Auswahl der Wörter zur Bezeichnung der Begriffe, die Genauigkeit im Reden und im Schreisden verknüpft sein, die aber leider eben so oft sehlt. — Die Akribie in Ansehung des Rechts (duxavor) bedeutet auch oft ein zu strenges Halten an oder Bestehen auf seinem Rechte, mit Hint:

esfehung aller Billigkit. Daher vo angeflodenaeur == summun ju. S. d. Ausbruck,

Afrise (vom a priv. u. xquocc, bas Urtheil) tft Mangel an Urtheil, auch an Prüfung ober Ueberlegung — ein untritisches Bafahren, wie es in der Philologie, Philosophie und sonft so häusig tautstudet. Bergl. Kriticismus.

Atreamatifch (von axpoarda, horen, lemen, weven auch bes Afre am b. h. bas ju Sorenbe und bas ju Lernenbe, bann ber Ohrenfchmaus, und die Atroafe fur Borlefung ober Bortrag, benammt ift) hat eine boppelte Bebeutung, je nachbem es von ben Lehren felbit ober vom Bortrage berfelben gebraucht wirb. Atroamatifche Lehren find namlich folde, welche bie alten Philosophen nur mundtich ihren vertrautern Schillern (ben Efote: titern, bie baber auch Afreamatiter biegen) mittheilten, nicht iber in Schriften befannt machten - alfo geheimere Lehren. Ein afreamatifcher Bortrag aber ift ein folder, wo nur ber Lebm spricht und bie Schiller schweigend juboren - beffen Gegenfat be eretematifche Bortrag ift, wo ber Lehrer fich mit Fragen a bie Schuler wendet, welche von biefen ju beantworten find. Di jene ober biefe Art bes Bortrags beffer, lafft fich im Allgemeis men nicht entscheiben. Es tommt auf bie Umftanbe an, befonbers auf die Lehrlinge. Sind biefe noch ungebildet und im Denten ungeubt: fo wied ihnen bie zweite Art bes Bortrags allerdings angemeffner fein, vorausgefest, daß ber Lehrer fie geborig angumenben mitebt. S. Erotematit.

Afrologie f. Afrosophie.

Afron von Agrigent ist für die Gesch. d. Philos. nur dadurch merkwürdig, daß er Stifter berjenigen medicinischen Schule wurde, welche den Beinamen der empirischen oder methodischen erhielt, in den beiden ersten Jahrhunderten nach Chr. vorzüglich blühte, und in philosophischer Hinsche dem Stepticismus ergab. Daher eingen auch mehre steptische Philosophen aus derselben hervor, wie Renodot, Saturnin, Theodas, Sertus Emp. Der Entgenannte ist der Ausgezeichnetste unter ihnen. S. d. A.

Afrosophie (von axpos, spisig — baber vo axpor auch bes Höchfte bedeutet — und soqua, Weisheit) ist die höchste Weisheit, wie sie eigentlich nur Gott zukommt. — Akrotismus aber ist das Streben nach dem Höchsten und Lesten überhaupt, oder das Exforschen der höchsten und lesten Gründe der Dinge insonderheit. Es kann daher sowohl einen theoretischen als einem praktisigen Akrotismus geben. Unter diesem Attel eristirt auch ein Weck von Bruno. S. d. R. — Etwas andres ist Akrologie, was sowohl das Einsammein, als das Aussprachen des Höchsten der Besten bedeuten kann, je nachdem man dezeer (wovon dozos)

burch Sammeln ober burch Sprechen überfest. Unter bet afrolo. gifden Schriftart aber verfteht man eine folche, welche bie Begriffe bilblich mit Sulfe ber Anfangebuchstaben ber Borter bes geichnet, g. B. ben Begriff ber Berrichaft burch bas Bilb eines Dahns, weil bie Borter Sahn und Berr fich mit bemfelben Buchstaben anfangen; mahrend nach ber fombolischen Bilberschrift bas Bilb bes Sahns ben Begriff ber Bachfamteit bezeichnet. Die alten Aegyptier follen fich biefer Schriftart in ihren Sieroglophen oft bebient haben. S. Jul. Klaproth's lettre sur la découverte des hiéroglyphes acrologiques, adressée à M. le Chev. Goulianoff. Par. 1827. 4. und bes Lettern essai sur les hiéroglyphes d'Horapollon etc. Par. 1827. 4. Doch ist damit gu vergleichen bie Gegenschrift vom jungern Champollion: Analyse critique de la lettre de M. Klaproth etc. Par. 1827. im Bulletin universel — section des sciences historiques. — Wieder etwas andres find Afroftichen, namlich Berfe (στιχοι) beren Unfanges buchstaben (axpa) besondre Borter oder Ramen bilben und baburch einen versteckten Ginn geben, ber mit bem Inhalte ber Berfe verwandt ober auch gang verschieben bavon sein tann. Buwellen ift es babei auf eine bloge Spielerei abgesehn, wie wenn Jemand ein Sonett machte, beffen 14 Berfe mit ihren Unfangebuchstaben ben Namen Platon von Athen gaben, zugleich aber auch bem Inhalte nach ein Lobgebicht auf diesen Philosophen waren.

Afroftichen und Afrotismus f. ben vor. Art.

Akusmatiker s. ben folgenden Artikel.

Atuftit (von axover, horen) bedeutet im weitern Sinne bie Theorie bes horens überhaupt, im engern aber bie auf die Tontunft insonderheit fich beziehende Theorie bes Rlanges, welchen tonenbe Korper von fich geben. Sie erforscht baber auch bas Ber baltniß ber Tone zu einander und jum Behore, worauf beren Uns nehmlichkeit ober Unannehmlichkeit, fowie beren harmonie ober Disharmonie beruht, und fucht jenes Berhaltniß felbft mathematifch gu bestimmen; weshalb Manche bie Atuftit, wie bie Optit, gur ange wandten Mathematif rechnen. Chlabni hat burch bie von ihm entbecten Rlangfiguren (indem er Glastafeln mit feinem Sande bestreute und bann mittels eines Fiebelbogens verschiebne Tone aus jenen Tafeln locte; worauf fich jedesmal bestimmte, mehr ober me niger regelmäßige, Figuren zeigten) bie Tone fichtbar zu machen und fo die Atuftit gleichsam mit der Optit zu verbinden gesucht. - Mit Afuftit ftammverwandt, aber in ber Bebeutung verschieben ift ber Name ber Akuftiker ober Akusmatiker ber pothagorifchen Schule b. h. folder Schuler, welche nur guboren, aber nicht mitsprechen burften, wenn ber Lehrer mit feinen Schulern gemeinschaftliche Forschungen anstellte. Sie geborten also zu ber Classe

bu Epoteriter und find nicht mit den vorhin erwähnten Atroas matifern zu verwechseln. — Wegen der akustischen Künste, uche sonis auch tonische oder tonende genannt werden, s. tonische Künste.

Alaiagi f. Atibschi.

Alan von Ryssel (Alanus ab Insulis) ein scholastischer Kissoph und Theolog, auch Poet, des 12. Ih. (geb. um's J. 1114 u. gest. 1203). Er trat zu Claiwaur in den Cisterciensen, in welchern er auch seine gelehrte Bildung erhielt. Der Beismur eines allgemeinen Lehrers (Doctor universalis) deweist sim Ansehn in der gelehrten Welt jener Zeit. Da er sowohl in den Rathematik als in der aristotelisch-arabischerabbinischen Philosophie wohl bewandert war: so such in der vornehmlich die mathematische Ruchode zur philosophischen Begründung des christlichen oder viels mehr kirchlichen Glaubens zu benutzen. Dies that er besonders in saue Schrift de arte s. articuli catholicae sidei — in Pezii thes anecdott. nov. T. I. P. II. p. 477 ss. Bergl. Car. de Visch oratio de Alano — in Alani opp. ed. de Visch, Inwerpen, 1653. Fol.

Alberich (Albericus) von Rheims, ein scholastischer Philoseph des 12. Ih. von der realistischen Partei, dessen zwar Johann von Salisbury in seinen Schristen rühmlich erwähnt, von dem aber nichts weiter bekannt ist, als daß die Partei der Albricaner, die ebenfalls Realisten waren, von ihm den Namen hatte. Woskuch sich dieselben von andern Realisten unterschieden, ist gleichfalls mich bekannt. — Verschieden von diesem A. ist ein Andrer (Albericus Gentilis) Versasser eines Werkes de jure belli (Opf. 1588) velces Sinige für den Vorläuser oder Veranlasser des Werkes de jure belli ac pacis von Erotius halten. S. d. R.

Albern ist, was bei einem Erwachsenen etwas Kindisches im Denken, Urtheilen und Handeln vertath. Daher wird albern und tindisch auch oft verdunden ober eins für das andre gesett. Den Kindern selbst legen wir keine Albernheit bei, außer wiesern sie schon etwas herangewachsen sind und doch wie kleine Kinder reden oder sich benehmen. Es kündigt sich also in albernen Reden und Handstungen ein kindisches Unverwögen an, Begriffe richtig zu denken, zu verdinden und auszubrücken, oder auch sich nach bestimmten Regeln in der äußern Thätigkeit zu richten. Zeigt sich die Albernheit mit einer gewissen Weständigkeit, so schließt man daraus entweder auf Dumm heit oder auf Narrheit und benennt sie auch wohl so. S. diese Ausdrücke. Das Wort selbst kommt wahrscheinlich her vern dem alten al oder el, sremd, wovon Elend, und dar oder ber, vorden

obes schliecht geberbend. Im Oberbeutschen sagt man baber auch

alber ft. albern und Alberheit ft. Albernheit.

Albert ober Albrecht von Bollftabt ober ber Große (Albertus Magnus - welchen Beinamen Ginige nicht von feinem Ruhme ableiten, fondern eben fo, wie ben von Bollftabt, als Familiennamen betrachten, so baß er eigentlich A. Groot v. B. geheißen habe) war nach Einigen 1193, nach Andern 1205 zu Lauingen in Schwaben geboren, ftubirte ju Pabua, marb 1221 Dominicanermonch, nachber Lehrer an ber parifer Universität, wo er ungemeinen Beifall fant, bann Provincial feines Orbens in Deutschland, worauf er feinen Wohnfis in Colln nahm und auch bier Philosophie und Theologie mit großem Beifall lehrte. Im Jahre 1260 ward er Bischof von Regensburg, legte aber nach 3 Jahren, um ben Wiffenschaften ungeftort leben zu tonnen, jenes Umt wieber nieber, gog fich bann nach Colln in ein Dominicanerflofter gurud, und ftarb bafelbft im 3.1280. Diefer Mann war es vornehmlich, welcher bie ariftotelische Philosophie unter ben Scholaftitern in Aufnahme Bor feiner Beit maren die Bortrage über Ariftoteles mehrmal von ber Rirche verboten worden. U. tehrte fich aber nicht baran, fondern lehrte die aristotelische Philosophie sowohl zu Paris als zu Coun, ertlarte fie auch schriftlich. Und ba feine Bortrage und feine Schriften gleichen Beifall fanden: fo erhielt auch burch ihn jene Philosophir einen überwiegenden Ginfluß auf bie Ropfe feiner philosophirenden Beitgenoffen. Gleichwohl kann man nicht fagen, bag et ber Philosophie wesentliche Dienste geleiftet habe. Dazu war er nicht Gelbbenker genug; er commentirte und compilirte eigentlich nur Undre — Griechen, Araber und Rabbinen — bie et wahrscheinlich nicht einmal in der Ursprache lefen konnte. Weniaftens find die griechischen und die orientalischen Worter, die er beilaufig anführt, oft eben fo falfch gefchrieben als erflart. Inbef erwarb er fich burch feinen Fleiß eine fo große Menge von Kennt= niffen, auch phpfitalifchen, bag er bei Ginigen fogar für einen Bunbermann ober Bauberer galt. Seine Werte find theils (und gwar großentheils) Commentare über ariftotelische Schriften; mobei et außer den Schriften ber Araber und Rabbinen auch bie Werke einiger Reuplatoniter benutte; theils Schriften über theologische Gegenstände (Summa theologiae und Commentar zum Magister vententiarum) und folche Dinge, welche in die naturliche Magie, Refromantie, Aftrotogie zc. einschlagen; wiewohl die Schriften ber letten Art jum Theil untergeschoben fein mogen. Gebruckt find ffe unter bem Eltel: Alberti M. opp. ed. Pet. Jammy. Pron, 1651. 21 Bbe. Fol. Bergl. Rudolphi Noviomagensis de vita Alberti M. libb. III. Coun, 1499. — In Ansehung seiner Philosophie ift zu bemerten, bag er beim bamaligen Rampfe bet

Rendnatiften mit ben Realisten einen Mittelmeg versuchte, inbem n mar zugab, daß das Aligemeine (die Universalien) wiefern es an und für sich gedacht werde, bloß im Verstande fei und so mit periffen Worten bezeichnet werbe, aber zugleich behauptete, baf es ine Sabigteit habe, fich ber Materie mitzutheilen und fo in ben Einzelwesen objectto zu werben ober blefe burch fein Borhandensein u ihnen als Dinge von bestimmter Art wirklich zu machen. (S. de intellectu et intelligi. Opp. T. V. p. 247). Die Seele ets tiat' er fint ein Ganges von Fabigfeiten ober Rtaften (totum potestativum) welches feinen Sis im Gebirn habe, fo gwar, bag ber smeinfame Grundfinn (sensus communis) feinen Sig im vorbect Behirn habe, wo nach A.'s Meinung bie Rerven ber 5 befonbern Sinne zufammenlaufen und bas ihnen gemeinschaftliche Organ biben; hinter bemfelben fei ber Gig ber Einbilbungetraft; in ber Bitte bes Gehirns, wo fich bie meifte geistige Barme (calidum mituale) befinde, ber Sis bes Berftanbes; im hintern Gehirne ber Sis bes Gebachtniffes ze. (Aehnlichkeit biefer psphologischen Abrocie mit ber bes D. Sall). Gleichwohl hielt er bie Seele für rine einzige Subftang und ein unterperliches, folglich auch unfterbe iches Wefen; bas Band aber zwischen Geele und Leib fei ein fluche vier Geift von feuriger Natur (spiritus phantasticus) welcher bie ben ben Organen aufgenommenen Formen jum Bewufftfein bringe; biefes Bewustefein (conscientia) welches auch auf ben Willen Eine fluß habe, sei eben die Bernunft, die A. baber als eine Bewahres un oder Bewacherin (synteresis, συντηρησις) charakterisute. de anima. Opp. T. III. p. 140. 166. 186. coll. T. XVIII. p. 391. 465). In der Metaphylik bestrebt' er fich vornehmlich bie Begriffe bes Dinges, ber Substanz (bie er auch quidditas nannte) und bes Accidens, ber Ursache und Wirtung, ber Materie und Form u qu erortern; wobei er meift ben aristotelischen Arabern folgte. Die Emigteit ber Welt aber leugnete er und beschulbigte hierin fowohl Aristoteles als die seiner Lehre folgenden Araber und Neu-Natonifer bes Wiberfpruchs, indem eine Schopfung in der Beit ges deten muffe, ba ein Geschopf etwas Entstandnes fei. (Summa theol. P. H. tract. 13. quaest. 77. membr. 2). In ber nature lichen Theologie sucht' er hauptsächlich bas Dasein Gottes, als eis nes nothwendigen Befens, in welchem Gein und Wefen ibentifc fei, au beweisen und die Gigenschaften Gottes zu entwickeln, wobei a fich jedoch in manche bialettische Spisfindigkeiten, felbft in In ansequenzen und Wiberspruche verwickelte; wie wenn er aus Gott de enbeichen Dinge burch eine folche Berurfachung, wo bas Berurlachenbe mit bem Berurfachten von einerlei Wefen fei (per causationem univocam) emanium lust umb boch die Emanation ber Geelen leugnet; ober wenn er Gottes Wirtfamteit in Begug auf

b Let & or Leave Marker :-----19 de de la lace des autres de la lace de lace de la lace de lac Monte de excelhe union e e u una Jie con en for en forces and the last the same affects 440 せった。だこで、紅蓮瀬玉 2 for the first the first of the second Mar minglion Executives many Liverine De Santa MARK TO THE RESERVE AND THE PARTY OF THE PAR Was breeze both & at Miller 1879 . House 1888 . In 1889 . Propule on the six or 1 Burn I'm is some a for Splank on whose where some like many I window the AND THE PART OF THE PROPERTY OF THE PARTY AND THE PARTY AN for the friends and the sense were, I see a fee You such Summary to 2 th Time as made I the the state at the same and the same THE WHAT IN THE THE WHITE THE MENT WE WIND And wordy hind worth and make the December Mariette. with and a "y by such the farmer time interiors are duty the them wh we baid want more

Afternoon to the Text and Text and the second of the secon

Alhin Abramu, sin Platoniker bes 2 Ji nuch St. von dem meine aufgen hetwart is, ils dass er ven berühnung Ing Solon in den globen ihren Palaistanisten und eine grommanische beson ihr Calendaris er platonischen Dialogen, weiche Fische in des I Andhahe der I. Tetalagie des Plato (Enthyphen, Apol. Mino, I siehe es Phander, hat aboration lassen, bestirchen ein noch wich geneutles Reert über die Dremung der platonischen Schriften hindeliellen hat, Wergl, Alouin,

Aibricaner f. Miberich.

Aldemie ober Aldymie, eine Ausartung ober Berirung ber Chemie, auf welche zuweilen auch Philosophen verfallen find, im bem sie ben son, Stein ber Weisen suchen. S. d. A., auch geheims Aunkte und Wissenschaften,

Alcibiabes ober Alfibiabes, ber bekannte, mit vielen geistigen und körperlichen Borzügen ausgestattete, aber nicht ben besten Sebauch bavon machenbe, attische Wistling, kann auf eine Stelle in diesem B. B. nur insofern Anspruch machen, als er durch 2 platonische Dialogen, Alcidiades L et II. verewigt worden. Da er in der Schule des Sokrates gebildet war, so ist wohl der eigentliche Bred dieser Dialogen apologetisch, nämlich den Lehrer gegen den Borwurf der Jugendverderbung, den ihm seine Antläger machten, ju vertheidigen. In dem I., der auch von der Natur des Aruschaft gut und nühlich für den Menschen sel, besonders für den, welcher einst den Staat leiten wolle; im II. aber, vom Gebet übesschen, ist die Rede von der würdigen Gottesverehrung. Doch ift die Echtheit diese Gesprächs verdächtig.

Alcidamas ober Alfidamas aus Elea, ein Sophift, bes in ben Schriften ber Sofratiker von einer fehr unvortheilhaften Seite bargestellt, sonst aber nicht bekannt ist. Bergl. Sophisten.

Alcinous ober Altinoos, ein Platonifer bes 2. 3h. nach Ch., ber in ber alexandrinischen Schule gebilbet war und nach bem Seifte biefer Schule bie platonische Philosophie mit artftotelischen Philosophemen und orientalischen Borftellungsarten von ber über fanlichen Belt ju vermischen anfing. Einen Beweis bavon giebt feine Einleitung in Die plat. Phil., eine Art von Compennicht gang treu ober rein bargeftellt ift, indem ber Berf. weit mehr als Plato von jener Welt, besonders von den Damonen, zu erzählen weiß. Er theilt sie z. B. in sichtbare und unsichtbare, stattet alle Elemente (Aether, Feuer, Luft, Waffer, Erbe) damit aus, bestimmt iber Birtfamteit und allgemeine Berbinbung zc., giebt alfo fcon eine femliche Damonologie, von welcher der Uebergang gur Dagie febe lacht war. S. Alcinoi introductio in Platonis dogmata. Gr. c. vers. lat. Mars. Ficini. Paris, 1533. 8. Gr. c. vers. lt, et scholl. Dion. Lambini. Ebend. 1567. 4. Gr. et lat. c syllabo alphabetico Platonicorum per Langbaenium et Orford, 1667. 8. Much von Sifcher in ber unter Fellum. Albin angeführten Schrift.

Alemao ober Alkmaon (nach Einigen auch Aleman eber Alkman) von Kroton (Alemaeo Crotoniates) einer von ben altern Pothagoreern, indem er noch von Pothagoras selbst in deffen spatern Lebensjahren gebildet worden sein soll. Sonach hatt er um 500 vor Ch. gelebt. Wiewohl ihn die Aten mehr als Arzt denn als Philosophen ruhmen, so ist er boch auch in Bezug auf die Geschichte der Philosophe nicht ohne Bedeutung. Aristoteles (metaph. I, 5.) berichtet namlich

von ihm, er habe bie Bemertung gemacht, bag bie mannigfaltigen Gegenstände ber menschlichen Ertenntnig zwiefacher Ratur seien, vermöge beren sie folgende zehn Gegensche bilbeten:

1. Grange u. Unbegrangtes (nepas z. aneipor).

2. Ungerades u. Gerades in der Zahl (negitror x. aprior).

3. Eins u. Bieles (er x. nandos).

4. Rechtes u. Linkes (δεξιον κ. αριστερον). 5. Mannliches u. Weibliches (αρρεν κ. θηλυ).

6. Rubendes u. Bewegtes (ηρεμουν u. κινουμενον).

7. Gerabes in ber Geftalt u. Krummes (evdu z. naunuhov).

8. Licht u. Finsternis (pws x. oxoros).
9. Gutes u. Boses (ayador x. xaxor).

10. Gleichvierectiges und Langlichvierectiges (τετραγωνον χ. έτερομηχες).

Diefe pythagorische Tafel von 10 entgegengeseten Doppelbegriffen, burch welche man mahricheinlich die Berftanbeswelt eben so nach ber angeblich vollkommensten Bahl (f. Tetra Etys) eintheilen wollte, wie die Pothagoreer auch die Sinneswelt in 10 Spharen eintheilten (f. Ppthagoras) ift zwar gang willfurtich gemacht - eine Willtur, bie fich auch baburch verrath, bag Unbre in ber 9. Stelle 2 andre Begriffe festen (vous, Berftand, und doğa, Meinung, nach Themist. comment. ad loc. l. Arist.). Allein fie bleibt boch barum mertwurbig, weil man fie als ben erften und barum noch roben Berfuch ansehn kann, die allgemeinsten Begriffe aufzufinden und fo eine Art von Rategorientafel zu ent Auch ift wahrscheinlich Aristoteles baburch jur Entwerfung feiner eignen , aus 10 einfachen Begriffen bestehenben, Rategorientafel veranlafft worben. S. Kategorem. Db übrigens iener Dothagoreer felbit eine folde Tafel aufftellte ober nur burch ben von ihm bemertten Gegenfas ber Dinge barauf hinleitete, tann nicht mit Buverlaffigfeit entschieben werben. Sonft werben biefem A. von ben alten Schriftstellern auch noch einige andre minder bebeutenbe Philosopheme beigelegt, g. B. bag Conne, Mond und Sterne gottliche Raturen feien, weil fie fich ftets bewegen; bag bie Seelen ber Menschen ben unsterblichen Gottern abnich und barum auch selbst unsterblich seien tt. (Arist. de anima I, 2. Cic. de N. D. I, 11. Jambl. in vita Pythag. c. 23). Bon seiner Schriften hat fich leiber nichts erhalten, als einige fleine Bruch ftude, g. B. eine beim Diog. Laert. (VIII, 13) in welchem & ben Gottern sowohl von unsichtbaren als von sterblichen (b. b. wahr scheinlich von übersinnlichen und simmlichen) Dingen eine gewisse obe suverlässige Erkentuiß beilegt; wodurch er vermuthlich andeuten wollte bağ es ben Menfchen an einer folden Ertenntnig fehle. Weger biefer Mensterung allein ift man aber boch nicht benechtigt, iben al

sinn stiptsschen Philosophen zu betrachten, da seine anderweiten Besautungen ein bogmatisches Gepräge haben. — Es wird übeis 3ms auch ein Sophist vieses Namens erwähnt, dem der reiche king Krösus so viel Sold geschenkt haben soll, als er auf einmal wydagen konnte. Herod. VI, 125.

Alcuin (auch Ald, Alt. Alb. ober Alwin genannt --Paccus Alcuinus) geb. zu York in England um's 3. 736, angebich (aber nicht wahrscheinlich) ein Schuler bes Beba, Lehrer und mmb Rarl's bes Grogen, ben er bei beffen Bemuhungen um be Bilbung ber Jugend und ber Geistlichkeit burch Rath und That mirfligte. Denn auf seine Beranlaffung wurden, außer ber hofbut (schola palatina) zu Paris, welche Karl felbst noch besuchte, my pu Fulba, Paberborn, Denabrud, Regensburg u. a. a. D. Shulen angelegt, in welchen außer ber chriftlichen Religionslehre my die lateinische und griechische Sprache, Grammatit, Rhetorit, Dialettit ic., wenn auch burftig genug beim Mangel tuchtiger Lebm, vorgetragen wurde. In seinen spatern Jahren (um 801) ver-14% ben hof und begab fich in bie Abtei St. Martin au Lours. m n früher eine Schule nach bem Mufter ber Schule ju Port, bom Borfteber er gewesen, angelegt hatte und wo er auch 804 ges fobm ju fein fcheint. Unter feinen Schulern werben Rhabanus Raurus, Ergbifchof von Daing, Luibger, Bifchof von Dunin, hapmo, Bischof von Halberstadt, und anbre ausgezeichnete Ainner jener Zeit genannt. War U. auch felbst tein bebeutenben Millosph, so bereitete er boch bas Wiedererwachen bes philosophis im Studiums vor, und in feinen Schriften behandelte er auch tilosophische Gegenstande, wie in der von den 7 freien Runften be septem artibus) bie er ins trivium und quadrivium eintheilte. E. Alcuini opp. — post I. ed. a. Quercetano (Paris, 1617. (M) curatam — de novo coll. etc. cura Frobenii. Regents 3, 1777. 4 Bbe. Fol. - Mleuin's Leben, ein Beitrag gur Statt : Kirchen = umb Culturgeschichte ber carolingischen Zeit. Bon it foreng, Salle, 1829. 8. verbunden mit Deff. Schrift: De larolo magno, literarum fautore. Halle, 1829. 8. — Auch in freie Kunft. Uebrigens scheint A., ob er gleich für seine in sehr ausgezeichneter und gelehrter Mann war, doch noch we bobere Deeinung von fich felbft gehabt und fich fast für einen Abriffer gehalten zu haben. Wenigstens tragt er in feinen noch whandnen Briefen eine große Gitelfeit zur Schau. Auch fein Bernehmen mit Rarl bem Großen fcheint am Enbe geftort den ju sein, indem er einen aus der Haft entsprungenen Monch 19m bes Kaifers ausbrucklichen Befehl und die gesehliche Ordnung Gaus mahm. Darüber ichvieb ihm ber Raifer einen berben

Brief, bet auch noch vorhanden ift. Die Kirche hat ihn nur bea-

Alembert (Jean le Rond d'A.) geb. 1717 zu Paris und bon einer armen Glaferfrau erzogen, ba ihn feine Eltern (ber Provincialcommiffar ber Artillerie Destouches und bie burch Beift und Gestalt berühmte Fr. v. Tencin) als ein Rind ber Liebe hatten aussehen laffen und ber Policeicommiffar, ber es aufhob, es feiner Schwächlichkeit wegen nicht dem Kindelhause anvertrauen wollte. Seine ausgezeichneten Geiftesfahigfeiten entwidelten fich fehr fruh. Mit bem 4. Jahre tam er in eine Penfionsanstalt, beren Borfteber nach 6 Jahren erklarte, bag er ihm nichts mehr zu lehren wiffe. Dit bem 12. Jahre tam er in's Collegium Magarin und widmete fich hier anfangs ben philosophischen und theologischen Studien, nachher aber ben mathematischen mit fo großem Gifer, bag er jene barüber Nach Berlaffung bes Collegiums ftubirt' er auch bie Rechte und ward fogar Abvocat. Die Mathematik blieb aber immer fein Lieblingestubium, und in biefer Beziehung hat er fich auch burch feine Schriften die meisten Berblenfte erworben. Deshalb marb er auch 1741 von der Atad. d. Wiff. zu Paris und 1746 von der zu Berlin als Mitglied aufgenommen. Dit Boltaire, Diberot, Friedrich II. (ber ihn 1763 perfonlich fennen lernte, ihm auch eine Penfion gab, als bie parifer Atabemie ihm wegen feiner freien Dentart ben Gehalt verweigerte, ihn aber vergeblich einlub fich in Berlin nieberzulaffen) und Ratharina II. (bie ihn eben fo vergeblich nach Petersburg einlub, um bie Erziehung ihres Sohns Paul gu übern:hmen) ftand er in ben freundschaftlichften Berhaltniffen. Mit Diderot zugleich gab er bie große frangofische Encyclopabie heraus, in der er nicht blog bie meiften mathematischen, fonbern auch mehre philosophische Artikel ausarbeitete. Bon ihm ift auch Die treffliche Ginleitung ju berfelben geschrieben. Satt' er ber Phi= losophie wie ber Mathematit, ein anhaltenberes und grundlicheres Studium gewibmet: fo hatt' er Großes barin leiften tonnen. Dess. Mélanges de litérature, d'histoire et de philosophie. Paris, 1752. 5 Bbe. 12. und 1770. 5 Bbe. 8. Auch fein Briefwechsel mit Friedrich II. ift febr lefenswerth, fo wie bas von Conborcet geschriebne Eloge beffelben. Gein literarischer Streit mit Rouffeau betraf keinen philosophischen Gegenstand, sondern bloß ben von jenem fur bie Encytl. bestimmten Art. Genf. Sonft febt' er febr friedlich, fern von der großen Gefellschaft, und in vertrauten Berhalt niffen mit ber von allen ichonen Geiftern Frankreiche ale Inbegriff aller Liebenswurdigkeit bewunderten Frau de l'Espinaffe. nen Tob im 3. 1783 veranlaffte eine Steintrantheit, indem er fich nicht operiren laffen wollte. Einige Spotter fagten von ihm, er fei ein guter Literator unter ben Geometern und ein guter Geometer

unter ben Literatoren gewesen; was boch nur halb mahr ift. — Renerlich erschienen ju Paris in 5 Banben 8. Deff. oeuvres complètes, cont. ses élémens de philosophie, ses éloges, sa corréspondance, articles de l'encyclopédie, mémoires etc. Nouv. édit. avec une notice par Condorcet.

Aletheins Demetrius f. Mettrie.

Mleranber, ein in ber Gefch. b. Philof. febr oft vortom menber Rame. Buvorberft ift hier ju ermahnen Alexander ber Große (feit 336 vor Ch. Konig von Macedonien, geft. 323 v. Ch. gu Babplon) ber fur die Gefch. ber Philof. infofern mertwur big ift, als er, ein Freund ber Runft und Wiffenschaft, und pon Ariftoteles vornehmlich in die Philosophie eingeweiht, burch feine Eroberungen in Afien und Africa dazu beitrug, daß fowohl bie griechische Literatur und Philosophie im Oriente bekannter murbe. als auch bie Briechen felbft eine genauere Befanntichaft mit ben erientalischen Borftellungsarten von ben Gegenftanden ihrer eignen philosophischen Forschungen erhielten. Dieser Umstand veranlasste hamptfachlich, bag fpater in ber von jenem Konige (332 v. Ch.) mauten und von beffen Rachfolgern in ber herrschaft über 26 gopten gur Refibeng und jum Gige bes Welthandels, ber Runfte und der Wiffenschaften, erhobnen Stadt Alexandrien eine philoso phifche Schule fich bilbete, welche griechifche und orientalifche Beisheit auf eine feltsame Art combinirte. G. Alepanbriner. Die übrigen Manner biefes Namens will ich nach ber alphabetischen Ordnung ihrer Beinamen (Achillinus, Aegaeus, Aphrodisiaeus, Halesins, Numenius, Peloplato, Polyhistor und Trallensis) auf 3war wird von Ginigen außer biefen noch ein A. mit bem Beinamen Augustiniensis ermahnt, ber ein Scholaftischer Philosoph gewesen fein und behauptet haben foll, bag bie Qualitaten nicht in ihren wefentlichen, sondern nur in ihren zufälligen Theilen verschiedne Grabe ber Intension guliegen. Es ift mir aber außer biefer unbebentenben und noch bagu fehr bunteln Behauptung weiter gar nichts von ihm bekannt. Der ift er vielleicht mit bem Kolgenben eine Derfon ?

Mlerander Achillinus, ein scholaftischer Philosoph bes 15. und 16. 3., ber ju ben Averrhoiften gehorte und unter benfelben einen solchen Ruhm erlangte, bağ man ihn den zweiten Ariftoteles nannte. Schriften find von ihm nicht vorhanden, auch teine bebeutenden Philosopheme befannt. Er farb 1512. S. Averrhoes.

Alexander von Aega (A. Aegaeus), ein peripatetischer Phis lofoph bes 1. Ih., Schuler bes Dathematiters Sofigenes, Lehren bes Raifers Rero, angeblicher Berf. von Commentaren gur De taphofit und Meteorologit bes Aristoteles. Comment. in metaph.

Mer. v. Hales

lat. ed. a Sepulveda. Rom, 1527. Paris, 1536. Benebig, 1541. u. 1561. Fol. Das griechische Original ift nur handschrifts lich vorhanden. Comment in meteorol. gr. ed. a Franc. Asulano. Benebig, 1527. Fol. Lat. ed. a Piccolomineo. Ebend. 1540. a Camotio. Ebend. 1556. Fol. Doch werden Doch werbert

beibe Commentare von Ginigen bem Folgenben beigelegt.

Alexander von Aphrobifias (A. Aphrodisiaeus s. Aphrodisiensis) ein peripatetischer Philosoph bes 2, und 3, Ih., Schuler von Bermin und Ariftofles, lebte und lehrte theils ju Athen theils gu Alexandrien, und übertraf alle Peripatetiter feiner Beit an Scharffinn, Gelehrfamteit und Ruhm, fo wie an fchriftftellerifcher Frucht= barteit. Aufer einer Schrift über bie Seele , in welcher er biefelbe nicht für eine besondre Substanz (ovoca) sondern für eine bloße Form bes organischen Korpers (eidos ti tov σωματος οργανικου) erflarte und baraus folgerte, daß bie Seele nicht unfterblich fein tonne, und einer Schrift über Schidfal und greiheit, in welcher er bie Lehre ber Stoiter und ber Determiniften überhaupt bestritt und bagegen ben Inbeterminismus vertheibigte, bat er auch eine große Menge von Schatbaren Commentaren zu ariftotellichen Schriften hinterlaffen, fo daß er fur ben vorzüglichsten Erflarer bes Ariftoteles gehalten wurde und baher auch ben Beinamen Eres get betam. Seine zahlreichen Unhanger aber murben nach ihm Alexandreer (auch spaterhin Alexandristen — mithin wohl gu unterscheiben von ben Alexandrinern - f. b. B.) genannt. Ein Berzeichniß seiner Schriften findet man in Casiri bibl. arabico-hisp. B. 1. C. 243 f. Bon seinen Commentaren find mehre bereits gebruckt (beren Ausgaben man findet im 1. B. ber zweibrucker Ausgabe von ben ariftotelischen Werten, S. 287 ff.); andre liegen handschriftlich in Bibliotheten verborgen, theils im Driginale, theils in lateinischen und arabischen Uebersepungen (benn auch bie Araber schätzten seine Commentare vor allen anbern); noch andre mogen auch verloren gegangen fein. Die beiben Schriften von ber Seele und vom Schickfale find zugleich mit ben Berten bes Themiftius herausg. von Trincavellus. Benedig, 1534. 4. Die zweite ift auch in's Deutsche überf. von Schulthef. Burich, 1782. 8. und in Deff. Biblioth. ber griechischen Philosophen. B. 4.

Alexander von Hales (A. Halesius s. Alexius - von einem Rlofter in ber Graffchaft Glocefter, wo er erzogen warb, fo benannt) ein scholaftischer Philosoph und Theolog bes 13. 3h., ber fich in philosophischer hinficht mit ziemlicher Strenge an Arift oteles hielt und einer der Ersten in der Benutung der arabischen Ausleger beffelben, befonders bes Avicenna, war. Wegen ber ftrengen fpllogistischen Form beim Disputiren über philosophische und theologis fche Segenstände befam er ben Beinamen bes Unwiderfprech=

liden ober Unwiberftehlichen (doctor irrefragabilis). Rade tem er eine Beit lang in feinem Baterlande bas Amt eines Archidiscound verwaltet hatte, ging er nach Paris und warb bier offent= licher Lehrer ber Theologie. Seine Bluthezeit fallt um's 3. 1230. fein Tob in's 3. 1245. Bon feinen Schriften (unter welchen fich auch Commentare über bie Seelenlehre und bie Detaphpfit bes Aris koteles befinden - wiewohl es ungewiß ift, ob der zweite Commentar wirklich von ihm herruhre) ist seine summa theologiae (in der er Peter's des Lombarden magister sententiarum in frenge fpllogistischer Form commentirt) bas hauptwert, gebruckt zu Nurnberg, 1482. Ungeachtet feines, großen Ruhms aber, vermoge beffen ibn Manche fogar fur ben erften Scholaftifer gehalten haben, tann er be in nicht ale ein originaler Denter gelten, indem er außer Uris Koteles und Avicenna auch viel von Augustin, Boethius, Dionps bem Areopagiten, Unfelm von Canterbury u. A. ents that bat.

Alexander Numenius, ein Philosoph des 2. Ih. nach Ch., von dem weiter nichts bekannt ist, als daß er ein eben nicht bedentendes Wert über die Gedankenformen od. Figuren (nege rwr 17,5 diaroias σχηματων) hinterlassen hat, griech. u. lat. herausg. von Lorenz Normann. Upsal, 1690. 8. Mit Numenius von Apamea darf er nicht verwechselt werden. S. b. Art.

Alexander Peloplato (ber dem Plato nahe kam) von Seleucia, ein Philosoph des 2. Ih. nach Ch., Schuler von Fasvorin, hielt sich vornehmlich an die platonische Philosophie — das her sein Beiname — scheint sich aber doch mehr als Redner denn als Philosoph ausgezeichnet zu haben. Wenigstens ist von eigensthundlichen Philosophemen desselben nichts bekannt.

Alexander Polyhistor (ber Bielwisser) einer von ben spatern Pythagoreern, Deffen Diog. Laert. (VIII, 26.) erwähnt. Er scheint zu benen gehort zu haben, welche bas sog. Centralfeuer woch von ber Sonne unterschieden und die Sonne selbst sich um

jenes Keuer bewegen ließen. G. Central.

Alexander von Eralles (A. Trallensis s. Trallianus) ein philosophischer Arzt des 6. Ih., dem außer mehren bloß medicinischen Berken auch die Problemata medicinalia et naturalia in 2 Buchern von Theod. Gaza, dem lat. Uebers, derselben, beigelegt werden, ungeachtet man sie gewöhnlich dem vorhin erwähnten A. von Aphrosbistas zuschreibt.

Alexandreer ober Alexandriften f. Alexander von

Aphrobisias.

Alexandriner, alexandrinische Philosophie und Schule, haben ihren Namen von der Stadt Alexandrien in Aegvepten, wo die Ptolemaer, als Nachfolger Alexander's des Gr. Arna's encutiopabiid philos. Borterb. B. L. 7

in diefem Theile feines Reiches, barch Stifting bes Mufeums (einer Art von Gelehrten = Gefellichaft) und Anlegung einer großen Bibliothet ben Wiffenschaften mannigfaltige Unterflutung geroabrten. Die Philosophie ging babei gwar nicht leer aus; vielmehr zogen jene Ronige auch Philosophen nach Alexandrien und an ihre Tafel, um fich mit benfelben zu unterhalten und ihren Geift zu bilben. Umgebungen sowohl als die Zeitumftande waten boch ber Philosophie nicht gunftig. Es befanden fich in Alexandrien Aegoptier, Juben und Griechen, fpater auch Romer und nach Berbreitung bes Chriftenthums auch Chriften, die wieder von verschiednen Boltern abstammten und verschiebnen Secten angehorten, unter einander gemischt; auch jog ber Bandel ftete eine Menge von Fremben bin. Dieg gab naturlich zur Bermischung beterogener Borftellungsarten und Spfteme Anlag, fo wie die bort aufgehauften literarischen Schate bem Sammlerfleiße viel Nahrung boten. Gine fon fretiftische Art zu philos forhiren, die man auch eine eklektische nannte, weil man vorgab, åberall bas Beste auswählen zu wollen, ward baher nach und nach berrichend. Wenn also von alexandrinischer Philosophie bie Rebe ist: so meint man bamit eben eine solche Art zu philoso= phiren, und nennt ebendarum die, welche ihr ergeben waren, aleranbrinifche Philosophen ober collectiv bie alexanbrinische Philosophenschule. Dabei verfteht es fich von felbit, bag ber Urfprung biefer Schule fich nicht nach Jahr und Lag bestimmen lafft; benn fie bilbete fich allmablich unter bem Ginfluffe vieler jufammenwirkender Urfachen. Auch verfteht es fich von felbit, bag bie einzelen Philosophen dieser Schule fehr verschiedne Unfichten haben tounten und baburch felbft in Wiberftreit mit einander gerathen mufften; benn bei einer folden Art ju philosophiren giebt es feine fefte Principien, an die man fich halten konnte. Daher zeigten fich in Alerandrien auch Steptifer, welche bie übrigen Philosophen als Dogs matifer befiritten. befam Nach und nach aber bie platoni= fche Philosophie megen bes ftets verehrten Ramens ihres Urhebers ein Uebergewicht, fo jeboch, bag man fich nicht an ben reinen Platoniemus hielt, sondern ihn mit pythagorischen, aristotelischen, und felbst mit orientalischen Philosophemen in Berbindung brachte; indem man voraussete, daß es eine gemeinsame Quelle ber Beisheit gebe, aus welcher auch Plato gleich andern Philosophen ber frühern Beit geschopft habe. So ging aus der alexandrinischen Schule wiederum bie neuplatonifche hervor, ale beren Stifter gewöhnlich Ammonius Sattas (f. b. Art.) angesehen wird. Diese Schule blieb aber nicht auf Alexandrien beschränkt, sondern verbreitete sich überall hin, wo philosophiet murbe, nach Athen, Rom, Conftantinopel, fo baß fie am Ende gleichfam alle Schulen verschlang, aber ebendaburch, fo wie burch ihren Sang gum Dofficismus und Fanatismus, gur

Magie und Theurgie, ben ganzlichen Berfall ber Philosophie hen beifuhrte. Bergl. Denne's Abh. de genio seculi Ptolemacorum; in Deff. Opusco. acadd. B. 1. C. 76 ff. - Manfo's Alexan: beien unter Ptolemaus II.; in Deff. vermifchten Schriften, 25. 1. u. 2. - Gerischer's Abh. de museo alexandrino. Leipzig, 1752. 4. - Bed's spec. historiae bibliothecarum alexandrinarum. Leipzig, 1779. 4. - Jacques Matter, essai hist, sur l'école d'Alexandrie. Par. 1820. 2 Thie. 8, Preisscht. - St. Croix, lettre à Mr. du Theil sur une nouvelle édition de tous les ouvrages des philosophes eclectiques. Paris, 1797. 8. Das Unternehmen tam aber nicht ju Stanbe, wurde auch fower auszuführen fein. - Deiners's Beitrag gur Gefch, ber Denfart ber erften Jahrhunderte nach Ch. Geb. in einigen Betrachtungen iber bie neuplat. Philos. Leipzig, 1782. 8. — Hist. critique de l'eclecticisme ou des nouveaux Platoniciens. Avignon, 1766. 28be. 12. — Imm. Fichte de philosophiae novae platonicae origine. Berlin, 1818. 8. - Dietelmaiet's progr. quo senem veterum in schola alexandrina doctorum exponit. Althorf. 1746. 4. - Boutermet's philosophorum alexandrinorum ac neoplatonicorum recensio accuratior; in ben commentatt, soc. scientt. Gotting. vergl. mit Gott. gell. Ang. 1821. St. 166-7. Auch hat Dlearins f. lat. Ueberf. von Stanlep's Gefch. b. Philos. S. 1205 ff. eine besondre diss. de philos. eclectica beiges geben. Und ebenso findet man in Fulle born's Beitragen gut Gefch, der Ph. St. 3. S. 70 ff. eine besondre Abh. über Die neuplat. Philosophie. — Mertwurdig ift es, bag bie meiften Reuplatoniber bem Beibenthume fehr ergeben, bem Chriftenthume aber febr abgeneigt waren, es auch oft in Schriften belampften, weil es ihr Unfebn fcmalerte und weil fie eine noch altere und bobere Offenbarung m haben glaubten. S. Mosheim de turbata per recentiores Platonicos ecclesia; in Deff. Diss. hist. eccless. Vol. I. p. 85. und Reil de causis alieni Platonicorum recentiorum a relig. christ. animi. Leipzig, 1785. 4.

Alexandriften f. Alexander von Aphrodisias.

Alexifrates, ein unbedeutender Neupythagoreer, ben Plus

tarch (symp. VIII, 8.) erwähnt.

Alexin von Cis (Alexinus Eleus) ein Philosoph ber megas nichen Schule, Schuler bes Eubulibes, um's J. 300 vor Ch, lebend, und so streitsluchtig, daß er fast alle Philosophen seiner Zeit, vornehmlich aber den Zeno, Stifter der stoffchen Schule, bekänmpstez weshalb er auch mit einer kleinen Berbrehung seines Namens den Beinamen Elenxin (Eleuxinus, von elexyxer, beschämen, widerslegen) erhielt. Dennoch wollt' es ihm nicht gelingen, eine eigne Schule zu stiften, ungeachtet er ihr schon voraus den Ramen der

olompischen gegeben hatte, weil fie ihren Gis zu Diompia, mo auch die berühmten Spiele gefeiert murben, haben follte. taum hatt' er bie Schule eroffnet, fo verließen ihn die Schuler wieder bis auf einen - ben Kamulus. Noch unglucklicher mar er, als er sich einst im Flusse Alpheus babete. Denn er verlette sich babei an einem fpigen Rohre und ftarb an ber Bunbe. G. Diog. Laert. II, 109-10, u. Sert, Emp. adv. math. VII, 13. IX, 108.

Alfarabi (Abu Nast Muhammed Con Tarchan al Karabi) geb. zu Balah ober Baleh in ber Proving Farab, von ber er jenen Namen betam. Er lebte im 9. Ih. und gehort zu ben erften arabischen Philosophen, welche griechische Philosophie studirten. einer vornehmen und reichen Familie abstammend, verließ er aus Reigung zu ben Wiffenschaften bas vaterliche Saus und ging nach Bagbab, wo er Johann Defueh's Schuler wurde und alle feine Mitschuler an Talent und Fleiß übertraf, studirte aber nicht bloß Philosophie, sondern auch Mathematit, Physit, Aftronomie, Aftrologie und Arzneitunde. Bon mehren affatifchen Furften unter glanzenden Bebingungen an ihren hof berufen, lehnt' er alle Untrage ab und lebte als Privatmann blog ben Wiffenschaften. (Geft. 954). Seine Schriften find logisch (biefe wurden fo fehr geschätt, bag man ibn ben zweiten Bernunftlehrer - namlich nach Ariftote les als bem erften - nannte) phyfifch, metaphyfifch und politifch, aber meift Commentare ju ariftotelischen Schriften beffelben Inhalts. 3mar legten ihm bie Scholaftiter noch ein atiologisches Wert (de causa) bei, welches alerandrinische Philosopheme über die Principien ber Dinge enthalt und größtentheils ein Auszug aus ber platonischen Theologie bes Proclus ift; es ift aber mahrscheinlich unecht. Man findet es in Aristot. Opp. ed. Venet. 1552. Vol. III.

Algazali oder Algazel (Abu Hamed Muhammed Con Muhammed Ebn Uchmed al Gazali ober Shafali) geb. in ber affatifchen Sandelsstadt Tos ober Tus, mo fein Bater ein reicher Raufmann war. Er lebte im 11. und 12. Ih. und lehrte ju Bagdab mit großem Ruhme, legte aber nach einiger Beit fein Lebramt nieber, schenkte fein Bermogen ben Armen, und trat ale Pilger eine Wallfahrt nach Mecca an. Nachbem er von hier aus noch eine Reise nach Sprien und Aegypten (wo er zu Alexandrien noch den berühmten muhammebanischen Theologen Ctartofi borte) gemacht hatte: tehrt' er nach Bagbab gurud und ftarb hier im 55. Jahre feines Alters. (Geb. 1072, geft. 1127.) Als Philosoph hulbigte er bem Stepticismus und bestritt vornehmlich die Lehren der bem Aristoteles und ben Neuplatonikern ergebnen Philosophen vom urfachlichen Bufammenhange ber Dinge, von ber Emanation, von ber Substantialitat der Seele 2c. mit vielem Scharffinne; als Theolog aber war er

bem Supernaturalismus eigeben und vertheibigte mit vielem Gifer die Lehre des Rorans, die er für untrügliche Wahrheit hielt, fo wie bie Bunber Duhammeb's, bie er als ebenfo allgemeingultige Beweife ber gottlichen Sendung bes Propheten anfahe — in welcher doppelten Sinficht er benn Biele feines Gleichen unter ben drift: lichen Philosophen und Theologen gehabt hat, ohne die arge Incomfequeng zu bemerten, die in der Combination bes Stepticismus mit dem Supernaturalismus liegt. Das Hauptwerk, in welchem er fich fo ertlarte, führt ben Titel Tehafutol-filasifet; was man gewöhnlich nach Pocode in ber Borr. gu Gbn Tophail (ober Abubetr) burch Bernichtung ober Wiberlegung ber Philosophen (destructio philosophorum) überfest, was aber eigentlich die Aufeinanderfolge berfelben bebeutet. Es ift nur aus ber Gegenfchrift bes Avet rhoes (f. d. Art.) bekannt; bie jeboch ebenfalls nur in einer fchlech= ten und verworrenen lat. Ueberf. auf uns gekommen ift. Die Logit und Metaphpfit biefes A. ift ju Toledo überfest und 1506 unt. dem Tit, nebruckt worden: Logica et philosophia Allgazelis Arabis. Transl, a Magistro Dominico Archidiacono Secoviensi apud Toletum ex arab. in lat. Der Berausgeber ift aber ein Deutscher; benn er nennt sich auf bem Titel Petrus Liechtenstein Coloniensis Hermanus (Germanus) ex oris Erweruelde (Elberfeld) oriundus. Ein fehr feltnes Buch. Ein andres noch nicht gebrucktes Wert A's führt ben Ittel Makassidol-filesiset, b. h. die 3wede ber Philofophen, und muftert die verfchiednen philosophischen Spfteme, fcheint baber eine Fortfegung bes erften Werts zu fein. Außerdem hat biefer Philosoph auch politische Schriften verfast, die ihn aber, ba er bie beftebende Gefetverfaffung angriff, in unangenehme Streitigkeiten Einige wutben fogar offentlich verbrannt, weil bie Mufelmanner ebenfo, wie die Chriften, glaubten, eine misfallige Schrift werbe am besten burch Feuer wiberlegt.

Algeber ober Algebra (die starke, namlich Wissenschaft oder Kunft, vom arab. geber, stark) ist zwar der Name einer masthematischen Wissenschaft, welche ihre Aufgaben vornehmlich durch Gleichungen aufzuldsen suche ihre Aufgaben vornehmlich durch Gleichungen aufzuldsen such und sich dabei vorzugsweise der Buchstaben = Rechenkunst bedient. Allein man hat auch zuweilen von einer philosophischen Algeber gesprochen, welche die schwiestigsten Probleme der Philosophie auf ahnliche Weise zu losen suchen sollte. Insonderheit stellte der brittische Natursorscher Robert Doote die Ibee einer solchen Algeber auf, hat sie aber nicht verwirklicht; obzleich in seinen Werken, welche Richard Walles 1705 zu London in engl. Sprache herausgegeben, verschiedentlich davon die Rede ist. Herbart's Bersuche, die Psychologie und zum Theil auch die Metaphysit durch mathematische Rechnung sester

ju beguinben, toumen auch hieher bezogen merben. G. Berbart

Alger f. Abelger.

Algernon Sponen f. Sponen.

Alibichi (Abhadeddin al Ibichi) ein arabischer Philosoph. von bem ein berühmtes philosophisches Wert unter bem Titel Kitabol-mewakif b. b. bas Buch ber Stanborte (auch schlechtmeg Mewakif ober die große grabische Metaphysik genannt) eriftirt, web des neuerlich qualeich mit einem arabifchen Commentare von Sea bebbin. Teftafani gebruckt worben ju Conftantinopel ober eigents lich zu Stutari, 1825. Fol. Eine ausführliche Inhaltsanzeige biefes Bertes nebft intereffanten Bemertungen über bie grabifche Philosophie aberhaupt findet fich in ber Leipz. Lit, Beit, 1826. Dr. 161-3., wa jeboch bas Zeitalter biefes Philosophen auf verfchiebne Beife beftimmt wirb. Denn im Anfange wird gefagt, er sei im 3. b. S. 509 (1115 nach Ch.) nachher aber, er fei 756 (1355) geftorben. Diefes ift richtiger nach Casiri bibl. arabicohim. I. p. 478. wo er Alafagi heißt. Gein ganger Rame mar: Abbur Rahman Ben Ahmed Ben Abbol Chaffar Abhabebbin al Ibichi. Bergl Simi Relam u. Teftafani.

Alienation (von alienare, entfernen ober entfremben) bebeutet in psychologischen hinsicht (alienatio mentis) Abwesenheit ober Zerrattung bes Berstandes, Gemuthestörung; in judbischer aber (alienatio rei s. juris) die Beraußerung einer Sache ober eines Rechtes überhaupt, es woge sachlich ober personlich sein. S. Se en

len trantheit n. Berauferung.

Alighieri f. Dante.

Aliquoten (von aliquot, einige) nennt man bestimmete Abeile eines Ganzen, weshelb man auch aliquote Theile sagt. So ist jeber Groschen ein aliquoten (namlich ber 24.) Theil vom Thalen. Solche Theile sind immer gleichartig und unterscheiben sich vom Ganzen nur quantitativ b. h. durch die kleinere Große. Ungleichsartige Theile (wie Schwefel und Quecksither in Bezug auf den 3in-

nober) foffte man nie aliquote nennen.

Alkendi ober Alkindi (Abu Dusuf [Joseph] Ebn Eschak [Jsak] al Kendi) aus Basra am persischen Meerbusen, ein berühmter Philosoph, Mathematiker und Arzt des 8. und 9. Ih., der unter der Regierung Alraschid's und Almamun's blühte und zu den ersten atabischen Philosophen gezählt wird. Die Araber selbst namten ihn schlechtweg den Philosophen und gaben ihm auch noch andre ehrenvolke Besnamen. Er commentiete vornehmlich die Werke des von ihm hochverehrten Aristoteles, besonders dessen Organon, empfahl die Mathematik als eine nothwendige Propädeutik der Philosophie, und suche Lesse die Arzneiwissenschaft mathematisch

ju veguliten. Wegen abweichenben Auslegungen bas Rotans warb er in Streitigfeiten verwidelt, wobei er fich auf eine fehr ruhmliche Art benommen haben foll. Es ift baber gu bebauem, bag feine Schriften nicht, wie bie bon anbern ambifchen Philosophen, überfest und gebruckt find. Wenigstens ift mir feine Ausgabe berfefben befannt.

Alfibiades f. Alcibiades. Alfibamas f. Alcidamas.

Altinoos f. Alcinous.

Alemdon f. Alemdon.

AII (universum) tft ber Inbegriff bes Selenben, wiefern es sowohl raumtich als zeitlich bestimmt ist, weshalb man auch vollstänbiger bas Mil ber Dinge ober Weltall fagt. Die Griechen personificirten es in ihrem. Sotte Pan, indem to nav eben bas MI bebeutet. Biefern baffelbe als ein Ganges betrachtet with, beift es auch bas Alleins (er nat nar). S. Belt und Pantheismus. - Allheit f. an feinem Drte.

Allegorie (von allnyoper = alla ayager, anders reben) ift eine Rebe, bie buchftablich etwas andres fagt, als ber Rebende im Sinne hatte; bann eine bilbliche Rebe, befonbers wenn bas Bilb weiter aus = und burchgeführt ift und bie Deutung ber Rebe bem Bocer gang überlaffen wirb. Darum hat die Deutung folcher Reben oft etwas Unficheres und Schwantenbes. Bie es aber allegoris foe Reben (ein Pleonasmus) giebt: fo giebt es auch eine alle gerifche Auslegung andter Reben, Die eigentlich gar nicht alle gerifd, fonbern gang nach bem Wortfinne gu verfteben finb. Befonders hat man biefe Art ber Auslegung gern auf heilige Schriften angewandt, wenn fie bem Wortfinne nach etwas Unftoffiges au ent hatten fdrienen; wie bas bohe Lieb Salomo's, welches in ber Befceibung und Lobpreifung der Geliebten bes Dichter-Ronigs nichts anders als eine allegorische Darstellung ber driftlichen Rirche enthat ten follte. Go ertlarten auch bie griechischen Philosophen, vornehm= lich bie Stoiter, die homerifchen Gefange und Die alten Drothen iberhaupt gern allegorisch, um einen philosophischen Ginn barin ju entbecken, ber ihre eignen Philosopheme bestätigen follte. Eine folde Anslegungsart ift aber gang willfürlich und barum unftatthaft. Denn so wied geber etwas andres in berfelben Rebe finben, weil er nur bas finden will, was feinen Anfichten gemäß ift. Doch ist nicht zu leugmen, bag es bichterifche Allegorien giebt, die einen philosophischen Sinn fraben, wie mancher Drothos in ben platonifchen Diatogen und bie betaunte Ergablung von Umor und Pfpche. S. bief. Art. - Uebrigens giebt es auch allegorische Darftellungen in ber bilbenben Runft, die oft noch nithfelhafter find, als die in ber vebenben Runft. Sie fprechen baber ben Befchaner fetten an, weil fie

chu genra kumain n'est point du tout mon fait. Ru: sollt' es their heißen! L'ami da, tout be monde. Denn Kreund des Men-Kehengeschlechts b. h. wohlwollend gegen alles, was ein menschliches Antlit trägt, soll allerdings Jedermann sein. Es ist dies nichts anders als das Gebot der allgemeinen Menschenliebe. Aber davon ist beim Allerweltsfretunde gar nicht die Rede. Dieser liebt eigentlich nur sich selbst. dim ader von Niemanden in seinem Wohlsein gestort zu werden, giebt er sich bloß das Ansehn, als sei er Kreund von Allen, brückt Jedem die Hand, umarmt ihn als seinen liebsten besten Freund, wie manche Hunde mit dem Schwanze liebstosend wedeln, es mag in's Immer treten, wer da wolle. Mit solchen Freunden ist allerbings nichts anzusangen; es ist daher am besten, sich ihrer sobald als möglich zu entledigen.

Alles für, nichts burch bas Bolt ift eine politifche Maxime, die Napoleon oft im Munde führte und nach ihm auch Andre als febr weise gepriesen haben, die aber, je nachdem man fie verfteht, wahr ober falfch fein taun. Bahr-wenn man unter Bolt ben when und gemeinen Daufen (vulgus) fonft auch Pobet (piebennia) richtiger aber Wolfshese (faex s. sentina populi) genannt versteht. Denn burch folches Bolt fann man nichts Gu tes schaffen, also auch nicht regieren; es mus vielmehr regiert werben und zwar fo, bag es nach und nach an ben Wohlthaten ber Bilbing und Gefittung theilnehme. Falsch aber wenn man unter Bolt bie gange Daffe ber Burgergefellichaft ober bas perfonliche Element bes Staates verfteht. Denn biefes Bott ftebt nicht fo wie jenes unter ber Bormunbichaft ber Regierung ; tes foll vielmehr felbst an ber Regierung Theil nehmen, abwohl nicht im Ganzen - was nicht moglich - fanbern burch von ihm felbit erwählte Mittelspersonen, Stellvertreter ober Reprasentanten, nach ber Ibee einer fontratischen Berfassung: Der Autokratismus ober Abfolutismus aber, welchem jener bespotische Raifer hufbigte, will freilich nichts bavon wiffen und nimmt baber biefe Founel im falfchen Ginne, um feine Willtur ju bemanteln. G. Staatsverfaffung. In Polig's vermifchten Schriften (B. 1. Dr. 7.) findet fich eine besondre Abhandlung über jenen Ausspruch.

Alles ist in Allem — ist ein Sat der Alleinheitslehre (f. d. B.) der ganz folgerecht ist. Denn wenn Alles in Einem und Eines in Allem ist: so ist freilich auch Alles in Allem. Die Dinge selbst lernt man aber doch nur durch ihren Unterschied kennen, mithin wiesern nicht Alles in Allem ist, sondern Einiges in diesem, Andres in jenem, dei aller sonstigen Ashnlichkeit. New ertich hat man jenen Sat auch auf eine Methode des Unterrichts angewandt, welche Alles in Allem lehren will, die jest aber noch keine fruchtbaren Ergebnisse geliesert hat. Der Gegensat: Nichts ift in Richts, leibet wohl teinen Zweifel, well bas Richts eben

nichts ift. Man fernt aber auch weiter nichts barans.

Alle & (Couard) ein jest lebender französischer Philosoph, der sich vernehmtich durch folgendes Wert bekannt gemacht hat: Essai sur l'komme, on accord de la philosophie et de la ruson. Pas is, 1829. 2 Bde. 8. Er gehört zu den bessern der fogenammen hologischen Schule in Frankreich, ist mir aber sanst in Ansehung inner Persönlichkeit nicht naber bekannt.

Milgegenwart (omnipraesentia) ist eine Gigenschaft Gots ti, welche ben Philosophen von jeher viel zu schaffen gemacht bat. Denn menn man biefetbe raumlich ober ortlich, b. 4. ale ein wirtiches Uebemalfein (Ubiquitat) Gottes benet: fo verfest man Gott jebft in ben Raum, verwandelt ihn also bem Gebanken nach in ein fumliches und forpertiches Ding; worans am Ende ber craffefte Bantheismans bervorgebt. Die Allgegenwart barf alfo nur bynamifch eber virtual gebacht werben b. b. ais Rraft Gottes, in Bezug auf elles ummittelbar gu wirten, ohne an Bebingungen bes Baums ober ber Beit gebunden zu fein, fo bag bie Allgegenwart im Grunbe nichts genbers ale bie Allmacht ift. S. b. 28. Manche haben gfagt: Gatt ift fo in ber gangen Romerwelt gegenwartig, wie bie nenschliche: Seele in bem gangen menfchlichen Korper. Aber and bei biefer Bengleichung, nach welcher Gott als Belefeele (f. b. B.) betrachtet wind, ift bie Gegenwart bloß bonamisch ober virtual in benten. Die Lehre von ber Allgegenwart. Sottes ift abet bourch noch vermickelter geworden, bag bie Theologen jene Cigendaft auch auf ben Leib Chrifti bezogen, bamit berfelbe aberall, we das Abendmahl gefeiert wird, gegenwartig fein und genoffen werden konnte. Diese Borftellung beruht jedoch auf einer groben Bewechelung bes geiftigen Genuffes mit bem forperlichen - einer Bermechfelung, die wohl bei einem helbnifchen Ravaiben. weicher keinen bibern Geung als ben bes Menfchenfleifdres kennt. cher nicht bei einem driftlichen Theologen ju entschufdigen ift, melder boch wohl aus ben eignen Ertlarungen bes Stifters bes Chrifteenthums wiffen follte, bag alles, mas berfelbe vom Gemuffe eines Leibes und Blutes fagt, bloß geiftig ju verfteben fet. Meber des ift es and eine wahre contradictio in adjecto, einen Loc per, der boch immer, sei er auch noch so fein ober verklart, in gewiffe Schwarten eingeschloffen fein muß, als überalt gegenwartig pe benten.

Allgemein und Allgemeinheit — sind Ausbrude, die fich auf den Amfung unfrer Borftellungen und der daraus gen bildeten Urtheile ober Sate beziehn. Ihr Gegensat ift baber bes sonder und Besonderheit, deren Gegensat von der andern Geite mieter einzel und Einzelheis ift. Einzel oder indi-

vibual (aud fengular) beift mamlich eine Borftellung, bie fil bloß auf ein einziges Ding ober ein Individuum bezieht; folgli hefft fo auch ein Urtheil ober ein Gat, ber etwas in Bequa at ein foldes. Ding ausfagt; und ebenbarum wird folden Borftellur gen, Urtheilen ober Caten Gingelhait ober Inbivibualita (and Singularitat) beigelegt :: Befonber ober particula (auch frecial ober plurativ) heift bagegen eine Borftellung, b fich auf eine Mehrheit von . Einzelbingen bezieht, ohne diefelbe al ein Banges zu benten; folglich heißt fo auch ein: Urtheil ober ei Sat, ber etwas in Bezug auf eine folche Dehrheit: ausfagt; un ebenbarim wird folchen Borftellungen, Urtheilen ober Sagen Bi fonberheit ober Particularitat (auch Specialitat ob Pluralität zugefchrieben. Allgemein ober univerfal (aus generat) heißt enblich eine Borftellung, Die fich auf eine Dehrhe von Dingen begieht, welche zugleich als ein Ganges gebacht wird folglich heißt fo auch ein Urtheil ober Gas, ber etwas in Bezu auf eine als Ganzes gedachte Mehrheit aussagt; und ebenbarut wird folchen Borftellungen, Urtheilen ober Gaten Milg em einhei ober Universalitat (auch Generalitat) beigelegt. Es erhell bieraus, bas auch bas Befonbre als ein Allgemeines gebacht werbe kann, fobalb man es als ein Ganges benet. Go ift ein Bolt ei mas Befondres; benn es ift nur ein Theil bes Menfchengeschliechti Wird es aber für fich als ein Ganges gebacht, fo wird es ebende burch etwas Allgemeines. So verhalt es fich auch mit allen Arter bie als Theile einer Gattung lauter Befonderheiten find; aber aus für fich als Gange gebacht werben tonnen, matfie bann als All cemeinbeiten erfcheinen. Ebenbarum ift. auch jebe Borftellung, bi fich auf eine Mehrheit von Dingen bezieht, für sich betrachtet eine al gemeine; fie beift nur eine befondre in Dinficht auf eine not größere Mehrheit; von der jene ein Theil ift. Det Unterschied zw schen bem Besondern und bem Allgemeinen ift baber einentlich nu begiehungeweife ju verftehn. Gleichwohl fagen die Logifer mit Rech bag man nicht vom Befondern auf's Allgemeine fchlie Ben folle. Denn bas Besondre (ber Theil, die fleinere Debrheil hat oft etwas Eigenthumliches an fich, bas bem Allgemeinen (ber Gangen, ber großern Debrheit) nicht zukommt, wie bie fchwarz Saut mohl ben Regern, aber nicht ben Menschen überhaupt gu Gin Schluß biefer Art bleibt wenigstens immer unfiche und truglich. Ebenbaraus folgt aber auch, bag man nicht von Einzelen auf's Befonbre und noch weniger auf's Allge meine mit Sicherheit schließen tonne. Denn bas Einzele tan ger viefes an fich haben, was ibm ausschließlich zugehort. Umge fehrt aber barf man wohl vom Allgemeinen auf bas Be fondre und von biefem auf bas Einzele foliegen, wenn e ein Einzeles von diesem Befondern und Allgemeinen ift. Uebrigens muß man die relative oder comparative Allgemeinheit eines littheils oder Sages, die auf der bisherigen (immer beschränkten). Ersahrung beruht, wohl unterscheiden von der absoluten, die auf wirzinglichen Gesehen des menschlichen Gesstes beruht. Diese Allsemeinheit ist zugleich Nothwendigkeit. Denn das Ursprüngliche, was zum Wesen eines Dinges gehört, ist auch allgemein und nothwendig. So ist es allgemein und nothwendig, jedes sinnliche Ding als in räumuliches und zeitliches vorzustellen, weil diese Vorzeltungsart zu ursprünglichen Geschmäßigkeit unstes Geistes gehört. — Allsemein e Philosophische Grundlehre. S. Grundlehre. Sich in Allgemein heiten verlieren heist soviel als zu abstract denken, bessender in Sachen der Ersahrung, wo ein concreteres Denken stattsfinden muß. S. abgesondert und Ersahrung.

Allgemeingeltend und allgemeingültig ift nicht einendei, wiewohl oft beibes mit einander verwechselt wird. Denn es kum etwas gelten, ohne gultig zu sein. Die Allgemeinheit des Seltens, die eine bloße Thatsache ist, tann daher nicht die allgemeine Gultigkeit verdürgen, welche nach Gründen beurtheilt werden muß. So galt es in den frühesten Zeiten allgemein, daß die Sonne wirdig auf = und untergehe, und danach hat sich auch der allgemeine Redebrauch gebildet; und boch war der Sat nicht gultig. Daher ift es auch in Glaudenssachen völlig unstatthaft, das, was allgemein gitt d. h. von Allen eben geglaubt wird, auch für gultig d. h. für wahr zu halten. Das wäre nichts als blinder oder Köhler-

elanbe. G. blind.

Allgenugsamkeit ist eine Eigenschaft, die Gott insofern beigelegt wird, als er in keiner Hinsicht eines Aensern bedarf. Sie bebentet also ebensoviel als absolute Unabhangigkeit. Denn Gott ist weder in Ansehung des Seins noch in Ansehung des Birkens noch in Ansehung irgend eines Justandes abhängig von dem Menschen oder einem andern Weltwesen. Er bedarf also auch nicht der Verehrung oder des Dienstes der Menschen; wohl aber ist es Bedürsniß und selbst Pflicht für den Menschen, Gott m ehren oder ihm zu 'dienen. S. Gottesverehrung. Die Scholastiker nannten jene Eigenschaft Gottes auch Aseität. S. b. W.

Allgewalt f. Allmacht und Omnipotenz.

Allgotterei ist der beutsche Ausdruck für Pantheismus, S. d. W. Doch ist jener Ausdruck der Sache nicht ganz angemeffen. Denn wer das All für Gott halt, halt darum nicht alles für Gotter. Der Pantheist erkennt nur eine Gottheit an, wie der Monotheist. Eher konnte man den Fetischismus (s. b. B.) Allgetierei nennen, weil er jebes betiebige Ding gut feinem Gotte mache.

Allheit ift eine Bielheit, bie zugleich als Ginheit gebacht wird. Einheit umb Bielheit bilben namlich einen Gegenfag, indem das Eine als solches tein Bieles und das Biele als solches tein Eines ift. Aber biefer Gegensat lafft boch eine Ausgleichung (Southefe) zu. Denn man kann bas Biele in Gebanken als ein Sanges zusammenfaffen, mithin die Bielheit als durch Ginheit beftimmt benten, woraus ber Begriff ber Allheit hervorgeht. Es find dieß also brei Grundbegriffe, welche sich auf die Große ober Quantitat ber Dinge beziehn und baber besonders in der Mathematik als einer allgemeinen Größenlehre zur Anwendung kommen. Ueberhampt fteht jedes wiedliche ober Gebankenbing, an welchem fich etwas Mehrfaches unterscheiben lafft, unter bem Begriffe ber Allheit. Denn jenes Mehrfache ist eben ein Bieles, welches ausammenge nommen gis Eines gebacht wird, mithin Alles, was biefem bestimmten Dinge zukommt. Daher nannnten bie Scholastifer auch Gott bie Allbeit ber Bolltommenbeit (omnitudo realitatis) weil fich in Gott eine Dehrheit von Eigenschaften (Bolltommenheiten ober. Realitaten) unterscheiben lafft, die zusammengenommen bas eine gottliche Befen felbft find. Dentt man aber jene Altheit ber Bollkommenheit als einerlei mit bem All ber Dinge, 'so ecwachft baraus ber Pantheismus. S. b. 28.

Allianz (fronz. alliance) = Bund ober Bandnis. S. b. M.

Allmacht (omnipotentia) wird Gott als Eigenschaft beigelegt, wiefern er alles vermag, was er will. Da nun ber Bille Bottes als eines heiligen Befens nur auf bas Gute gerichtet fein tann, fo ift freilich bas Bofe als foldes tein Gegenstand ber gottlichen Allmacht. Aber dieß ift mur eine scheinbare Beschrantung ber gottlichen Allmacht, indem blefe Macht eben nichts andres als ber Wille Gottes felbft ift, von bem es mit Recht in einer beill: gen Urtunde beißt: "Er will, fo gefchieht's, er gebeut, fo fteht's ba!" Darum fagen wir auch, bag Gott bas Bofe nur gulaffe, weil er zwar das Bofe felbft nicht will, aber boch bem Denfchen feinen freien Willen lafft, indem fonft bas Thun und Laffen bes Menschen als etwas schlechthin Nothwendiges gar teinen fittlichen Werth haben murbe. S. Freiheit. Mithin tann auch nicht gefagt werben, baf ber Menfch, welcher Bofes thue, baburch Gottes Allmacht beschränke, weil er bem gottlichen Billen guwiber handle. Denn wenn Gott nicht wollte, bag ber Menich frei handeln follte, so wurde der Menich es auch nicht können. Wir verwickeln uns aber immer in folche Schwierigfeiten, wenn wir bas Befen Gottes mit unfern Begriffen erfaffen wollen. Daher ift auch die Frage,

s Coirs Alimacht auch bas Unmögliche möglich und wirklich zu nohm vermöge, eine ganz unnüge Frage. Wäre das Unmögliche m sich unmöglich, weil es sich gar nicht einmal als ein Etwas du Ding denken ließe, wie ein viereckiger Kreis: so war es abses ut Nichts. War' es aber nur für uns unmöglich, weil es uns mkast dazu gebräche: so versteht es sich von selbst, daß es darum wit auch für Gott unmöglich sei. Insosern sagt also die Schrist einsalls mit Recht: "Bei Gott ist kein Ding unmöglich." Vers siehe auch: Facta in kecta etc.

Allmahlich (zusammengezogen ans allgemächtich von alzmach — langsam, nach und nach — daher nicht allmalig zu hniben, als kam' es her von allemal) ist soviel als stetig in der kit oder Auseinandersolge, so daß man den Uebergang von dem Einm zum Andern (z. B. von der Wärme zur Kälte oder umges

tin) faum bemerkt. G. Stetigkeit.

Alloyathie, Enantiopathie und homdopathie ab Ausbrucke, Die neuerlich zu den übrigen Pathien (Apathie, Eus pubie, Antipathie und Sympathie) hinzugekommen find, und zwar moulid eine medicinische Bebeutung haben, aber auch eine philos spifche, namentlich pfychologische Deutung julaffen; wie man benn my wirtlich ichon bin und wieber von einer allopathischen u. bemoopathifchen Philof. gesprochen hat. Die Abstammung # griechisch, von nabos, bas Leiben, verbunden mit allog, ander, витью, gegentheilig, und биогос, abnilch. Wenn nun überhaupt im heilkunftler ein Leiben burch ein anbres und zwar entgegenge has ju entfernen fuchte, fo wurde man fagen tonnen, bag er al= lepathifd ober-enantiopathifd beile; werm er es aber burch in dhnliches zu entfernen fuchte, homdopathisch. Db bieß moglich ober thunlich ober rathfam fei, geht ums hier nichts an. Die medicinischen Borterbucher, fo wie Sabnemann's (bes ans whichen Erfinders ber Homoopathie) Organon ber Helleunde und beinroth's Antiorganon, als hauptschriften in Bezug auf biefen Agenstand mussen barüber Auskunft geben. Wie bemerken also beilaufig, bag bie beste Heilmethobe mohl bie sein mochte, wiche ein Leiben gerubezu entfernt, ohne erft ein anbres (fet es bent bechandnen entgegengefest ober abnild) zu erregen. Doch ist bas wohl auch nicht ber eigentliche Sinn ober 3weck jener Methoben, wie men aus beven Benennung schließen mochte. Man reflectict Heimehr babei auf die Wirtung der Seilmittel im gefunden und timten Körper, und geht namentlich bei ber Hombopathie von bem Gundsate aus, daß zur Heilung einer Krankheit dasjenige Mittel im gwignetsten sei, welches im gesunden Körper ein ahnliches Lei-den hemorbringen würde; nach dem Grundsate: Similia aimilidus maniur, mabrend die Gegenpartei fagt: Contraria contrarias cu-

rantur. Die Emrobung jenes Grundfages und ber barauf erbauten Curmethobe, fo wie ber entgegengefetten, überlaffen wir billig ben Mergten. In pfpchologischer Binficht aber find beibe Dethoden bereits burch vielfache Erfahrungen bewährt. Es fann baber, je nachbem die Umstände sind, bald bie eine, bald die andre angewandt werben. Wenn z. B. Jemand eine Person leibenschaftlich liebt: fo tann man ihn homdopathisch baburch von biefer Liebe befreien, bag man ihn mit einer andern noch liebenswurdigern Person bekannt macht. Durch solche neue Bekanntschaften find schon Taufembe von iener Leibenschaft befreit worden. Die Gur ift aber frei= lich nicht radical. Es verbrangt nur eine Liebe die andre. man bagegen einen Liebenben auf wurdigere Gegenftanbe feines Strebens aufmertfam machte', wenn man ihm g. B. einen neuen Wirtungetreis anwiese, ber feine gange Thatigfeit in Unspruch nahme, und wenn man fo unvermerkt burch die Liebe gum Berufe und gut Arbeitsamteit und ber bamit verbundnen Ehre jene gang andre Liebe jum Geschlechte verbrangte, bie in ber Unthatigfeit ihre meifte Rahrung findet: fo mare bie Gur allo : ober enantiopathisch und wirklich rabical. In psychologischer Sinsicht ift also diese Methode unstreitig die beffere. Bas nun aber die Ausbrucke: Allopathi= fche und hom dopathische Philos. betrifft, fo fcheinen fie vollig finnlos ju fein. Denn die Philof. als Wiffenschaft ift burchaus apathifch, foll es menigftens fein, wenn gleich die Denfchen, bie fich bamit befaffen, es nicht find, auch nicht fein tonnen. S. Apathie.

Allatriologie (von allorpeos, fremb, nicht zur Sache gehörig, und lovos, die Rebe ober Lehre) ist berjenige Fehler, wo man in eine Rebe ober Lehre frembartige Dinge einmischt, ober Gebanken herbeizieht, die nicht zur Sache gehören — ein Fehler, bessen sich duch die Philosophen in ihren Schriften oft schuldig gemacht haben. Doch darf man es bei einem freieren Wortrage nicht so genau nehmen, indem hier auch kleinere Abschweisungen vom

Bauptgegenftanbe erlaubt finb.

Allseitigkeit in der Bildung findet bei einem Menschen statt, wenn alle seine körperlichen und geistigen Kräfte gleichmäßig entwickelt und ausgebildet sind. Da aber dieß bei keinem Individum wirklich stattsinden möchte: so nimmt man es auch nicht so genau mit jenem Worte und denkt dabei meist nur an eine große Bielseitigkeit in der Bildung, als Gegensat der Einseitigkeit, welche immer mit einer gewissen Beschränkbeit im Urtheisen verknüpft, oft aber auch eine bloße Folge der Parteilichkeit, der Zuund Abneigung ist. Doch kann auch das Streben nach Bielseitigkeit zur Flachheit und Mittelmäßigkeit führen. S. Bildung. In der Logik nennt man auch ein Ding allseitig bestimmt

(omimode determinatum) wenn ihm von allen möglichen, einansin gradezu entgegengesehten, Merkmalen (A — Nicht = A, B — Nicht = B, C — Nicht = C u. s. w.) eins zukommt. Dieß sindet wir nur dei Einzeldingen statt, welche nach dem Principe der Institualität in jeder Hinscht oder durchgängig bestimmt sein müssen, wan wir sie auch in mancher Hinsicht unbestimmt denken. S. Einzelheit.

Allthier nemen Einige die Welt, wiefern biefelbe als ein imit Befen oder als ein Thier (Zwor, animal) gedacht wird.

5. Beltorganismus und Beltfeele.

Alluvion (von alluere, hinzustließen ober anspülen) ist eine bionden Art bes Zuwachses, wenn nämlich das Wasser irgenden much Erdreich anseit oder sonst etwas herzusührt, das nun Eiszuhum eines Andern wird, so das dadurch sein Gesammteigenthum wender wird. S. Accession.

Allvater, eine populare Benennung Gottes. Biefern aber but als Bater von Gohn und Geift unterschieden wirb, f.

Dreieinigeett.

Allweisheit heift die Allwiffenheit Gottes, wiefern fie um Gute verbunden gedacht wird. S. Weisheit und ben ing Art.

Allwiffenheit (omniscientia) wird Gott als Eigenschaft higelegt, wiefern er alles weiß, was überhaupt gewufft werben kann, it also im Grunde nichts anders als absolutes Bewustesein ober unbigianttes Biffen, welches alles ausschlleßt, was wir Glauben, Rinen, Ahnen, Wahnen, Abstrahlren, Resectiren, Kombiniren, Denn bieg find lauter Befchranttheiten Imonstriren 2c. mennen. bis menschlichen Bewufftseins. Man musste also eigentlich sagen: Sott weiß alles, wiefern er fich felbft und die Welt unmittelbar mb burchgangig anschaut - ein Unschauen, von bem wir uns mich feinen Begriff machen konnen, weil unfer Anschauen immer mich beschrankt ift. Die Allwiffenheit auf bas Runftige bezogen bift Bormiffenheit (praescientia) - ein Rame, ber wieber icht richt passen will. Denn da das Wissen Gottes nicht finnlich bingt fein kann, fo fallt auch in diefer hinficht der Unterschied is Bergangenen, Gegenwartigen und Zukunftigen weg. Es ift ein Mofes Biffen, fo daß man fagen muffte: Gott schauet alles, was m nach unfrer Befchranttheit vergangen, gegenwartig und tunftig umen, in einem und bemfelben Acte an. Daber fallt auch bie betimte Streitfrage weg, ob Gott auch bie freien Sandlungen ber Anschen poraussehe und ob diese Handlungen nicht ebendadurch utwendig werden. Denn bei biefer Frage wird wieder bas gott-Biffen in unfre Endlichkeit herabgezogen. 3ft für Gott überdupt nichts kinftig, so find es auch nicht unfre Handlungen. Sind Arug's encotlopabifc sphilof. Worterb. 28. I.

affo biefe wirflich frei, fo werben fle biefes fittliche Geprage für unfer Urtheil burch bas unmittelbare Schauen Gottes nicht verlieren; gefest and, das fie Gett felbft als etwas Nothwendiges schauete. Eben fo unpaffend ift bie scholaftische Bezeichnung der gottlichen Allwis fenheit als eines mitttern Biffens (scientia media) wenn Dieselbe auf bas unter gewissen Bedingungen Mögliche (mas zwischen dem Birklichen und bem Nothwendigen gleichsam bie Ditte halten foll) bezogen wirb. Denn ber Unterschieb, ben wir zwischen Dog= lichbeit und Nothwendigkeit machen, ift eigentlich auch nur eine Folge ber Beschranktheit unfere Erkenntniffvermogens. Bollen wir also nach unfrer menschlichen Beife von Gott reben: fo werben wir freilich fagen kommen, Gott wiffe alles Mogliche, Wirkliche und Rothwendige, wie er alles Bergangene, Gegenwartige und Rimftige wiffe. Aber biefes Wiffen geht ebendarum über bas unfrige fo weit binaus, bag bas lettere im Berhaltniffe zu jenem nichts als bie tiefste Unwissenheit ist. Bergl. auch die Schrift: De praescientiae Scr. Aug. Ferd. divinae cum libertate humans concordia. Ph. Doct. Leipz. 1830. 8. Daehne.

Allwissenschaft ist eine angebliche, von einigen neuern Philosophen bellebte, Berbeutschung des Wortes Philosophie. Diese Berbeutschung ist aber schon darum unglücklich, weil man daraus nicht ersieht, ob die Philosophie so heißen soll als Wissenschung ist aber alles wissen soll als Wissenschung für an das diese wissen der Wissenschung das diese Wissenschung das die Philosophie sich auch mit Gott beschäftigt — man musse den pantheistisch Gott und das All für eins halten. In der zweiten hinsicht ware der Vogriff zu weit gefasst, weil man nur Gott selbst eine solche Wissenschung den konnte — wie ans dem vorigen art, erhellet.

Almaricus, Amauricus) geb. zu Bene im Districte von Chartres, mahricus, Amauricus) geb. zu Bene im Districte von Chartres, wahrscheinlich ein Maure, der oder dessen im Districte von Chartres, wahrscheinlich ein Maure, der oder dessen Morfahren zum Christenthum übergegungen waren, lebte im 12. und 13. Ih., war eine Beit lang Lehrer der Aheologie zu Paris, und stad 1209. Seine Philosophie war pantheistisch, indem er lehrte, alles set Gott und Gott sei alles. Damus folgert er weiter, daß auch der Schöpfer und das Geschöpf eins seinen Gott sei das Wesen aller Dings und der Endzweck alles Korhentmen; in ihn kehre alles zurück, um in ihm unveränderlich zu ruhen oder in seinem Wesen zu beharven; die Ideen seine zugleich das Schaffende und das Geschaffene zu. Diesi Behauptungen, welche sein Schlier David de Dinanko weiter ausschührte, wurden nicht bloß von Thomas von Aquino (Oppart. VI. in mag, sentenet. lib. U. dist. XVII. quaest, I. set. I. — Opp. T. IX. contra gentiles I, 17.) und Albert dem Eroßer

(Opp. T. XVII. p. 76.) beftritten, sonbern auch von ber Kirche jugleich mit der aristot. Philosophie, die man fatschtich für die Duelle folcher Irrefern hielt, verurtheilt, obgleich diese Philosophie

bald wieder zu Chren fam.

Almofen (wahrscheinlich zusammengezogen ober auch ursprungich verwandt mit elequoven, Barmherzigkeit, besonders in der Rehrzahl elequoveral) sind freiwillige Geschenke des Wohlhabendern an den Durftigern, also Ausstusse der Gutigkeit. Sie sollen daher nicht erzwungen werden, weder vom Einzelen, der sie bedarf, noch vom Staate, der sie ausspenden will. S. Armen fleuern und Wohlthätigkeit.

Alogie (vom a priv. und loyoc, Bernunft, auch Grund) bedeutet bald Bernunftlosigkeit bald Grundlosigkeit. Darum heißt auch basjenige alogisch, was unmittelbar gewiß ist und das ber teines Bewesses bedarf. S. gewiß. In einer andern Bebentung nernt man Aloger auch diejenigen, welche nichts von der Bernunft halten ober dieselbe gar verabschenen. Alogie bedeutet

die bann feviel als Mifologie. S. b. 28.

Alphons (Petrus Alphonsus) geb. 1062 in Spanien von subischen Eltern, ward aber Christ und erhielt obigen Namen bei der Taufe von seinen Pathen, König Alphons IV. und bessen kribarzt Peter. Er hatte früher in der Schule der Ataber Phisiosophie kubirt und benutzte nun diese Kenntnis zur Vertheidigung der christichen Religion; wodurch er das Studium der arabischen Philosophie auch dei den Christen betiebt machte. Er starb 1106. S. Pet. Alphons i dialogi, in quidus impiae Judaeorum opiniones cum naturalis tum coelestis philosophiae argumentis consusantur. Collin, 1636. 8. auch in der Bibl. max. PP. T. XXI. p. 194 ss. — Zu bemerten ist noch, daß zwar auch Alphons X., der im J. 1252 König von Leon und Castissen wurde, wegen seis art Selehrsamteit dem Beinamen eines Weisen oder Philoses phen erhielt, daß er aber demselben ebensowenig als den eines Ukrono men verdiente, welchen man ihm ebensalls gab.

Alrafi (nicht Arrafi) f. Rhazes.

Lite Philosophie heißt im engern Sinne die Philosophie der Griechen und Romer, im weitem aber die Philosophie aller als we Bottez; auch derer, die von den Golodien und Komern Barbas wu genannt wurden. S. barbarische Philosophie. Der Unfang derselben ist undestimmbar, weil die ersten Regungen der villosophirenden Bernunft sich nicht so bemerklich machten, daß sie eschichellich nachgewiesen werden könnten. Indessen kum nan anzehmen, daß um das Jahr 600 v. Ch., wo Golon, Thales und die sidrigen (mit jenen, angeblich sieden) Weisen in Geiechensund, desgleichen Zoroafter in Persen oder Weblen und Confuz

in Sina auftraten, ein regeres geiftiges Leben begann, mit welchem bas Streben nach philosophischer Erkenntnig nothwendig verknupft war. Diefes Streben ging bann fort bis gur Mitte bes fechsten Sahrhunderts nach Ch., wo die heidnischen Philosophenschulen ganglich ausstarben, in ben driftlichen Schulen aber nichts als ein burf= tiger Elementarunterricht in ben fog, fieben freien Runften, besonders in der Dialektik gegeben wurde, bie man größtentheils nur auf theologische Streitigkeiten anwandte. Der Geift ber alten Philosophie, wie er vornehmlich bei ben Griechen als bem gebilbetften Bolke bes Alterthums fich außerte, war ein freies Streben nach einer von jeder außern Autoritat unabhangigen Erfenntniß; wobei aber boch am Ende tein festes Resultat gewonnen murbe, weil man immer nur entweder bogmatifch ober fteptisch philosophirte. - Die neue Dhilofophie begann erft im neunten Jahrhunderte nach Chr., wo burch Rarl's bes Großen Bemubungen um bie wiffenfthaftliche Bilbung der seinem Bepter unterworfnen Bolfer und durch die auf seinen Befehl von Alcuin u. A. angelegten Schulen auch ber philosophische Forschungsgeift wieber angeregt wurde. Diese neuere Philos fophie unterschied fich in Ansehung ihres Geiftes von ber altern vornehmlich baburch, baß fie fast burchgangig ein driftliches Colorit Denn abgleich bas Jubenthum und bas Dufelthum (bet Islamismus) auch einigen Ginfluß auf die neuere Philosophie gemannen: fo war boch biefer Einfluß bei weitem nicht fo bedeutend, als der des Christenthums, da die Bolker, welche sich zu jenen beis ben Religionsformen bekannten, immer auf einer niebern Bilbungs= ftufe ftehen blieben und biejenigen Individuen derfelben, welche fich bem Studium ber Philosophie widmeten, nicht febr gablreich maren. Das Chriftenthum bingegen, als Religion ber gebilbetften Bolter neuerer Beit, gab naturlich ber philosophirenden Bernunft unter bies fen Boltern, wo nicht einen neuen Stoff, fo boch eine neue Richs tung, und wurde fonach bas vorwaltende Lebensprincip ber Biffen-Daburch gerieth biefe freilich lange Beit in eine bruckenbe Abhangigkeit; allein sie lernte boch endlich auch eine solche Aeffel abstreifen und selbst die driftlichen Religionsibeen einer freien Dru-Seitbem hat auch bie neuere Philosophie, befung unterwerfen. reichert durch mannigfaltige hiftorische und physikalische Renntniffe, die altere wirklich überflügelt, wenn gleich bie neuern Philosophen in der Regel weniger ftpliftifchen Gleiß auf ihre Darftellungen verwenden, als bie altern. - Bon ber neuen ober neuern Philosophie haben Manche noch bie neueste unterscheiben wollen, inbem fie biefelbe entweber mit ber Reformation ber Riche im 16. 3h. ober mit der frangofischen Revolution und der fast gleichzeitigen tritischen Philosophie im 18. Ih. ober gar erft mit ber noch jungern und baburch als die allerneuefte bezeichneten Raturphilosophie im

19. 3h. begannen. Allein es beweist schon bas Schwantenbe biefer Bestimmung, daß tein binfanglicher Grund zu einer folchen Unterideibung vorhanden fet. — Bergleichungen zwischen ber altern und neuern Philosophie findet man in folgenden Schriften: Duhamel de consensu veteris et novae philosophiae. 1663. 4. - Bufoing's Bergleichung ber griechischen Philos. mit ber neuem. Berlin, 1785. 8. - Sulleborn von der Berfchiebenheit ber alten und neuen Philosophie (in Deff. Beitragen gur Geschichte b. Philos. St. 4. Nr. 6). — Exposition succincte et comparaison de la doctrine des anciens et des nouveaux philosophes. Paris, 1787. 2 Bbe. 8. und 4 Bbe. 12. (Angeblich vom Abbe Pels nodernes, où l'on démontre que nos plus célèbres philosophes out puisé la plûpart de leurs connaissances dans les ouvrages des anciens. Paris, 1812. - Beiller's Gelft ber allerneuesten Philosophie ber Herren Schelling, Begel und Compagnie; eine Ueberfetzung ber Schulsprache in die Sprache ber Welt. Munchen, 1803. 8. Uebrigens vergl. auch Befchichte ber Philof.

MIter Glaube beißt gewohnlich ber Glaube ber Borfahren, alfo ein von biefen ben Rachkommen überlieferter Glaube. Diefer Claube foll freilich nicht leichtfinnig (ohne Brunde) aufgegeben, aber eben fo wenig hartnadig (mit blinbem Gifer) festgehalten werben. Denn bas Alter bes Glaubens verburgt nicht beffen Richtigkeit; bochftens tann es ein gunftiges Borurtheil in Bezug auf ihn erwecken. S. Borurtheil. Aber ein folches Borurtheil gilt in Glaus bensfachen um fo weniger, ba jeber noch fo alte Glaube irgend einmal neu war und erft nach und nach alt wurde. Altglaubigfeit und Rechtglaubigfeit, so wie Neuglaubigfeit und Falsch= glaubigteit, find alfo teineswege ibentische Begriffe; sonbern es muß allemal erft untersucht werben, ob ber alte Glaube recht und ber neue falfch fei. Denn ber umgekehrte Fall tonnte eben fo gut ftattfinden. Dieß gilt also auch von den verwandten griechischen Ausdruden: Palaologie (von malaioc, alt, und loyoc, die Lehre) und Reologie (von veos, neu, und loyos). Denn unter ber alten und neuen Lehre wird bei biefem Gegenfage eben an ben aften und neuen Glauben gebacht. Wie nun aber Reolo: gismus ein übermäßiges Sinneigen ju einer neuen Lehre ober bie Seneigtheit, bas Reue um ber Reuheit willen fur mahr und gut in halten, bebeutet: fo bebeutet Palaologismus ein übermäßiges hinneigen gur alten Lehre, ober bie Geneigtheit, bas Alte um bes Alters willen fur mahr und gut zu halten. Beibes ift gleich feh: lerhaft. Daß man aber ben Neologismus gewöhnlich fur fehlerhafter und alfo auch fur gefährlicher halt, tommt baber, bag bie Berbreitung neuer Lehren bie Gemuther eben wegen ihrer Unbanglich,

teit am Alten start bewegt, mithin auch wohl Unruhen erregt und, wenn sich an die alten Lehren gesellschaftliche Berhältnisse geknüpft haben, diese daburch erschüttert werden. Wenn jedoch der Staat nur darauf hatt, daß von beiden Seiten teine Gewalt gebraucht, sondern bloß mundlich und schriftlich gelehrt werde: so kann er dem Kampfe der alten und neuen Lehren ruhig zusehn. Denn das Beseter wird sich bei ganz freier Mittheilung bald durch seine eigne

Rraft geltenb machen.

Alternative (von alternus, einer von beiden oder auch einer nach dem andern) ist ein Berhaltnis der Wechselbestimmung, wobei eine gewisse Wahl stattsindet; man kann es daher meist durch Wechselself übersehen. Sich in einer Alternative besinden heißt dahet, zwischen zwei gegebnen Bestimmungen, die fast immer unangenehm sind, zu wählen haben, wie in der bekannten sprüchwörtzlichen Redensart: Fris Vogel oder stird! angedeutet wird. — Alsternative Urtheile aber sind solche, wo man zwischen zwei entzgegengesehten Prädicaten beliedig das eine oder das andre sehen kann, wenn sonst kein Bestimmungsgrund des Urtheils gegeben ist. Sieht man z. B. von den physischen Gründen der Bewegung weg': so ist es einerlei, ob man sagt, der Himmel bewege sich um die Erde und diese ruhe, oder die Erde bewege sich um ihre Achse und der Himmel ruhe. — Wenn man endlich sagt, Eins alternire für das Andre: so heißt dieß soviel, als es vertrete dessen Stelle.

Alterthum f. Archaologie, auch alte Philosophie

und alter Glaube.

Altnorbische Philosophie f. Ebba.

Alwin f. Alcuin.

Alyta (advra — vom a priv. und dveiv, ibsen) heißen überhaupt unaussösliche Dinge, insonderheit Probleme oder Aufgaben, die nicht gelöst werden können. Die Megariker nannten auch gewisse Sophismen oder verfängliche Fragen so, weil sie die Regel geset hatten, man durfe darauf nur mit Ja oder Nein antworten. Diese Regel ist aber unrichtig, weil die Antwort sich immer nach der Beschaffenheit der Frage richten muß. S. Antwort. Auch vergl. Gell. N. A. XVI, 2.

Amafanius oder Amafinius, Catins (Marc. Cat. Insuber — aus der oberital, Landschaft Insubering gebürtig) und Rabirius sind drei Manner, welche für die Gesch. der Philos. nut insofern merkwürdig sind, als sie die ersten Romer waren, welche die griechische und zwar die epikurische Philosophie in lateinischen Schriften ihren Landsleuten vortrugen. Ihre Bersuche waren aber so unvollkommen, sowohl in stolistischer als in logischer Hinsicht, daß keine Spur davon übrig geblieben. Wer sie sonst waren und wann sie lebten, ift nicht bekamt. Rur so viel

ist gewiß, daß ste nicht lange vor Lucrez und Cicero lebten und schrieben. Erwähnt werden sie Cic. acad. I, 2. Kp. ad famil. XV, 16. 19. Tuscul. IV, 3. (vergl. mit I, 3. und II, 3.) Horat. serm. II, 4. (vergl. mit dem alten Scholiasten zu d. St., weicher fagt, Catius habe 4 Bücher von der Natur der Dinge und vom höchsten Sute geschrieben) und Quinct inst. orat. X, 1. wo dieser Catius ein zwar undedeutender, aber doch nicht unanzenehmer Schriftsteller (levis quidem, sed non injucumdus auctor) senannt wird. Man sieht übrigens aus den Aeußerungen Cice-to's, daß die Bersuche dieser Manner trop ihrer Unvollsommenheit, doch wegen des Reizes der Neuheit Eindruck auf die Römer machten und auch Nachahmung fanden. Vielleicht trugen ihre Werte auch dazu dei, daß die epikurische Philosophie unter den Römern so viel Liebhaber sand, wenn sie bieselbe gleich nicht thesertisch beardeiteten, sondern ihr nur praktisch huldigten, wie Albutius, Atticus, Torquatus, Trebatius, Bellejus u. A.

A majori etc. f. hinter A.

Am algam ober Amalgama, namilch ein philosophisches, ift ein verwortenes Gemenge von Gedanken, gleichsam ein Gesdenkenchaus, mithin eigentlich etwas Unphilosophisches. Denn die Philosophie geht wesentlich darauf aus, den Gedanken auch einen wohlgeregelten Zusammenhang zu geben. Wenn indessen die Darzitellung bloß aphoristisch ober fragmentarisch ist, so kann man dieß noch kein Amalgam nennen. In einem sochen läuft vielmehr, wie Gothe sagt.

alles burch einander, wie Maufebreck und Koriander.

Der Name kommt übrigens her von dem Bermischen der Metallerze mit Queckster, was man eben amalgamiren, auch ans oder verquiden nennt. Das Gemisch selbst heißt daher das Amalsgam oder der Quidbrei. Folglich könnte man das philosophische Amalsgam auch einen philosophischen Quidbrei nens nen. Der Unterschied ist übrigens, daß das metallurgische Amalsgam zur Scheidung der Metalle dient, das philosophische hingegen die Berwirrung der Gedanken immer größer macht. Eine besonder Art des lehtern ist die, wo philosophische Flodkeln mit sentimentalen Ausrufungen und andächtigen Stoßleusgern vermischt sind. Diese Art könnte man den mystischen Quidbrei nennen.

Amalrich ober Amauric f. Almarich.

Am athie (vom a priv. und pader ober pardarer, letz nen) ist Unterntuiß ober Unwissenheit. Plato betrachtet sie als eine Krankheit der Seele; sie ist aber doch nur etwas Regatives, mit dem jeder Mensch beginnen muß, weil es keine angebornen Erzentniffe giebt. S. angeboren.

Ambaffabeur (von ambassade, die Gefandtichaft) ein Gefandter vom erften Range. S. Gefandte.

Ambiguitat (von ambiguus, zweideutig) ist Iweideustigkeit. Im Ausbrucke, wo sie grammatische und logische A. heißt, entsteht sie meist aus einem verworrenen Denken, zuweilen aber auch aus Unkenntnis der Sprache, indem man dadurch versteitet wird, die Wörter so zu brauchen und zu verbinden, daß sie einen zwiesachen (vielleicht gar mehrsachen) Sinn zulassen. Der Ausleger muß alsdann den wahren Sinn, der doch nur ein einziger sein kann, auszumitteln suchen; was aber oft sehr schwierig ist. S. Auslegung. Findet die Zweideutigkeit im Charakter statt, so heißt sie moralische A., auch Duplicität, und ist ein um so größerer Fehler, je weniger einem Menschen von solchem Charakter beizukommen, da er, wie ein Aal, jedem entschüpft, der ihn irgendwo festhalten will.

Ambition (von ambire, umgehen, wie die Candidaten, die sich um ein offentliches Amt bewerben) bedeutet eigentlich die eifrige Bewerbung um ein Amt, dann auch den Strzeiz oder die Ehrsucht, die derselben oft zum Grunde liegt und daher auch schlechte Mittel (z. B. Bestechungen) nicht scheut, wenn sie nur zum Zwecke führen; was die Romer zum Unterschiede von der erlaubten ambitio auch ambitus nannten und als ein Verbrechen (crimen ambitus) bestraf-

ten. Uebrigens vergl. Chrgeiz.

Ambrogini wird gewöhnlich unter bem Namen Angelo

Cino aufgeführt. G. b. D.

Amelioration ift eben so viel als Melioration (von melior, besser) also Berbefferung. In sittlicher Siusicht fagt

man lieber schlechtweg Befferung. G. b. 2B.

Amelius ober Amerius aus Tuscien ober Etrurien (A. Tuscus). Go giebt wenigstens fein Beitgenoffe und Ditschuler Por phyr (vit. Plot. c. 7) beffen Baterland an. Guibas aber fagt in feinem Worterbuche (s. v. Auedios) er fei zu Apamea in Sprien geboren; vermuthlich weil er fich mahrenb feiner letten Lebenszeit bort aufhielt. Urfprunglich hieß er Gentilianus; woher er ben andern Ramen bekommen, ift ungewiß. Diefer wird meift Amelius (von auelns, negligens) geschrieben. Er felbst aber wollte lieber Amerius (von ausons, integer) heißen; und fo nennt ihn auch Eunap in feinen Lebensbeschreibungen. Buerft bort' er den Stoiter Epfimachus. Allein die Schriften bes Platonifers Rumenius gogen ibn fo febr an, bag er fie faft alle abschrieb und mehre davon auswendig lernte. Dadurch fafft' er eine Borliebe für die neuplatonische Philosophie. Und da zu jener Beit Plotin für den vorzüglichsten Kenner und Lehrer berfelben galt: fo ging er nach Rom und frequentirte beffen Schule von 246-270 n. Ch. (wo Plotin ftarb, nach beffen Tobe er Rom wieber ver-lief und nach Apamea ging) mit ber treuesten Anhanglichkeit. Bas a von Plotin borte, fest' er fchriftlich auf; woraus nach ber Berficherung Porphyt's (vit. Plot. c. 3.) gegen 100 Bucher entstanden fein follen. Diefe maren baber nichts anders, als theils nachgeschriebne Befte, theils Erlauterungen ber plotinischen Philosos phie ober Commentare, find aber alle verloren gegangen; mas um fo mehr zu bebauern, ba jene Philosophie an großer Dunkelheit leibet, A. aber eine vertraute Befanntichaft mit berfelben erlangt gu haben fcheint. Denn Plotin felbft betrachtete ihn fur benjenigen feiner Schuler, ber ihn am beften verftanben, und ließ baber auch anbre Schus ler, benen 3weifel ober Schwierigkeiten aufftießen, burch ihn belehren. Auch vertheibigte A. in einer besondern Schrift über ben Unterschied mifchen Plotin und Rumenius ben Erften gegen ben Bormurf, baf er am Zweiten ein Plagiat begangen. Da im gegenwartigen Beitraume viele Betruger aufftanden, welche alten berühmten Ramen Schriften unterschoben und biefe Dachwerte fur echte, bis jest vers borgen gebliebne, Quellen alter orientalifcher Weisheit ausgaben: fo attatte fich A. gegen folche Betrügereien und fchrieb auch ein Wert von 40 Buchern gegen eine folche apotrophische Schrift eines angeblichen Boftrian. Auch von diesen Schriften hat sich nichts er-halten, wahrschesnlich weil sie zu weitschweifig und ohne Eleganz gefchrieben waren; wie Dorphyr und Gunap verfichern. Uebris gens war biefer A., wie mehre Reuplatoniter, auch ein eifriger Un= hanger des heldenthums; daß er aber gegen bas Christenthum geschrieben, ift nicht erweislich. Wo und wann er starb, ift nicht befannt.

Americanische Philosophie. Db es eine folche vor Entbedung America's gegeben, ift febr zweifelhaft. Denn obwohl, einige Spuren fruherer Bilbung fich bort vorgefunden haben: fo fcheint diefelbe boch nicht wiffenschaftlich, am wenigsten philofophisch gewesen zu fein. Nachbem aber jener Welttheil am Ende bes 15. Ih. von Chriftoph Colomb und Americo Bes = pucci entbedt und fpaterbin theils erobert theils mit europaischen Coloniften bevolkert worben: brachten bie Europäer auch ihre hohere Eultur borthin, legten Schulen und felbft Universitaten an, auf welchen auch Philosophie vorgetragen wurde. Diese Philosophie war aber eine fehr burftige, meift tatholifch=fcholaftifche, wenigstens in benjenigen Colonien, wo ber romifche Ratholicismus herrichte. In ben brittischen Colonien aber, wo der Protestantismus die herrichende Religionsform murbe, war man ju febr mit Sanbel und Inbuftrie beschäftigt, als bag man ben Geift ju philosophischen Speculationen batte erheben follen. Es ift baber bis jest, fo weit unfre Runde von jenem Belttheile reicht, noch tein eigenthumlicher americanischer

Philosoph aufgetreten. Inbessen fteht zu erwarten, bag, nachdem iener Welttheil bie europaische Herrschaft abgeworfen und freiere politische Berfassungen angenommen, auch bort nach und nach Dan= ner von philosophischem Beifte auftreten und an ber Fortbilbung ber Wiffenschaft theilnehmen werben. Ja wenn es mahr ift, baß Die Gultur, gleich dem Sonnenlichte, von Oft nach Beft wanbert : so burfte vielleicht die Beit kommen, wo Europaer nach America reifen werben, nicht um Golb und Gilber, fonbern um eblere Schate ber Weisheit zu holen. - Bufolge einer Nachricht in 3 fchotte's wochentlichen Unterhaltungen (Aarau, 1824. St. 3.) wird bereits Die fritische (fantische?) Philosophie in bem Collegium gu S. Paulo in Brafilien gelehrt. Auch hielt nach offentlichen Blattern im 3. 1829 ein D. Karften gu Philabelphia Bortefungen über bie Das turphilosophie. Desgleichen foll untet den nordamericanischen Schriftftellern ein D. Channing fich burch philosophische Auffage im Boston examiner und burch eine neuerlich besonders herausgegebne philosophisch = politifche Schrift : Power and greatness bereits febr auszeichnen.

Amerius f. Amelius.

Amicorum omnia sunt communia — Freunden ift alles gemein — ein Sat, den manche alte Philosophen für den ersten Grundsat ber Freundschaft erklärten, der aber mancher Einschrändung bedarf, wenn er wahr sein soll. S. Freund und

Freundschaft.

Ami di (All Ben Chi Muhammed Ben Satim Seifeddin A.) geb. 1155 zu Amid (Diarbetr) und gest. 1233, ein berühmter atabisscher Philosoph, der in Algazali's Fustapfen trat und unter andern auch ein metaphyssisches Wert unter dem Titel Edkiaraleskiar (d. h. die Jungfrauen der Gedanken, was vielleicht soviel als Originalibeen bedeutet) hinterlassen hat. Gedruckt und übersetzt ist es, so viel mir bekannt, noch nicht; es wird aber von den Kennern der arabischen Literatur sehr geschätzt und verdiente daher wohl eine weitere Bekanntmachung.

A minori etc. f. hinter A.

Ammon ober Ammonius. Unter diesem Ramen hat es 3 Philosophen des Alterthums gegeben, die hier nach der Zeitsolge aufgesührt werden sollen. An diese wird sich dann ein neuerer Ammon (ober von A.) der sich auch als Philosoph versucht hat, anschließen. Nach Jabsonsky's pantheon aegypt. P. I. p. 182. soll dieser Name einen Geber des Lichts (also wohl Gott selbst?) bedeuten.

Ammon aus Alexandrinus) ein peripatetischer Philosoph des 1. Ih. nach Ch., der zu Athen lehrte, wo ihn auch Plutarch gehart hat, der ihn nicht nur öfter in sei-

nen mech vorhandnen Schriften erwähnt (z. B. Opp. ed. Reisk. T. VL p. 260. T. VII. p. 512.) sondern auch eine besondre, jest verlome, Schrift über ihn abgesasst hat. Nach dessen Berichte soll a Suden, Wundern und Zweiseln als Bedingungen des Philosophinus betrachtet haben (rov pilosophin eine to zopreir, ro durmazer nac ro anoper). Dieser A. soll auch der erste Perisentuler gewesen sein, welcher eine Bereinigung der aristotelischen Pradosophie mit der platonischen versuchte — wenigstens hat dies Patricius (diss. peripatt. T. I. lid. 3. p. 139.) zu erweisen zesucht — weshald man ihn nicht mehr zu den reinen, sondern zu den spielestlischen Peripatetistern zählt. Es fragt sich aber, ob daz dei micht eine Verwechselung dessen dies von ihm bekannt.

fephen biefes Ramens ftattfinbet. Sonft ift nichts von ihm befannt. Um mie bem von feiner fruhern Lebensart hergenommeme Beinamen ber Sadtrager (Ammonius Saccas) war ju Alep andrien geboren und lebte und lehrte auch baselbft am Ende bes 2. und im Unfange bes 3. 3h. nach Ch. Da feine Ettern Chris fen waren, fo warb er auch jum Chriften gebilbet, verließ aber nachher bas Chriftenthum wieder und ging jum Beibenthum über. So berichtet Porphyr in einem Bruchftude beim Eufeb (Rit: dengefch. VI, 19.). 3war versichert biefer, A. habe bie gottliche Philosophie (er Deos pelosopia) b. h. das Christenthum nicht verlaffen, und beruft fich babei auf beffen Schriften, besonders auf eine von ber Uebereinstimmung zwischen Dofes und Jefus. Da eber biefer A. nach bem Beugniffe feiner Schuler nichts gefchrieben, fonbern feine Lehre bloß munblich überliefert hat, und ba Porphys von feinem Lehrer Plotin, ber A. fleißig gehort hatte, hieruber genauere Rachricht haben konnte: fo hat mahricheinlich Eufeb bies fen A. mit einem andern verwechfelt. Nachdem A. fein fruberes Sewerbe verlaffen und fich aus Wiffbegierbe bem Stubium ber Phi= losophie gewidmet hatte: jog ihn ale einen Mann von lebhaftet Einbildungstraft vornehmlich bie platonische Philosophie an, fo wie fie bamal ju Alexandrien gelehrt wurde. Er bracht es auch balb darin fo weit, daß Manche ihn fogar als Stifter ber alexanbrints ichen, etlettischen ober neuplatonischen Schule betrachten. Das ift jeboch unrichtig. Er gab ihr nur einen noch bohern Schwung. Denn er begnügte sich nicht bamit, die platonische und die aristo-telische Lehre in Cinstimmung zu bringen, sondern er verschmolz auch pothagorische und orientalische Philosopheme mit jenen Lehren. Um mun feinet eignen fontretiftifchen Lehre mehr Anfehn und Gingang bei gleichgeftimmten Gemuthern ju verschaffen, vertraut' er fie nur auserwahlten Schulern als ein Geheimniß an, bas fie für fich bewahren follten, und gab fie zugleich für eine aus dem früheften Alterthum überlieferte Lehre aus, fo bag er aus derfeiben Quelle

mit ben altesten Beisen geschöpft habe. Ueberbieß sprach er mit folcher Begeifterung, bag er oft in Etftase gerieth und feine Bu= borer mit fich fortrig. Darum nannten ihn auch biefe ben Gott= belehrten (Geodidaurog). Unter feinen Schulern maren Lon= gin, Berennius, Drigenes (fowohl ber heibnifche als ber driftliche) und Plotin die ausgezeichnetsten. Die 3 letten (namlich S., ber heidnische D. u. P.) machten sich burch einen form= lichen Bertrag jur Geheimhaltung ber Lebre bes A. anheischig, hielten ihn aber nicht. Inbeffen tann man, ben Gehalt feiner Lebre, ba er nichts Schriftliches hinterlaffen, nur nach ber feiner Schuler, besonders der plotinischen beurtheilen, die mit berfelben wohl am meiften einstimmte. G. Plotin. Much vergl. Robler's dias. de commentitiis philosophiae ammoniacae fraudibus et noxis. Tubingen, 1786. 4. In der Bibliothet des Photius (cod. 214. et 251.) finden sich auch Nachrichten von ihm, aus Hierocl. de provid. gezogen.

Ammon, Sohn bes Hernias und ber Aedesia (Ammonius Hermiae) Schüler bes Proclus, wandte sich nach bes Lehsres Tode von Athen nach Alexandrien und lehrte daselbst Philosophie und Mathematik. Auch er suchte, wie andre Neuplatoniker, Plato und Aristoteles zu vereinigen. Sein Leben fällt in's 5., vielleicht noch in's 6. Ih. Von seinen zahlreichen Commentaren sind nur noch 2 oder 3 übrig, wenigstens gebruckt: Comm. in Aristot. categorias et Porphyr. isagogen. Gr. Benedig, 1545. 8. (beibe sind auch mehrmal einzeln gebruckt) und Comm. in Aristot. libr. de interpret. Gr. Sbend. 1545. 8. (mit jenen zusammen. Sbend. 1503. Fol.) Noch wird ihm eine Lebensbeschreibung des Arisstoteles beigelegt, die aber nach Andern von Philopon herrüh-

ren soll.

Ammon (Chstph, Friedr. — spater von A.) geb. 1760 zu Baireuth, seit 1790 außerord. Pros. d. Philos. zu Erlangen, seit 1792 ord. Pros. d. Theol. u. Universitätspred. daselbst, seit 1794 ebendasselbe zu Göttingen u. seit 1804 wieder in Erlangen, seit 1813 Oberhospred., Kirchen: u. Oberconsistorialrath (jest auch geh. Kirchen:.) in Dresden, hat außer mehren philost. u. theost. Schriften auch sf. philosf. herausgegeben: Brevis argumentationum pro summi numinis existentia recognitionis PP. II. Erl. 1793—4. 4. — De notione miraculi PP. II. Gött. 1795—7. 4. — Ueb. die Achnsichteit des innern Wortes einiger neuern Mystister mit dem moralischen Worte der kantischen Schristaussegung. Gött. 1796. 4. — Von dem Ursprunge und der Beschaff. einer unmittelbar götts. Ossend. Sott. 1797. 4. — Pr. in quo vindicatur morum doctrinae arbitrium liberum, rejecta libertate stoica ethicae kantianae. Gött. 1799. 4. — Ueb. das moral. Fundament der Eheverbote. Ibh. 1—3.

Sett. 1798 — 1801. 4. Auch in Horn's Gott. Mus. b. Theol. u. Lit. B. 1. St. 1. — Bon bem Gesete ber Wahrheit als hoch ftem Moralprincipe. Abh. 1. u. 2. Gott. 1803-4. 4. — Auch findem fich in ben theoll. Beitschriften, bie er herausgegeben, manche philoff. Abhandlungen, die hier nicht alle besonders aufgeführt metden tonnen, im Gangen aber ben Berf. als einen philosophirenden Theologen bezeichnen, ber noch nicht burchaus mit fich felbft einig geworben, indem fich in feinen Schriften oft ein gewiffes Schwanten wischen Rationalismus und Supernaturalismus zeigt, spatern Lebensperiode fcheint jedoch bas Uebergewicht auf bie lettere

Seite gefallen ju fein.

Amnefite (von bem a priv. und urnoic, die Erinnerung, bas Andenten) ift ein Ausfluß bes Begnabigungerechtes. S. b. 28. Wenn namlich eine große Menge von Burgern baffelbe Berbrechen ober Bergeben fich hat zu Schulden kommen laffen: fo wurde die Beftrafung aller nach ber Strenge bes Gefetes bas lebel nur arger machen, mithin bem 3mede bes Gefetgebers, ber immer unt bas allgemeine Befte vor Augen haben tann, entgegenwirten. Billigfeit und Klugheit heischen alfo bann, bag entweber Alle ober boch die Meiften, die gewöhnlich nur Grrenbe ober Berführte find, amneftirt b. h. fo begnabigt werben, bag man ihrer Theilnahme an ber ftrafbaren Sandlung gar nicht mehr gebenet, weber thatlich noch auch wortlich, wenigstens in offentlicher ober burgerlicher Beziehung. Gine Amnestie barf alfo weber viele Ausnahmen machen, noch argliftige Rudhalte (Purificationen u. b. g.) einschließen. Sonft verliert fie allen Werth und alle Wirksamkeit auf die Beruhigung der Gemuther. Sie erscheint nur als Spott und hobn, und erbittert bann um so mehr.

Amneftit (von gleicher Abstammung wie bas vor. 28.) bebeutet die Runft ju vergeffen - eine ber fcmerften Runfte, weil man wohl vieles unwilltlirlich vergifft, oft aber bas, was man gern vergeffen mochte, fich eben so unwillturlich bem Gemuthe aufdringt. Befonders ift bieß ber Fall in Anfehung folder Sandlungen, über die und bas Gewiffen Borwurfe macht. hier ift gewähnlich alle Rube, die man fich geben mag, um bas Gemuth zu zerstreuen und es baburch von bem Segenftanbe, beffen Erinnerung uns laftig ift, abzulenten, vergeblich. Der Stachel fist ba fo tief, bag er ben Danfchen wohl gar jum Bahnfinn ober gur Berzweiflung bringen tann. Bergl. Anamneftit.

Amor und Pfyche, bie befannte in den Metamorphofen bes Apuleius (f. d. Art.) B. 4-6. querft erzählte, nachher oft wie berholte, auch bilblich bargeftellte gabel von ber Berhindung ber Seele (Pfoche) mit bem Liebesgotte (Amor) - eine Allegarie, über beren philosophische Deutung fich schon so Biele ben Ropf gerbrochen

haben. Die naturlichste Deutung ist wohl die, daß die menschliche Seele nur, so lange sie im Stande kindlicher Unwissenheit und Unschuld beharre, sich glücklich fühle, sobald sie aber aus diesem Zustande dem naturlichen Triebe zusolge herausgehe, unglücklich werde, dann von Sehnsucht nach dem verlornen Glücke getrieben umheriere und erst nach mancherlei Leiden und Prüfungen zu der höhern Glückseligkeit eines unsterdlichen Lebens eingehe. Man muß nur nicht jeden einzelen Zug der Erzählung philosophisch deuten wollten. Denn offendar hat die Phantasie des Dichters viel zur weitern Ausschmückung der Erzählung hinzugesügt. Den Urheber diesser philosophischen Allegorie kennt man nicht; Apulesus selbsstlicheint es nicht zu sein; hat wenigstens den Stoff dazu wehl ans derswoher genommen.

Amovibel f. Amt und Beamter.

Amphibien = Philosophen (von augesteos, zweilebig, im Wasser und auf dem Lande) sind solche, die ein soppetted System haben, z. B. theoretisch dem Idealismus, praktisch dem Reaslismus huldigen, oder auch solche, die als Philosophen skeptisch, als Abeologen supernaturalistisch = dogmatisch denken. Auf solcher Inconsequenz deruht auch der Sat, durch welchen sich manche Schoslastister mit der Kirchenlehre absinden wollten, es könne etwas in der Philosophie wahr und doch in der Abeologie satisch sein. Denn das ist nicht möglich, da es nur eine und dieselbe Wahrheit für alle Wissenschaften giebt.

Amphibolie (von auge, herum, und Baldeer ober foleer, werfen) ift soviel als 3 weibeutigkeit, weil baburch bas Gemuth gleichsam herum ober hin und her geworfen wird. Amphibolie der Reflexionsbegriffe ist der zweibeutige Gehunch dieser Begriffe; wodurch leicht Juthumer entstehen können. E. Reflexion und Reflexionsbegriffe. Wegen der Amphibolie in den Schlüssen schlussarten und Sophismen. Die Zweibeutigkeit im Reden heißt auch Ausphibologie (von den

vorigen und loyog, die Rebe). G. Bweibentigeett.

Amt ist ein Verhaltnis bes Einzelen zur Gefallschaft, woburch jener verpstichtet ift, dieser innerhalb eines geneissen: Wirtungstreises solche Dienste zu leisten, welche auf das Wohl der Gesellschaft abzwecken. Die Aemter sind also verschieden theise nach den Gesellschaften — wie Staatsamter und Kirchenamter — theise nach den Arten der Dienstleistungen — wie Justigamter, Kentamter (welche beiden oft auch schlechtweg Aemter heisen) Lehranter, Kriegsamter ze. — theise endlich nach der Wichtigkeit der Dienstleistungen und dem davon abhängigen Range — wie höhere und niedere Staatsamter. Bon dem bloßen Lohndienste unterscheidet sich das Amt durch den öffentlichen Character und die damit verdunden Wärde, die es dem

Beamten ertheilt, mabrend ber blofe Lobabiener ober ber Bebiente im weltern Sinne (eigentlich Bebienenbe, wohin auch Zagelohner gehoren) nur einen privaten Charafter, mithin auch teine offentliche Barbe bat, wie trefflich und nuglich er auch fonft fein mige. Das Umt giebt baber immer einen gewiffen Stand und Rang in ber Gefellichaft, wenn auch eben teinen hoben und burch fbemliche Borfchrift bestimmten. Db ber Beamte befoldet ober nicht, macht teinen wefentlichen Unterfchieb, wiewohl die unbefolbeten Memter (befonders bie boberen, vorzugemeife Ehrenamter beifen. Denn ber Gold ober Gehalt bes Beamten tft boch immer nur ein Chrentohn (honorar) weil er fur Dienstleiftungen gezahlt wirb, die fich nach teinem bestimmten Maßstabe schägen, vielweniger erwingen laffen, sondern von Kenntniß, Geschicklichkeit und gutem Billen abhangen. Es ift aber um so billiger, bag der Beamte befoldet werde, und zwar anftandig, da in der Regel viel Borbereis tung und Aufwand bazu gehort, um fich zur Fuhrung eines Amtes geschickt zu machen, und ba ber Beamte andern, vielleicht welt ge= winnreichern, Erwerbearten entfagen muß, um fich gang feinem Amte zu widmen. Da die Berfeihung und Unnahme bes Umtes auf einem (wenn auch nicht immer formlich eingegangenen) Bertrage berubt: fo tann ber Beamte nicht willfurlich entlaffen ober entfest ober verfest werben, fondern es muß bieg entweder mit feiner Einwilligung ober nach richterlichem Ertenntniffe geschehen, Doch giebt es gewiffe Poften des Bertrauens, Die ftillschweigend unter ber Bebingung verliehen und angenommen werben, bag man fie mur fo lange, ale bas Bertrauen von der anbern Geite fortdauere, betleiden wolle; wie die Stellen der wirklichen geheimen Rathe ober Minister, bei welchen es also weber ungerecht noch ents ehrend ift, betiebig entlaffen ju merben, indem man bas blog pers fonliche Bertrauen eines Andern leicht ohne eigne Schuld ober wohl gar auf ehrenvolle Weife, wenn man in bofe Abfichten bes Ambern nicht eingehen wollte, verlieren fann. Das ber Beamte, wenn er Afters ober unhellbarer Krankheit halber nicht mehr bienen tann, fein Arnt aufgebe, tiegt in ber Ratur ber Sache und ift baber ftills fcmeigende Bedingung. Daß er aber bann einen verhaltniffmaßigen Gmaden = oder Ruhestandegehalt (Penfion) bekommen muffe, versteht fich eben so von felbft, weil Niemand mit ber Ausficht, einst Roth leiben ober gor verhungern ju muffen, vernünftiger Weife ein Amt übernehmen tonnte. Ein Amt darf aber auch nicht beliebig verlafs fen ober aufgegeben werben; fondern der Beamte nuß feine Ents laffung (Dimiffion) nachfuchen und bis zur Entlaffung (Die freille nicht wohl verweigert werben fann, weil bas Amt bann mahrfcheins lich schlecht verwaltet werben murbe) fein Amt fortpermalten. Berfauflich teit ber Memter foll nicht fein, well baburch bie Beamten leicht selbst verkäuslich ober auch herrisch (bespotisch) werben, indem sie ihr Amt als ihr Sigenthum betrachten, da es boch nur etwas Anvertrautes ist. Dem Despotismus der Beamten überhaupt aber läst sich nicht anders vorbeugen, als durch möglichst bestimmte Instructionen, durch gehörige Abstusungen der Aemter und durch gute Verfassungen überhaupt, welche es dem von einem Beamten Gedrückten möglich machen, seine Klage auf eine wirtsame Weise anzudtingen, mithin schnelle Hulfe zu erlangen. Dem Beamten stolze aber kann die Satore am besten abhelsen.

Amtsehre f. Chre, auch Amtepflichten.

Amtseib f. Gib.

Umtheifer und Umthflugheit f. ben folg. Urt.

Amtopflichten und Amtorechte find positiver Art, gehören also nicht hieher. Es gehört aber zur Amtotreue, jene zu
erfüllen, und zur Amtochre, biese zu behaupten oder seinem Amte nichts zu vergeben. Sonst kann man auch die Pslichten
dessehen nicht vollkommen erfüllen. Der Amtoeiser kann aber
auch zu weit gehn, wenn er sich auf unverständige Art außert.
Dierin also das rechte Maß halten, gehört zur Amtoklugheit.

Umtstreue f. ben vor. Art.

Amulet (angeblich von amoliri, vertreiben) ift überhaupt ein Ding, welches bas Ueble ober Bofe vertreibt (quod amolitur malum). Daß es folche Dinge gebe, sowohl in phyfischer als in moralifcher Beziehung, leibet feinen 3meifel. Allein ber Aberglaube hat ben Begriff bes Amulets naber babin bestimmt, bag es ein Ding fein foll, welches man ju jenem 3wede anhangt ober bei fich tragt (3. B. ein Rreug, ein Ring, ein Stein 2c.) in ber Deis nung, es befige eine übernatürliche, magifche ober Wundertraft, burch welche man eben jenen 3wed zu erreichen hofft. Daher ift mit ben Amuleten entfeslicher Disbrauch, Unfug und Betrug getrieben worben. - Auch Fetische und Reliquien (f. beis bes) hat man oft als Amulete gebraucht; besgleichen magifche Quabrate. (Bergl. Magie). - Mit einem aus bem Arabifchen entlehnten Borte heißen fie auch Talismane, wiewohl man bei biefem Worte zugleich an Baubermittel überhaupt benft, 3. 25. an Ringe, burch ble man fich unfichtbar machen, fchnell von einem Orte jum andern verfeten, Geifter ju feinem Dienfte herbeis zaubern fann zc. Der Glaube an folche Dinge hat aber immer biefelbe Quelle, namlich die Liebe jum Bunderbaren und Geheim= niffvollen auf ber einen, und auf ber andern Seite ben Bunfch, ohne Dube umb Nachbenten glucklich ober wenigstens vom Unglucke befreit zu werben.

Umufie f. Dufit.

Anacharfis, ein angebilder stehtscher Beiser, Solon's Beitgenosse umb Freund. Seine angebilden Briefe (A. epistolae, gr. et lat. Paris, 1581. 4.) sind unecht. Barthelemy's bestanntes Bert aber, worin ein junger Stythe bieses Namens zur Beit bes Plato auch die griechischen Philosophenschulen besucht und über bas barin Gehorte rasonnirend berichtet — Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, von Biester in's Deutsche übersett — ift eine geistreiche und gelehrte Dichtung.

Anachoret (von avazwoere, zurücktreten) ist ein sich aus ber Wett in die Einsamkeit Zurückziehender, also ein Einsiedlet. S. Einsamkeit. Der Segensat ist Conobit oder Konobit (von zorvog, gemeinsam, und \$105, das Leben). Man versteht jedoch darunter nicht alle, die in Gemeinschaft mit Andern leben, sondern die Klostermonche, weil diese kein einsselzsisches, sondern ein ges meinsames Leben mit ihres Gleichen führen. S. Monachismus.

Anachronismen (von ara, gegen, und xooros, die Zeit) find Berstöße gegen die Zeitrechnung, dergleichen man auch häufig in der Gesch. der Philosophie begangen hat; wie wenn man Ruma sur einen Schüler des Pythagoras erklärte, da doch dieser wenigstens 100 II. junger als jener ist. — Da Zeit und Raum verwandte Begriffe sind (s. Raum) und da der lettere im Griez chischen mit ronos (was eigentlich einen Ort als Theil des Raumes bedeutet) bezeichnet wird: so hat man Verwechselungen der Räume oder Derter auch Anatopismen genannt. Diese kommen eben so häusig vor als sene; wie wenn man in der Geschichte der Philosophie den Aufenthaltsort eines Philosophen sur dessen gehurtsort ausgegeben. In Athen z. B. lebten und lehrten sehr viele Philosophen, die nicht einmal aus Europa, sondern aus Assen der Africa gebürtig waren.

Anagogisch (von avaywyn, ble hinaufführung ober Erhebung fowohl im eigentlichen als im uneigentlichen Sinne) heißt,
was ben Geist erhebt, vom Irbischen ober Sichtbaren jum himmlischen ober Unsichtbaren führt. Darum heißen so auch Reben und Erftarungen, die auf etwas höheres hindeuten. Cbendarauf bezieht
sich auch die von manchen hermeneuten angenommene anagogis
sche Auslegung alter und heiliger Schriften. S. Drigenes.

Analogie (von ava, nach, und dojos, was in dieser Bussammensegung Berhaltniß [nach Berhaltniß] bebeutet) ist überhaupt Berhaltnissenditnissend berhaltnissend bethet burch comparatio und proportio überseten. Analogisten heißt daher auch oft schlechtweg vergleichen, und analogisch so viel als vergleich ungsweise. Die Logister haben aber auch eine besondre Schluß= ober Beweisart so benannt (ratiocinatio per analogiam s. argumentatio analogica) deren Wesen auf solgenden

Rrug's encyflopabifc philof. Borterb. B. I.

Momenten beruht. Wenn wir ein Ding nicht unmittelbar zu ertennen vermögen, wenigstene nicht gang ober vollständig, nicht von allen Seiten : fo vergleichen wir es mit anbern ihm ahnlichen, zu berfelben Art ober Gattung gehörigen (homogenen) Dingen und tragen nun gewiffe Bestimmungen und Eigenschaften biefer als schon bekannter Dinge über auf jenes als ein unbekanntes ober noch nicht fo bekanntes. Dan schlieft also bann von dem Bekannten ober Befannteren auf bas Unbefannte ober Minderbefannte; und das heißt eben analogisch schließen. Go tann man von ber Beschaffenheit ber Erbe auf bie bes Mondes als eines Rebenplaneten ober bie bes Dars als eines andern hauptplaneten unfers Sonnenspftems Schließen; und in ber That Schließen wir auch fo, menn wir g. B. diese Beltforper fur eben so bewohnt als die Erbe Daß eine folche Schluffart nicht zuverlaffig, ber baburch bewiesene Sat also nicht gewiß (apobietisch) sondern nur mahr scheinlich (probabel) fei, erhellet auf ben ersten Blick. Dan verfabrt namlich nach bem Grundfage, welcher bas Princip aller analogischen Schluffe und Beweise ift: Wenn Dinge einer gemiffen Art in mehren Studen übereinstimmen, fo werben fie auch wohl in ben übrigen, folglich in allen einstimmen. Das ift aber nicht nothwendig; fie konnten auch gerade darin von einanber abweichen. Der gange Mond tonnte g. B. nichts weiter fein, als ein ausgebrannter Bulcan, gleichsam eine Weltkorperschlacke, oder auch ein noch unreifer Weltforper, ber fich erft weiter ausbilden muß, bevor er wie die Erde von lebendigen Wefen bewohnbar Die allgemeine Korm bes anglogischen Schlusses lafft fich nun auch fo anschaulich machen:

A ist b, c, d . . . X stimmt mit A in b und c überein. Ulso wohl auch in d . . .

Hier bedeutet also A das Bekannte, und X das in Hinsicht auf d... noch Undekannte; weshalb es eben mit jenem verglichen wird. Dieß beweist aber auch die vorhin bemerkte Unsicherheit dieser Schlussart ganz offendar. Denn wenn auch X und A in d und c (z. B. zwei Menschen in Ansehung der Gesichtszüge) übereinstimmen: so folgt daraus noch keineswegs, daß sie auch in d... (in Ansehung der Denkart, der Lebensart u. s. w.) übereinstimmen. Daraus folgt zugleich, daß man, wenn man so mit einiger Wahrscheinlichkeit schließen will, die Aehnlichkeit der Dinge nicht in ganz zufälligen Umständen suchen und nie auf völlige Gleichheit schließen durse. Wer z. B. davon, daß zwei Menschen Röcke von einerlei Tuch und Schnitt tragen, auf Gleichheit ihrer Gesinnungen schließen wollte, würde wohl in den meisten Källen sehlschließen. Man denke nur an einen Hausen unisorwirter Truppen. Es könnten sich wohl

barunter Einige von gleicher Gefinnung befinden. Aber bie Uniform beweift es nicht, obgleich in manchen gallen (g. B. bei religiofen Secten, die fich aus Grundfat auf biefelbe Art fleiben) bie außere Uniformitat auf eine innere hindeuten tann. Die auf Analogie beruhende Allgemeinheit ist baber nur comparativ oder relativ. allaemein. - Uebrigens heißt analogifch urtheilen auch überhaupt fo viel als die Dinge nach ihrer Aehnlichkeit beurtheilen, und analogisch auslegen (interpretari secundum analogiam scriptoris s. scripturae) insonderheit foviel als eine buntlere Sthrifts ftelle nach ihrer Aehnlichkeit mit andern, welche klarer find ober beren Sinn schon bestimmt ift, erklaren. Daher sprechen auch bie Theologen von einer Unalogie bes Glaubens und bie Juriften von einer Analogie bes Rechts, wiewohl bas Urtheil nach fole den Analogien immer eine fcmantenbe Sache bleibt. Saben boch sogar katholische Theologen behauptet, daß, weil es in der Natur aberall Mittelzustande gebe, es diefer Analogie zufolge auch ein Feges feuer als Mittelbing zwischen Simmel und Solle geben muffe! Das ift aber michts als leere Cophisterei. G. himmel und Solle.

Analogon rationis nennen Ginige bas Bernunftahnliche in ben Thieren; es ist aber nur ein Berstandahnliches (analogon intellectus) namlich eine gewisse Kugheit, Gefahren zu melben ober sich eines Gegenstandes zu bemachtigen, wobei ber Instinct

bie Sauptrolle fpielt. G. Bernunft und Berftanb.

Analyse ober Analysis (von avalveir, auflosen) ift fo viel als Auflofung, Berglieberung. Darum heißt einen Gebanten (Begriff, Urtheil, Schluf) ober eine ganze Gebantenreihe analp-firen eben fo viel als fie in ihre Beftandtheile (Elemente) zerlegen; und ebenbeswegen hat man (nach bem Borgange bes Ariftoteles in feinem Drganon, welches unter andern Schriften auch beffen analytica priora et posteriora enthalt) ben elementarischen Theil ber Logit eine Analptit genannt. Man tann aber auch (nach bem Beis fpiele Rant's in feiner Rritit ber reinen Bernunft, wo die gewohn= liche logische Unalptit von einer hohern transcenbentalen Anglytit, als einer fritischen Entwickelung ber oberften Begriffe mb Grunbidte bes Ertenntniffvermogens, Die eigentlich in Die Des taphpfif gehoren, unterfchieben wird) jebe genauere Berglieberung bes Bufammengefetten als eines gegebnen Bebingten, um feine einfachften Bestandtheile als beffen Bebingungen tennen gu lernen, eine Analyfe und bie Unweisung bagu ober auch bie barauf erbauete Theorie eine Unalptit nennen; wie benn felbst die Chemiter ihre Berlegung ber Rorper und bie frangofischen Krititer ihre beurtheis lenben Anzeigen ober Auszuge neuer Schriften Analyfen nennen. Die Analpfis ber Dathematiter beruht gleichfalls auf einer Berglieberung ber Großen, gehort aber nicht hieher.

Analytisch ift eigentlich so viel als auflosend. S. ben vor. Art. Allein es wird dieses Wort in verschiednen Bedeutungen genommen, je nachdem man es mit verschiednen Substantiven verbindet.

1. Analytische Erklarungen ober Definitionen find solche, die einen schon gegebnen Begriff in seine Merkmale gerlegen, mahrend die synthetischen ihn selbst erst zusammenseben oder construiren. Darum theilen auch die Logiker die aus solchen Erklarungen hervorgehende Deutlichkeit der Begriffe in die anas lytische und die synthetische.

2. Analytische Methode im Beweisen ist biejenige, wo man von dem gegebnen Bedingten ausgeht, um die Principien auszusuchen, von welchen es abhangt (regressus a principiatis ad principia) während die synthetische das umgekehrte Versahren ist (progressus a principiis ad principiata). Darum heißt jene auch die regressive, diese die progressive Methode. Auch wird jene die erfinderische oder heuristische Methode genannt, weil nach derselben das Undekannte aus dem Bekannten gefunden wird; worauf auch die Analysis der Mathematiker wesentelch abzweckt. Wenn indessen vorgetragen werden soll, so kann dieß nicht füglich anders als synthetisch geschehen. Einzele Lehrsche aber

laffen fich wohl analytisch vortragen.

3. Unalytische Urtheile find biejenigen, in welchen bas Prabicat aus bem Begriffe bes Subjectes felbft unmittelbar bervorgeht, wie: Der Rreis ift rund - ein Rorper ift ausgebehnt. Sonthetifd bingegen beißen bie Urtheile, wenn die Bertnupfung awischen Subject und Pradicat burch ein Drittes erft vermittelt werben muß, wie wenn der Luft Schwere beigelegt wird, weil fie auf bas Quedfilber im Barameter brudt. Ueber biefen Unterschied ift feit Rant (ber ihn in feiner Rritit ber reinen Bernunft aufgestellt und baraus wichtige Folgerungen fur die Theorie der menfchlichen Erkenntniß abgeleitet hatte) unendlich viel gestritten worden. In ben Streit felbst kann bier nicht tiefer eingegangen werben. nur fo viel. Man ftritt zuvorderft, ob R. ber er fte Philosoph gewefen, ber diefen Unterschied entdeckt habe, indem Einige behaupteten, daß ichon Die Philosophen der megarisch en Schule, vornehmlich Stilpo, ben: selben wenigstens angedeutet, wenn auch nicht so bestimmt entwickelt hatten. Sodann stritt man auch barüber, ob es mahr fei, wie K. behauptete, daß alle Erfahrungsurtheile fonthetisch a posteriori seien, daß es aber auch synthetische Urtheile a priori gebe welche fich auf die Erfahrung beziehen und doch nicht aus der Erfah: rung geschopft seien, wodurch also die Erfahrung gewiffermaßer anticipirt werbe, wie der Cas: Allem Bechfeinden liegt etwas Be barrliches jum Grunde, ober: Alles, mas in der Belt geschieht

hat auch feine Urfache in berfelben. Der Streit drebte fich nun bier wieber um zwei Puncte. Simmal wurde gestitten, ob biese Urcheile wirflich spinthetisch seien, indem Ginige behaupteten, sie seien and prisch, weil im Begriffe bes Wechselnden schon ber bes Beharrlichen, und im Begriffe bes Gefchehenen fcon ber ber Urfache tiege - was jedoch wohl nicht ber Fall fein burfte. Sobann wurde von Andern auch baruber gestritten, ob biefe Urthelle a priori feien, indem fie meinten, daß biefelben boch auch erft mittets ber Erfahrung beglaubigt murben - was insofern wohl richtig ift, als die Erfahrung biefe Urtheile überall beftatigt, aber nicht infofern, als wir biefe Ut theile mit bem Bewufitsein ihrer allgemeinen und nothwendigen Gultigfeit benten. Denn bieg beutet offenbar barauf bin, bag biefe Um theile eine bobere Abfunft haben und in ben urfprunglichen Gefegen bes Ertenntniffvermögens felbft gegrundet felen; weshalb fie R. auch reine ober transcenbentale Urtheile nannte. Enblich behnte fich der Streit auch auf die Mathematik aus. Denn ba K. behauptet hatte, die rein mathematischen Urtheile, welche nicht etwa bloge Begriffserklarungen waren, feien ebenfalls fonthetisch a priori: fo murbe auch biefe Behauptung beftritten, und Manche ertlatten fogar alle folche Urtheile für analytisch — worin sie wohl auch nicht die Babrheit auf ihrer Seite haben burften. Diefer Streit ift eigents lich noch nicht ausgefochten. Dan hat ihn nur aufgegeben, theils weil man fich nicht einigen konnte und bes Rampfes mabe murbe, theils aber auch, weil fich ber philosophifche Forfchungegeift, burch Reinholb, Jacobi, Barbili, Fichte, Schelling u. A. angeregt, auf ander Gegenstande geworfen hat. — Es bezieht fich hierauf auch ber Unterfchied gwifden bem anatytifden ober formalen unb bem fynthetischen ober materialen Denten. Jenes heißt auch bas bloße Denten, weil babei bie Gedanken nur auf einander felbft bezogen werben, und gehort in bie Logit ale bloge Dentlehre. Diefes aber heißt bas Ertennen, weil babei bie Gebanten auf (ans geblich ober wirtlich erkennbare) Gegenstanbe bezogen werben, und gebort in die Detaphyfit als Ertenntnifflebre. - Uebrigens find in Bezug auf bas, was man in ber Philosophie Analofis und ana totifche Dethode nennt, noch folgende Schriften ju bemerten: (Reinhold's) Berf. einer Auflofung ber von ber philof. Glaffe ber Afab. ber Biff. in Berlin aufgestellten Aufgabe, Die Natur der Analofis und ber anal. Meth, in ber Philos, genau anzugeben, und zu uns terfuchen, ob und mas es fur Mittel gebe, ihren Gebrauch fichere, leichtet und nüglicher zu machen. Dunchen, 1805. 8. - Frante über bie Eigenschaften ber Analysis n. ber anal. Methods in ber Philos. Berlin, 1805. 8. (Diese Schrift erhielt ben Preis). -Doffbauer über die Analpfis in der Philos, te. nebft Abhb. verwandtes Inhalts. Salle, 1810. 8. vergl. mit Deff. Berl. itber bie sicherste und leichteste Anwendung der Analysis in den philoss. Wiff. Leipzig, 1810. 8. u. Deff. Analysis der Urtheile u. Schlüsse. Hangras sur l'analyse en philosophie. Paris, 1808. 8. Vergl. auch Stilpo.

Unamartefie (von auagraveir, fundigen, mit dem a

priv.) ift Unfundlichteit. G. Gunbe.

Anamnestit (von arauryois, die Erinnerung) ift nichts anders als Erinnerungstunft und gehort baber zur Gebachtnisse tunft überhaupt. S. d. A. u. Erinnerungstraft. Das Gesgentheil berselben ist die Amnestit. S. d. W.

Anante ift bas griech, arayen, bie Rothwenbigteit. S. b. B. Die Stoffer bezeichneten baber mit biefem Namen auch

bas Schickfal. S. b. W.

Anarchie (vom a priv. und aggeir, herrschen) ift ber Buftanb eines Staats, wo tein gemeinsames obrigfeitliches Anfebn bie Burger zusammenhalt, wo also ber Staat in einer Art von Auftofung begriffen ift. Burgererieg ift bie gewohnliche Folge bavon. Die weitere Folge fann aber auch ber Untergang bes Staates fein, wie es bei Poten ber Fall war. Es ift also freilich ein bochft gefährlicher Buftand, eine Urt von bigigem Fieber, in welches ber Staatsforper fallt, wenn er eine langere Beit fchlecht regiert worben; aber oft auch unvermeiblich, wenn fich eine neue und beffere Ordnung ber Dinge geftalten foll, weil die Leibenschaften ber Menfchen es felten gestatten, daß bas Bernunftige ruhig und friedlich ausge= führt werbe. Widerstand reigt dann ju Widerstand, Gemalt gu Gewalt, und fo überbieten sich oft die streitenden Theile in Unrecht umb Graufamteit. Go viel ift aber zuverlaffig, bag in einem Staate, ber eine gute Berfaffung und Berwaltung hat, Anarchie schlechter= bings ummöglich ift. Denn es fehlt alsbann an bemjenigen Gab= rungestoffe, burch welchen allein ein Staat in ben Buftanb gerathen tann, wo feine Elemente fich zerfeben, mithin er felbft fich ber Auflosung nabert. - Reuerlich bat man ben Begriff ber Un'a rchie auch auf die Wiffenschaften, namentlich auf die Philofophie, übertragen und baher von einem philosophischen Anardismus gerebet. Da es aber auf bem Bebiete ber Wiffenschaften und namentile auf bem ber Philosophie eine herrschende Autoris tat ober ein obrigfeitliches Ansehn nicht geben foll: so ift jener Ausbruck mur uneigentlich zu verftebn. Er foll namlich bebeuten, bag es einer Wiffensthaft noch an gewiffen, von Allen als mahr anertannten Principien fehle. In biefem Buftande befindet fich die Philosophie allerdings; es ist aber die Frage, ob fie je heraustommen werbe, ba hier fast jeder Denter mehr ober weniger feinen eignen Weg geht. Und eben so ist die Frage, ob bieß ein so großes Un-glad sei, als Manche glauben. Die Alleinherrschaft irgend einer

Schule, die boch immer etwas Einseitiges und Beschränktes an fich bet, ift menigstens ein noch größeres. — Biefern ber Stepticismus barauf ausgeht, jebes philosophische Softem ju vernichten, und alfo auch tein Princip (apyn) in ber Philosophie anertennt, tame man ihn gleichfalls einen philosophischen Unarchismus nennen, S. Stepticismus und ffeptifche Argumente.

Unathematifirung (von avadeua = avadqua, eigentlich eine Gott geweihte, bann auch eine verfluchte Sache ober Der fon) ift bie Belegung einer Sache ober Perfon mit einem Bannfluche - eine ungereimte und, wiefern fie auf Bernichtung ber Rechte einer Perfon abzweckt, ungerechte Sandlung. Denn tein Denfch in der Welt hat bas Recht, einen feiner Mitmenfchen mit einem folden Fluche zu belegen und ihn baburch feiner perfonlichen : Rechte zu berauben. Die hierarchie bat fich biefe Befugnif nur angemast, und ber Staat ift nur aus Aberglauben fo thorig gewesen, bet Sierarchie biese Befugnig einzuraumen und fich wohl gar gum Bollftreder bes Bannfluches brauchen gu laffen,

Anathymiafe (von aradumar ober aradumater, aufrauchern, ausbampfen laffen) ift ein philosophischer Kunftausbrud. beffen fich insonderheit Deratlit in feiner bunteln naturphilosophis foen Theorie bebiente, um bie Musbunftungen ber Tenertheilchen aus den untern nach den obern Beltgegenden zu bezeichnen, woburch fich bas Feuer in ber Luft anhaufe, fo bag es auch beim Athmen mit eingefogen werbe. Daber fpielen bie Anathymiafen in jener Theorie eine fo bebeutenbe Rolle, baf S. fowohl bas Leuchten ber himmelstorper als bas Leben ber Menfchen und Thiere baraus erflatte, ja die Weltfeele felbst eine Anathymiafe nannte, weil eben bas Keuer fein Urelement ober Grundprincip war. S. Seraffit.

Anatol (Anatolius) ein fonft unbefannter Philosoph, ber als Lebrer von Jamblich erwähnt wird. Er lebte also gegen bas Ende des 3. 3h. nach Ehr, und gehörte mahrscheinlich auch zur neuplat. Schule. - Anatolische Philos. aber ift nicht bie Philof. biefes Mannes, fonbern bie morgenlanbifche (von ava-

roln, ber Aufgang) Philos. G. b. Art.

Anatomie (von avareureur, zerlegen) wird gewöhnlich von ber Berlegung bes Leibes in feine organischen Bestandtheile und ber barauf erbauten Wiffenschaft von bem organischen Baue bes Leibes gebraucht. Allein Die Pfpchologen haben auch eine Anatomie ber Seele versucht, indem fie biefelbe in mehre Theile (bie fie auch wohl Seelen nannten, g. B. eine vernunftige und eine vernunftiofe Geele) gerlegten und jedem Theile (ober jeder Seele) einen besondern Theil bes Rorpers (Ropf, Berg, Unterleib u.) jum Gibe anwiefen. Gin ungereimtes Berfahren! Dan tann wohl nach ben verschiebnen Richtungen und Aenherungeweifen bes geiftigen Lebens eine Debebett von Bermogen ober Kraften ber Seele unterscheiben; aber die Seele selbst muß immer als ein einziges Thatigkeitsprincip betrachtet werden. S. Seele und Seelenlehre. Neuerlich hat auch ein Ungen. (D. Fechner in Leipzig) ben scherzhaften Einfall gehabt, eine Anatomie ber Engel zu schreiben, die nicht übel zu lesen, aber natürlich mehr Product der Phantasie als der philosophirenden Bernunft ist.

Anatopismen f. Anachronismen.

Anaragoras von Rlazomena in Jonien (A. Clazomenius) geb. um 500 vor Ch., wird gewohnlich ale einer ber letten ioni= fchen Philosophen und als Begrunber bes philosophischen Theismus betrachtet, wiewohl Undre biefe Ehre feinem Landsmanne und ans geblichen Lehrer hermotim beilegen. (Aristot. metaph. I, 3. Sext. Emp. adv. mathematt. IX, 7). Es ift aber eben fo ungewiß, ob er ein Schuler von biefem, als bag er, wie Andre meis nen, ein Schuler von Ungrimenes gewefen. Bon reichen und angefehnen Eltern abstammend, gab er fich boch ber Forfchung fo bin, daß er fich von offentlichen Ungelegenheiten gang gurudgog und auch einen großen Theil feines Bermogens ben Bermanbten uber-Nachbem er einige Reisen gemacht und fein 40. Lebensiahr gurudgelegt hatte, ließ er fich in Athen nieber, wo er von vielen Junglingen und Mannern als Lehrer und Freund geschätt wurde, unter andern auch von Perifles, Euripibes, Archelaus, Diogenes Apolloniates. Db Gaerates fich barunter befand, ift zweifelhaft, boch nach ber Beitrechnung moglich, ba biefer nur um 30 33. junger mar, als jener. Athen war ju jener Beit, bie man bas Beitalter bes Perifles nennt, schon im Begriffe, Sauptfig ber Kunft und Wiffenschaft zu werben und fich badurch über alle griechische Stabte ju erheben. Daber tam es, bag zu jener Beit auch andre Philosophen (wie Beno ber Cleate und Demos Erit) fich bort aufhielten; wodurch ein mannigfaltiger Ibeentausch ftattfand. Doch zeigten fich auch ichon Antipathien unter ben Phis lofophen, wie namentlich in Bezug auf A. und Demofrit bes richtet wirb, beren Spfteme freilich in manchen Puncten einen fcroffen Segensat bilbeten. Much Unbutbfamfeit gegen bie Philosophen und beren Lehren zeigte fich fchon; benn 21. ward fogar ber Freelis giofitat (avefeing) angeklagt - bie erfte Unklage biefer Urt. Der eigentliche Grund berfelben ift nicht bekannt. Ginige vermuthen, Die Lehre bes A. von einer weltbilbenben Intelligeng habe gu fehr gegen ben polptheistischen Bolleglauben verftogen; Undre, seine Behaup: tung, bie Erbe verfinftre burch ihren Schatten ben Mond, habe ben Prieftern respectwidrig geschienen; noch Undre, die Unflage habe eigentlich indirect ben Perifles als Freund bes A. treffen follen, ba man biefen machtigen Demagogen nicht gerabezu anzugreifen ge= wagt habe. Wie bem auch fei, A. wartete ben Erfolg ber Antlage

nicht ab, fonbern verließ Athen um's 3. 481 vor Ch., begab fich nach Lampfatus in Rleinaffen, wo er auch im 3. 428 vor Ch. ftarb und von ben Einwohnern fo verehrt murbe, daß fie ihm Altdre errichteten. Seine Schriften find verloren gegangen. Bon feinem berühmteften Berte über bie Ratur (nepe pureac) baben fich nur einige Bruchftude erhalten. Soweit man nun nach biefen Bruchftuden und ben Rachrichten anbrer Schriftfteller, bie jenen berühmten Dann haufig ermahnen, urtheilen tonn, mag er etwa Folgendes gelehrt haben: Etwas tann nicht aus Dichts und gu Richt's werben (ein Sat, ber bier jum erften Dale beftimmt bervortritt, ob ihn gleich frühere Philosophen auch fcon vorausgefest hatten, wenn gleich ftillschweigenb). Alles Entstehn und Ber gebn ift alfo bloge Beranderung des schon Borhandnen. Das ur fpringlich Bothandne war aber ein in's Unendliche theilbarer und in allen feinen Theilen fo gemischter Stoff, daß die Theile in ihrer Mifchung einander abnlich, aber auch in ungleichartige und gleichartige zerlegbar Darum nannte I. biefen Stoff mit einem von ihm felbft gebilbeten Runftworte Somoomerien (ouoroueperat, ouorouepn στοιχεια - von όμοιος, abnitch, und μερος, der Theil; weshalb es Cicero burch partes similares überfett). Indem nun A. einen folden Grundstoff, freilich willeurlich, annahm und eben fo willfutlich vorausfeste, bag biefe (offenbar bem Chaos der alten Dichter nachgebildete) Daffe fich von Ewigteit ber in abfoluter Rube befand, weil fie fich nicht felbst bewegen tonnte: fo fest' er ben Grund ber erften Bewegung in ein andres ebenfalls ewiges, aber von jener Raffe gang verschiednes, mithin absolut thatiges, lebendiges, ertennendes Wefen, mit einem Bort, in eine Intelligeng (vous, eigentlich Berftand ober Bernunft - warum er nicht bafur Jeog, Gott, fagte, ift nicht befannt; vielleicht weil ber Boltsglaube mit biefem Worte fehr gemeine und unwurdige Vorstellungen verband's aufgefallen aber muß jener Ausbrudt fein, ba man ben A. felbft Rus nannte, vielleicht jur Bezeichnung feiner ausgezeichneten Dent traft, vielleicht auch fpottelnb; wenigstens trieben die Komifer auf ber Bithne ihren Spott bamit). Jene Intelligeng nun, ber A. als Grundeigenschaften ober Rrafte Ertennen und Bewegen (yevooxer was ureir) sonft aber fast alle Prabicate beilegte, welche wir als gottliche Eigenschaften ju benten gewohnt find, die er aber gewiß nicht als ein rein geistiges ober immateriales, sonbern bloß als ein febr feines und reines (λεπτοτατον και καθαρωτατον) alfo wahrscheinlich atherisches Wesen bachte - jene Intelligeng som berte burch Bewegung die ungleichartigen Theile von ben gleichartis gen, soweit fie trennbar maren, verband fie gu Rorpern von beftimmter Gestalt, Große zc. und bildete baraus eine einzige Welt, in welcher alles nach feiner Natur und ber ihm mitgetheilten Be-

wegtraft auf eine zwar nicht immer vollkommne, aber boch im Gangen zwedmäßige Art wirkt. Auch burchbringt und beherricht jene Intelligeng fortwahrend bas Weltgange, ift alfo bie Seele beffelben, so daß die Seelen andrer lebenden und empfindenden Wesen nur Theils von ihr und als folche von gleicher Natur und Unverganglichteit, wenn auch in Unfehung bes Grades ihrer Wirkfamteit befchrantter finb. Gine folche Beschrantung liegt auch in ben Ginnen, an welche bas Erfennende in uns gefesselt ift. Daber find bie finnlichen Bahrnehmungen truglich; die Vernunft aber vermag wohl bas Wahre und Kaliche zu unterscheiben, und kann sogar in manden Kallen bas Gegentheil von bem bestimmen, was uns erscheint. 2016 Beifpiel ftellt' er felbst ben Sat auf, bag ber Schnee nicht weiß, sondern schwarz fei, weil er aus dem schwarzen Waffer entftebe. — Wenn auch biefes Spftem viel Willeurliches enthalt, fo tft es boch für eine fo fruhe Beit immer verdienftlich und mertwurbig. Der Borwurf aber, ben Plato und Aristoteles bem A. machen, bağ er zwar eine Intelligeng als weltbilbenbes Princip ans genommen, aber nicht nachgewiesen habe, wie benn biefes Princip alles nach gewiffen Ibeen ober 3weden gebilbet und eingerichtet habe, bag es also eine Urt von deus ex machina fei, ben U. ju Suife gerufen, um fich aus ber Berlegenheit zu giebn, wenn er teinen anberweiten Grund anzugeben wuffte - Diefer Borwurf tann jebem theoplastischen Systeme, und felbst benen jener beiben Danner, mit bemfelben Rechte gemacht werben. Man tann vom menschlis then Geiste billiger Beise nicht mehr verlangen, als alles aus natürlichen Urfachen zu erflaren, foweit unfre jebesmalige Ratur= Benntnif reicht. Diefe war aber ju jener Beit noch fo eingefchrantt, bag A. die Erbe für eine große Flache, die Sonne und andre Sterne für glubende von ber Erbe losgeriffene Steinmaffen, und die Milditrage fur einen Abglang bes Connenlichtes hielt. Wenn uns bieg lacherlich vortommt, fo muß man fich nur in jene Beit verfeten, um gerecht und billig im Urtheile ju fein. Bergl. Ploucquet, de dogmatibus Thaletis et Anaxagorae, principum scholae ionicae philosophorum. Tubingen, 1763. 4. Auch in Deff. comm. philoss. selectt. - Heinius dissertations sur Anaxagore; in ben Mémm. de l'acad. de Berl. B. 8. u. 9. Deutsch in Sissmann's Magaz. B. 8. - Lomeri diss. (praes. Schmidt) Anaxagoras ejusque physiologia. Sena, 1688. 4. - De Vries, exercitatt. de homocomeria Anaxagorae. Utrecht, 1692. 4. - Batteux, conjectures sur le système des homéoméries ou parties similaires d'Anaxagore, und Deff. développement d'un principe fondamental de la physique des anciens, d'où naissent les réponses aux objections d'Aristote, de Lucrèce et de Bayle contre le système d'Anaxagore; in ben

Menn. de l'acad. des inscrr. B. 25. Deutsch in Dissmann's Manga B. 3. u. 6. — De Ramsay, Anaxagoras en système. qui prouve l'immortalité de l'ame par la matière du chaos, qui mit le magnétisme de la terre. Spang, 1778. 8. - Die neueften und beften Schriften über A. find von Carus (diss. de anaxacoreae cosmo-theologiae fontibus. Leipz. 1797. 4. und: Anaxas wes aus Rlag, u. fein Beitgeift, eine geschichtliche Busammenftellung; n Rulleborn's Beitragen. St. 10. S. 162 ff.) und hemfen (Anaxagoras Claz. s. de vita ejus atque philosophia. Sottingen. 1821. 8.). Sier finbet man auch bie meiften Stellen aus Plato, Tenophon, Ariftoteles, Plutard, Sertus, Diog. faert., Stobaus, Simplicius, Cicero u. A., welche von biefem Philosophen handeln, angeführt und etlautert. - Gang menerlich find gur Literatur biefes Artifels noch folgenbe gwei Schrife ten binaugetommen: Anaxagorae Claz. fragmenta quae supersunt omnia, collecta commentarioque illustrata ab Eduardo Schaubach. Accedunt de vita et philosophia Anaxagorae commentationes duae. Leips, 1827, 8, - Anaxagorae Class. et Diogenis Apollon. fragmenta quae supersunt omnia, disposita et illustrata a Guil. Schorn. Bonn, 1830.

An axar ch aus Abbera (Anaxarchus Abderites) ein Schüler feines Landsmanns De motrit, wie Einige sagen, ober Metros bor's von Chios, nach Andern, oder des Diomenes von Smyrna, wie noch Andre sagen, Lehrer Pyrrho's, Zeitgenoffe und Freund Alexander's des Gr., den er auf dessen heereszuge begleitete, also im 4. Ih. vor Ch. lebend. Er war ein eistiger Anhanger der demokritischen Philosophie, suchte sie aber doch weniger theoretisch auszuhlen, als praktisch auszuhlen; weshalb er auch den Beinamen der Eudamonische oder Glüdselige sthielt. (Diog. Laert.

IX, 60).

Anarilas ober Anarilass aus Lariffa (Anaxilaus Larinspeus) ein Neuppthagoreer bes augusteischen Beitaters, ber aber nicht sowohl wegen seiner philosophischen Einsichten als wegen seiner magischen Aunststücke berühmt geworden, die er in einer eignen Schrift (nasyvia s. ludicra) behandelte und von welchen man einige Proben bei Plinius (hist. nat. XIX, 1. XXVIII, 11. XXXV, 15.) findet. Seine Aunst zog ihm aber eine Anklage wegen Zausberei zu, so daß er nicht nur Rom, sondern Italien verlassen musste, wie Euseb in seinem Chronikon berichtet.

Anarimanber von Milet (A. Milesius) um 611 v. Ch. geb. und nach 548 geft., ein angeblicher Schuler bes Thales, also zur ionischen Philosophenschule gehörig, philosophirte über die Natur in der von seinem Lehrer angezeigten Richtung, unterschied sich aber dadurch von ihm, daß er nicht ein bestimmtes Element,

fondern ein unbestimmtes, zwischen Baffer und Luft gleichsam bie Mitte haltenbes, Etwas als Grundprincip ber Dinge fette. Darum nannt' er es auch fchlechtweg bas Unenbliche (aneegor, mas aber fowohl infinitum als indefinitum, unbestimmt, heißen tann) unb bas Sottliche (Selor) indem es alles umfaffe und beherriche, imperganglich und unfterblich (arwhedoor xai adavator) fei. Mus ihm entstehe alles und in daffelbe werbe alles wieder aufgeloft. Much stellt' er über die Bildung der himmelstorper und den Urfprung bes Menschengeschlechts einige Sppothefen auf, bie zwar bei ber bamaltaen Untunde ber Natur jest von teiner Bedeutung mehr find, aber boch ein ruhmliches Streben nach Ertenntnis ber naturlichen Dinge und ihrer Urfachen beweifen. Bon feiner Schrift uber bie Ratur (nepe ovoews) und anbern Berten, die er abgefafft baben foll, ift nichts mehr übrig. Beitere Rachricht von ihm und feiner Lehre, fo wie von den ihn betreffenden Stellen ber 215 ten, findet man in: De Canaye, recherches sur Anaximandre; in ben Memm. de l'acad. des inserr. B. 10. Deutsch in Siffe manns Magaz. B. 1. - und Schleiermacher's Abh. über Anarimander's Philofophie; in ben Abhh. ber Atab. ber Biff. gu Berlin v. 3. 1815.

An aximenes von Milet (A. Milesius) geb. vor 548 vor Sh. und gest. nach 500, ein angeblicher Schüler des Borigen, mithin zu berselben Schule gehörig, für beren lettes Glieb ihn Einige halten. Daß er auch den Unterricht des Parmenides genossen, ist nicht erweislich, obwohl möglich. Mangelhaste Naturbeobachtungen, welche zu lehren schienen, daß Bieles aus Lust entstehe und in Lust sich auslöse, veranlassten ihn eben die Lust für das Unsendliche und Göttliche zu erklären und auch die Seele sin ein lustartiges Wesen zu halten. Das in dieser Schule angenommene Grundprincip der Dinge verseinerte sich also nach und nach, ob es gleich immer willkurlich angenommen war. Vergl. Grothil diss. (praes. Schmidt) de Anaximenis vita et physiologia Sena, 1689. 4. Auch s. ionische Schule.

Anbequemung f. Accommodation.

Anbetung (adoratio) ist ber hochste Grab ber Berehrung ber also nur bem hochsten Besen selbst zukommt. Zwar haben bi Scholaftiler verschiedne Grabe ber Anbetung bestimmt, um mittele bieser Unterscheidung die aus dem Heibenthume in's Christenthum herübergetragene Anbetung der Heiligen (gleichsam vergötterter Menschen) zu rechtsertigen. Das ist aber teere Sophisterei, da selbst das Pradicat der Heiligkeit keinem Menschen zukommt, sondern Got allein, der eben als der Alleinheilige auch der Alleinanbetungswürdige ist. S. Gebet. Wenn aber von einem Manne gesagt wird daß er ein Beib anbete, so ist dieß offendar nur scherzweise zu ver

fein. Es liegt jedoch auch hier der Gedanke zum Srunde, daß der Mann das Weib gleichsam vergöttere, weil ihm dasselbe als em Ibeal von Bolltommenheit erscheine. So etwas kann nur der verblendeten Leidenschaft oder der dadurch erhisten Phantasse verziesen werden. Wer aber mit kattem Blute einen Menschen vergötztert, um daraus einen Gegenstand der religiosen Veredrung für alle Renschen zu machen, versündigt sich an der Majestat Gottes.

An dipyll (Anchipyllus) ein Philosoph ber elifchen Schule, Phabo's Schuler, also balb nach Sotrates lebend, fonft nicht

belannt. Diog. Laert. H, 126.

Ancilla theologiae — Magd ber Theologie, namlich ber positiven oder kirchlichen. Eine unstatthafte Bezeichnung ber Philosophie. S. Magd, auch Philosophie und Theologie.

An cillon (der Bater — Ludw. Frdr.) geb. 1740 zu Berlin, Prediger bei der franz. Gemeine daselbst, seit 1796 Rath u. Beissiser des franz. Oberconsistoriums, seit 1799 auch ged. Rath u. Beissiser des franz. Oberconsistoriums, seit 1799 auch ged. Rath dein kanz. Oberdirectorium daselbst, hat außer mehren theologischen und homiletischen Schriften auch solgende phisosophische herausgegeben: Discours sur la question: Quelle est la meilleure manière de rappeller à la raison les nations tant sauvages que policées, qui sont livrées à l'erreur ou aux superstitions de tout ordre. Berlin, 1785. 4. — Ueber Gebrauch und Misbrauch der Psychologie in der Moral; in den Mémm. de l'acad. de Berl. 1788—9. 4. — Jadicium de judiciis circa argumentum cartesianum pro existentia dei ad nostra usque tempora latis. Edend. 1792. 8. — Recherches critiques et philosophiques sur l'entélechie d'Aristote und Rssai sur l'esprit du Leidnitzianisme; in den Abh, der Philos. Classe der Atad. der Wiss. zu Berl. aus den SI. 1804—11. Edend. 1815. 4.

An cillon (ber Sohn des Borigen — Joh. Pet. Frdr. — auch schlechtweg Frdr. A.) geb. 1766 zu Berlin, erst Prediger bet der franzof. Gemeine u. Professor an der Militatatad. daselbst, nache her Mitglied der Akad. der Biss. u. historiograph, dann Staatsrath, geheimer Legationsrath im Depart. der auswärtigen Angelegenheisten, und seit 1832 Staatsminister in diesem Departement. Außer mehren historischen (unter welchen vornehmlich sein Tableau des révolutions du système politique de l'Europe depuis le 15. siècle, in 4 Banden, Berl. 1803, auch in politischer Hinsicht bemerkenswerth) und homisetischen Arbeiten beschäftigt' er sich auch mit phistosophischen Studien und gab in dieser Beziehung heraus: Mélanges de literature et de philosophie. Paris, 1809. 2 Bde. 8. — Ueber Souveranität und Staatsversassungen. Berlin, 1815. 8. (Bom Bers. dieses W. B. einer besondern Prüsung unterworsen in seiner Schrist: Die Fürsten und die Bölder. Leipzig, 1816. 8.)

Andronit von Rhobos (Andronicus Rhodius) wird gewöhnlich ber 11. Borfteber ber peripatetischen Schule (mit Ginschluß bes Stifters) genannt, wiewohl man nur bie 7 erften (von Arift ot e= les bis Diodor) fennt. Diefer U. lebte im 1. Ih. vor Ch., als ein Beitgenoffe Cicero's, hielt fich auch lange Beit in Rome auf und hat fich vornehmlich baburch um feine Schule verbient aemacht, bag er bie burch Gylla von Uthen nach Rom gebrachten Schriften bes Uriftoteles anordnete und erlauterte. Mach welchen Grundfagen er babei verfuhr, ift nicht bekannt. Man weiß nur, bag er bie Schriften verwandtes Inhalts zusammenftellte und baraus fog. Pragmatien ober Tractate machte. Dag er nicht burchaus un= Pritifch verfuhr, ergiebt fich baraus, daß er die Schrift de interpretatione und ben letten Theil ber Rategorien bem Ariftoteles absprach, mithin Untersuchungen uber Die Echtheit ber bemfelben beigelegten Schriften anftellte. Daß er auch nicht bloß fur feinen Privatgebrauch arbeitete; in der Absicht die ariftotelischen Schriften gu verheimlichen und beren Inhalt fich allein anzueignen, erhellet Daraus, baf er beren Berftandnis und Gebrauch burch Commentare und Paraphrasen zu erleichtern suchte. Co erwähnen bie Alten felner Paraphrase ber Rategorien und feines Commentars gur Phosit bes Aristoteles. Diefe find jedoch verloren. Bas ihm fonft beigelegt worben (Lib. nege nadwr. Ed. Dav. Hoesehel. Mugsb. 1594. 8. und Paraphr. in Aristot. eth. ad Nicom. et lat. ed. Dan. Heinsius. Leiben, 1617. 8. Cambridge, 1679. 8. wo man auch bas erfte lat. überf. findet) ift mahrschein= lich nicht von ihm. Das erfte wenigstens bat vermuthlich einen anbern Andronit aus Theffalonich mit bem Beinamen Rallift (xalliorog, ber Schonfte) ber im 15. Ih. lebte und auch ber . peripat. Philos. jugethan mar, jum Berfaffer.

Unbrofthenes f. Onefitrit.

Aneignung in rechtlicher Hinsicht (appropriatio) ist biejenige Handlung, durch welche man eine Sache, die bisher entweder
gar keinen oder einen andern herrn hatte, zu seinem Eigenthume
macht. Im ersten Falle heißt sie Besignahme, im zweiten An=
nahme. S. beides. Die Aneignung einer fremden Sache ohne
Wissen und Willen des Eigenthumers ware Rechtsverletzung. An=
eignung in physischer Hinsicht (intussusceptio) ist die innige Aufnahme fremder Stoffe in den organischen Korper, um sie demselben zu verähnlichen und ihn dadurch in seiner Integrität zu erzhalten. S. Ernährung. Ebenso giebt es eine Aneignung
in psychischer Hinsicht, durch die man sich fremde Borstellungen,
Fertigkeiten und andre Borzüge oder Fehler, selbst Tugenden und
Laster, zu eigen machen kann. Im letzen Falle ist die Aneignung
freilich nicht lobenswerth. — Die Aneignung fremder Geistesesugniffe auf wibetrechsiche Beise heist Bach brud und Plaglat. S. beibes.

Anetdoten und Apophthegmen. Wie nehmen bier biefe beiden Ausbrude gufammen, weil bie alten biftotifch : philofe. wilchen Sammler fie faft als gleichgeltend betrachteten, indem fie deraleichen Dinge von ben alten Philosophen berichteten. Der erfte Ausbruck (avexborov - vom a priv. und exdidovai, aus : ober berausgeben) bebeutet eigentlich etwas noch nicht Berausgegebnes. benen aber ein bis babte umbefanntes Gefchichteben ober Bibipoet : ber gweite (anopseyua - von ano, von, ans, und pseyyeaste. uben, fagen) eine turge, finnreiche ober wigige Rebe. Golde Anetboten und Apophthegmen findet man in großer Menge bei Dio: genes Laertius, Athenaus u. M. balb gu Ehren balb gu Unehren ber Philosophen. Wenn man nun auf beren Echtheit bauen tonnte : fo maren fie fur ben Gefchichtfcpreiber ber Philosophie immer brauchbar, weil fie über ben Charafter und bie allgemeine Dentart ber Philosophen, befonders folder, von benen teine Schriften ubeig find, doch einige Fingerzeige geben tonnten. Leiber aber beruben Die meiften auf einer unfichern Uebertieferung von Mint gu Mund; und manche von ihnen tragen fogar bas Geprage ber Er bichtung offenbar an fich. Dan muß baber beim Gebrauche bets felben gu Folgerungen in Bezug auf bie Gefdichte ber Biffenfchaft mit ber außerften Borficht ju Berte gehn. Uebrigens glebt es barunter allerdings auch manches Echte und, wennauch nicht eben Lebrreiche, boch Ergöstiche. Bur letten Claffe gehoren befonders die, welche fich auf ben altern Ariftipp und ben Cyniter Diogenes beziehn.

Anenergisch ift bas Gegentheil von energisch, also unwirtfam ober untraftig. S Energie und Rraft,

Anepigraphisch f. Epigtaphit.

Aneponym (Georgius Aneponymus) ein neugriechischer Philosoph bes 13. Ih., ber sich mit Etsauterung ber artistotelischen Philosophie, besonders des Organons, beschäftigte. S. Deff. compend. philosophiae s. organi Arist. Gr. et lat. ed. Joh. Wegelin. Augsburg, 1600. 8. — Als Abjectiv betrachtet wurde dies Wort denjenigen bezeichnen, der keinen Zus oder Beinamen (exorveux = exoropux) hat. S. anonym. Bei manchen alten Philosophen hat dieser Zus oder Beiname den ursprünglichen oder Pauptnamen ganz verdeingt. S. z. B. Plato und Theophraft.

Aner heißen in der Philosophie wie in den Wiffenschaften iberhaupt alle, die den Spstemen Andrer mit blinder Parteilichkeit anhangen (qui jurant in verba magistri) wie Leibnizianer, Wolsfianer, Kantianer u. f. w. Daß es deren auf dem Gebiete der Philosophie so viele gegeben hat, ist fteilich auffallend, da die Philosophie eben am meisten vor solcher Parteilichkeit bewahren sollte.

Rrug's encyflopabifch shilof. Borterb. B. I. 10

Wer aber bebenkt, wie geneigt der Mensch ist, sich durch das Unsehn berühmter Männer auch im Urtheilen bestimmen zu lassen, und wie es überhaupt begweiner für die Arägheit ist, nachzusprechen, als nachzudenken, den wird jeme Erscheinung nicht irre an der Phistosophie selbst machen. Es heißt auch hier wie anderwärts: Biete sind (oder halten sich wemigstens für) bezusen, aber Wenige sind auserwählt!

Anerkennung beißt balb foviel als Wieberertennung (3. 8. einen alten Bekannten anertennen, wenn man ihn nach vielen Sab= ren mieberfieht) balb Geltenlaffung (g. B. bas Recht eines Unbern anerfennen). Jenes ift eine theoretifche, biefes aber eine pra ?= tifche Anertennung. Denn wenn man ein frembes Recht anertennt: fo übernimmt man auch die Pflicht, ben Unbern in ber Musubung beffelben wenigstens nicht zu ftoren. Wenn es aber ein Regierungsrecht mare, welches man als Burger eines Staats ans erkennte : fo wurden aus biefer Anerkennung noch ftartere Berpflich= tungen bervorgebn, g. B. Gehorfam gegen bie Befehle bes Regen= ten, Bertheibigung feines Rechts gegen Feinde zc. Wenn ein Re= gent von andern Regenten anerkannt wird: fo gilt er zwar in ihren Augen als Regent, ift aber, fo lange ihn bas Bolt in feiner Sefammtheit noch nicht anerfannt bat, boch noch tein wirklicher Regent. Dat ihn auch bas Bolt anerfannt: fo ift er ein wirklicher Regent, wenigstens thatsachild ober factisch (de facto) wiewohl noch barüber gestritten werben fann, ob er es auch rechtlich (de jure) S. legitim. Wenn eine Colonie fich vom Mutterftaate losgeriffen und gum felbstanbigen Staat erhoben bat: fo ift es zwar andern Staaten, Die teine besonbern Berbinblichkeiten gegen den Mutterftaat (g. B. burch Bundniffe) haben, erlaubt, bie Colo= nie als Staat anzuerkennen und mit diefem jungen Staate in Bertehr ju treten. Diefer wird aber boch erft burch bie Anertennung von Seiten bes Mutterstaats (bie freilich auf die Lange nicht ausbleiben kann und wird) bie volle Gewahr feiner Selbstandiakeit er= balten, weil ein feinbseliges Berhaltniß zum Mutterftagte feine Eristens wenigstens bedroht, also auch mehr ober minder gefährbet.

Anerschaffen f. angeboren.

Anfang und Ende werben theils im relativen theils im absoluten Sinne genommen. Dort beziehn sie sich auf das Wechselnde in den Erscheinungen, die Verändrung ihrer Form, welche entstehn und vergehn kann, während der Stoff fortbauert. Hier aber beziehn sie sich auf das beharrliche Substrat der Dinge selbst, welches auch das Substantiale genannt wird. Anfang und Ende in dieser Bedeutung wird aber nie wahrgenommen. Denn wennes es auch zuweilen scheint, als wenn etwas ganz und gar entstanders oder vergangen sei: so zeigt sich doch bald bei genauerer Untersu-

dung, daß nur die Form fich verandert bat, wie wenn ein Baum aus ber Erbe bervorwachft ober vom Feuer verzehrt wirb. Daber ift auch ber Gebante bes Anfangs und bes Endes ber Dinge überhaupt ober bes Beltgangen in Anfehung feines Stoffs und feiner Geftalt burchaus überschwenglich ober transcenbent. Die meiften atten Raturphilosophen gingen beshalb lieber von ber Boransfebung eines ewigen Urftoffes aus, welcher blof bie jebige Belt form (fei es burch eigne Rraft ober burch die Einwirtung eines ans bern Befens) angenommen habe, bie aber auch wieber aufhoren Und ebendarum ftellten fie auch ben Sas an die Spise ibrer Spfteme: Aus Richts wird Richts und zu Richts wird Richts. Bie mit biefem Sat eine fogenannte Schopfung aus Dicts pu vereinbaren fei, f. im Artitel Schopfung.

Unfechtung bebeutet eigentlich ben Ungriff beim gechten ober Rampfen. Die Moralisten aber verftehen barunter eine Reis jung ober Berfuchung gum Bofen. Golde Anfechtungen tonnen ebenfowohl von innen als von außen tommen. Die Menschen find aber immer geneigt gewefen, bie innern Anfechtungen als außere ju betrachten und fogar auf ein unsichtbares bofes Wefen zu begie hen, welches immer barauf ausgehe, bie Menschen zum Bosen zu verführen. Daher ift in vielen ascetischen Schriften, besonders in vielen Legenben ber Beiligen, fo baufig von Anfechtungen bes

Zenfele bie Rebe. Bergl. Teufel.

Angeberei f. Denunciation.

Angeboren (wofur Danche auch anerichaffen fagen) heißt alles, was der Menfch in und mit ber Geburt von ber Sand ber Ratur empfangen hat. Go find bem Menschen gewiffe Fas higkeiten und Krafte angeboren, aber nur als Unlagen gu gewiffen Ehatigfeiten, nicht als Fertigfeiten, bie erft burch Ents wickelung und Ausbildung ber Anlagen erworben werben. eine folde Anlage fehr ausgezeichnet ift, fo nennt man fie auch angebornes Talent ober Benie. S. biefe beiben Ausbrucke. Db es auch angeborne Ibeen (Borftellungen und Ertenntniffe) gebe, ift viel geftritten worben. Ihr Dafein lafft fich aber nicht erweisen. Daher muß angenommen werden, bag der menschliche Geift alle seine Borftellungen und Ertenntniffe aus fich selbst etzeuge und bag' er zu dieser Thatigkeit auch gewiffer Unregungen von außen bedurfe. Gab' es angeborne Ibeen, fo mufften fie bei allen Menfchen angetroffen werben; mas aber teineswegs ber Rall ift. Denn felbft die Ibee von Gott, welche man vorzugsweise für angeboren bielt, wird nicht bei allen Denfchen angetroffen; auch findet fie ba, wo fie angetroffen wird, auf fehr verschiebne Beife fatt. Dagegen giebt es wohl angeborne Rechte b. h. Befugniffe, die ber Denfc bat, sobald er geboren ift, wenn er fie auch noch nicht ausaben kann. So giebt es ein angebornes Eigenthumsrecht in Bezug auf alles, was die Natur dem Menschen bei seiner Geburt zur Aussteuer gegeben hat. Es giebt jedoch solche Rechte nicht bloß von Natur (natürliche angeborne Rochte) sondern auch vermöge Uebereinkunft (conventionale oder positive a. R.). Bon der letzten Art ist z. B. das Rocht eines Kindes auf die Verlassenschoft seines Baters, eines Exdprinzen auf den Ahron. Ja das positive Geset kann solche Rechte auch dem noch nicht gedornen, aber doch schon erzeugten Kinde zusprechen. Darum tritt auch ein Posthumus (nach dem Tode des Vaters gesbornes Kind) in dieselben Rechte, als wenn er dei Ledzeiten des Baters geborne wäre. — Wegen des ängebornen Verderben 6. Erbsünde.

Angeerbt f. Erbfolge und Erbfunde.

Angegriffen f. Angriff.

Angelo Cino ober gewöhnlicher von feinem Geburtsorte Montepulciano im Toscanischen M. Policiano (Angelas Policianus) genannt, geb. 1454. geft. 1494 (nad) Unbern 1492). ftubirte ju floreng bie griechifche Literatur unter Joh. Arancopul, und bie romifche unter Chfto. Lanbin. Rachher hielt et fetbit ju Florenz Borlefungen über verfchiedne Werte bes Ariftoteles. Much überfeste er Dlato's Charmibes und Epiftet's Endirlbien, machte fich baher burch Berbreitung ber Renntnif ber griechtichen Philosophie unter feinen Beitgenoffen verbient. Dit Dico von Miranbola und Loreng von Medicis fand er in genauen Berbindungen. Durch feine gelehrten Streitigfeiten jog er fich ben Saf ber Gelehrten und burch feine beißenben Epigramme ben Saf ber Machtigen gu. Bor feinem Tobe befiel ihn baber eine tiefe Melancholie. Ginige nennen ihn auch Ambrogini; wober aber biefer Rame, weiß ich nicht. Uebrigens war er mehr Literator, auch Dichter und Rebner, als Philosoph. Deiners hat im 2. B. feiner Lebenebefchreibungen beffen Leben und literarifdje Berbtenfte ausfichtlich bargeftellt.

Angelober heist ber, welcher etwas zusagt ober verspricht. Man neunt ihn baher auch ben Promittenten. Ihm gegenüber sieht bet, welcher sich angeloben lässt und baher ber Erheisch er ober Promissar heißt. S. Bertrag. Wegen heiliger Angelobenisse f. Gelkbbe.

Angelus Gilesius (Johannes) ein mystischer Pantheist od pantheistischer Mystiker bes 17. Jahrhunderts, angeblicher Urheber eines aus Furcht vor den Jesuiten in zahllofen Aphorismen zersstreuten und versteckten, sehr kühnen, pantheistischen Spstems. Manche haben ihn sogar mit Fichte verglichen, indem sein Spstem nichts anders sei, als eine mystische Bergotterung des Ich's, und davauf

beruhe, daß Gott unaufhörlich und in immer höherem Grade lieben musse, aber nichts Geringeres lieben könne, als sich selbst. Dieses Selbst musse jedoch, um es lieben zu können, aus ihm selbst herandstreten und dadurch ihm objectiv d. h. Mensch werden. Der Mensch sei daher eigentlich Gott selbst, sei zugleich das in Gott Liebende und Geliebte, so daß eine ewige wechselseitige Liebe zwischen Gott und Mensch, und in eben dieser Liebe eine völlige Cleichheit bestehe. Bergl. Joh. Angeli Siles ile sie stehe zwischen Wandersmann oder zeistriche Sinns und Schlußenkeine zur göttlichen Beschaulichkeit ans leitende. A. 1. 1674. R. A. München, 1827. 8. Hier sinden sich unter andern solgende Berse:

Richts ift als Ich und Gott; und wenn wir zwei nicht fenn, So ift Gott nicht mehr Sott, und fallt ber himmel ein.

Sag zwischen mir und Gott ben einz'gen Unterschelb! Es ist mit einem Wort nichts als die Anderheik.

Sott ift mir Gott und Mensch, ich bin ihm Mensch und Sott; 3ch losche seinen Durft, und er hilft mir aus Roth.

Sott liebt mich über fich; lieb' ich ihn über mich, So geb' ich ihm foviel, als Er mir giebt aus sich.

Mpfticismus und Pantheismus ist bieß allerbings. Db aber auch Philosophie ober wenigstens Poesse, ist eine andre Frage.

Angemeffen ober abaquat heißt bie Erklarung eines Begriffes ober eine Definizion, wenn fie weber zu weit noch zu eng ift, mithin dem Begriffe genau entspricht (wie ein angemeffenes Reib bem Korper). Gine foldhe Erklarung muß fich allemal um= tehren laffen, und zwar sowohl rein ober einfach, als constraponirenb. (S. Umtehrung). Ift g. B. bie Ertlarung: der Eriangel ift eine breiseitige Figur, angemeffen, so muß man ebensowohl sagen tonnen: jede breiseitige Figur ist ein Erlangel, als: nicht breiseitige Figuren sind keine Triangel. Durch solche Umkehrung prüft man daher die Angemeffenheit der Erklarungen. Sind fie unangemeffen ober inabaquat, fo wiberlegt man fie burch Inftangen b. h. man führt bei zu weiten Erflarungen Dinge an, bie nach ber Ertlarung unter bem Begriffe fteben mufften und boch nicht barunter ftehn (wie Diogenes ber Contfer Plato's Ertlarung vom Menfchen, er fei ein zweibeiniges Thier ohne Febern, burch einen gerupften Sahn wiberlegte) und bei ju en: gen Erklarungen Dinge, bie unter bem Begriffe ftehn und boch nach ber Erklarung von ihm ausgeschloffen werben mufften (wie man bie Erklarung: Saugthiere find vierfußige Thiere, die auf bem Lande leben, burch Berufung auf vierfußige Amphibien ober Infecten wi=

berlegen könnte). Ebenso kann man auch eine Eintheilung, wenn sie weber zu viel noch zu wenig Theilungsglieber hat, und einen Beweis, wenn baburch weber zu viel noch zu wenig dargethan wird, angemessen und im Gegenfalle unangemessen essenen. Auch auf künstlerische Darstellungen lässt sieh dies übertragen. So heißt die Geberdung ober Gesticulation eines Redners und eines Schausspielers angemessen, wenn er weber zu viel noch zu wenig gesticulitit, mithin gerade so viel und solche Körperbewegungen macht, als zu seinem Vortrage passen. Weil aber der Schauspieler im Ganzen beweglicher ist als der Redner: so kann das Geberdenspiel, welches sur den Schauspieler angemessen ist, für den Redner unangemessen sein.

Angenebm ober annebmlich (jucundum) heißt alles, mas ben Sinnen fcmeichelt und ben Trieb befriedigt, mithin Bergnugen erregt, weil es gern angenommen wirb; bas Gegentheil, mas Disvergnugen ober Schmerz erregt, heißt unangenehm ober un= annehmlich (injucundum). Bunachft beziehn fich baber biefe Musbrude bluf auf bie niedere ober finnliche Sphare bes Gemuths; fie werben aber auch auf die bobere übergetragen, fo baß g. B. auch Ibeen angenehm genannt werden, wenn fie auf eine wohlgefällige Art bargeftellt find, ober Perfonen, wenn fie ein wohlgefälliges Meußere haben. Infofern tann auch bas Schone angenehm beißen, ob es gleich an und fur fich ein hoherer Gegenstand bes Boblgefallens ift, als bas blog Angenehme, welches, um gehorig empfunben gu werben, immer finnlich genoffen fein will. G. fcon. Daber richtet fich auch bie Unnehmlichkeit und Unannehm= lichkeit ber Dinge gang nach ben Subjecten und nach ben Um: ftanben, fo bag a. B. eine Speife, bie uns fehr angenehm ift, einem Unbern fehr unangenehm fein tann; und eben fo tann uns felbst bas, mas wir zu einer Beit gern genoffen, zu einer anbern Efel erregen. Cbenbarum ift es thorig, mit Anbern über bie Annehmlich teit und Unannehmlichkeit ber Dinge zu ftreiten, indem es in biefer Beziehung burchaus tein allgemeines Richtmaß giebt. Doch ift in Ansehung ber Ausbrude annehmlich und unannehmlich noch zu bemerken, daß sie zuweilen auch im weitern Sinne auf Dinge bezogen werben, bie nicht angenehm und unangenehm find. Schuldner kann g. B. seinem Glaubiger Borfchlage machen, bie an fich zwar unangenehm, aber boch annehmlich find, weil teine beffern zu erhalten, oder Borfchlage, die an fich zwar angenehm, aber boch nicht annehmlich find, weil fie etwa den Rechten eines Dritten widerstreiten ober boch fonft schabliche Folgen haben tonnten. fagt bann auch acceptabel und inacceptabel (von accipere ober acceptare, annehmen).

Angewandt (applicatum) in Bezug auf Philosophie f. philosoph. Biffenschaften. Auch vergl. Anwendung.

Angewöhnung f. Sewahnheit. Angreifen und Angreifer f. ben folg. Art.

Angriff (aggressio, offensio) heißt im rechtsphilosophischen Sinne jebe handlung, burch welche eine frembe Perfonlichteit unmittelbar ober auch nur mittelbar (in Bezug auf ihr außeres Gigen= thum ober auf Perfonen, Die mit ihr im Rechtsverbande ftehn) ver-Folglich ift auch ber Angriff als folcher rechtswibrig, und Sebermann ift naturlicher Weife befugt, fich bagegen ju vertheibigen. Dem Angriffe fieht baber bie Bertheibigung (defemio) entgegen. Daraus folgt von felbft, baf es tein Angriffs: recht (jus offensionis) wohl aber ein Bertheibigungsrecht (jus defensionis) gebe. Eben fo folgt hieraus, baf ein blofies In = griffsbunbnig und ein blofier Angriffetrieg (foedus et belham mere offensivum) ungerecht, ein Bertheibigungsbunbnif und ein Bertheibigungefrieg (f. et b. defensivum) bingegen gerecht feien. Es tann inbeffen Falle geben, wo eine wirtfame Bertheibigung nur in ber Geftalt bes Angriffs moglich ift, indem man ben Feind, ber uns angreifen will, zuerst angreift und so ber Be-leibigung, mit welcher man bedroht wird, zuvorkommt. (S. Bu-vorkommung). Dann wird also ber Angriff selbst ein Mittel ber Bertheibigung. Daher pflegen bie Boller Angriffs = und Berstheibigungsbandniffe zugleich (Df= und Defenfivalliangen) mit einander ju schließen. Und wenn es einmal jum Rriege getommen, fo wechfeln auch Angriff und Bertheibigung immerfort mit einander, indem bald ber eine bald ber andre Theil fich in der Dffenfive ober Defenfive befindet. Sene ift aber in ber Regel vortheilhafter, well fie ben Duth ftartt und weil man babei felbftanbiger handelt, als wenn man angegriffen wird und fich nun, fo gut es geben will, verthelbigt. - Bei ben verwickelten Lebens = umb Rechtsverhaltniffen ber Menschen und ganger Botter tann es oft fehr meifethaft fein, wer eigentlich ber Angreifer und ber Ange griffene fei. Oft find es auch wirklich beibe jugleich, obwohl in verfchiebner Sinficht. — Wenn in wiffenfchaftlicher Sinficht von Angriff, und Bertheibigung bie Rebe ift, fo tft jener fo gut wie diefe erlaubt. Denn man greift ba eigentlich nur ben Irrthum an und vertheibigt ebenbaburch die Wahrheit, foweit man Renntniß bavon hat ober bie eigne Ueberzeugung geht. Es lafft fich also bier weiter teine Borfchrift geben, als bag man fich moglichft an die Sache halte, bamit man nicht etwa die Perfon verlete, weil feber irren tann, auch ber Einfichtsvollfte und Reblichfte. Bergl. bes Berf.'s Auffat : . Ueber Offenfive und Defenfive fowohl in politiicher als in litevarifcher Sinficht. Ein Genbichreiben an Polit

in Deff. Jahrbuchem ber Geschichte und Staatstunft. 1828. Mai.

S. 169 ff., mo auch bes Lettern Antwort zu finden.

Anbangig (inhaerens) ift, mas an einem Anbern als eine ihm gutommende Bestimmung angetroffen wird, wie die Farbe an einem Körper. Die Anhangigkeit (inkaerentia) ist also bas Gegentheit von ber Gelbständigkeit. Wenn von Rechtsfachen ober Proceffen gefagt wirb, baf fie bei einem Berichte anbangig feien: fo heißt bieg foviel als, bag fie bafetbit angebracht und noch nicht entichieben feien. Das Gericht wird bann ebenfalls als ein felbftanbiges Ding gebacht, bem ber Procef als eine zufällige Beftimmung anhangt. Denn es ift eben nicht nothwendig, bag ein folder Procef geführt werbe. - Dagegen beziehn fich die Ausbrude an : hauglich und Unhanglichteit auf bie Gemutheftimmung, vermoge weicher eine Perfon ber andern fo geneigt ift, bag fie gern mit berfelben in gefelliger Berbindung fteht. Daber wird auch Die Exeue oft als Anhanglichteit bezeichnet, wie wenn ein feinem Fürften treues Bolt megen feiner Unbanglichfeit belobt wirb. Der Menfch tann aber auch in Bezug auf Sachen eine gewisse Anbanglichteit beweifen, & B. in Anfehung bes Bobens, auf bem er geboren und erzogen ift ober ben er felbft befitt. Burveilen ift biefe fachliche Unbanglichteit fogar ftarter als jene perfonliche. Wenn 2. B. nach einem unglichtlichen Ariege ber eine Staat bem anbem ein Bebiet abtreten muß: fo werden in ber Regel nur wenig Bewohner bes abgetretnen Gebiets baffelbe verlaffen und ihrem bisherigen Regenten folgen. Das ift aber auch nicht zu tabeln, weil ber Boben ble Subsiftenzbafis bes Menfchen ift und ein Regent in bem angegebnen Ralle in gar große Berlegenheit tonumen wurde, wenn ihm alle Bewohner bes abgetretnen Gebiets folgen wollten. Er entbinbet fie alfo lieber ihrer Pflichttreue und leiftet baburch freiwillig auf ihre Umbanglichkeit Bergicht. Indeffen ertischt auch bann bie perfontiche Anbanglichkeit (wenn fie überhaupt stattfanb) nicht fogleich, ungeachtet fie von ber fachlichen überwogen wirb. Sie fann vielmehr noch lange Beit fortbauern, thut aber bann freilich ber perfonlichen Anhanglichkeit, welche ber neue Regent natürlich auch fobert, allemal Abbruch. Dan follte baber lieber ble Menfchen nicht in Lagen verfeten, wo ihre naturlichen Empfindungen mit ihren Pflichten in eine Art von Biberftreit gerathen.

Animalisch und Animalität (von anima, Hauch, Lesben, auch Seele, baher mimal, ein belebtes und beseeltes Wesen, ein Thier) ist thierisch und Thierheit überhaupt, eine Eigenschaft, die auch dem Menschen zutommt. Die allgemeinen Merkmale derselben sind 1) Empfindung durch gewisse Organe, welche Sinne heißen, wenigstens durch ein Organ, das des Gemeinzgesühts, also auch Bewusstele in, wenn gleich im tehen Falle

ein fehr buntles; 2) willfürliche Bewegung, wenn auch nicht mit bem gangen Korper von einem Orte jum andern, boch mit gewiffen Theilen beffelben, bie jur Ernahrung ober auch jur Fortpflanzung bienen. Es finden baber in der animalischen ober thierischem Ratur eine Menge von Abstufungen ftatt vom kleinsten, unfcheinbarften und einfachften Thiere herauf bis gum Menfchen. der in feinem bochft funftlich jufammengefehten Rorper gleichfam alle übrigen Thiere wieber barftellt, aber außer der Unimalität auch Rationalitat ober Bernunftigfeit bat. G. Menich und Bernunft. Uebrigens ift bas lat anima ober animus urfprunglich eis netlei mit bem griech, areproc, welches auch Luft (insonderheit ber wegte, wie Athem, Sauch ober Wind) bedeutet, indem bie meiften aiten Philosophen bie Seele für ein luftartiges Wefen hielten, web des, burch bas Athmen eingefogen, mit bem letten Ausathmen beim Sterben wieber in bas große, bie Erbe umgebenbe, Luftmeer übergebe. Satten fie etwas von unfrer Lebensluft ober Sauerftoffs tuft (gas oxygene) als einem Sauptbestandtheile ber atmospharis ichen Luft gewufft: so wurde fie dies mahrscheinlich noch mehr in ihrer Meinung bestärkt haben, die jedoch badurch teineswegs erwies

fen wieb. Bergi. Geele.

Animalischer ober thierischer, auch Lebens- Das gnetismus ift ein Phanomen, bas, wie ber Magnetismus uber haupt, nicht in die Philosophie, sondern in die Physiologie und Pathologie gehort. Die Philosophie hat babei nur infofern eine Stimme, als fie vor Sprothefen gur Ertlarung jenes Phanomens warmen muß, welche bie Erflarungsgrunde aus ber überfinnlichen Welt holen und wohl gar bamonische Krafte in's Spiel ziehn. Denn wie rathfelhaft und wunderbar auch die Erscheinungen des mas metifchen Schlafe, bes Bellebens (clairvoyance) und bes magnetis fchen Rapports zwifchen zwei Inbivibuen fein mogen: fo ift boch tein Grund vorhanden, fie aus hyperphyfischen Urfachen abzuleiten, modurch ohnehin nichts erklart wirb. Man beobachte nur bie animalifche Ratur recht aufmerklam, und man wird am Ende auch wohl ben natürlichen Grund bes animalischen Magnetismus finden. Bornehmlich follte man die animalisch-magnetischen Experimente auch an ambern Thieren und felbft an Pflangen (um ben organifchen Ragnetismus überhaupt zu erforfchen) machen. Bielleicht wurde man ba weit mehr lernen, als bei den Erperimenten an Menichen, bie fo leicht fich felbst durch ihre Phantasie und dann auch wahl Andre mit Abficht taufchen. G. Bartels, Grundrif zu einer Phye fit und Physiologie bes animalischen Magnetismus, Frif, a. M. 1812. 8. — Rluge's Bersuch einer Darftellung des animalischen Magnetismus. 2. 3. Bert. 1819. 8: - Bilbrand's Darft. bes thierischen Mannetismus als einer in ben Geseben ber Natur

volltommen gegrundeten Erscheinung. Sitf. a. M. 1824. 8. — Bolfart's Jahrbucher für ben Lebensmagnetismus, Berl. 1818. ff. 8. - Efchenmaper's, Riefer's und Raffe's Archiv für ben thierischen Magnetismus. Lpz. 1817-24, 12 Bbe. 8. - Riefer's Spftem bes Tellucismus ober thierifchen Dagnetis: mus. Eps. 1822. 2 Bbe. 8. — Brandis über pfrechifche Beilmittel und Magnetismus. Ropenh. 1818. 8. - Ennemo: fer's Geschichte bes animatischen Dagnetismus, Lpg. 1819. 8. -Daffavant's Untersuchungen über ben Lebensmagnetismus. Fref. a. D. 1821. 8. - Bimmermann's gefchichtliche Darftellung bes thierischen Magnetismus als Heilmittel. Berl. 1821. 8. — 3. 8. v. Deper's Blatter fur bobere Bahrheit, mit besonbrer Radficht auf Magnetismus. Fref. a. M. bis 1827. 8 Sammil. 8. — In biesen Schriften findet man zum Theile sehr kuhne Sppothefen über ben animalischen Magnetismus. Roch weiter aber gelit bie Speculation über biefe Erfcheinung in folgendem Berte von Joh. Deinr. Bof (einem anbern als bem berühm= - ten Dichter und Alterthumsforfcher): Der thierifche Dagnetismus, als Wirtung ber bochften Naturfraft. Dit Borrebe von D. Rarl Renard. Colln, 1819. 12. Es foll namlich barin bewiesen werben, bag Geift und Materie teinen Gegensat bilben; fie feien vielmehr in ihrem Grundwefen verwandt (warum nicht lieber gleich abfolut identisch?) und bilben bie Ginbeit bes Gangen in mpriabenfachen Offenbarungen und Abstufungen ber wirkenben Beiftestrafte, beren Erfcheinungen fich nur in ben niedrigften Dotenzen als Materie ankundigen, welche ben Gefeten der Nothwens bigkeit unterworfen fei. Dadurch wird aber freilich diejenige Erscheis nung, welche animalischer Magnetismus heißt, noch nicht ertlart. Daher gab berfelbe B. in Berbindung mit Rudolph Bog noch eine andre Schrift unter bem Titel heraus: Der Magnetismus und feine Fortbauer ic. für Glaubige und Unglaubige, befonders aber gur Befehrung ber Letteren ic. Elberfeld, 1819. 8. Leider find fie dadurch noch immer nicht bekehrt worden. Beral, auch Jos. Beber's Schrift: Der thierische Magnetismus ober bas Geheimnig bes menschlichen Lebens aus bynamisch = physischen Rraf= ten verftanblich gemacht. Landshut, 1816. 8. nebft Deff. Schrift über Naturerklarung überhaupt und über die Erklarung ber thierifch = magnetischen Erscheinungen insbesondre. Ebend. 1817. 8. Die Artitel Biologie und Leben find biec gleichfalls nachzusebn.

Antlage ist eigentlich ein problematisches Berbammungsurtheil, welches burch ben Richterspruch zu einem affertorischen erhoben werden soll. Die Antlage muß baber mit Gründen unterstützt werben, über beren Gultigkeit ber Richter vorerst zu urtheilen hat. Das

mit er aber bies könne, so muß er nach bem Grundfage: Amdintur et aktern pars! auch die Begengrunde des Angeklagten hönen;
Der Antlage entspricht also nothwendig die Vertheidigung, und zwar
so nothwendig, daß, wenn der Angeklagte seine Vertheidigung nicht
seihst führen kann, ihm ein Vertheidiger (desensor) gegeden werden
muß, der seine Sache mit allem Eiser führe. Ist nun die Anstlage nicht gehörig bewiesen worden, so ist der Angeklagte loszuspres
den, weil das problematische Verdammungsurtheil dann nicht zu
einem assertorischen erhoben, vielweniger vollzogen werden kann. —
Eine Anklage zu erheben, ist an sich weder unerlaubt noch entehnende.
Es kann sogar verdienstlich oder lobenswerth sein. Eine verleumdes
riche Anklage aber ist allerdings schändlich, und der Angeklagte hat
sogar das Recht, auf Bestrafung eines solchen Anklägers anzutragen.

Unlage bebeutet 1) ben Entwurf zu einer Sache (einem wiffenschaftlichen ober Runftwerte, einer Abhandlung, Rebe ic.) umb fteht infofern ber Musfuhrung entgegen; 2) ein bloges Bermog en gu einer gewiffen Urt ber Wittfamteit (eine noch nicht ents wickelte und ausgebilbete Sabigfeit ober Rraft) und feht infofern ber Fertig feit entgegen. Buwellen befafft man auch alles, mas m ben allgemeinen und nothwendigen Bestimmungen ber menfchlichen Ratur (bie man auch wefentliche ober Grundbeftimmungen nennt) gebort, unter bem Titel ber urfprunglichen Anlage bes Menfchen (indoles hominis originaria) jufammen. muffen aber bavon bie befondern Antagen, bie gewiffen Menfchen eigenthumlich find (wie bie Anlagen jur Dichtfunft, Schauspieltunft, Dhis tofophie, Mathematit u. f. w.) unterfchieden werden. Diefe Unlagen geben fich burch bie Reigung ju einer gewiffen Thatigfeit und burch bie Leichtigkeit in berfelben gu ertennen, und find überhaupt uner-Denn bie Erklarungeversuche aus bem Deganismus find febr umbefriedigenb, weil bas Beiftige fich nun einmal nicht aus bem Rorperlichen begreifen lafft.

Anleihen sind Bahlungen, welche die Zukunft statt der Gesgenwart leistet. Man nennt sie daher mit Recht auch Vor fohüffe. Denn es wird immer dadurch ein Theil des künftigen Einkonnnens vorweggenommen, um ein gegenwartiges und dringens des Bedürsniß zu decken. Wenn nun dieses Bedürsniß wirklich dringend ist und auf keine andre Art gedeckt werden kann, und wenn sich mit Wahrscheinlichkeit voraussehen lässt, daß man künstig die Mittel haben werde, diejenigen Verdinblichkeiten zu erfüllen, die man deim Anleihen übernommen — Bezahlung der laufenden Zinzsen und Rückzahlung des Capitals selbst, wozu immer ein bedeutender Ueberschuß des Sinkommens über das jedesmalige Bedürsniß gehört — so hat weder die Alugheitslehre noch die Sittenlehre gez gen die Anleihen etwas einzuwenden, wosern sie nur freiwillig

find. Wenn fie aber gezwungen find, fo baben nicht nur iene beiben Wiffenschaften, sondern auch die Rechtslehre gar viel bagegen einzumenden. Denn eine gezwungene Anleihe ift eigenttich nichts anders als ein verschleierter Raub; wobei gwar ein Bunftiger Erfat verfprochen wird, aber ohne alle Bahricheinlichkeit, ibm leiften zu konnen. Bare eine folche Babricheinlichkeit vorbanben, so wurde man Credit haben. (S. d. 28.) Satte man aber Crebit, fo wurden Unbre mohl freiwillig barleihen. Folglich brauchte man bann feine Buflucht nicht zu einer 3 mang banleihe an nehmen. Diefe muß vielmehr ben Crebit noch mehr gerftoren, weil fie eine offentliche Bekanntmachung bes Mangels an Credit, ein Eingestandnig bes ichon eingetretnen ober boch eben bevorfteben= ben Bankrotts ift. Gin vernunftiges Unleihefpftem beruht baber auf folgenden einfachen Gagen: 1) nicht ohne Roth, 2) nicht burch Zwang, 3) nicht zu hohen Binfen, und 4) nicht ohne Boraushestimmung ber Mittel zur Bezahlung ber Binfen sowohl als gur Rudzahlung bes Capitals felbst Anleihen zu machen. Beitere hieraber gehort in die Finangwiffenschaft.

Anleitung (ober, wie Wolke schrieb, Anleit) ist eben so viel als Anweisung ober Unterweisung in Bezug auf eine Kunft aber Wiffenschaft. Eine sich bloß im Allgemeinen haltende Anlei=

tung nennt man auch eine Ginleitung. G. b. 2B.

Anmaßling (wurpator) ist berjenige, ber etwas ohne einen gultigen Rechtstitel sich zugeeignet hat. Besonders wird es von Heurschern gebraucht, welche die hochste Gewalt im Staate auf unsechtmäßige Weise an sich gebracht haben. Dem Anmaklinge steht baber ber recht = ober gesehmäßige Regent entgegen. S. legitim:

Anmuth ift eine afthetische Eigenschaft, bie gunachft Perfonen, bann aber auch anbern Dingen beigelegt wirb. Giner Derfon wird namlich Anmuth jugeschrieben ober fie heißt felbst an= muthig, wenn ihre Geftalt etwas Feines, Bartes und Sanftes an sich hat. Daber wird bie Anmuth vorzugsweise ben Krauen Rommen au einer folchen Gestaltung ber Perfon auch noch berfelben angemeffene Bewegungen, g. B. eine feine Biegung ber Arme, ein gartes Lacheln, ein fanftes Fortschreiten ber Suge: fo wird dadurch die Anmuth noch gestelgert. Darum beisen folche Bewegungen ebenfalls anmuthig. Analogisch nennt man nun auch einen Gefang anmuthig, in welchem ein feiner und garter Ausbruck der Empfindungen mit einer fanften Berfchmelgung ber Tone verknupft ift, ober eine Gegend, in welcher fanft fich erhebenbe Spugel, von einem garten Grun befleibete Wiefen und eine feine Schattirung in ber Beleuchtung der Gegenstände wahrzunehmen sind. Durch biefe Feinheit, Bartheit und Sanftheit treten die Dinge gleichsam naber an das Gemuth, fie schmeicheln fich in baffelbe ein; und bavon bet wohl auch das Anmuthige seinen Ramen. Vergt. Charis und Gratie. Auch Schiller über Anmuth und Wünde, Leipz. 1793. 8.

Annahme hat eine boppette Bebeutung, die im Lateinischen durch assumtio und acceptatio unterschieben werden. In der ersten Bedeutung versieht man darunter bald den Untersat eines Schussies, der zum Obersate hinzugenommen und demselden untergeordnet wied (weshalb man ihn sowohl Assumtion als Subsumtion neunt) bast aber auch jeden nur problematisch oder hypothetisch anges nommenen Sat. In der zweiten Bedeutung aber versicht man darunter die Annahme einer Sache von einem Andern, oder auch nur eines Bersprechens; wodurch dieses erst techtskräftig wird und einen wirklichen Bertrag begründet. Darum heißt der, welcher sich etwas versprechen lässt, oder der Promissar, wiesen er das Versprechen annimmt, auch der Annehmer oder Acceptant. S. Schlussund Bertrag.

Unnehmlich f. angenehm.

Annicereer ober Annitereer f. ben folg. Ant.

Unniceris ober Unniferis aus Eprene (Anniceris Cyrenaem) Schuler bes Parabates, ein Philosoph bet atiftippifchen Schule, ber um's 3. 300 vor Ch. blubete und wahrfcheintich ju Alexandrien lehrte. Ausgezeichnet hat er fich befonders baburch, bas er nach bem Bericht bes Diog. Laert. (II, 96. 97.) bas ariftipe pifche Moralfpftem ju verbeffern fuchte. 3war betrachtet' er ebens falls bas Bergnugen als bas bochfte Gut bes Menfchen, und blieb infofern bem hauptfage feiner Schule treu. Um aber ben barans gezognen Folgerungen, gegen bie fich fein befferes fittliches Gefahl emporte, zu entgehn, beschränkte er bas Streben nach jenem Gute burch bie Bemertung, bag es auch Pflichten gebe, bie man felbit mit Aufopferung bes Bergnugens ober mit Uebernehmung ges wiffer Dubfeligfeiten zu erfullen habe, g. B. Pflichten gegen Freunde, Ettern, Mitbarger, Baterland te. Der Beife werbe baber auch mit einem geringern Brabe von Gludfeligfeit zufrieben fein. Dief machte wohl feinem Bergen Chre, aber nicht feinem Ropfe; benn bas Soften ward baburch inconfequent, indem, wenn ein Gut wirklich bas hochfte ift, bas Streben banach burch feine anberweite Rudficht beschrantt werden barf. Gleichwohl fand fett Berbefferungeverfuch Beifall. Es bilbete fich baburch eine eigne Rebenfecte in jener Schule, nach ibm Annicereer ober Unnifereer genannt. Sie hatte aber teinen langen Beftanb; benn bie gange ariftippifche Schule ging nach und nach gut epitutifchen übet ober tofte fich in biefelbe auf. Datum fagt auch wohl Guibas (s. v. Arrixepec) betfelbe fei ein Epilureer geworben. - Dan muß jeboch biefen A. nicht mit einem altern verwechfein, ber ein Beitgeneffe Plato's war und biefen aus

als eine burch vielfache Webung erlangte Fertigfeit voraus. Bergl. Eintheilung.

Anorganifch ift fevlel als unorganisch. S. Organ. Unorgisch ift ein fehlethaftet Ausbruck, beffen fich einige neuere Naturphilosophen für anorganisch bebient haben. Denn anorgisch wurde eigentich zornios bebeuten (wie bas griechische

· arogyog von ogyn, det Born, mit a priv.).

Unfchauung (intuitio) heißt im engsten Ginne soviel als Sefichtevorftellung, bon ichauen - feben. Weit aber bie Gefichts: vorstellungen bie meifte finnliche Rlarbeit und Objectivitat haben, fo verfteht man im weitern Sinne unter Unfchauung eine objective finntiche Borftellung und fest ihr die Empfindung (sensatio) als eine subjective sinnliche Borstellung entgegen. Doch ist biefer Begenfat nicht ausschließlich zu verftehn, sondern bloß übergewichtlich. Es tritt namlich bei bet Unschauung bas Objective (bie Befchaffenheit bes vorgestellten Gegenstandes) bei ber Empfindung aber bas Subjective (ber Buftanb bes vorstellenden Subjectes) ftar-Ber in's Bewufftsein. In Der weiteften Bebeutung enblich heißt Un-Ich aung foviel ale finnliche Borftellung überhaupt. Darum heißt auch die finnliche Ertenntnig eine an ich auliche ober intuitive. --Rein ober a priori beißen biejenigen Anschauungen, welche sich auf Raum und Beit überhaupt und bas barin unabhangig von ber Erfahrung Conftruitbate (Die rein mathematifchen Großen) beziehn; empirisch ober a posteriori biejenigen, welche fich auf die in Raum und Beit mabrnehmbaren Erfahrungsgegenftanbe begiebn. Eine intellectuale A. wurde eine folde fein, die vom Berftande, und eine rationale eine folde, die von ber Bernunft ausginge. Sobald man aber einmal Berftand und Bernunft vom Sinne unterschieben hat, ift es unftatthaft, bas Anschauen als eine finnliche Thatigfelt angleich ale eine Berftanbes : ober Bernunftebatigfeit gu betrachten. Wohl aber Schauet bie Ginbilbungetraft an, namlich innerlich, well fie felbft nichts anders als innerer Sinn ift. Der Sinn heift baber auch felbft bas Unfchauungevermogen (facultas intuendi). Die Anschauungeweise (forma intuitionis - mesbalb man auch Unichauungsform fagt) ift nichts anders als bas Gefet, nach welchem ber Ginn anschaut. Wenn aber Raum und Beit (in Rant's Rritit bet reinen Bernunft) Unich anungs: formen genannt werben, fo ift bief ebenfalls ein unftatthafter Ausbeud. Denn Raum und Beit find nur allgemeine Bilber, in welden alles befast wird, was fich uns zur Unschauung barbietet. S. Raum f. Beit. - Unichauungelehre nennt Deftaloggi feine Unweifung, Rinber burch eigne Thatigteit jum flaren Bemufft fein ber Größenverhaltniffe in Bahl und Dag ju bringen. aud: Intellectual. - Anschauungs : ober Intuitions Philofophie fegen Manche bet Berftanbes: ober Reflerions Dhilofophie entgegen und gieben jene blefer vor. Gie geboren aber eigentlich beibe gufammen, weil Unschauungen und Begriffe die nothwendigen Elemente aller menschlichen Erkenntnig find. S. Ertenntnif.

Unichulbigung (inculpatio) ift bie Beilegung einer Schulb (culpa) in Folge eines angeblich begangenen Unrechts; fallt also im Befen mit Untlage zusammen. G. Antlage und Schulb.

Unfebn (auctoritas) gilt nicht in ber Philosophie als Beftimmungsgrund bes Furmahrhaltens, weil in ber Philosophie ftets nach Grunden gefragt werben foll. Wenn alfo manche (gewiß nicht alle) Dothagoreer, um etwas ju bewahrheiten, fagten : Er (namlich Pythagoras) hat's gefagt (aurog ema): fo verfannten fie ben Geift ber Biffenschaft. Daraus entspringen nur Borurtheile bes Anfehns (praejudicia auctoritatis). S. Borutheil. Leben aber gilt freilich oft bas Unfehn als Bestimmungsgrund bes Sandeins, befonders wenn es ein rechtlich gebietenbes Unfebn ift. Darum beißen auch bie mit folchem Unfehn betleibeten Derfonen Schlechtweg Autoritaten. Das Richteramt foll jeboch ebenfalls mabhangig von folchen Autoritaten, wie vom Anfehn ber Der fon überhaupt, verwaltet werben, weil hier bas Unfehn ber Ses fete allein entscheiben foll. Wiefern bas Unsehn in Geschichts fachen gelte, f. Autoritatsglaube.

Anfelm von Canterbury (Anselmus Cantuariensis) geb. 1034 ober 1035 ju Mofta in Diemont, begab fich, nachbem er eine Beit lang fich in Frankreich herumgetrieben und manchen Ausschweifungen überlaffen hatte, in bas Rlofter Bec in ber Rormanbie, marb hier Mond), nachher Prior und zulett Abt biefes Klofters, indem er fich bier in ber Schule feines Borgangers, bes berühmten Lans franc, wiffenfchaftlich ausgebildet hatte. Gine Reife nach England in Angelegenheiten feines Rlofters war ber Unlag, bag ihm fpater bas Erzbisthum von Canterbury übertragen wurde. Sier ftarb er auch 1109. Db er gleich nach bem Geifte feiner Beit bie Philosophie nur im Dienste ber Theologie und ber Rirche brauchte: fo zeichnete er fich boch burch bialettischen Scharffinn und eignes Dens ten por vielen feiner Beitgenoffen bergeftalt aus, bag man ihn auch ben gweiten Auguftin genannt bat. Sein Sauptaugenmert mar auf bie scholaftische Metaphysit und vornehmlich auf benjenigen Theil berfelben gerichtet, welcher naturliche Theologie heißt. In biefer Beziehung ift unter feinen Schriften besonders fein Monologium und fein Proslogium mertwurdig. Benes (auch exemplum meditandi de ratione fidei betitelt) ift ein Berfuch, Die Lehre von Gott und gottlichen Dingen aus blogen Bernunftgrunden ju entwickeln; wobei er ben Glauben an Gott felbst (wie es in ben meisten Wer-

Rrug's encottopabifci sphilof, Borterb. 28. L.

ten bieser Art ber Fall ist) schon voraussetzte. Dieses (auch sides quaerens intellectum betitelt) ist ein Bersuch, das Dasein Gottes aus der Ive des Besten oder Erösesten, was sich denken sässter— bes realesten oder vollkommensten Wesens — förmlich zu deweisen. Se tritt also hier der sog, ontologische Beweis (s. d. Art.) mit einer solchen Bestimmtheit auf, daß man ihn edendeswegen dem an selmischen genannt hat. Doch ward derselbe schon damal deskämpst, z. B. von dem Mönche Gaunilo. S. d. Art. u. Aleanth. Da A. unter die Heiligen versetzt worden, so sindet man auch sein Leben in den Acta Sanctorum. Apr. T. II. p. 685 ss. Außerdem vergl. Jah. Sarisd. de vita Anselmi, in Whartoni Anglia sacra. P. II. p. 149 ss. und Rainer's istoria panegyrica di S. Anselmo. Modena, 1693—1706. 4 Bde. 4. — A.'s Schristen sind zusammengedruckt unter dem Titel: Anselmi Cantuar. Opp. lad. et stud. D. Gadr. Gerberon. Paris, 1675. A. 2. 1721. auch Benedig, 1744. 2 Bde. Kol.

Anfelm von Kaon (Anselmus Laonensis) auch ein scholastisscher Philosoph und Theolog, ein Zeitgenosse bes Borigen (st. 1117) und bloß baburch merkwürdig geworden, daß Abalard eine Zeit lang bessen Schule zu Laon besuchte, sich aber bald mit seinens Lehrer bergestalt entzweite, daß er von bort verwiesen wurde.

An fich f. Ding an fich. Wenn an fich (auch an und fur fich) mit gewiß verknupft wird, heißt es soviel als unmitztelbar. S. gewiß. Etwas an fich betrachten heißt es ohne Rudficht auf ein Andres (nicht relativ, sondern absolut) in Erwä-

gung ziehn.

Anficht ist eigentlich soviel als Anblid. Es wird aber jenes Wort jett haufig für Meinung gebraucht, weil die Meinungen in den Wissenschaften, besonders in der Philosophie, etwas in Verruf gekommen. Man stellt also jest neue Anfichten statt neuer Meinungen auf; wodurch aber die Sache um kein haar besser wird.

Anfiebelung f. Colonie.

Anspruch in rechtlicher Bebeutung ist weniger als Recht. Dieses ist namlich eine wirkliche, jener aber nur eine angebliche Besfugniß. Indessen werden beibe Ausbrücke oft verwechselt. Daher sagt man auch wohl ein angebliches ober streitiges Recht, was doch eigentslich nur ein Anspruch ist. Ebenso sagt man, ein Recht in Anspruch nehmen, sowohl von dem, der ein Recht zu haben behauptet, als von dem, der es nicht anerkennen will. Ansprüche heißen auch Prätensionen. S. d. W.

Anstalt ift theils die Zubereitung zu einer Sache, wie wenn man fagt, Anstalt zu einer Reise ober einem Baue machen, theils bas Ding selbst, was man veranstaltet hat, um zu einem gewissen Bwecke zu gelangen, wie wenn man von Unterrichts : ober Erzles hungsanskalten spricht. Solche Anstalten waren auch die von den atten Philosophen errichteten Schulen. Denn sie hatten zum Zwecke, die Philosophie ihrer Stifter durch Kortpflanzung zu erhalten, also gleichsam traditional zu machen. Sie wurden daher der Wissenschaft durch einseitige Beschränktseit geschadet haben, wenn nicht die Menge, die Siersucht und der Kamps der Schulen diesem Nachtheile vor-

gebengt batte.

Ankand bedeutet eigentlich eine ber Burbe ber Perfon und ber allgemeinen Sitte angemeffne Saltung bes Rorpers; bann bas außere Benehmen überhaupt, wiefern es jenen beiben Bebingungen entspricht. Es giebt baber fowohl einen naturlichen als einen willtürlichen ober conventionalen (jum Theile fogar erfinftelten) Unftanb. Gine Un ftanbelebre murbe alfo ihre Borfciften aus biefen beiben Bedingungen zu entwickeln, fie wurbe ju zeigen haben, wie man fich in jeber Beziehung ober in allen Berhaltmiffen und Lagen bes Lebens (nach Alter, Geschlecht, Rang und Stand zc.) an ftanbig zu benehmen habe, um nicht lachetlich sber verächtlich zu werben, ober gar Andre zu beleibigen. Freilich beifen folche Regeln nicht viel. Fruhe Gewöhnung, körperliche Auss bilbung und insonderheit Umgang mit folden Personen, Die als Mafter eines guten Anftanbs gu betrachten find, fruchten weit mele. Daß auch die Ausbildung bes Gelftes bagu beitrage, ift gewif. Denn wo geiftige Robeit und Gemeinheit ift, wird fich auch Bein guter Anftand finden. Uebrigens wird auch bagu, wie git allen Dingen in ber Welt, ein gewiffes naturliches Gefchick erfobert. Ber von Natur lintisch, plump ober tolpelhaft ift, wirb nimmer einen guten Unftand gewinnen. — Undre Bebeutungen bes 23. Auftanb (wie Unftand nehmen ober auf ben Unftanb gehn) gehoren nicht hieber.

An stedung (contagio) ist nicht bloß ein physischer ober medicinischer, sondern auch ein intellectualer und moralischet, also phislosophischer Begriff. Denn es ist nicht zu leugnen, daß die Geister einander ebensowohl ansteden, als die Körper. Wie war es sonst möglich, daß gewisse Denkarten und Handlungsweisen (z. B. die liberale und service, die abergläubige und ungläubige, die revolutiomare, die mystische u. s. w.) in einer gegebnen Zeit sich unter so vielen Menschen verdreiten könnten? Der Geselligkeitstrieb und der Rachahmungstrieb (der besonders dei der Jugend wirksam ist, weshalb diese leichter als das Alter angesteckt wird) spielen dabei allerdings eine große Rolle. Und darauf beruht auch die Macht des Beispiels und die anstedende Kraft des kasters. Es ist daher die Hauptregel, um sich vor solcher Anstedung zu bewahren, daß man nach Selbständigkeit im Untheile strebe und den nähern Umgang mit ber Schlechtigkeit in ber Bucherwelt sowohl als in ber sogenannten höhern und niedern Menschemwelt meide. Indessen gehört immer auch eine gewisse Disposition dazu um auf diese Art angestedt zu werden. Dem Reinen, sagt schon das Sprüchwort, ist alles rein. Daher sindet man auch unter Stlaven oft einen eblen und freien Sinn.

An fielligkeit ist praktische Selehrigkeit. Man sagt namlich von dem, welchem etwas vorgemacht wird, das er nachmachen soll, er sei anstellig, wenn er sich dabet auf eine so geschickte Weise benimmt, daß er es bald gut nachmachen ternt und darin zur Fertigkeit bringt. Diese Anstelligkeit ist auch ein angedorner Vorzug. Denn es giebt Menschen, die fast auf der Stelle alles nachmachen können, was man ihnen vormacht, und wieder andre, die so tolpelhaft sind, daß sie fast alles, was sie nachmachen sollen oder wollen, auf eine ungeschickte Weise machen. Diese könnte man

alfo unanftellig nennen.

An stoß ist eigentlich ber Stoß eines Körpers an einen ansbern. Das Wort wird aber auch in geistiger hinsicht genommen, und da bedeutet es bald soviel als Anregung oder Antrieb (Impuls) wie wenn man sagt, es habe Iemand ben ersten Anstoß zu einer That oder Unternehmung gegeben — bald soviel als Aergerniß (Stanzbal) wie wenn man sagt, es habe Iemand durch seine Reden oder Handlungen Andern einen Anstoß gegeben oder er sei ihnen dadurch ein Stein des Anstoßes geworden; weshald man solche Reden oder Handlungen auch anstoßig nennt. Auch sagt man wohl, es sei etwas ein Anstoß für den menschlichen Geist (den Verstand oder die Vernunst) wenn er es nicht begreisen oder nicht damit zurecht kommen kann. So sind angebliche Wunder ein Anstoß in dieser Bedeutung, aber auch in der Bedeutung, daß sie zum Nachbenkern anregen. Darum sagten Plato und Aristoteles, die Verwunsberung sei der Ansang aller Philosophie.

Antagonismus (von arte, gegen, und ayar, ber Kampf) ist der Widerstreit der Krafte, der sowohl in der geistigen als in der Korperwelt stattsinden kann. Wo derselbe stattsindet, ist eine reale Semeinschaft vorhanden, die sich durch Wirkung (actio) und Rud oder Segenwirkung (reactio) zu erkennen giebt. Es sindet also dann auch auf beiden Seiten Thun und Leiden (actio et passio) statt. Denn wiesern A auf B wirkt, thut A und leidet B. Wiesern aber B auf A zurückwirkt, thut B und leidet A. Wan nennt dies auch das Seses der Wirkung und Segenwirztung (lex antagonismi). Alles Leben beruht zulest auf solchenz Antagonismus, z. B. auf dem A. des Magens und der Nahrungsmittel bei der Ernährung, auf dem A. der Lunge und der Lust beinz Athmen, auf dem A. der männlichen und weiblichen Geschlechts-

theile bei ber Beugung u. f. w. Aber auch ber Tob ist eine Folge beffelben. Denn wenn z. B. ber Magen zu viele ober solche Stoffe in fich aufgenommen hat, welche zu ftart auf ihn agiren, fo bas er nicht im gehörigen Dage reagiren ober fie, wie man fagt, vers bauen tann: fo tann bieß eine Berfforung bes ganzen Organismus, mithin ben Tob gur Folge haben. Es beruht aber auf biefem Untagonismus auch das ganze Weltspftem. Denn immer und überall treten anziehende und abstoßende Krafte mit einander in Wechfels wirkung; immer und überall giebt es Actionen und Reactionen, die fich in's Unendliche wieberholen, fo bag man bie Welt auch als ein ewiges Bechfelfpiel wirtenber und gegenwirtenber Rrafte betrachten fann. Man nennt übrigens jenen Antagonismus auch einen Conflict. S. b. 93.

Antecedens und Consequens — das Vorausgehende und das Rachfolgende — find Begriffe, die fich nicht bloß auf das betliche und bas zeitliche Berhaltnif ber Dinge beziehn, fondern auch auf ihren logischen und realen Busammenhang. In logischer him ficht verfteht man namlich barunter ben Grund und bie Folge, in realer die Urfache und bie Birfung. S. biefe Musbrucke, In der Lehre von den Urtheilen nennt man auch Subject und Prabicat fo, wo bann membram zu suppliren ift (Borberglied und hinterafieb). Biefern aber mehre Urtheile mit einander als Gage vers funpft werben, nennt man biefe Sate felbft fo, wo mithin propositio gu fuppliren ift (Borberfas und Sinterfas); mai Gas.

Antebiluvianische Beisheit ift bie Beisheit, welche vor ber großen Bafferfluth (ante diluvium) ftattgefunden haben foll. bie man gewöhnlich bie Sunbfluth nennt, weil Gott fie als Strafe ber Sunben über bas unverbefferliche Menfchengefchlecht gefchictt haben foll, ober auch die noachifche Fluth, weil fie jur Beit Roah's ftattgefunden haben und biefer Ergvater ober Patriarch mit feiner Kamille allein burch ein auf Gottes Befehl erbautes Sahrzeug (Arche) gerettet worben fein foll. Wie nun bie Ergabtung von biefer Kinth blofe Sage ift, ber wohl etwas Babres gum Grunde liegen mag: fo ift auch die Annahme einer hohen Beisheit vor berfelben nichts als Bermuthung. Benigftens gab es damal gewiß noch teine Philosophie, wenn auch (wie Bailly in feiner Gefchichte ber Aftronomie mit Biberpruch Delambre's und andrer Aftronomen behauptet) ein antebiluvianifches Bolt im mittlern Afien gelebt hatte, unter welchem bie Aftros nomie bereits zu einer boben Stufe ber Bollfommenbeit gebies ben måte.

Anthologie (von ardos, die Blume, und Leyeur, lesen, fammein) eine Blumenlese. Gewöhnlich verfteht man barunter Sammlungen Keiner poetischer ober prosaischer Stude von vorzügzlichem Werthe, so daß man sie auch als Mustercharten des poetischen und prosaischen Ausdrucks betrachten kann: Es giebt aber auch philosophische Anthologien, die jedoch nur insofern einigen Werth für die Geschichte der Philosophie haben, als darin manches schätzbare Bruchstück aus verlornen Schriften alter Philosophen vorzommt. Eine solche Anthologie sind 3. B. die Eklogen und Serzmonen des Johannes Stobaus. S. d. A.

Anthomologie (von arre, gegen, und δμολογειν, jusagen, versprechen) ist ein gegenseitiger Bertrag, wo bem Bersprechen bes einen Paciscenten ein Bersprechen von Seiten des andern gegenüber steht, so daß eins das andre bedingt. S. Bertrag.

Anthropognofie (von aνθρωπος, ber Menfch, unb γνωσις, bie Ertenninig) ift Menfchentenntnig. S. b. W.

Anthropagraphie (von demfelben und youceer, fchreis ben, zeichnen, malen) tann zweierlei bebeuten: 1. eine Befchreis bung ber Menschengattung somohl nach ben verfchiebnen Raffere als auch nach ben verschiebnen ganbern und Boltern, mit Ein= foluß ihrer Sitten und Gewohnheiten, Lebensart, Belleibungsart, Infofern fteht fie mit ber Boologie und Eth= Bauart 1c. nographie in Berbinbung. 2. Menschenzeichnerei und Den= schenmalerei, ein Gegensat von der Thierzeichnerei und Thierma= lerei ober ber Boographie. Insofern gehort fie gur Beichen= und Dalerfunft überhaupt, ale ber vornehmfte 3meig berfelben. Denn ber Menich ift unstreitig ein wurdigerer Gegenstand ber gras phischen Kunft, als das vernunftlose Thier, und auch ber kunstleri= schen Idealistrung weit empfanglicher. Daher muß selbst bas Gottliche vermenschlicht werben, wenn es graphisch bargestellt werben foll. Und infofern befafft die Anthropographie auch die Theographie unter fich. Daffelbe gitt von ber Anthropo= plaftit, Booplaftit und Theoplaftit, ba Graphit und Plaftit febr nabe verwandte Runfte find. G. plaftifch.

Anthropolatrie (von an Jomos, ber Mensch, und lazoeia, die Berehrung) ist die Berehrung des Gottlichen unter menschlicher Gestalt. Sie hangt zusammen mit dem Anthropomorphismus. S. d. W. Zuweilen nennt man aber auch die übertriebne Verehrung eines Menschen, gleich als war' er Gott, An-

thropolatrie.

Anthropologie (von demf. und doyog, die Lehce) ist die Wissenschaft vom Menschen als einem Ersabrungsgegenstande, westhalb sie auch die empirische Menschenkunde heißt. (Bergl. Mensch, Mann und Frau). Die Haupttheile dieser Wissenschaft sind die Somatologie, welche vom menschlichen Korper, die Psychologie, welche von der menschlichen Seele, und

bie Anthropologie im engern Sinne, welche vom gangen Menfchen nach feiner erfahrungsmäßigen Befchaffenheit hanbeit. Gie entlebut babei vieles theils aus ber Raturfunde, theils aus ber Ges fcider und Geographie, theils aus ber eigentlichen Philosophie, welche nur Die urfprungliche Gefehmagigfeit bes menfchlichen Beiftes in feis ner Gefammtthatigfeit erforfcht, bie Betrachtung ber empirischen Menfchennatur aber ber Anthropologie überlafft. Infofern tonnte man auch biefe Biffenschaft als einen Theil ber Boologie betrache ten. Weil aber ber Denich in körperlicher fowohl als geistiger hins ficht weit hober ftebt, als bie übrigen Thiere - gleichsam bas volls mbete Erbenthier ift, von welchem bie übrigen nur Bruchftude barftellen - fo hat man die Anthropologie mit Recht von ber Boolos gie gang abgesondert. - Eine moralische (ober prattische) Am tbropologie stellt ben Menschen vorzüglich fo bar, wie er als fittliches Wefen in ber Erfahrung fich tundgiebt. Doch nennen Manche auch ben angewandten Theil ber Moral fo, weil berfelbe vieles aus der Anthropologie entlehnt. Pragmatifch aber beift die Anthropologie, wiefern fie dazu bient, bas Berhalten bes Menfchen in ber Erfahrung nach Rlugheiteregeln zu leiten; zu wels dem Brecke fie bann auch auf eine populare Beife behandelt wirb. -Anthropologische Wissenschaften überhaupt heißen alle Theos rien, Die aus der Anthropologie burch besondre Begiehungen hervorgeben, wie bie Phyfiognomit, bie Dabagogit, bie Detonomit, bie Politit u. b. g. - G. biefe Artitel. - Die Unthropol. leibft ift in ff. Schriften balb mehr balb weniger umfaffenb und ausführlich behandelt worden: Platner's Unthropologie fur Mergte u. Beltweise. Eps. 1772. 8. (Th. 1.) u. Deff. neue Unthropol, ze. 201. 1790. 8. (3. 1.). - Tetens's philoff. Berfuche ub. bie menfchi. Ratur. und ihre Entwicklung. Lpg. 1777. 2 Bbe. 8. -Frwing's Erfahrungen u. Untersuchungen ub, ben Denfchen. Berl. 1777-85. 4 Bbe. 8. - Tiebemann's Untersuchungen ub. ben Menichen. Lpg. 1777.—8. 3 Thie. 8. — (Betel's) Berf. ub. bie Renntnif bes Menfchen. Lpg. 1784-5. 2 Thie. 8. - Steeh ib. ben Denfchen nach ben hauptfachlichften Unlagen feiner Ratur. Tau. 1785. 3 Bbe. 8. D. A. 1796. - Maaf, 3been gu einer physiognomischen Anthropologie. Lpg. 1791. 8. - Bunfc's Unterhaltungen ub. ben Menschen. A. 2. Lpg. 1796.—8. 2 Thie. 8. — 3th's Bers. einer Anthropol. ob. Philos. bes Menschen nach seinem körpenlichen Anlagen. Bern, 1794-5. 2 Ehle. 8. R. A. 1802. (Th. 1.). — Rant's Unthropol, in pragmatisther hinficht. Ringsb. 1798. 8. 2. 2. 1800. u. Deff. Menschenkunde ober philof. Anthropol. Rach handschriftlichen Borleff. herausg, v. Fr. Ch. Starte. Lpg. 1831. 8. - Polis's populare Anthropol. Lpg. 1800. 8. — Abicht's pfpchel, Anthropologie. Erlangen,

1801. 8. - Bengel's (G. 3.) Menfchenlehre ober Suftem einer Anthropol. nach ben neuesten Beobachtungen, Berfuchen und Grunds faten ber Phof. und Philof. Ling, 1802. 8. - Bengel's (E.) Grundzüge einer pragmat, Anthropol. Gott. 1807. 8. — Funt's Berf. einer prattifchen Anthropol. Lpg. 1803. 8. - Gruber's Berf. einer pragmat. Unthropol. Lpg. 1803. 8. — Liebfch's Grundrif ber Anthropol. physiologisch bearbeitet. Gott. 1806-8. 2 Bbe. 8. - Golbbed's Metaphof, bes Menfchen ober reiner Theil ber Naturl. bes Menschen. Samb. 1806. 8. — Mafins's Grunds rif anthropoll. Borlefungen. Altona, 1812. 8. — Tropler's Blide in bas Wefen bes Menschen. Aarau, 1812. 8. — Boit's Berf. einer physiologisch = psychischen Darftellung bes Menschen. Lpz. 1813. 8. - Beber's anthropoll, Berfuche gur Beforberung einer grundlichen und umfaffenden Menschenkunde für Wiffenschaft und Leben. Stuttg. 2 Thie. 8. (Th. 1. 1810. Th. 2. 1817. unt. b. bef. Titel: Ueb. Einbilbungett. u. Gefühl.) — Suabebiffen's Betrachtung bes Menschen. B. 1. u. 2. Betr. bes geift. Lebens bes Dr. Raffel, 1815. 8. B. 3. Betr. bes leibl. Lebens bes Dr. Lpz. 1818. 8. und Deff. Grundzüge ber Lehre von dem Menfchen. Marb. u. Caffel, 1829. 8. - Reumann von ber Ratue bes Menfchen. Berl. 1815-8. 2 Thie. 8. - Chrharbt's Borberfate jur Aufftellung einer fpftemat. Anthropol. Freiburg, 1819. 8. (mehr einleit. als abhand.). - Steffens's Unthropol. Brest. 1822. 2 Bbe. 8. - Deinroth's Lehrbuch ber Unthropologie. Lpg. 1822. 8. - Sillebrand's Anthropologie als Wiffenschaft. Maing, 1822-3. 3 Thie. 8. - R. E. v. Baer, Borlefungen über Anthropologie, Konigsb. 1824. 8. (Ift mehr eine anatomisch= physiologische Lehre vom Menschen, aber auch philosophisch brauch= bar). - Ueber bie Ratur bes Menfchengeschlechts zc. Dresben, 1825. 8. — Ueber bie Natur bes Menschen zc. Tubingen, 1826. 8. - Sigmart's Grundzuge ber Unthropologie. Tubing. 1827. 8. - Serm. v. Renferlint, hauptpuncte zu einer wiffenfchaft= lichen Begrundung ber Menschenkenntnig ober Anthropologie. Betl. 1827. 8. - Lubw. Choulant's Anthropologie ober Lehre von ber Natur bes Menschen, fur Nichtarzte fasslich bargestellt. Dreeb. 1828. 2 Bbe. 8. - S. B. v. Beber, Sandbuch ber pfpchifchen Anthropologie mit Rackficht auf das Praktische und die Straf= rechtspflege insbefonbre. Tub. 1829. 8. - Betrachtungen über ben Menschen und sein Wissen: Bon C. v. S. Mit Borr. von C. Benturini. Braunschw. 1829. 8. — C. F. Heufinger's Grundrif ber phyfischen und pfychischen Unthropologie. Eisenach, 1829. 8. - In Rubolphi's Grundrif ber Physiologie (Bert. 1821. 8. B. 1.) wird bie Anthropologie zugleich mit ber Anthropotomie (Berglieberung bes menschlichen Körpers) und der Anthropodemie (Erforschung feiner chentischen Beftand-theile) abgehandelt. — Außerdem enthalten auch viele pfycholl. Werte anthropoll. Untersuchungen, wie Schulge's pfychol. Unthropol. (Sott. 1816. 2. 3. 1826. 8.) Fries's Sanbbuch ber pfpcholog. Anthropol. (Jena, 1820 - 1. 2 Bbe. 8.) Salat's pfpchol. Anthropol. (Munch. 1820. 8. A. 2. 1826.) und Deff. Grunds linien ber pfpchol. Anthropol. (Ebend. 1827. 8.) u. A. (S. Bons Retten). - Sieher gebort auch Topfer's anthropol. Generalcharte aller Raturanlagen u. Bermogen bes Menfchen, geftochen v. Bilh. Don Schlieben. Grimma u. 2pg. 1 Bog. Regalfol. - Bon anthropoll. Schriften in fremben Sprachen burften ff. vorzuglich bemertenswerth fein: Pope's essay of man (ein Lehrgebicht, bas querft 1733 anonym u. unvollendet, im folg. 3. aber vollstånbig u. unter P.'s Namen hetaustam). — Sims's essay on the nature and constitution of man. Lond. 1793. 8. Deutsch: Lpg. 1795. 8. — Helvetius, de l'homme etc. Lond. 1773. 2 Bbe. 8. R. A. 1794. 4 Bbe. 12. Deutsch: Breel. 1774. 2 Bbe. 8. R. M. 1785. — Barthez, nouveaux élémens de la science de Phomme. Par. 1778. 8. M. 2. 1806. 2 Thie. — Essais philosophiques sur l'homme etc. publiés par L. H. de Jakob. Salle, 1818. 8.

Anthropomorphismus (von bemf. und  $\mu o 
ho \phi \eta$ , ble Geftalt) tft bie Borftellung bes gottlichen Wefens unter menschlicher Seftalt - eine fehr naturliche Borftellungsart. Denn ba ber Denfc michts Bolltommmeres in ber lebenden Ratur tennt, als fich felbft: fo tragt er auch feine Geftalt auf bas Gottliche als bas Bolltoms . menfte über, sobald er fich biefes verfinnbilden will. Daher kann auch die Runft nicht anders als anthropomorphistisch bei Darftellung bes Gottlichen verfahren. Die Ginbilbungefraft erlangt baburch ben freieften Spielraum, die ichonften Gotterbilber ju fchaffen, wie bie eines olympifchen Jupiter's, eines vaticanifchen Apollo's, einer mes biceischen Benus u. b. g. Darum warb auch bie griechische Kunft burch bie gang anthropomorphistische Mythologie ber Griechen fo febe begunftigt. Indeffen halt biefe Borftellungeweife bee Gottlichen boch nicht Stich, fobalb fie von ber philosophirenden Bernunft geprift wird. Denn bas Unenbliche lafft fich nun einmal in teine endliche Form faffen. Die Bernunft muß baber bas molaische Ber bot (2. Mof. 20, 4.) als ein atigemeingultiges Gefet anertennen: "Du follft bie tein Bilbnis, noch irgend ein Gleichnis machen" namlich von Gott, weil biefer baburch in's Similiche berabgezogen wird; woraus Polytheismus, Ibololatrie und überhaupt ber grobfte Abergiaube entfteht. Sieichwohl fann ber Densch nicht umbin, wenn er das Bottliche benten und bavon reben will, bieß auf menfchliche Beife gu thun; weshalb man biefen feinern Anthropomorphismus

von bem grobern, ber Gott wirklich eine menichliche Geftalt bei legt, mit Recht unterschieden hat. Auch die Ausbrucke: Gottmenfch, Sobn Gottes, Mutter Gottes u. b. g. find anthropomorphistisch, und burfen baber nicht buchftablich genommen werden, wenn fie einen vernünftigen Sinn haben follen. — Einige unterscheiben noch bie Anthropomorphiften, welche überhaupt bas Bottliche menich= lich vorftellen, und bie Anthropomorphiten, welche Gott wirklich als ein Wefen von menschlicher Geftalt verehren, alfo bem grobern Unthropomorphismus ergeben find. Diefen Ramen führte auch eine driftliche Religionspartei bes 4. 3h., welche viel Unbanger in Aegypten und andern africantichen Landern batte. berfelben gehorte auch anfangs ber beil. Serapion (ein Freund bes heil. Untonius) welcher feinem Brrthume fehr ungern ents fagte und fogar baruber weinte, bag er Gott nicht mehr als Den: fchen benten und verehren follte, indem er, wie Caffian ergablt, ausrief: "Heu me miserum! Tulerunt a me Deum meum, et "quem teneam non habeo, vel quem adorem aut interpellem "jam nescio." (S. Gibbon's Gefch, bes Berfalls und Untergangs bes romischen Reichs. B. 11. S. 15. ber deut. Uebers.). -So schwer wird es dem Menschen, sich von jener Borftellungsart bes Gottlichen loszureißen, weil die Phantasie immer wieder der Ibee, um fie anschaulicher zu machen, die Menfchenform unter-Bergl, auch Theomorphismus und Anthropopas thismus.

Anthroponomie (von bemf. und rouog, bas Gefet) besteutet einen Inbegriff von Gefeten in Bezug auf ben Menschen. Inwiesern nun ber Mensch babei entweber als bloßes Naturwesen, bas unter Geseten ber Nothwendigkeit steht, ober als vernünftiges Wesen, bas unter Geseten ber Freiheit steht, betrachtet wird: insofern kann es auch eine boppelte Anthroponomie geben, namich eine physische und eine ethische ober moralische. Bur letzten im weitern Sinne gehort auch die juridische. G. Geset und Gesetzebung.

Anthropopathismus (von dems. und nasoc, Gefahl, Affect, Leidenschaft) ist eine besonder Urt des Anthropomorphismus (s. d. W.) nämlich diesenige, welche der Gottheit menschliche Gefähle, Affecten und Leidenschaften zuschreibt, wie Liebe, Haß, Jorn, Sifersucht, Rache u. d. g. Wiesern solche Gemuthebestimmungen unsittlich sind, widerstreiten sie der heiligkeit Gottes, und dursen daher der Gottheit durchaus nicht beigelegt werden. Indessen muss man anch den sinnlichen Sprachgebrauch der alten Welt berücksichtigen. Denn dieser erlaubte sich wegen seines dichterischen Septages, oft in sehr kahnen Vildern vom göttlichen Wesen zu reben. Dahei

muß man folche anthropopathische Ausbrücke auch nicht buchstäb-

lich nebmen.

Anthropophagie (von dems. und gayeer, effen) ift der Genuß des Menschensteisches. Das bersetbe mit der sittlichen Murde des Menschen unvereindar sei, versteht sich von selbst; weshald er auch nur dei ganz roben Boltern vorkommt. Indessen involviert die freilich ganz erdichtete Lehre von der Transsubstantiation (s. d. B.) durch Berwechselung eines bloß geistigen Genusses mit einem körperlichen auch eine Art von Anthropophagie und ist beshald um so verwertsicher.

Anthropophobie (bon bemf. und goßein, fürchten) ift

Menfchenfurcht. G. b. D.

Anthropoplastik (von bemf. und πλασσειν, bilben) ift Menschenbildnerei. S. Bildnerkunft und Anthroposgraphie.

Anthropotheismus (von bemf. und Beog, Gott) ift Bergitterung bes Menschlichen ober Bermenschlichung des Göttlichen und sicht baber auch für Anthropolatrie und Anthropomorphismus. S. beides.

Antibarbarisch (von arre, gegen, und βαρβαρος, fremd, wh, ungebildet) ist das Gegentheit von barbarisch. Da nun die Sciechen und Romer alle andern Bolter für Barbaren erklarten und daher auch deren Philosophie barbarisch nannten: so ware the eigne Philosophie die antibarbarische. S. barbarische Philosophie die antibarbarische. S. barbarische ifch oder eine Segnerin von jeder Art der Barbarei; wechalb sie auch von denen gehafft wird, die in irgend einer Hinsicht barbarische gesinnt sind und die Menschen gern in der Barbarei (in Unwissendeit und Roheit) erhalten möchten.

Antichristianismus bebeutet eigentlich das Gegenthelt vom Christenthum. S.d. W. Und wie man den Papst selbst häusig den Antichrist genannt hat: so hat man auch den Papismus einen Antichristianismus genannt. S. Papstethum. Allein manche verstehen unter jenem Worte auch den Philosophismus oder eine Art zu philosophism, welche gegen das Christenthum gerichtet, also entichristisch sein soll. Rumist zwar nicht zu leugnen, daß es in Frankreich, Italien, England und selbst in Deutschland Philosophen gegeben hat, welche in ihren Schristen eine gewisse Antipathle gegen das Christenthum verriethen. Das war aber doch nur etwas Zufälliges und rührte meist von einner falschen Auffassung des Christenthums her. Denn das wohls verstandne Christenthum und eine gesunde Philosophie vertragen sich sehr gut zusammen.

Antichthon (von arre, gegen, und x9wr, die Erde) ift bie Gegenerde. S. Erde. Folglich waren Antichthonier bie Bewohner ber Gegenerde, und nicht zu verwechseln mit den Antipoden und Autochthonen. S. b. 28.

Anticipation (von anticipare = antecapere, pormeanely men) ift Borausnehmung überhaupt. Gine Anticipation ber Bahrnehmung aber ift ein foldes Urtheil, burch welches etwas bestimmt wird, bevor man es mahrgenommen, g. B. bag alles, was wir empfinden follen, eine intenfive Große fein ober einen gewiffen Grad haben muffe, daß aber ber Grad, ben wir eben empfinden, noch andre hohere ober tiefere gulaffe. Go empfinden wir, wenn wir etwas feben, immer einen bestimmten Grad bes Lichts oder ber Beleuchtung, die aber auch ftarter oder ichmacher fein tonnte. So auch in Ansehung der Barme und andrer empfindbarer Qualis Der Grund bavon ift, baß alle Empfindung relativ ift, weil beschränkt, und bag es baber für unfre Empfindung tein Abfolutes (tein Maximum und tein Minimum) geben tann. — In einer gang besondern Bedeutung tommt bas 28. Anticipation in ber epiturifchen Philosophie vor. Cicero überfest namlich (de nat. deor. I, 16.) bas von Epitur gebrauchte griech. 23. nooln-Wes suerst burch anticipatio und erklart dies durch antecepta animo rei quaedam informatio, eine im voraus gebilbete Borftellung von einer Sache in ber Seele, nachher (c. 17.) aber burch praenotio und erflart biefes burch insita vel potius innata cognitio, eingepflangte ober vielmehr angeborne Erkenntnig. Allein biefe Erklarung ift falfch. Epifur bachte nicht an angeborne Borftellungen ober Ertenntnisse, sondern er meinte nur, daß man vermoge fruberer Bahrnehmungen beffelben Gegenstandes ober andrer ihm (mehr ober weniger) ahnlicher fich eine Borftellung von einem Dinge machen konne, auch ohne es wahrgenommen zu haben, bag man also bie Wahrnehmung beffelben gleichsam vorwegnehmen tonne. Und folche Borftellungen heißen Prolepsen (f. b. 28.) ober Anticipationen. Die erfte Erklarung bes Cicero ift alfo richtiger ale bie ameite.

Untibogmatismus nennen Einige den Stepticismus, weit er dem Dogmatismus entgegen (arre) philosophirt. Das thut aber auch der Kriticismus. S. diese drei Ausdrucke.

Antidualismus ift ber Gegenfat bes Dualismus. S. B. Banche nennen auch den Pantheismus (f. d. B.) so, well berfelbe Alles als Eins (nach der Formel er nau nar) betrachetet, mithin teine Dualität von Principien zulässt.

Untibenotifer f. Untiunioniften.

Antik (von antiquus, alt) wird oft für classisch (s. b. B.) seist, weil das Alterthum uns viel Classisches in Wissenschaft und Amst überlassen hat. Darum aber ist nicht alles Antike (auch nicht die schlechtweg sogenannten Antiken oder Kunskalterthüsmet) dassisch, od es gleich immer einen hohen Werth für Kenner besitt, weil es der Kunstgeschichte und dem Kunskstudium blent. Dem Antiken steht das Moderne (wahrscheinlich von der Mode, die in Geschmackssachen so veränderlich ist, benannt) entgegen, das war auch in seiner Art tresslich sein kann, aber doch noch nicht duch die Länge der Zeit, in der es gefallen hat, gleichsam kanonisset ist. Der Streit über den Borzug des Antiken oder des Moskum in Wissenschaft und Kunsk gehört übrigens nicht hieher. Doch vergl. den Art. alte Philosophie.

Antifatholicismus f. Ratholicismus und Pro-

genfteht.

Antitritit f. Rritit.

Antilegitimift f. legitim.

Antiliberalismus ift der Gegenfat bes Liberalismus. E. b. 982.

Antilogie (von art, gegen, und dozoc, die Rede) ift sviel als Widerspruch. S. d. W. Die alten Skeptiker vers kanden darunter insonderheit den Widerstreit der Fründe (weil dozoc and den Frund bedeutet) für und wider einen Sah. — Antislozismus aber hat zwar dieselbe Abstammung; weil jedoch dozoc and die Bernunft bedeutet, so versteht man unter dem Antilosismus ein den Ansoderungen der Bernunft entgegengesetzes Besinden; wie wenn jemand den Fortschrit zum Bessern zu hemmen, die Denksreiheit zu unterdrücken, die Menschen im Aberglauben zu malten sucht u. d. g. Ein solches Streben ist daher selbst antislozisch d. h. widervernünstig und entspringt bald aus einer falschen Boint, indem man meint, die Menschen auf diese Art leichter mat, indem man meint, der Menschen müsse sinden selbst die Bennunst berauben, wenn er selig werden wolle. In dieser Briedung wird der Antilozismus auch Missologis oder Versausstungt as genannt.

Antilucrez f. Lucrez a. E.

Antimachiavel ist ein Buch, welches Friedrich der Große als Kronprinz von Preußen zur Wiberlegung Machias bel's schrieb. Auch Jakob (s. d. N.) hat bergleichen späterhin schrieben. Antimachiavellismus aber ist eine dem Macz hiavellismus entgegengesetze Denkart und Handlungsweise. S. Rachiavel.

Antimonarchismus ift ber Gegenfat von Donarchis-S. Monarchie. Diebei find aber noch zu unterscheiben bie Ausbrude: Untimonard und Antimonardift. Jener bebeutet einen Monarchen, ber mit einem Undern wegen ber Bebert foung eines und beffelben Staates ftreitet - einen Gegentaifer, Benentonia zc. Gin folder tann baber febr monarchifch gefinnt fein, indem er blog feinen Rebenbuhler vom Throne verdrangen will. In Wahlmonarchien giebt es oft folche Antimonarchen; und barum tft eben die Bahl in diefer Begiehung nicht gut. Denn fie führt leicht jum Burgerfriege und jum Untergange bes Stagts; wie bie Geschichte von Polen beweift. Der zweite Ausbruck aber bebeutet einen Menfchen, ber bas monarchifche Princip im Staate überhaupt nicht gelten laffen will, mithin ber monarchischen Staatsform felbft abgeneigt ift ober fie mohl gar bekampft. Indeffen wird heutzutage manches fur antimonarchisch in Diesem Sinne ausgegeben, mas es gar nicht ift; 3. B. wenn Jemand die burch eine fonkratifche Berfaffung gemaßigte ober befchrantte Mongroble fur beffer ertlart, als bie unbeschrantte oder absolute. Denn mit biefer Behauptung tann bas monarchische Princip fehr mohl bestehen. G. Stats= verfasfung.

Antimoralismus (von arre, gegen, und mos, bie Sitte) beifit jebes Spftem, welches ber Sittlichkeit wiberftreitet. Streng genommen murbe alfo auch ber Eubamonismus, weil er eine bloge Rlugheitelehre ift, und ber Determinismus, weil er bie Freiheit des Willens als die eigentliche Grundlage der Sittlichkeit leugnet, antimoralisch sein. Inbeffen follte man billiger Weise nur folche Spfteme fo nennen, welche ben Unterschied awischen aut und bos, recht und unrecht geradezu aufheben und alle menschlichen Sanblungen für fittlich gleichgultig ertlaren. Denn diefe widers ftreiten ber Sittlichkeit fo offenbar, bag fie von ber Bernunft fcblechtweg verworfen werden muffen. Der Atheismus ift awar an fich noch nicht antimoralisch, fann es aber leicht werben, wenn ber Atheift mit bem bochften Gefengeber auch jedes fittliche Befet als Richtschnur menschlicher Sandlungen verwirft. Es ift alsbann tein bloß theoretischer, sondern ein prattischer Atheift. G. b. 28.

Antinbuftrialismus f. Induftrie.

Antinomie (von arti, gegen, und vouos, das Gefet) bes beutet eigentlich einen Widerstreit der Gesete, wie wenn ein spateres Geset Bestimmungen enthalt, welche den Bestimmungen eines stahen, das noch nicht aufgehoben, entgegenstehn. Solche Antinomien kommen fast in allen positiven Gesetzebungen vor, die sich im Laufe der Zeiten nach und nach gebildet haben, weil der spatere Gesetzeber mit den frühern noch geltenden Gesetzen nicht bekannt genug war. Daher ist es nothwendig, daß jede positive Gesetzes

bung von Beit zu Beit im Gangen revibirt und reformirt werbe. Denn Biberfpruche in ben Gefeten eines Staats machen bas Recht unficher und geben ber Schitane freien Spielraum. - Rant aber hat in feiner Kritit ber reinen Bernunft eine anbre Urt ber Untis nomie angenommen, welche fich auf die Gesetgebung der Bernunft felbft beziehen foll; weshalb er auch diefelbe Antithetit ber reis nen Bernunft nennt. Die Bernunft foll fich namlich als fpes matives Bermogen in einen Wiberftreit mit fich felbft verwickeln, indem fle g. B. bei ber Speculation über bas Beltgange ebensowohl den Sas, daß die Welt der Zeit und bem Raume nach endlich fei, els ben Gegensat, daß fie in beiberlei hinficht unendlich fei, beweifen Bonne. Diefer Biberftreit ift aber boch nut fcheinbar, inbem a blog bann entsteht, wenn die Speculation über die Grangen binausgeht, welche ihr burch bie urfprunglichen Gefete ber menschlichen Ertenntmiß geftectt finb. Lage in ber Gefengebung ber Bernunft felbft ein folder Zwiefpalt, daß fie fich natürlicher und nothwendiger Beife in einen wirflichen Biberftreit verwickelte: jo murbe biefer maufloelich fein, ba ihn boch nur bie Bernunft felbst auflosen muffte, wenn er philosophisch geloft werben sollte. Bon einer Untinomie ber Bernunft tann baber im eigentlichen Sinne nicht bie Rebe fein. Wohl aber fann fich in menschlichen Urtheilen ober handlungen eine gewiffe Untinomie zeigen, wenn namlich biefelben ben Befegen ber theoretischen ober praktischen Bernunft entgegen finb. Antimomie bebeutet alfo bann nichts weiter als Gefeswidrig feit. - Die antinomischen (bas mofaliche Gefet betreffenben) Streis tigfeiten in ber christlichen Rirche gehoren nicht hieber,

Antioch von Ustalon (Antiochus Ascalonita) ein atabemifcher Philosoph bes letten Ih. vor Ch., ber gu Athen, Alexandrien und Rom (wo ihn auch Cicero borte) mit vielem Beifalle Philosos wie lebete und bem fogar die Ehre wiberfuhr, als Stifter einet funften Atabemie betrachtet zu werben. G. Atabemie. bem er namiich feinem Lehrer Philo auf bem atademifchen Lehrfinble gefolgt war: trat er fogar als Gegner beffelben auf, sowohl manblid als fchriftlich, unter anbern in einer Gegenschrift unter dem Titel Cofus, von der aber fo wenig als von feinen andern Schriften etwas übrig ift. Da er auch ben Stoifer Mnefarch gebort hatte, fo mochte bieß feiner philosophifchen Denfart eine ander Richtung gegeben haben. Er fahe ein, daß bas meralische Intereffe bes Menfchen fich weber mit bem Stepticismus noch mit bem Probabilismus vertrage. Und ba er jenes Interesse burch bie stolsche Phis losophie am meiften gesichert glaubte: fo suchte er diese Philosophie fowohl mit ber platonifchen als mit ber ariftotelischen in Ginftime mung gut bringen, vorgebend, bag biefe Philosophien nur in ben Borten und Formeln, nicht in ber Sache felbft verschieben feien,

bağ es also nur einer geborigen Auslegung ber Borte und Kormein bedurfe, um die Ginftimmung in ber Sache felbft einzusebn. führte A. bereits ben Sonkretismus in bie Akabemie ein und murbe baburch gleichsam bas verbinbende Mittelglied zwischen ber altplatonischen oder akademischen und ber neuplatonischen oder alexandrini= fcben Schule, Die barin immer weiter ging. Es fcheint auch feit biefer-Beit ber Rame ber Atabemie fur platonifche Schule feltner gebraucht worben zu fein. Erwahnt wird übrigens biefer A. oft bei ben Alten, besonders bei Cicero, ber in fehr freundschaftlichen Berhaltniffen mit ihm ftanb, g. B. Cic. acad, I, 4. II, 4. 9. 22. 34. 35. 43 — 5. ep. ad famil. IX, 8. de fin. V, 3. 5. 25. de N. D. I, 7. Brut. 91. Auch vergl., Plut. vit. Cic. Sext, Emp. hypot, pyrrh. I, 220, 235. Euseb. praep. evang. XIV, 9. August. contra Acad. III, 18. In 3mangiger's Theorie . ber Stoifer und ber Atabemifer von Perception und Probabilismus nach Unleitung bes Cicero mit Unmertungen aus ber altern und neuern Philosophie (Leipz. 1788, 8.) ift gleichfalls von biefem A. und feinem Combinationsversuche Nachricht gegeben.

Antioch von Laodicea (Antiochus Laodicenus) ein spaterer Steptifer, ber zwischen Aenesibem und Sertus lebte, also im 1. ober 2. Ih. nach Chr., Schuler bes Zeuris und Lehrer Des

nobot's war; von bem aber fonft nichts bekannt ift.

Antipapismus ift die Behauptung, daß es weder in Sachen bes religiosen Glaubens noch in wissenschaftlicher Lehre einen untrüglichen Richter gebe, daß also weder die Rivche noch die Schule einen Papst (papa) haben solle. Ein Antipapa ware ein bloßer Gegenpapst, folglich noch kein Antipapist ober Gegner des Papsthums überhaupt. S. Papsthum.

Antipater von Cyrene (A. Cyrenaeus) ein unmittelbarer Schüler Aristipp's, bes Stifters ber cyrenaischen Schule. Er lebte also im 4. Ih. vor Ch., hat sich aber sonst nicht ausgezeichnet. Was Cicero (tuscul. V, 38.) von ihm anführt, bezeichnet bloß bie bem Spsteme jener Schule augemssen. Denkart bes Mannes.

Antipater von Sibon ober Tarsus (A. Sidonius a. Tarsensis. — wiewohl Einige den Sidonier als Dichter von dem Tarsensis. — wiewohl Einige den Sidonier als Dichter von dem Tarsensis. — wiewohl Einige den Sidonier als Dichter von dem Tarsensis. — wor Eh., Schüler des Djogenes Babylonius und Zeitzgenosse des Karneades, den er auch als einen furchtbaren Gegener seiner Schule bekämpfte — was kein andrer Stoiker dieser Zeit wagte — jedoch nur schriftlich; weshalb er den Beinamen Kalamoboas (der Rohrs oder Federschreier) bekam. Auch fanden manche Stoiker die Art der Bekämpfung unzureichend, indem A. seine Gegner bloß der Inconsequenz beschuldigte, ohne tiefer in die Sache selbst einzugehn. (Cic, acad. II, 6. 9. 34.) Bon

feinen Schriften hat fich nichts, von feinen Philosophemen wenig Im Begriffe von Gott nahm er brei hauptmertmale an, Celigteit, Unverganglichteit und Bobithatigfeit. (Plut. de Stoicorum rep. Opp. T. X. p. 346-7 ed. Reisk.) Auch hielt er nicht, wie andre Stoiter, bas Begehren (δρμη) barum fur frei, weil wir es von Ratur (pvoei) haben, indem die innere Naturnoth= wendigkeit eines Dinges noch keine Freiheit sei. (Nemes. de nat. bom. p. 291-3. ed. Matth. Es ift namlich in biefer Stelle für Philopator mahricheinlich Untipater zu lefen.) In ber Lehre bom bochien Gute ftellt' er bie Formel auf, bas Biel (relog) fei in Leben, wo man ftete alles Naturgemaße (ra xara gvoir) quewible und bas Naturwidrige (τα παρα φυσιν) vermeide — eine Formel, die nur eine Paraphrafe ber furgern und bekanntern Borfcrift war: Lebe ber Natur gemaß! (Stob. ecl. II. p. 134. ed. Heer.) Den außern Gutern legt' er einigen Werth bei, mahrenb andre Stoiter fie fur gang gleichgultige Dinge erklarten. (Sen. ep. 92.) In der ftoischen Casuistit endlich war er ftrenger als fein Lebrer, wie man aus Cicero's Schrift von ben Pflichten (III, 12) fieht. Much mit bem Stoiter Archebem war er in vielen Puncten uneinig. (Cic. acad. II, 47). Bon biefem Stoifer haben bie Antipatriften als eine Rebenfecte in ber folichen Schule ihren Ramen. — Es tommt übrigens auch noch ein Stoller biefes Ras mens bor, ber aus Tyrus stammte (Antipater Tyrius) und im 1. Ih. vor Ch. lebte, fonft aber nicht betannt ift.

Antipathie (von arti, gegen, und nadoc, Gefühl, auch Reigung) ift bie Abneigung, welche ein lebenbiges Befen gegen bas andre fühlt. Der Gegenfat ift bie Sympathie (von our, mit, und nados) ober bas Ditgefühl, welches fich bach Dite freude und Mitleib, alfo überhaupt durch Theilnahme am frems ben Bohl und Webe außert. Der physische Grund biefer Theile nahme liegt im naturlichen Gefelligfeitetriebe, ber baber auch ber fompathifche ober fompathetifche Erieb heißt. Der mos ralifde Grund aber liegt in bem Pflichtgebote ber Bernunft, bas fich im Gewiffen ankundigt. Denn ber Menfch foll fich nicht ifoliren, fonbern immer als Glieb einer großen Gemeine betrachten, folglich auch am fremden Wohl und Webe theilnehmen. nun aber ber Menich biefes moralische Motiv nicht achtet und baber ben Egoismus in sich herrschend werden lafft: fo wird auch feine Sompathie schwach fein und, ftatt berfelben, Antipathie eintreten, besonbers wenn er in einem Undern ein Sinderniß feines Boblfeins Es giebt indeffen Meußerungen sowohl ber Sympathie als der Antipathie, die hieraus allein nicht erklarbar find, bei welchen man vielmehr einen eigenthumlichen Grund ber Buneigung und Abneigung vorausfegen muß, ohne benfelben genauer bestimmen ju Erna's encoflovabila : philof. Borterb. B. I.

tonnen, weil er fich in bie buntle Region ber Gefühle vertiert, vielleicht auch jum Theil im Rorperlichen liegt. Denn es ift wohl nicht zu leugnen, daß es eine eigne Bablverwandtichaft der Geis fter und ber Rorper giebt, vermoge welcher fich einige anziehen, an-Daß man auch burch physische Mittel (g. B. durch dre abstoßen. Bunftlich gemischte Getrante, Rrauter u. b. g.) ober gar burch byperpholische (g. B. burch gewiffe Beschwörungeformein, ober burch Amulete, bie aber zum Theil auch physifch wirten konnten) Sompathie und Antipathie zu erregen und auf biefe Art felbit Rrankheiten zu heilen vermoge - weshalb man auch von fpi. atheti= ichen Curen fpricht - ift eine Behauptung, Die fich weber beweisen noch schlechthin ableugnen lafft. Manche haben baher ben Begriff ber Sympathie nach weiter ausgebehnt und eine allgemeine Sympathie zwischen himmel und Erbe ober allen Weltkorpern angenommen; woraus fie auch die Mantit ober Divination, die Uftrologie und bas Nativitatstellen erklaren wollten. Man muß aber in folden Dingen bie Marime befolgen, fo lange zu zweifeln, bis man burch unwiderlegliche Grunde überwiesen ift. Sonft wird bem Aberglauben und der Schwarmerei, wie auch dem Betruge, Thur und Thor geoffnet.

Antiphafie (von avri, gegen, und gaw ober onui, ich

fage) = Biberfpruch. S. b. 28.

Antiphilo sophismus bedeutet eigentlich nur bas Gegentheil bes Philosophismus. S. b. B. Indessen artet jener auch zuweilen in eine Befeindung ber Philosophie überhaupt aus, und ist eben so tabelnewerth, als der Philosophismus, indem er

aus Mifologie und Mifofophie hervorgeht.

Antiphon aus Rhamnus (A. Rhamnusius) ein Sophist zu ben Beiten des Sokrates. Kenophon hat in seinen Memorasbillen (I, 6.) ein interessantes Gespräch zwischen seinem Lehrer und dem Sophisten A. ausbewahrt. Doch ist es zweisethaft, ob es gerade dieser oder ein andrer sei. S. Rhunken's diss. de Antiphonte, welche Reiske in seine Ausgabe der griechischen Redner (B. 7. S. 795 ff.) ausgenommen hat. Denn es existien noch einige Reden von ihm.

Antiphonie (von art, gegen, und pareir, tonen, fingen, fprechen) bebeutet nicht bloß einen Gegengefang, sondern auch

ben logischen Wiberfpruch. G. b. 203.

Antiphrafe f. Phrafe und Biberfpruch.

Antipode (von avre, gegen, und nove, nodoc, ber Fuß) bebeutet eigentlich einen Gegenfüßler auf ber Erdoberflache b. h. in Bezug auf une, beffen Fußpunct am himmel unfer Scheitelpunct und umgekehrt ift. Die Geographie giebt darüber weitere Auskunft. Es giebt aber auch Antipoben in ber Philosophie, deren Spfteme

179

einamber entgegengefest finb, wie bie Syfteme bes Realismus und bes Ibealismus. S. biefe Ausbrucke.

Antiproteftantismus heift ber Ratholicismus als Antipode des Protestantismus. S. beibe Ausbrucke.

Antipurismus ift bas Gegentheil bes Purismus. S. b. 28.

Antiquation (von antiques, alt) ift eigentlich die Ertid rung einer Sache (Wertzeug, Sitte, Gebrauch, Mobe, Gefet n.) für veralet und ebenbaburch für nicht mehr brauch: ober gang-Bornehmlich aber bezieht man jenen Ausbruck auf die Geseze und deren Abschaffung, wenn sie nicht mehr gelten sollen. Sabeffen antiquiren fich viele Gefete auch von felbft, indem fie mit ber Beit ihr Ansehn verlieren und fo außer Gebrauch tommen, ohne des fie Jemand ausbrudlich abgeschafft batte. Uebrigens f. Gefes mb Gefengebung.

Antiramiften f. Ramus.

Antirationalismus (von arti, gegen, und ratio, bie Bernunft) ift foviel als Antilogismus (f. Antilogie) welches Bort jeboch beffer, weil es nicht aus zwei Sprachen zusammenge=. fett (feine vox hybrida) ift. In einer engern Bebeutung verftebt man auch barunter ben Supernaturalismus, wiefern er bem Rationalismus entgegensteht. G. beibe Ausbrucke.

Antirealismus nennen Ginige ben Ibealismus, wiefern er bem Reglismus entgegensteht. G. beibe Ausbrude.

Antireformers ober Antireformiften beigen bie, welche fich gegen (arte) Abschaffung von Misbrauchen ober andre Berbefferungen in Staat ober Rirche (burgerliche ober kirchliche Reformen) erklaren, ihnen auch wohl thatlich widerstehn. Dergleichen gab es ju allen Beiten, weil folche Reformen, wenn auch im Ganzen mothwendig und heilsam, boch manche individuale oder corporative Intereffen ju verleben pflegen. Bergl. Reform.

Antireligion fagen Ginige für Brreligion. G. Re-

ligion.

Antiropalismus f. Royalismus.

Antistepticismus nennen Einige ben Dogmatismus, weil er bem Stepticismus entgegenfteht. G. beibe Musbrucke.

Antifpinoga ift eine Schrift gegen bas philosophische Sp

ftem Spinoja's G. b. D.

Untispiritualismus (von arti, gegen, und spiritus, ber Geift) heißt ber Daterialismus, wiefern berfelbe alles Beiftige leugnet, fich alfo auch bem Spiritualismus wiberfest. S. Diefe beiden Ausbrude.

Antifibeneer f. ben folg. Art.

Antifibenes von Athen (A. Atheniensis - von mutter licher Seite jeboch ein Phrogier ober Thracier, also nicht echt ober

ebenburtig, Dayerng) ein Schuler querft bes Gorgias, bann bes Sofrates, von etwas rauber und ftolger, jum Conberbaren geneiater Gemutheart. (Blubte um 380 vor Ch.) Bermoge Diefer Gemutheart und ber Armuth; in ber er aufgewachsen mar, fasst' er in der Lehre und Lebensweise feines zweiten Lehrers vorzugsweise basjenige auf, mas eine ftrengere und rauhere Form hatte, übertrieb es aber auf eine fo unnaturliche Weise, bag er baburch in's Lacherliche fiel. Unterfleiber und Schuhe ober Sohlen wegwerfend, beschrantt' er feine gange Betleibung auf bas Dbertleib ober ben Mantel und feine gange Gerathschaft auf einen Becher jum Bafferschöpfen, einen Sad jum Tragen ber nothwendigften Lebensbeburf= niffe, und einen tuchtigen Knotenftod. Ueberdieß ließ er fein Saupt und Barthaar machfen, ohn' es je ju verfchneiben, fchlief ftets auf bloger Erbe, und vernachlaffigte im Umgange mit Andern die for men bes gefelligen Lebens fo fehr, bag er ohne Unterschied jeden tabelte, ber ihm tabelnewerth fchien. Biewohl nun dieß Benehmen nicht fehr einladend war, fo fand boch A. auch Bewundrer und Anhanger, und so ward er Stifter einer neuen Schule ober Reihe von Philosophen, bie man-anfange Untift heneer, nachher Cynis fer nannte. S. b. D. Da A. wie fein zweiter Lehrer alle Phi= losophie auf das Praktische beschränkte: so stellt' er nur eine hochst einfache, auf Berbefferung ber verborbenen Sitten feiner Beit ab= zweckende, Moral auf; worin ihm auch bie meisten Cpniker folg= Ein tugendhaftes Leben mar bem A. und feinen Anhangern bas bochfte But; biefes aber, meinten fie, fei nur burch Befchrantung alles menschlichen Strebens auf bas einfachfte ober nothmenbigfte Naturbedurfnig erreichbar; wodurch ber Mensch auch nothwendig gludfelig werde. Denn wie Gott ebendarum, weil er nichts bedurfe, bas gludfeligfte Leben fuhre: fo tomme ber Denich, ber des Menigsten bedurfe, Gott am nachften. Es fei alfo nichts als bas Gute fcon, bas Bofe hafflich; alles Uebrige aber gleichgultig ober nicht bes Strebens werth. Selbft bas Bergnugen fei nichts werth, ba es ben Menichen oft zum Bofen verleite, ber Schmerz aber etwas Sutes. Die Tugend konne zwar burch Uebung und Unterricht erworben, aber nicht verloren werben, wenn man fie ein= mal besite. (Diog. Laert. VI. besonders &. 3. 10-12. 103 In Unsehung bes Gottlichen unterschied U. viele Boltsgotter und einen naturlichen Gott (populares deos multos, naturalem unum - Cic. N. D. I, 13) hielt also unstreitig biefen allein für In speculativer Sinficht Scheint U. fich etwas gum den wahren. Stepticismus hingeneigt ju haben. Denn er meinte, bag man nicht eigentlich bestimmen konne, was (te) ein Ding fei, fondern nur welcherlei (notor) burch Bergleichung, und bag baber auch nur folche Urtheile gewiß feien, welche einerlei Subject und Prabicat

hatten, wie: Mensch ist Mensch; gut ist gut. (Plat. soph. p. 251. ed. Serr. Arist. met. V, 29. VIII, 3.) Bon einem Manne biefer Art follte man nicht glauben, bag er viel gefchrieben habe; und boch werben ihm eine Menge von Schriften befgelegt, felbft folche, bie fich auf theoretische Gegenstande beziehn, g. B. eine Schrift aber Die Ratur in 2 Buch ern, auch eine Streitfchrift gegen Plato (mit welchem A. in feinem guten Bernehmen ftanb, mahrenb er und Zenophon fehr gute Freunde waren, wie man aus Deff. Sympof. IV, 34-44 fieht) unter bem ftoptischen Litel : Sa= thon ober vom Biberfprechen in 3 Buchern. (Diog. Laert. VI, 15-18. wo gefagt wird, alle Schriften bes A. gusammen hatten 10 Banbe ausgemacht.) Es ift aber nichts mehr bavon übrig. S. Richteri (Glo. Ludov.) diss. de vita, moribus ac placitis Antisthenis Cynici, Sena, 1724. 4. — Crellii progr. de Antisthene Cynico. Leipzig, 1728, 8. - Auch vergl, bie unter Cn= niter angeführten Schriften.

Antistrephon (von arri, gegen, und orgemeir, tehren) beist ein Argument, welches gegen ben, ber es braucht, umgekehrt werben kann. Nach Gellius (N. A. V, 10.) nannten es die Lateiner argumentum reciprocum. Ein Beifpiel f. im Art. Pro: tagoras.

Antitheos (von arte, gegen, und Reog, Gott) bedeutet einen Segengott ober ein bofes Princip, welches ber Gottheit als einem guten Principe entgegenwirft. Much nennt Lactang ben Teufel fo. S. Dualismus und Teufel.

Antithese und Antithetit (von arti, gegen, und Geoic, die Sehung oder auch der Sah) sind Ausbrude, die sich auf ein foldes Berhaltniß ber Gebanten, Urtheile ober Gate, auch ganger Theorien ober Spfteme beziehn, wodurch fie einander aufheben ober wenigstens aufzuheben scheinen. S. Entgegensehung. Das logische Princip der Antithese ift der Cat: Unter entgegengefetten Bestimmungen eines Dinges fete nur eine, und wenn biefe gefest ift, fo bebe die andre auf. Es heißt baber auch Grund fas ber Entgegenfetung (principium oppositionis). Begen ber angeblichen Untithetit ber reinen Bernunft vergl. Untis nomie und Rosmologie.

Antitypie, (von arte, gegen, und runeer oder runteer, ichlagen ) ift Gegenschlag ober Rudwirkung, auch Wiberftanb. S. d. **Ú**B. Buweilen fteht es auch fur Antagonismus. S. b. 28. In der Eppologie ober Lehre von den Borbilbern verfieht man unter Antitypie auch bas Berhaltnif bes Bilbes (τυπος) als Borbildes ju seinem Gegenbilde (αντιτυπος) als Nachbilde G. Tov.

Antiunionisten heißen blejenigen, welche gegen (arre) irz gend eine Bereinigung (mio) sind, z. B. gegen die Bereinigung zweier Religionsparteien, zweier Lander oder Woster ic. Da solche Bereinigungen nicht immer heilsam sind (wie die vormalige Bereinigung von Holland und Belglen zu einem Staate) zuweilen auch nicht einmal aussuhrbar (wie die oft versuchte Bereinigung der Katholiten und der Protestanten zu einer Kirche): so ist das Wiederstreben in solchen Fällen nicht schlechthin zu tadeln. Uebrigens war' es wohl richtiger, statt Antiunionisten zu sagen Antiben notiter, obwohl jener Ausbruck gewöhnlicher. Bergl. henotit.

Antonin ber Philosoph Schlechtweg genannt ober auch Martaurel (Marcus Aurelius Antoniaus Philosophus) geb, im 3. 119. ober 121, nach Ch., erhielt in feiner Jugend die trefflichste Erziehung, wie fie ein junger Mann von Stanbe zu jener Beit in Rom nur erhalten tonnte, indem er von ben ausgezeichnetften Lehtern jeber Art in allen ben Runften und Biffenschaften unterrichtet wurde, bie jur Bilbung eines wohlerzognen Romers gehorten. in der Philosophie empfing er fruhzeitig Unterricht von mehren Lehrern, die ju verschiebnen Schulen gehorten, befonders aber von Stoi= fern, unter welchen fich auch Sertus von Charonea, Plutard's Entel, befand. Daher fafft' er eine folche Borliebe fur bie ftoifche Philosophie, daß er ihr sowohl theoretisch als auch insonderheit prattifc hulbigte. Als er im J. 161. gur Regierung bes romi= fchen Reiches gelangte: fest' er, obwohl vielfach baburch fowohl im Frieden ale im Rriege beschäftigt, bas Stubium ber Philosophie bennoch bis an fein Lebensende fort, und bewies durch feine 19jah= rige musterhafte Regierung, bag die Philosophie sich febr mohl mit ber Burbe und ben Geschaften bes größten Monarchen ber bama-ligen Welt vertrug. Sein Tob im Jahre 180. wurde burch eine wahrhafte allgemeine Trauer im gangen Reiche gefeiert. Ale Dentmal feines Geiftes aber hat er ber Nachwelt Betrachtungen uber und Ermahnungen an fich felbft (eic favror scilicet ύποθηκαι) in 12 Buchern hinterlaffen, welche gwar im Gangen bas Geprage bes Stoicismus tragen; boch erscheint berfelbe bier milber, fanfter und liebenswurdiger als bei frubern Stoitern. nimmt 2.'s Moral oft einen religiofen Muffchwung. Infonberheit ist die Ibee herrschend, daß der Mensch sich nicht als ein einzeles Befen, fonbern als Glieb eines großen Sanzen betrachten folle, bas unter ber Berrichaft eines bochft vernunftigen, weifen und gutigen Befens ftebe. Diefes Befen fei gleichfam ber allgemeine Bater ber Menschen, bie fich ebenbeshalb als Rinder eines und beffelben Baters ober als Bruber lieben follen. Aus demfelben Grunde folle auch ber Menfch alle feine Schickfale als weise und liebevolle Fügungen jence Wesens betrachten und seinen Privatwis

ien burchaus bem Willen beffelben als bes hochften Gefeggebers unterwerfen. Wegen biefes fast driftlich = religiofen Charafters ber antoninfchen Philosophie haben auch Ginige vermuthet, fie mochte wohl zum Theil aus ben Urfunden bes Chriftenthums gefchopft fein - eine Bermuthung, die alles geschichtlichen Grundes entbehrt. Außer jenen Selbbetrachtungen werben bem 2. auch noch Briefe beigelegt, die aber verbachtig find. Jene find herausgegeben von Gatater (Cambr. 1653. 4. A. 3. Lond. 1707, 4. mit A.'s Les ben - auch in Gatak. opp. critt.) Bolle (Leipg. 1739. 8. mit 21.'s Leben u. Briefen) be Joly (Par. 1774, 12. ber fchon 1770 eine frang. Ueberf. bavon berausgegeben, in beiben aber bie einzelen Abschnitte febr verworfen hatte) Dorus (Leipg. 1775. 8.) u. Schulg (griech, u. lat, Schleswig, 1802. 8. Deutsch mit Unmertt. u. einem Berf. uber A.'s philoff. Grundfage. Cbenb, 1799. 8.) — Much hat man beutsche Ueberff, von Schulthes (Burch, 1779. 8. u. im 3. B. ber Biblioth. ber griech, Philoff.) und Reche (mit Anmertt. u. einer erlauternden Darftellung ftoifcher Philosopheme nach bem Sinne A.'s. Frantf. 1797. 8.) u. eine frang. von Dacier (Paris 1691, 2 Thie, 12, R. A. 1801. 4.) besgl. eine perfifche von Jofeph von Sammer. (Wien, 1832). - Außerdem vergl. Deiners's commentat. de M. A. Antonini ingenio, moribus et scriptis, in ben comm. soc. scientt. Gotting. v. 3. 1783-84. - Rôler's diss. de philosophia M. A. Antonini in theoria et praxi. Altborf, 1717. 4. - Buddei introduct. ad philos. stoicam ex mente M. Antonini. Bor Bols le's vorhin ermahnter Ausg. ber Schriften A.'s. - Walchii comm. de religione M. A. Antonini in nummis celebratae, in ben Actt. soc. lat. Jen. a. 1752. p. 209 ss. - Eloge de Marc-Aurèle, par Mr. Thomas. Paris, 1773. 12. — Fessler's Markaurel. R. A. Breslau, 1799. 4 Bbe. 8. (mehr hiftor. Roman als Beffer ift, obgleich etwas ju breit, wie ber Titel felbft: Marc-Aurèle, ou histoire philosophique de l'empereur Marc-Antoain, ouvrage où l'on présente dans leur entier et selon un ordre nouveau les maximes de ce prince qui ont pour titre: Pensées de Marc-Antonin de lui-même à lui-même, en les rapportant aux actes de sa vie publique et privée. Paris, 1820. 4 Bbe. 8. Der ungen. Berf. ift ein Dr. Ripault, ber mit Napoleon nach Aegypten jog und 1823 in Orleans gestorben ift. — Much hat man eine Abhandlung von Nit. Bach: Ueber bie Philosophie bes M. A. Antoninus. — 3m 4. Ih. gab es noch einen Philosophen Namens Antonin, von dem aber nichts bekannt ift, als daß er wie feine Eltern, Guftathius und Sofipatra, ber idwarmerifchen neuplatsnifchen Philosophie mit großem Eifer anbina.

Antrieb ist alles, was uns zur Thatigkeit erregen kann. Daher giebt es sinnliche und sittliche Antriebe. Wer das Gute thut aus Hoffnung der Belohnung und das Bose lässt aus Furcht vor der Strafe, handelt nach sinnlichen Antrieben, die oft das Gezgentheil wirken können. Denn der eigentliche Bestimmungsgrund ist hier bloß die Rücksicht auf Vortheil und Nachtheil. Es kann sich auch fügen, das das Gute Nachtheil und das Bose Vortheil bringt. Ist also jene Rücksicht der im Gemüthe herrschende Antrieb, so wird dann meist das Gute unterlassen und das Bose gethan werden. Es müssen demnach andre, höhere oder edlere, mithin sittliche Antriebe wirksam sein, wenn wahrhaft oder durchaus gut gehandelt werden soll. S. Achtung und Triebseder.

Antwort ift ein Wort, bas fich auf eine Frage bezieht, gleichsam ein Gegenwort, indem die deutsche Borfpibe ant ober ent unstreitig einerlei ift mit bem griechischen arte, gegen. also die Untwort paffent fein foll, fo muß fie ber Frage entsprechen b. h. dasjenige bestimmen, was die Frage als noch nicht bestimmt andeutet. Jede Frage ist namlich ein Unsas zu einem Urtheile, bem aber noch etwas fehlt; und diefes Kehlende foll eben die Untwort bingufugen. Go tann gefragt werben 1) nach bem Subjecte bes Urtheils, g. B. wer ift unendlich? Die Antwort bestimmt bann biefes Subject: Gott. 2) nach bem Prabicate, g. B. was ift Gott? wo bann entweder bas vorige ober irgend ein anbres jum Subjecte paffendes Pradicat anzugeben ift. 3) nach bem Berhaltniffe zwi= fchen Subject und Peabicat, g. B. ift Gott unendlich? wo bann Schlechtweg ja ober nein geantwortet werben fann, je nachbem man das bejahende oder das verneinende Urtheil für mahr halt. DieUnt= wort: Ich weiß es nicht, beutet also eigentlich bloß an, bag man teine Antwort geben konne, weil uns das, wonach gefragt wird, selbst noch unbekannt fei. Fragen ber Urt, wie die vorigen, find fategorisch, weil fie in Berbindung mit der Untwort ftete ein tategorisches Urtheil geben. Es giebt aber auch hopothetische Fragen, wenn man entweber nach bem Grunde einer Folge ober nach der Folge eines Grundes fragt (2. B. was folgt, wenn Gott gerecht ift?) und bisjunctive, wenn man nach ben Theilen eines Ganzen ober nach bem Ganzen von gewissen Theilen fragt (z. B. wie vielerlei find bie Denfchen in Ansehung ber Sautfarbe?). Alle Fragen follen eigentlich erregend auf ben Beift wirten, um aus ihm die Antwort hervorzulocken. Dahet kann man fich auch felbst Fragen vorlegen, was oft noch beffer ift, als Andre zu fragen. Ebendarum brudt man Probleme, welche aufgeloft werden follen, gern fragmeife aus, mithin als Fragefase (propositiones interrogativae) die ftets einen problematischen Charafter haben. Deshalb fpricht fich auch ber 3 weifel gern fragend aus. Golche Fragen heißen fleptisch und find von ben stoptischen zu unterscheiben, beren Zweck blofer Spott ift. — Wenn die Antwort schon in der Frage gang enthalten ift (wie viel tostet ein Groschenbrad, wenn der Scheffel Roggen einen Thaler gilt?) ober wenn bie Frage einen Wiberspruch enthalt (ift ein rundes Quabrat edig ober rund?) ober wenn fie Schlechthin unbeantwortlich ift (ift bie Bahl ber Steme genide ober ungerade?) so beist sie ungereimt (quaestio absurda s. domitiana). Auch nennt man solche Fragen Kinderfragen (quaestiones pueriles) obwohl nicht alle Fragen der Kinder ungewimt find. Daher foll man die Fragen berfelben nicht schnobe jurudweisen ober ale blogen Borrois betrachten, indem fich baburch vielmehr ber Berftand und ber Erfenntnifftrieb ber Rinber außert. - Dagegen ift bie Antwort ungereimt, wenn, fie entweber fich felbit ober ber Frage wiberfpricht, ober auch jur Frage gar nicht pafft. Es giebt alfo ebenfowohl eine Runft gu fragen als eine Kunft gu antworten. Wenn aber bie Fragen zwedmäßig ein-gerichtet werben, so bag man baburch bem Geiste bes Gefragten gleichsam hulfreiche Sand bietet, um die Antworten zu finden und so alles Scheinbar aus sich felbst zu entwickeln: so find fie ein wichtiges Unterrichtsmittel. Darum bebiente fich Cotrates beffelben gewöhnlich im Umgange mit feinen Schulern. S. Sofratit, auch Erotematit unb Ratechetit. Roch ift eine Regel gu bemerten, welche bie Philosophen ber megarischen Schule in Unses hung bes Untwortens auf vorgelegte Fragen gaben, bag man namlich nicht mehr antworten folle, als gefragt fei, daß man alfo jebe Frage mit Ja ober Rein beantworten muffe. Diefe Regel bezog fich aufgewiffe fophistifche Doppelfragen und Biels fragen (sophismata heterozeteseos et polyzeteseos) welche fo verfänglich maren, bag fie ben Untwortenben immer in Berlegenheit festen, er mochte fie bejahen ober verneinen. Man tonnte fie baber auch Berirfragen nennen, bie mehr bes Scherzes als bes Erns ftes wegen aufgeworfen werben. Dahin gehoren bie Sorner= frage, ber Eugenbe, ber Berhullte, bie Elettra, ber Saufe, ber Rahltopf u. b. g. (S. biefe Borter.) Allein jene Regel ift ungultig und mar nur gegeben, um folche Fragen befto verfanglicher zu machen. Die einzig mahre Regel des Antwortens ift, daß die Antwort der Frage angemeffen fein, mithin dasjenige Element bes Urtheils ergangen muffe, welches bie Frage als fehlenb sber umbefannt vorausfest.

An und fur fich f. an fic.

Unvertrautes Gut f. Depofitum.

Anwartschaft ift ein Anspruch auf ein fünftiges Gut, von welcher Art es auch sei, vornehmlich aber Aemter, Burben, Pfrunben zc. also eine mit einer Art von Berechtigung verbundne Erwat tung berselben. Man nennt daher die Anwartschaften auch Erpectanzen. Wenn sie für ausgezeichnete Berdienste, die nicht sogleich angemessen belohnt werden können, verliehen werden: so unterliegen sie keinem Tadel. Sie dürsen aber doch nie unbedingt, sordern nur unter der Bedingung gegeben werden, daß man sich känstig berselben nicht unwürdig mache. Da sich diese Bedingung eigentlich von selbst versteht, so braucht sie nicht einmal ausgesprochen zu werden. Unwartschaften aber an Verdienstlose und Unwürdige verleihen, ist schon darum widersinnig, weil dann jene sich doch von selbst verstehende Bedingung wegsallen müsste. Ober man müsste voraussehen, daß der Verdienstlose und Unwürdige sich durch künstlige Verdienste würdig machen werde. Wozu aber dann die Anwartschaft? Warum nicht abwarten, die Verdienst und Würdigkeit wirklich da sind?

Anweisung f. Anteitung und Ginleitung. Die Ins weisungen auf zu leiftenbe Bablungen (Affignationen) gehoren nicht

bieber.

Anwendung (applicatio) ist die Beziehung des Einen als Mittels auf ein Andres als 3weck. So wendet der Arzt seine Kenntnisse von den Krankheiten und deren Hellmitteln (Theorie) auf die wirkliche Heilung der Kranken (Praxis) an; und so können und sollen alle Wissenschaften, auch die Philosophie, auf das Leben anges wandt werden. Man muß aber doch ihren Werth nicht stach dieser Anwendbarkeit auf das Leben allein beurtheilen; denn sie haben auch einen selbständigen Werth für den menschlichen Geist. Es folgt auch gar nicht, daß eine Theorie oder Wissenschaft auf das Leben nicht anwendbar sei oder keine Anwendung darauf gestätte, weil man sie disher noch nicht so angewandt hat. Es kann dieß künstig bei vollkommnerer Ausbildung der Erkenntniß im reichen Maße geschehen. Wegen der sog, angewandt en Philosophie, wo der Ausdruck anders genommen wird, s. philos. Wissenschaften.

Anzeichen ober Anzeigen (indicia — auch Inzichten genannt) sind blejenigen Elemente eines Beweises in Eriminalsachen, welche den Berdacht begründen, daß Jemand ein Berdrechen beganzen habe. Sie können also nur einen Grad der Wahrscheinlichkeit bewirken, der von der Gewissheit noch weit entsernt ist. Wenn z. B. nach einem Worde Jemand, der mit dem Ermordeten in Feindsschaft stand, plosisch verschwindet: so begründet dieß allerdings den Berdacht, daß der Berschwundene der Mörder sei. Da aber eine Wenge von andern Ursachen eben dieses Berschwinden bewirken konnte, so ist aus bloßen Indicien kein vollständiger und hinreichender Bewieß möglich. — Die arztlichen Anzeichen (einer Krankheit oder bes Todes) gehören nicht hieher. — Literarische Anzeigen sind entweder

libse Ameigen des Litels und des Inhalts der Schriften, ober butheilende Amzeigen, welche auch Recensionen heißen. S. d. 28.

Anziehungstraft (vis attractiva) ist das Bestreben eines köpers, den andern zur Annäherung zu nothigen. Wenn und wiesem dieselte aller und jeder Materie zukäme, musste sie als eine weintliche oder Grundtraft der Materie betrachtet werden. S. Materie. Ans den Erscheinungen der Juneigung und der Liebe, den impathetischen Geschlen, erhellet aber, das auch die Geister eine kust haben, sich gegenseitig anzuziehen, was nicht minder von dem Gesenseite derselben, nämlich der Abstosungstraft, gilt. S. d. W. und Antipathie.

Aoriftie (vom a priv. und δριζειν, bestimmen, entscheiden) if Unbestimmtheit oder Unentschiedenheit. Dit diesem Kunstworte bieichneten die alten Steptiser ihren zweiselnden Gemuthszustand, randge bessen sie fagten: Ουδεν δριζω, ich entscheide nichts. S. Stepticismus. Der grammatische Aorist (αοριστος) hat auch bivon seinen Ramen, daß er die Beit, in welche eine Handlung salt, nicht ganz bestimmt bezeichnet, sondern es in gewisser hinscht unntschieden lässt, wiesern dieselbe in der Vergangenheit liege. Wesnissen war dies wohl die ursprüngliche Bedeutung dieser besondern,

uicht in allen Sprachen anzutressen, Form des Zeitworts.

Apagogischer Beweis (von anayees, wegsühren, daher anayosy, die Wegsührung, deductio — weshalb dieser Beweis mich deductio ad absurdum genannt wird) ist ein indirecter Beweis. Man beweist namlich nicht geradezu, was bewiesen wewden soll, sondern man restectirt erst auf das Gegentheil desselben, wird dessentheit desseuthun, und schließt dann zurück auf die Bahreit dessentheit darzuthun, und schließt dann zurück auf die Bahreit dessentheit dass ein Sas, der auf ungereimte, mithin sals se solgerungen sicher, nicht wahr sei, sondern vielmehr sein Gestracht werden. Denn die Ungereimtheit könnte wohl auch nur seinder, nicht wirkliche Falscheit sein. Ueberdieß solgt aus der dasscheit eines Sases noch nicht die Wahrheit seines Gegentheils, wenn nicht die Entgegensehung beider so beschaffen ist, daß einer den beiden wahr sein muß. Daher ist diese Beweisart nur mit wier Vorsicht zu brauchen. S. beweiser und wirk diese Beweisart nur mit

Apart f. a parte binter A.

Apathie (von bem a priv. und nadog, was im weitern Sime jede leidentliche Bestimmung, auch Gefühl überhaupt, im agen Affect und Leidenschaft insonderheit bedeutet) kann 1) eine dige Sefühllosigkeit bezeichnen, wenn man das W. nadog im weitern Sime nimmt; 2) eine bloße Affects und Leiden haftlosigkeit, wenn man es im engern Sinne nimmt. So

nahmen es bie Stolfer, indem fie Affecten und Leidenschaften als Krankheiten ber Seele betrachteten, von welchen ber Weise burch bie Rraft seines Willens sich frei erhalten muffe. Indeffen mogen wohl auch Einige unter ihnen, wie es oft zu geschehen pflegt, die Foberung ber Apathie übertrieben und eine gewiffe Gefühllofigfeit wenigstens affectirt haben, ungeachtet es weber moglich, noch, wenn es auch möglich, rathsam ober gar fittlich nothwendig ist, alle Ge= fuble zu unterbrucken. S. Niemeieri (Joh. Barth.) diss. de Stoicorum anadsia, exhibens corum de affectibus doctrinam rationesque, quibus moti sapientem suum anaIn esse voluerunt. Delmst. 1679. 4. — Beenii dispp. III.: Anadesa sapientis stoici. Rovenh. 1695. 4. - Fischeri (Joh. Henr.) diss. de Stoicis ana Seias falso suspectis. Lips, 1716. 4. — Quadii disp, tritum illud Stoicorum παραδοξον περι της απαθειας expendens, Sed. 1720. 4. - Meiners ub, ble Apathie ber Stois ter; in Dess, verm, philas. Schriften. Th. 2. S. 130 ff. — Es iff ührigens eine faliche Anficht, wenn man bie Apathie immer nur als eine Lehre ber Stoiler betrachtet. Much andre Philosophen empfahlen biefelbe als ein Biel, nach welchem ber Weife zu ftreben habe, a. B. Portho, bet (nach Cic. acad. II, 42, vergl, mit Diog. Laert. IX, 108.) bie Apathie fogar in einem noch ftrengern Sinne nahm, ale bie Stoifer. G. Porrho, besgleichen Stilpo. einer etwas verschiednen Bedeutung nimmt biefes Wort Darimus Epr. in f. 15. Differt., wo er außer anbern Gegenfagen auch bas Apathische (απαθες) und bas Empathische (εμπαθες) ein= ander gegenüberstellt. Jenes ift namlich bas, mas weber Beranugen noch Schmerz als leibentliche Bestimmungen unfere Gemuthes fühlt, biefes, was beibes fühlt. Jenes Wort konnte man also burch un= leibentlich, biefes burch leibentlich überfegen. Daber nennt auch diefer Schriftsteller Gott und bie Pflanzen apathisch, die übrigen Wefen aber (Damonen, Menschen und Thiere) empathisch. S. Mari= mus von Eprus. — Uebrigens wird bie Apathie als vollige Gefühle = ober Empfindungslofigfeit auch in den altinbifden Reli= gionsbuchern fur bie hochfte Frucht ber Beisheit ober fur ben Sipfel menschlicher Bolltommenheit erklart. Und das blieb nicht bloß Theorie, fondern ward auch jur Prapis. Daher fagt Cicero (Tusc. V, 27): "In India ii, qui sapientes habentur, nudi aetatem agunt et "nives hiemalemque vim perferunt sine dolore; cumque ad "flammam se adplicaverunt, sine gemitu aduruntur." Das noch heutzutage in Offindien gebrauchliche Berbrennen ber Beiber nach bem Tode ihrer Manner mag alfo wohl ben Gingebornen nicht fo fcredlich als une vortommen; weshalb auch zuweilen bie eignen Sohne bie Scheiterhaufen ihrer Mutter mit ber größten Gleichgul= tiakeit anzunden. Indeffen foll baburch ein schon an sich unmensch=

licher Gebrauch nicht gerechtfertigt werben. Die Englander thun baber gang recht, daß sie ihn abzuschaffen suchen. Möchten fie nur

ben Sinbus fonft tein Unrecht gufügen!

Aphasie (vom a priv. und gaw ober gryut, ich sage ober mbe) bedeutet eigentlich das Nichtreben oder Berstummen; die alten Steptiker aber bezeichneten damit ihre Unentschiedenheit oder ihr Dahingestelltseinlassen, vermöge bessen sie auf vorgelegte Fragen keine bestimmte Antwort gaben, weber ja noch nein kategorisch sagen, win nicht in den Fehler des dogmatischen Behauptens zu fallen. S. Skepticismus. Die steptische Aphasie ist also im Grunde nichts anders als die skeptische Epoche. S. d. W.

Aphilosophie (vom a priv. u. gedosogea, die Weltweissheit) ift das Gegentheil der Philosophie, entweder bloß negativ gesdacht, als Abwefenheit der Philos. (Nichtphilos.) oder positiv gedacht, als etwas der Philos. Widerstreitendes (Unphilos.). Uebrigens f.

Philosoph und Philosophie.

Aphoristisch (von apopiceir, abtrennen, lobreigen) beißt ein Bortrag in furgen Gagen, die teinen genauen innern Bufammenhang, wenigstens nach bem Mugenscheine, haben und baber auch febft Aphorismen beigen. Dan nennt einen folchen Bortrag auch wohl fragmentarisch (von fragmentum, bas Bruchftud) ober rhapfobifch (von paywdia, ein einzeler Gefang ber home tifden ober andrer Belbengebichte, welche von ben Rhapfoden theils weise vorgetragen wurden). Diesem abgebrochnen Bortrage, wie man ihn auch nennen tonnte, fieht ber gufammenhangenbe ober in Ginem fortlaufen be Bortrag entgegen. Birb eine gange Biffenschaft in Aphorismen vorgetragen (wie die Philosophie in Platner's Aphorismen): fo muffen auch bergleichen Aphorismen genauer zusammenhangen, und es bebeutet bann biefer Ausbruck eigentlich nichts anders als die Paragraphen eines Lehrbuchs. Solche Aphorismen hat auch Boutermet gefchrieben. -Es wird indessen die aphoristische Kom bes Bortrags oft auch nur als Deckmantel ber Unfahigfeit ober Tragbeit gebraucht, namlich von benen, welche zusammenhangenb benten nicht tonnen ober nicht wollen. Jene lofe Form ober vielmehr Unform foll bann wohl gar ihrem Bortrage ben Schein ber Genialitat geben,

Aphthartolatrie f. Phthartolatrie. Aphthonianische Chrie f. Chrie.

Apirie kann zweierlei bebeuten, je nachbem man es ableitet, indem auch das griechische Wort aneipog, wovon es zunächst herstommt, zweierlei Bedeutung nach Verschiedenheit der weitern Absleitung hat — unerfahren (von neipa, der Versuch) und unsbegränzt (von nepag, die Granze). Apirie kann demnach ebensswohl Unerfahrenheit (das Gegentheil von Empirie) als

Unbegränztheit bebenten ober auch bloße Unbestimmtheit. Denn das griechische auseepor bedeutet nicht bloß das Unbestimmtheit. Denn das griechische auseepor bedeutet nicht bloß das Unbestiche (insinitum) sondern auch das Unbestimmte (indesinitum). Darum nennt auch Plato das Biele, was die Sinne wahrnehmen, ein Apiron, weil es sich der Jahl nach in keine bestimmten Gränzen einschließen lässt, und seht demselben die Idee als die Einheit (Denade oder Monade) welche jene Bielheit unter sich besasst, entgegen. Eben so nannte Anarimander den ersten Grundstoff der Welt ein Apiron, weil er ihn als ein undestimmtes Mittelding zwischen Wasser und Luft dachte; denn daß er ihn auch unendlich im eigentslichen Sinne gebacht haben sollte, ist nicht erweislich. — Apir tie darf übrigens nicht Apprie geschrieben werden; denn dieß ware Feuerlosigkeit (von  $\pi v \rho$ , das Feuer).

Apistie (vom a priv. und nioric, ber Glaube) ist Un-

glaube. G. b. 2B.

Apoche (von anexer ober anexes du, entfernt sein, sich enthalten) bebeutet Entfernung ober Distanz, auch Enthaltsamteit; besgleichen eine Quittung; ist baber wohl zu unterscheiben von Epoche. S. b. 28.

Apobittit f. ben folg. Art.

Apoditisch (von anodeunena, beweisen) heißt ein Urtheil, welches mit dem Bewusstein der Nothwendigkeit gedacht wird; was allemal der Fall ist, wenn ein erweisliches Urtheil gehörig erwiesen worden. Ein apoditischer Beweis ist eigentlich ein Pleonasmus, da der Beweis selbst im Griechischen anodeizse heißt; man setzt aber dann jenen dem bloß wahrscheinlichen Beweise entgegen. S. beweisen. Ein apoditisches Wissen heißt daher überhaupt soviel als ein höchst zuverlässiges, mit welchem also das Bewusstein seiner allgemeinen und nothwendigen Gultigkeit verknüpftist. Alle Wissenschaft strebt danach, vornehmlich die Philosophie, erreicht es aber nur selten oder, nach der Meinung der Steptiker, nie. Sine Apoditischen Werte gegeben) wurde demnach darauf ausgehn, ein apoditisches Wissen hervorzubringen und dadurch dem Steptiker gleichsam factisch darzuthun, daß es ein solches gebe.

Apotalppse (von anoxalvnreev, entdeden, offenbaren) ift Offenbarung überhaupt, besonders laber im religiosen Sinne. S. Offenbarung. Die tirchliche Bebeutung des Worts (Offenbarung Johannis) geht uns hier nichts an, wiewohl die phantastischen Auslegungen dieses Wertes Anlaß gegeben, daß man phantastische Philosophen auch apotalpptische Traumer nennt.

Apokatastase (von anoxa Fioraver, wiederherstellen) ist Wiederherstellung, wobei es barauf ankommt, was wiederhergestellt werden soll. Es muß also noch etwas hinzugedacht werden, z. B.

bie Sestiene (anoxaraoraois rwo aorepwe) indem bie alten Astronomen und mit ihnen auch viele Philosophen annahmen, bag in einem geroiffen Beitraume bie Geftirne in ihre erfte ober urfprlinge liche Stelle am himmel jurudtehren wurden. Diefen Rreislauf ber Seftirne, ber gleichsam eine Wieberherstellung berfelben in ben vorigen Stand ware, nannte man auch bas große Beltjahr' ober bas platonifche Sahr. S. platonifch und Beltjahr. Damit verband man fpater ble Ibee einer Wieberherstellung, ober, wie man in Diefer Begiehung lieber fagte, Bieberbringung aller Dinge (αποκαταστασις παντων) b. h. einer Burutführing alles vom Schöpfer Entfernten und baburch Berfchlechterten in ben vorigen beffern Buftanb, alfo auch ber Menfchen in ben mfprimglichen Stand ber Unschuld ober ber fittlichen Gute; was man auch wohl eine Wiebergeburt ober Palingenefie Und indem fich die Theologen biefer Idee bemachtigten, nahm man weiter an, bag alebann auch bie fogenannten Sollens ftrafen aufhoren, mithin alle bofe Menfchen und Engel (alfo and ber fcblechtweg fogenannte Teufel ober Satan) bekehrt ober in gute verwandelt, die Solle felbft zerftort, und fo gleichsam ein neuer Dimmel und eine neue Erbe geschaffen werben wurden. Dag beebei die Phantaffe im Spiele war und man ftatt bes Fortschritts jum Beffern nach ewigen Entwidelungsgeseten eine blofe Rudtehr in einen alten, aber eigentlich nie vorhanden gewefenen, Buftanb bachte, erhellet auf ben erften Blid und bebarf frines befondern Beweifes. Will man aber etwas Beiteres baräber lefen, so vergl. man Peterfen's μυστηριον αποκαταστασταστως παντων b. i. das Geheimniß der Wiederbringung aller Dinge. 1701. 2 Bbe. Fol. auch 1703. 3 Bbe. (Offenb.) Desgl. Gerharb's systema anoxaraoraoews b. i. ein vollständiger Lehrbegriff bes ewigen Evangeliums von ber Wieberbringung aller Dinge (o. D. 1727. 4. nebit ben Schriften von Barenfprung (die Bieberbringung aller Dinge in ihren guten und erften Bus ftand ber Schopfung nach ihren Bemeifen und Gegenbeweifen vorgeftellt. Frtf. 1739. 8.) und 3immermann (bie Richtigleit ber Lehre von ber Wiederbringung aller Dinge. Samb. 1748. 8.). - Begen bes rechtsphilosophischen Begriffs ber Bieberherftellung f. Derftellungerecht.

Apokolokyntofe (von xoloxurry, ber Kurbis) bedeutet eigentlich eine Berturbissung ober Berwandlung eines Menschen in einen Kurbis, wie Apotheose die Berwandlung eines Menschen in einen Gott. So betitelte der Philosoph Seneca eine noch vorhandne Satyre auf den Kaiser Claudius, die mehr dem Wige als dem Herzen des Philosophen Ehre macht, da er dem Kaiser bei dessenten geschmeichelt hatte und ihn nun, nachdem derselbe

gestorben, als den verächtlichsten und abscheulichsten Menschen (was er freilich war) darstellte. Die Spize des Spottes liegt aber darin, idaß ein Kurdis dei den Alten ungefähr soviel als ein Dummkopf oder Biddsinniger (fatuus) bedeutet. Daher führt S. gleich im Anfange das Sprüchwort an: Aut regem aut katuum nasci oportere, was sich ohne Verletung des schuldigen Respects nicht gut überseten lässt.

Apokryphisch f. Kanonik.

Apollodor, ein epiturischer Philosoph von unbekannter Steunst und Zeit (wahrsch. im 2. Ih. vor Ch.) der aber in der epiturischen Schule ein gewisses Ansehn erlangt haben muß, da man ihm den Beinamen Kepotprannos (Beherscher des Gartens, namlich des epiturischen, wo die Schule ursprünglich ihren Sitz hatte) gab. Bermuthlich gelangt' er zu diesem Ansehn durch seine vielen Schriften, die (nach Diog. Laert. X, 25. der VII, 142—3. auch einen Stoiter A. erwähnt) über 400 Bücher oder Bande der tragen haben sollen. Es hat sich aber keine einzige davon erhalten. Bon dem Apollodor aus Athen, dessen mythologische Bibliothet in 3 Büchern noch eristitt, ist er ganz verschieden.

Apollonius von Eprene mit dem Beinamen Kronos, ber Schwachsinnige ober Murrische (A. Cronus) ein Philosoph der megarischen oder dialektischen Schule, von dem aber nichts weiter bekannt ist, als daß er Lehrer des weit berühmtern Dialektikers Diosdor war. Jenen Beinamen erhielt er wahrscheinlich von der Duns

Bellyeit feines Bortrags. Er lebte im 3. 3h. vor Chr.

Apollonius von Tvana (A. Tyaneus s. Tyanensis) ein fo zweibeutiger Mann, daß man nicht weiß, bb man ihn zu den Philosophen ober zu den Gauttern zahlen foll. Er lebte im 1. 3h. nach Ch., indem er im 3. 96 als ein fast hundectjähriger Greis gestorben sein soll. Vom Pythagoreer Eupenus in die angeblichen Beheimniffe biefer Schule eingeweiht, nahm er ben Ppthagoras felbft, bem er auch an torperlicher Schonheit geglichen haben foll, au feinem Dufter in Lebensweife, Rleibung te. und machte auch, wie jener, große Reisen burch Griechenland, Stallen, Aegypten, Methiopien, Indien zc. fo bag er auch mit ben Symnofophiften und Magiern in Berbindung getommen fein foll. In Rom tam ec zweimal (unter Nexo u. Domitian) wegen angeblicher Zauberei, Gifts mischerei und Theilnahme an politischen Berschwörungen in Unterfuchung, ward aber beibemal freigesprochen. Außerbem werben ihm eine Menge von Bunberwerten und Beifagungen zugeschrieben; und am Ende feines Lebens foll er gar wie ein übermenschliches Wefen vom Schauplate ber Erbe abgetreten fein. Es fcheint baber beinabe, als wenn ihn manche Freunde bes Beidenthums zu einem Gegenstude vom Stifter bes Christenthums batten erheben wollen.

Sein Leben und foine Shaten befchrieb gwerft ein gewiffer Damis von Rinus ober Babplon, Schiller und Reifegefahrte bes A., nachber ber altere Philoftrat auf Berlangen ber Julia Domma Augusta, Gemablin bes R. Severus, bie viel Gefdmad an ienem Bumbermanne felbft, weniger aber an ber ichlecht geschelebnen Erzählung bes Damis gefunden gu haben scheint. G. Flavii Philostrati de vita Apollonii Tyanei libb, VIII. gr. Venet 1501. Lat. ibid. 1502. fol. Auch in ber Ansgabe ber philostratifchen Werke von Dlearius mit einer vorausgeschiedten diss. de Apoll. Tyan. - Bon ben Schriften bes A, eriftirt nichts mehr als eine von bemfelben Philoftrat veranstaltete Sammlung von Briefen, beren Echtheit aber auch nicht erwiefen ift. G. Apollonii Tyan. epp. LXXX. gr. c. vera. Eilhardi Lubini. Ap. Commelin. 1601. 8. Auch in ben Brieffammlungen von Ale dus und Cujacius, und in der Musgabe ber philoftratifchen Bette von Dlearins. - Rimmt man alle Radyrichten über diefen gweis bentigen Dann gufammen : fo fcheint er einer ber erften Pothagoe mer gewefen ju fein, welche Philosophie und Schwarmerei in genanere Berbindung brachten. 3war legt ihm fein Biograph (IV, 19. V, 12. VI, 19. VII, 14. VIII, 7. u. a. a. D.) ziemlich vernimfrige Memferungen über ben agyptischen Thierbienft, über ben Unter fchieb ber gottlichen Mantit von ber truglichen monfchlichen Magie, uber bas Gewiffen und anbre moralifche Gegenstande in ben Dund. Man meiß aber nicht, ob I, wirflich beren Urheber fei. Und wenn/ wie ber Biograph fagt, A. bie vegetabilifche Rahrung auch banum ber animalischen vorzog, bamit bie Rraft feiner Geele geftartt murbe, bie Busunft zu burchfchauen und gottlicher Offenbarungen theilhaftig m werben: fo wirft bieß eben tein vortheilhaftes Licht auf A. In 58. Briefe finden fich auch einige Philosopheme über bie einige und ursprungliche Substang (ovora) welche ewig und ihrem Wefen nach unveranderlich fei, aber durch Bewegung und Rube (bie boch miches anders als Beranderungen find) folder Mobificationen fabig: werbe, bag fie fich theils ausdehne (Erpanfiveraft) theils gufammengiebe (Attractiviraft); baburch gelange alles in ber Belt gur Erfcheinung, fo bag eigentlich nichts entftebe ober vergebe, fonbern mur Eines und Daffelbe unter verschiednen Geftalten (als Scheinfub-ftangen) fich offenbare, und alles Einzese zuleht in die Ursubstang, bas Eine gottliche Wefen, bas unveränderliche Substrat aller thatigen und leibenben Beranberungen, gurudtehren muffe. Diefe Phis Lofopheme find merkwurdig genug, ba fie mit dem neuern Pantheisbeit jemer Briefe nicht erweislich ift, fo lafft fich auch baraus tein fichrer Schluß in Begug auf die Philosophie bes A. giehn. Uebrigens veral, man noch: Dosheim's dies, de existimatione Apol-Rrug's encottopabifc philof. Borterb. B. I.

long Tyan., in Deff. comments, et eratt, var. arg. Samburg, 1751. 8. S. 347 ff. - Riefe's diss. III de Apollonio Tyan. philosopho pythagorico thaumaturgo, et de Philostrato. Bits tenberg, 1723-4. 4. - (3immermann's) de miraculis Apollonii Tyan. liber. Ebinburg, 1755. - Bergog's 26h. philosophia practica Apollonii Tyan. in sciagraphia. Leipzig, 1719. 4. - In Baple's B. B. und in ber großen Encott, von Erfch und Gruber finden fich auch ausführlichere Auffate über biefen

philof. ober unphilof. Bunbermann.

Apologie (von ano, weg, und loyos, bie Rede) ist eine Rebe, woburch man von fich ober Andern eine angebliche Schuld zuruckweist, also eine Bertheidigungerebe. Dergleichen Apologien haben Plato und Kenophon für ihren Lehrer Sotrates ges fchrieben, um ihn wenigstens in den Augen der Rachwelt ju rechtfertigen. Die Echtheit biefer Werte ift von einigen Krititern ohne gulangliche Grunde bezweifelt worben. - Apologetifch heißt bas ber vertheibigend, und Apologetit bie Bertheibigungefunft ober bie Unleitung bagu. — Ein Apolog (anologos) aber heißt schlecht-weg eine Ergahlung, besonders eine sinnreiche, durch die irgend eine allaemeine Babrheit veranschaulicht werben foll; wie ber bekannte Apolog beim Livius (II, 32.) burch welchen Denenius Agripp a bas aufrührische romische Bolf ju beschwichtigen fuchte. In biefer Sinfict tonnen auch die asopischen Fabein und alle ihnen nachgebilbeten Ergablungen Apologen genannt werben. Das 2B. Apologie aber wird nie in biefem Sinne gebraucht,

Apophthegmen f. Anetboten.

Aporetiter ift soviel als Steptiter, ein Zweifler, und Aporie foviel als Zweifel (von angper, teinen Beg, Aus: ober Uebergang [nopos] wiffen, bann ungewiß fein, zweifeln). S. Stepticismus.

Aposiapese (von ano, von ober weg, und orange, schweis gen) bebeutet Stillich weigen. G. b. 29. In ber Rhetorit und Poetif verfieht man barunter eine gurudhaltenbe Redeweife ober auch ein plobliches Abbrechen ber Rebe, woburch man bas, was folgen sollte, verschweigt, ob es gleich von Jebem leicht hin-zugebacht werden kann — wie in dem berühmten Quos ogo der Aenelde - eine Rebefigur, die oft gute Birfung thut, aber nicht ju baufig angebracht werben barf. Im philosophischen Bottrage mochte fie wohl nur felten anwendbar fein.

A posse etc. f. ab esse etc. hinter A.

Apoftafie (von ano, weg ober ab, und oracic, Standober Stellung) bedeutet überhaupt Abftand ober Abfall, 3. B. ben Unterthanen von ihrem Regenten. Befonders aber wird es von einer Abtrunnigfeit in Sachen ber Meinung ober bes Glaubens gebraucht,

wie wenne Jemand von einer Rirche ober Schule gur anbern übergebt. Da bie alten Philosophenschulen lange Beit in firenger Abgefchloffenheit bestanben, bevor ber alexandrinifche Ettetticismus und Eyntretismus alles unter einander warf: fo fielen auch zuweilen einzele Stieber berfelben von ihrer Schule ab und gingen ju einer andern aber. In ber epiturifden Schule, welche ber Similichteit am meiften fchmeichelte, gab es befonders viel folche Ueberlaufer aus andern Schulen, mabrend fie felbft wenig Abtrumnige hatte. Diefe Erfcheinung fuchte ber Alabemiter Arcefilas burch bas Biewort m erklaren, bag wohl aus Dannern Berfchnittene, aber nicht ans Berfchmittenen Danner werben tonnten. Uebrigens ift bie Apoftaffe m fich micht zu tabein, wenn fie nicht aus politifchen Rudfichten, fonbern aus reiner Ueberzeugung geschieht. — Neuerlich hat man and von Apoftaten bes Wiffens gefprochen b. b. von Philofophen, bie auf bas Biffen verzichten und fich bem Glauben (vornehmlich bem pofitiven ober bem Autoritats: Glauben) in bie Arme werfen; weshalb man biefelben zugleich Reophyten bes Glaus bens nannte. Bergl. Reophyt und 2. Borne's Muffat: Die Apoftaten bes Wiffens und die Reophyten bes Glaubens; in Deff. Scheiften. Th. 3. Samb. 1829. 8. - Apoftafe (anooraois) beißt auch eine Rebefigur, welche barin besteht, bag man bie Rebe gleichfam abfett ober abbricht, indem man ben folgenden Sat auf ben vorhergebenben ohne Berbinbung folgen lafft.

Aposteriorisch, Aposteriorität s. a posteriori binter A.

Apostolicismus hat seinen Namen nicht von ben Aposseln (Gesandten Gottes oder Jesu) sondern von einer sog, aposstolisch en Partei, die aber sehr un apostolisch denkt und handelt, indem sie den geistlichen und mittels desselben auch den weltlichen Despotismus überall zu befordern sucht und dahen Reformen in geistlichen und weltlichen Dingen entgegenwirkt. Solche Apostolische (die man auch Apostel des Teufels nennen könnte) giebt es aber nicht nur in Italien, Spanien und Poctugal, sondern auch in Frankreich, England und Deutschland, und überhaupt in der ganzen Welt, weil es überall Freunde des Despotismus giebt. S. Despotie.

Apotelesmatisch (von anoreleer, vollenden) heißt eisgentsch, was zur Bollendung eines Dinges gehört. Weil aberdas Substantiv anoreleoux auch den angeblichen Einsluß der Bestiene und ihrer Stellungen auf die Schickfale der Menschen bezeichnet: so heißt das davon zunächst herkommende Abjectiv auch soviel als aftrologisch oder zum Wahrsagen aus den Sestienen (besonders zum Natwicktschen) gehörig. S. Astrologis.

Apotherse (von anoIsows, vergottern) ift überhaupt bie Bermanblung bes Denschlichen in Gottliches. Da jenes ein Enbliches ist, dieses aber als ein Unenbliches gebacht werden muß: so ist offenbar, dag eine solche Verwandlung nur eine eingebildete sein kann. Es war aber ben beschränkten Unfichten ber Borweit und besonders bes heidnischen Alterthums, welches das Gottliche selbst so febr vervielfaltigte und vermenschlichte, gang angemeffen zu glauben, bag auch wohl das Menschliche in ein Gottliches verwandelt werden konne. Außerbem trugen auch Dankbarteit und Schmeichelei bas Ihrige ju folden Bergotterungen bei. Es lag aber boch biefer Berirrung, wie fo vielen andern, ein wahrer Gedanke zum Grunde, namlich ber, baß eine gewiffe Aehnlichkeit zwischen bem Gottlichen und bem Mensch= lichen stattfinde, und daß daher ein Mensch, ber sich durch Weisbeit und Tugend auszeichne ober ein Wohlthater feines Geschlechts burch große Thaten fei, ber Gottheit fich gleichsam annahere. Darum legte man folden Menschen auch wohl felbst eine gottliche Natur neben ber meuschlichen bei, hielt fie fur Gotterfohne (deoyevers, Erzeugte bes Dis ober Beus, baber ber in ber Gefch. ber Philof. baufig vortommende Name Diogenes) ober meinte, bie Gottheit habe fich in ihnen gleichsam verkorpert, sei in ihnen Mensch geworben. Dann war aber ber Gedante um fo naturlicher, folche Denfchen nach ihrem Tobe zu vergottern, ihnen Tempel und Altare ju errichten, Opfer bargubringen u. f. w. Daß jeboch eine folche Bergotterung mit gelauterten Religionsbegriffen nicht befteben Bonne, bebarf teines Beweises. S. Gott. Es wurden aber im Alterthume nicht blog Furften und Selben, fonbern auch Religionsstifter und felbft Philosophen vergottert. Bergl. J. P. a Melle diss. (praes. C. G. Müller) apotheosis philosophorum graecorum, speciatim Pythagorae. Jena, 1742. 4. - 9. C. F. Sifchhaber über bie Bergotterung Plato's von einigen Philosophen bes Beitalters. In Deff. Beitschrift fur bie Philosophie. - S. 4. Rr. 3. heißt Bergotterung freilich weiter nichts als übertriebne Berehrung. Im Alterthume aber hielten Manche wirklich ben Di. für einen Gotterfohn. G. Plato.

A potiori etc. s. hinter A.

Apparition (von apparere, erscheinen) kann zwar sebe Art von Erscheinung bedeuten; es wird aber meist nur von außerordents lichen oder gar übernatürsichen Erscheinungen (ber Götter, der Geister, der Engel und Teusel) gebraucht; wobei entweder gar nichts äußerlich erscheint, wenn die Seele nur ein Bild ihrer eignen Phantasie wahrnimmt, oder etwas ganz Andres, als man wahrzunehmen meint, wie wenn Jemand einen im Dunkeln schleichenden Menschen für ein Gespenft halt. Die Phantasie hat dann auch ihren Antheil an der Erscheinung; biese ist aber doch kein reines Erzeugnis derselben.

Dis Beirng fich oft babef in's Spiel mischt, ist bekannt. Ersiseinung en im philosophischen Sinne nennt man entweder schlechts my so, oder Phanomene. S. beide Ausbrücke. — In einem and andern Sinne wird das Wort Apparenz gebraucht, ob es zeich mit jenem einerlei Abstammung hat. Man versteht nämlich dennter den sinne wird das Wort Apparenz gebraucht, ob es zeich mit jenem einerlei Abstammung hat. Man versteht nämlich dennter den sinnsichen Schein, und sagt daher, man solle nicht nach der Apparenz urtheilen, weil man alsdann leicht irren im. So hangen die optischen Täuschung en von der optischen Apparenz ab; ebenso die akustischen Täuschung und Sinzenbetrug. Die Zeichenkunst und die Malerkunst hingegen misse die Segenstände, welche sie darzstellen sollen, allerdings nach die blosen Apparenz d. h. wie sie dem Auge als Umrisse in einer Fliche erscheinen, auffassen und darzstellen, weil sich Körper nicht ander die graphische Kunst zur Anschauung bringen lassen, Im Seblete dieser Kunst muß also auch nach dieser Apparenz seinz geurtheilt werden, wenn die Frage ist, ob ein graphischer Linster seinen Gegenstand naturgemäß dargestellt habe. S. Mazeletunst und Zeichenkunst.

Appellation (von appellare, anrufen) ist die Anrufung tines bobern Richters, wenn bas Urtheil bes niebern nicht genügt ibit für ungerecht gehalten wirb. Gie heißt baher auch Berufung ober Provocation und fest eine Dehrheit von richterlichen Infangen voraus, beren eine burch bie andre im Fall eines begangenn Sehlers verbeffert werben foll. Die Appellation an Bott als ben bochften Richter aller Menfchen ift nichts weiter als ime Betheurung ber Unfchulb, wenn biefelbe von allen menfchlichen Aichten nicht anerkannt worden. Die Appellation an ben gemeinen ober, wie man auch fagt, gefunden Denfchens terftand in Sathen ber Philosophie hat gar nichts zu bedeuten: Sie ist eine leere Formel, durch welche man eingesteht, daß man weiter keine Grunde anzuführen wisse. Denn so hoch auch jener Berftand in den Angelegenheiten des gemeinen Lebens zu schähren it: so hat er boch in der Philosophie keine so entscheidende Autoutat, daß man feine Ausspruche ben Grunden ber philosophirenben Benunft entgegenfegen burfte. Ebenfowenig tann man aber in ber Philosophie an irgend einen Philosophen appelliren. Denn wie groß auch beffen Ruhm und Anfelon fei: fo kann boch kein Ausspruch beffelben als ein entscheibenber Grund gelten. Sonft wurde man in ben Fehler jener Pothagoreer fallen, welche ein fo blindes Bettauen auf ihren Lehrer fetten, daß fie ftatt der Grunde fein Woles Bort anführten (avros eque - Er hat's gefagt). Soraz mennt bas mit Recht auf bie Worte bes Deifters fcworen (jurare in verba magistri).

Typerception (von ad. an, und percipera, auffaffen, mahenehmen) steht bald für die einfache Perception b. b. Auf= fallung eines Gegenstanbes burch bie Bahrnehmung, balb für bie vielfache und boch in ihrer Bielfachheit vereinigte Perception b. b. Busammenfassung aller Bahrnehmungen, so wie aller Gebanten, in einem und bemfelben Bewuftfein ober im 3ch, indem jeder Bahrnehmende oder Dentende gleichsam zu sich selbst fagt: 3ch nehme biefes ober jenes mahr - 3th bente biefes ober jenes b. b. es find meine Bahrnehmungen, meine Sebanten. Daber fteht jenes Bort auch oft fur Gelbbewufftfein, und bie Ibenti= tat ber Apperception will bann nichts anders fagen, als bie Einerleiheit bes Gelbbemufftfeins. Mande nennen auch bas Erfte bie empirifche, bas Bweite bie reine ober trans= cenbentale A., weil auf bem Erften alle Erfahrung beruht, bas Zweite aber bie ursprungliche Bedingung ift, unter welcher bie mannigfaltigen Erfahrungen, fo wie überhaupt alle Borftellungen und Ertenntniffe, ein Ganges ausmachen tonnen. Denn obne bas Gelbbewufftfein und beffen Ibentitat murben es lauter vereinzelte ober zerstreute Thatigeeiten sein, beren wir und wohl nach und nach be= wufft wurden, die aber wegen Mangels ber Busammenfaffung fein Sanges ausmachen und alfo auch tein beharrliches Eigenthum unfers Beiftes werben tonnten. Danche nennen bieg baber auch bie fonthetifche Ginbeit ber Apperception, um bavon bie analytifche b. b. burch Entwicklung gegebner Borftellungen und Ertenntniffe entstehende E. b. A. ju unterscheiben. G. analptifc und fonthetifch. Reuertich ift vorgeschlagen worben, biefen Runftausbruck im Deutschen burch Bewiffen ju geben. aber bieß in jeder Begiehung entsprechend fein? 3ch bemiffe mich wurde wenigstens febr Schlecht klingen und wegen der Mehn= lichteit bes Cons an etwas gang Unbres erinnern.

Appetit (von appetere, begehren) ist eigentlich Begierde übers haupt. Es wird aber bieses Wort gewöhnlich im engern Sinne von der Begierde nach Speise und Trank gebraucht. Der Gatztungsbegriff vertritt also dann die Stelle des Artbegriffs. S. bes

gehren.

Applaus (von applaudere, zukatschen) ist Beifall. S. b. W.

Application (von applicare, anlegen, anwenden) ift Anwendung. S. d. B. Man braucht jedoch jenen Ausdruck noch
in einer besondern Bedeutung. Wenn man namtich von einem Menschen sagt, er habe oder zeige keine Application, oder er applizeire sich nicht: so heißt dieß soviel, als er passe oder schiede sich
nicht zu einem gewissen Geschäfte, sei es zum Studiren oder zu
einer andern Lebensthätigkeit. Dieser Mangel an Application kann

benn entweber im Berftanbe ober im Willen feinen Grund haben, je nachdem ber Denfc aus Dummbeit fich nicht appliciren tann, ober aus Saulheit fich nicht appliciren will. Buweilen liegt aber der Grund auch barin, baf man ben naturlichen Beruf eines Dem fchen vertannt, bag man ibm etwas angefonnen ober aufgebrungen bat, was feiner natürlichen Anlage und Luft wiberftreitet. Dann folite man alfo nicht barüber Magen, bag ber Menfc fich nicht applicize, fondern bariber, baf man ihn ju etwas applicitte, wogu et fich eben nicht appliciren tonnte ober follte. Wegen ber applica ten (angewandten) Philosophie aber f. philos. Biffensichaften. Die alten Logiter nannten auch bie gange Ertlarung eines Begriffs definitio applicans, und bas Prabicat berfelben demitio applicata - eine Benennung, die eben nicht febr paffend Bergi. Erflarung.

Apprebenfion (von apprehendere, ergreifen) ift bie Er greifung einer Sache, um fle ju unfrem Eigenthume gu machen; baber mit berfelben bie Appropriation (von appropriare, gueigmen) ober bie Bueignung ber ergriffenen Sache nothwendig vertnüpft

Bergl. Befignahme.

Epprobation (von approbare, billigen, guftimmen) ift bie Sutheifung einer Sache ober Sandlung, ober auch die blofe Bet fallgebung, wenn nur vom Theoretischen, nicht vom Prattischen bie Rebe ift. Das Gegentheil ift Desapprobation, Buwellen fest man auch fatt bes jufammengefehten Wortes bas einfache, Probation, wiewohl bieg eigentlich eine Art ber Beweisfthrung bebentet, auf welche bann bie Approbation folgen kann. S. beweifen, auch Beifall.

Appropriation f. Apprehenfion.

Approximation (von approximate, annahern) ist Annaherung. Daher fagt man, eine Ibee tonne nur burch Approrts mation ober appropimativ erreicht werben, wenn man fie nur mach und nach, aber nie vollständig, verwirklichen tann.

Apriorisch, Aprioritat s. a posteriori und a

priori hinter A.

Apulejus ober Appulejus von Madaura ober Madaurus, einer romifden Colonialftabt in ber nordafricanischen Landichaft Rumiblen (Lucius Apulejus Madaurensis) ein neuplatonischer Philos foph des 2. Ih. nach Ch. (unter ben beiben Antoninen blubend). Seinen erften wiffenschaftlichen Unterricht empfing er gu Rarthago, bas vom Raif. Auguftus wieber aufgebaut und auch mit romi= schen Colonisten bevolkert war. hier ward er bereits mit ber plas tonischen Philosophie bekannt. Dann ging er nach Athen, um fie noch grundlicher zu ftubiren, und endlich mach Rom, wo er als ein geborner Grieche erft die lateinische Sprache ordentlich enternte und

ne antifife eter muhammetenfife fifeteffifte Philafopfie, ble mi ich-foeleflichen viel Achnichtit batte, mur bag jette ben diffume, wie biefe bem Chriftenfpume, affo beibe eine positiver Theologie bienen muffen. Die arabifde ob, maurifde Philo tounte beher ju feinem bebeutenben Tuffdwenge frammen. And gelgten fich bert, wie im deifflichen Abenblande, mogen bet Mangel en Befriedigung bes Beiftes burch eine bialetrife: frigfindige Scho latt, Belichunt und Banteitant als Anteineten einer phan toflifden Art zu philosophinen. Das aber boch eine gewiffe Regfamilit in ben Ropfen ber arabifden Philosophen fluttfund, beweif fcon ber Umfant, baf auch mehre Schulen ober Secten unter ib men entflanben, wie bie fotechtweg fog. Philosophen, welche ibea fiftifd nach bem neuplatonifden Gufteme philosophicten und bie Ewischeit der Weit behaupteten — wohin auch die moch heutzutags in Berlien und Jinbien verbreiteten Gophis aber Gufis als Ab att m gebiten fdeinen - umb bie Debabberin ober Reben: ben (bialettifd Rafonnicenben) melde fid mehr an Ariftoteles aufdloffen (wethalb man fie and Peripatetiter genannt hat) und ben Anfang ber Belt gegen jene per beweifen fuchten, fich auch ftrenger als jene an den Koran hietten. Daher tommt wohl auch ber Unterfchieb gwifden ben Efcaariten (Orthobopen) und Do: tefellten (heterobopen ober Diffentirenben). Jene halten fich nicht nur an ben Roran, fonbern auch an bie liebeilieferung; biefe verwerfen wenigstens bie lettere gang und accommobinen ben Koran thren Anfichten. Doch fehlt es uns noch an genauen Rotigen biets aber: weshalb fich auch nicht bestimmen lafft, in welchem Berhalts miffe bie fataliftifche Secte bes fonft unbefannten Affaria, welche alles als nothwendig aus Gottes Willen ableitete, und die Secte bes noch unbefanntern Duetgali ober Duatzali zu jenen beis ben fleben. Manche grabische Philosophen (wie Alibschi in feinem metaphofischen Berte Mewakif ober Mauakef) zahlen gar 73 folche Secten, wobei aber nicht bloß philosophische, sonbern auch theologis fche ober religiose Anfichten und Streitigkeiten in Anschlag gebracht find, namlich 8 Sauptfecten, bie wieder in mehre Unterabtheilungen gerfallen. G. Leipz, Lit. Beit, 1826, Rr. 163. S. 1299-1301. Die bedeutendsten arabischen Philosophen sind abrigens außer bem eben ermahnten Alibichi folgende: Abubefr ober Tophail, Alfarabi, Algazali ob. Algazel, Altenbi, Amibi, Aver boes, Avicenna ober Ebn Sina, Dichordicani, Efca: ati, gadrebbin, habr, Raffirebbin und Teftafani. G. Außerbem vergl. Olai Celsii hist. linguae et diese Ramen. eruditionis Arabum. Upfal, 1694. 8. (Much in ber Bibl. Brem. nova. Cl. IV. Fasc. 1-3. Bremen, 1764. 8.) - Fabricii diss. (resp. Nagel) de studio philosophine graecae inter Arabes.

Unof, 1745. 8. (And, in Windheim's Fragmentt. hist. philos. p. 57.) - Bublii commentat. de studii graecarum literrem inter Arabes initiis et rationibus; fit ben Comm. Boc. Cotting, Vol. XI, p. 216. - Solandri diss. de logica Araim. Upfel, 1721. 8. -- Renaudoti de barbaricis Aristotais librorum versionibus diequis.; in Fabr. bibl. gr. T. XII. -lourdain, recherches critiques sur l'age et origine des traductions latins d'Aristote et sur les commentaires grecs on arala employés par des docteurs scholastiques. Paris, 1819. 8. Intid von Stahr. Salle 1830-32, 2 Ahle, 8. Eine Preise frift, berem Berf. behauptet, die christlichen Scholaftifer hatten bie Bitte bes Ariftoteles nicht von den Griechen aus Conftantinos M fondern von den Arabern aus Spanien erhalten; weshalb auch wie lateinische Uebersehungen berfelben wicht aus bem Griechischen. inden aus dem Arabifchen gemacht maren. Doch erhielt ichen Atti ber Große wenigstens bas Organon bes Ariftoteles ams Sufantinopel zum Gefchenke. Bergl, auch ben Art. Ilmi Relam,

Arbait im weitern Sinne ift überhaupt jebes Gefchaft, bas mit einer gewiffen Beharrlichkeit treibt, im engern aber eine mite, auftremgende und baber minber gefallenbe Befchaftigung, als bas Spiel, welches ben Geift auf eine leichtere Weise beschaftigt mb baher mehr zur Beluftigung bient. Doch kann auch die Arbeit buch Fertigkeit jum Spiele werben und bas Spiel aufangs als Unbeit erfcheinen. Wenn man baber bie mechanischen Runfte als Arbeitsfanfte ben fconen als Spielfunften entgegenfeht: h bat man nicht vergeffen, bag fich zwifthen Arbeit und Spiel trine scharfe Granglinie ziehen lafft, und daß sowohl die Arbeit all bas Spiel von hoherer und nieberet Art fein ober eblere und mediene Bwecke verfolgen tonnen. G. Runft und Spiel. -Die Arbeitsamteit aus bloger Gewinnfucht ift teine Engend; ft wird es erft, wenn fie mit bem Bewufftsein, etwas Ringliches m leiften, und mit Intereffe an ber Sache felbft vertnupft ift. Alibann gebeihet auch erft bie Arbeit ober wird von Gott gefegnet. - Das bie Arbeit ber alleinige Dasstab bes mahren Berths m Dinge set, wie manche Dekonomisten nach Abam Smith's Borgange behaupten, ift nicht gegrundet. Die Dinge haben auch inen von ber Arbeit, die auf beren hervorbringung ober Umgeftal tung verwandt wird, unabhängigen Werth, obgleich berfelbe burch ble Arbeit gar fehr erhobet wirb. Darum hat auch die großere ober gringere Arbeit einen bebeutenben Einfluß auf ben Preis ber Dinge, Die Die Daschinenfabricate bemeisen. — Die Theilung ber Arbeit aber ift bas Grundprincip ber Bervolltommnung in allen Breigen menfchlicher Betriebfamteit von Schuben und Strumpfen a bis ju ben bochften Erzengniffen bes menfchischen Beiftes. Darum

hat fich auch die Philosophie nochwends von der Mathanailt, der Physis und andern Wissenschaften abgeschit. Denn wer sie alle treiben wollte, würde in teiner etwas Ausgezeichnetes leisten. S. Wissenschaften nennt man auch das Erzeugnis der Arbeit seibst eine Arbeit, inden man die Ursache für die Wirteng seht. — Bergl. Schelle's Bersuch über den Einstuß der Urbeitsamkeit auf Menschanlied. Salzburg, 1790, &.

Arbeitfamteit f. ben vor. Artitel.

Arbeit blohn ist das, was Jemand für seine Arbeit zur Wergeltung empfängt. Er richtet sich aber nicht bloß nach dem Werthe der Arbeit, sondern auch nach andem Berhaltmissen, persönlichen, detlichen und zeitlichen. Je mehr Arbeiter zu haben stad, desto niedriger, je weniger, desto höher ist in der Regel der Arbeitelden. Seinen Drie oder zu einer Zeit ist. Bei Arbeiten von höherer Art, wozu wiel Aalent, Kenntnis oder Geschick ersodert wird, braucht wan nicht das Wort Arbeitelohn, sondern nennt die Bergeltung der Arbeit lieber Ehrenlohn, Ehrensold oder Dondrar, weil hier mit der Arbeit auch Ehre vertnüpft ist und weil sie sich nicht bestimmt schäen (tapiren) lässt. Es kann aber dieser Chrenlohn zuweilen niedriger, zuweilen aber auch viel höher sein, als der ges wöhnliche Arbeitslohn. Hier kommt daher auf die Persönlichkeit das Weiste an.

Arbeitstheilung f. Arbeit.

Arcefilas ober Arkefilas, eigentlich Arkefilass von Mitane in Aeolien (Arcesilas s. Arcesilaus Pitanaeus) geb. um 316 vor Ch., tam fruhzeitig nach Athen, wo er fich anfangs nach bem Billen feines altern Brubers, ber zugleich fein Bormund war, bem Studium ber Beredtfamteit widmen follte, wahrscheinlich um bem Staate als Sachwalter und Geschäftsmann zu dienen. Die hohern Studien jogen ihn aber mehr an. Er empfing baber ben Unterzicht bes Autolyfus und Sipponifus in ber Dathematit, bes Kanthus in ber Dufit, bes Theophraft und Polemo (nach Einigen auch bes Porrho und Diobor) in ber Philosophie. Den Polemo bort' er zugleich mit Rrantor und Beno. Unter ben Schriftstellern, burch beren Lefung er fich bilbete, jog er So: mer, Dindar und Plato ben übrigen vor, verfuchte fich auch, wie ber Lette, selbst in ber Dichtkunft. Da er sich vorzugsweise zur akademischen Schule hielt, und ba ein gewisser Sosikrates ober Sofratibes ben nach Rrates's Tode eingenommenen Lehrstuhl in ber Akabemie nicht behaupten konnte: fo bestiea ihn A. und behauptet' ihn auch mit vielem Ruhme bis an feinen Tod, ber um's 3. 241 vor Ch. fallt. Etwas Schriftliches hat er nicht hinterlassen (wiewohl man nach Diog. Baert, IV, 32. barüber

wisht einig toar); wenigstens ift nichts mehr vanhanden. Gelt fitte licher Charafter wird von ben Alten einstimmig gerühmt - baf et im 75. Lebensjahre am abermafigem Beingenuffe gestorben, ift wohl eine Fabel, wenn er auch fraher ben Bein geliebt haben follte --aber fein philosophifther Charafter ichien Bielen fo zweibeutig, bas man (nach Diog. Laert. IV, 33.) bie alte Beschreibung eines mthifchen Ungeheuers bei Somer und Befiob (npogde hear, oneder de dommer, meson de zimanea - vorn Lowe, hinten Drache, mitten Biege) auf ihn anwendend fagte, er fei vorn ein Dogmatiter wie Plata, hinten ein Steptiter wie Pprrho, und mitten ein Dialektiker wie Diobor gewesen (noogde Maτων, οπείθεν Πυρρων, μεσσος Διοδωρος). Dies hat bann gu vielen Streitigfeiten Anlag gegeben, in bie wir uns hier nicht eine luffen tonnen. Soviel aber ergiebt fich aus allen Rachrichten über ihn mit ziemilcher Gewiffheit, daß er Plato's bogmatische De chobe zu philosophiren aufgab, mit ben Baffen ber Dialettie vor nehmlich ben Dogmatismus bes Beno, ber zu jener Beit eben eine neue Schule (bie ftoische) ftiftete, hart bekampfte und fich im Gampa fo febr auf bie Seite bes Stepticismus neigte, bag felbft Sertus Emp, (hyp. pyrrh. I, 232.) gefteht, es finde zwifchen ber porthonifchen ober fleptischen Art zu philosophiren und ber bes A. faft tein Unterfchieb ftatt; ob er gleich fonft (§. 1-4. 220-35.) Atademitter und Steptifer unterscheibet. Darum hielt auch A. teinen jufammenhangenben Lehtvortrag in ber Atademie, fonbern er bispus tirte nur mit feinen Buborern, indem er biefe auffoberte; ihm ihre Meinung uber einen Segegenftand ju fagen, und er bann biefelbe bestritt. (Cic. de fin. II, 1. V, 4. acad. I, 12 II, 6. de orat. III, 18. vergl. mit Diog. Laert. IV, 28.) Gegen bie Stoifer aber fucht' er zu zeigen, bag es tein hinlangliches Kriterium ber Bahrheit gebe, und folgerte baraus, daß man über nichts entscheb ben burfe, fonbern feinen Beifall gurudhalten muffe, um gu einer volltommenen Gemuthernhe gu gelangen ; weshalb er auch die Burbelhaltung bes Beifalls ein Gut und bas Beifallgeben ein Uebel nannta (Cic. II. II. auch acad. II, 24. vergl. mit Sext. Emp. hyp. pyrch. L 232-4. adv. mathem. VII, 150-7. Daf 2. bleff nicht ernftlich gemeint habe, ift nicht mahrfcheinlich, wenn es auch Einige behaupteten, wie man aus ber erften Stelle bes Septus bergl. mit August. contra acad. III, 17. und Euseb. praep.. evang. XIV, 6. fieht.) Für bas Leben aber empfahl A. bas Bers. musftmäßig-Bahrscheinliche (ro evdoyor) als Richtschnur bes Dans beins, (Cic. acad. II, 10. 11. vergl, mit Sext. Emp. hyp. pyrrh. I, 231. adv. math. VII, 158. Bas A. to evloyer nannte, nannten bie fpateen Atabemiter, befonders Karneabes, to nedavor, weil fich namilch vom Bahrscheinlichen eine vernunfs

höchsten Gewalt entweber burch Sinen ober durch Mehre (baher Mosnarchie ober Polyarchie) — biese auf die innere Ausübung berselben entweber nach bloßer Willbur ober unter. Mitwirkung des Bolkes (daher Autokratie und Synktatie). S. Staatssparsassignung.

Archimetrie (von worn, Anfang, und peersoon, Mas) ist ber Titel eines philosophischen Wertes, welches Thould (s. diesen Ramen) herausgab, um der Philosophie gleichsam ihr unsprüngliches Mas zu geben. Es sollte atso eine philosophische Scund-

lehre sein.

Architektonik (von exxerencer = apxer tentrar, ein Baumeister, der über andre Gewerke herrscht) bedeutet eigentlich die Baukunsk, die man gewöhnlicher Architektur nennt. Weil aber diese Aunst vielerlet Kenntnisse sodert und weil kein Gedaude ohne verhergehenden Entwurf aufgeführt werden kann: so versteht man unter Architektonik auch die Kunsk, ein wissenschaftliches Lehrgebaude aufzusihren, wozu die Logik Anweisung giebt, desgleichen einen wissenschaftlichen Grundriß oder eine encyklopädische Darstellung der Wissenschaften selbst. Lambert schreb eine Anlage zur Architektonik oder Theorie des Einfachen und des Ersten in der philosophisschen und mathematischen Erkentniß (Riga, 1771, 2BB, 8.). Das ist aber nichts anders als was man soust Ontologie nannte, also der reine Theil der Metaphysik, in welchem die Grundbegrisse der menschlichen Erkenntniß entwickelt werden.

Architektur s. den vor. Art. u. Baukunst.

Archive (naml. philosophische) s. philos. Beitschriften. Archologie (von apxy, Anfang, dann auch Princip in der Bedeutung von Grund oder Grundsab, und doxos, die Lehre) ist der erste Theil der Philosophie, welcher auch Fundamentalphis Lasophie oder Grundlehre heißt. S. d. W. Auch vergl. Arschologie. Doch ist Archologie nicht zu verwechseln mit Argologie (von apyos, mußig, unnug, und doxos, die Rede) = unnüges Geschwäg, odwohl manche Archologie zum Theil eine Argologie ist.

Archytas von Tarent (A. Tarentinus) ein jüngerer Schüler bes Pythagoras und alterer Freund des Plato, also um 450 vor Ch. blühend, ist mehr durch Trefslichkeit des Sharakters, durch Geschicklichkeit als Staatsmann und Krieger, und durch Ersindungen in der Geometrie und Mathematik, als durch bedeutende Philossopheme berühmt geworden. Er hat viel geschrieben; es sind aber nur noch Bruchstücke davon übrig, welche Meiners in s. Gesch. der Wiss, in Griechenl. u. Rom (B. 1. S. 598 ff.) vollständig verzeichnet hat. Nach einigen dieser Bruchstücke betrachtete A. Gott als den verständigen und bewegenden Kimstler, die Substanz als

bie bewegliche Materie, und die Form als die Kunft, burch welche bie Gubstang vom Beweger bewegt (gebilbet) wirb. Sonach hart'. n biei Principien ber Dinge angenommen und fich in biefer Sinficht bon andern Pothagoreern giemlich entfernt. Wenn aber fcon bie Ehtheit jener Bruchftude nicht über jeben 3melfel erhoben ift: fo if noch weit verbachtiger bie bem A. beigelegte Schrift bon ber Ratur bes All (nege rov navros quocos) in welcher die zehn Rategorien (dexa loyor xabolixor) auf eine mit ber ariftotell= im Theorie vollig einftimmige Beife abgehandelt find (gebruckt: ling. 1564. 8. auch Bened. 1571. 4.) - Manche unterscheiben wei Pothagoreer diefes Ramens, einen altern und einen jungern; boch obne binlangliche Grunde, wiewohl es (nach Diog. faett. VIII, 82.) im Alterthume mehre beruhmte Danner blefes Ramens gegeben haben foll. S. Barbill's disquis. de Archyta Tar.; in ben N. Act. soc. lat. Jen. Vol. I. p. 1. ss. - Tentamen de Archytae Tar. vita atque operibus a Josepho Navarra conscriptum. Ropenh. 1820, 4.

Arefas, ein alter pythagorifcher Philosoph, von dem fonft

nichts bekannt ift.

Arete, Lochter bes altern und Mutter bes jungern Aristipp. Sie wurde von ihrem Bater in bessen Philosophie so eingeweiht, die sieder ihren Sohn darin einweihen konnte; weshalb sie von Emigen als Nachfolgerin ihres Baters in der cyrenaischen Schule betrachtet wird. Eigenthumliche Philosopheme sind von ihr nicht bekannt. Ihr Leben fällt in's 4. Ih. vor Ch. S. Diog. Laert. 11, 72. 86. Menag. hist. mulierum philosophantium. §. 61. u. Eck de Arete philosopha. Leipz. 1775. 8.

Aretologie (von apern, bie Tugend, und loyog, bie Lehre) it sviel als Tugenblehre ober Moral im engern Sinne.

€. 6. 933.

Areus ober Arius von Alexandrien, Lehrer des Kaisers Ausgufus (Suet. Aug. c. 89) wird gewohnlich zu den Reuppthagos

tem gezählt, fonft unbefannt.

Argens (Jean Bapt. de Boyer Marquis d'Argens) ein sanzösischer Popularphilosoph, der, nachdem er einige Zeit Kriegszbienste gethan, am Hose Friedrichs des Gt. als dessen Freund und Kammerherr, wie auch als Director der Classe der schönen Biss. der Akademie zu Berlin, siguritte. Geb. zu Air 1704 und zu Toulon gest. 1771. Durch seine Lettres juives, chinoise et cadalistiques und seine Philosophie du don sens ou reserions philosophiques sur l'incertitude des connoissances humaits à l'usage des cavaliers et du deau sexe (Lond. 1737. 12.) unzi er zu jener Zeit viel Aussend. Nach ihm sind die Sinne die einzigen Quellen der Erkenntnis; weil aber die Sanne trügen Lrug's encystopädisch philos. Worterd. B. I.

und die Ergebnisse unster Wahrnehmungen so widerstreitend sind, so folgert er daraus die Ungewisseit der ganzen menschlichen Erstenntnis. Auf diese Art bestreitet er die Zuverlässzeit alles bessen, was Geschichte, Logik, Physik, Metaphysik u. s. w. lehren, odwohl mit Gründen, welche schon die altern Steptiser weit besser ausgeführt hatten. Trog diesem etwas seichten Stepticismus lässt er Moral und Religion unargetastet und empsiehlt selbst die positive Religion in der strengen katholischen Form — ob mit Ueberzeugung oder bloß aus Politik, wie Viele seines Standes, bleibt dahingestellt.

Argologie f. Archologie.

Argument (von arguere, überführen, beweisen) ist eigente lich der Beweisgrund, ober berjenige Bestandtheil des Beweises, in welchem dessen eigentliche Kraft liegt. Dann braucht man das Wort auch für den Beweis selbst oder für die Argumentation. S. beweisen. Das sog. argumentum a tuto ist ein sophistisscher Beweis, hergenommen von einer vorgeblichen Sicherheit. S. Sicherheitsbeweis, auch ad hominem und ad veritatem.

Argyrofratie (von apyvooc, Silber, auch Gelb, und xoareir, herrschen) ist herrschaft bes Gelbes ober Aristofratie bes Reichthums. S. Gelb und Aristofratie. Manche sagen auch

bafur Chryfofratie (von xovooc, Golb, auch Gelb).

Argyropul (Johannes Argyropulus) aus Constantinopel gehört zu den griechischen Gelehrten des 15. Ih., welche das Stusdium der classischen Literatur und dadurch auch der griechischen Philosophie in Italien beförderten. Bei Cosmus von Medicissischen er in hoher Gunst, unterrichtete dessen Sohn Peter und Entel Lorenz nebst andern Italienern im Griechischen, ging 1480 nach Rom, ward hier als öffentlicher Lehrer der Philosophie angezstellt, und starb ebendaselbst 1486. Durch seine Uebersehungen der physikalischen und moralischen Schristen des Aristoteles in's Lazteinische aus dem Grundtexte verbreitete er deren Kenntnis unter den Italienern, verdarb es aber dadunch mit Vielen, daß er mit einem gewissen Stolze auf die Lateiner herabsahe und besonders den hochverehrten Cicero einer gänzlichen Untunde der griechischen Philossophie beschulbigte.

Aristaus von Kroton (A. Crotoniates) ein Pothagoreer, der bloß dadurch für die Gesch. d. Philos. einiges Interesse hat, daß er als Schwiegersohn des Pythagoras nach dessen Tode nicht bloß für die hinterlassene Familie sorgte, sondern auch der von ihm gestisteten Schule vorstand, mithin als Nachfolger des Pythagoras zu betrachten ist; wie Jamblich (vit. Pyth. c. ult.) berichtet. Wahrscheinlich blieb er der Lehre seines Schwiegervaters völlig treu, da nichts von eigenthümlichen Philosophemen dessehen bestannt ist. Stobaus führt zwar in seinen Etlogen

(sib. L. p. 428—32 ed. Heer.) aus ber Schrift eines Aristdon von der Harmonie (namlich der Welt) ein Bruchstuck an, in welschem die Swigkeit der Welt bewiesen werden soll; es ist aber unsgewiß, ob dieser A. dieselbe oder eine andre Person sei.

Aristibes, ein atheniensischer Philosoph des 2. 3h. n. Ch., der sich vom heibenthume zum Christenthume wandte, aber auch nachher noch die außere Aracht und Weise der heidnischen Philosophen beibehielt. Als der A. habrian im Winter des I. 131 sich zu Athen aushielt, übergab A. dem Kaiser eine apologetische Schrift für das Christenthum, die aber verloren gegangen. Justin der Martyrer oder Philosoph soll in dieser Beziehung bessen Nachsahmer gewesen sein. Euseb, hist, eccles. IV. 3. — Hieron. eatal, c. 19. et 20. et epist, ad Magn. Opp. T. I. p. 428 ed. Vallarsii.

Aristipp von Cyrene (Aristippus Cyrenaeus) kam als ein talentvoller, reicher, eben fo febr nach Benug als nach Bilbung ftrebenber, junger Dann in bie Schule bes Gotrates, in welcher er burch bie Dahnungen bes Lehrers (wovon Zenophon in feinen Memorabilien II, 1, und III, 8, ein paar Belipiele aufbewahrt hat) doch so welt gebracht wurde, daß er fich mit kluger Daßigung beherrfchen lernte. Daber Connt' er fich auch leicht in jebe Lage und jedes Lebensverhaltniß schicken, konnte ebensowohl die Rolle eines Philosophen als eines fein gebildeten Weltmannes (auch wohl eines Luftigmachers und Dberfuchenmeifters am Sofe bes Ronigs Dionys in Spratus) fpielen. Darauf bezieht fich auch fein Bitwert: Exw Aaida, all' oux exopas (ich habe bie Lais, nicht fie mich) und bie horaniche Kormel: Sibi res, non se rebus subjungere (bie Sachen fich, nicht fich ben Gachen unterwerfen); mas feine Lebens: martine genau ausbruckt. Seine Bluthe fallt um's 3. 380 v. Ch. Bon feinen gabireichen theils philosophischen theils historischen Schrifs ten (welche Diog. Laert. II, 83-5. anführt, jedoch mit dem Bemerten, daß Einige behaupteten, A. habe gar nichts geschrieben) hat fich nichts ethalten. Seine Philosophie aber fucht' er felbft bas burch zu erhalten, bag er eine Schule fliftete, welche nach seinem Baterlanbe bie cprenaische genannt wurde. Doch ift es bei bem unfteten Leben, welches er führte, zweiselhaft, welchen Antheil an ber Begründung biefer Schule und an ber Gestaltung ber barin berrichenben Philosophie er seibst und seine nachsten Rachfolger befombers fein Entel (f. ben folg. Art.) - hatten. Dag er aber anch felbst gelehrt haben muffe, erhellet barque, bag er ber erfte Sofratifer war, welcher fur ein bestimmtes Dibaftron lebete unb ebenbeshalb von Danchen getabelt ober gar für einen Sophisten ets Hart wurde. (Diog. Laert. II, 65, 72, 74.) Indem A. auf

bie speculativen Wiffenschaften, selbst auf die Mathematik, nichts hielt, weil fie ben Menfchen nicht vom Guten und Bofen belehrten umb alfo auch nichts zu feinem Boblfein beitrugen (Arist met. III, 2.) - in welcher Ginfeitigkeit er gang feinem Lehrer folgte, fo wie feine Schuler wieder ibm - begnugt' er fich, eine philofophifche Senufflehre b. b. eine auf gemiffen allgemeinen Grunbfaben berubende Anweisung jum Bergnugen ober Boblleben ju geben. von ausgehend, bag nur bas fur uns wahr fein tonne, was wir fühlen ober empfinden, bag alfo bie Gefühle ober Empfindungen (ra παθη) wiefern fie angenehm ober unangenehm feien, mithin Bergnugen ober Schmerz gemahren, bie einzigen untruglichen Rriterien fowohl bes Bahren und Falfchen als bes Guten und Bofen feien (Sext. Emp. adv. math. VII, 11.15.191-200. Diog. Laert. II, 86. 89. 90. 92. Cic. acad. II, 7. 24. 46.) - fot gerte man weiter, daß ber hauptzwed bes Menfchen (to relog) ben auch ber Menfch mit allen lebenbigen Wefen gemein habe, ber Genuß bes Bergnugens, mithin eben biefes Bergnugen bas einzige mahre Gut, ber Schmerz hingegen bas einzige mahre Uebel fei. (Außer ben vorigen Stellen vergl. auch Cic. de fin. II, 6. 7. 13. 34. de off. 3, 33. Lactant. instit. III, 7.) Rlugheit, Tugend, Freundschaft u. b. g. feien gwar auch gut, aber nur, wiefern fie Bergnugen bewirten. Wenn baber auch ber Weise nicht immerfort bas Bergnügen wirklich und unmittelbar genieße: so befinde er fich boch verhaltniffmaßig mabrend feines Lebens im Genuffe bes hochftmöglichen Bergnugens, ba er fich ftets ju maßigen und über alle Furcht und Soffnung zu erheben miffe. - Bie & felbft uber bie Gegenstande bes religiofen Glaubens (Gott und Unfterblichkeit) bachte, ift nicht bekannt; mahrscheinlich sprach er fich aus Rlugheit nicht barüber aus. Rach ber Confequeng feines Spftems tonnt' er nichts bavon halten; und Manche feiner Rachfolger (wie Theobor und Euemer) erklarten fich auch bagegen. Gben fo leiteten fie die herrschenden Begriffe von Recht und Unrecht nicht aus ber vernünftigen Natur bes Menschen ab, sondern aus ber blogen Convention - eine Art zu philosophiren, die freilich alles Bobere im Menschen unbeachtet ließ und Baher mit Moral und Religion nicht bestehen tonnte. S. Mentzii Aristippus philosophus socraticus s. de ejus vita, moribus et dogmatibus commentarius. Salle, 1719. 4. - Wieland's Ariftipp und einige feiner Zeitgenoffen. Leipz. 1800-2. 4 Bbe. 8. auch in Deff. Werten. B. 33 ff. (romanhaft bargeftellt, aber boch auf geschichts lichem Grunde ruhend, und befonders A.'s Charafteriftit treffend.) -Batteux, développement de la morale d'Aristippe; in bent Mem. de l'acad. des inscr. T. 26. Deutsch in Diffmann's Magaz, B. 4. - Kunhardti dies. (praes. Wiedeburg) de

Aristippi philos. morali. Hetmft. 1796. 4. — Auch vergl. Cy-

renaiter und Debonismus.

Ariftipp ber jungere, Entel bes Borigen, Cobn ber Arete (f. b. Art.) die ihn auch fo in die Philosophie ihres Baters einweihete, daß er bavon ben Beinamen Myrpodidauros, ber von ber Dutter Belebete, betam (Aristippus Metrodidactus). Schriften von ihm find nicht vorhanden. Aus einigen Meußerungen alter Schriftsteller (Diog. Laert. II, 86. 87. coll. Euseb. pracp. evang. XIV, 18.) hat man geschlossen, bag biefer A. vornehmlich bas philosophis fche Spftem feines Grofvaters moge weiter entwickelt und ausgebilbet haben. Er machte namlich einen Unterschied zwischen bem beweglichen und bem ruhigen Bergnügen (hoorn nara nirnσιν και καταστηματικη). Diefes entspringe aus bloger Schmerglofigfeit, jenes aber gebe aus einer angenehmen Bewegung ber Ginne hervor und fei eigentlich bas wahre Biel alles Strebens ober bas bochfte Gut. Auf biefe Art hatt' er freilich ben Debonismus recht consequent burchgeführt. Denn es ift nicht zu leugnen, bag, wenn einmal bas Bergnugen bas bochfte Gut fein foll, nicht bas tubige als ein negatives, fonbern bas bewegliche als ein positives

bafite gehalten werden muffte.

Arifto von ber Infel Chios (Aristo Chius) mit bem Beinamen bie Sirene und ber Rahltopf; wodurch man ihn mahr fcheinlich von bem gleich folgenden A. unterfcheiben wollte. Gleich= wohl find biefe beiden Philosophen schon im Alterthume fo verwech: felt worben, bag man bie Schriften bes Ginen bem Unbern beilegte. Diog. Laert. VII, 37. 160-4. Der U., von welchem hier bie Rebe, mar ein Stoifer, und zwar ein unmittelbarer Schuler Beno's, wiewohl er auch ben Atabemiter Polemo gehort hatte, und lebte im 3. Ih. vor Ch. Da er von lebhaftem Geifte mar, fo wich er in manchen Puncten von Beno's Lehre ab und ftiftete eine eigne Secte, Ariftoneer genannt, bie aber feinen langen Beftand hatte und von ber nur zwei, übrigens unbekannte, Unhanger erwähnt werben, Miltiabes und Diphilus. Cic. de leg. I, 13. de fin. II, 13. IV, 17. Diog. Laert. VII, 161. Er verwarf den logischen und ben physischen Theil der Philos., weil jener sich mit Dingen beschäftige, die uns nichts angehn (μη προς ήμας οντα) dieser mit Dingen, die über uns hinausgehn (ύπερ ήμας orica) und bearbeitete baher bloß ben ethischen Theil, als welcher fich allein mit Dingen beschäftige, bie uns etwas angehn (προς ήμας arra); wiewohl er auch nur die allgemeine Ethit bearbeitete, indem er meinte, bie besondre muffe man den Ummen und ben Pabagogen überlaffen. Sext. Emp. adv. math. VII, 12. Diog. Laert. VII, 160. Stob. serm. 78. Cic. acad. II, 39. 42. Sen. ep. 89. 94. Db er min gleich hierin einseitig ver-

fuhr: fo barf man ihn boch weber ju' ben Steptifern gablen, noch ats einen Abtrunnigen von ber ftoifchen Schule betrachten, ba feine Abweichungen von biefer Schule nicht febr bebeutenb maren. hielt namlich zwar auch die Tugend für bas einzige Sut und bas Lafter für bas einzige Uebel, verwarf jeboch bie Unterschiebe, welche anbre Stoifer in Ansehung bes Berthe ober Unwerthe ber übrigen Dinge machten, und behauptete eine absolute Bleichgultigfelt (adeapopia) alles beffen, was zwischen Tugend und Lafter in der Mitte liege (τα μεταξύ αρετης και κακιας). In Ansehung bes gottlis chen Wefens aber ertlatt' er fich auf eine fleptische Weise, inbem er daffelbe als einen phyfifchen Gegenstand betrachtete, ber über uns hinaubliege, folglich unertennbar fei. Cic. N. D. I, 14. Er lehrte übrigens nicht in ber Stoa felbst, sonbern im Symnasium Conosarges ju Athen. Bon feinen Schriften ift nichts übrig. G. Buchn'er i diss. de Aristone Chio vita et doctrina noto. Sena, 1725. 4. pergl. mit Lotteri stricturae in Büchneri diss. 2pg. 1725. 4. -Carpzovii diss. Paradoxon stoicum Aristonis Chii, δμοιον ειναι τω αγαθω υποκριτη τον σοφον, novis observationibus illustratum. Leipz. 1742. 8. Diefer Ausspruch, bas ber Beife einem guten Schauspieler abnlich fei - weil er namlich jebe Lebensrolle, die ihm das Schickfal aufgebe, gut zu fpielen verftebe findet fich bei Diogenes Laert. (VII, 160., und wird auch von Epittet (enchir. c. 17. 50.) und Antonin (ad se ips. I, 8.) erwähnt und erläutert.

Arifto von Julis auf der Infel Reos od. Ceus (Aristo Julietes a. Ceus) ein Peripatetiker, der um's J. 260 vor Ch. blühete, Schüler und Nachfolger des Lyto war. Diog. Laert. V, 70. 74. voll. VII, 164. Strad. geogr. X. p. 658. Zwar nennen ihn Einige einen Schüler des Aritolaus (Quinct. instit. II, 15); da aber nach den meisten Nachrichten dieser jenem in der peripatetischen Schule folgte, so wurde dieser vielmehr ein Schüler von jenem zu nennen sein. Von seinen vielen Schriften, die Cicero (de fin. V, 5.) eben nicht lobend erwähnt, ist nichts mehr übrig, auch von eigenthümlichen Philosophemen desselben nichts bekannt. Er scheint also der peripatetischen Schule völlig treu geblieben zu sein. — Es lebte übrigens später (unter dem Kais. Augustus) noch ein Peripatetister dieses Namens, der aus Alexandrien gebürtig war, aber sich noch weniger ausgezeichnet hat. — Die Araber und Sprer nennen auch den Aristoteles abgekürzt Aristo.

Ariftobul, ein Bruber Epitur's und felbst Epitureer, so wie bie andern beiben Bruber Deotles und Charebem. Sie folgten namlich insgesammt ber Lehre Epitur's und lebten auch, wie die übrigen vertrauteren Schuler, mit ihm fortwahrend in haus-licher Berbindung, bilbeten also gleichsam einen philosophischen Ka-

millenverein, haben fich aber fonft nicht weiter ausgezeichnet. Diog. Laert. X, 3. 21.

Ariftobul, von Geburt ein Jude, ber mahrscheinlich gu Alexandrien unter ben spatern Ptolemdern lebte und fich zur peripatetifchen Schule bielt. Indem er jubifche Gelehrfamteit mit gries chifcher Philosophie verband, suchte er biese felbst aus ben hebraischen und ambern orientalischen Urtunden abzuleiten. Euseb. praep. evang. VIII, 9. XIII, 5. hist. eccles. VII, 32. Das et, wie bier gefagt wirb, unter ben 70 Dolmetschern bes 2. E. war, ift wohl eben fo fabelhaft, als die gange Ergablung von jenen Dolmetfdern. Die ihm zugeschriebnen Bucher find mahrscheinlich unecht. Ranche halten fogar die Erifteng bes Mannes felbft für zweifelhaft, wiewohl ohne hinlangliche Grunde. S. Valckenarii diatr. de Aristobulo Judaeo, philosopho peripatetico. Leiden, 1806. 4.

Mriftotles, ein peripatetifcher Philosoph bes 2. ob. 3. 3h. nech Ch., ber auch zur neuplatonischen Schule gerechnet und baber ein fputretiftifcher Peripatetiter genannt wieb, weil man in biefer Beit bereits angefangen hatte, beibe Schulen mit einanber ju berfomeigen. Gr war ein geborner Deffenier, und ift in alten Sandforiften wegen Aehnlichkeit bes Ramens zuweilen mit Ariftoteles verwechselt worben. - G. Patricii discuss. peripat. T. I. lib. 11. — Ariftotles war auch ber urfprungliche Name Plato's. S. d. Art,

Ariftofratie (von apioroc, ber Befte, und xpareir, regies un) bebeutet wortlich bie Regierung ber Beften, bann einen Staat, in welchem verfaffungsmäßig bie Beften regieren. Unter ben Befte n aber find (politifch, nicht moralifch) bie Bornehmften und Reichsten ju verstehn; was man also schlechtweg ben Abel ober auch bas Pa= triciat nennt. Solche Ariftofratien waren einft Benedig, Genua und mehre fogenannte Republiten in und außer Stalien; auch bas alte Rom nach Bertreibung ber Konige, wo die Patricier allein ben Staat regierten, bis fie endlich genothigt wurden, auch bie Diebejer Theil baran nehmen zu laffen. In ber Regel führt eine folche Regierungsart gur Unterbruckung bes Bolts, weil bie fogenannten Beften eben nicht bie Beften, oft die Schlechteften find. Daher find die Ausbrucke Ariftokrat und Ariftokratismus faft gleichgeltend mit Despot und Despotismus geworben. Ueberhaupt ift es falfc, bie Ariftotratie als eine haupt : ober Grunbform bes Staats zu betrachten, weil es in allen möglichen Staatsformen Ariftotratien geben tann. Giebt es eine folde in ber Monarchie, so beherricht fie gewöhnlich ben Monarchen bergestalt, bag er gar nicht felbständig regieren tann, ober wirft ihn vom Throne, wenn er es versucht. Daber ift die Geschichte folder Staaten voll von Rampfen zwischen bem Throne und bem Abel, ber sich boch als

eine Stube bes Abrons betrachtet wiffen will. - Wenn man aber von einer Ariftotratie ber Intelligeng pber bes Gelbes rebet, fo find bieg uneigentliche Ausbrude. Denn obgleich Intelli= genz und Belb auch Dacht im Stagte geben tonnen: fo liegt bieß boch nicht in der Berfassung des Staats, sondern in dem naturs lichen Uebergewichte beffen, ber (innerlich oder außerlich) viel befitt, über ben, ber wenig befist. Auch wechfelt biefes lebergewicht nach ben Personen. Bergl. Die Schrift: De l'aristocratie considérée dans ses rapports avec les progrès de la civilisation. Par M. H. Passy. Par. 1826. 8. In biefem trefflichen Berte werben bie aristofratischen Institutionen nicht nur an sich, sondern auch in ihren Wirkungen binfichtlich auf Staatswirthschaft, Rechtspflege, Civilisation und Cultur überhaupt, eben so umfassend als lehrreich erwogen.

Aristoneer f. Aristo von Chios.

Aristoteles von Stagira (A. Stagirites) geb. um 384 vor Ch., erhielt vermuthlich von feinem Bater, Ditomachus, Leibargt bes Kanigs von Macedonien und Berfaffer einiger nicht mehr vorbandnen medicinischen und physitalischen Werte, die erfte wiffenschaftliche Bilbung und vornehmlich jene Richtung feines Geiftes auf Raturforschung, die ihn nachst ber eigentlichen Philosophie geite - lebens beschäftigte und ihn überall bie Erfahrung als die erste Ertenntniffquelle betrachten lehrte. Rach bes Baters Tobe im Saufe eines gewiffen Propenus zu Atarneus in Rleinaffen vollends erzo= gen, empfing er bie bochfte und lette Musbilbung in der Schule Plato's, bie er vom 17. bis 37. Lebensjahre befucht haben foll. Das freundschaftliche Berhaltniß aber, welches zwischen biefen beiben großen Dannern flattfand, ward endlich boch geftort; wozu, außer ber in folden Sallen gewöhnlichen Giferfüchtelei, auch die Berfchies benheit ihrer naturlichen Anlagen und ihrer philosophischen Ansichten Beranlaffung gab, indem der Gine von einer mehr ibealen, der Anbre von einer mehr realen Grundanficht ber Dinge ausging, und ebendadurch Beibe ju entgegengefetten Spftemen geführt murben. Nach Plato's Tobe hielt er fich eine Beit lang theils zu Atarneus, theils zu Mitvlene auf, und ward bann im 41. Lebensjahre vom Ronige Philipp zur Erziehung und Ausbildung bes jungen Alexander berufen. Diesem Geschafte unterzog er fich mit fo vielem Glude, daß Water und Sohn, auf gleiche Weise befriedigt, ihm mannigfaltige und glanzenbe Beweise ihrer Buneigung gaben. Alexander unterftutte ibn auch nachber bei feinen Raturforfdungen, nahm es aber ubel, daß A. feine Philosophie, felbft die efotes rifche, Andern nicht bloß mundlich, sondern auch schriftlich mittheilte. Dieß und andre nicht hieher gehörige Umftande (wie die graufame Behandlung eines Berwandten bes A. von Seiten bes Ronigs um rims blogen Berbachts willen) unterbrachen endlich auch bas gute Bernehmen zwifchen Briben. Da Stagira, wo I. nach Bollenbung feines Erziehungsgeschäfts einige Beit gelehrt ju haben fcheint, feis nem aufftrebenben Beifte nicht Spielraum genug barbieten mochte: is ging er gegen fein 50. Lebensjahr nach Athen jurud und eröffnete im Enceum (f. b. 28.) eine Schule, beren Anhanger auch Peris patetiter (f. b. 28.) genannt wurden. hier hielt er Bormittags im vertrautere Schuler strengwiffenschaftliche ober efoterische, Rach-mittags für gemischte Buhorer populare ober eroterische Borträge. Rachdem er fo 13 Sahre mit ungemeinem Beifalle gelehrt und eine Renge ausgezeichneter Schuler gebilbet hatte: warb er vom Dbermiefter Eurymebon ober, wie ihn Andre nennen, Demophis lus ber Brreligiofitat angeklagt. Er verließ baber Athen - um, wie er fagte, ben Atheniensern feinen Unlag gu geben, fich gum weiten Dale (nach ber Berurtheilung bes Gofrates) an ber Philosophie zu verfundigen — und ging nach Chakis in Euboa zu feinen mutterlichen Berwandten, wo er um's Jahr 322 v. Ch. ftarb. C. Ammonii s. Philoponi vita Aristotelis, Gr. et lat. cum Nunnes i ischoliis de vita, moribus, philosophandi ratione, scriptis, auditoribus successoribusque Aristotelis. Leiben, 1621. 8 - Guarini vita Aristotelis; bei Deff. Ueberf. ber Lebensbestreibungen von Plutarch. — Beurer de vita Aristotelis. Bosel, 1589. 8. — Schotti vitae Aristotelis et Demosthenis inter se comparatae, Augsburg, 1663. 4. - Gine Menge tiels mener Biographien und eine vita Arist. per annos digesta von Buhle findet man im 1. Th. seiner Ausg. ber Opp. Arist. ---Auch Patricii discussiones peripatt. TT. IV. (Bafel, 1581, Fol.) mthaften viele, nur nicht immer mit ber nothigen Unparteilichfeit angestellte, Untersuchungen über bas Leben, den Charatter, bie Schrifs ten, bie Philosophie, die Schuler und die Ausleger des A. Ueberhaupt ift über, für und wiber biefen Philosophen und feine Philosophie so viel geschrieben worden, daß hier unmöglich alles angeführt werden kann. S. die eben citirten Schriften. - Was die eignen sehr mannigfaltigen Schriften bes A. betrifft: so waren schon bie Alten über beren Bahl, Titel, Ordnung, Busammenhang, Echtheit und anderweite Beschaffenheit nicht einig; und ebensowenig find es die Renern. Auch befinden fie fich noch in einem hochft untritischen Buftanbe, ungeachtet fie oft herausgegeben worben von Splburg, Cafaubon, Pacius, Duval und Buhle. Die lette, aber nicht vollendete, Ausgabe führt ben Titel: Aristotelis opp. gr. c nova vers. lat. ed. Joh. Theoph. Buhle. 1791 ff. 5 Bbe. 8. wo man auch B. 1. S. 153. ein sehr ausführliches Berzeichniß ber Sanbicheiften, Ausgaben, Ueberfegungen und Erklarungen jener Werte findet. Spater erfchien: Aristoteles

gr. et lat. Ex rec. Imm. Bekkeri ed. Acad. reg. borusa. Berlin, 1831 ff. 4 TT. 4. — Es waren aber bie Schriften bes A., gleich feinen munblichen Bortragen, theils eroterifch, theils efoterifch. Rach bem Beugniffe eines alten Auslegers ber aris ftotelischen Schriften (Ammonius Hermese ad Aristot. categ. fol. 2. b.) maren jene, wie Plato's Dialogen, in Ges fprachsform abgefafft, in ben übrigen aber rebete ber Berfaffer in eigner Perfon. Da nun bie Gesprächsform unter ben bamaligen philosophischen Schriftstellern febr gebrauchlich war, fich auch ju einem eroterischen Bortrage weit mehr eignete, als ju einem efoterifchen, welcher ftreng wiffenschaftlich und nach logischer Drbnung zusammenhangend sein muß: so ist es schon an fich wahr fcheinlich , daß Ariftoteles in feinen exoterifchen Schrifs ten jener Form fich werbe bebient haben, wenn es auch nicht Cicero in feinen Briefen an den Atticus (IV, 16. XIII, 19.) ansbrudlich bestätigte. Da sich aber unter den noch vorhandnen Schriften bes Ariftoteles fein einziger Dialog befindet und in eben biefen Schriften mehrmal auf die eroterischen ober, wie fie auch beigen, encotischen Schriften verwiesen wird (3. B. Eth. ad Nicom. I, 1. 3. 13. VI, 4. Eth. ad Eudem. I, 8, II, 1. V, 4. Polit. III, 6. VII, 1. De anima 1, 4): so muß man annehmen, bas alle eroterifche Schriften biefes Philosophen verloren gegangen und blog bie efoterifchen übrig geblieben find, mabrend bei Plato ber umgekehrte Fall stattfindet. Aber auch von biefen ift manches verloren gegangen, wie anderseit manche von benen, die ihm jebo beigelegt werben, mahrscheinlich gang ober gum Theil unecht find. So ift die Doetit ein blofes Bruchftud von einem großeren Werte; besgleichen bie Politit, die ein gelehrter florentinischer Ebelmann, Cpriacus Stroga, burch hingufugung zweier Bucher (bes 9. und 10.) in griechischer Sprache ju ergangen gefucht bat, Ethif an ben Gubem aber und bie fleinere, bem Ronig Mlep an ber gewibmete, Rhetocit find mahricheinlich untergeschoben, wie auch die Metaphpfit ebenfowenig biefen Titel von A. seibst empfangen hat, als sie ihrem ganzen Inhalte nach und in ihrer jebigen Geftalt aus beffen Sanben bervorgegangen fein tann. 6. Detaphpfit. Auch unter ben phpfifchen Schriften befinbet fich wahrscheinlich manches Unechte, g. B. die Pflanzenlehre, bas 10. Buch ber Thiergeschichte, bie Schrift von ber Welt und bie Physiognomit; die übrigen aber, besonders die schlechtweg soges nannte Physit und bie Schrift von ber Seele, find wohl echt. Letz teres gilt auch von ben logifden Schriften, mit Ausnahme bes letten Theils ber Schrift von ben Rategorien, welcher bie Dopos theorie genannt wird und bie Lehre von ben fogenannten Poftpradicamenten enthalt. Diefe logifchen Schriften gufammenge-

neumen nammte man fpaterbin bas ariftotelische Organon, weil man fie als ein Inftrument ober Wertzeug fur alle übrige Biffenschaften betrachtete, weshalb auch bie Lehrer ber Logit auf ben Universitäten Professores Organi genannt wurben. ganon. Hebrigens find bie Schriften bes A. nicht nur wegen ber Rurge ber Schreibart (weshalb man ihn felbft ben größten Worts fparer gemannt hat) und wegen ber vielen neugebilbeten Ausbruche (woburch er Schopfer ber philosophischen Runftsprache wurde) fondern auch wegen ber ungemeinen Berborbenheit des Grundtertes febr fcwer zu verfteben. Diefe Berborbenheit ruhrt, außer ben gewöhnlichen Urfachen, auch von ben feltfamen Schickfalen jener Schriften ber. Es tam namlich ber literarifche Rachlag bes A. querft in die Banbe feines Rachfolgers Theophraft, ber ihn wieber feis mem Schüler Deleus aus Stepfis hinterließ. Die Erben biefes Mannes, welche Unterthanen ber Konige von Vergamus waren und fürchteten, fie mochten von biefen gur Auslieferung ber ariftotelischen hanbfdriften an bie tonigliche Bibliothet genothigt werben, verbargen biefelben in ein unterfroisches Gemach, wo fie von Feuchtigtels ten und Burmern angegriffen wurden. Rachber taufte fie ein reicher Bucherfammler bamaliger Beit, Apellito von Teos, für einen febr boben Preis, ließ fie nach Athen in feine Bibliothet bringen und nene Abschriften bavon machen, in welchen bas Fehlende ober Unieferliche möglichft ergangt wurde. Als aber Sylla Athen eroberte, ließ er bie bei blefer Gelegenheit erbeutete Bibliothet bes Apellito nach Rom bringen. hier ließ ein gelehrter Grieche, Namens Tpe rannto, welchen Queullus im britten mithribatifchen Rriege gum Gefangenen gemacht und mit nach Rom genommen hatte, neue Abschriften bavon machen; und eben bieß that balb barquf Anbro nit von Rhobus, welcher auch bie ariftotelischen Schriften nach ihrem Inhalte in fogenannte Pragmatien theilte, um fie bem Inhalte gemaß ju ordnen. Bie fehr bei biefen Schidfalen, welche Strabe im 9. Buche feines geographifchen Berts und Plutarch in feiner Lebensbeschreibung Gylla's auf eine nur in Rebenumftanben abe weichenbe Art ergablen - f. Schneiber's epimetrum de fatis librorum Arist. post mortem Theophrasti usque ad tempora Syllae, im 1. B. von Deff. Musg. ber ariftot. Thiergefch. (Leipzig, 1811. 8.) S. 76 ff. vergl. mit Lige's Schr. de Arist. operum serie et distinctione. Lpz. 1826. 8. - die ursprüngliche Beschaffenheit ber ariftotelischen Schriften leiben muffte, springt in bie Augen. Es ift baber um fo mehr zu bedauern, bag biefe Berte noch teinen, ihrer burchaus wurdigen, fritischen Serausgeber gefunden haben. Denn auch bie neuesten Ausgaben leiften in biefer Sinficht nicht Genüge. — Bas endlich bie in diesen Schriften vor getragente Philosophie betrifft: fo hatte sie, ba ihr Urheber nicht nur

mit einer für jene Beiten ungeheuern Gelehrfamtelt, fonbein auch mit tritischem Scharffinne und foftematischem Geifte ausgestattet mar, einen doppelten Richtungspunct. Einmal wollt' er bie Syfteme feis ner Borganger, beren Schriften er mit vieler Dube jufammenges bracht und mit großem Fleife ftubirt hatte, fritisch prufen, um in ihnen bas Bahre vom Falfchen genau zu scheiben. Biewohl er mun hierin nicht überall gludlich war, indem er von manchen früheren Spftemen und felbft von bem feines großen Lehrers in Ansehung ber Ibeenlehre, als ber eigentlichen Bafis bes platonischen Spftems, eine faliche Anficht faffte: fo muß man ihn boch von bem Bormurfe frei fprechen, bag er jene Syfteme absichtlich verbreht habe, und ihm zugleich die Gerechtigfeit wiberfahren laffen, baß sein burchbringenber Scharffinn viele Blogen seiner Borganger richtig entbeckte. Sobann wollt' er aber auch ein eignes so viel als möglich vollendetes Syftem der Philos, aufftellen. In Diefer Sinficht betrachtete er die Philos. überhaupt als eine Wissenschaft von ben Orincipien und Urfachen ber Dinge (eniornun rwo aoxwo xai Tar airiwr Twr ovoiwr) und theilte fie, wie Einige berichten, in Logit, Physit u. Ethit, ober, nach Andern, in theoret, u. praft. Philof., jene aber wieber in Logit u. Phyfit, biefe in Cthie u. Politif. (Diog. Laert. V, 28. Plut. de plac. philos. I. procem. coll. Cic. de fin. V, 4. - Da bie Schrift bee Il. nepe welovowear verloren gegangen, in feinen übrigen Schriften aber Spuren beiber Eintheilungen vorkommen: so bleibt die Sache ungewiß.) Die Logit felbst bearbeitete er mit fo vielem Slude und fo weits laufig, daß diese Wissenschaft in der Hauptsache noch bis jest die ariftotelische Gestalt tragt, und bag Rant in ber Borrebe gu feiner Rritit ber reinen Bernunft fogar behauptete, Die Logit habe feit Ariftoteles weber einen Schritt rudwarts thun burfen, noch einen Schritt vorwarts thun konnen, und scheine baber allem Unfehn nach burch diesen Philosophen geschlossen und vollendet zu sein ein Lob, welches auf jeben Fall übertrieben ift, ba A. nicht einmal alle Schluffarten in seiner so ausführlichen Syllogistit bargestellt, auch sonst manche Kehler in der Anordnung begangen hat. Bugleich behandelte er in einer feiner logischen Schriften bie Lehre von den Rategorien (f. b. DB.) beren er auf eine mehr willfur= liche als fpstematische Weise geben annahm. Wiefern nun bie speculative Philosophie barauf ausgeht, eine reale Renntniß ber Dinge zu Stande zu bringen: fo ging Ariftoteles babei von Untersuchungen über bie Natur als ein gegebnes Ertenntniffobject aus, um fich mit feinen Speculationen bis jur Erfenntnig bes letten Grundes der Dinge zu erheben, unterschied aber das Physische und Empirische nicht genug von bem Metaphosischen und Transcendens talen, und stellte baber ein speculatives Spftem auf, bas aus febr

heterogenen Bestandtheilen gusammengeset ift und mit Recht ein transcenbenter Empirismus genannt werben fann. Denn indem Ariftoteles von der Erfahrung als der einzigen unmittels baren Ertenntniffquelle ausging : fuchte er fich mittels ber Demon-Amtion, beren Gefete er in ber Logie entwickelt hatte, bis gur Ertemminif eines hochften Wefens ju erheben, welches ber erfte . Beweger (το πρωτον κενουν) ober ber Urgrund aller Beranberung in ber Belt und ber Bewegung bes Weltalls felbft fein follte; wes: balb er ihm auch bie Weltgrange gum Gis anwies. bielt er fur basjenige Thatigfeitsprincip in einem naturlichen bes Lebens empfanglichen Rorper, burch welches berfelbe wirtlich belebt wirb, und nannte fie baber auch eine Entelechie. S. b. 28. Daber gab er allen organischen Befen eine Seele, meinte jeboch, bag bas Empfinden ber Thierfeele überhaupt, fo wie bas Denten ber Menfoenfeele eigenthumlich jutomme, Den Berftand (vovs) aber als das hobere Thatigfeitsprincip ber menschlichen Seele, welches er auch Bermunft (λογος) nannte, theilte er in ben ertennenben ober theores tifchen und ben handelnden ober praktischen, und betrachtete alle bie Berftellungen, welche Plato Ibeen nannte und aus einer übernatixlichen Quelle ableitete, als naturliche Erzeugniffe bes erkennenben Bertianbes. Auch legt' er ber menschlichen Geele nur in Bezug auf jeme hobere Thatigfeit Unfterblichfeit bei. Die praktifche Phis lofophie behandelt er theils aus bem ethifchen, theils aus bem politifchen Gefichtspuncte. In ethifcher hinficht unterfchieb er breierlei Guter, ber Seele, bes Leibes, und außere, und gab den erften den Vorzug, ohne die beiben andern zu verwerfen. Gindfeligteit als bas naturliche Biel bes menschlichen Strebens (relog — bochstes Gut) betrachtete er baber als ein Zusammenge= festes aus jenen brei Arten von Gutern, vornehmlich aber aus Gus tern ber Seele. Unter biefen gab er ber Tugend wieber ben erften Plat, weil biefe nichts anbere fei, als volltommene Thatigfeit ber Seele, vermoge beren man in feiner hinficht zu viel ober zu wenig thue, fondern ftete und überall ein richtiges Mittelmag halte (uevorns). Da nun nach seiner Deinung bie Gludseligkeit nicht anbers vollständig erreicht werben tann, ale burch gefellige Berbinbung der Menfchen unter ber Berrichaft zwingenber Gefete: fo ging er auch in politischer Sinficht von ber Ibee ber Gludfeligfeit aus, und betrachtete querft bie baubliche Gefellschaft, in welcher er auch bie Stavetei als in der Natur felbst begründet zuließ, bann bie aus ber hauslichen fich entwickelnde burgerliche Gefellschaft obet ben Staat als nothwendige Bedingungen zur Realiffrung jener Ibee. In Begug auf ben Staat aber unterschied er breierlei Berfaffung, welche er Bafilie (Königsherrschaft) Aristokratie (Abelshertsshaft) und Politie (Bargerherrschaft) nannte und insgesammt für

Chfti. Derm. Beife. 2pg. 1829. 8, - Forfchungen über Alter und Urfprung ber lateinischen Ueberff, bes 2. und über griechische und lateinische von ben Scholaftitern benutte Commentare. Gine von ber Atab, ber Inschriften ju Paris gefronte Preisschr. von Jourdain. 4. b. Frang. überf. mit einigen Bufagen und Berichtigungen von D. Abolph Stahr. Salle, 1831. 8. Auch umt, b. Titel: Gefch, ber griftotell. Schriften im Mittelalter. (Begen bes icon 1819 ericbienenen frang. Drig. f. b. Art. arabifche Philosophie). - Ariftotelia, v. D. Ab. Stahr, 1 Th. a. Leben bes A. b. Ueber ble verlornen Briefe bes A. 2 Th. a. Die Schicksale ber Schriften bes A. b. Die vorhandnen angeblichen Briefe bes A. c. Ueber ben Unterschied exoterischer und esoferischer Schriften bes A. Salle, 1830-32, 8. - Dag A. auch Dichter mar, beweisen einige noch vorhandne Gebichte beffelben, obwohl 3. C. Scaliger ju weit ging, wenn er in feiner Poetit (B. 1. S. 109.) ben A. bem Pinbar an bie Seite feste. Beitere Auskunft hieruber findet man in folgender Schrift: Aristoteles poeta s. Aristotelis scolion in Hermiam. Interpr. E. A. Guil. Graefenhan. Muhlhausen, 1831. 4. - Bon ben Arabern und Sp rern wird A. auch abgefürzt Arifto, fo wie von ben Frangofen Aristote genannt, ob fie gleich beffen Lehre und Methobe nicht Aristotisme, sondern Aristotelisme nennen. — Die Schriften, welche A. mit Plato vergleichen, f. unter diesem Namen. — Worter bucher über A. giebt es meines Biffens nicht, ungeachtet fie faft noch nothiger maren, als über Plato, ba jener wegen feiner eigens thumlichen Runftsprache schwerer zu verstehen ift. — Uebrigene ets wahnt Diogenes Laert. (V, 35.) noch fieben Danner biefes Ramens, die zum Theil auch Schriftsteller waren, fich aber nicht als Philosophen auszeichneten.

Ariftoteles ber zweite f. Achillino.

Aristorenus von Tarent (A. Tarentinus) ein unmittelbarer, aber undankbarer Schüler des Aristoteles. Denn er soll es vornehmlich gewesen sein, welcher seinem Lehrer manches Bose nachredete, aus Verdruß, daß nicht er, sondern Theophrast von jenem zu seinem Nachsolger in der peripat. Schule ernannt worden. So wenig Ehre dieß dem Herzen des A. macht, so war er doch ein Mann von Talenten und Kenntnissen. Sohn eines Musikers des schäftigt' er sich anfangs selbst viel mit dieser Kunst und benutze in derselben den Unterricht des Pythagoreers Tenophilus. Auch ist von ihm noch eine musikalische Schrift (Elemente der Tonkunst in 3 Büchern) übrig, welche Meursius und Meibom nebst andern alten Schriften dieser Art herausgegeben haben. Später widmet'er sich dem Studium der Philosophie und hörte deshalb den Arisstoteles. In dieser Beziehung ist aber nichts Schriftliches mehr

un ihm vorhanden. Man woiß nur aus einigen Stellen der Alten (Cic. two. I, 10. 18. 22. Sext. Kmp. adv. math. VI, 1.) dis er seine musikalischen Kenntnisse auch auf die Philosophie, der suden die Psphologie, anwandte und daher behauptete, die Seele si nichts weiter, als eine Spannung oder Stimmung des Körpers sutentio gnaedam carporis); woraus harmonische Khâtigkeiten eben spavorzingen, wie aus der Spannung der Saiten harmonische Line. Er neigte sich also, wie mehre Peripatetiker, auf die Seite des Materialismus. S. Mahne's Abh. de Aristoxeno, philospho peripatetico. Amsterd. 1793. 8. Auch im Thes. crit. vor. T. I. p. 1 ss.

Arithmetik (von apiduog, die Jahl) bedeutet eigentlich in mathematische Bahlenlehre und die damit verknupfte Rehnkunft. Es haben aber auch Manche eine philosophische Bahlenlehre aufgestellt ober mit Husse der Arithmetik die Phia blophie zu begründen gesucht. S. Pythagoras, Moderat

m Ritomach. Much vergl. Babl.

Arius f. Areus. Art f. Arc.

Arm ift, wer nicht so viel Mittel befigt, daß er fich selbft thalten fann, und baber von frember Bobltbatigfeit lebt. Da m folder Menfch in Anfehung feiner Eriftenz gang von ber Gute finet Boblibater abhångig ift: fo kann er nicht als ein felbstäm hier Menfch, folglich auch nicht als ein stimmfähiges Glied in be Gemeine angesehen werben, fo lange feine Armuth bauert. Durum und weil die Armen auch keine Steuers an den Staat' pha, mithin nichts zur Erhaltung bes Staatsvermogens beitragen. im sie mit Recht von der Theilnahme an solchen öffentlichen Berlumiungen, wo bas gemeine Wohl berathen und durch Stimmen mehrheit entschieben wird, ausgeschloffen. Sie find alfo nicht active; indern nur paffive Staatsburger ober bloge Staatsgenoffen. Sie kniefen namilich ben Sous bes Staats, ohne felbthatig auf beffen Bolfahrt einzuwirten. Daber ift ein Gefet, welches ein gewiffes Bamigen fobert, um in reprafentativen Staaten als Stellvertreter bis Bolls ermablt zu werben ober auch nur an ben Wahlversammungen als Bahler theilgunehmen, nicht ungerecht. Rur barf ber Bermogensfas nicht zu boch bestimmt werben, weil fonft zu viele Burger thres Activrechts beraubt wurden. Dagegen ift es unger mit, wenn, wie neuerlich burch eine farbinische Berordnung, befolien wird, daß Niemand lefen und schreiben lernen foll, der nicht in gewisses Bermogen besitt. Denn bas find allgemeine Bilbunge mittel ber Menschheit, auf welthe der Atme so gut wie ber Reiche Infpruch bat. — Daß freiwillige Armuth etwas Berbienft libes fei, wie schon manche alte Philosophen ber cynischen und ftois Rrug's encytlopabifc philof. Borterb. B. I.

fchen Schule annahmen, ift eine ungereimte Behauptung. Denn wenn Alle nach folchem Berbienfte ftreben wollten, fo wirde am Ende alle Industrie und Gultur aufhören. Cbenbarum ift auch bas Selubbe ber Armuth, welches bie Monche, besonders bie fogenannten Bettelmonche, abgulegen pflegen, widerfinnig; benn was follte baraus werben, wenn alle Menfchen bettein wollten? Das Belabbe ift aber um fo wiberfinniger, ba bie Deben im Sangen meift febr reich find und bie Monche trot ihrer Bettelei im Hebers fluffe leben. — In geiftiger hinficht legt man forocht Menschen als beren Geifteswerten Armuth bei, wenn fie leer an Gebanten find. Diefe innere Armuth tann alfo beim größten außern Reichthume (wie bas Umgefehrte) ftattfinden. - Die fogenannten Ar= men : Steuern ober Taren find Abgaben, welche bie mohls babenbern Burger entrichten muffen, um die Armen zu ernabren. Es find alfo erzwungene Almofen - ein eben fo unnaturliches Ding, als ewivungene Anleihen. Das Almosengeben ift eine Sache ber Gutigfeit, nicht ber Gerechtigfeit. Folglich muß es jebem überlaffen werben, ob und wie viel er nach feinem Bermogen und feiner herzensgute ben Armen geben wolle. Auch ift bas Unterftuten ber Armen mit Gelbe, auf bas fie bestimmt rechnen tonnen, eine ge= fahrliche Sache, weil es ihnen ben Stachel gur Thatigfeit entzieht. Daber findet man, bag bie Babl ber Armen gunimmt, je mehr man fie burch Armentagen unterftust. Diese Art ber Abgaben ift baher burchaus verwerflich. Rur burch freiwillige Beitrage follen bie Armen unterftust werben; und fie werben reichtich fliegen, biefe Beitrage, wenn man nur zugleich ber Strafen : und Sausbettelel fleuert, welche in teinem wohlgeordneten Staate gebulbet werben follte, well fie nur Dufiggang, Fantheit und Dieberei be-Ein weit befferes Mittel, ber Armuth abzuhelfen, ift, Arbeit und Berbienst solchen Armen zu verschaffen, die noch arbeis ten tonnen; wozu fie auch genothigt werben burfen, wenn fie nicht wollen, und gwar in offentlichen Arbeitshaufern. Denn es heißt mit Recht: "Wer nicht will arbeiten, foll auch nicht effen." Bergt, über biefen hochwichtigen Gegenstand folgende fehr lefens= und beherzigenswerthe Schriften: Le visiteur du pauvre. Par Mr. Degerando. Par. 1820. 8. 2. 3. 1826. — Essai historique et moral sur la pauvreté des nations, la population, la mendicité, les hopitaux et les enfans trouvés. Par F. E. Fodéré. Var. 1826, 8. — Der Reichthum des Armen und die Armuth bes Reichen. Rach bem Frang, ber Frau Cophia P . . . Elberfeb , 1831. 8.

Urmenische Philosophie scheint keine unsprüngliche, sondern bloß eine von der griechsichen abgeseitete zu sein. Auch ist mir kein armenischer Philosoph bekannt, außer einem gewiffen David, ber eeft tur &. Jahrh. nach Chr. lebte und feine Landelante mit ber griech, Philof. befannt machte. S. b. D.

Armiftig (von arma, die Baffen, und stare, fteben baber bas barbarifc lateinifche Wort armistitium, fatt bes altia-

trinifchen inducine) ift Baffenftillfanb. C. b. 28.

Arnauld (Antoine) ein berühmter Lehrer am Portropal zu Paris, par Partei ber Janferefften geborig, Freund ber carteffaniden Philosophie, bie er boch nicht in allen Studen biffigte, und angeblicher Berfaffer (wenigftens Dauptverfaffer - benn es follen mehre Lebeer am Portropal baran gearbeitet haben) einer Runft gu denken, welche viel bagu beigetragen hat, die Logik von manchem miftotelfich = scholaftifchen Bufte ju faubern, und baber auch oft ufgelegt, verbeffert und überfest worben. L'art de penser. Paris, 1664. 12. Die befte lat. Ueberf., welche auch bie Bufate ber fpatern frangoff. Ausgaben enthalt, ift von Braun mit Borr. von Bubbeus. Salle, 1704, und 1718, 8. Außerdem trat A. als Gener von Malebranche auf in ber Schrift: De vraies et de fauses idées contre ce qu'enseigne l'auteur de la recherche de la vésité. Cian, 1683, 8, mogegen von M. eine Réponse (Rottet. 1684.) und bagegen wieder eine Desense (Colin, 1684) et idien; welche Streitschriften jest wenig Intereffe mehr baben. war geb. 1612 und ftarb 1694. Seine Oeuvres erschienen gu Emfanne, 1777. 30 Bbe. 4.

Arnold von Billandva f. Peter von Apono.

Merepfie (vom a priv. und geneen, fich neigen, besonders wie bie Baage auf eine Seite) tft ein Rumftwort ber atten Steptiter, womit fie dem Buftund ihrer, fich wegen bes angeblichen Gleichgewichts ben Grunde fitr und gegen jeben Sat auf teine Seite bimeigenben, mithin feinem Sabe Beifall gebenben Geele begeich meien. C. Glenticismus.

Arria, eine Authängerin ber platon, Philof., von Galen perlibent, beffen Beitgenoffin fie war. Gie lebte alfo im 2. Jahrh. mod Ch. Ihr zu Liebe foll auch Diogenes Laert fein bie fonifch = philosophisches Bert geschrieben haben, ungeachtet er fie nicht barin erwähnt. Gie felbft hat nichts Schriftliches hinterlaffen. -Die ber früher (im 1. 36.) tebenben Arria, welche als helbens mathiae Battin bes Dates burch einer genteinfarmen freiwilligen Leb benichent geworben, barf fie nicht verwechseit werben.

Arrian von Mismedien (Flavius Arrianus Nicomodiensis) Conier Epiftet's und Freund Sabrian's, ber ihn auch im 3. 134 nach Ch. jum Statthalter von Rappabocien machte, bat wicht blof als hiftveifcher, geographischer und militarischer Schriftfiels in fid berühmt gemacht, sondern auch als philosophischer, indem er hais Epiktet's ftotiche Mosal in einen Auszug (eyzeigedens) brachte, theils Chenbeff. in Mitopolis gehaltne Bortrage (deuroeffet) in 8 Buchern niederschrieb. Jener Auszug ift noch gang, von biefen Bortragen find nur noch 4 Bucher (mabricheinlich bie erften) übrig. Beibe Schriften find oft theils einzeln theils zusammen gebruckt, auch überfest und erlautert worben. G. Epiftet. In Arrian's Berten, berausgeg, von Borbed (Lemgo, 1792-1811. 3 Bbe. 8.) finbet man fie im letten Banbe nebft einigen Scholien und Bruchstüden.

Arrogan; (von arrogare, sid) etwas anmagen) ift Anmagung beffen, mas uns nicht zukommt -- ein Fehlet, ber nicht bloß im Leben, in Ansehung bes Rechts, sonbern auch in ber Biffenfchaft, namentlich in der Philosophie, in Unsehung ber Erkenntnis baufig vortommt, indem Biele weit mehr zu wiffen ober zu ertemmen fich anmaßen, als eigentlich gewust ober erkannt werben tann. Bergl.

Dogmatismus.

Arrondirung (vom franz. rond, rund, mit woschem auch bas lat. rotundus ftammverwandt) ift foviel als Abrunbung. **E**. b. W.

Ars non habet osorem nisi ignorantem - bie Runft wird mur vom Unwiffenden gehafft - ift ein Ausspruch, ber fich auch auf die Wiffenschaft bezieht. Denn Ars wird hier im weitern Sinne genommen, wo es nach bem lat. Sprachgebrauche auch feviel als scientia bebeutet. Es beweist aber ber, welcher Runft und Biffen: fchaft hafft, nicht nur feine Unwiffenheit, fonbern auch feine Schlech-Denn ohne R. u. W. wurde ber Mensch ein bochst un: vollkommnes, halbthierisches Wesen sein; wie alle die Botter beweis fen, die von R. u. 2B. nicht einmal eine Ahnung haben und baher mit Recht Bilbe beißen. Wer also unter und R. u. 2B. bafft, will eigentlich, daß, alle gebildete Bolfer in ben Buftand ber Bildheit ober thierischen Robeit zurudfinten follen. Ein folder Bille aber ift grundschlecht, weil ohne Bilbung auch teine Sittlichfeit und teine Erhebung bes Geiftes jum Ueberfinnlichen und Ewigen moglich S. Bilbung.

Art und Artbegriffe f. Gefchlecht und Geftblechts: Much vergl, ben Artitel: Generification beariffe. Specification. Buweilen bebeutet Art auch foviel als Beife (modus) in welcher Beziehung beibes fogar verbunden wirb, fo daß man pleonastisch, Art u. Beife fagt. Artig f. an feinem Orte.

Artefact (von ars, die Kunft, und facere, machen) ift alles, was durch menschliche Kunft bervorgebracht ist. Man konnt' es daher auch burch Run ftwert überfegen, wenn man bei biefem Ausbrucke nicht vorzugsweise an Erzeugniffe ber ichonen Runfte bachte. Jener Ausbruck aber ist umfassender, indem er auch die Droducte ber mechanischen Runfte unter fich begreift. So ift ein Stiefel ober

Strumpf zwar ein Artefact, wird aber wohl von Miemanden ein Amstroert genannt werden. Doch pflegt man auch wohl Artefacte von hoherer Bedeutung, wie eine finnreich erfundne Maschine, mit

bem Ramen eines Runftwertes ju beehren. G. Runft.

Articulation (von artus, die Glieber, ober articuli, die Gliebchen b. h. die Kleinem Glieber, aus welchen die größern zus sammengesest und durch welche sie verbunden sind, daher auch die Gelenke ift so viel als Gliederung. Es bezieht sich also dieser Ansbernd zumächst auf den Bau eines organischen Körpers; er wird zweilen auf die Anordnung eines wissenschaftlichen Werz irs bezogen, dessen Abeile gleichsam seine Glieder (Artikel) sind. Darum nennt man auch einzele Dogmen oder Hauptlehren der Reision Glaubensartikel. Was Articulation der Stimme beise, s. im solgenden Artikel.

Articulirte Tone find solche, welche durch die Sprachwertzeuge hervorgebracht und gleichsam gegliedert find, also Borter. Denn die Buchstaben und Sylben, aus denen sie bestehn,
sind eben ihre Gliederchen (articuli). Das hervorbringen solcher Tone heißt daher auch Articulation der Stimme, welche
von der Modulation sehr verschieden ist, indem diese nur blo se
d, h. unarticulirte Tone, also Klange bewirkt. Im Gesange

verbindet fich beibes. G. Gefang.

Artig und Artigfeit find Ausbrucke, bie fich auf ein ber Art, ju welcher man gehort, gemaßes Benehmen beziehn. wen jeber Menfch, ber in gefelligen Berhaltniffen lebt, theils jur Menschenart überhaupt theils ju besondern Arten von Denfchen d. h. Classen ober Standen ber menschlichen Gesellschaft gehört : so giebt es auch eine boppelte Artigfeit, eine allgemeine und eine befonbre. Jene befteht in einem wohlwollenden Benehmen gegen jeden Menschen; diese in gewissen Sprech = und handlungsweisen, bie ben gegebnen Lebensverhaltniffen angemeffen find, und bie man baber auch wohl unter bem Titel ber feinern Lebensart begreift, wenn fie fich in bobern Gefellschaftetreifen zeigt. Es tann baber von jebem Menfchen gefodert werden, bag er fowohl in allgemeiner als in besondrer Beziehung artig fei. 3m Gegenfalle legt man bem Menichen Unart ober Unarten bei und nennt ihn auch felbft unartig, weil er gleichsam aus feiner Art geschlagen ift. Doch braucht man ben Ausbrud aus ber Art folagen auch von Rindern, die ihren beffern Eltern unahnlich geworben, fo wie überhaupt von Früchten, Gewächsen und Thieren, die fich verschlechtert haben ober ausgeartet find.

Artifel f. Articulation.

Artis est, artem tegere — die hochste Kunft ift, die Kunft felbst zu verbergen — ist ein afthetischer Grundsas, welcher

fobert, das der Alinstler alles Cegwungene, bles Erkänstlette vermeiden solle, weil dadurch seine Erzeugnisse etwas Peinliches und Unnathrliches annehmen. Wenn er also dieser Foderung Gnüge leistet: so werden seine Werte den Schein der Nathrlichkeit annehmen, und um so mehr gefallen, je weniger man demerkt, daß es ihm Wuhe gekostet, dergleichen hervorzubringen. Sonst ist es freilich weder möglich noch nothwendig, die Aunst so zu verbergen, daß man ihre Erzeugnisse gar nicht für Aunstwerke, sondern sur blose Naturproducte hielte. Wer auf eine solche Verbergung der Aunst ausginge, würde in den Verdacht des Betrugs fallen, wie der, welcher künstlich nachgemachte Edesseine für naturliche ausgiebt.

Artist (von ars, die Aunst) ist Aunstler. S. b. 28. Artistisch ist also ebensoviel als kunstlerisch. Das man die Chemiter als Scheibekunstler zuweilen schlechtweg Artisten nennt und dann unter diesem Titel auch wohl die Apotheker ober Pharmaceuten wegen ihrer chemischen Operationen begreift, ist nur will-

turlicher Sprachgebrauch.

Arvernus f. Wilhelm von Anvergne.

Asalehre f. Ebba.

Afcendenz (von ascendere, anfileigen) ift Auflieigung, bann Berwandtschaft in aufsteigender Linie, weshalb solche Berwandte auch Afcendenten heißen. Wegen der Gattungsverbindungen zwischen solchen Berwandten und wegen der Beerbung des Einen vom

Undern f. Blutschande und Erbfolge,

Ascetit ober Astetit (von aoxyoic, bie Uebung) ift berjenige Theil der Tugendlehre, welcher von der Tugendubung (bie auch schlechtweg Astefe beißt) handelt und baber im Deuts ichen Tugenbmittellehre genannt wirb. Alle sogenannte Augendmittel zwecken namlich barauf ab, bie hinderniffe ber Tugend zu entfernen und einen fittlichguten Charafter zu bilden; was nur durch Uebung im Guten geschehen tann. Denn auch jur Sittlichkeit hat ber Mensch nur die Anlage, welche wie jede andre der Entwicklung und Ausbildung bedarf, ber aber mancherlei Hinderniffe entgegen: Dahin gehoren vornehmlich die finnlichen Triebe und Reis gungen bes Menschen und die daraus hervorgehenden Affecten und Leibenschaften. Diese muffen baber vor allen Dingen gebanbigt werben, bamit ber Menfch jur herrschaft über fich felbst gelange; was Pythagoras auch bie Reinigung ober bie Begahmung ber Ratur nannte und worauf hauptfachlich bie in feiner Schule vorgeschriebnen Tugenbitbungen abzweckten; weshalb man auch biefe Schule nicht mit Unrecht eine ascetische Befellschaft genannt Die monchifche Ascetit war aber mit biefer Begahmung ber Natur noch nicht gufrieben; fie wollte Ausrottung ber Ratur b. b. eine vollige Entfinnlichung bes Menfchen, eine Unterdechang aller sinnlichen Ariebe und Reigungen, auch ber unschulbigsten; was bach nicht möglich. Darum ist auch die Mondstugend wur eine eingebildete sittliche Bollommenheit. S. Monachisemus mus und: De asceseos sine et origine etc. diss. Car. Ludov. Schmidt. Karist. 1830. 4.

Asclep f. Astlep.

Asbrubal ober Asbrubas f. Rlitomad.

Aseitat (aseitas) ist ein barbarisch : scholastischer Ausbruck, mit welchem die absolute Unabhängigkeit Gottes bezeichnet werden sollte. Gott sei nämlich von keinem Andern (ab alio) sondern nur von sich selbst (a se) abhängig, ebendarum aber völlig unabhängig. Die Sache ist richtig, aber der Ausbruck gehört mit der Quibbistat und andern scholastischen Kunstwörtern in eine Classe.

Affatifche Philosophie f. morgenlandifche, auch arabifche, armenische, chalbaifche, bebraifche, inbifche,

perfifche, phonicifche und finefifche.

Astlepiabes von Phlius (Asclep. Phliasius) ein Philosoph ber exetrischen Schule, der bloß durch seine genaue Verbindung mit Renedem, dem Stifter dieser Schule, bekannt geworden. — Außer diesem gab es noch einen Reuplatoniker diese Namens, von dem man weiter nichts weiß, als daß er ein Schüler des Proclus war.

As fle pigenia, Tochter bes Neuplatonifers Plutarch (Nestorii) Schwester bes hierius und Gattin bes Archiabes, so eingeweiht in die Geheimnisse der neuplatonischen Philosophie, daß fie felbst wieder den Proclus, als er die Schule ihres Baters in Athen besuchte, darin einweihen konnte.

Astlepiodot, ein Neuplatoniter, von bem man nichts weiß,

als bag er ein Schuler bes Proclus mar.

Astlepius von Tralles, einer von ben altern Commentatoren bes Ariftoteles; feine Commentate find aber verloren gegangen.

Ufophie (vom a priv. u. oogea, die Beicheit) ift Mangel

an Beisheit. G. Cophia.

Aspasia, die durch Schönheit, Geistesbildung und Beredjamkeit berühmte Hetare zu Athen — obwohl aus Milet in Inien
geburtig — Freundin, nachher Gattin des Perikles, verdient
auch hier einer kurzen Erwähnung, da ihr Haus ein Sammelplat
der gebildetsten Athenienser war, auch von Sokrates und andern
Philosophen jener Zeit siessig besucht wurde, und da ihr Andenken
seichst in einem platonischen Dialoge (Menerenus) durch eine Rede
verewigt worden, welche sie zum Lobe der für's Baterland gefallenen
Burger gehalten haben soll. Aus haß gegen Perikles ward sie
zugleich mit Anaragoras der Gottlosigkeit angeklagt. Doch bat
sie ihr Frumd von den Richtern los, wogsgen der Andre Athen
verlassen musste. S. Anaragoras.

Aspafins, einer von ben altern Commentatoren bes Aris

Aspecten f. Abfpecten.

Affaria f. arabifche Philofophie.

Affertorisch (von asserere, behaupten) heißt ein Urtheil ober Sat, in welchem etwas nicht als bloß möglich (problematisch) noch als nothwendig (apobietisch) sondern schlechtweg als wirklich ausgesagt wird, es sei bejahend (Cajus ist ein Gelehrter) ober verneinend (Cajus ist tein Gelehrter). Die affertorische Urtheilssorm steht also in der Mitte zwischen der problematischen und der apodistischen; sie bestimmt stärter als jene, aber schwächer als diese.

S. Urtheilearten.

Affimilation (von assimilare, verabnlichen) ift bie Berwandlung bes Frembartigen, bas man in fich aufgenommen, in bie eigne Substang. Affimilation findet ftatt in ber gans gen organischen Natur, bei allen Thieren und Pflanzen, und ift im Rreife ber organischen Wirtsamteit eben bas, was im Gebiete ber chemifchen Birtfamteit Reutralifation beißt. tonnte man ben Lebensproceff auch einen Affimilationspros ces nennen. Denn wie lange das Leben eines organischen Indis vidmums bauert, fo lange bauert auch feine affimilirende Thatige Es affimillirt aber feit; und jenes ift felbft burch biefe bebingt. nicht bloß unfer Korper in Unsehung alles beffen, mas er als Rahrungsmittel und sonft in fich aufnimmt, sondern auch unfer Gelft in Ansehung alles Unterrichts, ben er munblich ober schriftlich empfangt. Daber wied jedes philosophische System, in jedem Ropfe, ber es in fich aufnimmt, ein andres, mehr oder weniger, je nachdem ber Ropf beschaffen ift. Auch im gesellschaftlichen Leben findet ein Affimilationsproces ftatt. Denn was thun bie Menschen, welche mit einander umgehn, anders, als bas fie fich einander zu verähnlichen fuchen? Alles, was wir Sitte, Gewohn: heit, Nachahmung, Mode 2c. nennen, beruht auf diefer focia: len Affimilation. Und fo werden auch gange Boller burch bie Fortschritte ber Civilisation, so wie ber Bilbung überhaupt, einander dergeftalt affimilirt, bag bas Unterscheibende ober Auszeichnende in ihren Nationalcharakteren nach und nach immer mehr verwischt wird. Wer bieß beklagt, bebenkt nicht, daß bie Ratur es felbft barauf angelegt bat, bie Menfchen als Menfchen einanber naber zu bringen, folglich auch abnlicher zu machen.

Affociation (von associare, vergesellschaften) bedeutet überschaupt eine gesellige Berbindung. S. Gesellschaft. Es wird aber diese Wort oft vorzugsweise in Bezug auf die Vorstellungen des menschlichen Geistes gebraucht, deren unwillkurliche Rerbindung man als eine Art von zufälliger Bergesellschaftung betrachtet und

baber Affociation ber Ibeen nennt, indem Joee Bier nichts anders als Berfiellung überhaupt bebeutet. Es erregen fich name lich unfre Borftellungen gegenfeitig, fo baß, wenn bie eine in's Bewufftfein tritt, fogleich andre fich damit verbinben, ohne baß man eben bie Abficht hatte, fie nach einer bestimmten Regel mit einander zu vertrupfen. Diese gegensettige Erregung der Boti Rellungen ift ein mertwurdiges Phanomen unfers Beiftos. Bermige berfeiben treten oft Borfiellungen in's Bewufftfein, nicht mer ohne, fonbern felbft wiber unfern Billen; fie ftromen wie von felbft berbeig unterbrechen ben logifchen Bebantenlauf ober den gefehmäßigen Bufammenhang unfrer Borftellungen; ftoren atfo bas Dentgefchaft, wie es bei ber Debitation ober bem methobis fchen Rachdenten ftattfinden foll; unterftugen es aber wieber von ber anbern Seite, indem badurch eine Menge von Borftellungen jur beliebigen Musmahl, ein reichhaltiger Stoff bes Dentens gut weitern Bearbeitung herbeigeführt wird. Auch in afthetifcher ober thaftlerischer Beziehung ist biefe Ideenaff, wichtig. Denn wenn der Kunftler von einer Hauptidee lebhaft ergriffen ift und fie num burch Wort ober Bilb barftellen will: fo fchließen fich an bies felice fogleich viele Rebenibeen an, welche in die Darftellung mit übergehn und dem Berte den Borzug der Reichhaltigfeit geben, wofern ber Runftler im Stanbe mar, biefen Stoff mit Befonnenbeit gu benugen und bie Rebenideen mit ber Sauptidee in eine geschickte Berbindung ju bringen. Wie jufallig nun aber auch biefe Sbeemaff. beim erften Unblicke fcheint, fo hat fie boch auch ihre Regein, welche man Gefete ber Ibeenaff. genannt hat. Das erfte ift bas Befet ber Gleichzeitigfeit (lex simultaneitatis). Rach bernfelben erregen fich leicht folche Borftellungen, weiche fruber einmal zugleich in's Bewufftfein traten; wie, wenn man zwel Der fonen zugleich tennen lernte und nun bie eine wieber erfcheint, man fich augenblicklich ber anbern erinnert. Das zweite ift bas Gefes ber Aufeinanderfolge (lex successionis). Rach bemfelben erregen fich leicht folche Borftellungen, bie fruber balb hinter einans ber in's Bewufffein traten; wie bie Borftellungen von zwei Begebenheiten, die wir balb hinter einander erlebten, wenn wir an eine berfelben erinnert werben, fei es bie vorhergehende ober bie nachfolgende. - Das britte ift bas Gefet ber Mehnlichteit (lex similitudinis). Rach bemfelben erregen fich leicht folche Borftelluns gen , welche fich auf etwas Aehnliches beziehn; wie bie Borftellums gen von zwei ahnlichen Perfonen, Begebenheiten, Gegenden, Saus fern ze. Das vierte endlich ift bas Gefet des Contraftes (lex oppositionis). Rach bemfelben erregen fich leicht folche Borftellungen, bie eine Art von Gegenfat bilben; wie bie Borftollungen von himmel und holle, Engeln und Teufeln, Tugend und Lafter,

Mengriggen und Comert, Aries und Arleben u. Diefe Gefebe maren gum Theil ichen ben Alten befannt; benn man findet Spus sen bavan bei Plato und Ariftoteles. Allein die neuern Divchologen haben fie erft mit größerer Genauigfeit und Bollftanbigteit bargeftellt. Dag bie Spiele bes Wiges, Die Bilber und Gleichniffe ber Mebner und Dichter, Die Ahnungen und Traume, überhaupt alle bie Thatigfeiten, welche wir ber Ginbilbungefraft, dem Gebacht: miffe und ber Erinnerungstraft beilegen, fich nach jenen Gefeben größtentheils richten, und bag barauf felbst die Erfindung und Ausbilbung ber Sprache und ber Schrift berubet, leibet feinen Breifel. S, die barauf bezüglichen Artitel. Auch vergl, Barbili aber bie Gefete ber Ibeenaff. Salle, 1796. 8. - Siffmann's Befch, ber Lehre von ber Affociation ber Ibeen. Gótt. 1776. 8. - Görenzii vestigia doctrinae de associat, quam vocant idearum libris veterum impressa. Bittenb. 1791. 4. - Maassii paralipomena ad hist. doctrinae de associat, idearum. 1787. 8. Ebenberf, hat in seinem Berf, über d. Ginbildungelt. biele Beid. noch ausführlicher bearbeitet.

Assumere, annehmen) ist eigentlich Annahme, bann ein angenommener Sat, insonderheit derjenige, wicher in einem Schlusse zum Obersat hinzugenommen wird, also der Untersat, der anch Subsumero, unternehmen oder unterstellen) genannt wird, weil gewöhnlich in demselben ein Bezeiff unter den andern (der Unterbegriff unter den Mittelbegriff) gestellt wird. Doch ist dieß nicht in allen Schlussarten der Fall. Der Name Assumet and ber Name Subsumere, unternehmen ober Kall. Der Name Assumet auch der Kalle vird. Doch ist dieß nicht in allen Schlussarten der Fall. Der Name Assumet auch der Name Subsumtion. Die Rechtstehrer nennen auch zuweilen die Acceptation (s. d. W.) eine

Affumtion.

Aß (Frdr.) geb. zu Gotha 1778, studirte und habilitirte sich als Privatdocent zu Jena, und ward 1805 Pros. der Aesthet., 1807 auch Pros. der Universalgesch. zu Landshut, jest zu München, auch Hose. Er solgt hauptsächlich Schelling's Grundsägen im Philosophiren. Seine vornehmsten philosophischen Schriften sind: System der Aunstlehre, oder Lehr: und Handbuch der Aestheist. Leipz. 1805. 8. A. 2. Grundriß der Aestheist. Landsh. 1807. 8. Auszug: Grundslinien der Aestheitel. Edend. 1813. 8. — Grundslinien der Philosophie. Schend. 1807. R. A. 1809. 8. — Grundzis einer Gesch. d. Philos. Ebend. 1807. 8. A. 2. 1825. Desgl. Hauptmomente der Gesch. d. Philos. München, 1829. 8. — Auch hat er eine Schrift üger Plato's Leben und Schriften (worin er dem Pl. vieles ohne hinlängliche Gründe abspricht, was bisher als echt galt) und einige Werke des Pl. selbst (Republik und Gesets) desgl. Theophraß's Charakt, herausgegeben. S. Plato u. Theophraß.

Afthenie (von oderog, bie Rraft ober Gelete, mit bem u peiv.) ift Mangel an Rraft ober Gelete, also Shwiche, fai es thepetliche ober geiftige. Wenn man nun ein geroiffes Mittel meß von Reaft ober Starte als ben naturtichen Rormalguftanb eines animatifchen Wefens betrachtet: fo Bann es einen boppeiten RumebeltSguftanb beffetten geben, einen afthenifchen und einen haperfichen. Im enten Falle wird es zu wenig, im am bern ger vool Begfambeit ober Ehatigfeit zeigen. Dort wird es umhaftig, hier abertraftig fein. Den lettern Buftanb nennen Mande fchechtweg Sthenie; es muffte aber von Rechts wegen Oppets fibemte beifen, weil jener Musbrud vielmehr bas rechte Dag von Rraft und Starte bezeichnet. Die Aft ben ie ftanbe alfo bann auch nicht ber Sthenie, fonbern ber Spperfthenie entgegen. Es wird indeffen febr fchwer fein, alle besondern Rrantheitsformen unter biefe beiben hampttitel ju bringen; weshalb bie Pathologen, bie bie fer Anficht folgten, fich auch genothigt gefeben haben, noch einen Unterfchieb wolfchen birecter und indirecter Schwache und Starte au machen; wornuf wir hier weiter teine Rudficht nehmen. Bergl. Erreabarteit.

Aftralifche Belt (von aorpor ober astrum, bas Geftien) tft ber Steenhimmel, welchen Einige als ben zweiten himmet von bem erften (ber atmospharischen Luft mit ihren Bolten) und bem beitten (jenfeit ber Sterne, wo Gott wohnen foll) unterfcholben. Da aber bie Erbe mit ihrem Dunftfreife felbft ein Stern ober mitten im Sternhimmel ift; und ba Gott teinen beftimmten Bobnplat weber in noch außer ber Welt haben tann: fo ift die aftrallfche Belt nichts anders, als bas aus ungabligen Sternen und anbern Beltforpern jufammengefette Univerfum fetbft, von bem niemand weiß, ob und wo es eine Granze babe.

Simmel und Belt.

Aftrolatrie (von aorpor, bas Geftirn, und Larpeun,

Dieuft) ift Sternbienft. G. Sabalsmus.

Aftrologie (von aoxpor, bas Gestien, und Loyoc, ble Lebre) und Aftronomie (von bemfelben und vouog, bas Gefet) bedeuteten unspringlich baffelbe, eine Lehre ober Runde von ben Ge-Denn bie alteften Aftronomen waren zugleich Aftrologen und umgekehrt. Dan verband mit ber Besbachtung und ber baburch erlangten Kenntnif ber Geftirne auch fogleich bie Sternbeuts rei b. b. bie angebliche Biffenfchaft ober Runft, ans ben Sternen ju mahrfagen. Erft fpater trennte fich jene unter bem Ramen ber Aftronomie von biefer, welcher man ben Ramen ber Aftrologie gueignete. Bas also

1. Die Aftronomie betrifft, fo wird fie gwar jest theils gu ben mathematifchen, theils ju ben phyfitalifchen Biffenfchaften pur boffern Ginficht gelangt; biefer ift ein Bofenicht, ber als folcher wohl Abfchen, aber boch frine Strafe verbient, fo lange feine bofe Gefinnung nicht in verbrecherische Thaten übergeht. Denn nur bie That, nicht die Gefinnung und noch weniger ber Brethum, ift ftrafbar unter Menfchen. Daß es gar feine Atheisten gegeben, ift eine übertriebne Behauptung. Dan ift aber auf ber andern Geite auch viel zu freigebig mit bem Bormurfe bes Atheismus gewesen. Die Repermacher aller Parteien waren immer gleich bamit bei ber band, um ihre Gegner anguichwarzen und mo moglich aus bem Bege zu rammen. Und noch gang menerlich hat man gefehn, wie zelotifche Gupernaturaliften behaupteten, ber Rationalismus führe gerabes Wegs jum Atheismus - eine Ungereimtheit, Die feine Beachtima verbient. - Daß man im beibnischen Alterthume fo frei: gebig mit bem Bormurfe bes Atheismus, befonbers gegen die Philefophen, war, tam gum Theil auch daber, baf ber große Saufe fich feine Berehrung ber Gottheit ohne Bilb ober Beichen, frine Inbetung Gottes im Geift und in ber Babrheit, benten tonnte. Ebendieß findet aber auch noch heutzutage bei vielen Chriften flatt. Daher wird jener lieblose und in der That undriftliche Borwu:f noch immer benen gemacht, welche bas gottliche Wefen nur andere benten und verehren, als die Menge. Sat boch felbft ein neuer philolophischer Schriftfteller fich fo weit vergeffen, ju behaupten, baß berjenige nicht an Gott glaube, ja fogar Gott felbft wiberftreite, welcher nicht an bie Gottheit Chrifti, im Sinne ber alten Dogma: til, glaube! G. Beinroth von ben Grundfehlern ber Erziehung. Leips. 1828. 8. G. 377 - 8. Dach biefem Schriftsteller beißt "den Cobn nicht anertennen" - namlich in bem Ginne, wie es jene Dogmatik verlangt - "nichts anders als Gott felbft nicht anerkennen." Auch berichtet berfelbe Schriftsteller "Gott felbst fei seit ber Erscheinung seines Sohnes vom Schauplate ber Welt abgetreten." Freilich fügt er zur Milberung ein "so gu sa gen" bei. Uber fo gu fagen ift eben fo wunderlich ale fo gu benten. Dan follte jedoch unter ben Chriften mit dem Borwurfe bes Atheismus um fo fparfamer fein, ba bie Chriften felbft fruber von ben Deiden, des Atheismus beschuldigt wurden, weil fie bie beibnifchen Gotter nicht verehrten, teine Tempel, Altare, Gotterbilber, Opfer ze, hatten. Justini apol. I, 6. Auch vergl. Rechenbergii diss. de atheismo Christianis olim a Gentilibus objecto, Deff. exercitatt. Vol. II. p. 192. — Ueber die Frage, ob Pantheismus = Atheismus fei, f. jenes Bort. Die Gdriften, welche ben Daterialismus (f. b. AB.) predigen, find meift auch atheistisch. Deshalb haben auch Manche ben Atheismus selbst in ben materialistischen und ben ibealistischen eingetheilt, in: bem fie meinten, bag ber Lettere boch wenigstens in bem 3ch mit

friner Sbeenwelt etwas Gottliches anertenne. Das mare aber boch mehr Autotheismus als Atheismus. — Wegen bes Deis mus, ben Ginige auch fur einen versteckten Atheismus ertlart baben, f. jenes Bort. - Befampft ift ber Atheismus in allen Schriften, welche bie Gotteslehre und bie Religionslehre abhandein. S. biese beiden Artifel. Außerdem vergl. Buddei theses de atheismo et superstitione. Jena, 1717. 8. Deutsch: Ebend. 1723. 8. - Den ben reich's Briefe überden Atheismus, Leip: pig, 1796. 8. und Platner's Gefprach über ben Atheismus, bei Schreiter's beutsch. Ueberf. von Hume's dialogues conc. nat. rel. Leipzig, 1781. 8. - Eine hist, atheismi et atheorum falso et merito suspectorum apud Judaeos, Ethnicos, Christianos et Muhammedanos hat Reimmann (Silbesh, 1725, 8.) herausge= geben. - In Frankreich erschien 1799 ein Dictionnaire des athées, verfafft von Splvain Marechal und vervollständigt vom Aftronomen Lalande, voll vom abgeschmackteften atheistischen Unfinne, indem barin felbft Sefus, Johannes ber Taufer und Paulus ber Apoftel, ja fogar ber beilige Beift ju ben Atheiften gezählt merben.

Athen f. attische Philosophie.

Athenagoras von Athen (A. Atheniensis) blubte um bie Bitte bes 2. Ih. nach Ch. und lehrte, fo lang' er fich jum Befs benthum befannte, Philosophie in feiner Baterftabt. Nachbem er aber jum Chriftenthume übergetreten war, ging er nach Alexandrien und lehrte bort an ber chriftlichen Schule. Doch find biefe Angaben in Anfehung feines Lebens und Aufenthalts nicht gang guverliffig, ba A. von ben alten Schriftstellern nur felten erwähnt wirb. Er gebort mit zu ben erften chriftlichen Lehrern, welche bie platoni= iche Philosophie, ber er felbst ergeben war, auf bas Chriftenthum anwandten, wie man aus feiner Schubichrift fur bie Chriften und feiner Schrift über bie Auferstehung ber Tobten fieht. G. Athenagora e legatio pro Christianis et de resurrectione mortnorum liber. Gr. et lat. ed. Adam Rechenberg. Leips. 1684-5. 2 Bbe. 8. Edu. Dechair, Orford, 1706. 8. Jene Bitts ober Schusschrift (πρεσβεια περί Χριστιανων - mas supplicatio. nicht, wie gewöhnlich, legatio pro Christianis überfest merben follte) ift an den Raifer Marcus Aurelius und beffen Gobn (entweber ben Schwiegers und Aboptiv-Sohn Lucius Berus ober ben. wirklichen Sohn Commodus) gerichtet und zwischen 165 und 177 nach Chr. geschrieben. Gie gehort zu ben beffern Schriften biefer Art. Auch veral, Longerue's diss. de Athenagora.

Athenobor von Soli (Athenodorus Solensis) ein stoischer Philosoph, von bem weiter nichts bekannt ist, als daß er ein unmittelbarer Schüler bes Zeno, Stifters bleser Schule, war.

Rrng's encyflopabifch sphilof. Borterb. B. I. 16

Athenobor von Tarfus (Athenodorus Tarsensis & Unter biefem Ramen gab es zwei ftoifche Philosophen, einen altern und einen jungern. Der Meltere, welcher auch ben Beinamen Corbv lio führte, war Beitgenoffe und Areund bes jungern Cato und Auffeher ber Bibliothet ju Pergamus. Bon ihm ergablt Diog. Laert, (VII. 34.) er babe aus ben Schriften ber Stoifer in jener Bibliothet alles vertilgen wollen, mas ihm minber gut fcbien, um burch biefen frommen Betrug bie Ehre feiner Schule au beforbern; was ihm aber nicht gelang, ba man ben Betrug bemerkte und bie Luden wieder ausfüllte. — Der Jüngere, welcher auch ben Beinamen Cananites (nach Andern, obwohl falfchlich, Alexan. brinus) führte, mar Beitgenoffe und Lehrer bes Raif. Augu= ftus, bei bem er auch fortwahrend fo viel galt, bag er ihn oft gu milbern Dagregeln bestimmte. Much bat er bie ftoliche Philosophie fchriftlich bearbeitet. Bon feinen Schriften ift aber nichts mehr ubrig. Auf biefen A. beziehen fich folgende 2 Schriften: Recherches sur la vie et les ouvrages d'Athénodore, par Mr. l'Abbé Sevin; in ben Mem. de l'acad, des inscr. T. XIIL Deutsch in hiffmann's Magaz. B. 4. S. 309 ff. - Hoffmanni dies. de Athenodoro Tarsensi, philosopho stoico. Leipi. 1732. 4.

Athefie (vom a priv. und Jeoig, die Setung oder Stellung) ist Unbeständigkeit, Haltungs = oder Charakterlosigkeit (s. Charakter) daher auch Treulosigkeit; folglich verschieden von Athesmie (vom a priv. und Jeouog, das Band, auch das Geseh) welches Gesehlosigkeit oder Zügellosigkeit bedeutet. Die letztere kann stellich eine Folge der erstern sein, und ist es auch sehr oft. Aber beide sind doch im Begriffe selbst verschieden. — Nimmt man diese Ausdrücke nicht praktisch, sondern bloß theoretisch: so würde Athessie den Zustand des Zweisels bezeichnen, wo man nichts seinen oder behaupten kann wegen des Gleichgewichts der Gründe für und wisder — welchen Zustand die alten Steptiker auch Aphasie nannsten (s. d. W.). — Athesmie aber wäre Mangel der Bündigkeit im Beweisen oder des Zusammenhangs der Gedanken überhaupt,

alfo Inconfequeng. G. Confequeng.

Atom (von τομη, die Abeilung, mit dem a priv.) bedeutet etwas Untheilbares überhaupt. Doch hat das Wort noch im Besondern zweierlei Bedeutung: 1) Einzelding. Dieses kann wohl getheilt werden; es hort aber dann auf, dasselbe Ding zu sein, wie wenn man einen thierischen Körper zergliedert. Es ist also nur insosern untheilbar, als es dasselbe Ding bleiben soll. Darum heißt es auch im Lateinischen individuum. Die Griechen brauchten in dieser Beziehung ebenfalls gewöhnlich das sachliche Geschlecht (το ατομον, scil. σωμα). 2) Grundförperchen ober Elemen tarsubstanz. Dieses kann wohl an sich Theile baben; aber sie

hangen so fest zusammen, daß keine ander Kruft diesen Zusammendang überwinden, mithin auch nicht das Ding in Theile zerlegen und dadunch zerstören sann. Es ist also zwar nicht absolut einsach, aber doch relativ, weil es nichts Einsacheres giedt und alles Uedrige darans zusammengesett ist. In dieser Beziehung brauchten die Griechen gewöhnlich das weibliche Geschlecht (harvous seil. ovvia) und so auch atomus im Lateinischen. Doch nennen die Lateiner die Atomen auch vorpuscula, entweder schlechtweg oder mit dem Beisate prima s. minima. Im Französsschen neunt man sie auch molécules.

Atomiftit (vom vorigen) heißt dasjenige naturphilosophische Epftem, welches annimmt, bag ber urfpringliche Weltftoff eine unrabliche Menge von Atomen gewesen, Die, unendlich versichieben an Gestalt, Große und Schwere, im Raume sich sentrecht und parallel bewegten, gufaklig von biefer Bewegungelinie abs wichen, baburch an einander fliegen und fich an einander hingen; wodurch bann nach ungabligen anbern Combinationen endlich auch bie gegemwartige Belt jum Borfchein tam, bie aber, weil alles in der Welt (felbft bie fogenannten Seelen) aus Atomen befteht und die Atoenen ein bestandiges Streben haben, fich fo fortzubewegen, wie fie fich ursprünglich bewegten, auch wieder aufgeloft werben und anbern Combinationen Plat machen wirb. Epieur wird gewohnlich als Urbeber biefes Softems angefehn. Doch haben es jum. Theile fcon fruber Leucipp und Demotrit gelehrt, und Manche nennen gar einen alten phonicifden Philosophen, Ramens Dchus soer Bochus, als beffen Urheber. (S. biefen Ramen). Uebrigens nennt man biefes, auf lauter willfurlichen Unnahmen beruhenbe, ben blinden Bufall in die Belt einführende, und daher feiner befondern Biberlegung bedurftige Spftem auch Corpuscularphilosophie und medanifche Raturphitofophie, weil es bie Clementars torperchen als fleine auf einander wirfende Dafchinen betrachtet und überhaupt bie Belt auf eine gang mechanische Beife gestaltet merben lafft. G. Dynamit.

Atonie (vom a priv. und rovoc, Spannung, Ton) ist eis gentlich Abspannung, Erschlaffung, kann aber auch Loniosigkeit bes deuten, indem eine abgespannte oder schlasse Saite keinen Lon giebt. Iene Abspannung oder Erschlaffung kann sowohl körperlich als geistig, auch beides zugleich sein. Gewöhnlich ist sie die Folge von zu großer Unspannung oder Anstrengung körperlicher oder geistiger Kraste, desgleichen von Krankheiten und Altersschwäche. Die geistige Atonie heißt auch Stumpfsinn und im höhern Grade

Blobfinn.

Atrabilarifd (von ater, fcwarz, und bilis, bie Galle) ift fcwarzgallig, mithin gleichbebeutend mit melancholifc.

Daber fagt man auch atrabilarifches Temperament für melancholifches. S. Tem perament.

Atropos (vom a priv. und Toerreir, wenden, wandeln) unabwendbar, unwandelbar. Eigentlich der Name einer von den brei Parzen. Weil aber diese selbst als Schicksgettinnen gedacht wurden, so bezeichneten die Stoiker mit jenem Ramen auch das Schicksfal, S. d. W.

Attalus, ein ftoischer Philosoph bes 1. Ih. nach Ch., von bem aber sonst nichts bekannt ift. Weit berühmter als er wurde sein Schuler Seneca. S. b. N.

Attentat (von attentare, angreifen, eine Beleibigung versichen) ift ein rechtswidriger Angriff auf Leben, Freiheit ober Eigensthum Andrer, besonders wiefern er eben versucht (tentirt) wird. S. Angriff.

Attention (von attendere, aufmerten, auf etwas gespannt

fein) ift fo viel als Aufmerefamteit. S. b. 20.

Atticus, ein platonischer Philosoph des 2. Ih. nach Ch. von unbekannter Hertunft, der fich blog baburch ausgezeichnet hat, bag er fich ber zu feiner Beit herrschenben Wermischung ber platonis schen Philosophie mit andern Syftemen, besonders bem ariftotelischen, widerfeste; weshalb er auch das Dogma von ber Ewigkeit ber Welt bestritt, indem er nach Plato's Timaus die Welt fur ent ftanben erklarte. Die nicht mehr vorhandnen Schriften beffelben Schätte Plotin fo boch, bag er fie nicht nur feinen Schulern gu lefen empfahl, fondern auch ordentliche Bortrage barüber hielt. Porphyr. vita Plot. c. 14. coll. Euseb. praep. evang. XI, 1. XV, 4. 6. wo sich einige Bruchstucke von jenen Schriften finden. — Dit Titus Domponius Atticus, bem epiturifch gefinnten Freunde Cicero's, und mit dem Sophisten ober Declamator De: robes Atticus von Marathon (Tiberius Claudius Atticus Herodes) im 2. 3h. barf jener Platonifer nicht verwechselt werben. Auf diesen beziehen sich Her. Attici quae supersunt, Ed. Raph. Lpg. 1801. 8. Bergl. Philostr. vit. soph. II, 1. Fiorillo. et not. J. Olearii ad h. l.

Attische Philosophie ist nur ein Collectivname für sehr verschiedne Arten von Philosophie. Denn seitbem Athen, haupts sächlich unter Perikles, der vornehmste Sis griechischer Kunst und Wissenschaft geworden: traten auch hier eine Menge von Philosophen auf, welche aber auf ganz verschiedne Weise philosophirten und daher auch verschiedne Spsteme und Schulen begründeten, & B, Anaragoras, Sokrates, Plato, Aristoteles, Epikur, Beno u. A. (S. d. Namen.) Man kann aber doch nicht sagen, das Athen der ursprüngliche Sie der griechischen Philosophie war. Denn schon vor Verikles gab es in Reinassen eine ionische

ober physische, und in Großgeleckeliand eine. ober viellnehr zwei it alische Philosophenschulen, die pythagorische und die penophamische oder eleatische. Auch blied Athen weder der ausschließliche noch der Hauptsich der griechischen Philosophie. Denn es entstanden nicht nur bald nach Sotrates in Megara, Elis und anderwärts in Sciechensand einige, odwohl undedeutende, Philosophenschulen, sondern es sing auch späterdin unter den Ptolemäern Ulerandrien in Aegopten an, mit Athen in philosophischer Hinsicht zu wetteisern. S. Alexandriner und alex. Philos. Und eben so ward auch Rom seit Cicero ein Ort, wo man sich viel mit Philosophie beschäftigte und sie auch öffentlich lehrte. S. rosmische Philosophie

Attituben f. mimische Darftellungen.

Attraction (von attrahere, angieben) ift fo viel als Ansgiebung. Daber Attractive ober Attractionsfraft ==

Angiehungstraft, S. b. 28. u. Materie.

Attribut (von attribuere, jueignen) ift nichts anders als Eigenfchaft. G. b. BB. In ber Depthologie und Mefthetit nennt man auch Dinge fo, die gewiffen Perfonen vorzugsweise zugefellt werben, wie ber June ber Pfau, bem Reptun ber Dreigact ic. -Attributiv nennen manche Sprachphilosophen auch bas Abjec= tiv ober Beiwort. Doch unterscheiben Einige noch bas Attributie ale bas Allgemeine vom Abjective als bem Besondern, indem jenes fowohl biefes, welches ein bauernbes Merkmal anzeige, als bas fag. Particip, welches ein vorübergebenbes Mertmal bezeichne, unter fich befaffe. Go fei grun ein Abjectiv, grunend ein Particip, beibes aber ein Attributiv. Diefe Unterfcheibung fft an fich wohl richtig, die Bezeichnung derfelben aber willkutich. Denn warum follte in bem Cabe: Der Baum ift granend, bieles in ber Participialform ausgebruckte Prabicat nicht ebensowohl ein Abjectiv beißen tonnen, als bas Prabicat in bem Sate: Der Baum ift grun, wenn gleich jenes bas Grunen als ein vorübergehendes Merkmal bes Baumes barftellt? Es wird ja boch immer bem Substantive Baum etwas abilcirt ober beigelegt,

Atychie (von roxy, Bufall ober Glud, mit bem a priv.)

ift Unglad. S. Glud.

Audiatur et altera pars — man hore auch den andern Theil — ift eine Regel, die sowohl in logischen als in juridischen Streitigkeiten zu befolgen ist, um die Einseitigkeit und Parteilicheit im Urtheile zu vermeiden. Doch soll man den andern Theil nicht bloß horen, sondern auch anhören b. h. mit Ausmerksamteit und Geduld (ohne ihn mit Heftigkeit zu überschreien) horen, und zugleich erwägen b. h. die Gründe, die er für sich, seine Meinung, sein Recht, seine Unschuld zu. ansührt, sorgfaltig

prufen. Sonft war' es eben fo gut, als wenn man ihn nicht ge-

Anfeinanberfolge (successio) ift basjenige Beitverhaltnif ber Dinge, vermöge beffen fie nicht jugleich find, fonbern eins bem andern verhergeht, mithin auch biefes jenem nachfolgt. Theile ber Beit felbit tonnen nicht anders als in biefem Berhaftniffe gebacht werben; und barum wieb es auch auf bie Dinge in ber Befonders muffen wir, wenn wir uns eine Brit übergetragen. Reihe von Erscheinungen ale Urfachen und Wirtungen benten, bie Ursache als das Borhergehende (prius) und die Wirkung als das Nachfolgende (posterius) benten; obgleich beibe als nachfte Glieber ber Reihe fo ftetig (continuo) aufeinanberfolgen, baf es uns oft Scheint, als waren fle gleichzeitig, wie wenn ber Blis uns fo nahe ift, bag wir mit bemfelben auch ben Donner vernehmen. Es tann aber boch nicht beibes in benfelben Augenbild ober Beitpunct (momentum temporis) fallen, sondern bie zwei Momente schließen fich nur so bicht an einander, daß wie ihre Succession nicht bemerten. Go ift es auch mit unfern Gebanten, bie, inbem einer ben andern erregt, oft fo fchnell aufelnanderfolgen, bag wir uns ihrer Succeffion nicht bewufft werben. In ber Gebantenwelt aber tann fich jenes Berhaltnif umtehren, fo bag wie g. B. erft bie Birtung und bann die Urfache benten. Co wird berjenige, welcher einen Donner bort, ohne ben Bilo gefeben ju haben, erft nachber an biefen benten. Diefer Gebante fann fich wieber fo fchnell an ben andern anschließen, bag wir kein Bewufftsein von ber Aufeinzanberfolge haben. Wit burfen aber auch nicht von ber Aufeinans berfolge in ber Babrnehmung zweier Dinge auf eine wirkiche Aufeindhberfolge berfeiben in Unfehung ibres Dafeins fchliefen. Denn wenn fie auch jugleich waren, fo tonnten wie fie boch erft nach einander mahrnehmen, wie zwei Sterne, bie binter einander aufgebn. Eben fo burfen wir auch nicht von ber bloffen Aufeinanberfolge ober bem Bufammentreffen ber Dinge in ber Bett auf einen urfachlichen Bufammenhang berfelben Schliegen. Denn fie tonuten auch biog aufallig auf einander folgen ober in ber Beit gufammentreffen, wie ber Tob eines Menfchen und ein Schuf. Bollte man bier fogleichurtheilen, bag ber Schuf ben Menfchen gebobtet habe: fo mare bieg ein übereilter Schluf, welchen bie Logifer sophisma post boc vel cum hoc, ergo propter hoc, over auch fallacia non causae ut causae nennen. Es muß alfo erft unterfucht werben, ob bier ein urfachlicher Bufammenhang ftattfinde. - Wegen bes Gefebes ber Aufeinanberfolge in Ansehung ber Ibeenaffociation f. Affociation.

Auferstehung ber Tobten (resurrectio mortuorum) ift ein Dogma, bas sich in vielen positiven Religionsspstemen findet,

feiglich wehr als positiv pu fein scheint, aber boch teinen gulanglichen Grund in der Bernunft hat. Bor allen Dingen muffte boch ges fragt werben: Ber find die Tobten, welche auferflehn follen? Die Seelen tonnen nicht gemeint fein, ba biefe fur umfterblich ertiart werben. Alfo bie Leiber? Aber biefe werben ja burch die Berwes frang aufgeloft und geben nach und nach als Stoffe in eine unendfiche Menge andere Roeper, felbft thierifcher und menfchlicher, über, fo daß vielleicht diefelben Stoffe hundert und taufend Leibern gugleich angehören. Senes Dogma tann also nur als ein finnliches Emmbol ber Unfterblichfeit überhaupt angesehen werben, verbunben mit bem Gebanten, bag bie Seele immerfort in und mit einem Leibe als außerem Thatigfeitsprincipe wirtfam fei. Bon biefem Gebanten muß aber bann alles entfernt werben, was blog Bebingung itbifder Birtfamteit ift. In eine eigentliche Bieberherftellung bes itbifden, burch ben Tob eben gerftorten, Leibes barf alfo babei nicht gebacht werben, fo fcmeichelhaft biefer Gebante auch ber Phantafie ober ber menfchlichen Gitelleit fein mag. Die Auferftehung einzeler Berftorbmer aber, als geschichtliche Thatsache betrachtet, tann nur als Bieberbelebung vom Scheintobe angefehn werben. Denn fo lange ein organischer Körper in seiner Integrität besteht und noch nicht in Kaulnis übergegangen ift: muß er auch noch einen gewiffen Grad bes Lebens haben, ba bie Abstufungen bes Lebens in's Unenbliche geben. Es lafft fich alfo wohl benten, baß, wo noch ber teinfte Grab bes Lebens ftattfinbet, berfelbe burch außere Reize ober Erregungemittel absichtlich ober gufällig ju einem hohern Grabe wieber exhoben werben tonne. Ebenbarum ift es Pflicht, feinen icheinbar Berftorbnen frither zu begraben, als bis ber Leichnam offenbare Beichen ber Bermefung an fich trägt. Denn auch bie natunide Barme ber Erbe tann als Reigmittel gur Bieberbelebung wirten. Und bas Erwachen im Grabe ift unftreitig bas Schrecklichfte, was bem Menfchen begegnen tann. — Die Schrift von 3. S. D. Ehrhart über bie driftliche Auferftehungslehre, ein philo: fophifch-eregetischer Berfuch (Ulm, 1823. 8.) fucht Bonnet's Syspothefe, daß ichon in bem irbifchen Körper fich ein Reim zu bem tunftigen neuen Korper befinde, ber fich nach bem Tobe entwickle, um ale Organ eines vollkommnern Lebene ju bienen, auch philofophifch ju rechtfertigen; aber es bleibt boch nur Sypothefe. Bergl, herber's Schrift: Bon ber Auferftehung als Glauben, Gefchichte und Lebre. Riga, 1794. 8.

Auffassung (apprehensio) und Zusammen fassung (comprehensio) sind zwei Geistesthatigkeiten, die bald einzeln bald verbunden stattfinden. Jene geht auf die Theile, diese auf das Ganze. Wenn nun der Theile sehr viele sind, so mussen bieselben während einer langern Zeit nach und nach aufgefasst oder in's Be-

wufftsein aufgenommen werden. Da kann es aber geschehen, daß die zuerst aufgefafften Theile wieder allmählich im Bewufftsein erlöschen, bevor die letten auch aufgefafft worden. Alsdann wird keine Busammenfaffung stattfinden, mithin auch keine Borstellung vom Ganzen, wenigstens keine klare, entstehn. So geht es uns oft beim Anhören langer Reden, beim Lesen dider Bucher, beim Auswendiglernen einer größeren Reihe von Worten oder Zahlen u. s. w. Darum sollen auch Beschreibungen nicht zu lang oder ausführlich
sein; benn man erhält kein klares Bild von der beschriebnen Sache,
wenn dem Gemuthe die Zusammensaffung der einzelen Zuge durch
bie Wenge derselben zu sehr erschwert wird. Es ist also besser,
wenn nur die charakteristischen Reckmale (b. h. die, welche die

Sache am bestimmteften bezeichnen) angeführt werben.

Aufgabe (auch Problem) ist ein Sat, weicher bestimmt, baß etwas gesunden oder gethan werden soll. Man kann ihn daher auch als Frage einkleiben, z. B. wie ist ein Kreis auszumessen? Es muß also dann nicht nur die Ausldung der Aufgade gezeigt, sondern auch dargethan werden, daß dieselbe der Aufgade völlig geznüge. Daher psiegt das Sanze eines Problems aus drei Theilen, nämlich der Aufgade selbst, der Auslösung, und dem Beweise zu bestehn. Doch ist der letzte Theil nicht nöchig, wenn die Auslösung so gegeben wird, daß man dadurch sogleich von deren Richtigkeit überzeugt wird. Ausgaden (auch für Preise) dienen daher zur Erregung der Geistesthätigkeit; und wenn man sie in wissenschaftlichen Lehrbüchern zugleich mit der Auslösung vorsindet, so ist es gut, wenn man erst die Auslösung für sich versucht, bevor man zusieht, wie der Verzsassen Ausgade gelöst habe. Dieß ist eine der vorzüglichsten Denkübungen, durch die man zuweilen noch mehr oder Bessers sindet, als uns im Lehrbuche dargeboten wird.

Aufgeklartheit f. Auftlarung.

Aufbeiterung bes Gemuths ist ein bilblicher Ausbruck, hergenommen von dem Himmel oder, genauer zu reden, von der Atmosphäre, die uns einen freien Durchblick nach dem ewig heitern Himmel gestattet, wenn sie von Dunsten entladen ist. Die Dunste aber, die unser Gemuth umnebeln, sind allerlei trübe Borstellungen, die bald aus einem bosen Gewissen, bald aus langer Weile, bald auch aus einem kranken Korper hervorgehn. Das Gemuth wird also ausgeheitert, sobald die trüben Borstellungen verschwinden. Das erste Ausheiterungsmittel ist demnach das Streben nach einem guten Gewissen durch Entsernung unreiner Begierden, Affecten und Leidenschaften; das zweite, Beschäftigung des Geistes, und zwar micht bloß spielende, die bald zum Etel werden kann, wie häusiger Genuß von Zuckerbrod, sondern ernste, anstrengende Thätigkeit, also Arbeit, die wie Hausmannskost nicht leicht ekelhaft wird; das dritte,

Sorge für die Gesundheit, befonders durch Mashattung in jeder Art des Genuffes. Diefe brei Mittel muffen aber jufanumen ges braucht werben, wenn fie rechte Birtung thun follen. Denn im Menfchen ift bas Moralifche mit bem Phyfifchen innigft verbunden, wie bas Pfpchifche mit bem Somatischen. Die Diatetit und bie Ethik muffen fich baber immer gegenfeitig unterftuben. Dann wirb es auch bem Denfchen nicht fchwer werben, burch bie Rraft feines Billens felbft folche trube Borftellungen ju vertreiben, welche in nicht gang ju entfernenben organischen Sehlern ober wohl gar in unbeilbaren Rrantheiten ihren Grund haben. Dit Recht hat baber Rant in einer eignen fehr lefenswerthen Schrift bie Dacht bes Semaths, feiner tranthaften Gefühle Meifter gu werben, gepriefen. Much vergl. Buble's Abb. über bie Speiterteit ber Seele und bie . Mittel, fie zu erhalten und zu beforbern; in ben braunfchw. gelehrten Beitrigen bom 3. 1782.

Aufhellung fann theile Aufheiterung (f. ben vor. Art.)

theils Muftlarung (f. ben folg.) bebeuten.

Aufflarung ift eigentlich bie Sanblung bes Riarmachens, bann ber Buftanb, ber baraus hervorgeht, bie Aufgetlutheit. Das Mittel bagu ift bas Licht, welches physisch, genommen, macht, bag unser körperliches Auge kar sieht, pspchisch genommen aber, bag unser geistiges Auge kar sieht. Dieses ist ber Berstanb, ber fich eigentlich felbft auftlaren muß, babei aber auch außerlich fowoblgehemmt als unterftubt werben fann. Die Auftlarung ift in biefer Beziehung eine boppelte, eine formale, wenn bie Begriffe blog überhaupt flar und beutlich gebacht werben, und eine materiale, wenn fie auch in Ansehung ihres Inhalts genau bestimmt und berichtigt werben. Beibes muß jufammentommen, fo wie fich auch bie Aufklarung nicht bloß auf bas Theoretifche, fondern auch, und zwar gang vorzüglich, auf bas Prattifche erftreden muß, wenn fie nicht einseitig fein foll. Daß die Auftlarung, in jenem vollen Sinne genommen, heilfam und nothwendig fei, bedarf gar teines Beweifes. Denn ohne klare, beutliche, beftimmte und richtige Begriffe ift weber ein wahrhaftes Erkennen noch ein zwedmäßiges Rur burch Auftlarung wird ber Menfch gum handeln moglich. Menfchen, und barum ift es auch ein hauptzweck ber Philosophie, die Auftlarung zu beforbern. Die Philosophen find ebenbeshalb bie gebornen Minifter ber Auftlarung, obgleich ohne Dor tefeuille und Ercelleng. Die Auftlarung hat aber boch ihre Feinbe, und zwar boppelte: 1) folche, die lieber in bunteln Borftellungen leben, weil fie fich barin behaglicher fuhlen - bie fogenannten Befühlemenfchen, beren blobe Mugen bas Licht nicht vertragen tomen; 2) folche, die zwar gern felbft aufgettart fein, aber Unbre nicht an ber Auftlarung theilnehmen laffen mochten, weil fie im

Arthen fichen wollen --- bie fogenannten Ainftetlinge ober Dbfenranten, bem Derrich. und Gewinnfucht bas Licht nicht vertragen tann. In Bezug auf biefe Menschemaffe fagt ber vormatige Bifchof von Piftoja, Scipto Ricci, in feinen banbfcheifts Boen (unlangft gebruckten) Rachrichten über fein Epiftopat: "Benn "bas Boll burch eine alte Angewohnung in eine gewiffe Gelftet-"flaverei, bem Abel und ber Geiftlichfeit gegenither, gefallen ift: "fo lieft es wicht mehr und benet nicht mehr, und indem es fich Meleichfam einem lethargifchen Schlafe hingiebt, verfchlieft es fich "far immer ben Beg, fich aufgutlaren. Die Geiftlichkeit unb "bet Abel, die Unwiffenheit bes Bolbes benutend, fübeen bann mit "hulfe kleiner Berführungswittel baffelbe nach ihrem Willen und . "far ihre Bwede; und wiewohl biefe beiben Glaffen Rebenbuhler "von einender find und eine auf die andre in hinficht auf Ansehn "und Ginfluß eifersuchtig ift, fo vereinigen fie fich bennoch immer, "um biejenigen ju bestweiten, Die ihr Intereffe burch irgend einen "Berfuch bebroben, biefe Bezauberung zu lofen und bas Schickfal "bes Boles ju verheffern." - Ebendiese fchreien auch über bie Befahren ber Auftlarung, mabrent es boch viel gefährlicher ift, im Dunkeln, als im Lichte zu wandeln; weshalb bie beitige Schrift feibft fagt: "Wandelt im Lichte!" und bie Guten, Rinder bes Lichts, bie Boffen, Rinder ber Finfternif, Jefum aber bas Licht ber Welt mennt. Wenn inbeffen Jemand meinte, bie Menfchen baburch aufs guftaren, baf er ihnen ben Glauben an bas leberfinnfiche und bie Achtung für bas Beilige nahme: fo wurde man bas freilich eine falfde (b. h. gar time) Auftlarung, eine Auftlarerei, ober nach beffer eine Austlarerei nennen tonnen. Wergl, Rant's Beantwortung ber Frage: Was ift Auftlarung? (Bern. Schr. B. 2. C. 687.) - Deiners über mabre, ungeitige und falfche Auftiarung und beten Wirtungen. Samov. 1794. 8. Diefe Schrift besteht eigentlich aus ben 3 letten Abschnitten von Deff. historifcher Bergleichung ber Sitten und Berfaffungen, ber Gefehe und Gewerbe, bes Sandets und ber Beligion, ber Biffenfchaften und Lebranftalten bes Mittelalters mit benen unfere Sahrhunderts, in Rudficht auf die Bortheile und Rachtheile ber Aufkarung (Ebend. 1793-4. 3 Bbe. 8.) und wagt beibes ziemlich unparteilfc ab; ungeachtet es eigentlich, philosophisch betrachtet, unrich: tig ift, von Rachtheilen ber Auftlarung gut fprechen, weil bie Auftlaumg als folde (b. b. in ihrer wefentlichen Ganzbeit genom: men, also nicht als halbe ober einseitige A. gebacht) eben so wenig fchaben tann, ale bie Tugenb. Bergl. noch Chaumann's Ber fuch über Auftlarung, Freiheit und Gleichheit. Salle, 1793. 8. -Much bie Auftlarung [foll beißen bie Auf= ober Anstlarerei] bat ihre Gefahren. Bon Salat. A. 2. Minchen, 1804. 8. - Besiebert die Austlänung Mevolutionens Bon Ars. Isp. Abo. Schneibarung. Lys. 1831. 8. — Die Eintheilung der Austlänung in die halbe ober partiale und die ganze oder totale ik zwar am sich richtig. Indossen kann es zur totalen im strengen Sinne woder ein Wensch, noch ein Bolt, noch das ganze Geschlecht bringen; sie diebt daher stets nur ein Stredeziel. Wenn es num aber gerade eine Hauptausgade der Philosophie ist, den menschlichen Beist in jeder Hussicht (formal und material, theoretisch und prastisch) so viel als möglich auszuklären: so kann die Philosophie dass jenige, was homer in der Jilade (V, 127—8.) die kriegerische Göttin der Weisheit zu einem ihrer Helben schützlunge sagen lässt —

Αχλυν δ' αυ τοι απ' οφθαλμων blov, ή που επηας, Οφο' τυ γινωστης ημεν θεον ηδε και ανδοα ---

in einem weit höhern Sinne zu jedem ihrer echten Berehrer sagen. Jemen Nebel (axdor) wollen aber die Finsterlinge nicht von den Angen der Sterblichen wegnehmen lassen. Und darum oden hassen ber Anstläung als Tochter mitsammt deren Mutter, der Philos sephie. — Hieraus solgt auch, das die umumgänglich nothwendige Bedingung der Austideung Denkfreiheit im vollesten Sinne des Wortes ist. S. d. W. Wenn daher ein Staat diese niche gestattet und doch einen destallten Minister der Austlästung wat Poetesenille und Ercellenz hat: so fällt er mit sich seihelt in Widdensprunch, es wäre denn, das die Ercellenz ebendazu bestallt wäre, die Austidung im Portesenille verschissen zu halten.

Anflagen f. Abgaben.

Auflösung (solutio, evalvoic, bezieht fich bald auf Desbleme ober Aufgaben, bie geloft werben follen (f. Aufgabe); balb auf Gebanteneriben, welche zergliebert werben follen (f. Unalpfe meb anatytisch); bald endlich auf Köwer, welche chemisch zerlegt werben follen, wie wenn ein Metall burch eine Game aufgeloft wieb. Die Came heift alebann bas Auflofung amittel bes Detalls, und bie baburch entftanbne Daffe beift auch felbft bie Aufe lofung ober Solution. In biefer gemifchten Maffe (M) haben fich beibe Substangen (A und B) fo innig verbanden, daß jeben Theil von M einen Theil von A und B zugleich enthalt. Di man aber barim fagen tonne, daß fie einander vollig burchbrungen haben, ift eine andre Frage. G. Durchbringung. Das Begentheil biefer Art von Auflofung tft bie Scheibung (dissalutio) bund welche A und B getrennt, folglich die Mifchung wieder aufgehoben ober M in feine Bestandtheile gerfest wird. Das Beitene hierliber lebet bie Chemie.

An fmerkfamkeit (attentio) ift bie behamliche Richtung bes Seiftes auf irgend etwas Borgeftelltes, um es genauer ju erkennen.

Die Aufmerkamkeit tann und muß baher fattfinden bei Beobachtungen und Berfuchen, beim eignen Rachbenten, beim Lefen einer Schrift und beim Anboren eines munblichen Bortrags, fo wie bei Der Betrachtung iconer Runkwerte. Sie ift zum Theil willtinlich. gum Theil aber auch unwillkurlich, befonders bann, wann uns ein Gegenstand febr interffirt und baburch unfre Aufmerkfamteit gleichfam feffelt. Man fagt bann auch, bag fich ber Geift in einen Gegenstand vertieft ober verloren babe. Es gehort jeboch gur Gelbmacht bes Geiftes, bag er feine Aufmertfamteit beliebig von einem Gegenstand auf ben anbern hinlenten tann. Gine überspannte Aufmerbiambeit murbe felbft Storungen bes Beiftes, wie bei firen Ibeen, gur Folge haben tonnen. In der Regel erschlafft bie Aufmertfam-Beit nach und nach von felbft, wenn fich ber Geift lange Beit mit einem Segenstande beschäftigt hat; und es ift bieg als eine mohlthatige Einrichtung ber Ratur anzusehn, bamit ber Beift fich er bolen und feine Gelbmacht behaupten tonne. - Uebrigens muß wicht nur beim Borftellen umb Erlennen , fonbern auch beim Streben und Sandeln, alfo überhaupt bei jeber zweckmäßigen Thatigkeit Aufmertfamteit ftattfinden. Denn bie Thatigfeit tann nicht gelins gen (b. h. eben ihrem 3wed entsprechen) wenn man nicht auf ben Gegenstand der Thätigkeit aufmerkfam ist.

Aufobferung ift Darbringung bes Seinigen jum Opfer. 6. b. 28. Das Seinige aber kann entweber bloß etwas Aeußeres fein, bas ber Perfon angehort, ober bie Perfon felbit. 3m letten Kalle heift die handlung bestimmter Selbaufopferung. Wenn biefe Handlung aus religiofem Aberglauben geschieht, inbem man meint, Gott bamit einen Dienft ju erweifen: fo hat fie feinen Berth, und ift baber ju misbilligen. Wenn fich aber Jemand aus Ebelmuth fier Andre (Bermandte, Freunde, Mitburger) aufopfert: fo tann man bie Danblung mit Recht eine Selbenthat nermen und als folche preisen. Denn fie ift ein Beweis der bochften Denfchen: liebe. Doch kann bie Aufopferung nie fo weit gebn, bag man fich felbft für Andre tobte, weil bieß Selbmord mare (f. b. B.); fondem man kann ben Tod bloß leiben um hoberer 3wede willen, ba bas Beben nicht bas Sochste ber Gater ift. Ja es kann schon bie Behauptung ber eignen fittlichen Burbe bem Menfchen bie Officht auflegen, ben Tob zu leiben; wie wenn ihn ein Eprann mit bem Tobe bedrobete, wofern er nicht gegen Ueberzeugung feinen Glauben verleugnete. S. Dartprerthum.

Aufrichtigkeit f. Bahrhaftigkeit.

Aufruhr ift eine heftigere Bollsbewegung, welche bie offents liche Ruhe und Sicherheit bebroht. Ift sie ben Magregeln ber Regierung entgegengesett und greift sie welter um sich, so heißt sie auch Auftand oder Insurrection. Ift sie gar ber Regierung überhaupt entgegengeset, so daß man entweder eine andre Regiseungsform ober ein andres Regierungspersonal oder auch beides jugleich einführen will, so nennt man sie Empörung. Gelingen dergleichen Versuche auf langere oder kurzere Zeit, so entsteht daraus eine Revolution. S. d. W. n. Widerstand.

Auffat (wissenschaftlich) ist ein Inbegriff von Saten, welche sich auf irgend einen Gegenstand beziehn. Diese Sate bruden also Gedanken ober Urtheile über ben Gegenstand aus und mussen in einer bestimmten Ordnung mit einander vertnüpft werden, vornehms ich wenn es ein philosophischer Auffat ist, ber das Gepräge der Bissenschaftlichkeit im höchsten Grade an sich tragen soll. Es bezieht sich bemnach alles hierauf, was in den Artikeln Gedanke, Urtheil, Sat, Schluß, Beweis, Methode und Anordenung enthalten ist.

Auffehende Gewalt ober Aufficht f. Staatsgewalt.

Aufftanb f. Aufruhr.

Auftrag ist eine Handlung ober ein Geschaft, das Jemand einem Andern zur Bollziehung übertragen hat; weshalb man diese Uebertragung auch eine Beauftragung nennt. Ein solches Vershältnis beruht allemal auf einem Vertrage, derselbe mag aussbrücklich ober auch nur stillschweigend abgeschloffen worden sein. Sobald baher Jemand einen Auftrag übernommen hat, ist es auch seine Psticht, ihn zu vollziehen, wenn nicht hinterher eine erweiss liche Unmöglichkeit eintritt. S. Vertrag.

Auftritt | f. Act.

Auge, das körperliche, ist das Organ des ersten und vornehmsten Sinnes, des Gesichts, und als Spiegel der Seele das Haupkorgan der Mimit. Das geistige Auge aber ist der Verstand. Denn nur erst, wenn man sich mittels des Verstandes einen des stimmten und richtigen Begriff von einer Sache gemacht hat, sieht man klar und deutlich, was an der Sache sei. S. Gesicht und Verstand.

Augen, sondern uneigentlich vom Zeitpuncte (momentum temporis) verstanden, weil es nur eines solchen bedarf, um mit den Augen zu blieden oder einen Wimperschlag zu machen. Wie nun der Raumpunct, mathematisch streng genommen, kein Theil des Raumes, sondern bloß die Gränze eines solchen ist: so ist auch der Zeitpunct oder der Augenblick, eben so streng genommen, kein Theil der Zeit, sondern bloß die Gränze zwischen zwei Zeittheilen, einem vergangnen und einem kunftigen. Er ist gleichsam die uns stets unter den Handen verschwindende Gegenwart. Augenblicklich heißt daher auch so viel als schnell vergänglich. Im gemeinen Leben nehmen

28. 388 fehrt' er nach Africa jurud, und nachdem er hier einige Beit in ftiller Gingezogenheit gelebt hatte, ward er 391 jum Presboter und 395 gum Bifchof geweiht. Bon feinem Leben und fei= nen gablreichen Schriften bat theils er felbst in feinen Confessionen und Retractationen, theils fein Biograph Poffibius Nachricht gegeben. G. Possidii vita Augustini. Ed. Joh. Salinas. Rom, 1751. 8. Augeb. 1764. 8. Seine Werke find mehrmal berausgegeben worben, theils von Erasmus (Bafel, 1528-9. 10 Bbe, und 1569. 11 Bbe. Fol.) theils von den Theologen gut Loewen (Antw. 1577, 10 Bbe. Fol.) theils von ben Benedictinern (Paris, 1677—1700. 11 Bbe. und Antw. ob. Amft. 1700—3. 12 Bbe. Fol.). In biefen Berten, beren Inhalt fehr mannigfaltig, größtentheils theologisch, boch auch philosophisch, meift aber polemisch ift, zeigt nun zwar 2. unftreitig viel Talent und Renntnig, aber bennoch weber ein festes Urtheil, noch eine grundliche Bekanntschaft mit griechischer Sprache und Philosophie, ob er gleich biefe gu mi= berlegen fucht. Sein ganges Spftem — wenn man auders bei einem Manne, ber lange Beit ein eifriger Unbanger bes Manichais= mus war, bann fich bem Stepticismus ergab, und endlich fich bem Dofticismus und Supernaturalismus in die Arme warf, von einem Spfteme reben barf - ift ein feltsames Gemisch von heibnischer Gelehrsamkeit und christlicher Dogmatik, die durch ihn manche Lehr= fage übertommen hat, von welchen bas Chriftenthum nichts weiß. Der Philosophie aber hat A. im Gangen mehr gefchabet, als genust, indem er es hauptfächlich war, welcher burch fein Ansehn die Geringschabung ber Bernunft und bie Beschrantung bes freiern Den= tens in bie chriftliche Rirche (bie ihn bafur auch heilig gesprochen) eingeführt bat. 2. ift namlich ber eigentliche Urheber besjenigen philosophisch = theologischen Systems, welches die menschliche Natur burch eine angebliche Erbfunde (f. b. 28.) verborben fein lafft, fo bağ ber Menich aus eigner Kraft gar nichts Gutes mehr wirten tann, fonbern alles von ber freien Gnabe Gottes erft erwarten muß. Darauf begieht fich benn auch feine Lehre von ber Willensfreiheit, in welcher er fich aber bergeftalt miderfpricht, bag man wohl fieht, wie wenig er hieruber mit fich felbft einig war. Man vergleiche nur folgende Erklarungen: De spir. et lit. c. 3: "Creatus est homo cum libero arbitrio voluntatis." C. 30: "Si servi sunt peccati [scil. homines] quid se jactant "de libero arbitrio?" C. 33: "Liberum arbitrium illa media "vis est, quae vel intendi ad fidem vel inclinari ad infideli-"tatem potest." De grat. et lib. arb, c. 3: "Velle et "nolle propriae voluntatis est." C. 15: "Semper est in no-, bis voluntas libera, sed non semper est bona." C. 21: "Operatur deus in cordibus hominum ad inclinandas corum

"voluntates quoennque voluerit, sive ad bona, sive ad mala." "Ep. 107: "Liberum arbitrium ad diligendum deum primi "peccati [scil. adamitici] granditate perdidimus." Ep. 215: "Fides sana catholica non liberum arbitrium negat, sive in "vitam malam, sive in bonam." De civ. dei l. XIV. c. 11: "Arbitrium voluntatis tunc est vere liberum, cum vitiis pec-"catisque non servit." Contra duas epp. Pelag. l. IV. "c. 3: "Non posse captivam voluntatem, nisi dei gratia, "respirare in salubrem libertatem." — Wenn man indeffen bas in vielen Schriften zerftreute und jum Theil auch ebenbeshalb nicht uberall mit fich felbit jusammenftimmende philosophisch - theologische Epfteur A.'s in guter Ordnung und mit ziemlicher Confequenz durchgefiehrt lefen will, fo vergleiche man folgende Schrift: Cornelii Jansenii Augustinus s. doctrina Sancti Augustini de bumanae naturae sanitate, aegritudine, medicina etc. Leuwarben, 1640. Fol. Diefes Buch, an welchem der Berfaffer (erft Prof. ju Lowen, bann Bifch. ju Ppern) 22 Jahre lang bei unablaffigem Studium ber Schriften A.'s bis an feinen Tob (1638) gearbeitet batte, und welches erft zwei Jahre nach feinem Tobe feine Freunde berausgaben, ift auch barum merkwurdig, weil es die Quelle großer Bewegungen in ber katholischen Rirche wurde und jum Entftehen ber mit ben Sesuiten fo heftig tampfenben Janfeniften (unter welchen fich befondere bie fog. Messieurs de Portroyal in und bei Paris auszeichneten) Unlaß gab; wobei mittelbar auch die Philosophie gewann. S. Janseniften und die übrigen dort anges führten Ramen,

Augustin ber 3weite (Augustinus Secundus) ift ber Beiname zweier beethinten Scholastifer. S. Anfelm und hugo

von St. Bictor.

Augustinus Riphus, ein scholaftischer Philosoph, ber fich bloß als Gegner bes Pomponatius im Streite über bie Unfterb-

lichteit bemertlich gemacht bat. Geb. 1473, geft. 1546.

Aulismus (von aula, ber hof) ift hofelei, hofische Schmeischetei und Rriecherei, wie sie nicht bloß bei eigentlichen hofleuten, sondern auch zuweilen bei hofpoeten und hofphilosophen angetroffen werben. Sie ist jedoch nicht mit der hoflichkelt zu verwechsein. S. b. 2B.

Ausdehnung ift die Einnahme eines gewissen Raumtheils und also eine wesentliche Eigenschaft aller raumlichen Dinge, aller Roeper, Flachen und Linien. Diese Dinge heißen baher ausgesbehnt. Der Punct aber hat, streng genommen, teine Ausdehnung, weil er nur die Granze eines gegebnen Raumtheils ist. Man kann jedoch die Dinge auch ausgedehnt in Ansehung der Zeit nennen, wiesern sie eine Zeit lang dauern. Sonach gab' es eine dop

Rrug's encotlopabifc philof. Borterb. B. I. 17

pelte Ausbehnung, eine räumliche und eine zeitliche. Man nennt aber die lette auch Bordehnung (protensio) und die erste schlechtweg oder vorzugsweise Ausdehnung (extensiooder auch expansio).

Ausbehnungsfraft (vis expansiva) ift eigentlich nichts anbere als Abftogungetraft, wiefern fie ber Materie überhaupt beigelegt wird. Denn wenn ein Theil ber Materie ben anbern von fich abstoft, fo verbreitet fich ebenbarum bie Materie im Raume: fie behnt fich also aus ober erpandirt fich. Man legt aber auch ben elastischen Rorpern eine besondre ober eigenthumliche Ausbehnungetraft bei, wiefern fie namlich, wenn fie burch eine außere Rraft in einen Beinern Raum jusammengeprefft worben, ein ftartes Bestreben zeigen, fich wieber in einen großern zu verbreiten. Go bie Luft, wenn fie mittele ber Luftpumpe, ber Windbuchfe, ober andrer Werkzeuge zusammengebruckt worben. Es machft alebann jene Kraft mit bem Grabe ber Zusammenbruckung, folglich auch ber Wiberstand gegen die fortgesette Compression. Ebenbarum kann kein Korper in einen unenblich kleinen Raum zusammengebrückt ober mechanisch burchbrungen werben, indem alsbann fein Wiberftand unendlich groß, folglich jeber außern Rraft überlegen werben muffte. Bergl, die Artitel: Abstogungetraft, Durchbringung, Glafticitat und Materie. - Manche haben auch in geistiger Sinficht einen Ausbehnungstrieb (nisus expansivus) angenom: Er ift aber nichts anbers als ber Bervolltommnung 6: trieb ober bas Streben nach allseitiger Entwickelung unfrer Rrafte und Erweiterung unfres Wirtungstreifes.

Ausbruck (in psychologisch = afthetischer hinficht) ift bie Unschaulichkeit bes Innern im Meußern, bas fraftige und lebendige Bervortreten bes Beiftigen im Rorperlichen. Go fagt man von einem menfchlichen Untlige, bag es Musbruck habe ober ausbrucksvoll (erpressiv) sei, wenn in ihm die geistige Beschaffenheit des Menschen, fein ganger innerer Sabitus, fich offenbart. Und eben fo hat ein Kunftwert Ausbruck, wenn es bas, mas ber Kunftler barftellen wollte, in fraftiger Lebendigfeit gur Unschauung bringt. Ein Untlis ober Runftwert ohne Ausbrud heißt baber leer, nichts fagend, tobt. In ben schönen Redekunften verfteht man unter bem Musbrucke wohl auch in einem weitern Ginne die wortliche Darftellung überhaupt, weshalb fogar jebes Bort und jebe Rebensart ein Ausbruck genannt wird. Diefer Ausbruck fann bann bem Darzustellenben mehr ober weniger entsprechen. 3m erften Falle beißt ber Ausbruck gut ober angemeffen, im zweiten fchlecht ober unangemeffen. Diefer Ausbruck kann ferner eigentlich (unbilblich) ober uneigentlich (bliblich, tropisch, figurlich) fein. Der lettere muß aber boch flar und

beutlich fein, weil man fanft bie Rebe nur fcmer ober gar nicht versteben wurde. hierüber muß die Rhetorit bas Weitere lehren.

Ausflucht ist ein Vorwand, durch den man sich zu entschuldigen oder überhaupt etwas von sich abzuweisen sucht. Er heißt daher auch eine Ausrede. In Beleidigungssahen (Injurien) versieht man unter der Ausstede. In Beleidigungssahen (Injurien) versieht man unter der Ausstede der Ausrede der Wahrheit (exceptio veritatis) die Behauptung, daß man den Andern nicht beseidigt habe, weit das, was man von ihm gesagt, wahr sei, wenn es ihm auch keine Ehre mache. Nach dem Naturrechte wurde, diese Ausrede allerdings gultig sein, vorausgeset, daß jene Wahrbeit sich auch darthun ließe. Das Positivrecht lässt sie aber nicht allgemein gelten, weil der Gesellschaft daran gelegen sein muß, daß handlungen, welche den Menschen entehren, besonders wenn sie schon durch gesehliche Strasen abgebüßt sind, der Verzessellenheit übergeben werden. Daher sagt schon das Sprüchwort, man solle alten Koth nicht ausrühren.

Ausfluß ber Dinge aus Gott f. Emanationsspitem.

Ausführlichteit, von Begriffen gebraucht, bedeutet einen höhern Grad ihrer Deutlichkeit. Wenn man namlich einen Begriff burch Zengliederung in seine nachsten Merkmale verdeutlicht hat: so kunn man auch die Merkmale von diesen Merkmalen, also die enteferntern Merkmale aufführen und so den Begriff immer deutlicher machen. In diesem Falle heißt der Begriff aussährlich (notio explicita) well man dessen Deutlichkeit weiter hinausgeführt hat. Auch wenn überhaupt eine philosophische oder andre wissenschaftliche Untersuchung den gegednen Gegenstand aussährlich behandeln soll, wird es immer nothig sein, nicht dei den nachsten Merkmalen desselben stehen zu bleiben, sondern auch die entserntern auszusuchen; wozu aber eine durch Uedung erlangte Gewandtheit im Denken und besonders im Analysieren der Begriffe gehort. Denn je weiter man die Analyse treibt, desto schwieriger wird sie, well die Begriffe das durch immer abgezogner und einsacher werden.

Ausgebehnt f. Ausbehnung.

Ausgelassenheit ist ber hochste Grab von Luftig teit (s. B.) wo man sich gleichsam aus ben Schranken berausgelassen hat, welchen die Menschen gewöhnlich im Leben unterworfen sind. Daher verlet auch ber Ausgelassen eleicht Anstand und Sitte, und wird zuweilen gar frech und unverschämt.

Ausgemacht heißt, was entweder unmittelbar gewiß ober boch so bewiesen ist, daß es sich vernünftiger Weise nicht mehr bezweisein idfft. Beim Beweisen muß man also stets von ausgemachten Sahen ausgehn, so daß diese als Principien oder Pramiffen bienen. S. beweisen. Daß beim Disputiren so selten etwas ausgemacht wird, kommt ebendaher, daß man so vieles

für ausgemacht halt ober wenigstens erflatt, was es boch teines-

meas ift.

Mustegung einer Rebe ober Schrift (explicatio, interpretatio) ift bie Darftellung bes Sinnes, welcher urfprünglich (im Gemuthe bes Rebenden ober Schreibenben) mit ben gegebnen Worten verknupft mar und also auch vom horenben ober Lefenben bamit gu verfnupfen ift. Die Auslegung heißt baber auch Ertlarung, indem fie ein klares Bewufftsein von jenem Sinne bewirkt, und ift wefentlich verschieden von ber Anbequemung ober Accommos bation. S. bas lettere Bort. Der Ausleger bat babei ftets ben Grundfat zu befolgen, bag ber urfprungliche Sinn einer Rebe ober Schrift nur ein einziger fei, felbst bann, wann die Worte absichtlich (um ben Sinn zu verhallen) ober unabsichtlich (aus Berfeben) zweibeutig maren. Jener Grundfat ift bas Princip aller mabrhaften Interpretation. Diefe beift baber gramma= tifch = hiftorifch ober boctrinal, weil fie gelehrte Remtniffe, vornehmlich Sprach : und Gefchichtenntnif, fobert. Der Ausleger muß namlich ben Sprachgebrauch, ben Bufammenhang, Die Worts und Gedanken : Mehnlichkeit verschiedner Stellen, und alle bie Umftanbe und Berhaltniffe berudfichtigen, unter welchen bie Rebe ober Schrift entftanb. Die fogenannte moralische Interpretation b. h. bie Erklarung einer heiligen Schrift ober Religionsurtunde nach fittlichen Un = und Absichten ist mehr Mecommodation als Interpretation. Und ebensowenig tann die firchtiche Juterpretas tion d. h. die in einer Religionsgesellschaft einmal angenommene Art ber Auslegung ihrer Religionsschriften als eine wahrhafte Interpretation gelten. Authentisch heißt die Auslegung, wiefern Jemand feine eignen Worte auslegt; und wenn etwa der Gesetzgeber ein früheres Gefet auslegt, fo wird biefes wenigstens fo angefehn, als wenn es fein Bert mare. S. Authentie. Die Auslegung tunft beift auch Eregetit ober Bermeneutit. Außer Aristot. de interpretat. (im Organon) vergl. Huetii de interpretat. libb. IV. Paris, 1661. 4. Stabe, 1680. 8. - Pfeifferi elementa hermeneuticae universalis. Jena, 1743. 8. - Deier's Berfuch einer allgemeinen Auslegungetunft. Salte, 1756. 8. - Die Schriften über bie besondre Muslegungskunft gehoren nicht hieher. Wie man die Werke der alten Philosophen auslegen solle, verdiente wohl noch eine eigne Unterfuchung; benn es herrscht barin große Mills für, Bas hat man g. B. nicht alles in Plato's und Ariftoteles's Werken gefunden! Noch gang neuerlich beriefen fich Sacobi und Schelling jur Unterftugung gang entgegengefetter Anfichten beiberfeit auf Plato. Einige Binte hieraber giebt Garve in ber Abb. : Legendorum philoss. vett. praecepta nonnulla et exemplum. Leipzig, 1770. 4. Die guch Sulleborn in f. Beitrage jur Gefch.

der Philos. (St. IV. Rr. 5.) aufgenonamen bat. Ebendefelbft (St. VI. Rr. 2.) findet fich eine lehrreiche Abh. von gulleborn felbft über bie Bortheile aus bem Studium ber alten Philosophen, wogu aber eine richtige Auslegung berfelben unbebingt nothwendig ift. Dhne biefe ift schon mancher gute Ropf burch bas Stubtum ber alten Philosophen verdreht worden. — Bie man alte Schriftsteller und Dentmaler aberhaupt jur Bilbung bes Gefühls für Bahrheit und Schonheit auslegen folle, hat Bed gut gezeigt in ben Commentatt. de interpretatione veterum scriptorum et monumentorum ad sensum veri et pulcri excitandum acuendumque recte instituenda. Leipzig, 1790-1. 4. - Much verbient Datthai's orat. de interpretandi facultate, ejusque praestantia et difficultate (Leine 1772. 4.) verglichen ju werben. - In Unsehung heiliger Schriften bat man gwar bie Behauptung aufgestellt, bag fie gane anders als fogenannte profane ausgelegt werden mufften, weil jene einen vielfachen Sinn hatten, namlich einen hiftoris und einen myftifchen, welcher ber Geift einer beiligen Schrift fei. Das ift aber eine willfurliche Oppothefe, beruhend auf einer eben fo willturlichen Eintheilung bes Menfchen in Leib, Seele und Seift, und ihre Billfur auch baburch verrathend, dag Manche nicht einmal babei fteben blieben, fonbern noch einen vierten (allegorischen) und funften (anagogischen) Sinn bingufügten. G. Drigenes. Uebrigens ift es freillch tichtig, bag man bei ber Auslegung einer Schrift Buchftabe und Geift unterfcheiben muffe. Das gilt aber von allen Buchern, fie mogen heitig ober profan beigen. G. Buch.

Ausnahme (exceptio) ift eine theilweise Aushebung bes Sefetten, also eine Befdrantung beffelben. Ein Ausnahmefat (propositio exceptiva) tft also ein Sat, ber eine folche Befdran: tung andbrudt. Golde Gage werben baber gewohnlich ben Regein beigefügt, um anzudeuten, bag bie Regel nur in ben meiften, nicht in allen Fallen gelte. Die Ausnahme verwandelt alfo eigent= lich einen allgemeinen Gat in einen befondern, ber aber einem alls gemeinen ziemlich nabe fommt. Sind jeboch ber Ausnahmen fehr viele, fo with baburch eigentlich bie Regel felbst aufgehoben. Denn wenn a. B. eine angebliche Regel nur fur A und B, aber nicht für C, D, E und F golte: fo wurde bas, was für diese gilt, vielmehr die Regel und jenes die Ausnahme fein. Wenn dagegen die Regel fur A, B und C, die Ausnahme aber fur D, E und F golte: fo batte man eigentlich zwei Regeln vor fich, die einander gur Seite geftellt, coordinirt werben mufften, mabrend die Ausnahme

ber Regel subordinirt fein foll.

Mus Richts f. Richts und Schopfung,

Ausrebe f. Ausflucht.

Ausfage bebentet 1) bas Prabicat eines Urtheils, weil biefes vom Subjecte ausgesagt wirb. S. Urtheil. 2) einen Bericht ober ein Zeugnis, bas man in Bezug auf eine angebliche Thatsache

ablegt.' G. Beugnif.

Musschließung (exclusio) heißt in ber Logit bie Dichtgulaffung eines Mittlern zwifchen zwei Entgegengefetten. Es muß aber babei vorausgefest werben, bag ber Gegenfat ein unmittelbarer ober contradictorischer fei, daß sich alfo die Entgegengeseten wie A und Dicht = A verhalten. Dann heißt es mit Recht: Es giebt fein Drittes (non datur tertium). Darum heißt auch biefer Sat ber Grunbfat ber Ausschliefung bes Dritten ober Mittlern (principium exclusi tertii s. medii). Bollte man aber biefen Grundfat auch auf ben mittelbaren ober bloß contraren Gegenfat beziehn: fo wurb' er falfch angewendet, weil es bier wohl ein Drittes geben tann. Go giebt es zwifchen gut und nicht gut ober roth und nicht roth gwar fein Drittes, wohl aber zwifchen gut und bos (was weber gut noch bos) ober roth und grun (was teins von beiben, wie gelb ober blau). Wollte man alfo ben Sat ber Ausschließung auch auf folche Begenfage beziehn, fo muffte man ibn fclechtweg fo ausbruden: Entgegengefeste fchliegen fic wech felfeitig aus (opposita mutuo se excludunt). Denn bieg findet bei allen wirklichen Gegenfagen ftatt. S. Gegenfas. Ausschließungefage (propositiones exclusivae) aber heißen Sate, in welchen fo geurtheilt wirb, bag man irgend etwas ausschließt ober hinwegbenet. Da bieg auf doppelte Weise geschehen tann, fo giebt es auch zweierlei Ausschliefungsfate: 1) folche, in welchen etwas mit Ausschließung andrer ihm ahnlicher Dinge behauptet wird, 3. B. Gott allein ift untruglich, wo in Gebanten nicht nur ber Davft, fondern alle Menschen ausgeschloffen werden — Cajus ift ein bloßer Sprachgelehrter, wo alle anbre Gelehrfamteit ausgeschloffen wird. Solche Sabe beißen Ausschließungefate im engern Sinne. folche, in welchen etwas mit Ausschließung eines Theils vom Sanzen behauptet wird, g. B. Cajus bat Glud, außer im Spiele - ber Pfau ift schon', nur nicht in Ansehung ber Fuße. Da eine solche Ausschließung auch eine Ausnahme heißt, fo nennt man bergleichen Sage auch Ausnahmefage. G. Ausnahme. Die Ausnahmefage heißen also Ausschliegungsfage im weitern Sinne. Uebrigens liegt bei folchen Saten immer ein Gegenfat jum Grunde. Wenn man fie baber in zwei Sate aufloft, indem man ben bloß angebeuteten Gegenfat formlich ausspricht: fo ergiebt fich allemal ein bejahender und ein verneinender Sas. Go wurde fich ber zuerst angeführte Ausschließungsfas in bie beiben Sate auflosen laffen; Gott ift untruglich - tein anbres Wefen ift untruglich.

Musion bat eine gute und eine fchlechte Bebeutuma. In irner bebeutet es eine Musmahl von Berfonen, die von Andern mit einem gewiffen Geschafte beauftragt werben (comité, Commission). Golde Ausschuffe muffen immer bei großen berathenben Bersamm= langen gebilbet werben, um basjenige einzuleiten, vorzubereiten eber gu entwerfen, was in ber allgemeinen Berfammlung (bem Plenum) gur Berathung tommen foll, bamit biefe einen feften Punct babe, von bem fie ausgehe und auf den fie gurudfebe, inbem fie außerbem haltungslos in's Unendliche ausschweifen wurbe. In foldben Musichuffen muffen baber von Rechts wegen auch bie einfichtsvollften, fachtunbigften und rechtlichften Danner fich befinben, alfo ber Mushub. Wenn bagegen im Lebensvertebre, im Sanbel und Banbel, vom Ausschusse die Rebe ift: fo verfteht man darunter nicht die gute, sondern vielmehr die schlechte ober doch minder gute Baare, die von jener ausgeschoffen b. h. abgesondert wird, alfo ben Musmurf. Es trifft fich jeboch zuweilen, bag in ienen Ausschüffen nicht ber Aushub, fondern nur ber Auswurf ber gangen Berfammlung fich gufammenfindet, theile burch bie Launen bes Bufalls, wenn gelooft wird, theils burch Rante, wenn gewáblt wirb.

Ausschweifung heißt logisch und rhetorisch so viel als Abschweifung (f. b. 28.) moralisch aber so viel als Unmaßigteit ober Bugellofigfeit im Genuffe (libertinage). Wenn bie Musschweifung in einer bebeutenben Storung ber öffentlichen Ruhe und Ordnung befteht, fo nennt man fie auch Erces, und gwar einen groben, wenn fcwere Rechteverletungen (Raub, Berftorung bes Eigenthume, ober perfonliche Berlebungen) bamit verbunden find.

Außen und innen, Meußeres und Inneres find Gegenfase, die fich querft auf ben Denfchen felbit und allein begiebn. Dann versteht man unter bem Meußern ben Leib, unter bem Innern die Seele. Denkt man aber ben gangen Menschen im Berbaltniffe gu andern Dingen: fo find eben biefe Dinge bas Meufere (weshalb fie auch Außenbinge genannt werben) und ber Denfch. bas Innere. In Bezug auf die Rorper überhaupt heißt bas Meußere bie Oberflache, bas Innere, was unter berfelben liegt. Diefes ift aber immer nur ein relatives Inneres, namlich im Berhaltniffe jur Dberfidche. Denn nimmt man biefe meg, fo tritt bas Innere bervor und wird jum Meußern. Ein absolutes Inneres wurde nur der Geift ober die Seele fein, Die einen Korper belebte. Bas aber Diefes innere Lebensprincip felbst fei, wiffen wir eigentlich nicht. S. Geift und Seele. In ber Logit nennt man bas Innere eines Begriffs feine mefentlichen, und bas Zeugere beffelben feine außerwesentlichen Mertmale. G. Befen. Ueber ben Unterschied bes

außern und bes innern Ginnes f. Ginn. Ueber ben Unterschieb bes außern und bes innern Eigenthums f. Eigenthum.

Mußen welt heißt bie Belt als Gegenstand ber außern Bahrnehmung, und fteht ber Innenwelt entgegen, unter welcher man entweber die Belt ber Ideen ober bie Belt ber Phantafie verftebt; wiewohl biefe beiben fich oft mit einander verfchmeigen, indem bie Phantafie ber Ibeen fich bemachtigen und fie nach ihrer eignen Weise gestalten fann. Ueber bie Frage, ob die Außenwelt etwas Wirfliches (Reales) ober bloß etwas Borgeftelltes (Zbeales) fet, fo daß wir vielleicht nur auf eine unwillfurliche und bewufftlofe Art unfre eignen Borftellungen objectiviren b. h. auf außere Gegen= ftande beziehen, ohne daß ihnen irgend etwas Zeuferes entfpreche.barüber vergleiche man bie Artifel: Ibealismus, Realismus und Sonthetismus.

Außerehelich wird sowohl vom Beischlaf außer ber Che als von ben baburch erzeugten Rinbern gefagt, S. Beifchlaf und Che. Dag man folche Rinder als außer bem Gefete ober gegen bas Gefet erzeugte tobten burfe, ift ungereintt, ba ihnen boch bie Rechte ber Menichheit zukommen. Dag' fie aber nicht mit ben ehelichen Rinbern erben tonnen, ift richtig, weil bas Erbrecht nicht in der Abstammung, fondern im Staatsgesete begrundet ift. S. Erbfolge.

Außerorbentlich bezieht fich, wie fein Begenfas orbent=

lich, auf ben Begriff ber Dronung. G. b. 2B.

Mußerweltlich (extramundanum) fann zweierlei bebeuten. Erftlich, jenfeit ber (vermeintlichen) Weltgrange befindlich, wie wenn vom außerweltlichen Leeren ober Raume bie Rebe ift. S. leer, Raum und Welt. 3weitens, über bie Sinnenwelt erhaben ober überfinnlich, wie wenn Gott ein außerweltliches Wefen genannt wirb. S. Gott und überfinnlich.

Mußermefentlich und fein Gegenfat mefentlich feben

beibe ben Begriff bes Befens voraus. G. b. 2B.

Mussen der neugebornen Rinder ift eine wiberrechtliche Sandlung, die balb aus Roth (bei armen Eltern) balb aus Schaam (bei unehelichen Geburten) balb aus Beig ober Eragheit (bei Ettern, bie nicht gern viele Rinder erziehen wollen) balb aus politischen Urfachen gefchieht. Letteres war insonderheit bei ben Spartanern ber Fall, welche fcwachliche und fruppelhafte Rinder ausseten, weil fie bem Staate nicht ale fraftige Bertheibiger bienen konnten. wenn ber Menich ein bloges Mittel fur ben Staat mare! Dber als wenn er bem Stagte nicht auch auf anbre noch nublichere Beife bienen tonnte! Dan muß fich daher fehr wundern, daß Plato und Ariftoteles bieg billigten und ber Lettere fogar bieg als ein taugliches Mittel betrachtete, ber Uebervolkerung vorzubeugen. Rins ber find ja teine Sache, mit welcher bie Ettern ober ber Staat nach Belieben schalten und walten burfen. Gie find unmanbige Pera fomen, haben als folche perfonliche Rechte, follen baber von bep Eltern und, wenn-biefe nicht tonnen, vom Staate auferzogen werben. Daber foll auch ber Staat fowohl Kindelhaufer fur heimlich ausgefette, als Baifenhaufer für elternlofe Riuber errichten und an ben lettern Inftituten auch folche Rinder theilnehmen laffen, berem Eltern nicht vermögenb finb, ihre Rinder felbft zu erziehen, wenn fich nicht etwa einzele Burger finden, die fich der unglucklichen Rinder annehmen. Oft haben auch folde Rinber fpaterbin bem Staate bie größten Dienfte geleiftet und fo ben geringen Aufwand reichlich erstattet, ben man auf ihre Erziehung verwandte. Bisweiten heißt ausfehen nichts weiter als tabeln, fehler = ober mangelhaft finden. Das Subfiantiv Musfas aber wird nicht fo ges braucht, fondern immer unr auf eine Krankheit bezogen, bie nicht bieber gehort, man muffte benn bie phantaftifchen Erdumereien mander Philofophen als eine Art von geiftigem Aussate betrachten.

Aussprache (pronuntiatio) ist die Verlautdarung der Worte durch die Sprachwertzeuge, welche eben die Worte als articulirte Lone (s. d. W.) hervorbringen. Wird die Aussprache durch die Kunft so verschönert, daß das Gesprochne als etwas Wohlklingens des gefäst: so entspringt daraus die Declamation. S. d. W. Wiefern die Aussprache mit der Seberdung in Verbindung tritt, ergiebt sich daraus die (im weitern Sinne sogenannte) Action. S. d. W.

Ausspruch ober schlechtweg Spruch ist nichts anders als ein wörtlich bargestelltes, ein ausgesprochnes Urtheil; man nennt es daher auch eine Sentenz. Kommt es von einem Richter her, der eine Rechtssache beurtheilt: so heißt es auch ein Richterspruch oder Urtheilsspruch, auch schlechtweg ein Urtheil oder Urtel (sententia judicis). Ein solches soll eigentlich ein Ausspruch der Bernunft selbst sein (effatum s. dictamen rationis). Ob es aber dieß sei, kann nur nach den Gründen beurtheilt werden, auf denen es beruht, welche daher auch Entscheidungsgründe (rationes decidendi) heißen. Diese sollten daher immer beigefügt sein. Was es mit den sog. Aussprüchen des Gemeinsinns oder des gemeinen Menschenverstandes für eine Bewandenis habe, s. Gemeinsinn.

Aufterität (von avornpos, austerus, herb, ftreng) wird nicht bloß von Menschen, sondern auch von der Tugend (virtus austera Catonis) und von der Moral selbst gesagt, wenn sie zu streng ist oder scheint. S. Rigorismus. Answahl und Auswähler in ber Philosophie f. Etleticismus.

Auswanderung (emigratio) wird vorzugeweise von ber Berlaffung bes Baterlands ober bes Staats, beffen Burger man bieber war, verftanben. Manche Staaten haben bief überhaupt verboten, aber mit Unrecht. Denn ber Staatsburger ift fein Gigen= thum bes Staats, tein jur Scholle Geboriger (glebae adscriptus) fonbern ein freier Dann und hat als folcher bie Befugnis, Staat ju verlaffen, wenn biefer feinen menfchlichen und birgerlichen Bedürfniffen nicht mehr zufagt. Es giebt folglich ein Auswan : berungerecht (jus einigrandi) für alle Burger, Staat fich auflosen wurde, wenn alle bavon Gebrauch machten, ift gwar richtig, aber tein Einwurf gegen bie Gultigteit bes Rechtes an fic. Denn eben weil fie alle bavon Gebrauch machten, gefchahe Beinem ein Unrecht. Der Staat ware mit allgemeiner Einwilligung aufgeloft. Aber bas ift auch gar nicht zu furchten, nicht einmal von Seiten ber Dehrheit, wenn fie nicht etwa von außen gebrangt wirb, wie gur Beit ber großen Bollerwanberung, wo ein Boll immer bas andre verbrangte, nachbem von irgend einem eroberungsund raubsuchtigen Berricher ober Bolte ber erfte Stoß einmal geges ben war. In der Regel find es also, ba jeder Mensch eine naturliche Anhanglichfeit an ben vaterlanbischen Boben bat, nur einzele Ungludliche ober Unzufriedne, welche auswandern wollen; und diese mit Gewalt guruchalten, ift eben fo untlug als ungerecht, befonbers wenn etwa bie Regierung felbst burch politischen ober religiofen Drud jur Auswanderung reigt, ober wenn ber Staat megen Hebervollerung nicht mehr allen Burgern eine hinlangliche Subsiftenzbasis gewähren fann. Im letten Falle follte man bie Auswanderung lieber beforbern als hindern. Dag ber Staat berechtigt ift, von freiwilligen Auswanderern einen Abichof (gabella emigratiouis) zu nehmen (jus detractus) ist schon unter Abschoß bemerkt worben. Das beste Mittel aber, ber Auswanderung vorzu= beugen, besonders ber in Daffe, wodurch allerdings die Rraft bes Staats bebeutenb geschwacht werben fann, ift Gerechtigfeit und Milbe von Seiten ber Regierung gegen alle Burger ohne Ausnahme, alfo auch ohne Unterschied ber Religion. Denn nichts ift fur ben Den= fchen unerträglicher, als Gemiffenszwang ober religiofer Despotismus. Diefer kann baber allerbings bie naturliche Unhanglichkeit an ben vaterlandischen Boben bermagen überwiegen, bag viele Taufende auf einmal biefen Boben mit bem Rucken anfehn und fich anberswo ein neues und befferes, wenigstens gerechteres, Baterland fuchen. Satte Frankreich bieß bebergigt, fo batt' es nicht in fieben großen Auswanderungen (1666, 1681, 1685, 1698, 1715, 1724 und 1744) Sunderttausende guter und fleißiger Burger, umberechenbare

Reichtelinner, rend was mehr als alles bieß fagen will, einen großen Theil seiner intellectualen und moralischen Bildung verloren. Dan iche bie bechft lefenswerthe Schrift: Die Dierarchie und ihre Bundesgenoffen in Frantreich (Marau, 1823, 8.) mit bem nicht genug zu bebergigenben Dotto von Conborcet: Toute religon, qu'on se permet de désendre comme une czoyance qu'il et utile de laisser au peuple, ne peut plus espérer qu'une agonie plus ou moins prolongée. Uns buntt, biese Agonie ist sin frantreich schon eingetreten, und bie Aerzte, die man bort zu Bulfe grufen, die Zesuiten und die Miffionare, machen bas Uebel nur iger. Dag man aber bort von Seiten ber Regierung zu folchen Quadfalbern feine Buflucht nimmt, fie wenigstens ihr Unwefen weiben laffe und unter ber Sand begunftigt, ift ein sonnenklarer Brweis, bag man weber bie Beit, in ber man lebt, noch fein eige ut Interesse geborig begreift. Denn es burfte am Ende wieder gu einer gang andern Art von Emigration tommen, und bie neuen Emigranten wohl noch ein schlimmeres Schickfal treffen, als bie als in [1827 geschrieben]. — Daß nach einem Kriege, wenn Land trobert und abgetreten worden, Die Bewohner beffelben auswandern bufm, verfteht fich aus dem Bisherigen von felbst. Rur Land fam erobert und abgetreten werben, nicht bie Leute, bie es bewohben. Sonft maren fie Stlaven. Bergl. Schleiermacher's Abs handl aber Auswanderungeberbote; in ben Dentschriften ber bertis un Mad. ber Wiff. von 1816 - 7. S. 25 ff.

Ausgug heißt balb fo viel als Auswanberung (f. ben ber. Un.) balb auch fo viel als Ercerpt und Ertract. S.

diefe Ausbrucke.

Autarchie (von auros, selbst, und aquer, herrschen) ist Selbherrschaft. Moralich genommen könnte dieß bedeuten Herrschaft über sich selbst, seine Affecten und Leibenschaften — die schwerste Art der Herrschaft, die der Mensch nur durch lange Uedung wält, ohne die aber kein bedeutender Fortschritt im Guten, keine thi sittliche Veredlung des Menschen möglich ist — politisch genommen aber bedeutet es eine Staatsform, die man gewöhnlicher Autokratie nennt. S. d. W.

Autartie (von avros, selbst, und apxece, genügen) ist Selbgenugsamteit, eine Eigenschaft, die eigentlich bloß Gott sudommt, weil er über alles Bedürfniß und jede Art der Abhans Bistit erhaden ist, die aber manche Philosophenschulen, wie die cynnishe und stoische, auch dem freilich nur idealisch gezeichneten Weis im beilegten. Daber beriefen sie sich vorzüglich auf den Ausspruch des Sokrates: "Nichts bedürfen ist göttlich, des Wenigsten bedürfen, gottähnlichst." Auch legten sie der Augend Autartie bei, indem sie sagten, daß man zur Glückslickeit nur der Tugend be-

durfe, die Augend also sich sechst genüge. Und wann man bloß auf innern Seelenstelden als den Hauptbestandtheil oder die Grunds bedingung aller Sichesselligkeit sieht: so ist der Sat auch vollkommen sichtig. Bergl. Be not fen's Programm: De avrapnega της αρετης προς ενδαιμονίαν. Kopenh. 1811. 4.

Authabie (von auro, felbft, und ader, gefallen) ift Gelbgefalligteit, ein gehler, bem mehr ober weniger alle Menfehen unterworfen find, weil er in ber natunichen Eigenliebe

wurzelt. S. d. 983.

Authentie scheint von avros, selbst, abzustammen, indem Die Griechen einen Dann, ber volle Dacht und Gewalt bat, fein eigner herr im gangen Umfange feiner Birtfamteit ift, einen av-Ferrys (= auroerrys) nannten; weshalb auch biefes Wort zuweis len einen Gelbtobter bebeutet. Anthentie mare bemnach fo viel als Machtvollkommenheit, bann bie Würde ober bas Ansehn, welches fie glebt, die Autoritat eines Machtvolltommenen. Das Wort wird aber auch auf Schriften übergetragen und bedeutet bann bie Echt: heit berfetben, daß fie namlich in ber That von bem Berfaffer felbft herruhren, bem fie zugefchrieben werben, weil bavon bas Unsehn und der Berth ber Schriften abhanat. Diese Authentie beriSchrifs ten hat die bobere Rritif zu beurtheilen. G. Kritit. Darum werben echte Schriften auch authentische genannt. Die Auslegung einer Schrift aber ift authentisch, wenn fie entweber vom Berfaffer felbft oder von einem mit hinlanglicher Autoritat verfebemen Stellvertreter beffelben herruhrt. Darum heißt die Auslegung ber Gefete authentifd, wenn fie von ber gefengebenben Behorbe Commt, weil biefe, wenn fie auch ein Gefet nicht unmittelbar geges ben, doch bagu befugt ift und alfo auch in zweifelhaften Sallen ben wahren Sinn der Gefete am besten bestimmen tann. Man urtheilt alfo bier nach bem Grundfage: Jeber ift ber befte Ausleger feiner Borte (quisque verborum suorum optimus interpres) ein Grumbfat, ber freilich Ausnahmen leibet. Denn Mancher verfteht fich wohl felbft nicht recht, ober legt aus Intereffe hinterher feinen Worten einen andern Sinn unter, als fie urfprunglich hats Er will badurch entweder die Gultigfeit feiner von Undern betämpften Meinungen barthun ober fich wohl gar einer Berbinds lichfeit entziehn; wie wenn Jemand ein von ihm gegebnes Berfpres den anders auslegt, als es querft gemeint war.

Autobiographie f. Biographie.

Autochirie (von auros, selbst, und xeig, bie hand) bedeutet biejenige That, wo Jemand Hand an sich selbst legt ober sich selbst umbringt, also ben Selbmord. Unter ben Bertheibigern bieser Handlung haben sich vornehmlich die stolschen Moralisten ausz gezeichnet, indem sie den Weisen so idealisiten, daß sie ihn auch

als volligen heren über sein Leben betrachteten. G. henmann's Abb. de autoxeipen philosophorum, maxima stoicorum. Jena, 1703. 4. Das aber biefe Anficht falsch, wird im Art. Gelbe

morb gezeigt werben.

Autochthonen (von auros, selbst, und zowr, die Erde) find Memfchen ober Boller, bie gleichsam von felbft aus ber Erbe gewachfen, in ihrem Wohnfite eingeboren, nicht von außen eingemandert find. Fur folde Autochthonen gaben fich viele Bolter des Alterthums aus, unter anbern auch bas eitle Bolfchen ber Atheniens So hießen auch die Lateiner früher Aborigines (= avrox30vec) vermuthlich weil fie ebenfalls glaubten ober vorgaben, schon ursprimalich ober von Anfang an (ab origine) im mittlern Italien gewohnt zu haben. Liv. I, 1. Indeffen lafft es fich von keinem Bolte ber Belt erweifen, bag feine erften Stammeltern fcon ebem bafeibft gewohnt haben, wo es felbft wohnt, ba nicht blog eine, fonbern ungablige Bolfermanberungen ftattgefunden haben. man aber bas 28. Autochthon im eigentlichen Sinne nehmen und derunter einen Menschen verftehn, ber wirklich aus ber Erbe gemachfen: fo fpricht zwar bie Mythe auch von folden Menfchen. wie g. B. aus ben von Cabmus ausgestreuten Babnen eines er Sie fest aber gleich bingu, bag biefe Denfchen über einander berfielen und einander erschlugen, mithin nicht ihres Gleichen erzeugten - woburch unftreitig ber philosophische Sat angebeutet wirb, daß bie Abstammung bes Menfchen von Menfchen bas hauptband ber menfchlichen Sefellichaft fet. Db ber erfte Menfch ober bas erfte Menfchenpaar ein Autochthon in biefem eigentlichen Sinne gewefen, ba die Erften nicht von andern Menschen erzeugt werben fonnten, ift eine unbeante wortliche Frage. G. Denich.

Antodase (auto ein ke — actus siedei) ist keine Glausbenschandlung im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr eine Handlung im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr eine Handlung des Aberglaubens, zuweilem auch des Unglausbenschens, der nur den Aberglauben um des Vortheils willen in Schutz nimmet. Die Hinrichtung eines sogenannten Kehers aber — denn das versteht man eben unter jener angeblichen Glaubenshandlung — ist eine offendare Ungerechtigkeit, da Riemand in der Welt — weder geistliche noch weitliche Obrigkeit — das Recht hat, einen Menschen wegen seiner Ueberzeugung, selbst wenn sie grundlos oder fallsch oder dem gemeinen Glauben ganz entgegangeseht ware, zur Berantwortung m ziehn. S. Denks, Gewissenst und Claubensfreibeit.

Autodidakten (von werog, selbst, und didaoxece, lehren) zeisen solche, die alles durch sich selbst gelernt haben wollen. Unter den Philosophen hat es von jeher viele gegeben, die sich für Autobioakten erklärten. Es liegt aber dieser Erklärung nur Eindildung

und Stielkeit zum Gembe. Denn ob es gleich richtig ift, bag bie Philosophie nicht blog von einem Unbern erlernt werben fann, sonbern ein Erzeugniß bes eignen Geiftes fein foll: fo bebarf boch jeder Beift frember Anregung und Sulfe. Es ift baber ichlechterbings ummöglich, daß Jemand die ganze Philosophie aus fich selbst allein erzeuge. Gewöhnlich aber haben jene angeblichen Autobibatten ihren Seift nicht burch munblichen Bortrag ber Philosophie, sondern burch Lesung philosophischer Schriften gebildet und befruchtet. Dieß lauft bann auf Eins hinaus. Denn eine philosophische Schrift ift für ben Lefer auch ein philosophischer Bortrag. Dan wird jedoch in ber Regel finden, daß folde Autobibatten fich nicht gut mittheilen tonnen, weil die Lebendigfeit bes mundlichen Bortrags nicht auf ibren Geift eingewirft und ihn zur Mittheilung gereigt bat. Go war Beratlit, ber fich ebenfalls einen Autobibatten nannte, auch ein fo buntler Schriftsteller, bag er felbft bavon ben Beinamen bes Dunteln befam.

Autobynamisch (von auros, selbst, und durauis, bie Kraft) heißt, was aus der eignen Kraft eines Dinges hervorgeht. Im Deutschen könnte man selbkräftig dafür sagen. S. Kraft. Der Gegensat ist heterodynamisch (von Eregos, ein Andrer) was durch eine fremde Kraft gewirkt ist. So wäre die Tugend bes Menschen autodynamisch, wenn er durch sich selbst, heterodynamisch, wenn er durch ein andres Wesen tugendhaft wurde. S. Tugend, auch Enabenwahl.

Autognosie (von auroc, selbst, und prooce, bie Erkenntnis) bebeutet Selbkenntnis. S. b. M. Statt bessen heau = nognosie zu sagen ist überstüssig, auch ungewöhnlich. Ihr sieht entgegen die Heterognosie (von Eregoc, ein Andrer) als Kenntnis andrer Menschen. Beibe mussen aber immer verbunden sein. S. Menschentenntnis.

Autographon (von avroc, selbst, und ypapeer, schreiben) ist die eigne Dandschrift eines Schriftstellers. Da die Autographa aller alten Schriftsteller, mithin auch der alten Philosophen, verlozen gegangen und die noch übrigen Werke derselben nur durch mehr oder weniger verdorden Abschriften auf ums gekommen sind: so müssen diese Werke erst kritisch berichtigt werden, bevor man daraus eine sichere Thatsache in Bezug auf die Geschichte der Philosophie ableiten kann. Reine Autographa eines alten Philosophen aber hazden seltsamere und unglücklichere Schicksale gehabt, als die des Aristoteles. S. d. N. Darum sind dessen setze auch so seltschaft auf uns gekommen, od sie gleich für die Sessisische der Philosophie in altern und neuern Zeiten stark bezunt worden.

Autotratie eber Antofratismus (von aurog, felbft, und zoaraer, bertichen, regieren) bebeutet biejenige Staatsform, vermoge welcher bas Staatsoberhaupt bie Befugnif hat, felbft und allein Gefege ju geben, Auflagen ju machen, Truppen auszuheben, Rrieg zu fuhren, Frieden ju fchließen, überhaupt nach bloger Bills tur, mithin ohne alle Mitwirtung ober Theilnahme bes Bolts burch felbermabite Stellvertretet, ju regieren. Ein Staatsoberhaupt biefer Art heißt baber auch ein Autofrat ober Autofrator, im Deutschen Gelb: ober Gelbftherricher. Da biefe Staatsform, bie faß in allen morgenlandifchen Staaten und auch in einigen europaifchen ftattfindet, wenn ber Regent nicht ein febr einfichtsvols ler und wohlgefinnter Mann ift, unausbleiblich jur Unterbrudung bes Boles, ju Despotismus und Aprannei führt: fo tann bie Bernunft fie nicht billigen. Sie fichert auch feinewegs ben Regenten und ben Staat vor Unruhen, Empfrungen, Thronveranderungen und Ummaljungen; vielmehr beforbert fie biefelben, wie bie Befchichte aller folden Staaten lehrt. Uebrigens findet man ben Autofratismus nicht blog in Monarchien, fonbern auch in manchen fogenanns ten Republiten, bie aber bann freilich teine mahren Republiten find. Sie find nur autokratische Polparchien ober Aristofratien, an beren Spite ein blog figurirendes ober reprasentirendes Dberhaupt fieht, wie bie ehemalige Republit Polen mit ihrem Konige, ober bie vormaligen Republiken Benedig und Genua mit ihren Dogen. S. Abfolutismus und Ariftofratie. Uebrigens wird bie Autotratie auch zuweilen Autarchie genannt. S. b. 20.

Autofritif (von aurog, felbst, und zoereer, urtheilen) ift Beurtheilung feiner felbft. Diefe tann entweder bloß theoretisch fein, wenn Jemand über feine eignen Beifteswerte urtheilt, ober praftifch, wenn Jemand über ben sittlichen Werth ober Unwerth felner Perfon ober feiner Sandlungen urtheilt. In beiben Fallen fann man freilich leicht irren ober burch Eigenliebe betrogen werben. Aber bennoch ift es nothwendig, fich fo zu beurtheilen; und wenn man nur babei mit ber gehörigen Borficht und Strenge ju Berte geht, so wird man auch nicht so leicht fehl gehen. Daß man fich felbft zu ftreng beurtheilt, tommt feltner vor, als bag man fich gu nachsichtig beurtheilt. In Bezug auf Andre aber findet meift mehr Strenge als Rachficht ftatt, wenn wir nicht eine besondre Buneigung ju ihnen haben. - Die Autofrititen in recensirenben Beitschrifs ten find unftatthaft. Hier foll man bas Urtheil Andern überlaffen ober fich mit einer blogen Anzeige feiner Schrift begnugen. Lobt ber Autokritifer fein Bert, fo gilt bier bas bekannte Spruchwort vom eignen Lobe. Der Autofritit fieht baber entgegen die Betes ro fritif (von eregos, ein Andrer) wenn ein Andrer uns ober wie

felbft einen Aubern benrtbeilen.

Autologie und heterologie hat breieriel Bebeutung, je nachdem man das Wort Loyas, welches hier mit awros, selbst, und exegos, ein Andrer, vertnupft ift, burch Bernunft ober Sprache ober Berhaltnis überfest. Denn alles bieg tann Loyos anzeigen. In ber erften Bebeutung ift Autologie und Beterologie fo viel als Autonomie und heteronomie. S. diefe Ausbrucke. In der zweiten Bebeutung ift Autologie fo viel als eigenthumliche Rede (dictio propria) und heterologie fo viel als bilbliche Rebe (dictio tropica s. figurata); worüber Grams matit und Rhetorit weitere Austunft geben muffen. In ber britten Bedeutung aber find nur die Beimorter autologisch und beterologifch gewöhnlich. Etwas autologifch betrachten beißt namlich foviel, als es an und für fich felbst oder absolut, also gleichsam im Berhaltniffe gu fich felbft betrachten, beterologifch aber, es blog relativ ober im Berhaltniffe gu anbern Dingen betrachten. So betrachtet die Unthropologie den Menschen autologifch, weil fie ihn als Menfchen an und für fich in Untersuchung giebt, die Politit und die Theologie aber heterologisch, weil fie ben Menschen im Verhältnisse zum Staate und zu Gott erwägen. Daß Diefe verschiebnen Betrachtungsweisen zu verschiebnen Ergebniffen fubren, verfteht fich von felbft. Darum entspringen auch verschiebne Wiffenschaften baraus, wenn man nicht eins in's andre mifchen will. In ber Logie werben die Begriffe autolog, in Unsehung ihrer Quantitat and Qualitat, heterol, in Ansehung ihrer Relation und Mobalitat betrachtet. G. Begriff und die übrigen Ausbrucke.

Automachie (von avros, selbst, und μαχη, ber Streit) ist berjenige Fehler im Denten, Reben und Schreiben, wo man sich selbst widerstreitet oder widerspricht. S. Wiberspruch. Den Kampf des Menschen mit seinen eignen Lusten und Begierden, seinen Affecten und Leibenschaften, könnte man auch eine moratische Automachie nennen. Diese ist sehr lobenswerth, jene Logische aber allemal ein bebeutender Fehler im Denten, aus welchem sehr grobe Jrrthumer hervorgehen können.

Automat (von avros, selbst, und maeer, regen, bewegen) helßt als Abjectiv freiwillig, auch zufällig, als Substantiv ein sich selbst bewegendes Ding, dann auch so viel als Zufall (daher bei Aristoteles avromaror nar run Zusall und Gluck heißt). Bornehmlich nennt man jeht Maschinen, die sich vermöge eines innern Getriebes fortbewegen, also von selbst zu bewegen scheinen, Automaten. Für solche Automaten erklärte Cartesius auch die Thiere, die doch in ihrer Thätigkeit eine viel zu große Aehnlichkeit mit dem Menschen zeigen, als daß man ihnen alles Bewusstein absprechen und sie für bloße, wenn auch sehr künstliche, Bewegungs

maschinen erklaren butfte. Das bie menschiche Geele ein geiftiges Automat sei, war wohl nur ein wihiger Ginfall von Leibnig, wiewohl er mit bessen Lehre von der praftabilirten Parmonie

phammenhangt.

Autonomie (von auros, felbft, und vouos, Gefet) bedeutet unfprunglich biejenige burgerliche Einrichtung, vermöge welcher bie Burger eines Staats fich felbft bie Befete geben. Empfangen fie biefelben von einem Unbern, ber ihnen gebietet: fo ift bief Deteronomie (von exepoc, ein Andrer, und vouoc). Das Gine . findet in fynfratischen, bas Undre in autofratischen Staaten fatt. E. Synfratie und Autofratie. Man hat aber jene Aus brucke auch auf bie Gesetzgebung der Vernunft übergetragen. Mimmt man an, daß die Bernunft aus und burch fich felbft fittliche Gefete gebe, fo legt man ihr Autonomie bei; Deteronomie aber, wenn man annimmt, bag fie biefelben anderewoher empfange. Bober follte fie nun biefelben empfangen? Bom finnlichen Triebe? Dann wurde fie alle herrichaft über benfelben verlieren, und ibre Befete wurden gar nicht fittlich, fonbern finnlich, nicht moralifch ober ethifch, fonbern phyfifch fein. Bon einem Buche, ale einer angeblichen Offenbarungeurkunde? Dann muffte boch erft unterfucht werben, ob biefes Buch eine wirkliche Offenbarungsurfunde fei, b. b. ob Bott in der That feinen Willen auf biefe Urt geoffenbart babe. Dieg tonnte aber nicht anders als nach Bernunftgefeben gefcheben. Gonft mare ber Glaube an die Offenbarung blind und umvernunfs Rolglich muß ber Bernunft allerdings Autonomie beigelegt werben. Diese Autonomie hebt aber teineswegs ben Gebanten auf, baß bie menschliche Bernunft ber gottlichen Urvernunft untergeordnet ober bag Gott ber bochfte Gefengeber bes Denichen fei, G. Ber= nunft und Offenbarung. Es ift übrigens wohl zu bemerten, bas nicht Rant biefe Unficht von ber Gefeggebung ber Bernunft querft aufgestellt hat, fondern bag lange vor biefem Philosophen die driftlichen Religioneurtunden felbft ber menschlichen Bernunft Autonomie fogar wortlich beilegten. Denn wenn Paulus (Rom. 2, 14. 15.) fagt, bag bie Beiben (Nichtjuben) welche bas Gefes (bas mofalfch-jubifche) nicht hatten, doch, von Ratur gefetilch hans belnd, fich felbft ein Befet (cavrois vouos) waren, und wenn er babei fich ausbrudlich auf bas beruft, was bem Denfchen in's Berg gefchrieben und mas ber Grund bavon ift, bag bas Gewiffen bes Menfchen ihm ein Zeugniß wegen feiner Sandlungen giebt und ibn beshalb balb verklagt balb losspricht: fo ift offenbar, bag bamit tein andres Gefet gemeint fein kann, als bas praktische Bernunfte gefet, welches feine Unabhangigkeit von außerer Autorität baburch teineswegs verliert, bag es als ein Musbrud bes heiligen Billens ber Gottheit und insofern auch als ein gottliches Gefet betrachtet Rrug's encoflopabifch : philof. Borterb. B. I.

werben kann. Bleimehr bestätigt bieß eben ben Sebanken, baß bie Bernunft in und gesetzebend, mithin autonomisch sei. Denn wenn und irgend ein äußeres Geset als ein göttliches angekündigt würde, so wurden wir ja doch kein andres als jenes innere Geset haben, um mittels besselben zu bestimmen, ob das außere Geset auch Gotzes wurdig, mithin als ein göttliches Geset annehmbar sei. Bergl. Maaß, Briefe über die Autonomie der Vernunft. Halle, 1788. 8.

Antopathie (von avrog, felbft, und nadog, Leiben) ift bas egviftische Selbgefühl, vermoge beffen man nicht an fremben Leiben und Freuden theilnimmt, fieht also ber Sympathie ent-

gegen. G. b. 28.

Autspragie (von aurog, selbst, und noavsere, handeln) ist Handeln aus eignem Antriebe oder vermöge der Selbbestimmung. Das biese Selbbestimmung eine freie sei, ist nicht gerade nothwendig; sie könnte auch durch sinnliche Triebsedern mit innerer Nothwendigskit hervorgerusen sein. Man muß daher die absolute Autospragte von der relativen unterscheiden. Jene geht aus dem freien Willen hervor, diese nicht. Fragt man, ob der Mensch ein autopraktisches Wesen in jenem Sinne sei: so heißt das ebens soviel, als ob er ein mit einem freien Willen begabtes Wesen sei. Strei und Wille.

Autoprosopisch (von autos, selbst, und προσωπον, ble Person) was in eigner Person gesprochen ober geschrieben ist. Es steht baher bem Dialogisch en entgegen, wo man andern Personen gewisse Reben in ben Mund legt, um sich burch bieselben auszusprechen. So sagt ein Ausleger bes Aristoteles (Ammon. ad Arist. categg. fol. 2. B.) die eroterischen Schriften dieses Philosophen seien dialogisch (Gespräche) die esoterischen aber autoprosopisch (Borträge in eigner Person) gewesen.

Autopfie (von avrog, felbst, und owig, bas Sehen ober bas Gesicht) bedeutet so viel ale eigne Wahrnehmung, ale Gegen-

fat ber fremben. G. Bahrnehmung.

Autoritätsglaube (von auctoritas, das Ansehn) ist ein Glaube, der bloß auf dem Ansehn eines Andern heruht, also eigentzitch ein blinder Glaube. Denn wer nur darum glaubt, weil Andre dasselbe glauben, oft auch nur zu glauben versichern, fragt nicht nach Gründen, glauht folglich blind. Dieselbe Bewandniß hat es mit den Autoritätsvorurtheilen. Denn auch hier urtheilt man durch fremde Autorität bestimmt, ohne nach anderweiten Gründen zu fragen. In Bezug auf geschichtliche Thatsachen, die auf Beugnissen beruhn, hat jedoch die Autorität b. h. das Ansehn des Beugen allerdings Einstuß auf das Urtheil und also auch auf den Glauben. Denn wenn der Zeuge ein Mann ist, der die Wahrheit sogen konnte und wollte, der also in intellectualet und moralischer

hinsicht ein tuchtiger Zeuge war: so ist son Zeugnis selbst ein hinlanglicher Grund des Kurwahrhaltens, indem es sonst gar teinen bistorischen Glauben, solglich auch teine Geschlichte geben würde. Darum ist aber doch der Geschichteglaube tein bloser Autoritätsglaube. Denn Prufung des Zeugnisses mus immer vorausgehn, ehe man glaubt. Und bei dieser Prufung wird eben auch gefragt; od der Mann, der das Zeugnis ablegt, nach seiner intellectualen und moralischen Beschaffenheit Glauben verdiene. G. Zeugnis. Bon Autorität selbst kommt auch autoristren her, was so viel heißt, als Jemanden zu etwas berechtigen oder thus eine Besugnis ertheilen.

Autotelie (von avros, selbst, und redos, Zweck) komme einem Wesen zu, welches sich die Iwecke seiner Ahattgkeit selbst zu sehen vermag, wie der Mensch als vernimstiges und freies Wesen; Peterotelie aber (von exegog, ein Andrer, und redog) solchen Wesen, welchen die Iwecke ihrer Thatigkeit durch die Batur mite Rothwendigkeit geseht sind, wie den Ahieren, Pflanzen und Wisnevalien, als vernunstlosen und unstreien Wesen. Auswelle ist daher mit Autonomie, Deterotelle mit Heteronomie verdunden. Wesen des ersten Art heisen auch Personen, der zweiten, Sachen. S. diese Ausdrücke.

Aufstheismus (von aurog, selbst, und Isac, Gett) ist diejenige Ansicht vom göttlichen Wesen, vermöge welcher man daßiesbe mit dem menschlichen Wesen identiscirt, oder woduch das Ich sich selbst vergöttert. Zu dieser Bergötterung führt nothwendig der egoistische Idealismus, der alle Weltvorstellungen durch das Ich allein erzeugt werden lässt, mithin die gesammte Welt als ein Geschöft des Ichs oder das Ich als Weltschöpfer detrachtet. Aber auch der Pantheismus ist in gewisser hinsicht Autotheismus. Denn wenn Gott nichts anders ist als das All der Dinge, so ist das Ich als ein Theil des Alls auch ein Aheil vom göttlichen Wesen. Da aber dieses Wesen sich auch ein Aheil vom göttlichen Wesen. Da aber dieses Wesen sich auch als Ich gleich und ähnlich sein muß, so muß es sich auch als Ich gleich und ähnlich sein muß, so muß es sich auch als Ich gleich und ähnlich sein. Es bleibt also dann zwischen Gott und Ich sein wesentlichen Unterschied übrig. S. Idealismus und Pantheismus, auch Angelus Silesins.

Anvergne f. Bilhelm v. Anvergne.

Averthoes (Abul Balid Muhammed Ein Achmeb Ein Muhammed Ein Roshd) geb. im 12. Ih. zu Corbova, wo sein Bater Oberrichter und Oberpriester war — eine Barbe, die nacher auch der Sohn theils in Spanien theils in Mauritansen bekeibete. Er fludirte unter Abubekr Philosophie, Mathematik und Arzweikunde, gelangte zu ungemeinenr Imsehn, siel aber auch in den Bodacht der Keherei, muste öffentliche Buse an der Abire der We-

ichee thun, bettot feine Memter und fein Bermogen, lebte eine Beit lang in großer Dutftigfeit in Spanien, wurde aber gulest boch wieber nach Marotto berufen und in feine frubern Memter eingefent. Dier ftarb er auch im 3. 1206 ober 1217. Unter allen arabischen Philosophen ift er ber beruhmtefte, wiewohl er eigentlich mur bem Ariftoteles folgte, ben er fur ben größten Philosophen bes Alterthums und beffen Philosophie er fur die einzig mahre Biffenschaft hielt. Daber schrieb er auch eine Menge von Commens taten über bie ariftotelischen Schriften, und biefe Commentare wurben nicht nur von den arabifchen, sondern auch von ben chriftlichen Phis losophen bes Mittelalters fo geschatt, bag man ihn felbst ichlechtweg ben Commentator und bie, welche seiner Auslegung folgten, Averrhoisten nannte, jum Unterschiede von den Alexandris ften, welche fich an Alexander von Aphrobifias bielten. Deffen ungeachtet trug I. die Lehre bes Aristoteles nicht gang rein vor, fonbern er fuchte fie mit ber neuplatonischen Emanationslehre in Berbindung ju bringen. Seine Erflarung ber ariftotelifchen Lebre vom thatigen und leidenben Berftanbe, indem er felbft einen empfangenben, empfangenen und wirtenben Berftanb unterfchieb, erregte unter ben Scholaftitern einen fo heftigen Streit, baf D. Leo X. fie burch eine besondre Bulle verdammte, um nur bem Streit ein Ende gu machen. Much fchrieb er gegen Algagali. G. b. A. Seine Berte überhaupt find gebruckt: Benedig, 1560. 11 Bbe. Fol. und seine destructio destructionis philosophiae Algazelis besonders: Chend. 1497 und 1527. Kol.

Avicenna (Abu Ali al Sofain Con ober 3bn Sohn von] Sina al, Schaiich al Raiis) geb. zu Bochara von reichen und angefehnen Eltern, ftubirte ju Bagbab. Philosophie, Debicin und Mis demie, gelangte burch eine gludliche Gur am Gohne bes Chalifen ju Gunft und Ehre, ftarb aber boch im Gefangniffe, weil er bem Statthalter von Bochara ben Anschlag bes Chalifen von Bagbab gegen beffen Leben nicht entbedt hatte. Gein Beitalter fallt in's 10. und 11. 36. (Einige laffen ihn um 980 geboren werden und 1036 fterben; Unbre fagen, er fei 992 geboren und um 1050 geft.) Seine philosophischen Schriften find meift verloren ober boch nicht unter uns befannt. Gebruckt find fie gum Theile: Benedig, 1523. 5 Bbe. und Bafel, 1556. Fol. Auch besonders feine metaphysica per Bernardinum Venetum: Benedig, 1493. berfelben beschäftigt er sich hauptfachlich mit bem Dinge an fich. von bem aber ebensowenig, als vom Doglichen, Wirklichen und Rothwendigen, eine Erklarung moglich fei. Dennoch folgert er aus bem Begriffe bes Nothwendigen, bag ein nothwendiges Ding teine Urfache habe und bag es nur ein einziges Ding biefer Art gebe, namlich Gott.

Ariom (von aleove, wurdigen, urthelten, für mahr halten) heißt im weitern Sinne jebes Urthell, bas man fur mahr ans nimmt, im engern aber ein unmittelbar gewiffes Urtheil, bas alfo indemonftrabel b. b. eines Beweifes weber fabig noch bedurftig ift. Solche Urtheile, wortlich ausgebruckt und an bie Spite einer Biffenfchaft geftellt, find alfo Grunbfate ober Principien. Die Mathematitet nehmen aber bas Wort in einem noch engern Sinne, indem fie bie Ariome als theoretifche Gage, beren Babrheit teines Beweifes bedarf, von ten Poftulaten als prats tifchen Gagen, beren Ausführbarteit feines Beweifts bebarf, unter fcheiben. Sonach mare ber Sat: Bebe Grofe ift fich felbft gleich, ein Axiom, hingegen ber Cat: Jebe enbliche gerabe Linie lafft fic verlangern, ein Poftulat. Denn man barf eine folde ginie nur in Gebanten fortgiebn, um bie Doglichfeit ihrer Berlangerung fos gleich einzusehn. Willfürlich ift bie Erklarung einiger neuern Los gifer, Ariam fei ein feiner Ratur nach verneinenber Sat, welcher ausfage, bag eine Foberung nicht erfüllt werben tonne. Der Gprachgebrauch weber ber Alten noch ber Mathematiter stimmt mit biefer Ertlarung überein.

Axiopistie (von agioc, murdig, und nioric, Glaube) ift

Glaubmurbigfeit. G. b. 20.

Arinthea von Phlius (Axiothea Phliasia) wird unter den Frauen genaunt, welche Plato's und Speusipp's Schülerinnen waren und die platonische Philosophie nicht nur selbst studieten, sonzbern auch darin wieder Unterricht gaben. Sie soll sogar mannliche Kleidung (wahrscheinlich das pallium philosophicum) getragen haben. Diagen. Laert. III, 46. IV, 2. wo auch Lasthenia von

Mantinea in berfelben Beziehung erwähnt wirb.

Ugais (5...) ein frangofischer Philosoph ber neuesten Beit, ber sich durch einen Cours de philosophie générale ou explication simple et graduelle de tous les faits de l'ordre physique, de l'ordre physiologique, de l'ordre intellectuel, moral et politique (Paris, 1824, 3 Bbe. 8.) ausgezeichnet hat. Seine Unsichten find nicht ohne Driginalitat, obwohl in ber Sauptfache empiriftifch. Er machte einige Beit viel Auffehn in Paris burch feine offentlichen philosophis ichen Bortrage im Garten bes Palaftes Luremburg, wo er nach Art einiger Philosophen des Alterthums mit feinen Buhorern fich unterbaltend umberging; weshalb er auch le philosophe péripatéticien du Luxembourg heißt. Früher gab er heraus: Du sort de l'homme dans toutes les conditions etc. Paris, 1822. 3 Bbe. 12. -Much hat er eine kurgere Darftellung feiner Philosophie in einem Précis du système universel und eine weitere Ausführung und Berbefferung berfelben unter bem Titel: Explication universelle Par. 1826 - 8. 4 Bbe. 8.) herausgegeben, worin er alle Ratur

erscheinungen aus einer und berselben Rraft ober Materie, bie fich im Dagnetismus mit großerer und im Elettro - Galvanismus mit geringerer Intenfion offenbare, abzuleiten fucht. Darum nennt er auch jenes Grundprincip in bet erften Begiebung le majeur, in ber zweiten le mineur, überhaupt aber expansion. Er leitet baraus nicht bloß die Bewegung, sondern auch alles Leben in ber Ratur ab. Remton's Attractions: ober Gravitationsfpftem verwirft er. -Much hat er ein Bert über bie Compensationen ober über bie Bergeftung bes Guten und bes Bofen auf ber Erbe gefchrieben, --Als Gunftling vom ehemaligen Premierminifter Decages befam er von biefem ein kleines Saus mit einem Garten in Paris, wo et auch lehrt. In feinen philosophischen Borlefungen ober Unterbaltungen foll er biejenigen unentgeltlich theilnehmen laffen, welche ihm eine von feinen philosophischen Schriften abtaufen. Ein gutes Mittel, diefe an Mann zu bringen. — Reuerlich hat biefer U. die in seiner Explication universelle aufgestellte Theorie von der expansion und der ihr entgegenwirkenden compression auch auf poli= tifche Gegenstande angewandt und die frangofische Charte Lubwig's 18. fo abzuandern gerathen, daß die konigliche Macht mehr expanson und bie Boltsfreiheit mehr compression betame. wendung hat jedoch nicht viel Beifall gefunden, indem man meinte, 1. habe fic daburch nur bem bamaligen Premierminifter Polignac su empfehlen gesucht. Die neueste Revolution in Frankreich aber, welche nicht nur biefen Minister, fondern auch beffen Collegen und bie gange regierenbe Familie fturgte, weil man jenen gefahrlichen Rath befolgt hatte, gab ihm Beranlaffung, fein Spitem auch auf blefen großen Gegenstand ber Politit in ber Schrift anzuwenben: Application des compensations à la revolution de 1789, à la restauration de 1814, et à la revolution de 1830. Par. 1830. 8.

bedeutet in der logischen Theorie von den Urtheilen das Pradicat, wenn A das Subject bezeichnet, indem man z. B. sagt: A ift B, oder A ist nicht B. Es wird aber bei dieser Bezeichnungsweise vorausgesest, daß Subject und Pradicat in irgend einer hinsicht verschieden seien; denn wenn sie ganz einerlei waren, so musste das Pradicat auch mit A bezeichnet werden (s. A). Es ist daher besser, das Subject mit S, und das Pradicat mit P zu bezeichnen, weil es dann dahin gestellt bleibt, ob sie einerlei oder verschieden.

Baaber (Frang Kaver - auch Schlechtweg Frang von B.) geb. 1765 au Munchen, jest Bergrath und Mitglied ber Atab, ber Biff. dafelbit, hat außer mehren bergmannischen und physitalischen Ochriften auch einige philosophische berausgegeben, in welchen er fich theils als Gegner ber tantifchen, theils als Unbanger ber fchellingichen Phi= losophie gezeigt hat. S. Absolute Blindheit ber von Rant beducie ten prakt. Bernunft, an F. S. Jacobi. 1797. 8. - Beitrage gur Clementarphofiologie, ein Gegenftud zu Rant's metaphoff. Anfangsgrunden der Raturmiffenschaft. Samb. 1797. 8. - Ueber das pythag. Quadrat in der Natur, ober die vier Beltgegenden. Tub. 1798. 8. - Begrundung ber Ethit durch die Phyfit. Dunch. 1813. 8. - Ueber bie Biergahl bes Lebens. Berl. 1819. 8. -Sate aus ber Bilbungs = und Begrundungslehre, bes Lebens, Berl. 1820. 8. - Elementa cognitionis. Betl. 1822 - 3. 3 hefte, beren 1. insonderheit vom Ursprunge bes Guten und Bofen im Menfchen handelt. — Ueber bie Freiheit der Intelligenz. Munchen, 1826. 8. — Borlefungen über religiofe Philosophie im Begenfate ber irreligiofen alterer und neuerer Beit. Dunchen, 1827. 8. S. 1. -Borlefungen über speculative Dogmatit. Stuttg. und Tup. 1828. 8. S. 1. Munfter, 1830. S. 2. — Bierzig Cate aus einer religiofen Erotit. Munden, 1831. 8. — Philosophische Schriften und Auffage. B. 1. Munfter, 1831. 8. - Auch bat er einige

280

Abbh. über bie Etstafe gefchrieben; wie benn überhaupt feine Art au philosophiren selbst etwas ekstatisch ift und fich mehr gum bunteln Mpfticismus als zur hellen Biffenschaftlichkeit hinneigt. Neuerlich hat er fich eng an Gorres angeschloffen, um in Gemeinschaft mit bemfelben ben Ratholicismus und hierarchismus zu beforbern. S. Dess. Schrift: Bom Segen und Fluch ber Creatur, Sendschreiben an Gorres, Straft. 1826. 8. Dier fucht er vorzüglich bie protestantischen Mostifer und Dietisten als Beiftesverwandte jum Ratholicismus herüber ju ziehn, indem er (wohl nicht mit Unrecht) annimmt, daß alle Protestanten, welche bem Bernunftgebrauch in Religionsfachen entfagt haben, febon auf bem Rudzuge zur tatholischen Rirche begriffen feien. Ueberhaupt aber scheint er bie Philosophie burch bie (fatholische) Religion restauriren Bergl, bie Schrift pon Rarl Seebolb: Philosophie und religiofe Philosophen. Gine Drufung bes neuern Droblems einer Restauration der Philosophie durch die Religion, Kref, a. M. 1830. 8. — Neuerlichst gab er noch heraus: Ueber das Revolutioniren bes posit. Rechtsbestands. Munchen, 1832. 8.

Baccalaureus ber Philosophie, eine alte akademische Würbe, welche dem Magisterium und Doctorate vorausging, jest aber außer Gebrauch gekommen. Die Ableitung des Worts vom Lorbertkanze (dacca laurea s. corolla daccis lauri nexa) mit welchem die neu ereirten Baccalaureen geschmückt wurden, ist ungewiss denn man sindet in asten Schristen auch dacularius und dacillarius, welches auf den Stad oder Stock (daculus s. dacillus) hindeutet, den die mit jener Würde Besteideten als Ehrenzeichen empsingen. Manche leiten das Wort gar aus dem Kriegsdienste ab, weil man auch dattalarius sindet, welches von dem altstanzos. Worte dattala (die Schlacht — dataille) abgeleitet wird und ursprünglich einen jungen Krieger bedeutet haben soll, indem die Studirenden, welche jenc Würde erlangen wollten, erst disputiren, also gleichsam eine gelehrte Schlacht liefern mussten. Welche Ableitung die richtige, möchte schwer zu entscheiden sein.

Bachmann (Karl Frdr.) orbentlicher Prof, ber Philos. in Jena und welmarischer Hofrath, hat folgende Schriften herausgegeben: Ueber Philosophie und ihre Geschichte. Jena, 1811. 8. Zweite umgearb, Austage: Ueber Gesch. der Philos. Ebend. 1820. 8. — Ueber bie Philos. meiner (seiner) Zeit. Ebend. 1816. 8. — Bon der Sprach und Begriffverwirrung der beutschen Philosophen. Ebend. 1814. 8. (bezieht sich vornehmlich auf den Unterschied zwischen Berestand und Bernunft.) — Die Kunstwissenschaft in ihrem allg. Umrisse dargestellt. Ebend. 1811. 8. — Ueber Philos. u. Kunst. Ebend. 1812. 8. — Auch hat er eine Preisschrift von der Berwandsschaft

ber Phofit u. ber Pfochol. (Utrecht u. Leipz. 1821. 8.) und ein febr gutes Soft. ber Logit (Epz. 1828. 8.) herausgegeben.

Bacillarius f. Baccalaureus.

Baco (Frang - fpaterhin gur Burbe eines Barons von Berulam und Biscounts von St. Alban erhoben — Franciscus Baco de Verulamio et St. Albano) geb. zu London 1561 unter der Ronigin Elifabeth, beren Groffiegelbewahrer fein Bater, Die tol. B., war. Seit feinem 12. 3. ftubirt' er in Cambridge, wo er fich hauptfachlich mit claffifcher Literatur und ariftotelisch = scholas fiffcher Philosophie beschäftigte. Diese ward ihm aber balb jum Etel, weshalb er fpaterbin als Gegner berfelben auftrat. Unter Jacob I. gelangt' er nach und nach zu ben hochften Staatswurben, marb Mitglied bes geheimen Raths, Groffiegelbewahrer und endlich (1619) Groftangler von England. Parteilichkeit und Beftechlichkeit, aus Prachtliebe und Berfchwendung entstanden, brachten ihn um feine Burben und fogar in ben Tower. Doch ward er nachher in feine Burben wieber eingefest, ftarb aber in großer Durftigfeit auf einem Landgute bes Gr. v. Arundel bei London im 3. 1626, geachtet feiner vielfachen Geschäftigfeit und verwickelten Lebensverhalt= niffe wibmete er einen großen Theil feiner Belt ben Wiffenschaften, namentlich ber Philosophie, und zwar mit foldem Erfolge, bag man ihn als einen Restaurator ober Reformator berfelben betrache tet bat - wie er benn auch felbft ben Plan zu einem großen Berte unter bem Titel: Instauratio magna, entwarf, bas er aber nicht vollstandig, fondern nur theilweise in den nachher anzugebenden Berten ausgeführt hat. Die Schulphilosophie und ben Aberglauben feiner Beit betampfend, empfahl er ben Weg ber Beobachs tungen und Berfuche, um mittels ber Induction baraus allgemeine Babrheiten fowohl in der Naturwiffenschaft als in der Philosophie abzuleiten. Die Erfahrung war ihm baher die Sauptquelle ber Ertenntniß; und ob er gleich anfangs Biberfpruch fand, fo folgten boch nach und nach Biele fowohl in als außer England der von ihm betretnen Bahn, fo bag ber Empirismus in ber Philosophie burch ihn ein ftartes Uebergewicht über die Speculation bekam. Seine beiben Hauptschriften sind: De dignitate et augmentis scientiarum libb. IX. (erft engl. Lond. 1605. bann lat. Cbend. 1623. Leiben, 1652. 12. Strafb. 1654. 8. Deutsch v. Pfing= ft en. Defth, 1783. 8.) worin er eine encyflopabifche lleberficht ber Biffenschaften nebst einer allgemeinen Unweisung zu ihrer Behands lung giebt - und: Novum organum scientiarum s. judicia vera de interpretatione naturae libb. II. (erst lat. Lond. 1620, bann engl. Leiben, 1650 u. 1660. 12. beutsch von Bartholby. Berl. 1793. 2 Bbe. 8. und von Unt. Theob. Brud. Lpg. 1830. 8, mit Einl, u. Anmerkt.) worin er bie von ihm vorgeschlagne neue

Methobe, bie Ertenntnis burch empirische Induction zu erweitern, noch weiter entwickelte. Geine sammtlichen Werte gugleich mit feiner Lebensbeschreibung find oft herausgegeben worben, unter anbern von Rawlen, B.'s Secretar (Amfterb. 1663, 6 Bbe, 12.) und am pollstandigsten von Dallet (Bond, 1740. 4 Bbe. Fol.). B.'s Lebensbeschreibung vom Lettern erschien auch frang. (hist. de la vie et des ouvrages de Fr. Bacon traduite de l'Anglais. Sang, 1742, 12. und von Bertin. Lond. u. Par. 1788. 8.) und beutsch (von Ulrich mit einer Abh) über die Philos, des Ranglers Fr. Baco. Berl. 1780. 8.). Gine andre Lebenebefchr, von Sprengel findet fich in bem ju Salle erschienenen Biographen. B. 8. St. 1. -Heber B.'s Berbienfte um bie Philosophie bat Depbenreich feiner Ueberf. pon Cromagiano's frit. Gefch, ber Revolutionen in ber Philof. (B. 1. S. 306 ff ) eine Abhanblung beigefügt. Diese Berbienfte bestanden namlich nicht in neuen Entbedungen auf bem Ge biete der Wiffenschaft ober in einer neuen spftematischen Gestaltung berfelben, fondern vielmehr barin, bag B. mit fiegreicher Kraft bie Fesseln zerbrach, burch welche bie damalige Schulphilosophie ben Geift einengte, und daß er besonders in Ansehung der Naturfor schung zeigte, wie vertehrt es fei, ftatt die wirkenden Urfachen ber Dinge ju erforschen, bloß teleologisch über die Ratur ju speculiren. S. Teleplogie. Bas biefer vielumfaffende Geift in Bezug auf Beschichte, Rechtsgelehrsamkeit und andre Zweige ber menschlichen Erfenntniß leiftete ober wenigstens versuchte, tommt bier nicht in Erwägung.

Baco (Roger) geb. 1214 zu Ichester in der Grafschaft Commerfet, ftubirte erft in Orford, bann in Paris, fuchte fich aber mehr burch Lefung griechischer, romifcher und arabifcher Schrifts fteller, als burch mundlichen Unterricht zu bilben. Rachbem er in Paris Doct. d. Theol. geworden, kehrt' er nach Oxford zuruck, ward um's 3, 1240 Franciscaner, lebte gang ben Biffenschaften und ftarb 1292 od. 1294. Die Biffenschaften, mit welchen B. vorjugsweife fich beschäftigte, maren Mathematit, Phyfit, Chemie und Aftrologie. Auch bracht' er es barin fo weit, daß er nicht nur ben Beinamen doctor mirabilis erhielt, fonbern wirklich für einen Bauberer ober Schwarzfunstler gehalten wurde, ber mit bofen Beiftern im geheimen Bunde ftebe; weshalb von feinem Orbensgeneral Sie conpmus ab Esculo feine Schriften verboten und er felbft jum Gefangniffe verurtheilt murbe, welches Urtheil auch D. Ditolaus IV. bestätigte. Db er im Gefangniffe gestorben, ift eben fo ungewiß, als ob er bereits bas Schiegpulver erfunden. Fur die Philosophie ift er nur insofern von Bedeutung, als er bereits bie Behaltlosigkeit ber aristotelisch = scholastischen Philosophie-rügte und dagegen bas Studium ber Sprachen und der Natur empfahl, mit:

hin gleichsam ein Borlaufer von Franz Baco (s. den vor. Art.) war. Bon seinen Schriften eristiven noch mehre handschristlich in beintischen Bibliotheten. Sein opus majus ad Clementem IV. (ed. a Sam. Jedd.) Lond. 1733. Fol.) und seine epist. de socretis urtis et naturae operidus atque nullitate magiae (Par. 1542. 8.) beweisen, daß er zwar nicht ganz seit von den abergläubigen Eindidungen seiner Zeit war, aber dennoch weit über seinem Zestatter stand und schon manche glückliche Idee hatte, die späterhin verwirtsicht wurde. S. Brittische Biographie. B. 4. S. 616 ff.

Bacularius f. Baccalaureus.

Baculus stat in angulo, ergo pluit (ber Stock fleht im Binfel, also regnet's) ist eine scherzhafte logische Formel, burch welche ber oft vortommenbe Fehlschluß im Jusammenbenten gleichzeitiger Erscheinungen, als waren sie ursachlich verbunden, lacherlich semacht werden soll.

Balbinotti (Cefare) ein stallenischer Philosoph neuerer Beit, welcher eine Metaphpsit unter bem Titel: Tentaminum metaphysicorum libb. III (Padua, 1817. 8.) herausgegeben hat. Seine

Perfonlichkeit ift mir nicht naher bekannt.

Ballanche, ein französischer Philosoph unser Zeit, der sich vornehmlich durch folgende Schriften ausgezeichnet hat: Institutions sociales. Par. 1815. 8. — Palingenesie sociale. Par. 1830. 8. — Das lette Wert hat besonders viel Aussehn in Frankreich gemacht, weil es manche Paradorten enthält und den ganzen gesellschaftlichen Zustand restaurten soll. S. Journal des dédats, vom 27. Jun. 1830. — Messager des chambres, vom 28. Jun. 1830. — Glode, vom 3. Jul. 1830.

Banditenvereine und Banditenverträge heißen überhaupt alle personliche Coalitionen, die, auf einer widerrechtlichen Basis rubend, das Dasein andere Personen gefährden. Sie tommen aber nicht bloß im Privatleben, sondern auch im Bolkerleben vor. Denn wenn sich zwei Staaten mit einander verdünden, um einem deitten zu vernichten: so ist das dem Principe nach nichts enders, als wenn zwei Individuen zusammentreten, um ein drittes ans dem Bege zu raumen. Daß alle auf solche Zwede gerichtete Stipulationen rechtsungultig seien, mithin gar teine verbindliche Kraft haben, versteht sich von selbst. S. Bertrag.

Bann in ber Bedeutung von Gebot ober Aufgehot, wo man bestimmter Deerbann fagt, gehort nicht hieher, wohl aber in ber Bedeutung von Ausschließung aus einer religiofen Gemeinschaft, wo man von Airchenbann, Bannbullen, Bannfluchen umd Bannstrahlen rebet. Denn obgleich auch hierüber bas tanonische Recht weitere Aufschluffe zu geben hat: so ift es boch eine philosophische Frage, ob ein solcher Bann nach dem allgemeinen

Rechtsgesese eine vechtliche Wirkung haben könne. Und biese Frage ist unstreitig zu verneinen. Denn wiewohl es einer Religionsgesellschaft, wie jeder andern, nicht gewehrt werden tnag, diejenigen, welche sich ihren Anordnungen nicht fügen wollen, von sich auszuschließen, sie also zu verbannen: so kann dieß doch keinen Einsluß auf den Rechtszustand, also auch nicht auf den bürgerlichen Stand einer Person haben. Sie bleibt in dieser Hinsicht, was sie war. Folglich kann auch damit kein politisches Interdict irgend einer Art, kein Berbot des Gehorsams gegen den Verbannzten, keine Entbindung vom Eide der Treue, keine Entsetzung vom Amte — wenn dieses nicht rein kirchlich ist — oder gar vom Throne verbunden sein. Alles dieß sind Anmaßungen der Kirchenzgewalt, Eingriffe in das Bürgerthum, die kein Staat dulden sollte. Wegen der bürgerlichen Perbannung s. Eril.

Banneg f. Dominicus Banneg.

Baralip, Name bes 5. Schlussmobus in ber 4. Figur, wo bie Borberschie allgemein bejahen, ber Schlussat aber besonders. S. Schlussmoben.

Barba philosophica f. philof. Bart.

Barbara bebeutet in der Philosophie weder eine heilige noch eine Robe oder Ungebildete, sondern den 1. Schlussmodus der 1. Figur, wo alle drei Sate allgemein bejahen. S. Schlussmoden.

Barbarei (nicht ju verwechseln mit ber Berberei, einer Lanbschaft in Mordafrica, wo freilich auch Barbarei berricht) ift eigentlich ber Buftand ber Robeit in Sitten, Gebrauchen, Leben6= art, gefellichaftlichen Ginrichtungen u. f. w. Wie es nun gange Wolter giebt, Die noch bis auf ben heutigen Tag in diefem Buftande leben; fo findet fich auch noch unter gebildeten Boltern viel Bar= barei im Gingeln, besonders in ben Strafgesegen, in der Ergiehung und im Religionseultus. Diefer Barbarei ift nicht anders abzuhels fen, ale burch fortichreitende Auftlarung und Bildung, mithin auch burch Philosophie, die gleichsam ber natürliche Untipode ber Barbarei ist. Sobald baber in einem Bolke Spuren von Philosophie fich ju zeigen beginnen: fo kann man fagen, daß es ben Anfang gemacht habe, fich von ber Barbarei lodzuwinden. Indeffen tragen auch Acerbau, Sandel, Schiffahrt, mechanische und andre Runfte, besonders Ton = und Dichtfunft, bas Ihrige bazu bei. Darum heißt es mit Recht:

## Didicisse fideliter artes Emollit mores, nec sinit esse feros.

Barbarische Philosophie (philosophia barbara) ift eigentlich eine contradictio in adjecto, wie ein holzernes Eisen. Denn Barbaren können eigentlich keine Philosophie haben. Es geshort dazu schon ein hoherer Grad von geistiger Bildung; ein Bolk

muß fcon mancheriei Renntniffe und Fertigkeiten erworben haben, bevor es jum Philosophiren ober gar fchon jur Philosophie als Bifs michaft gelangen tann. Darum haben viele Bolter auf Erben gelebt und noch leben beren viele, bei welchen auch nicht eine Spur von Philosophie angutreffen. Allein die Griechen und nach ihnen Die Rorner pflegten mit einem gewiffen vornehmen Stolze alle Bole ter Barbaren zu nennen, die weber griechifch noch romifch rebeten, wiewohl anfangs bie Romer felbft fur bie Griechen noch Barbaren waren. Run hat man ichon in frühern Beiten (Diog. Laert. procen.) bie Frage aufgeworfen, ob auch bei ben übrigen Boltern bes Alterthums, außer Griechen und Romern, eine Art von Phis infophie angetroffen werbe, und biefelbe eine barbarifche Philofophie genannt, unter welchem Titel fie auch einige Gefchichte ichreiber ber Philosophie (wie Bruder) abgehandelt haben, mabrend andre (wie Tennemann) nichts bavon wiffen wollten. Die Rage lafft fich aber im Allgemeinen nur babin entscheiben, bag war der philosophische Forschungsgeift schon bei mehren gebildeten Boltern bes Alterthums fich geregt und einzele Philosopheme (meift in mothischer ober poetischer Bulle) aufgestellt habe, bag aber Phis boophie im eigentlichen Sinne, als felbständige (von Poeffe und Religion gesonderte und von jeder baber entlehnten Sulle entfleidete) Biffenschaft, blog bei ben Griechen und fpaterbin auch bei ben Romern angetroffen wurbe. - Rach bem Beugniffe Berobot's (II, 158.) nannten ichon bie Aegyptier biejenigen, welche nicht beren Sprache rebeten (τους μη σφι όμογλωσσους) Barbas Conach tonnten die Aegyptier felbft nicht mit unter biefem ren. Litel befafft, und alfo auch nicht bie agyptische Weisheit gur barbarifchen Philosophie gerechnet werben. Indessen mogen bie Griechen bei bem Gegensage eddnes xue pappapor wohl auch an die Megnptier gebacht und es in ihrem Rationalftolge vergeffen haben, bag fie manches von ben Aegyptiern gelernt hatten. Bei den Aegoptiern aber mag berfelbe Fall ftattgefunden haben. Denn jebe Ration halt fich immer fur die vorzuglichfte. Daß aber ein besondres Bolt ber alten Welt ben Ramen Barmari geführt habe und baf ebendaher das Bort Baghapog ober Bughapoe ftamme, folglich auch bie barbarifche Philosophie nach biefem Bolfe benannt fei, ift wohl nicht erweislich. S. die besondern Artikel über bie agpptifche, arabifche, chalbaifche, inbifche, perfis fche, finefifche n. f. w. Beishelt. Much vergt. Tribbechovii diss. de philosophia morum inter barbaros orientales, Sabios [Arabes] scilicet, Chaldaeos, Perses, Indos, Japonenses, Peguanos et Siamenses. Riel, 1666. 4. - (Linbemann's) Gefch, ber Meinungen alterer und neuerer Boller im Stande ber Robeit u. Cultur von Gott, Rel. u. Priefterth., nebft e. bef. Religionsgesch. ber Aegyptier, Perfer, Chalbder, Sinesen, Indier, Phonicier 2c. Stendal, 1784—8. 5 Thie. 8.

Barbarifches Recht f. Fauftrecht.

Barbarus f. hermolao.

Barbier ober Barbierius f. Ribiger a. E.

Barbefanes f. Gnofe und Gnoftiter.

Bardili (Chph. Gfr.) geb. 1761 zu Blaubeuern, seit 1786 Repetent am theol. Stifte ju Tubingen, feit 1790 Prof. ber Philof. an ber Rariefchule ju Stuttgart, feit 1795 Prof. berfelben am dasigen Gymnasium, auch Titularhofrath, st. daselbst 1808. Nach= bem er fich fruher burch einige philosophische Schriften (g. B. Epo= den ber vorzüglichsten philost. Begriffe. Th. 1. Salle, 1788: 8. — Sophylus ob. Sittlichkeit und Natur als Kundamente der Weltweis= heit. Stuttg. 1794. 8. - Allg. prakt. Philos. Ebend. 1795. 8. -Ueber die Gefete ber Ideenaffociat. Tub. 1796. 8. - Urfprung ber Beariffe von Unfterblichkeit u. Seelenmanderung; in ber Berl. Monatschr. 1792. St. 2. - Ueb. ben Ursprung bes Begriffs von ber Willensfreiheit. Stuttg. 1796. 8. - Briefe ub. ben Urfprung ber Metaph. Altona, 1798. 8. u. a. m.) als einen gewandten Denter bargestellt hatte: ttat er im 3. 1800 nicht nur als ein heftiger Gegner ber kantischen Bernunftkritit, fonbern auch als Begelmber eines neuen philof. Spftems auf in einem Beite, bem et folgenden weitschweifigen und vielversprechenden Titel gab: Grundrif ber erften Logit, gereinigt von ben Jurthumern bisheriger Logis Ben überhaupt, ber fantischen insbesondre; feine Rritit, fondern eine medicina mentis, brauchbar hauptfachlich für Deutschlands kritische Philosophie. Stuttg. 1800. 8. Die Scholaftit ift vielleicht nie zugleich in einem anmaßenbern Tone, einem trodnern Stife und einer buntlern Bulle aufgetreten, als in biefem Buche. B. erflart barin bas Denten fur ein Rechnen - ein Bebante, ben ichon Unbre (3. B. Dobbes u. ber Argt Leiben froft in f. comfessio, 1793.) gehabt hatten, ungeachtet bas Rechnen boch nur eine bes sondre Art bes mathematischen Dentens ift, woburch biscrete Großen ober Bablen mit einander verglichen und combinirt werben. B. ging aber viel weiter. Das Denten, fagt' er, ift wie bas Rechnen ein menbliches Bieberholen des Ginen als bes Ginen und Deffelben im Bielen, ein Gegen bes A als A in A und fo fort. Aus biefer Ibeneitat bes Dentens als Dentens und ber Anwendung beffetben auf eine schlechthin postulirte Materiatur (Gedankenstoff) wollt er nun alles mögliche Reale (Mineral, Pflanze, Thier, Denfch, felbft Gott) burch eine fortschreitenbe Steigerung nach Art ber mathemas tifchen Potengen (+b1, +b2, +b3) ableiten. Seine Logik ober Denklehre folkte also zugleich eine vollständige Mesaphpsit od. Er

kenntnissehre sein. Dabei verwickelt' er sich aber in solche Dunkelsbeiten und Schwierigkeiten, bas Niemand sein Buch beachtete, dis Reinhold (s. d. Art.) ansing, es zu präconissen und zu commenstiren, indem er darin das einzige allgemeingultige Spst. der Philos, welches er den rationalen Realismus nannte, zu sinden meinte. B. schrieb nachher noch: Philos. Elementarlehre. Landsh. 1802—6. 2 Hefte, 8. — Beiträge zur Beurtheilung des gegenwärtigen Zusstandes der Bernunkslehre. Ebend. 1803. 8. — B.'s n. Reinhold's Briefwechsel üb. das Wesen der Philos. n. das Unwesen der Speculat. München, 1804. 8. — Allein sein System ward das durch weder verständlicher noch gründlicher, und sand weiter keinen Anhänger, so daß es jeht beinahe vergessen ist.

Barlaam, ein Scholastifer bes 14. Ih., geburtig aus Serminara in Calabrien, Monch im Orden des heil. Basilius, nachher Bischof zu Geraci in Calabrien, ist einer der Ersten, welche die griechische Literatur in Italien wieder in Aufnahme brachten. Da er als Lehrer Petrarca's mit demselben die Schriften Plato's las: so trug er mit seinem berühmten Schüler vorzüglich dazu bei, daß die Werke jenes Philosophen in Italien fleißig gelesen wurden; wodurch dann das große Ansehn, in welchem Aristoteles die dahin gestanden hatte, natürlich sich verminderte. S. Liraboschi's storia della letteratura italiana. V.

Barmbergigfeit ift eigentlich eine Folge bes Mitteibs ober bes sympathetischen Triebes, wiefern er burch frembes Unglud erregt wird und uns gur Theilnahme und Abbulfe anreint; bem es wird alebann bem Menfchen ein fich Unbret erbarmenbes Berg jugeschrieben. Da aber jene Theilnahme und Abhulfe auch burch bas Gefet der Bernunft uns jur Pflicht gemacht ift, fo ift bie Barmherzigfeit auch eine Zugend. Die gottliche Barmherzigfeit (ein anthropomorphistischer Ausbruck) ift nichts andere ale bie gottliche In bem großen hebraifchen Parabelbuche, Mi-Liebe und Gnabe. drasch rabba genannt, wird bie Tugend ber Barmbergigkeit auf folgende Art rebend eingeführt: "Als Gott ben Menfchen in's Das "fein rufen wollte, trat bie Wahrheit vor Sottes Thron und fprach: "Erschaffe ihn nicht! er wirb bas Leben burch Lugen entweihen. "Erfchaffe ihn nicht! fprach bie Berechtigfeit; burch Untecht wirb "er bie ichone Belt gerftoren. Erfchaffe ihn nicht! fprach ber Friebe ; "burch Krieg wird er fich und Andern ju fchaben fuchen. Da trat "bie Barmherzigteit vor ben Alfliebenden bin und bat: D et "Schaffe ihn, Bater, erschaffe ihn! Gret et, fehft er, Du wirft then "vergeben; bem groffer als fein gehl ift Deine Gnabe." - 3ft biefe herrliche Parabel nicht mehr werth, als so manche blutglerige Berfohnungetheorie?

Buroco, Rame bes 4. Schluffmobus in ber 2. Figur, wo ber Oberfat allgemein bejaht und die beiben andern Sage besonders verneinen. S. Schluffmoben.

Barot heißt das Lächerliche, wenn es einen Anstrich bes Narischen, Seltsamen, Uebertriebnen hat, und darum heißt auch ber Geschmad, wenn er dasselbe vorzugsweise liebt, ein baroter Geschmad. S. lächerlich.

Bartholomausnacht, namlich die vom 24. bis 25. Ausgust 1572, in welche die sog. parifer Bluthochzeit siel, wird hier bloß darum erwähnt, well in dieser gräfslichen Nacht, wo die Oblle ihre drei bosesten Damonen lostieß — Herrschsucht, Nache und Fanatismus — auch ein Philosoph den andern nicht bloß aus religiosem, sondern auch aus philosophischem oder vielmehr unphilossphischem Parteihaß ermordet haben soll. S. Carpentar und Ramus.

Basebow (Joh. Bernh.) geb. zu Hamburg im J. 1723 und geft. im 3. 1785 ob. (nach andern wohl richtigern Angaben) 1790 gu Magdeburg, nachbem er 1753 Prof. ber Moral und der schonen Wiffenschaften ju Sorve und 1761 Lehrer am Symnas flum ju Altona geworben, 1771 aber einem Rufe nach Deffau gefolgt war, wo er 1774 fein Philanthropin ftiftete, bas er jeboch wegen feines unfteten Beiftes und feiner Berdruglichkeiten mit B olte fcon 1778 wieber verließ. Er ift zwar als pabagogifcher Schrift fteller, als Reformator des Erziehungswefens (wozu ihn vornehmlich Rouffeau's Emil begeifterte) und als Stifter einer nach feinen Ibeen eingerichteten Erziehungsanstalt in Deffau, die er eben Philanthropin nannte - wovon bann fpaterbin diefe neue, ber gelehrten ober humanistischen entgegengefette, Erziehungeweise ben Namen bes Philanthropismus ober Philanthropinismus erhielt - weit berühmter geworben, benn als Philosoph. fen hat er doch auch einige philosophische Schriften hinterlaffen, bie zu seiner Beit einiges Aufsehen machten und auch insofern zu bemerten find, als fie bie philosophische Grundlage feines pabagogifchen Spftems enthalten. Diese Schriften find: Philalethie ober neue Aussichten in die Wahrheit und Religion der Bernunft bis in die Granzen der Offenbarung. Altona, 1764. 2 Thle. 8. -Theoret. Spft. der gefunden Bernunft. Ebend. 1765. 8. - Pratt. Philos. fur alle Stande. Deffau, 1777. 2 Bbe. 8. - Diefe Schriften, bochft popular, aber nicht febr grunblich abgefafit, obgleich B. bie Philosophie fur einen grundlichen Bortrag ge= meinnüßiger Ertenntniffe erflarte, zwecten barauf ab, alles Studium ber Philosophie (bie er in Anthropologie und Theo: logie eintheilte) auf Gemeinnutigfeit b. b. auf Beforberung ber menschlichen Glückseigkeit (bie er nach seiner eudamonistischen Moral

für das höchste Gut hiett) zurückzusühhren, statt des eigentlichen Wissens aber einen zur Beruhigung des Menschen hinlanglichen Glauben zu empsehlen. Daher daut' er alles auf Analogie, welche ansier dem Gebiete der Mathematik die einzige Lehrerin der Wahre beit sei, auf welcher daher auch der Sah des zureichenden Grumdes (den er den Hauptsah von den Ursachen oder von der Regelsmäßigkeit der Folgen nannte) beruhe. Nach diesen Grundsähen bekämpft' er auch den Zbealismus, die Monadologie, die Lehre von der prästabilirten Harmonie ic. und verantasste dadurch wenigstens weiteres Nachdenken, wenn er auch selbst auf diesem Wege keine haltbare Philosophie zu Stande bringen konnte. Wegen seiner pädagogischen Leistungen oder Bestredungen so.'s Viographie in Schlichtegroll's Nekrolog.

Bafeologie (von paois, ber Grund, und Loyos, die Lehre) ift so viel als Grundlehre ober Fundamentalphilosophie.

S. diese Ausbrucke. — Manche verstehen auch darunter die chembsche (also nicht hieher gehörige) Theorie von den naturlichen Be-

fandtheilen ober Grundlagen (Bafen) ber Korper.

Basilagog (von Basileve, Konig, Fürst, und aywyoc, Führer) bedeutet eigentlich einen Fürstenführer; bergleichen jeder fürstliche Rath ober Minister sein kann. Man nimmt aber das Wort meist in boser Bedeutung für Fürstenverführer; detgleichen schebete Rathe oder Minister, auch wohl Matressen, Gunstlinge, Kammerdiener z. gewesen und hin und wieder noch sind. Das Wort ist übrigens erst neuerdings nach der Analogie des weit altern Demagog gebildet. S. d. W.

Bafilibes, ein Spitureer, ber in ber Leitung ber epituris

ichen Schule auf Dionys folgte, fonft aber nicht bekannt ift.

Bafilibes, ein Stoiter, von bem noch weniger als vom vorigen befamt ift. Wegen bes Gnoftitere biefes Namens f. Enos

fifer und Aconen.

Basilie (von Baaileve, ber König) heißt die Monarchie, wiesern der Monarch den Königstitel führt. S. Monarchie. Doch versteht Aristoteles darunter vorzüglich die gute (auf das Gemeinwohl gerichtete) Monarchie. Die schlechte nennt er Apravaei. S. d. W.

Bas-relief f. erhoben. Baffo f. Sebaftian Baffo.

Baffus Zufibius, ein Epikureer, ber nach Seneca's, feines Zeitgenoffen, Zeugniffe (im 30. Briefe) feiner Schule burch fein Berhalten Ehre machte, fonft aber tein eigenthumliches Philosfophem aufgestellt hat.

Baftarb ober Blendling hat in Bezug auf bas Thierreich überhaupt eine andre Bebeutung als in besondrer Beziehung

Arng's encyflopabifch : philof. Borterb. B. I. 19

auf die Menschenwelt. Dort bebeutet es ein gemeinsames Erzeugnif zweier Thierarten, wie bas von Pferd und Efel abstammende Maulthier - eine Bebeutung, bie man fogar auf bas Pflangen= reich übergetragen hat und bie uns hier nichts weiter angeht. ber Menschenwelt aber bedeutet Baftarb auch ein Rind, welches nicht aus einer gesehmäßigen Che entsproffen. Run ift nach bem Bernunftgefebe jebe Gefchlechtsverbindung, welche gwifchen gwei Derfonen verschiednes Geschlechts ausschließlich und lebenslänglich mit beiberfeitiger Einwilligung gefchloffen ift, eine mabre und gefehmaßige Che. S. Che. Baftarb mare also bann nur ein außer einer folchen Che erzeugtes Rind. Der Staat tann aber freilich noch ge= wiffe befondre Bedingungen burch positive Gefete bestimmen, um eine Che gesehmäßig zu machen. Dann erweitert fich ber Begriff eines Baftarbs fo, bag alle Rinber bergleichen find, welche nicht aus einer vom Staate als gefehmaßig anerfannten Che hervorge= gangen. Sie beifen baber auch illegitime Rinber, und erben wicht mit ben legitimen, wenn fie ber Staat nicht etwa binterber legitimirt hat. S. legitim. Erzeugniffe von Menfchen und Abieren aber wurden Baftarbe in ber erften Bebeutung und aus ber Menfchenwelt als fcandalofe Disgeburten ganglich zu entfernen fein. Auf Baftarbe in ber zweiten Bebeutung ift bieg nicht anwenbbar, ba fie boch immer Menfchen find, folglich auch bie Rechte ber Menschheit haben. Das Lettere gilt auch von Mulatten, Meftigen und andern Menfchen vermifchter Raffe, welche nur im erften Sinne Baftarbe beißen tonnen, wenn fie ehelich erzeugt finb.

Battalarius f. Baccalaureus.

Batteur (Charles) geb. 1715 ju Allond'hup, einem Dorfe im Bisth. Rheims, warb querft Kanonitus ju Rheims felbft, bant Prof. ber Rhetorit am tonigt. College ju Paris, auch Mitglieb ber frang. Atab. u. ber Atab. ber Inschriften, und ftarb zu Paris 1780. Er ift vorzüglich als Begrunder ber frangofifchen Runftphilosophie mertwurdig, indem er bas ariftotelliche Princip ber Nachahmung der Ratur (mit der Bemerkung jedoch, bag es vorzugsweise bie fcone Ratur fei, welche bie Runft nachahmen folle) zuerft auf bie Poeffe, bann auf alle ichone Runfte anwandte; worin ihm auch manche beutsche Runftphilosophen beipflichteten, bis fich in Deutsch= land eine hohere Unficht von der Runft bilbete. Seine Hauptschrif= ten in biefer Beziehung sind folgende: Les beaux arts reduits à un meme principe. Paris, 1746. u. ofter, 3. B. 1755. 3 Bbe. 12. Deutsch: Die schonen Runfte aus einem Grundfate hergeleitet. Go= tha. 1751. bann von Abolph Schlegel: Ginschränfung ber schonen Runfte auf einen einzigen Grundfat, nebft Abbb, bes Ueberf. 2. 3. Leipz. 1769 - 70. 2 Bbe. 8. Auszug von Gotticheb. Ebenb. 1751. 8. — Cours de belles lettres on principes de la

literature. Paris, 1747-50, u. ofter, 3. B. 1754, 4 Bbe. 8. Deutsch von Ramler: Einleitung in die schonen Wiff. nach B. Leipz. 1756-8, 4 Bbe. 8, 2. 5. 1802. - Les quatre poétiques d'Aristote, d'Horace, de Vida et de Boileau avec les traductions et des remarques, Par. 1771. 2 Bbe. 8. — Außerbem hat fich B. auch um die Gefch. b. Philos. verdient gemacht burch Untersuchungen einzeler Gegenstände berfelben. Dabin gehoren folgende Schriften beffelben: Histoire des causes premières. Par. 1769. 2 Bbe. 8. Deutsch (von Engel): Gefch. ber Deinum gen ber Philosophen von ben erften Grundursachen ber Dinge. Leips. 1773. 8, N. A. Halberft. 1792. — Conjectures sur le système des homéoméries on parties similaires d'Anaxagore, und: Développement d'un principe fondamental de la physique des anciens, d'où naissent les réponses aux objections d'Aristote, de Lucrèce et de Bayle contre le système d'Anaxagore. Beibe in ben Mem. de l'acad. des inscr. T. 25, beutsch in Siffmann's Magaz. B. 3. u. 6. - La morale d'Epicure tirée de ses propres écrits. Par. 1758. 8, Deutsch (von Bremer). Mietau, 1774. 8. R. A. Halberft, 1792.

Battologie (von Barroloyer == Barrapiler, flammela ober fottern) bebeutet eigentlich eine ftammeinde ober ftote term be Rebe. Beil aber biejenigen, welche viel und fchmell reben, leicht in jenen Fehler fallen: fo perfteht man barunter and Bielrednerei (noluloyia) unnuțes und ungettiges Befc was (apyologia nut anaipologia). Da ferner ber Aberglaube fich einbildet, bas Beten fei um fo wirkfanter, je mehr man bete: fo bezeichnet man mit jenem Borte auch bas Beten, wiefern es in Bietrebnerei und fomit in ein leeres Befconat ober Beplare ausartet. Wiewohl nun bie Urfunden bes Chriftenthums (Matth. 6, 7.) biefe Art ju beten ausbrucklich als etwas Beibnisches verbieten, und auch bie Bernunft fie fur unvernunftig erklart, weil man babei ben Gottes unwurdigen Gebanten begen muffte, baf man Gott burch vieles Bitten und Betteln gleichfam nothigen tonnte, uns ju willfahren: fo hat fich boch diese Battologie, wie fo manches andre Beibnifche, in die romifch atholifche Rirche eine geschlichen, indem man bort es für febr beilfam ertiart, recht viele Ave Maria und Pater noster am Rofenfrange abguleiern. Gebet.

Baufunft (Architektur) gehört zu ben bisbenden schonen Kunsten, jedoch nur infofern, als sie Bauwerke hervorbringt, die durch ihre Form ein afthetisches Bohlgefallen zu bewirken, als den Geschwack zu befriedigen im Stande sind. Gleichwohl ist sie auch dann keine reine ober selbständige schone Lunft, sondern bloß eine verschonende. Denn ein Bauwert dient allemal einem be-

ftinunten, außerhalb ber schönen Runft liegenden Zwecke, bem fich ber Runftler beim Entwurfe feines Bertes fügen muß, fo bag fein Beift nicht mit Areiheit im Gebiete ber Runft malten tann. Er barf baher feinem Berte nicht bie an fich fchonfte Form geben, fondern nur bie, welche ju jenem 3mede pafft. Ebenbarum find Dauerhaftigfeit und Bequemlichteit bie erften Gigenschaften eines tuchtigen Bauwertes, Die Schonheit aber tommt nur gufallig bingu. Dieß ift felbft bei folchen Bauwerten ber Fall, welche junachft ber Beluftigung bienen, wie Schaufpielhaufer, Sartenhaufer u. b. g. Denn biefe muffen nicht gerade schon fein, um fich in ihnen zu beluftigen; aber man fieht es gern, wenn man fich auch an ihnen (b. b. an ihrer Geftalt) beluftigen tann. Ueberbieß hangt ber Baufunftler gar febr vom Klima, von der Landesfitte, ja felbft vom Plage ab, mo er fein Wert aufführen foll. Mancher murbe etwas viel Schoneres bervorgebracht haben, wenn es nicht gerabe hier hatte geschehen muffen. Bauwerte werden aber vorzüglich fcon burch Eurhythmie und Symmetrie (f. biefe Worter) indem dadurch ihre Theile, gleich ben Sonen eines musikalischen Kunstwerks, möglichst harmonisch werben; weshalb man auch ein folches Wert eine gefrorne Dufit genannt hat. Sonft aber findet zwifthen ber ftarren Baufunft und der hochft beweglichen Lontunft teine Parallele ftatt. Große Bauwerte, wie Tems vel, Palafte, Schauspielhaufer, Ppramiden, tonnen auch bas Geprage ber Erhabenheit an fich tragen. Doch ift biefe Erhabenheit, verglichen mit ber von himmelhohen Gebirgen, ebenfalls nur eine minbere. Uebrigens umfafft biefe Runft nicht bloß eigentliche Bebaube ober Saufer, fondern auch Bruden, Triumphbogen, Chrenfaulen, Sartophage, Buhrwerte und andre Gerathschaften, Die fich architettonisch verzieren laffen. - Die wiffenschaftliche Bautunft, welche Rehrgebaube aufführt, nennt man nicht Architettur, fonbern Arditeftonit. S. b. 2B.

Baumeister namlich der Welt (architectus mundi) — ist eine Bezeichnung, welche Einige der Gottheit gegeben haben, die aber nicht passend ist. Denn Gott ist mehr als ein blober Baumeister, er ist der Urgrund des Seins, mithin Waltschöpfer. S. Gott. Die Philosophen, welche neue Systeme oder Lehrgebaube aufgeführt haben, kann man auch Baumeister — namlich wissenschaftliche — nennen. Sie haben aber bisher meist auf Sand gebaut.

Baumeister (Frbr. Christi.) geb. 1708, gest. 1785 als Rector zu Gorlis, ein Philosophi der leibnig wolfischen Schule, der sich nur durch eine Philosophia desinitiva h. e. desinitiones philosophicae ex systemate L. B. a Wolf in unum collectae (Witstend. 1735. 8. N. A. 1762.) eine Historia doctrinae de mundo optimo (Gorlis, 1741.) und einige andre jest wenig branchbare

Scheiften (institt. philos. rat. — institt. metaph.) bekannt gemacht hat. Er betrachtete übrigens die prastabilirte harmonie nur als eine Sppothese und trug die Grunde für und wider mit ziemlicher Unbefangenheit und Bollständigkeit vor. Früher wurden seine Scheifzten beim Schulunterricht häusig benutt; weshalb er nicht ohne Einsstuß auf die philosophische Bildung gewesen.

Baumgarten (Mier. Sttli.) geb. 1714 gu Berlin, ftubirte in Salle Theologie und vornehmlich Philosophie, lehrte auch bieselbe eine Zeit lang (von 1738-40 als außerord, Prof.) baselbst, und ftarb 1762 als ordentl. Prof. ber Philof. ju Frankf. a. b. D. Er philosophirte im Beifte ber leibnig : wolfischen Schule und zeigte sich als einen scharffinnigen Berglieberer ber Begriffe. bie leibnigische Monabologie und die baraus abgeleitete Lehre von ber praftabilirten Sarmonie erklarte er fich noch bestimmter als Bolf, fuchte jedoch die lettere mit ber Theorie vom phofischen Ginfluffe auf eine Beife ju verenupfen, welche ber Confequeng Abbruch that. Gein hauptverbienft befteht barin, bag er guerft bie Soee einer Mefthetie (f. b. DB.) aufftellte und ausführte, obgleich feine Theorie vom Schonen und von ber fconen Runft noch febr beschrantt mar, indem er bie Schonheit fur bie finnlich (b. h. bun= tel) erkannte Bolltommenheit eines Dinges erklarte und bei beren Darftellung burch bie Runft vorzugeweise auf Dichtfunft und Bemebtfamteit reflectirte. Seine Mefthetit ift auch nicht einmal vollen= bet. Denn bas Ganze sollte aus einem theoretischen und einem praktischen Theile bestehn und jener wieder in Heuristis (von der Erfindung) Methodologie (von der Anordnung) und Semiotik (von ber Bezeichnung ober Darftellung) zerfallen. Er hat aber nur bie Einleitung jum Gangen und die Deuristik gegeben. Seine Sauptschriften find außer ber Aesthetica (Frankf. a. b. D. 1750-8. 2 Thle. 8. 2. 2. 1759.) folgende: Philosophia generalis, ed. Förster. Halle, 1770. 8. — Metaphysica. Ebend. 1739. 8. Ed. Bberhard. 1783. - Ethica philosophica. Chenb. 1740. 8. — Annotationes in logicam. Ebend. 1761. 8. — Jus naturae. Ebenb. 1765. 8, - Gein Leben hat fein Schuler Deier (Salle, 1763. 8.) befchrieben. - Dit bem Theologen, Siftoriter u. Literator Jat. Giegm. Baumgarten (geb. 1706, geft, 1757. als Prof. b. Theol. zu Salle) barf er nicht verwechselt werden. Der noch als Prof. ber Theol. zu Jena lebende Ludw. Frbr. Dtto Baumgarten : Crufius hat fich nur burch ein paar fleine Schrif: ten (De homine dei sibi conscio. Leipz. 1813. 4. - De vero Scholasticorum realium et nominalium discrimine. Jena, 1821. Ueber wiffenschaftliche Freiheit zc. Jena, 1826. 8.) auch als philosoph. Denter gezeigt und ift wieber von bem ale Lebrer

an der Kreufchule in Dresden lebenden Philologen biefes Ramens

au unterfcbeiben.

Bayle (Peter) geb. 1647 gu Carlat in ber Graffchaft Foir, erhielt von feinem Bater, einem reformirten Prediger, ben erften Unterricht, ftubirte bann ju Pup . Laurens und ju Touloufe, mo ihn einer feiner jefuitifchen Lehrer in ber Philosophie beredete, tas tholifch ju werben, welchen Schritt er aber balb bereute; weshalb er 1670 nach Genf entwich und hier wieder ber protestantischen Rirche sich anschloß. 3m J. 1675 kam er nach Paris, wurde 1676 Prof. d. Philos, ju Seban, spater (als 1681 wegen Berfolgung ber Sugenotten bie Atabemie zu Geban aufgehoben worben) ju Rotterbam, verlor aber 1693 auch biefe Lehrstelle, weil man an einigen feiner Schriften Anftog nahm, und lebte feit ber Beit (von einem franklichen Korper und von heftigen, jum Theile von ihm felbft gereigten, Begnern geplagt) im Privatftande bis an feinen Aod 1706. Unftreitig mar B. ein feiner Denter, ber aber mehr bialettischen Scharffinn, fatprischen Bis und ausgebreitete Gelehrsfamkeit, als philosophischen Ergrundungsgeift hatte. Anfangs Carteffaner, wandt' er fich fpater jur fleptischen Dentart, bie ichon in frubern Jahren Dontaigne (fein Lieblingefchriftfteller nachft Plutard) in ihm angeregt hatte und bie ihm gur traftigen Baffe gegen philosophischen und theologischen Dogmatismus, wie auch gegen ben Aberglauben, biente. Geine Streitigfeiten mit Poiret, Jurieur, ben Jefuiten Maimbourg und Balois, Renau: bot, Leclere, Jacquelot, Leibnis (uber ben Urfprung bes Bofen) u. A. tonnen bier nicht erortert werben, haben auch jest größtentheils alles Intereffe verloren. Geine Schriften find : Pensées diverses sur les comètes, welche er 1681 auf Anlas des 1680 erichienenen und allgemeines Schrecken verbreitenben Romes ten berausgab und worin er auch eine Menge von metaphpfifchen, moralischen, theologischen, historischen und politischen Gegenständen behandelte. — Critique generale de l'histoire du calvinisme, welche Gefchichte Daimbourg gefchrieben hatte, B. aber in biefer Rritit mit fo viel Beift und Sachkenntnig wiberlegte, bag felbft fein Begner beren Gewicht anerkannte, aber ebenbeswegen auch beren Berbrennung bewirfte. - Nouvelles de la république des lettres, eine frit. Beiticht., welche von B. feit 1684 berausaegeben murbe und ihn mit ber Ronigin Chriftine bon Schweben wegen eines barin aufgenommenen Schreibens aus Rom in einen anfangs feinblichen, nachher freundlichen Briefwechsel brachte. - Recueil de quelques pièces curieuses concernant la philosophie de Mr. des Cartes, im Beifte ber cartefianischen Philos. geschrieben und 1686 gugleich mit B.'s Streitschriften gegen Balois berausgege= ben. - Dictiongaire historique et critique, fein Sauptwert, auch in Bezug auf philos. Krit. und Sesch. sehr bedeutend, obwohl er selbst es eine unsörmliche Sammlung aneinander gereiheter Sate nannte, erschien zuerst zu Rotterdam 1696 in 2 Bden. Fol., dann 1702 verbessert und um die Halfte vermehrt, nach seinem Tode oft wiederholt und am vollständigsten herausgegeben von Des-Maizeaux. Amsterd. und Leiden, 1740. 4 Bde. Fol. — Nach dies sem Werte gad B. noch eine Sammlung historischschrischer, lites rarischer und philosophischer Bemerkungen heraus: Réponse aux questions d'un provincial. Rotterd. 1704. 5 Bde. 8. — Seine Lettres erschienen zuerst Rotterd. 1712. Dann Amsterd. 1729. 8. und seine Oeuvres diverses (worin man noch mehre hier nicht erwähnte Schristen und Aussach sindet) im Haag, 1725 — 31. 4 Bde. Fol. — Bergl. Des-Maizeaux, la vie de P. Bayle. Amsterd. 1730. 12. Haag, 1732. 2 Bde. 12. Auch vor s. Ausg. des Bd. B. — Pfaffii diss. antidaelianae III. (Tüb. 1719. 4.) und andre Gegenschristen sind minder bedeutend. — Uedrigens ist dieser B. nicht zu verwechseln mit Franz B., Prossessen ist dieser B. nicht zu verwechseln mit Franz B., Prossessen ist dieser B. nicht zu verwechseln mit Franz B., Prossessen ist dieser B. nicht zu verwechseln mit Franz B., Prossessen ist dieser B. nicht zu verwechseln mit Franz B., Prossessen ist dieser B. nicht zu verwechseln mit Franz B., Prossessen ist dieser B. nicht zu verwechseln mit Hranz B., Prossessen ist dieser B. nicht zu verwechseln mit Hranz B., Prossessen ist dieser B. nicht zu verwechseln mit Franz B., Prossessen ist dieser B. nicht zu verwechseln mit Hranz B., Prossessen ist dieser B. nicht zu verwechseln mit Hranz B., Prossessen ist dieser B. nicht zu verwechseln mit Hranz B., Prossessen ist dieser B. nicht zu verwechseln mit Hranz B., Prossessen ist dieser B. nicht zu verwechseln mit Hranz B., Prossessen ist dieser B. nicht zu verwechselnen, Institutiones physicae bekannt gemacht hat.

Beamter (nicht Beamteter, wie man neuerlich gegen ben vom Sprachgebrauche beachteten Wohllaut geschrieben) ist eisgentlich jeder, der ein Amt bekleidet, im engern Sinne aber der, welcher ein öffentliches, vom Staate anvertrautes, Amt bekleidet. In Bezug auf Absehdarkeit oder Unabsehdarkeit theilt man sie gewöhnlich in amovible und in amovible (von amovere, entsernen). Der letzte Ausdruck bedeutet der keine absolute Unabsehdarkeit, sondern nur eine solche, die nicht nach bloßer Willfur geschieht.

6. Amt.

Beatification (von beatus, selig, und facere, machen) bebeutet sowohl Seligmachung als auch Seligsprechung, gleich als wenn burch das Seligsprechen jemand auch selig gemacht wurde. Menschen können aber eigentlich das Eine so wenig als das Andre. S. alleinselig. Wegen des Grundsages: Beati possi-

dentes - f. Gigenthumszeichen.

Beattie (James) geb. 1735 in ber schottlichen Grafschaft Kincardine, ward zuerst Professor der Moral in Edinburg (bei welcher Lehiftelle er dem ihm weit überlegenen hume vorgezogen wurde) dann Prof. der Logit und Moral zu Aberdeen, wo er 1863 starb. Er hat sich vorzüglich dadurch ausgezeichnet, daß er (nebst seinen beiden Landsleuten Reid und Oswald, die er doch noch übertras) als Gegner des von hume ausgestellten Stepticismus austrat; wobei er eine Warme zeigte, die zuweilen in Leidenschaft-

fichfeit und Unbudfandeit aus perfinlicher Mueigung übenging. Er beief fich vornehmich auf ben Gemeinfinn ober Gemeinverfand (common sense) ben er als Bahrheitiffum und moralifchen Sinn betrachtete und beffen Aussprüchen er als fichen Peincipiere unbebingt vertraute; woburch firitich bas fleptifche Maffonnement feines Gegners nicht widerlegt war. Uebrigens gehort er ju ben beffern Popularphilosophen feines Bottes. Und find feine afthetis fchen Untersuchungen nicht ohne allen Berth. Geine Schriften find : Easy on the nature and immutability of truth in opposition to sophistry and skepticism. Chinh, 1770, Xudq. 5, Pont, 1774. 8. überfest burd bon Gerftenberg: Berf. über bie Ratur und Unveranderlichkeit der Wahrheit, Kopenh. 1772, nach der 5. A. Print, 1777, 8. - Dissertations moral and critical. Esmb. 1783. 4. Deutsch von Groffe, Gott. 1789-90. 3 Bbe. 8. - Theory of the language. Comb. 1788. 8. Deutsch von De i= ners nach einer frabern Ausg. Gotting. 1779. 2 Bbe. 8. -Elements of moral science. Ebinb. 1790-3. 2 Bbe. 8. Dentsch von Morit unt. d. Titel: Grundlinien ber Pfpchol. 1. Th. 1790. 8. - Rebre feiner Berte find auch bentfc jufammen berausgefommen: Leipe, 1779-80. 2 Bbe. 8. - Ueberbief hat er einige, nicht eben vorzügliche, Gebichte (Elegien, Minftrel ober bie Fortschritte bes Genies, ein beschreibendes, und bas Urtheil bes Paris, ein allegorisch : bibattisches Gebicht) befannt gemacht. C. Alex. Bower's account of the life of J. B. 20ab. 1804. 8.

Beauftragung f. Auftrag. Beauregarb f. Berigarb.

Beaufobre, ein französ. Philos. bes vorigen Ih., der eine kistoire critique de Manichée et du Manichéisme (Amsterd. 1734—9. 2 Bde. 4.) und le pyrrhonisme raisonnable (Bett. 1755.

8. Deutsch: Hilbburgh. 1783. 8.) herausgegeben.

Beccaria (Cesare Bonesmo Marchese di B.) geb. 1735 ju Mailand, wurde vorzüglich durch Montesquieu's lettres parsannes, die er im 21. Lebensjahre las, jum Philosophium ausgewegt. Die Frucht seines Nachdenkens war die berühmte Schrift: Dei delitti e delle pene (Neap. 1764. 8. u. öster, deuth von Hon hon met, auch von Bergk. Leipz. 1790. 8.) worin er die Lechtmäßigkeit der Todessstrasse und der Tortur zwar mehr beredt, und gesühlvoll, als wissenschaftlich, aber doch mit solchem Nachdwake bestritt, daß er die Ausmerksamkeit der Nechtslehrer und Gesenzischer auf diesen wichtigen Gegenstand hintenkte. Bergl. Todes strasse, wo auch die Gegenschriften angezeigt sind. Auch hat er in seinerche intorno alla natura dello stilo (Nail. 1770. 8.) und in mehren Aussassen in der ital. Zeitschrift il case (das Kassechals) zute philoss. Bemerkungen über Gprache und Styl gemacht.

farb 1793 und hinterließ auch in Ansehung seines Sharakters ben besten Ruf, darf aber nicht mit seinem Zelt- und Namensgenoffen (Giovanni Baptista B.) verwechselt werden, der sich als Mathemasiter und Physiker, besonders durch seine Schriften über die Elek-

ticitat, ausgezeichnet hat.

Bed (Jat. Sigism.) geb. 1761 ju Liffau unweit Danzig, friber Prof. Der Phil. ju Balle, feit 1799 ju Roftod, bat fich vorzüglich als scharffinniger Ausleger ber tantischen Bernunftfritit ansgezeichnet, indem er bas urfprungliche Borftellen als ben rigentlichen Act bes Gemuths, burch welche bie Erkenntniffgegenstande azeugt werben, barftellte und baburch fich bem sichtefchen Ibealismus naberte; weshalb auch Sichte felbft ihn fur ben richtigften Interpreten Rant's erklarte. Seine Schriften find: Erlauternber Musjug aus ben kritischen Schriften Rant's. Riga, 1793-6. 3 Bbe. 8. Der 3. B. auch unter bem befonbern Titel: Einzig möglicher Standpunet, que welchem bie frit. Philos. betrachtet werben muß.
— Grundrif ber frit. Philos. Salle, 1796. 8. — Commentar über Kant's Metaph, der Sitten. Ih. 1. Ebend. 1798. 8. — Prospheutit zu jedem wissensch. Studium. Ebend. 1799. 8. — Grunds fate ber Gefetgebung. Leipz. 1806. 8. - Lehrbuch ber Logit. Rost. und Schwer. 1820. 8. — Lehrbuch bes Naturrechts. Jena, 1820. 8. — Auch wird ihm die anonyme Schrift beigelegt: Datftellung ber Amphibolie ber Reflexionsbegriffe, nebft bem Berfuch einer Biberlegung ber Einwendungen bes Menefibemus (Soulge) gegen bie reinholbische Elementarphilosophie. Frankfurt a. M. 1795. 8.

Beder ober Better (Balthafar) geb. 1634 im westfriest ichen Dorfe Metslawier, wo fein Bater Prediger war, ftubirte gu Francker und Groningen, murbe 2655 Prediger zu Ofterlittens bei Franeter, gab aber wegen Berfolgungen, die ihn als einen Freund ber cartefischen Philosophie und als einen Feind des Aberglaubens betrafen, nach 10 Jahren jene Stelle auf, verwaltete bann eine turze Zeit das Predigtamt in der Nahe von Umfterdam und feit 1679 in biefer Stadt felbft, murbe jedoch von neuem wegen feiner Meinungen angeklagt und, ba er nicht widerrufen wollte, 1692 abgefett und von ber Gemeinschaft ber reformirten Rirche formlich ausgefchloffen. Er ftarb 1698, ohne eine andre Anftellung erhalten bu haben. Die Schriften, welche ihm biefe harten Schickfale gus logen, moren: Candida et sincera admonitio de philos. cartesiana. Befel, 1668. 12. Diese Philosophie galt namlich damal in ben Rieberlanden für heterodor; beshalb fchrieb B. eine Apologie berfelben, welche aber ebenfo, wie feine Erklarung bes heibelberger Ratechismus, fehr übet aufgenommen wurde. — De betoverde waereld (die bezanberte Weit). Leuwagrben, 1690. Th. 1. verb. u.

mit Th. 2. verm. Amsterd. 1691—3. 4. In's Franz., Ital., Span. und Deutsche (Leipz. 1693. 4. besser von Schwager. Ebend. 1781. 3 Bde. 8.) übersett. Diese Schrift, welche B. auf Anlas bes durch den großen Kometen 1680 erregten Schreckens herausgab und in welcher er nach cartesischen Grundsaben (besonders nach der Theorie vom Occasionalismus) die Einwirtung der Geister auf den Menschen leugnete und alle Erzählungen von Gespenstern, Deren und Zauberern sur Mährchen erklätte, war es hauptsächlich, welche ihm die zweite Bersolgung zuzog. S. Wilh. Deinr. Becker's schediasma critico-literarium de controversiis praecipuis B. Beckero motis. Königsb. und Leipz. 172\*. 4. und B. B.'s Leben, Meinungen und Schicksale, von Schwager. Leipz. 1780. 8.

Beder (Rub. Bach.) geb. 175\* ju Erfurt, wurde 1782 Lebrer an einer Erziehungsanftalt ju Deffau, gab aber fcon im folgenden Sahre biefes Lehramt auf, und ließ fich ju Gotha nieber, wo er unter bem Titel eines schwarzburg : rudolftabtischen Raths (feit 1786) und hofrathe (feit 1802) privatifirte und fchriftstellerte. Wie er burch feine Bolfeschriften gur Beforberung ber Auf-Marung und Dulbsamteit überhaupt wirtsam war, gebort nicht bies ber. Er hat fich aber auch als ein guter Popularphilosoph burch folgende Schrift ausgezeichnet: Borlefungen über die Pflichten und Rechte bet Menschen. Gotha, 1791-2, 2 Thie. 8. waren von ihm erfchienen: Beantwortung ber Frage: Rann irgend eine Art Taufdung bem Bolte gutraglich fein, fie beftebe nun darin, baß man es ju neuen Irrthumern verleitet ober bie alten einge= wurzelten fortbauern lafft? Gine von ber Atab. ber Biff. ju Berlin getronte Preisschrift. Lpg. 1781, 8. Auch frangofisch: Berlin, Das Eigenthunsrecht an Geisteswerten zc, Frtf. **1780. 4.** und Leips. 1789. 8.

Bedmann (DitoL) f. Pufenborf.

Beda mit dem Beinamen der Ehrwürdige (Venerabilis) ein Angelsachse von Geburt (geb. 673 gest. 735) und Monch im St. Peterskioster zu Wermouth, ist nur insosern für die Gesch. der Philos. merkwürdig, als er zu einer Zeit, wo diese Wissenschaft in Büchern wie vergraben lag, sich doch aus einigen Commentaren des Aristoteles und einigen Werken von Cicero, Boëthius, August in und andern Kirchenvätern, einige Kenntnis der Philos. verschafft hatte und einige aus jenen compilirte Compendien hinterzließ, die dann wieder von Alcuin benutt wurden. Ueberdieß hat er ein paar geschichtliche Arbeiten (englische Kirchengeschichte und Chronit, in welcher er zuerst die vom röm. Abte Dionys dem Kleinen bestimmte Zeitrechnung von der Geburt Christi zum Grunde legte) hintersassen, die nicht ohne alles Verdienst sind. S.

Opp. omnin. Paris, 1521 und 1544. 3 Bbe. Colln, 1612 und 1688. 8 Bbe, Fol.

Bebeutung im Allgemeinen ift bie Beziehung eines Beldens auf ein Bezeichnetes. Jenes tann ebensowohl ein natürliches als ein willfürliches fein; biefes aber tann ebensowohl ein Begen-Rand felbft als eine bloße Borftellung von einem folchen fein. Da wir uns nun beim Reben und Schreiben infonberheit ber Borter als Gebantenzeichen bebienen: fo ift auch, um ben Sinn einer Rebe ober Schrift gehorig aufzufaffen, vor allen Dingen nothig, bie Bebeutung jener Beichen gu beftimmen. Beibes ift jeboch nicht vollig einerlei. Die Bedeutung ergiebt fich junachft aus bem Berhaltniffe ber Borter als Beichen ju bem baburch Bezeichneten. Dan findet fie baber ichon in jebem grammatischen Worterbuche, welches eben bagu bestimmt ift, bie verschiebnen Bebeutungen anzugeben, Die ein Bort nach bem Sprachgebrauche haben tann. Aber ber Sinn ergiebt fich aus bem Busammenhange ber Borter und ift bas, mas ber Rebenbe ober Schreibenbe eben im Sinne hatte b. b. bachte ober auch bloß fublte, als er biefe bestimmten Borter brauchte und fie auf eine bestimmte Beise vertnupfte. Diesen Sint barzuftellen, ift 3weck ber Auslegung. S. b. 2B. Benn aber gefagt wirb, bag gewiffe Worter ober eine gange Rebe ober Schrift viel Bedeutung ober teine Bebeutung haben, bedeutenb ober unbebeutenb feien: fo hat bieg wieder einen andern Sinn. Man will namlich baburch zu verstehen geben, bag fie im erften Falle gehaltreich und wichtig, im zweiten gehaltlos und unwichtig Bestimmter aber beift bieß Bebeutfamteit und Unbes beutfamteit. Diefe Eigenschaften laffen fich baher auch anbern Runftwerten, bie fich nicht ber Sprache jur Darftellung bebienen, guschreiben, g. B. Gemalben, Bilbfaulen, Bauwerten u. b. g., je nachdem fie mehr ober weniger afthetische Ibeen auf eine mehr ober weniger ausbruckvolle Beife barftellen. G. afthetifche Ibeen und Darftellung. Auf gleiche Beife tonnen auch Perfonen (Staatsmanner, Runftler, Gelehrte, Raufleute) von Bebeutung ober bebeutenb fein, wenn fie viel Ginfluß auf ihre Beitgenoffen ober auch auf die Rachwelt haben. Denn die Birtfamteit eines bedeutenden Mannes tann in's Unenbliche fortlaufen; wenigstens lafft fich ihr teine bestimmte Grange feben.

Bebienen f. bienen.

Bebingtes (conditionatum) und Bebingung (conditio) find correlate Begriffe, die fich auf die Bestimmung ber Dinge burch einander beziehn. Sind dies blog logische Dinge ober Gebanten, fo ift Bebingtes - Grund, und Bebingtes - Folge. Sind es aber wirkliche ober reale Dinge, fo ift Bedingung = Urfache, und Bedingtes-Birtung. Daber pflegt man auch

selbst die logische und die reale Bedingung zu unterscheiben. Der Sat: Dit ber Bebingung wirb bas Bebingte gefett und mit bem Bedingten bie Bedingung aufgehoben (posita conditione ponitur conditionatum et sublato conditionato tollitur conditio) befommt daher eine verschiedne Bedeutung, je nachdem er von der logischen ober von ber realen Bebingung verftanden wird. Er barf aber nicht umgekehrt werden, ba ein und baffelbe Bedingte von mehr als einer Bedingung abhangen kann. Also wird burch Authebung der einen Bedingung nicht fogleich bas Bedingte aufgehoben und mit ber Setung bes Bebingten nicht fogleich jebe Bebingung, von ber es wohl auch abhangen komte, gefest. Hieraus erhellet von felbst, was es heiße: A bedinge B und B werbe von A beding t. Es wird namlich baburch ein Berhaltnif ber Beftimmung bes Ginen (B) burch das Andre (A) angebeutet. Ift bieß eine Wechselbeftim= mung, so bedingen fich A und B gegenseitig. Es bedingt z. B. bas Athemholen ben Blutumlauf; benn wenn jenes langere Beit unterbrochen wirb, hort auch dieser auf. Allein ber Blutumlauf bedingt auch bas Uthemholen; benn wenn jener aufgehort hat, fin= bet auch biefes nicht mehr ftatt. - Gine Bebingung machen beift bei Unterhandlungen, etwas festfegen, wovon etwas zu Leistenbes abhangen foll. Wird eine folche als unumganglich nothwendig gedacht, fo heißt fie eine Bedingung ohne welche nicht (conditio sine qua non). Man kann baber auch Saupt= und Re= benbedingungen unterscheiben, so wie positive und nega= Ein bebingter Bertrag ift bemnach ein Bertrag, beffen Erfüllung von einer ober mehren folden Bedingungen abhangig ge= macht worden. Ein bedingtes Urtheil aber ift ein folches, beffen Glieber fich wie Grund und Folge verhalten. S. Urtheils = Bas eine Bedingungsreihe und in berfelben erfte arten. und lette Bedingung fei, f. Reihe.

Bebrohung f. Drohung.

Beburfniß ist eine Folge der Beschränktheit und Abhängigseit. Gott hat daher keine Bedürfnisse, wohl aber der Mensch. Und zwar hat dieser sowohl körperliche als geistige Bedürfnisse. Die ersten fühlt er gleich vom Beginne seines Daseins an; die letzen erst dei zunehmender Entwickelung und Ausbildung. Sie sind theils bloß intellectual, wie das Bedürfniß der Belehrung, wodurch der Verstand, theils afthetisch, wie das Bedürfniß der angenehmen Unterhaltung, wodurch die Einbildungskraft, theils mos auf sich, wie das Bedürfniß der Erstedung zum Uedersinnlichen, wosdurch die Bernunft in ihren Ansoderungen befriedigt wird. Auf dem letzen Bedürfnisse beruht eigentlich der religiose Glaube, wess halb man es auch selbst religios nennen kann. Es kann uns

baher auch ein foldes Beblufnif jum Furmahrhalten bestimmen. S. Glaube und Religion.

Beerbung f. Erbfolge.

Befangenheit f. Unbefangenheit.

Befehl (jussum) ift etwas andere als Befet (lex). Der Befehl ift etwas Individuales und tragt bas Geprage ber Wills fürlichkeit, wenn auch ber Befehlshaber fowohl ein Recht als auch einen Grund jum Befehlen haben tann. Er braucht aber, wenn er nur wirklich jum Befehlen befugt ift, ben Grund feiner Befehle nicht anzugeben, wenn er nicht will. Das Gefet hingegen foll eine Bestimmung sein, die fich als etwas Allgemeines und Rothwendiges anbundigt, wenn auch ber Gefengeber befugt ware, feinen Billen ats Gefet geltend zu machen. Es wird aber babei boch vorausgefest, daß er dazu Grund gehabt habe, felbft wenn es ihm nicht gefallen batte, benfelben jugleich mit bem Befehe auszusprechen. Der Grund bes Gefetes ift bann ein befondrer Gegenftanb ber Rachforschung für biejenigen, welche bas Gefet richtig verftebn, auslegen und anwenden wollen. Daber fobert die Bernunft, daß Staatsgefete, welche fur alle Burger gelten follen, nicht als blofe Befehle eines Oberherrn, fondern als Musfpruche einer gefehges benden Beborbe ericheinen, welche einen Gefegvorschlag erft zu bes rathen ober in Ueberlegung zu nehmen bat, bamit jebes Staatsgefet als ein Ausbruck bes allgemeinen Willens angefebn werben tonne, ber bie Prafumtion fur fich bat, bag er ein vernunftiger ober burch vernünftige Grunde geleiteter Wille und als folder geeignet fei, eine Rorm ober Richtschnur für jeden besondern Willen zu werben. G. Gefetgebung und Staatsgefet. Man fann wohl bann auch fagen: Das Gefet befiehlt biefes ober jenes (lex ju-Aber es ift boch immer feinem Befen nach mehr als bloger bet). Befehl.

Befinden, das, hat zweierlei Bebeutung. Erstlich bedeutet es den Zustand eines Dinges, wie er eben gegeben ist (man ihn sindet.) In dieser Bedeutung sagen wir in Bezug auf und selbst: Ich besinden mich wohl oder übel. Das Besinden richtet sich dann gewöhnlich nach dem Berhalten, wenn nicht änsere und zusällige Umstände jenes anderweit bestimmen. Zweitens bedeutet es aber auch ein Kinden oder Antressen, nachdem man etwas gesucht, betrachtet oder ersorscht hat. In dieser Bedeutung sagt man: Ich besinde es so oder anders, besgeschen nach Besinden der Sache oder iber Umstände handeln. Im letten Kalle sollte man wohl aber eigentlich sagen nach Besund d. h. wie man etwas nach vorgängiger Untersuchung oder Betrachtung besunden hat. Dieses Besinden kann dann auch zu Ersindungen und Entdeckungen sübren. S. Entdeckung.

Befreiung von Abgaben, Laften zc. f. Immunitat, auch frei. Wegen Befreiung ber Staven f. Stlaverei.

- Befruchtung, torperlich genommen, gebort nicht hieber. Es giebt aber auch eine geiftige Befruchtung, die im Grunde noch geheimniffvoller ift, als jene. Denn fie besteht barin, bag ein Geift burch ben anbern gewiffe Bestimmungen empfangt, es mogen nun diefelben wirkliche Borftellungen und Bestrebungen ober bloge Gefühle fein. Dag bieg mittels einer gewiffen Erregung gur Thatigleit gefchebe, ift gewiß. Aber wie ein Geift ben anbern gur Thatigfeit erregen tonne, bas ift eben bas Bebeimnif. Sagt man, es geschehe burch Worte, Blide, Geberben zc. fo ift bamit nichts weiter gefagt, als daß ber Korper die Rolle des Bermittlers zwi= fchen ben Seiftern fpiele. Aber bas Wie ber Bermittlung ift eben bas Unbegreifliche. Benigstens bat barüber bis jest noch fein Phis lofoph etwas nur einigermaßen Befriedigenbes gefagt. S. Be= meinschaft ber Seele und bes Leibes. Uebrigens lehrt die Erfahrung, bag auch bei ber geiftigen Befruchtung manche Geifter mehr mannlich ober activ, andre mehr weiblich ober paffiv fich verhalten. Es ift bieg aber boch nur von bem Uebergewichte bes Einen aber ben Andern zu verftehn. Denn gang paffiv tann fich auch ber empfangende Beift fo wenig als ber empfangende Rorper verhalten. Er muß immer mitthatig ober miterzeugenb fein.

Be fugniß ist ein Recht subjectiv gebacht, weil man baburch zu gewissen Handlungen befugt, gleichsam autorisert ober legitimirt ist. Daher sagt man wohl eine Besugniß haben, aber nicht, baß etwas eine Besugniß sei. Eine Besugniß ist in gewisser hinscht auch eine Erlaubniß, namlich eine rechtliche. Denn wer zu einer Handlung besugt ist, bem ist dieselbe durch das Rechtsgesetz gesstattet ober erlaubt. S. Macht. Statt die sagt man auch das

Befugniß.

Begattung ist die Handlung, durch welche sich die Gattung ober Art als solche behauptet, wo also die Individuen durch ihre Bereinigung die Gattung darstellen und erhalten. Da diese Hand-lung rein physisch ist, so ist sie an sich nicht schändlich. Weit aber der Mensch hierin dem Abiete von Natur gleich ist, so soll er sich sittlich über dasselben, theils durch Schaamhastigdeit, so daß er jene Handlung nicht, wie die Cyniker für erlaubt hielum, öffentslich vollziehe, theils durch eine seste Gattungsverdindung, genannt Ehe. S. d. W. Für Begattung sagt man dei Menschen lieber Beischlaf, Beilager oder noch verhüllender Beiwohnung.

Begehren, Begehrung ober Begierde, Begehrungevermögen. Diese Ausbrude beziehen fich eigentlich auf bie Aeuferungen bes similichen Erlebes, welcher das Angenehme begehrt und das Unangenehme verabscheut. Also ist jener Erieb in ber einen Sinficht ein Begehrunge: in ber andern ein Bers abichenungevermogen. Beibe fteben unter bem Beftrebungevermogen. G. b. 28. Man fagt aber oft Begeb. rungen, får Beftrebungen., nimmt alfo bann jenen Ausbrud in einem viel weitern Sinne, fo daß man felbft ben Billen bar-Inbeffen hat Diefer Sprachgebrauch gu manchen unter befafft. Disverftandniffen Anlag gegeben, weshalb man ihn lieber aufgeben Das Begehren ober bie Begierbe als folche ift eine nothe wendige Aeußerung des Erlebes; es hangt nicht von uns ab, ob wir Speife und Erant begehren wollen, wenn wir hungrig und burftig find; und eben fo wenig hangt es von uns ab, ob wir Schmerz, Kranfheit und Tod verabscheuen wollen. Aber ber Denfc tann fich burch feinen Billen über bie Begierbe und ben Abichen bes Triebes erheben; ber Bille fann über ben Trieb hinausstreben. Darum find grar Trieb und Bille beiberfeit ein Beftrebungsver mogen, aber nur ber Trieb ift ein Begehrungevermogen. Bergl, Bille.

Begehungssunden (peccata commissionis) werden den Unterlassungsschungssunden (p. omissionis) entgegengesett. Jeme entstehen durch Uebertretung eines sittlichen Berdots, indem man thut, was man nicht thun sollte; diese durch Uebertretung eines sittlichen Gebots, indem man nicht thut, was man thun sollte. Da indessen jedes sittliche Geset sich sowohl als Gebot wie als Berbot ausbrücken lässe, indem dies nur verschieden Formen der Urtheile oder Sähe sind, in welchen man das Geset darstellen kann: so ist der Unterschied zwischen senen beiben Arten der Sünden nicht wesentlich. Es ist daher auch falsch, wenn einige Motalisten sagten, die Begehungssunden seien immer Bosheitssünden, die Unterlassungssunden aber Nachlässigteitessünden. Denn man kann ebensowohl aus Bosheit etwas Gebotenes lassen (z. B. einen Wenschen nicht aus der Lebensgefahr retten, weil man ihn hasst) als aus Nachlässigteit etwas Berdotenes thun (z. B. einen Mensschen aus bloßer Unachtsamkeit tödten).

Begeisterung ist mehr als Begeistung. Diese ist Bestebung des menschlichen Körpers durch den Geist überhaupt, jeme eine gesteigerte Begeistung; wodurch der Mensch einer höhern geisstigen Thatigkeit fahig wird, wodurch er Ungemeines, Außerordentsliches leistet. Daher scheint es, als wenn dem Begeisterten ein höherer Geist (Genius, Damon, Gott) inwohne, der aus ihm rede und durch ihn wirke; worauf sich auch die verwandten Ausbrücke Inspiration und Enthusiasmus beziehn. S. dieselben. Stann sich aber die Begeisterung zeigen theils im Gebiete der Erstenntnis — als Begeisterung für das Wahre (logischer Enthussamus) — theils im Gebiete der Aunst — als Begeisterung

für bas Schone (afthetischer E.) - theils im Gebiete bes . fittlichen handelns - als Begeisterung fur bas Gute (moralifder E.); movon bie Begeifterung fur bas Beilige (relis giofer E.) nur eine Unterart ober auch eine Steigerung ift. mabrend ber Begeifterung immer die Ginbilbungetraft febr regfam ift: fo tann fie leicht in Schwarmerei, besonders in religioser Sinficht, ausarten, mithin ber Enthusiasmus jum Fanatismus und Doftis cismus werben, wenn nicht ber Berftand feine Rechte behauptet. Die Begeisterung aber burch fogenannte geistige Betrante ift nur ein Raufch ober Taumel, ber, oft wieberholt, febr gefahrliche Folgen für Die Gesundheit bes Rorpers und bes Geiftes haben tann. geifterung muß von felbst tommen, wenn fie rechter Art fein foll, wiewohl sie zuweilen auch durch zufällige Umftande erregt wird und besonders ein begeisterter Dichter oder Redner durch die Kraft seiner Worte eine Menge von Buborem auf einmal begeistern tann. Bergl. Bettinelli dell' entusiasmo nelle belle arti. Mailand, 1769. Deutsch: Bern, 1778. 8. - Fernow über die Begeifterung bes Runftlers; in Deff. romifchen Studien. Ih. 1. Ubh. 2. -Bom Unterschiebe zwischen Enthusiasmus und Schwarmerei. Frankf. a. M. 1786. 8.

Beglaubigung kann sich beziehn auf Personen, welche zu gewissen Geschäften als Bevollmächtigte, Abgesandte, Unterhands ker zc. autoristet und daher mit gewissen Schriften versehen werben, welche ihnen das Bertrauen Andrer ober den Glauben an ihre Rechtlichkeit verschaffen sollen — weshalb man dieses Beglaubisgen auch ein Accreditiren und solche Schriften Ereditive nennt — ober auf Sachen, besonders Thatsachen, welche man als glaubwürdig darstellt, indem man guttige Zeugnisse für sie anssührt — weshalb beglaubigen auch oft so viel als bewahrzbeiten überhaupt bedeutet. Uebrigens s. Glaube und Glaubs

wurdigfeit.

Begnabigung brecht (jus aggratiandi) iff ble Befugnis bes Staatsoberhauptes, die gesehliche Strafe in einzelen Fallen zu milbern oder nach Befund der Umstände ganz zu erlassen. Es geshört zu den Majestätsrechten und darf nicht, wie einige Rechtslehrer wollen, aufgehoben werden. Denn das immer im Allgemeinen sprechende Geseh ist oft zu hart in seinen Strafbestimmungen, wenn sie auf jeden einzelen Fall angewandt werden sollen. Der untergeordnete Richter darf aber das Geseh nicht abandern; er muß banach sprechen. Also kann nur das Staatsoberhaupt, da es nicht bloß als Oberrichter die Strafurtheile zu bestätigen hat, sondern auch an der Gesehgebung theilnimmt, dem Gesehe für den bestimmsten Fall nach Billigkeit und Klugheit (ex nequo et dono) eine gez lindere Deutung geben oder auch es suspendiren, wenn sich nach

weisen läfft, daß der Gesetzeber selbst, wofern er diesen Zall hätze voraussehen können, denselben ausgeschlossen oder doch das Gesetz abgeändert haben wurde. Das Begnadigen ist also gleichsam ein göttliches Recht, von dem aber freilich nur selten und nicht nach Laune, sondern mit Weisheit Gebrauch zu machen ist, um nicht

bas Anfehn ber Gefete gu fcwichen. Bergl. Amneftie.

Begranzung ober Beschränkung (limitatio) ift bie Bestimmung eines Positiven durch ein Negatives. Indem man namlich etwas begranzt ober beschränkt: so bestimmt man, daß es bis dahin und nicht weiter gehe. Darum heißt auch ein Ding selbst begranzt ober beschränkt, wiesern es als ein Positives mit einer gewissen Negation behaftet ist. Dieß gilt auch von Begrissen, deren Merkmale man angiebt. Denn dadusch lernt man nicht nur ihren Inhalt, sondern mittelbar auch ihren Umfang kennen; man sieht nun ein, wie weit sie sich erstreden oder auf welche Gegenstände sie sich beziehen lassen und auf welche nicht. Darum nennt man auch manche Begriffserklärungen Begränzungen.

Bergl, limitativ, auch Begriff und Erflarung.

Begreifen, begreiflich. Das erfte Wort bebeutet me fprünglich etwas mit ben Fingern betaften; was man gewöhnlich thut, wenn man es genauer tennen lernen will. Daber pflegen Rinber alles fo ju begreifen, besgleichen Blinbe, welche baburch bas Seben au erfeben fuchen. Dann aber bedeutet begreifen fo viel als Begriffe bilben, weil biefe burch bas Bufammenfaffen eines Mannigfaltigen entftebn. G. Begriff. Weil man nun etwas nicht eher gehörig verfteht, als bis man fich einen richtigen unb vollständigen Begriff bavon gebilbet hat: fo bedeutet begreifen auch fo viel als verftebn, einfebn, ertennen. Diemuf bezieht fich nun auch ber Ausbrud begreiflich und beffen Begentheil un = begreiflich. Jener bezeichnet bas Ertennbare, biefer bas Uner-Lennbare ober wenigstens bis jest noch Unerkannte ober nicht recht Ertannte. Daber tann bem Einen begreiflich fein, was bem Unbern unbegreiflich, ober mit anbern Worten, Die Begreiflichteit und Umbegreiflichkeit ber Dinge hangt von ben Gubjecten ber Ertennts mif ab, ift alfo bloß fubjectiv. Es ift aber nicht moglich, baß alles für ben Denfchen begreiflich fein follte, ba feine Ertenntnifftraft be fchrantt ift. Es wird alfo immer manches Unbegreifliche geben, Daraus folgt aber nicht, daß alles unbegreiflich fei, weil wir fonft gar nichts ertennen wurden und folglich auch nicht handeln tomten, ba unfre Sandlungen fich nach unfern Ertenntniffen richten muffen. And folgt nicht, bag bas Unbegreifliche etwas Uebernaturliches fei. Denn es mare ja leicht möglich, bag wir etwas barum nicht bes griffen, weil uns bie naturlichen Ursachen besselben noch unbekannt maren. S. Bunber. Gur ein unenbliches Befen tann es nichts

Rrug's encyttopabifc sphilof. Borterb. B. I. 20

Unbegreistiches geden; aber ein folches Wefen ist auch für und selbst umbegreistich. S. Gott.

Begriff ift eine Borftellung, burch welche etwas gebacht wird; es wird aber ein Gegenftand gebacht, wenn wir ihn mit= tels gewiffet Meremale vorftellen. Bon biefem Bufammenfassen ber Mertmale (a concipiendis notis) heißt eben eine folche Borftellung Begriff (conceptus, notio). Der Begriff ift baber eine mittelbare und gemeinsame Borftellung, und unterscheibet fich baburch mefentlich von ber Anschauung und Empfindung, burch welche immer etwas Einzeles unmittelbar vorgestellt wird; wie wenn Remand ein Saus anschaut ober einen Ochmerz empfindet. Wer aber bas, was man Saus ober Schmerz nennt, blog bentt, ber hat eis nen Begriff bavon, ben er auf alle mogliche Saufer und Schmergen beziehen tann. Der Begriff ift baber bie Einheit eines Dannigfaltigen, bas balb größer balb geringer fein tann, aber boch ftets umfaffender ift, als bas Dannigfaltige ber Anfchauung. Wer ben geftienten Simmel betrachtet, fchaut viele Sterne zugleich an; aber ber Begriff eines Sterns geht viel weiter; er befafft fle alle, auch Die, welche unter bem Horizonte find, ja fetoft bie wegen ihrer gu großen Entfernung unfichtbaten. Eben fo, wer ein Saus ober eis nen Berg durch Begriffe von biefen Dingen benet, bat eine umfaffenbere Borftellung davon, als ber, welcher mehre Saufer ober Berge bloß fieht, obgleich bie Anschauung felbft inhaltevoller und baber auch lebenbiger als ber Begriff ift, ber nur bas jenen Dingen Gemeinfame enthalt. Wenn man nun einen Begriff genatt tennen lernen will: fo muß man ihn analpfiren b. h. in feine Mertmale zerlegen, fo weit bief überhaupt moglich ift. lernt man ben Inhalt (complexus) beffelben tennen. Dann tann man auch bestimmen, wie weit er fich erftrede b. h. auf wie vieleriei er fich beziehe. Daburch lernt man ben Umfang (ambitus) beffelben tennen, welcher auch bas Gebiet ober ber Rreis eines Begriffes (regio s. sphaera notionis) heißt. Die Logifer nennen beibes auch die Große ber Begriffe (quantitas notionum) und gwar jenes bie innere ober intensive, biefes bie aufere ober er= tenfive Große. Beibe ftehn im umgefehrten Berhaltniffe. Dem fe mehr Mertmale ein Begriff enthalt, auf befto weniger Dinge ift er beziehbar. So hat ber Begriff eines Königs ober eines Sclaven mehr Inhalt, als ber Begriff eines Menfchen überhaupt, aber weit weniger Umfang. Je abgezogner ober abstracter also bie Begriffe werben, besto mehr gewinnen sie an Umfang; aber fie verlieren auf ber anbern Seite wieber an Inhalt; fie werben immer leerer ober gehaltlofer, je weiter man in der Abstraction fortschreitet. Uebrigens find bie Begriffe Erzeugniffe bes Berftanbes. S. Berftanb, auch Dentlichteit und Ginfachheit.

Begriffe:Entwidelung - Erfideung - Erbr: terung f. bie brei lesten Berter.

Begriffs: Figuren f. Ochlufffiguren.

Begriffs:Borm ift bie Urt und Beife, wie ein Begriff bom Berftanbe gebilbet wirb, und heißt baber auch Berftanbes. form. Gie besteht überhaupt in ber Bertnupfung bes Mannigfals tigen jur Ginheit bes Bewufftfeins. Jenes Mannigfaltige aber, einzeln betrachtet, ift ber Stoff ober bie Daterie bes Begriffs.

Begriffe Beiter ift eine Menge von Begriffen, Die fich an einander wie bobere und niebere, weitere und engere, allgemeine und befonbre, Gattungs- und Artbegriffe

verhalten. G. Gefdlechtsbegriffe.

Begriffs Drbnung ift bas Berhaltnif ber Begriffe, ver mode beffen fie einander theils beigeordnet theils untergeorde net werben, wie bie Begriffe;

Organisches Wesen

## Thier Pflange.

Birb bief immer weiter fortgefest, fo entfteht baraus eine Begriffsleiter, die alfo, gleich einer Pyramibe, unten immer breiter wird.

Sie beifit auch ein Begriffsfpftem.

Begriffes Spiel ift bie Beschäftigung bes Berftanbes mit biogen Begriffen ohne Rudficht auf beren objective Gultigleit. Go kann man fid Begriffe machen von geistigen Wefen, bie in ber Ratur überall vertheilt feien, und nach jenen Begriffen biefe Wefen formtich claffificiren (Erbgeifter, Baffergeifter, Luftgeifter ic.). Es ift bief aber weiter nichts als ein Spiel mit blogen Begriffen, weil Riemand die objective Gultigfeit ober bie Realitat biefer Begriffe (thre Beziehung ober Anwendbarteit auf wirkliche Dinge) nachweisen tann. Solche Begriffsspiele tommen in ben Biffenschaften haufig vor, felbft in ber Philosophie.

Begriffs-Spftem entfteht aus ber Beis und Unterorbs

sung ber Begriffe. G. Begriffsorbnung.

Begriffe:Berglieberung ift fo viel als Begriffe:

Entwidelung. C. b. 28.

Begrunbung ift bie Auffuchung und Darftellung eines Granbes ober auch mehrer, um fich ober Anbre von ber Wahrheit einer Behauptung ober Lehre m aberzeugen. G. Grund und Beweis.

Begutachtung f. gut achten.

Behandlung eines Begenftanbes ift fo viel als Bearbeis tung beffelben, um baburch einen gewiffen 3wed zu erreichen. Ift es ein wiffenschaftlicher Gegenstand, um ihn genauer zu ertennen: fo richtet fich bie Behandlung nach logisch = metaphyfischen Regein. Ift es ein Gegenstand der Aunst, um ihn zwedmäßig zu gestalten: so richtet sich die Behandlung nach technischen und, wenn es insonderheit ein Geschmackzegenstand ist, nach astletischen Regeln. Ist es ein personlicher Gegenstand (entweder eine Person selbst oder was mit ihr in Berbindung sieht): so richtet sich die Behandlung nach praktischen Regeln, die dann entweder Rechtsgesehe oder Augendgessehe oder auch blose Augheitsregeln sein können. Uebrigens vergl. handeln.

Beharrlichkeit wird ben Substanzen beigelegt, wiefern sie langer bauern, als bie an ihnen wechselnden Accidenzen. S. Substanz. Sie wird aber auch dem Menschen beigelegt, wiesern er in seinen Ueberzeugungen, Bestrebungen oder Handlungen eine große Ausdauer zeigt. Dieß ist an sich wohl lobenswerth; nur muß sich die Beharrlichkeit nicht im Falschen und Schlechten

dußern.

Behauptungen find Urtheile, welche etwas schlechtweg bejahen ober verneinen. Wenn sie daher nicht unmittelbar gewiß sind,
so muffen sie bewiesen werden. Geschieht dieß nicht und werden
sie selbst an die Spise einer Untersuchung als Grundsche gestellt,
um mittels derselben etwas andres zu erweisen: so entsteht daraus
ber Fehler der Erschleichung. S. b. W. und beweisen.

Bejabend f. affirmativ.

Beifall (assensus) ift logisch betrachtet bie Buftimmung gu einem Urtheile, bas man fur mahr halt. Da man nun auch ein falsches Urtheil fur mahr halten tann: so ift es allerbings rathfam, mit feinem Beifalle nicht ju freigebig ju fein. Aber ihn gang jurudzuhalten, wie die Steptifer wollten, ist nicht moglich. Innerlich wird man boch feine Buftimmung vielen Urtheilen geben, wenn man es gleich nicht eingesteht. Daber ift es auch falfch, wenn manche Stoifer behaupteten, ber Beifall fei etwas Willfurliches. Denn fobalb uns zureichenbe Grunde gegeben und fie von uns in ihrer Starte gefafft find, fo nothigen fie une gum Beifalle. außerlich lafft fich ber Beifall burch teine Dacht ber Belt erzwingen. Es ift baber auch ungereimt, ibn erzwingen zu wollen. -In afthetischer Sinficht ift ber Beifall bas Boblgefallen an einer kunftlerischen Leiftung, welches fich gern burch außere Beichen (j. B. burch Sanbettatichen, Bravorufen u. b. g.) ju ertennen giebt und baber auch Applaus genannt wird. Indeffen braucht biefer Beifall nicht immer fo raufchend zu fein. Die Denge ber Buschauer ober Buhorer, ihre Aufmertfamteit, ihre Biebertehr, ihre Theilnahme überhaupt, find auch ichon Beichen biefes afthetischen Beifalls, ber fich bei wiffenschaftlichen Bortragen (welche als Bortrage immer auch tunftlerische Leiftungen find) mit bem logie fchen Beifalle verbindet. - In moralifcher Sinficht endlich ift ber Belfall ble Billigung einer Sandlung als einer guten; Es wird bann auf beren Uebereinstimmung mit bem Bernunftgefite gefehn, wiewohl biefe Uebereinstimmung oft mehr gefühlt als gebacht wirb. Daber tann fich ber moralifche Beifall auch wohl bofen Sandlungen, Die nur ben Schein bes Guten tragen ober mit einem außern Glange umgeben find, gumenben. Bei fo= \ genannten Delbenthaten ift bieß oft ber Fall, befonbers wenn fie bie Aunft bes Darftellers in einem vortheilhaften Lichte zeigt. Es verwandelt fich bann gleichfam unter ber Danb ber moralifche Beifall in einen afthetischen. - Dun fagt gwar die Philosophie, ber Beife folle gegen ben Beifall ber Denge gleichgultig fein und nur ben Beifall bes Beifen achten. Allein im Leben entscheibet jener oft weit mehr als biefer. Wer baber auf die Menge wirken foll, barf auch gegen ihren Beifall nicht ganz gleichgültig fein. Nur darf biefer Beifall nicht das Motiv feiner handlungen, das Biel feines gangen Strebens fein. Sonft mare ber Beifall auf jeben Ball zu theuer ertauft, auch fehr vergänglich. Denn nichts in ber Belt ift veranderlicher als der Beifall ber Menge.

Beiordnung (coordinatio) ist die Rebeneinanberstellung sweier Begeiffe ober Dinge, die zusammen als ein Sanzes gedacht werden sollen, z. B. Mann und Weib als Menschen oder als Gatten gedacht. Se findet daher immer zugleich mit ihr eine gewisse Unterordnung (subordinatio) statt, wie im angesührten kalle die Begriffe des Mannes und des Weibes als niedere Begriffe unter den höhern des Menschen oder des Satten sieher Begriffe unter den höhern des Menschen oder des Satten siehen. S. Begriffeleiter und Begriffsordnung. Es können aber nicht bloß Begriffe, sondern auch Urtheile und selbst Schlüsse einsaher sowohl deis als untergeordnet werden, weil sie aus Begriffen etwachsen. So sind die beigeordneten Urtheile: Einige Oreiecke sind was Linien zusammengesetz, untergeordnet. Und wenn ein Vorschluss weil Nachschlisse hat, so sindet dasselbe Verhaltniß statt. S. Epts spilogische und Smuth.

Beischlaf (coitus, concubitus) s. Begattung und Che: Beispiel (exemplum) ist jeder einzele Fall, der unter einer allgemeinen Regel steht. Logisch betrachtet hat es an sich keine bewisende, sondern nur eine erkauternde Kraft (exempla non prodant, sed illustrant). Wenn indessen eine Wenge von Beispielen dur Bestätigung einer Regel aufgeführt werden kann: so' gelten sie zusammengenommen als eine Induction (s. d. W.) und köns um insofern auch zu einem wahrscheinlichen Beweise dienen. Auch kann schon ein einziges Beispiel, als Instanz (s. d. W.) gebraucht, dur Widerlegung der Allgemeingültigkeit einer Regel dienen; es bes weist namlich dann wenigstens so viel, das die Regel Ausnahmen gulaffe. Rur moralifc betrachtet beweift ein Beifpiel fo wenig als taufend etwas gegen bie Allgemeingultigfeit eines Gefetes. Denn wenn auch bas Gefes noch fo oft verlett worben; fo beweift bieg nur bie menfchliche Schwache, nicht aber, bag bas Gefes nicht allgemeingultig ober ungultig fei. Es ift baber ungereimt, wenne einige Moralphilosophen sagten, es gebe teine allgemeine Moral, weil fich bie Denfchen nicht banach richten, ober einige Rechtsphis lofophen, es gebe tein allgemeines Bolterrecht, weil es bie Bolter nicht beobachten. Es hat boch allgemeine Gultigfeit, mas bie Bernunft fobert. Bon einer andern Seite betrachtet aber baben Beis spiele in moralischer Sinficht eine große Rraft. Sie beweifen we= nigftens die Ausführbarteit bes Gefoberten. Auch weigen fle gur Nachahmung. Doch scheint es fast, was ben Reiz jut Rachah= mung betrifft, als hatten bofe Beifpiele mehr Wirkfamfeit, als gute. Daber fagt fcon bas Spruchwort: Bofe Beifpiele verberben gute Sitten. Ebenbeswegen foll man Rinber, in welchen ber Rachahmungstrieb fo lebendig ift, vor bofen Belfpielen bewahren und ih= nen felbft ein gutes geben. Eine Doral in Beifprelen, befonders wenn die Beifpiele nicht bloß erbichtet, fondern aus dem Leben gegriffen find, hat baher mehr Ginfluß auf bas Gemuth, als eine fich bloß im Allgemeinen haltenbe Moral. Bas biefe in abstracto lehrt, lehrt jene in concreto; fie bringt die Tugend in three lebenbigen Schonbeit gur Anschauung; fie beweift gleichsam factifc bie Möglichkeit ber Tugend. Dennoch muß jene biefer wiffenschafts lich nachstehn. Denn man tann nicht einmal gang ficher wiffen, ob die in einem Beispiele gegebene Sandlung fittlich gut fei, ohne bie Sittlichkeit überhaupt wiffenfchaftlich erforicht au baben. haben Beispiele immer etwas Mangelhaftes un fich. Gie erfchopfen nicht die gange Regel; und bei fittlichen handlungen tommt es nicht bloß auf die That, sondern auch auf die Gefinnung en, die in threr Reinheit felten ober nie aus bem Beifpiele hervorleuchtet, Der Sas, bag Beispiele gehaffig ober unangenehm feien (exempla sunt odiosa) bezieht fich nur auf Beifpiele bes Schlech= ten, wiefern fie von Lebenben, die fich felbft, ober von erft Mirglich Berftorbenen, beren Berwandte fich baburth beleibigt fühlen tonnten, bergenommen find. Belehrend aber tonnen folde Beifpiele ebenfowohl fein, als bie bes Guten, well fie uns zeigen, mas man in abnilichen Fallen zu vermeiben habe. Gine Moraf in Beifpie-len tann und foll alfo von beiben Arten der Beifpiele Gebranch machen.

Beiftanb (auxilium) kann als menschlicher und als gottlicher gebacht werden. In der ersten hinficht hat Jedermann sowohl das Recht als die Pflicht des Beistands, 3. B. wenn er den Undern von einem Morder angefallen oder sonst in Lebensge-

fahr fieht. ' Und fo barf and ein Boll bem anbern beiftebn, wenn es daffelbe in Gefahr fieht, von einem britten unterbruckt gu werben. Sein Beiftand ift bann nichts anbers als Mitvertheibis gung (codefensio) ober gemeinschaftliche Buvortommung (praeventio communis): Indeffen tonnen allerdings in einzelen Fallen Rudfichten ber Gelberhaltung ober andre Umftande eintreten, welche es zweifelhaft machen, ob hier von bem Rechte Gebrauch me machen ober bie Pflicht zu erfullen fei. Darf und foll g. B. ein Unterthan bem anbern beiftebn, wenn biefer von feinem Furften bebruckt wird? Darf und foll ein Furft bem anbern beiftebn, wenn biefer von feinem Bolte bedruckt wird? Und wie wird alebann ber Beiftand beschaffen fein muffen? Golde casuiftifche Fragen aber laffen fich nie, fo allgemein hingestellt, beantworten; man muß immer ben gegebnen Fall mit allen Umftanben vor Augen haben, weil eben die Fragen cafuiftifch find. — Was ben gottlichen Beis ftand betrifft, fo lafft fich biefer wieber als ein boppelter benten, als ein phyfifcher und ein moralifcher. Jenen nahm Cartes in feinem Spfteme ber Uffifteng an, indem er meinte, die Seele tonne nicht den Leib und ber Leib nicht die Seele gur Thatigfeit bestimmen ohne gottliche Mitwirtung, welche Manche auch gang allgemein als Theilnahme Gottes an allen Wirtungen in ber Ratur (concursus divinus ad omnes omnino actiones naturales) bachten - ohne boch weder jene befondre Mitwirkung noch biefe allgemeine Theilnahme erweisen zu tonnen. Denn mas man gotte liche Farfebung nennt, ift etwas gang anbred. G. b. W. Der moralifche Beiftand Gottes aber bezieht fich auf bas Streben bes Menfchen nach fittlicher Bolltommenheit. hier barf nun wohl ber Blaubige einen folden Beiftand hoffen, wiefern er Gott als moralifchen Weltregenten überhaupt betrachtet. Es ift und bleibt aber immet Anmagung und tann auch zu grober Schwarmerei führen, wenn Zemand biefen Beiftand naber bestimmen ober wohl gar an fich felbft fublen will. Und noch folimmer mar' es, wenn ber Menfch um des erwarteten Beiftandes willen feine eigne Rraft nicht brauchen wollte. Er muß vielmehr thun, als wenn alles von ihm allein abhinge. Alebann erft barf er sich eines bobem Beistands getroften. G. Betehrung.

Beiwerk (παρεργον) ift ein Theil, ber sich zum Ganzen als etwas Zufälliges verhalt. Man tann es daher auch ein Restenwerk nennen, um es vom hauptwerke zu unterscheiben. Dient es zur Verzierung ober Berschönerung des Ganzen, so heißt es auch Zierrath ober Ornament. Es versieht sich baher von selbst, daß es zum Sanzen passen musse, bieses auch nicht mit Beiswerken überladen sein durfe, weil dadurch dem Eindrucke des Haupt-

werkes Abbruch geschähe, indem die Ausmerksamteit auf die Rebenwerke gelenkt wurde.

Beiwohnung f. Begattung und Che.

Beimort (adjectivum, epitheton) tft ein Bort, bas gu einem anbern (bem Sauptworte ober Subftantive) bingugefügt wirb, ufin es naber ju bestimmen ober ju bezeichnen; wie wenn man einen Menfchen gut ober bos nennt. Infofern hat es bloß eine logis f de Bebeutung ober Rraft; benn es bient nur gur Bervollftanbigung bes Begriffs von einer Gache. Es giebt aber auch Beimorter von afthetischer Bedeutung ober Rraft b. h. folche, welche ber Rebe eine größere Unschaulichkeit geben, indem fie bie Einbilbungetraft erregen; wie wenn Jemand vom blumigen Lenze ober von glangenden Sternen fpricht. Man nennt fie baber auch malerifch ober verfconernd (ornantia). Sie find bemnach als ein Beimert (f. b. W.) in der Rede anzusehn und durfen ebenbarum nicht zu haufig angebracht werben, auch nicht gang mußig baftehn (als bloße Ludenbuger, befonders gur Musfullung eines Berfes). Sonst wird ble Rebe babuech nicht verschönert, sonbern verunftaltet. Borfebung bes Artitels erheben wir oft auch bas Beiwort gum Dauptworte; g. B. bas Gute und bas Bofe hat feine Burgel in ber Freiheit.

Beigwed ift ein 3wed, ben man zugleich mit einem andern, ber aber hoher fieht und baher ber Sauptzwed heißt, zu erreichen fucht. Er kann baher auch ein Rebenzwed genannt werben. Wer aber zu viele Beizwede verfolgt, verliert oft baburch ben Pamptagwed aus ben Augen ober erreicht ihn doch nicht, weil er feine

Rraft an jene versplittert hat. Uebrigens vergl. 3 wed.

Bekehrung (conversio ethica s. moralis, nicht logica, welche im Deutschen Umtehrung heift fft nichts anbers als fitts liche Befferung. Diese heißt Betehrung, weil ber Menfch babei ficht vom Guten, fonbern vom Bofen ausgeht, bas in ihm fcon Wurgel gefafft hat, bevor er noch uber feinen fittlichen Buftanb nachbenten und auf Berbefferung beffelben hinarbeiten fann. Erbfunde und Sang jum Bofen. Die Betehrung barf abet nicht bloß in einer Aenderung bes Lebenswandels- bestehn, wiewohl biefe auch nothwendig ift, wenn fich die geschehene Bekehrung burch bie That bewähren foll; vielmehr muß vor allen Dingen die Gefinnung umgeandert werben; es muß an die Stelle ber Nichtachtung bes Gefetes Achtung gegen baffelbe treten. Db bieg gefcheben, fann man nicht wiffen; es lafft fich nur aus ber Lebensbefferung mit Bahrscheinlichkeit folgern. Bo also biese nicht stattfindet, fallt auch ber Grund weg, jenes anzunehmen. Daber find alle Betebrungen auf dem Tobbette ober Armensunberftuble bochft zweibeutig. wenn auch noch soviel gebetet, gebeichtet, bereut und beweint worben. Die Tobesangst hat baran oft ben meiften Antheil, Bon ben fogenannten Bekehrungen ber Unglaubigen, Reber u. f. w. ift noch weniger zu halten. Denn hier erstreckt fich bie fogenannte Betehrung melft nur auf ben Glauben, wo dann oft bloß eint Aberglaube mit bem anbern vertauscht wirb. Eine mahre Betehrung wurde alfo bier nur bann ftattfinben, wenn ber, fo einen ans bern Glauben angenommen, nun auch eine burchgangige Lebens-befferung zeigte. Denn alebann muffte man voraussehen, baß seine neue Ueberzeugung auch eine neue und zwar beffere Gefinnung in ibm hervorgebracht habe. - Die munbervollen Betehrungen, von welchen bie Legenben ber Beiligen erzählen, find fast alle erbichtet. Ueber ihren Berth lafft fich alfo nichts weiter fagen. Unftof aber muß wohl fur jeben Bernunftigen ber Gebante erregen, baß Gott einen Gingelen durch ein Wunber betehrt haben folle, mabrend er Laufende, ja Millonen im tiefften moralifchen Glenbe fortgeben Begen bes gottlichen Beiftanbs bei ber Betehrung, ber als ein allgemeiner zu benten, auf ben fich jeboch Riemand verlaffen foll, als habe er felbft nichts au thun, fonbern fich nur leidend au verhalten, f. Beiftanb.

Bekenntnif (confessio) bebeutet balb die handlung bes Bekennens, balb bie Rebe ober Schrift, in welcher man etwas bestennt b. h. anerkennt, eingesteht ober erflatt. Es kunn baber sein

1. ein Glaubenebelenntnis, wie die augsburgische Comfession oder ander symbolische Bucher. Dergleichen Bekenntnisse sind Erklarungen über die in einer Religionsgesellschaft diffentlich angenommenen Glaubensartikel, und gelten daher auch als Urtunden oder Documente für die Gesellschaft, wiesern sie für sich besteht und sich von andern ihr mehr oder weniger ähnlichen untersscheibet. Solche religiose und kirchliche Bekenntnissechriften haben aber für Niemanden eine schlechthin verdindliche Kraft, weil der Glaube Sache der freien Ueberzeugung und des Gewissens ist, und weil die Verfasser solcher Schriften ebensowhl als die ganze Gesmeine, die sie gestistet haben, sich irren konnten. Es sieht also jedem frei, sich davon los zu sagen. Die Gemeine kann ihn dann wohl ausschließen, aber sie hat kein Recht, ihn deshalb zur Verantworung zu ziehn oder gar zu bestrafen.

2. ein Schulbbekenntniß, dergleichen der Schuldner seinem Gtaubiger ausstellt. Man wennt es daher auch eine Schulbfchrift oder eine Schulbverschreibung oder einen Schulbbrief oder auch eine Obligation, weil sich dadurch der Schuldmer zur Bezahlung seiner Schuld verdindlich macht. Diese Berbindlichkeit ist aber eigentlich schon mit der Schuld vorhanden; sie wird also durch die Schrift nur anerkannt, um den Beweis leichter führers zu können, wenn eine Stort über die Schuld entsteht; weshalb es auch verschiebne, mehr ober weniger bindenbe, Kormen

ber Schuldbetenntniffe glebt, Die nicht hieher gehoren.

3. ein Sunbenbetenntnif, bas aumeilen auch ein Schulbbetenntnig beißt, wiefern man bie Gunde als eine Berichulbung gegen Gott betrachtet. Das Gundenbekenntnig wird baber eigents lich Gott abgelegt, beffen Stelle gleichsam ber Beistliche vertritt, ber bas Betenntnig empfangt und baber auch ber Confesiion ar beißt, wie ber, fo es abgelegt, ber Confitent. Solche Gunbenbetenntniffe tonnen wohl gur sittlichen Befferung bes Denschen beis tragen, find jeboch bagu teineswegs nothwendig. Wenn fie aber, wie die gewöhnliche Beichte, in ein von Beit zu Beit zu wiederbolendes Gerimonienwert ausarten: fo fcaben fie mehr, weil fie ben Menfchen ficher machen, indem er fich leicht einbilbet, es fei mit bem Betenntniffe und ber barauf empfangenen (eigentlich aber nur unter Bedingung ber tunftigen Befferung verheißenen) Gunbenvergebung alles abgemacht. — Roch giebt es eine Art von Bekennts niffen, die man im Allgemeinen Lebensbefenntniffe nennen Bonnte, bergleichen Auguftin, Rouffeau und andre Autobiogras phen geschrieben haben. Wenn fie aufrichtig find, tonnen fie in pfpchologischer und moralischer Sinficht febr lehrreich fein, Sind fie aber nur barauf berechnet, ber Gitelfeit bes Belenners qu fcmeis chein ober gar fich ber frubern Gunben mit Boblgefallen zu erinnern (wie bie Betenntniffe eines Cafanova): fo fragt es fich gat febt, ob fie ber Lefewelt nicht mehr fchaben, ale nugen. Gin guter Chemiter tann inbeffen auch mobl Buderftoff aus giftigen Pflanzen ziehn.

Betleibungefunft ift ein Theil der Dus = ober Schmuck Ewnft (Rosmetit). Do fie fcone Runft im eigentlichen Ginne fei, ift fcmeetich ju bejahen. Gie ift ja nur verfchonernb. Es foll namile burch fie bie Bekeibung, die ursprünglich wur Sache bes physischen und moralischen Bedurfniffes mar, folglich einen gang andern 3med als Beluftigung hatte, fo eingerichtet werben, baß fie ober vielmehr ber Rorper burch fie afthetifch gefalle. Die Runft muß fich alfo bier burchaus einem gang außer ihrem Bebiete liegenden 3mede unterwerfen, und wird baher fehlerhaft, wenn fie es nicht thut. Ein iconer Rorper wurde eigentlich unbekleibet am meisten gefallen — weshalb auch die bildende Runft bas Rackenbe liebt — aber ber lebende Kopper barf sich nicht so barftellen. Seine Schönheit wird also burch bie Kleidung nur verbult; und die Aufgabe ift bier bloß, ju verhuten, daß fie nicht ju febr verhalt, aber auch nicht ju febr bloß gestellt werbe. Ein bafflis der Rorper wird aber nur um fo hafflicher, wenn er fich febr berausputt: er tann fogar baburch lacherlich werben. Seier ift alfo bie

Aufgabe, Die Dafflichkeit moglichft ju verhüllen. Dabei werben

bann oft allenie 'Aunstmittel angewandt, bie nichts weniger ats afisetisch sind, weil sie auf biose Aduschung ausgehn, wie Schminke, sallche Haare oder Periaken, fallche Busen, Haben u. d. g. Auch heutscht über die Besteidung die Mode mit so eisernem Zepter, das sich ihrer Herrschaft Riemand ganz entziehen kann, ohne in's Lächerliche zu fallen. Der Seschmack spielt also hier eine sehr und tergeordnetz Rolle. Man überlösst es daher billig einem Jeden, sich so geschmackvoll als möglich zu kleiben. Wied aber die Betleis dungskunft auf die Sewänder der Bilbsäulen und Semälde bezogen, so heist sie Orapiungskunft, umd gehört dann zu andern schriften. S. Draperie.

Belachen 8 werth heißt, was objectiv genommen mohl lacher liche ware, aber es barum nicht immer fubjectiv ift, weil eine ges wiffe Stimmung bagu gehort, um über etwas zu lachen. S. b. M.

Belehrung wird gewöhnlich auf Andre bezogen, benen man etwas geistig mittheilt, sei es, um ihren Erkenntnisskreis zu erweistern — wissenschaftelit, sei es, um ihren Erkenntnisskreis zu erweistern — wissenschafteliche oder scientissische enter (höhern oder niedern) Kunst zu geben — kunstlerische oder artistische oder niedern) Kunst zu geben — kunstlerische oder artistische seinen schwischen St. — oder endlich um ihr Handeln im Leben übers daupt, the freies Thun und Lassen, auf eine veramstmäßige Weise zu bestimmen — sittliche oder moralische (ethische) B., am welche sich auch die religiose anschließt. Wan kann aber in allen diesen Boziehungen auch sich selbst belehren; und diese Selbstelehrung muß auch immer stattgefunden haben, wenn man Andre in irgend einer Beziehung mit glücklichem Erfolge belehren will. Indessen einer Beziehung Andrer immer auch etwas zut Belehrung unster selbst bei, weil das Lehren als Wirkung nach außen stets eine Rückwirkung nach innen haben muß.

Bel esprit f. Schongeift.

Beleibigung (injuria) ist eine Berletung bes Rechts an einem Andern, indem dieser etwas badurch leibet. Es wird also babei vorausgeset, daß man mit einem Andern in einem wechselzseitigen Rechtsverhältnisse stehe. Daher kann der Mensch zwar sich selbst oder ein vernunftloses Thier verletzen, aber nicht im eigendlichen Sinne beleidigen. Auch ist es keine Beleidigung im eigendlichen Sinne, wenn man Jemanden eine Gefälligkeit abschlägt, es müsste dem dieß felbst auf eine beleidigende Weise geschehen. Eben so kann Gott nicht im eigentlichen Sinne beleidigt werden. Denn hier ist nicht einmal irgend eine Berletzung denkbar, durch welche Gott etwas litte. Wenn man daher sündliche Handlungen Besteidigung en Gottes nirmt: so ist dies nur ein diellicher Ausdruck, weil dadurch ein göttliches Geset übertreten und dieß

hieft. Seitbem aber lebte er in ber Burudgezogenheit von einer Befoldung, die er als Rechnungs : Controlleur eines offentlichen Inflituts erhielt. Außer einigen mathematifchen Schriften und mehven Auffahen verschiednes Inhalts in Beitschriften hat er auch folgende philosophische, meift im Geifte ber tantifchen Bernunft-Eritit gefchriebne, Werte herausgegeben: Berfuch über bas Bergnugen. Wien, 1794. 2 Thie. 8. - Botlesungen über Die Rrit. ber reinen Bernunft. Cbenb. 1795. 8. 2. 2. Berlin, 1802. 8. - Borll. über bie Rrit, ber pratt. Bern. 1796. 8. - Borll, ub. b. Rrit. b. Urtheilste., nebft einer Rebe aber ben 3wed ber trit. Philof. Ebenb. 1796. 8. - Beitnige zur Krit. bes Geschmads. Ebenb. 1797. 8. — Berf. einer Geschmadslehre. Berl. 1798. 8. — Borll, ub. die metaphpsichen Anfangegefinde ber Raturwiff. Bien, 1798. 8. - Berf. einer Rechtslehre. Betl. 1802. 8. - Ueber ben Urfprung umfrer Erfenntnif; Preisfchr. mit einer anbern von Blod bemufa, von ber Afab, ber Wiff, in Berlin. Ebend, 1802, 8,

Bene vixit, bene qui latuit. - Bobl bat gelebt, wer wohl im Berborgnen lebte - ift eine Maxime, burch welche bas ftille und ruhige Privatleben bem geräuschvollen und unruhigen offentlichen Leben vorgezogen wird. Mun hat biefes freillich feine großen Befchwerben; weshalb auch Biele fich gern am Abend ihres Lebens aus bemfelben gurudziehn. Aber jene Marime ift boch etwas egoistifch. Denn wenn sich Niemand ben Beschwerben bes offent= lichen Lebens unterziehen wollte, um bie fanfteren und fugeren Freuben bes hauslichen Lebens besto ungestorter ju genießen: fo murbe nicht nur die menschliche Bilbung febr beschrantt bleiben, sonbern am Enbe auch bas bausliche Leben felbft etwas gabes annehmen ober in ein langwelliges Einerlei ausarten. Uebrigens ist wohl nicht zu befürchten, bag jene Marime, ber insonderheit die Philosiophen ber epikurischen Schule hulbigten, allzuviel Unbanger finden werbe. Denn wenn auch nicht ber eble Wunfch, ber Welt nutlich gu werben, fo treibt boch fcon Bedurfnif ober Chrgeiz Biele an, fich bem offentlichen Leben zu wibmen und baber Zemter in Staat, Rirche ober Schule zu fuchen.

Benefiz (von bene, wohl, und favere, thun) ist eigentlich Bohlthat. Man nennt aber auch Aemtet, Pfrunden und state, bie aus Gnaden verliehen werden, Benefizien. Wenn dies zur Belohnung von Werdiensten geschieht, ist nichts dagegen zu sagen, wohl aber, wenn aus bloßer Gunst, weil dabei weist dem Berdienste der ihm gebührende Lohn entzogen und dieser un Unwürdige verschwendet wird. Die Bedeutung von Benefiz als Lehn gehört in's Lehnrecht. S. Fendalismus.

Benete (Frbr. Cbu.) Privatiehrer ber Philof. frager in Bem lin, nachher in Gottingen, bann wieber in Berlin, wo er 1832 außerorbentl. Prof. ber Philof. wurde. Er hat bie Speculation ber neuern Philosophenschulen, besonders ber fichteschen, aus welcher er hervorgegangen, verlaffen und bie Philosophie wieder auf Die Erfahrung in folgenden Schriften gurudguführen gefucht: Erfahrungefeelenlehre ale Grundlage alles Biffens. Bett. 1820. 8. -Ertenntnifflehre nach bem Bewufftfein ber reinen Bernunft. Jena, 1820. 8. - Grundlegung jur Phyfit ber Sitten, ein Gegenftud gu Rant's Grundl, jur Detaph. b. S. Berl. n. Pof. 1822. 8. Da er wegen biefer Schrift auch politisch angefochten wurde, gab er noch eine Schubschrift bafür (Leipz. 1823. 8.) heraus. — Bei trage ju einer rein feelenwiffenschaftlichen Bearbeitung ber Seelen-Frankfreitskunde. Leipz. 1824, 8. — Stigzen zur Raturlehre ber Sefuble. Gott. 1825. 8. — Das Berhaltniß von Seele und Leib. Gott. 1826. 8. — Allgem. Sinleit, in bas afab. Stw Gott. 1826. 8. - Ueber bie Bermogen ber menfchuchen Seele und beren allmähliche Ausbildung. Gott. 1827. 8. (Auch als 2. B. ber psphologischen Stigen, indem die Stigen zur R. d. G. den 1. B. berselben bilden). — Kant und die philos. Auf gabe unfrer Beit, Berl. 1832. 8.

Benevoleng ober Benivoleng (von bene, mohl, und

velle, wollen) ift Boblwollen. G. wollen.

Ben Egra f. Egra.

Benjamin Conftant, f. Conftant. Bentham (Jerem.) ein brittifcher Philosoph (geb. 1735) ber vornehmlich über Gefetgebung gefchrieben. G. Deff. (a. b. Engl. in's Frang. von Dumont überf.) traité de législation civile et pénale, précédé des principes généraux de législation etc. Par,

1802. 8. Deutsch von Benete. Berl. 1830. 2. Bbe. 8. Beobachtung (observatio) ift eine absichtliche und aufmertfame Bahrnehmung eines Gegenstandes, ohne benfelben wills turtich ju verandern. Dadurch unterfcheibet fich die Beobachtung vom Berfuche, bei welchem man ben Gegenstand gewiffen Beranderungen unterwirft, um ihn genauer tennen gu lernen. Dande Dinge laffen fich nur beobachten, weil man fie nicht nach Belieben verandern kann, wie die himmelekorper, beren Bewegungen, ginsfterniffe u. d. g. Andre laffen fich wohl auch verandern; fo lange man fie aber blog beobachten will, enthalt man fich aller Einwirs tung auf diefelben; wie wenn man bie handlungsweife eines Dem fchen, ben Sang eines Thieres, bas Bachethum einer Pflange blog beobachtet. Wenn man aber Berfuche mit einem Dinge macht, fo muß boch zugleich die Beobachtung bem Berfuche zur Sand gebn, um nichts babei ju überfehn. - Beobachtungsgeift ift bie

ausgegeichnete Sabigteit eines Menfchen jum Beobachten, bie bann burch Uebung gur Fertigfeit erhoben wirb. Ein guter Beobachter fieht baber weit mehr, als andre Menfchen, die oft ben Balb vor fauter Baumen nicht febn. G. Gegenbeobachtung. Bequemung ober Anbequemung, f. Accommobas

tion.

Berathung ift theils Ratheertheilung, wenn man Semanben (gut ober ichlecht) berathet, theils Rathserholung, wenn man fich felbst mit Andern berathet, wo also die Berathung wechselfeitig (activ und paffiv zugleich) ift. Sie heißt bann vorzuges weise Berathichlagung. Berathichlagende Berfamm= lungen find bemnach folde, beren Glieber fich wechfelfeitig be-Wenn einzele Glieber folder Berfammlungen nur ihre Meinung fagen, aber nicht bei ber letten Befchlufffaffung mit abftimmen burfen: fo haben fie bloß eine berathenbe Stimme (votum deliberativum s. consultativum). Wenn aber bie gange Berfammlung in Bezug auf bobere Autoritat (g. B. bie bes Regenten) nur eine folche Stimme bat: fo ift fie nichts weiter als eine begutachtende Beborbe, beren Rath beliebig angenommen ober verworfen werben fann. Darum find auch ftanbifche Berfamms lungen mit blog berathenber Stimme teine mahrhaften Reprafentanten des Bolts, mas fie doch nach ber Ibee einer stellvertretenden ober fpneratischen Staatsverfaffung fein follen, fonbern nur Figurans ten auf dem politischen Theater von mehr ober weniger Bebeuts famteit, je nachbem bie Umftanbe und die Perfonlichfeiten bes Re genten, ber Minifter und ber Glieber folcher Berfammlungen finb. Denn es geschieht allerdings zuweilen, daß eine bloß berathende Stimme durch personliches Ansehn des Rathgebers und durch die feinen Rath unterftugenben Grunde bie Wirtfamteit einer entfcheis benben erlangt.

Beraubung s. Raub, auch Privation.

Beraufdung ift eine Sandlung, welche von ben Doras liften verschieden beurtheilt worben. Einige verdammten fie schlechte bin, Andre meinten, man burfe fich, wenn auch teinen Raufd, boch mohl ein Rauschen trinten. Birb nun unter bem lets tern nichts weiter verstanden, als ein hoherer Grad von Beiterkeit, wobei ber Menfch fein volles Selbbewufftfein und alfo auch feinen vollen Bernunft : und Freiheitsgebrauch behalt: fo burfte wohl von Seiten ber Moral nichts bagegen einzuwenden fein, wofern man nicht eine trubselige ober auftere Moral predigen will, die bem Menfchen alle finnlichen Genuffe verfagt, aber ebenbarum auch nur bei wenigen von Natur ober aus Schwarmerei trubfeligen Gemus thern Eingang finden tann. Gegen einen folchen Raufch abet, ben man auch Eruntenheit nennt, muß jebe Moral, welche bie Barbe bes Menfchen beachtet, ohne alle Ausnahme proteffiren, shaleich bie Rechtslehre auf biefen Buftand in ber Lehre vom Bertrage und von ber Burechnung Rudficht nehmen muß. Denn mabrend eines folden Raufches ift ber Denfc nicht fabig, einen rechts. afiltigen Bertrag ju Schließen. Da er aber frembe Rechte verlegen tann und ber Rausch oft sogar baju geneigt macht: so bleibt ber Menich immer für bas Unrecht verantwortlich, bas er im Raufche verübt, weil er fich nicht berauschen sollte; wiewohl er auch nicht fo bart beftraft werben tann, als berjenige, welcher bas Unrecht mit vollem Selbbewufitfein verübte.

Berechtigter, ein, ift berjenige, welcher ein Recht bat. und die Berechtigung ift die Ertheilung eines Rechts. Da nun die Bernunft burch bas allgemeine Rechtsgefet allen Menfchen ichon von Ratur gewiffe Rechte ertheilt: fo ift jeber Denich ein Berechtigter, und bie Berechtigung tommt nicht blog von außen,

fendem auch von innen. S. Recht. Beredtsamkeit (eloquentia) ift eigentlich die Fähigkeit, Anbre ju bereben b. h. fie nach bem Willen bes Rebenben au len-Ben. Dann versteht man barunter bie profaische Worttunft überbampt als Gegenfas ber poetifchen Wortfunft, welche Dicht tunft beißt. Jene wendet fich mehr an ben Berftanb, um burch ben= feiben ben Willen zu lenten, verschmaht aber babei teineswegs bie Bulfe, welche Gefühl und Einbildungetraft babei leiften tonnen. Diefe nimmt vorzugsweise Gefühl und Ginbilbungstraft in Ansfpruch, foll aber auch babei ben Berftand nicht unbefriedigt laffen. Dort ift baber bie Rebe, ungeachtet fie im Gangen gufammenhangend und wohllautend fein foll, weniger gebunden als hier, wo fie fogar meift als abgemeffen ober metrifch gebunden erfcheint, wim ben bochften Grab bes Wohllauts zu erreichen. Folglich ift bort bie Rebe, bie einem gegebenen 3mede bient, eigentlich mur verschonert, mahrend sie hier, unabhangig von jedem andern Bwede außer ber Geschmadeluft, schon im vollen Sinne bes Bortes fein tann. - Dag bie Beredtfamteit eine bofe Runft fei, ift eine ungerechte Behauptung. Denn wenn fie gleich von folechtgefinnten Rebnern ju bofen 3weden gemisbraucht werben Fann: fo liegt bieg boch nicht in ihrem Wefen und findet auch bei ambern Runften ftatt. Daber ift bie Regel Cicero's, bag ber beredtsame Dann auch ein rechtschaffner Mann fein solle (vir eloquens esse debet vir bonus) gang richtig, aber boch nicht the torifch, fondern moralifch. Die Arten ber Berebtfamfeit beziehen fich auf ben Gebrauch, ben man im Leben von biefer Runft machen kann. Die gerichtliche B. (genus eloquentiae judiciarium) bezieht fich auf Antlage und Bertheibigung vor Gericht, fest aber Deffentlichteit ber Berichte voraus, wenn fie fich Rrug's encuelopabifch : philof. Borterb. B. I.

authilben foll. Die berathichlagenbe B. (g. e. deliberativum) bezieht fich auf Berhandlungen über bas offentliche Babl. fest aber gleichfalls Deffentlichfeit diefer Berhandlungen voraus. Man nennt fie auch politische B. Die barftellenbe B. (g. e. demonstrativum) bezieht fich auf Lob und Tabel, meift aber auf Lob einzeler Personen ober ganger Gefellichaften. Die geift = liche ober firchliche B. endlich (g. e. sacrum s. ecclesiasticum) bezieht fich auf ben Bortrag moralisch : religiofer Babebeiten aus Erbauung und heißt von bem Drte, wo folche Reben größtentheils gehalten werben, auch Rangelberebtfamteit. Die giten Gries chen und Romer fannten nur die brei erften Arten; die lette bat fich erft burch bas Christenthum ausgebilbet. Gie muß aber bescheibner im Gebrauche ber Mittel fein, burch welche ber welttiche Redner feine Buborer zu bezaubern und mit fich fortgureißen fucht. Dem es ift unter ber Burbe ber Religion, ben Denfchen in fo heftige Gemuthebewegung ju feten, bag er gleichfam bie Befonnenheit verliere und wie ein willenlofes Wertzeug bem Rebenben folge. — Die theoretische Anweisung zur Berebtsamteit beiße Rhetorit (von onrwo, ber Redner) hilft aber wenig ohne Talent (mas man auch naturliche B. nennt) Borhaltung guter Dufter und eigne praftifche Uebungen. - Meuferlich ober forperlich beißt die B. in Bezug auf den Bortrag der Rebe (Pronunciation und Gesticulation) innerlich in Bezug auf die Unordnung und Berbindung der Gedanken und Borte (Disposition und Composis tion). Die wortliche Darftellung ber Gebanten beift auch Elocution im engern Ginne. Die außerliche Berebtfamteit (auch Action genannt) thut allerdings viel; aber boch nicht alles, wie manche Redner behauptet haben. Auch muß fich der Redner huten, bağ er babei nicht in's Theatralische falle ober wie ein Schauspieler agire. Denn er ift fein mimifcher, fonbern ein tonischer Runftter. S. mimifche und tonifche Runfte.

Berengar ober Berenger von Tours (Berengarius Turonensis) geb. nach 1000, Lehrer ber philosophischen Schute zu Tours und seit 1040 Archibiakonus zu Angers, ein scharssnniger und freimuthiger Denker, der aber ebendeswegen verketert und versfolgt wurde, besonders weil er das Dogma von der Transsukkanztiation gegen Lanfrank u. A. bestritt. Seit 1080 zog er sich auf die Insel St. Cosmas bei Tours zuruck, theilte seine Zeit zwisschen Studien und frommen Uedungen und starb 1088. S. Oudini diss. de vita, scriptis et doctrina Berengswii; in Dessendini diss. de vita, scriptis et doctrina Berengswii; in Dessenden und franklichen Tr. II. p. 622 ss. — Lessing's Bereng. Tur. Braunschw. 1770. 4. vergl. mit Dessend. Beiträgen zur Gesch. u. Lit. B. 5. — Stäublin's Bereng. Tur.; in Desse. 2. St. 1. vergl.

mit Deff. Progt, Annunciatur edit. libri Berengarii adversus Lanfrancum, simul omnino de scriptis ejus agitur. Gott. 1814. 4. — Ein etwas spater lebender Peter Berengar von Poitiers, Schuler Abalard's, hat sich bloß burch eine Apologie seines Leherers bekannt gemacht.

Bereuen f. Reut.

Betg (Franz) geb. 1753 zu Frickenhausen im Würzburgschen, Licent, ber Theol., Prof. ber Kirchengesch, und gestlicher Nath zu Barzburg, trat zuerst als Gegner Schelling's auf in s. Sertus oder über die absolute Erkenntnis. Rurnd. 1804. 8. wogegen anos nom erschien: Antiserus od. ab. d. abs. Etk. Heidelb. 1807. 8. — Dernach stelle' er in s. Epikritik der Philos. (Arnst. ii. Rudolst. 1805. 8.) ein eignes Spstem auf, in welchem er das logische Wollen als Erklärungsprincip der Realität detrachtet und den Hauprgrund des bisherigen Missingens aller philosophischen Versuche darin sindet, das man sich über das zu Erklärende und die möglichen Erklärungserten dessen die rachfolgende Kritik der Zugabe zur Kritik Kant's; es ist aber wenig beachtet worden.

Berger (Joh. Erich von) geb. 177\* in Danemark, lebte frühre (um 1798) zu Jägersburg bei Kopenhagen, und ist jest ordents. Prof. der Philos. und Astron. in Kiel, auch danischer Statsrath. Rachdem er sich früher in kleinern Schristen über das Gesindewesen in sittlicher Rücksicht (Klei, 1794. 8.) und über die Angelegenheiten des Tages (Schlesw. 1795. 8.) versucht hatte, trat er auch als philos. Schriststeller mit folgenden, manche neue Ansicht enthaltenden, Werten auf: Philos. Darstellung des Weltalls. W. 1. Augemeine Blicke. Altona, 1808. 8. — Augemeine Grundzüge zur Wissenschen Erkenntniss im Augemeinen. Th. 2. Zur philos. Naturerkenntniss. Ih. 3. Zur Anthropologie und Psychologie. Th. 4. Zur Ethit, philos. Rechtslehre und Religionsphilos. Schendaselbst 1817—27. 8.

Berger (Joh. Gfr. Imm.) geb. 1773 zu Ruhland in der Oberlausit, erst Repetent in Sottingen, dann (seit 1802) Oberpfarrer in Schneeberg, ft. 1803. Er hat sich vornehmlich um die Religionsphilosophie durch solgende Schristen verdient gemacht: Aphostismen zu einer Wissenschlichen der Religion. Leipz. 1796, 8. — Gesch, der Religionsphilos. Berl. 1800, 8. — Ideen zur Philos. der Religionsgesch; in Staudlich er Religionsphilos. u. veligiose Anstheopologiez in Schuber off's Journ. zur Beredlung des Prediger = und Schullehrerstandes. B. 2. St. 1. — Bon seinen theoll. Schristen ist hier bloß noch die mit der Philos. verwandte Abh. zu

sewähnen: Bie ift die Gottlichkeit bes Chriftenthums für die reine Bermunftreligion zu beweisen? in Staudlin's (eben erwähnten) Beitragen. B. 1.

Berge (Joh. Abam) geb. 1769 gu Sainichen (weshalb er fich auch zuweilen Sainich en nennt) bei Beig, Doct. ber Rechte und privatifirender Gelehrter in Leipzig, hat außer mehren politischen Flugschriften und Auffagen in Beitschriften auch folgende philosophische Schriften berausgegeben: Untersuchungen aus dem Ratur-Staats = und Bollerrechte. Leipzig, 1796. 8. - Briefe über Rant's metaphpff. Unfangsgrunde ber Rechtslehre. Leipz. und Gera, 1797. 8. — Reflerionen über Kant's mett. Unfangsgrunde ber Tugenblehre. Leipzig, 1798. 8. - Die Runft zu lefen. Jena, 1799. 8. - Die Kunft zu benten, Leipz. 1802. 8. - Die Runft zu philosophiren. Leipz. 1805. 8. - Philosophie bes peine lichen Rechts. Deigen, 1802. 8. - Theorie ber Gefengebung. Ebend, 1802, 8. - Pfpchologifche Lebensverlangerungefunde, Epg. 1804. 8. - Thierfeelentunde (eigentl. ber 2. B. von Binglep's Biographien der Thiere, in's Deutsche überf. B. 1. 1804.) Epg. 1805. 8. - Much hat er, außer mehren andern ausländischen Schriften, Beccaria's Wert von Berbrechen und Strafen mit vielen Unmertt, und Bufaben überf. Epg. 1798. 2 Thie, 8. -Neuerlich gab er noch heraus: Ueber bas Geschwornengericht und über öffentliches Berhandeln vor Gerichte. Epz. 1827. 8. — Abbandlungen aus bem philosophischen peinlichen Rechte über Sefcmornengericht, Todesftrafe, geiftestrante Berbrecher zc. Lpg. 1828. 8. — Was hat ber Staat und mas hat bie Rirche fur einen 3med? und in welchem Berhaltniffe fteben beibe zu einander? Epz. 1827. 8. - Die mabre Religion; jur Beherzigung fur Rationa= liften und jur Radicalcur fur Supernaturaliften, Mpftiter ic. Ept. 1828. 8. (Die beiben letten Schriften gab er unter bem Ramen Ju L Fren beraus.) - Bertheibigung der Rechte ber Beiber. Lpg. 1829. 8.

Bergregal ist ein Maje statsrecht (s. d. W.) welches sich auf den Bergbau bezieht. Es ist aber nur außerwesentlich ober zusällig. Denn erstlich ist es schon etwas Zusälliges, daß es in einem Staate überhaupt Bergbau giebt. Sodann ist es aber auch nicht nothwendig, daß dieser Bergbau vom Staate selbst oder im Namen desselben von dem Staatsoberhaupte betrieben werde. Die Schäge, welche die Erde unter ihrer Oberstäche verdirgt — Metalle und andre Mineralien — konnten auch von den Privateigenthumern dieser Oberstäche oder von besondern Gesellschaften, die sich zu diesem Zwecke verdunden hatten, zu Tage gesordert und benutzt werden. Weil aber der Bergbau im Großen vermag, einen bedeustenden Theil der Staatsausgaben zu becken: so ist er in den meissten Landern, welche mineralteiche Berge haben, als ein sog. Regale

bem Staate ober bessen Oberhaupte reservirt, um jene Ausgaben nicht durch Besteuerung der Bürger decken zu müssen. Es erhellet aber hieraus zugleich, daß die durch den Bergdau gewonnenen Schätze nicht als ein Privateigenthum des Staatsoberhauptes betrachtet werden und also auch nicht in die Privatkasse dessehauptes detrachtet werden und also auch nicht in die Privatkasse dessetelben kließen dürssen. Sie sind Staatseigenthum und sollen bloß für die Iwecke des Staats verwendet werden. Was nun hier vom Bergregale gesagt worden, gilt auch von den übrigen (als Forst Zagdz Minz Post Zagdz u. a.) Regalien der Art. Sie sind insges

fammt nur jufallig.

Bericht ist ein Zeugnif, bas Jemand in Bezug auf etwas von ihm selbst ober von Andern Wahrgenommenes ablegt. Der Berichterstatter kann baher entweder als Augen = oder als Ohrenzeuge gelten. S. Zeugnis. — Ein Bericht heißt auch eine Nachricht, wiesern er auf das Berichtete folgt. Und darum sagt man auch benachrichten oder benachrichtig en statt berichten. Dagegen heißt berichtigen soviel als richtiger machen, gleichsam eine bessere Richtung geben. Bezieht sich mun dieß auf einen Bericht, so kann das Berichtigen freilich auch zugleich ein Berichten sein. Der frühere Bericht wird dann durch einen spätern berichtigt. Das Nachrichten aber ist etwas ganz Anders. S. richten.

Berigardo) geb. um 1592 zu Moulins in Frankreich, studirte zu Aip, ward hier Doct. der Philos. u. Med., hielt sich dann zu Paris und Klorenz auf, lehrte seit 1628 zu Pisa, seit 1640 zu Padua Philos. n. Med., und starb um 1688. (Einige tassen ihn 1578 geboren werden und 1663 od. 1667 sterben). Dieser B. siet in den Berdacht des Atheismus, weil er in seiner Schrist: Circuli Pisani s. de veterum et peripatetica philosophia dialogi (Udine, 1641 u. 1643.) die Lehre des Artsstoteles bestritt und dagegen die Kosmophysis der ionischen Philosophia, besonders des Anarismander und des Anaragoras, empfahl. Doch ist das Resultat der Schrist mehr steptisch, als dogmatisch. Jener Berdacht ist das der nicht hinlänglich begründet.

Berkelen ober Berklen (Geo.) geb. 1684 gu Kilkin in Irland, studiete seit 1699 gu Dublin, ward 1707 Mitglied (sellow) des Dreieinigkeitscollegiums daselbst, 1721 Doct. der Theol., 1724 Dechant von Derry, 1734 Bischof zu Clopne in Irland, und stard 1753 zu Orford, nachdem er mehre Reisen nach Frankreich, Italien und selbst nach America (wo er einen großen Entwurf zur Bekehrung der Wilben ausschhren wollte, aber aus Mangel an Unterstützung nicht konnte) gemacht und durch seinen tresslichen Charakter die Freundschaft von Abbison, Steele,

Swift, Pope und andern quegezeichneten Beitgenoffen erwork ben hatte. Buerft trat er ale mathematifcher Schriftfteller auf, indem et 1707 f, Arithmetica absque Algebra aat Euclide demonstrata, und 1709 f. Theory of vision herquegab. Weit betuhmter aber marb er burch feine philosophischen Schriften : Treatise on the principles of human knowledge. Lond. 1710. 8, 2. 2, 1725. -Three dialogues between Hylas and Philonous. Cheng. 1713. 8. - Alciphron or the minute philosopher. Ebend. 1732. 8. (Auch gegen Danbeville gerichtet.) - In biefen Schriften fucht' er ben Ibealismus gegen bie ju feiner Beit berrichende und pornehmlich burch Lode verbreitete empirisch : realistische Anficht der Dinge zu begrunden, indem er glaubte, daß biefe Unficht felbit ber Moral und Religion Abbruch thue. Daber bemuht' er fich ju geis gen, bag wir burch bie Sinne nichts als einen finnlichen Schein, aber keineswegs die Eristenz ober Substantiglitat eines wirklichen Dinges mahrnehmen, bag baber bie Annahme einer von uns unabhangigen Rorperwelt ein bloger Wahn fei. Rur Gelfter eriftiren alfo nach B.'s Meinung, und ber Menfcbengeift nimmt eigentlich nichts mahr, als feine Borftellungen ober Ibeen, Die er aber nicht felbft hervorbringt, fondern Gott, ber unenblich volltommene Beift, ibm mittheilt; mobei aber boch ber Menfch burch absolute Billensfreiheit der Urhebet seiner guten und bofen Handlungen bleiben follte. Diefer myftisch : theologische Ibealismus fand aber wenig Beifall, ba er nur eine Unbegreiflichteit an die Stelle der andern fette und (wie auch fcon Sume fehr richtig bemerkt bat) weit mehr geeignet mar, ben Stepticismus aufzuregen, als eine befriebigenbe Ueberzeugung zu gewähren. Wie magft du bich - tonnte man B. fragen - pom Dafein Gottes überzeugt halten ober uns Andre bavon überzeugen, wenn bu bas Dafein ber Belt (alfo auch unfres, wiefern wir uns allesammt in berfelben Weltanfchauung befaffen) als ein Dafein außer bir leugneft? Wenn alle außere Wahrnehmung ein bloges Blendwert ift, mas verburgt bir benn bie innere? Und wenn auch biefe, weil fie von ber außern abhangt, leerer Schein ift, mas verburgt bir benn bie Gultigkeit beiner Gebanten und Schluffe ? - B.'s fammtliche Berte erfchies nen englisch: Lond, 1784. 2 Bbe. 4. Die philosophischen beutsch: Eps. 1781. 8. B. 1. Bum Theil auch in: Sammlung der vor-nehmften Schriftsteller, welche die Wirklichkeit ihres eignen Rovpers und ber gangen Korperwelt leugnen ze, Roft. 1756, 8. -Seine Biographie von Arbuthnoth ffeht vor ber engl. Ausg. f. Werke und ist vermuthlich dieselbe, die auch einzeln unt. d. Tit. erschien: An account of the life of G. B. Lond. 1776. 8. Bon ihm sagte Pope: To Berkeley every virtue under heaven. Bernier f. Gaffenbi.

Beros (Berosus) ein angeblicher chalbaifcher Philofoph, von beffen Philosophie aber nichts befannt ift. Er foll Priefter bes Gottes Bel ju Babplon gemefen fein ober auch, nach Anbern, als Lebrer ber Affrologie auf ber Infel Ros im agaifden Deere gur Beit Alexander's bes Gr. gelebt haben. Bon ben chalbdis fchen Dentwurdigfeiten, die ihm jugefchrieben werben, find nur noch Bruchftude vorhanden, die man findet im Unbange gu Scaligeri lib. de emendatione temporum und vollstandiger in Fabricii bibl. gr. T. XIV, p. 175. ss. Aus biefen Bruchs ftuden erhellet, bag jene Schrift eine Urt von Rosmogonie mar, bie gum Theil aus einheimischen Ueberlieferungen, gum Theil aus bebraifcher und griechischer Depthologie jufamengefest fcheint. Die ihm ebenfalls beigelegten libb. V. antiquitatum totius orbis (zuerft in Annii antiquitatt. varr. Voll. XVII. Rom, 1498. bann gu Seibelb. 1599. und ju Wittenb, 1612. 8, gebruckt) find mabra fcheinlich unecht, enthalten auch feine Philosopheme. G. Berosi Chaldaeorum historiae, quae supersunt, cum commentat. de Berosi vita et librorum ejus indole. Auct. Joh, Dav, Guil, Richtero, 2pg. 1825. 8.

Beruf ift basjenige Lebensgeschaft, ju welchem ber Denfc bestimmt (gleichsam berufen) ift. Biefern biefe Bestimmung von ber Ratur b. h. von ben naturlichen Unlagen bes Geiftes und bes Rorpers abhangt, heißt ber Beruf ein innerer; wiefern fie aber von der Gefellschaft, in der man lebt, ober überhaupt von gewiffen Lebensverhaltniffen abhangt, beißt ber Beruf ein außerer. Bei ber Babl bes Berufes hat man alfo auf Beibes (Unlagen und Lebensverhaltniffe) Rudficht zu nehmen. Inbeffen ift biefe Babt felten frei; benn bie meiften Menfchen werben eben burch ihre Unlagen und Lebensverhaltniffe ju gemiffen Lebensgeschaften fo gebrangt umb getrieben, bag ihnen fast teine Wahl übrig bleibt. Da ber Menfch wegen seiner Beburfniffe und seiner Bilbung mit Andern gufammen leben und wirten foll: fo foll er auch irgend ein Lebensgefchaft übernehmen, wodurch er für fich und Andre thatig ift, mithin der Gefellschaft eben fo nugt, wie fie ihm, bamit er tein bloßer Bergehrer ber Lebenbyuter (fruges consumere natus) fei. Das Lebensgeschaft braucht aber gerade tein offentliches Umt zu fein , indem man auch im Privatstande (als Runftler, Schriftsteller ic.) ber Gefellschaft febr wichtige Dienfte leiften tann. - Berufs= ftubien ober Berufewiffenschaften find biefelben, welche man mit einem gwar uneblem, aber gewohnlichern Ausbrucke Brobftu= bien ober Brobwiffenschaften nennt. S. b. 2B.

Berufung auf einen bobern Richter f. Appellation.

Berührung, mathematisch genommen, ift bloß ein raumliches Berhaltnis, welches entsteht, wenn zwei Dinge gemeinschaftliche Granzen im Raume haben; physisch genommen aber ein bynamisches Verhältniß, welches durch Wechselwirkung der Dinge in ihrer gemeinschaftlichen Granze entsteht. Daß diese Berührung wohlthätig auf den Körper wirken und also auch wohl Krantheiten heilen könne, lehet die Ersahrung unwidersprechtich. Man brauche daher nicht gleich Wunder zu schreien, wenn irgendwo ein Kranter durch bloße Verührung geheilt worden. Die Thatsache selbst aber muß vor allen Dingen genau untersucht werden. S. Wunder.

Befchabigung ift bie Bufugung eines Schabens (f. b. M.) ber wo moglich wieder gut zu machen burch Entfcha-

bigung. G. b. 28.

Beschaffenheit ist ein Merkmal, das einem Dinge nicht wesentlich zukommt, sondern bloß zufällig ist, so daß das Ding bald so bald anders beschaffen sein kann. Dadurch unterscheibet sich jene von der Eigenschaft, welche ein wesentliches Merkmal eines Dinges ist. Es kann daher dasselbe Merkmal Besch, oder Eig, heißen, je nachdem es auf dieses oder jenes Ding bezogen wird. So ist die Eckseliet eine Beschaffenheit des Tisches; denn er könnte auch rund sein; aber eine Eigenschaft des Würfels; denn dieser muß ecks sein. Im gemeinen Leben nimmt man es freilich nicht so genau mit diesen Ausbrücken, sondern nennt alle Qualitäten der Dinge bald Beschaffenheiten, bald Eigenschaften.

Beichaftigung ift jebe Art torperlicher ober geiftiger Thatigteit. Sie tann balb Arbeit, balb Spiel, balb auch ein Ge=

mifch von beiben fein. S. jene beiben Ausbrucke.

Beschaulich in Bezug auf die Philosophie ist soviel als theoretisch ober speculativ, in Bezug auf das Leben soviel als ascetisch. Jene ist nämlich der Betrachtung überhaupt, dieses insonderheit moralisch=religiosen Betrachtungen geweiht, indem beschauen in dieser Beziehung für betrachten steht. S. d. W. und Therapeutik.

Bescheiden beit ist allerdings eine Tugend, ob es gleich von einigen Moralisten geleugnet worden und ein großer deutscher Dichter in seiner naiven Kraftsprache sogar gesagt hat, nur Lumpe seien bescheiden. Sie ist namlich die aus dem Bewusstsein unsere Unvollsommenheit hervorgehende Maßigung unster Ansprüche auf fremde Achtung. Diese Achtung darf man wohl sodern. Wer sie aber auf eine ungestüme Art, als einen schuldigen Tribut für hohes Verdienst, oder gar mit Geringschähung Andrer, denen doch ebenfalls Achtung gebührt, sodert, der ist und escheiden und fälle durch die Undescheidenheit in einen sittlichen Fehler, indem er eine übertriebne Eigenliebe, mithin eine unsautere Gesinnung verrath. Freilich giebt es auch eine affectirte Bescheidenheit, wo man sich selbst herabwürdigt, um desto mehr gelobt zu werden.

Daburch verräth sich aber bleselbe Eigentiebe, indem sie sich nur hinter einer sehr durchsichtigen Maste zu versteden sucht. Wer seiner Berblenste da, wo sie anerkannt werden sollten, geltend macht, ift jedoch noch nicht unbescheiden, so wenig als der, welcher über haupt etwas auf sich halt und sich daher nicht von Andern wörtlich oder thätlich mishandeln läst. Dieser eble Stolz kann sehr wohl mit der Bescheidenheit bestehn. S. Stolz.

Befchleichungsfehler f. vitium subreptionis.

Beschleunigung (acceleratio) ist Bermehrung ber Bewegung in Ansehung ihrer Geschwindigkeit, wie Berzogerung (retardatio) beren Berminderung. Jene sindet z. B. beim Fallen, diese beim Steigen der Körper statt. Richtet sich die Zunahme und Abnahme der Geschwindigkeit nach einem beständigen Gesete (wie beim Fallen der Körper die Räume sich nach den Quadraten der Zeiten vergrößern, nämlich wenn in 1 Sekunde 1 Fuß, so in 2 S. 4 F., in 3 S. 9 F. und so fort): so heißt die Beschleunigung und Berzögerung gleichförmig; wo das nicht der Fall ist (wie beim Laufe des Schiffes nach der veränderlichen Kraft des Windes) ungleichförmig. S. Geschwindigkeit.

Beschließen heißt sowohl etwas beendigen als etwas des

Befchließen heißt sowohl etwas beendigen als etwas befinitiv bestimmen. Im letten Falle sagt man auch einen Beschluß fassen, weil durch den Beschluß die vorhergegangene Berathung mit uns selbst oder mit Andern beendigt wird. Ein Beschluß ist also eigentlich ein Gedanke, der praktisch werden soll, es aber oft nicht wird, weil es an Kraft zur Aussuhrung sehlt

ober man fich oft eines anbern befinnt.

Beschränkung s. Begränzung. Man nimmt jedoch bie Ausbrücke beschränkt und Beschränktheit auch in psychoslogischer hinsicht. Ein beschränkter Geist oder Kopf (tête bornée) heißt nämlich so viel als ein sehr mittelmäßiger, bedeutet also etwas weniger als Dummkopf. S. Dummheit. In politischer hinsicht nennt man einen Regenten oder eine Regierung (auch eine Monarchie) beschränkt, wenn der Regent nicht nach bloßer Willfür, sondern nur innerhalb der von der Versassung gesetzen Schranken handeln kann. S. Staatsverfassung.

Beschreibung (descriptio) ift in Bezug auf Begriffe nichts anders als eine weitlausigere Erklarung berselben. S. Erklarung. Man kann aber auch individuale Dinge (Gegenden, Haufer, verslorne Sachen, entwichene Menschen ic.) beschreiben; wobei dann eine Menge von Merkmalen angeführt werden, die zwar in Bezug auf den Begriff, unter welchem ein solches Ding steht, sehr außerwesentlich, aber doch für das Individuum, welches eben beschrieben werden soll, sehr charakteristisch sein konnen. So wird man bei der Beschreibung eines entwichenen Menschen, welcher eine

Warze auf der Nase hat, diese hochst zusällige Werkmei nicht übergehen dürsen, weil es stark bezeichnend ist und daher die Anserkennung erleichtert. Uebrigens darf auch eine Beschreibung nicht zu weitläusig und zu wortreich sein, weil sie soust an Ueberschtliche keit verliert und am Ende langweilig wird. In den lehten Kehler sallen vornehmlich die Beschreiber von Aunstsachen und Aunststeistunz gen, indem sie gleichsam die Anschauung derselben durch ihre Besschreibung ersehen wollen; was doch nicht möglich ist. Von solchen Dingen kann die beste Beschreibung immer nur einen sehr unzus länglichen Begriff geben, nie aber die Anschauung ersehen. Da heißt es also mit Recht: "Komm und siehe!" — Auch lange Besschreibungen in Romanen und andern Gedichten oder durchaus besschreibende Gedichte sallen meist in's genre ennuyeux.

Befdutung f. Sous.

Beschwörung, wiesern man sagt, eine Aussage beschwören, bebeutet eine Bekräftigung ober Betheurung durch den Schwur oder Eid. S. d. W. Auch bedeutet es zuweilen eine inständige Bitte, wie in der Formel: Ich bitte, ja ich beschwöre euch (oro et obsecro). Wiesern aber die Beschwörung eine Art von Zauber ift, wodurch etwas Außerordentliches oder gar Uebernatürliches der wirkt werden soll, wobei man sich daher auch gewisser heiliger Werte oder Beschwörungsformeln (wie beim Erorcismus in der Tause) bedient: so beruht eine solche Handlung auf bioßem Aberglauben. S. d. W. und besessen.

Befeelt (animatum) heißt alles, mas eine Seele hat. S. Run ift es aber bem Philosophen nicht erlaubt, ba eine Seele angumehmen, wo fich teine Spur von Seelenthatigfeit nach: weisen lafft. Alfo mogen wohl Dichter alles in ber Ratur befeelen, Berge und Fluffe, Steine und Rrauter; aber aus bichterifchen Dar stellungen muß man teine Dogmen bilben. Da bie Thiere Seelen: thatigfeiten außern, fo muffen wir fie fur befeelt halten, nicht fur bloge Maschinen ober Automaten, wie Cartes meinte. Bei ben Pflanzen aber zeigt fich teine folche Spur; benn die fogenannten Empfindungepflangen (Genfitiven) beißen nur uneigentlich fo; ihre Bewegungen find fo bestimmt , bag fie nur als Kolge einer bobern organischen Reizbarkeit angesehn werben konnen. Auch die Welt: forper fur befeelte Befen ober große Thiere ju halten, ift tein binreichenber Grund vorhanden; benn ihre Bewegungen find fo me: chanisch regelmäßig, bag babei an feine Empfindung und Billtur ju benten ift. S. Unimalitat. Wegen ber Frage, ob ber Embryo gleich anfangs befeelt fei ober wann er befeelt werbe,

Befeffen ift ein Ausbruck, ber fich vorzugeweise auf ben Glauben bezieht, bag Denfchen von guten ober bofen (vornehm=

lich aber von bofen) Geiftern leibhaftig in Beffa genommen werben tonnen. Da man folche Beifter auch Damonen (f. b. 9B.) nannte, fo biegen auch bie angeblich Befeffenen Damonifche. Infomberheit meinte man, daß gewiffe Rrantheiten, Die man nicht aus naturlichen Urfachen ertlaren tonnte und beren Symptome febr auffallend (munderbar ober furchtbar) maren, wie Epilepfie, Beitstang, Bahnfinn, Tollheit, von folden bofen Plagegeiftern herrubr-Und barauf bezogen fich dann wieder gemiffe Mittel ober Runfte, biefe Beifter auszutreiben, unter andern auch gemiffe Bauberworte ober Beschworungsformeln. Ja man ging in dieser Boransfetung noch weiter. Dan meinte, daß auch die neugebornen Rimber icon von einem bofen Beifte (bem Teufel) befeffen feien und daß ebendaher bas angeborne Berberben bes Menfchen rubre: weshalb es nothig fet, biefen bofen Beift vor allen Dingen burch übernaturliche Mittel (namlich burth eine besondre, bei ber Taufe anzuwenbende, Beschworungsformel) auszutreiben. Dag bieg alles auf Untunde ber Ratur und willfurlichen Spothefen beruhe, erbellet auf ben erften Blid. Da man zugesteht, baß folche Geifter unfichtbar feien und nur aus ihren Birtungen ertannt werben tons nen : fo muffte man vorerft beweifen, bag biefe Wirfungen gar nicht von nathrlichen Urfachen herruhren konnen und es baber unumganglich nothwendig fei, sie aus übernatürlichen zu erklaren und auch übernatürliche hulfsmittel bagegen zu brauchen. Weil sich aber bieß auf keinen Fall beweifen lafft, so kann die Philosophie nur zugeben, daß der Mensch von Unwiffenheit, Irrthum, Borurtheil, Aberglauben, Leibenschaften, Gunden und gaftern beseffen Das find freilich auch bofe, fehr bofe und harmactige Sie laffen fich aber burch teine Befchworungsformeln, fonbern nur burch intellectuale und moralifche Bilbung austreiben.

Befinnen, sich, heißt eigentlich sein Bewustesein aufhellen, es zur Rlatheit und Deutlichkeit zu erheben suchen. Daher sagt man auch sich auf etwas besinnen, wenn man etwas Bergessenes in's Bewustesein zurückzurufen sucht. Denn es schwebt nur noch bunkel vor; es ist gleichsam in den dunkeln hintergrund bes Bewussteins zurückzetten, aus welchem wir es an das Licht hervorzuziehn streben. Wenn nun Jemand mit hellem Bewusstein denkt und handelt: so legen wir ihm auch Besonnenheit bei oder nennen ihn besonnen, weil er dann seiner selbst mächtig, gleichsam bei sich selbst oder, wie man auch sagt, dei Sinnen ist. Wenn man aber von Jemanden sagt, er habe die Besinnung verloren: so bedeutet dieß mehr, als wenn man sagt, er habe die Besonnenheit (wosur man auch wohl sagt, den Kopf) verloren. Ienes heißt nämlich soviel als das Bewusstein verloren haben,

welches immer noch flattfinbet, wenn man auch unbefonnen ober obne Befonnenbeit banbeit.

Befit (possessio) ift ein Berhaltnif zwifden einem Rechtsfubjecte und einem Rechtsobjecte, wodurch jenes über biefes eine gewiffe Sewalt bekommt. Ift biefes Berhaltnis außerlich mahrnehmbar, fo heißt der Befit unmittelbar, finnlich ober phy= fifth; biefer befteht alfo in der wirklichen Inhabung einer Sache (detentio rei). Wird aber ein folches Berhaltnig blog mits tels bes Rechtsgefetes gebacht, fo beift ber Befit mittelbar, un= finnlich ober intelligibel, auch juribifch; biefer findet alfo auch ohne Inhabung ftatt. Dieraus erhellet fogleich, bag Jemand etwas physisch besigen tonne, ohne es juridisch zu besigen, und um= gelehrt. Gleichwohl folgt hieraus nicht, bag ber phyfifche Befiger, ber nicht jugleich ein juribifcher ift, ein wiberrechtlicher und unred= licher (possessor malae fidei) fei; er kann auch ein rechtlicher und redlicher (p. bonas f.) fein. Go ber Inhaber eines anvertrauten Sutes und felbst einer gestohlnen Sache, wenn er nicht weiß, daß fie gestohlen worden; wufft' er aber bieß, und wollte bennoch die geftoblue Sache nicht herausgeben, fo mar' er in bemfelben Falle, wie ber, welcher ein anvertrautes Gut verleugnete, um es in feinen Rugen zu verwenden. Daber tann auch Jemand bloß ein vermeint= licher Besiter (p. putativus) in rechtlicher hinsicht fein; und ebenbarum kann ber finnliche Befit allein noch nicht ben rechtlichen beweisen, ob er wohl - nach bem Grundsage: Jeber ift fur gut, alfo auch für gerecht ju halten, bis bas Begentheil erwiefen (quisque praesumitur bonus, ergo et justus, donec probetur contrarium) - eine gunftige Prafumtion fur ben Befiger begrundet. Daher bie Rechtsregel: Gludlich find die Besitzenten (beati possidentes). Uebrigens nennen manche Rechtslehrer auch ben Befit beffen, was dem Menfchen angeboren ift, ben naturlichen Befit, weil man baffelbe von Ratur bat, mithin nicht erft gu ermerben braucht, wie alle forperlichen Glieber. Dieser naturliche Befit, über ben nie ein vernunftiger 3meifel entfteben tann, well bier bie Person eigentlich nur sich felbst besitht, ift also febr ver-Schieben von jenem physischen Besige, ber fich auf außere Dinge bezieht und fehr leicht ftreitig werden kann. Die Frage aber, ob nicht eine Person trog bem, daß fie sich selbst von Natur besigt, auch von einem Andern in Besit genommen werben tonne, ift im folg. Art, beantwortet.

Befignahme (occupatio) ist die erste Art der Erwerbung eines außern Eigenthums, welche in der Ergreifung und Zueignung einer herrenlosen Sache besteht und baher auch Bemachtigung (redactio in potestatem suam) heißt. Ware die Sache nicht herzenlos, so musste man sie erst vertragsweise (durch Tausch, Kauf,

Dienfte zc.) von bem Eigenthamer berfelben erwerben. Ift fie aber berrentos, fo wird Miemanbes Recht verlett, wenn fie Jemand ergreift und fich zueignet. Denn nach bem Rechtsgesete ift man zu allen Sandtungen befugt, durch die Diemand beleibigt wird. Es fallt alfo die herrenlose Sache bem erften Besitznehmer zu (res nullius cedit primo occupanti). Wollte man biefe Rechtsregel und somit bie Befignahme als eine rechtliche Erwerbungsart nicht gelten laffen: fo muffte man beweisen, daß es gar teine herrenlose Sache gebe, entweber weil von Anfang un eine Art Gatergemeinschaft unter ben Menfchen bestanden habe und noch immer bestehe, oder weil auf andre Art bereits alles auf ber Erbe feinen herrn habe. Das erfte ware eine bloge Siction (f. Gutergemeinfchaft); bas anbre aber lafft fich nicht beweifen, weil bagu eine vollständige Induction aller Dinge auf der Erbe, bie etwa in Befit genommen werben mochten, erfoberlich mare. Gine folde Induction ift aber nicht moglich. Es muß alfo angenommen werben, bag es noch jest auf ber Erbe herrenlose Dinge gebe, bie in Befig genommen werben tonnen — wilbe Thiere, wuste Inseln u. b. g. Im Staate andert fich freilich bie Sache. Denn ba ber Staat ein Gebiet bat, fo ift weder biefes Gebiet felbst, noch was fich barauf findet, als vollig herrenlos zu betrachten. Wo aber kein Staat ift, ba muß es auch herrenlose Sachen geben, die jeder zuerst in Besitz nehmen und daburch rechtlich erwerben tann. Daraus folgt nun von felbft, bag ein Menfch von bem andern nicht in Befit genommen werden tann. Denn ber Menfch ift als ein vernunftiges und freies Wefen fein eigner herr (sui juris); er besitt fich felbft von Ratur und wurde alfo an feinem naturlichen Rechte verlett, mithin beleidigt werden, wenn ihn Jemand ergreifen und fich zueignen wollte. Uebrigens verfeht fich von felbft, daß die geschehene Befinnahme auch außerlich auf irgend eine erkennbare Weise muffe kundgegeben werben. Eigenthum speichen.

Befitrecht (jus possessionis) f. Befit und Befit nahme. Auch vergl. g. Ch. Weife's philof. Entwicklung bes

Begriffs vom Befigrechte. D. A. Seibelb. 1821. 8.

Befigthum beißt Eigenthum, wiefern es bofeffen wirb. S. b. 2B.

Befondre, bas, ficht bem Allgemeinen entgegen. S. b. D.

Befonnenheit f. befinnen.

Bessarion, geb. 1395 zu Trapezunt, Schüler bes Semisstus Pletho, Monch im Orben bes heil. Basilius, seit 1436 Erzbischof von Nicda, spater Cardinal und Titularpatriarch von Constantinopel, starb 1472 zu Ravenna. Er gehört zu ben ausgezeichneten Männern des 15. Ih., welche die Ausnahme und

Berbreitung ber griechtichen Literatur in Italien und bem weftlichen Suropa überhaupt beforberten. Auch nahm er an ber Bereinfauna ber platonifchen und ariftotellichen Philosophie mit bemfelben Gifer Theil, mit welchem et an ber Bereinigung bet griechischen und las teinischen Rirche arbeitete. Doch waren seine Bemuhungen in beis berlei Hinficht vergebens. Auch neigt' er fich mehr gut platonifchen als jur ariftotelifchen Philosophie bin, well er jene für vereinbarer mit bem Christenthume hielt; wiewohl er ben Platonismus felbft nicht rein, fonbern nach alexandrinischet Weife auffaffte. Seine Schriften find: In calumniatorem Platonis libb. IV. 1503 und 1516. Fol. (Eine Apologie ber platott. Philof. gegen Georg von Trapezunt,) - Epist, ad Mich. Apostolicum de praestantia Platonis prae Aristotele. Gr. et lat. in ben Mém. de T. III. p. 803 ss. - Auch überfebt' er l'acad, des inscr. Zenophon's Memotabilien, die Metaphyl. bes Ariftoteles und bas bem Theophraft beigelegte Bruchftud ber Metaph. aus bem Griech, in's Lat.; wiewohl diefe Ueberfesungen wenig Berth haben, ba B. ber lateinischen Sprache nicht fo machtig als ber griechischen war. Dennoch tigt' er in f. Correctorium interpretationis librorum Platonis de legibus ble lleberfesungefehler feines Gegners Georg von Trapegunt.

Beffer (Konr. Mor.) früher Privatbocent ber Philosophie zu Halle, jeht Professor am atab. Lyceum zu Petersburg, hat geschrieben: Gystem bes Naturrechts. Salle und Leipz. 1830. 8.

Besserung überhaupt ist die Bersetung eines Dinges aus einem unvollkommnern Bustande in einen vollkommnern, z. B. Wegebesserung. Insonderheit aber versteht man darunter die stittliche Besserung des Menschen, die sich theils auf die Gesinnung (Derz zens besserung) theils auf die That (Lebens besserung) bez zieht und auch Betehrung (s. d. W.) genaant wird. Mit Gezwalt läst sich dieselbe nicht bewirken. Daher kann auch die Besserung nicht der eigentliche oder Hauptweck der Strafe sein, selbst wenn man dabei nur an eine Besserung des dürgertichen Berhalztens dächte. Die Strafe kann hochstens eine Anregung zur Besserung werden, wenn sie den Menschen veranlasst, in sich zu gehn. S. Strafe.

Bestand heißt balb so viel als bas Besen einer Sache, bas, worin sie eigentlich besteht, wie bet Thatbestand eines Berbreschens, balb soviel als Dauer, wie wenn man sagt, eine Sache habe keinen Bestand, woster man bann auch wohl Bestand ig = keit sagt. Der lettere Ausbruck zeigt aber auch eine Augend an, vermöge welcher der Mensch in seinen geselligen Berhaltnissen, in der Liebe ober Freundschaft, eine gewisse Behartlichkeit zeigt. Bas Bestand hat, das Bestandene ober Bestehenbe, ist in den

menfchlichen Lebensverhaltniffen von großer Bebeutung; es ift bie bauernde Grundlage berfelben; bie Beit hat es gleichfam geheiligt. Es foll baber auch nicht leichtfinnig umgeworfen werben, bamit nicht alles im fortwahrenden Wechsel untergebe, weil man alsbann auf nichts mehr mit Sicherheit rechnen tonnte. Man foll aber auch nicht mit einer Art von Aberglaubigfeit bas Beftebenbe verebren und es blog barum, weil es eben befteht, fcon fur recht und gut halten, fo bag man hartnadig allen Borfchlagen gur Berbefferung beffelben wiberftebt. Denn baburch wurde jeber Fortschritt bes Deme ichengeschlechts wim Beffem unmöglich gemacht werben. Denschen, Die fo am Beftehenden fleben, hat man in neuern Beiten Stabis liften und ihre Theorie und Prapis bas Stabilitatsfpftem genannt. Man follte fie lieber Immobiliften und ihr Spftem bas Smmobilitatsfpftem nennen, weil fie gar nicht mit Unbern von ber Stelle gehn, fondern immer auf bemfelben Puncte fteben bleiben wollen. Indeffen werben fie boch auch felbft von der Dacht ber Dinge oft mit fortgeriffen, weil bet Bechfel in ben Beltgefegen nicht minber gegrundet ift, als ber Beftanb. Und mas insonberheit die Menfchenwelt betrifft, so hatte jener Beise wohl nicht Unrecht, ber ba ausrief: "Arme Sterbliche, bei euch ift nichts befandig, ale bie Unbeftandigfeit!"

Bestandlichkeit ist etwas anders als Bestandigkeit. S. Bestand. Jenes Wort ist namlich der deutsche Ausdruck für Substantialität, weil eine Substanz als ein für sich bestehens des Ding gedacht wird. Darum heißt das Princip der Subsstantialität, daß alles Entstehn und Vergehn in der Natur ein bloßer Wechsel von Bestimmungen sei, dem etwas Beharrliches zum Grunde liegen musse, auch der Grundsatz der Beständlichesteit. S. Substanz.

Bestandtheile (partes constitutivae) sind die qualitativ verschiedenen oder ungleichartigen Theile eines Ganzen, aus deren Mischung es hervorgeht, wie Zinnober aus Quecksilber und Schweskel. Sie heißen daher auch Elemente oder Elementartheile des Ganzen. Dadurch unterscheiden sie sich von den bloß quantistativ verschiedenen oder gleichartigen Theilen des Ganzen, welche Ersgänzungs- oder Aggregattheilen bes Ganzen, welche Ersgänzungs- deine bloß mechanische Bertheilung dargestellt werden; wie wenn man ein größeres Stud Zinnober in kleinere zersschlägt. Jene aber sindet man erst durch eine genaue Analyse, welche die Chemiker Scheidung nennen. Und so verhält es sich auch mit den logischen Bestandtheilen (Merkmalen) eines Begriffs, welche nur durch eine sorgfältige Bergliederung besselben gesunden werden können.

Beke, das, im relativen Sinne kann auch ein wieder Sutes sein; denn es kommt darauf an, womit man etwas im Verbaltnisse bennte. Daher sagt man auch scherzweise: Das Beste ist nicht immer gut. Wenn man ferner sagt, das Beste sei ein Feind des Bestern: so bezieht sich dieser Ausspruch auf solche Menschen, welche das Beste gleich auf einmal, gleichsam im Sprunge, erreichen wollen und darüber Zeit und Kraft zur allmählichen Verbesserung verlieren. Denn der Mensch kann sich dem Idaen wur nach und nach annahern. S. Ideal. Im absoluten Sinne giebt es nur Eins, was mit Recht das Beste heißen kann, und das ist die sittliche Vollkommenheit selbst, oder auch Gott als personisiertes Ideal derselben gedacht. Das gemeine oder Staatsbeste ist auch nur ein relatives und heißt schicklicher das gemeine oder Staatsbeste ist auch nur ein relatives und heißt schicklicher das gemeine oder Staatswohl. S. d. Wegen der besten Welt s. Dpstimismus.

Bestechung ist überhaupt eine unerlaubte Bestimmung des fremden Urtheilens und Handelns. Das gemeinste Bestechungss mittel ist freslich das Geld oder was sonst Seldes Werth hat. Aber auch Schmeicheleien; Shrendezeigungen (Aitel, Orden zc.) Bestodes wüngen, so wie selbst Drohungen, simd sehr gewöhnliche Bestechungss mittel, und um so gesährlicher, als dieselben leicht mit solcher Seschicklicheit angewandt werden können, daß alle außere Verantwortstichkeit wegfällt, wenn auch die innere bleibt. Sophistereien sind ebenfalls Bestechungsmittel im Gediete der Wissenschaft. Nur lässt sich selten nachweisen, daß Jemand dieselben absichtlich gebraucht habe. Denn oft verstrickt sich der Mensch unwillkurlich darin; er wird dann sein eigner Sophist, besticht sich gleichsam selbst, oder sucht das Gewissen zu bestechen, damit es als innerer Richter glimpslicher urtheile. S. Gewissen,

Besteuerung brecht ist die Besugnis des Staats, von seinen Burgern gewisse Abgaben zu erheben. Diese Besugnis gründet sich auf den Schut, welchen der Staat den Personen und deren Eigenthume giedt — weshalb der Staat seldst Fremdlinge besteuern kann, wenn sie dessen Schutz für ihre Personen oder ihr Eigensthum ansprechen — so wie auf die Nothwendigseit überhaupt, alle die Mittel herbeizuschaffen, welche zur Erhaltung des Staats im Ganzen und zur Erreichung aller besondern Staatszwecke dienen. Es versieht sich aber von seldst, das diese Besugnis, wie jede andre, gewissen Schranken unterliegt und nicht nach Willkur ausgeübt werden darf. Es dürsen daher von dem Bolke durch dessen ern erhoben werden, welche von dem Bolke durch dessen Stellvertreter bewilligt worden sind. Es entspricht also dem Rechte der Besteuerung auf der einen Seite das Recht der Steuerbez willigung auf der andern. Das der Regent Obereigenthumer

bes Privatvermögens aller Barger fei und baher von bemfelben fo viel nehmen tome, als ihm beliebe - wie ein gewiffenlofer Beicht vater gu Bubwig XIV. fagte - ift eine eben fo rechtswidrige als verderbliche politische Maxime. Denn bie nothwendige Folge bavon ift Ueberlaftung bes Bolts mit Abgaben, woburch endlich fogar Aufa ruht und Emporung herbeigeführt werben tann. Die frangofische Revolution ging wenigstens jum Theil aus biefer Quelle hervor, indem die Laft der Abgaben vor der Revolution in Frankreich um fo brudenber murbe, je mehr fich bie Beiftlichkeit und ber Abel von biefer Laft zu befreien gewufft hatten. Bu einer gerechten und bis ligen Beffeuerung gehort baber auch eine gleichmäßige Be-Reuerung aller Staatsburger nach Berbaltnig ibres Bermogens. Ber mehr befist, empfangt auch mehr Schus vom Staate und ift baber auch bem Staate mehr verpflichtet. Bergl, bie Befleuerung ber Bolter, rechts- und geldwiffenschaftlich unterfucht von . 1. 2. Ceutter. Speier, 1828. 8. Gine Schrift, Die febr gute Ibeen enthalt, und noch lesbarer fein wurde, wenn ber Berfaffer feine Theorie nicht neumobischer Weise in eine myftisch : philosophis fche Sprache, Die fur fo prattifche Gegenstande am wenigften taugt, eingehullt batte. Much bie beiben Schriften von Beishaupt: Ueber Staatsausgaben und Auflagen, mit Gegenbemertungen von D. Rarl Frohn (Landsh. 1820. 8.) unb: Ueber bas Beftenerungs. fostem; ein Rachtrag gur Abh. über Staatsausgaben ic, mit Gegenbemertt, von Demf. (Ebenb. 1820, 8.) enthalten viel Gutes über biefen Begenftanb.

Bestialität (von bestia, das wilde Thier) ist die vernumsplose Thierheit, sagt also mehr als Animalität. S. d. W. Denn diese kommt auch dem Menschen zu, jene nicht. Wird sie bennoch dem Menschen beigelegt, so geschieht dies nur dann, wenn er so verwildert und anch sittlich so tief gesunken ist, daß er gleichsam wie ein wildes Thier oder viehlich handelt. Bestialität sagt also eigentlich eben so viel als Brutalität (von brutum, das Nieh). Doch wird jenes mehr in Bezug auf grobsinnliche Aussschweisungen, dieses mehr in Bezug auf Aeußerungen der Dummsheit und Rohheit gebraucht. Darum bedeutet auch brutalisieren so viel als roh und grob handeln, brute beiren aber in's Thiersische versinken. — Wegen einer angeblichen philosophischen

Beffialitat verel, Rationalismus.

Beftimmbarteit ift bie Doglicheit ber Beftimmung in

logifcher ober moralifcher hinficht. G. Beftimmung.

Bestimmt ober beterminist heißt ein Begriff, wenn man ihm so bentt, daß er in seine Granzen (termini) eingeschlossen ist. Er wird dann auf nicht mehr Dinge bezogen, als für welche er ein gemeinsames Merkmal ist. Wer z. B. ben Begriff eines Plastrua's encollopabisch=philos. Borterb. B. I.

neten so bentt, baß er weber auf Firsterne noch auf Kometen bezogen werden kann, hat einen bestimmten Begriff von jener Art Weltkörper. Diese Bestimmtheit der Begriffe ist nicht anders zu erreichen, als dadurch, daß man untersucht, aus was für wesend lichen Merkmalen sie bestehn, daß man sie also möglichst verdentlicht. S. Deutlichteit. Man nennt aber auch einen Menschen bestimmt oder determinirt, wenn er in seinem Benehmen eine gewisse Kestigkeit oder Entschlossenheit zeigt. Diese Bestimmtheit gehört daher zum Charakter eines Menschen und ist eine Folge von der Stärke seines Berstandes und vornehmlich seines Willens. S. Charakter.

Beftimmung (determinatio) in logischer Bebeutung ift ber Berftanbesact, burch ben ein Begriff in Unsehung feiner Dertmale begrangt wird. Wenn man baber in einen Begriff ein neues Mertmal aufnimmt, fo wird er baburch noch bestimmter b. h. noch mehr begranat ober verengert. Wer g. B. in den Begriff bes Dens ichen bas Mertmal ber Tugend aufnimmt, also einen tugendhaften Menichen benet, ber bestimmt jenen Begriff naber; er vermehrt bef fen Inhalt, vermindert aber ebendaburch deffen Umfang, ba nicht alle Menschen tugendhaft sind. Darum nennt man auch bie Mertmale eines Dinges Beftimmungen beffelben. In diefem Sinne fann man alles, was an einem Dinge angetroffen wirb, es fei wefentlich ober jufallig - Rraft, Eigenschaft, Berhaltniß zc. - eine Beftims mung beffelben nennen. — Wenn man nun alle mogliche Bestims mungen beffelben gufammenbentt, fo heißt bas Ding burchgans gig bestimmt (omnimode determinatum) und ber Berftand verfahrt babei nach bem Befete ober Brunbfase ber burchs gangigen Bestimmung (principium determinationis omnimodae): Einem burchgangig bestimmten Dinge tommt von allen möglichen einander widerstreitenden Merkmalen (A. Richt : A. B. Nicht-B u. f. w.) eines zu, namlich entweber das positive ober das negative. Inbessen find eigentlich nur die von uns angeschauten Einzeldinge burchgangig bestimmt; was ber Berftand burch bloge Begriffe bentt, bleibt immer in gewiffen Sinfichten (mehr ober wes niger) unbestimmt. — Wenn man aber in moralischereligiofer Sinficht von ber Beftimmung bes Denfchen rebet, fo verfieht man barunter nichts anbers als ben bochften und letten 3wed bes menschlichen Dafeins und Wirtens, also bas, wogu ber Densch befilmmt ift. Dan nennt es baber auch ichlechtweg ben Enbamed ober bas bochfte But. S. b. Art. Bergl. auch (aufer ber befannten, mehr theol. als philof. Schrift von Spalbing über bie Bestimmung bes Menfchen) folgenbe mehr philosophische: Reh : berg's Cato ober Gesprache über bie Bestimmung bes Menschen. Bafel, 1780. 8. - Sichte, bie Bestimmung bes Menfchen.

Beel. 1800. 8. — Bebetind über die Bestimmung bes Mensichen und die Erziehung der Menschheit. Siesen, 1828. 8. — Ses danken über die Bestimmung des Menschen. Potsd. 1829. 8. — Auch gehören hieher alle Schriften über den oder die Zwecke des Menschen (wie Cicero de sinidus) nehst den Schriften über Meral und Religion, indem diese meist auch jenen Gegenstand mehr oder

weniger ausführlich abhandeln.

Beftimmungegrund ift logifch genommen jeber gebachte Grund, ber ben Berftand jum Denten ber Folge bestimmt, mora lifch genommen aber ein folcher, ber ben Billen gum Sandeln ober jum Bervorbringen einer Wirtung bestimmt. Diefer Bestimmungs grund tann ein finnlicher fein, wenn er aus dem Eriebe und beffen Begierben hervorgebt, ober ein überfinnlicher, wenn er vom Gefebe bet Bernunft hergenommen ift. Die Moral fobert baber allerbings vom Menfchen, bag er als vernünftiges Wefen nach folden Bestimmungsgrunden hanble; weil er aber tein reinvernunftiges, sondern zugleich ein finnliches Wefen ift, fo tann er nicht umbin, auch nach finnlichen Bestimmungsgrunden au banbein. len alfo nur nicht bie ausschließlichen ober vorherrschenben fein. Uebrigens ift es in teinem einzelen Salle mit voller Gicherheit gu entscheiben, was für Bestimmungsgrunbe wirtsam waren. man ift fich berfelben nicht immer bewufft; fie wirten alfo bann nur als duntle Untriebe ober in Form ber Gefühle. Dan foll es aber boch babin zu bringen fuchen, bag man fich ber Bestimmungegrunbe feines handelns immer fo klar als moglich bewufft werbe, weil fonft feine Prufung berfelben und fein Fortschritt im Guten moglich ift. Bergl, Determinismus.

Bestrafung f. Belohnung und Strafe.

Bestrebungsvermögen ift ber allgemeine Litel bes prabtischen Geistebrermögens, welches auf ber untersten Stufe ober in ber sensualen Sphare Trieb, auch Begehrungs- und Berabscheuungsvermögen, auf ber zweiten Stufe ober in ber intellectualen Sphare Wille, auf ber höchsten Stufe aber ober in ber rationalen Sphare praktische Bernunft heißt. S. Seelentrafte und die übrigen besondern Ausbrucke.

Beftreitung f. Streit.

Betaftungsfinn f. Gefühl

Beten f. Gebet.

Betheuerung f. Gib.

Betrachten wied sowohl in wiffenschaftlicher als in mouslische religiofer hinlicht gebraucht. In jener hinsicht heißt es so viel als beobachten, forschen, untersuchen. Darum hat man auch die theoretische Philosophie eine betrachten be genannt. In der zweiten hinsicht benet man vorzugsweise an fromme Betrachtungen,

bie ber Menfc über fich felbft und fein Berhaltniß gur Gottheit Darum hat man bas ascetische Leben ein betrachten. bes genannt. In beiben Sinfichten fagt man bafur auch befcaulich ober contemplativ. Doch wird zuweilen bas Leben auch in ber erften hinficht ein betrachtenbes ober contemplas tives genannt, wo es bann bem thatigen ober activen (bem Beschäftsleben) entgegenfteht. Belches von beiben beffer fei, murbe fcon von ben alten Philosophen gefragt. Ariftoteles gab jenem, Chryfipp diefem ben Borgug. Diefer Streit lafft fich aber nicht entscheiben, weil jebes in feiner Urt gut ift und es immer barauf antommt, wozu ber Denfch burch feine naturlichen Unlagen vorjugsweife berufen ift. Folgt alfo ber Denfch biefeni Rufe, fo fann er fich sowohl als Gelehrter wie auch als Geschäftsmann um bie Belt fehr verbient machen. Nur follte man bas Gefchafteleben nicht ausschließlich ein thatiges nennen. Denn ber Gelehrte fann auch mit großer Unftrengung thatig fein, und muß es fogar, wenn er feinem Berufe genugen will. Geine Thatigteit ift nur rubiger, mehr nach innen als nach außen gefehrt.

Betrug (dolus) heißt im weitern Sinne jede absichtliche Bauschung eines Andern, besonders in Ansehung des Eigenthums, im engern aber eine gestiffentliche Berlehung fremder Rechte, wo asso eine wirklich bose Absicht zum Grunde liegt. S. bolos. Daß der Betrug die Rechtsgulttigkeit eines Vertrages, wenn Jemand durch den Betrug zur Abschließung desselben verleitet worden, aus hebe, versieht sich von selbst, weil alsdann nur eine scheindare Einswilligung vorhanden war. S. Vertrag. Wegen des uneigentlich sog. Betrugs der Sinne s. Sinnentäuschung. Man ist abrigens mit dem Vorwurse des Betrugs auch oft zu freigebig geswesen; wie der unbekannte Versasselber Schrift de tribus impostoribus, der Moses, Jesus, Muhammed geradezu für grobe Betruger erklätt.

Bettelei ist die Maxime der Faulheit, bloß von fremder Sute leben zu wollen. Da diese Maxime sich selbst zerstört, indem, wenn alle danach handelten, Niemand von fremder Sute leben könnte, so ist sie schachthin verwerslich. Es kann also nur ausnahmsweise gestattet sein, sich an fremde Sute zu wenden. In der Regel aber soll der Mensch durch seine eigne Thatigkeit leben. Die, welche dazu durchaus unfähig sind, sind ein Segenstand der Barmherzigskeit, und werden der Sesellschaft nicht zur Last fassen, wenn nur nicht ein Theil der Gesellschaft auf Unkosten des andern begünstigt und der Lebensverkehr durch willkurliche Massregeln beschränkt wird. Denn eben dadurch entstehn viele Bettler. Das unzwecknäsigste Mittel aber, der Bettelei abzuhelsen, sind die Armensteuern.

ift unftreitig bie Unterweisung ber Jugend in nüglichen Renntniffen und Fertigfeiten, verbunden mit ber Ungewohnung gur Thatigfeit, um von jenen Remtniffen und Gertigfeiten einen gwedmaßigen Bebrauch für bas Leben machen ju lernen. Diefes Mittel ift rabical; benn es bebt bie vornehmfte Urfache ber Bettelei. Alle andre Mittel find nur Palliative, welche bas lebel fogar vermehren fonnen, wie eben die Armensteuern. - Begen der togifchen Erbettelung f. bemeifen.

Beurtheilung evermogen f. Urtheilefraft. Manche Philosophen unterscheiben gwar beibe; es ift aber tein hinlanglicher Grund bagu vorhanden. Denn wenn man etwas beurtheilt, so urtheilt man boch immer, namlich ob es mahr ober falfch, gut ober bos, fcon ober hafflich, angenehm ober unangenehm ic. fei. Die Urtheiletraft richtet fich bann alfo bloß auf einen bestimme ten Gegenstand, und ihr Urtheil ift mit einer gemiffen Art bes Wohlgefallens ober Disfallens verfnupft. Darum bezeichnet man auch zuweilen die Urtheiletraft mit befonbern Beimortern, g. B.

aftbetifche, moralifche U.

Bevolkerung (Population) ift die Unfullung eines Landes ober Staatsgebiets mit Menschen, Da namlich diese bas perfonfiche, mithin erfte Element bes Staats finb: fo muß bem Staate baran gelegen fein, bag biefes Element moglichft zahlreich fei. Denn baburch wird ber Boben, als bas fachliche ober greite Staatseles ment, nicht nur beffer angebaut und benutt, fondern auch ber gange Staat gegen außere Gef bren fraftiger gefchutt und vertheibigt metben tonnen. Darum fuchen auch bie meiften Staaten bie Bevolterung möglichft zu beforbern theils burch polizeiliche Gefundheitsanftalten, theils durch Begunftigung ber Chen, theils burch Erhohung bes Bobiftande überhaupt, ber immer auch mobithatig auf die Bevollerung wirft. Sierauf bezieht fich auch bie fog. Bevolferungs: Politit. Wenn aber eine ju geringe ober bunne Bevolterung ein Uebel ift, so konnte man fragen: Ift nicht eine zu ftarke ober bichte Bevolterung (alfo eine Uebervoltetung) auch ein Uebel, und zwar ein um fo großeres, ba jenes boch nur negativ, biefes aber positiv ift? Wirklich haben manche Politiker bieg gemeint und daher auf Mittel gedacht, biefem Uebel entgegenzuwirken. Allein wenn wir auch zugeben, bag eine wirkliche Uebervolferung (b. h. eine folche Boltsmenge, die auf einem gegebnen Gebiete teine hinreichenden Subsistenzmittel finden konnte) ein Uebel fei, weil alles Buviel fchabet: fo glauben wir boch, bag bis jest noch tein Staat in ber Welt übervolfert fei. Und wenn bieg auch mare, fo murbe man wenigstens teine Gegenmittel ber Art brauchen durfen, wie Ariftoteles in feiner Politit vorschlagt und wie man in China (vielleicht bem bevolkertften Staate ber Erbe) wirklich anwenbet,

namlich bas Aussegen ber Rinber, inspnderheit ber weiblichen. Denn bas ift als ein widerrechtliches Mittel schlimmer, als das Uebel selbst, und baber eben fo verwerflich als bas Abtreiben ber Leibesfrucht, welches ber ebengenannte Philosoph auch in dieser Beziehung vorfclagt. Es giebt ein viel leichteres und befferes, weil gerechteres, namlich die Auswanderung, welche in einem folden Falle die Regierung ju begunftigen batte, theils burch Erleichterung berfelben überhaupt, theils burch Unlegung von Colonien in entfernten, wenig bebauten Landern. Denn die Erbe, weche ungefahr 1000 Millio: nen Menschen tragt, ift noch lange nicht bevolltert genug und tonnte vielleicht bas Behnfache tragen. Man bente nur an Reubolland, wo eben eine neue brittische Colonie aufblüht. Und wie viele Dillionen tonnte Amerita noch nahren! — Das Gegentheil ber Bevollerung ift die Entvollerung (Depopulation) welche von mancherlei Urfachen (Rrieg, anftedenben Rrantheiten, Bebrudungen und Berfolgungen te.) herruhren tann. Auch tonnen unsittliche Ausschwelfungen babel mitwirken. — In Ansehung ber gu geo: Ben Bevolkerung ober Uebervolkerung muß man alfo wohl unterfebeiben bie abfolute b. h. in Bezug auf bie gange Erbe und bie relative b. h. in Bezug auf Diefes ober jenes Land. Die lettere beweift nur, bag bie Bevollerung auf ber Erbe noch nicht gehörig vertheilt ift; woraus bann irgendwo ein Disverhaltnif zwifchen hervorbringern (Producenten) und Bergehrern (Confumenten) entfteht, bas aber ftets burch Auswanderung gehoben werben tann, fo lange teine absolute Bebervollerung ftattfinbet. Wer mag aber ausrechnen, wie viel Menfchen auf ber Erbe überhaupt leben tonnen? - Bergl, Die febr lehrreiche Schrift: Nouvelles idées sur la population avec des remarques sur les théories de Malthus et de Godwin; par A. H. Everett. Ouvr. trad. sur l'édit, angl. publiée à Boston en 1823 par C. J. Ferry. Baris, 1826, 8. — Ein feltsames Mittel, ber allzugroßen Bevollerung vorzubengen, fchlagt Beinboth (vormaliger Regierunges rath und Professor ber Debicin in Balle) vor in feiner Schrift: Bon der Uebervolfterung in Mitteleuropa und deren Folgen auf die Staaten und ihre Civilifation. Salle, 1827. 8. Es foll namild Die Polizei affen jungen Dannern bis zum Gintritt in bie Che (ber aber que nicht jebem erlaubt fein foll) bas Beugungeglieb burch eine mechanische Berrichtung (Infibulation genannt, von fibula, Die Schnalle) verschließen und biefe Borrichtung auch mit einem Stempel verfeben, damit feine heimliche Eröffnung berfelben ftattfinden tonne. 3mar hat 2B. biefen Borfchlag in drei fpatern Schriften (Ueber bas menschliche Elend, welches burch ben Disbrauch ber Beugung herbeigeführt wird. Leipz. 1828. 8. — Das Gleichgewicht ber Bevollerung ze. Lpg. 1829. 8. - Heber bie

Population und bie Induftrie . u. Leipz, 1829. 8.) gu rechtfeetigen gefucht. Allein der Borfchlag ift und bleibt eben fo widerrechtlich als unausführbar. Die Polizei hat eben fo wenig bas Recht, etnem Menfchen bas Bengungsglieb ju verfchließen, bamit er nicht gu viel zeuge, als fie bas Recht hat, Jemanden ben Mund zu verfcbließen, bamit er nicht ju viel rebe, effe ober trinte, ober Jemanben Hauben und Kuße zu feffeln, bamit er fie nicht zum Morben, Rauben ober Stehlen misbrauche; was boch wohl schlimmer ift, als wenn Jemand zu viel Kinder in die Welt fest. Auch wurden bann die verehelichten Danner nur um fo mehr uneheliche Kinder zeugen, ba ihnen teine Concurreng von Seiten ber unverehelichten entgegenstände. Jene murben alfo gleichsam die privilegirten Erzeuger unehelicher Rinder werben, wenn nicht alle Dabchen bis jum Gintritt in die Che jugleich mit infibulirt murben. Bie unwurdig, wie beleidigend fur jedes gartere Befuhl bas fein murbe, bedarf wohl teines Beweises. Bum Glude wird fich aber Riemand dazu bergeben, biefen ungereimten Borfchlag an Andern zu vollzies ben ober an fich felbst vollziehen zu laffen. Jedermann hatte ja bas unbestreitbare Recht, den Infibulator auf ber Stelle gu tobten, um eine farperliche Mishandlung und bie bamit verbundne Schmach von fich abzumenden. Es ware bief nur ein Gebrauch vom Rechte Warum schlägt man nicht lieber vor, bie Salfte der Rothwebr. aller Inaben, bie geboren werben, ju entmannen, bamit fie ibre Beugungefraft gar nicht misbrauchen tonnen? Das mare boch ein viel braftifcheres Mittel !- Uebrigens ift es merkwurbig, bag bie Infibulation, obwohl nur als luftiger Einfall, icon bei Arifto= phanes vorkommt. In ben Bogeln biefes alten Komikers wird namlich ber Borfchlag gemacht, ben Gottern, die gern mit hubschen Weibern auf der Erbe liebelten, "mit tuchtigem Siegel bas Glieb gu verhaften und durch biefe Procedur die Weiberchen außer Gefahr ju feten." S. Bottiger's Archaologie und Runft. B. 1. St. 1 im Unhange: Untiquarifche Miscellen. Indeffen handelt auch Celfus (medic. 1. VII. c. 25. sect. 3.) fcon von der Infibulation, aber nicht in Bezug auf die Bevolferung ober Uebervolferung, fondern in Bezug auf bie Erhaltung ber Gesundheit und ber Stimme. Denn man pflegte im Alterthume auch Sanger und Schaufpieler (comoedos aliosve histriones) ju infibuliren. Daher spottet Ju= venal (sat. VI. vers. 73, et 380.) und Martial (l. VII. epigr. 82.) über die Infibulirten. Daß man biefe Operation auch jur Berbutung ber Gelbbeflectung bei Rnaben angewandt hat, ift bekannt. — Da nun nach Cochrane's Bericht in seinem Journal of a residence and travels in Columbia (Lond. 1825. 8.) dieser Staat allein ftatt 21 Mill. Menfchen 100 Mill. nahren tonnte: fo ift auf jeben Fall noch Plat genug auf der Erbe fur une und . unfre Rinbestinber, ohne baf es jur Berbatung ber Uebervotterung

für jest irgend eines fo gemaltfamen Mittels bedurfte.

Bevollmachtigung (mandatio) ift bie Ertheilung ber Befugnif an einen Andern, in unfrem Ramen gu handeln. Sie ruht auf einem Bertrage gwifden bem Bevollmachtiger (Bollmachtgeber, Mandant) und bem Bevollmachteten (Boffmachte nehmer, Mandatar). Diefer hat fich alfo nach feiner Bollmacht ju richten und jener ift verbunden, bas für gultig anzuertemen (zu ratihabiren und ratificiren) was jener traft feiner Bollmacht gethan. hat er aber bie Bollmacht überschritten, fo fallt auch biefe Berbinde lichkeit weg. Daber muffen Bollmachten fchriftlich und formlich gegeben werben, weil fonft nicht auszumittein, ob ber Bevollmach tigte ju weit gegangen. Befonders ift bieg nothig, wenn Staaten mit einander burch Bevollmachtigte verhandeln. Denn wenn ein Staat unter bem Bormanbe, ber Bevollmachtigte habe feine Bolls macht überschritten, die Ratification des Bethandelten verweigert: fo ift es eine Berlesung ber offentlichen Treue, mofern jenes Ueber schreiten nicht tar nachgewiesen werben tann. Die Rechtsphiloso phie muß aber bem Positivrechte bie nabern Bestimmungen hiers aber anbeimftellen. Dag nur Mundige und Freie bas Bevoll: machtigungerecht ausüben und einen Bevollmachtigunges vertrag abschließen tonnen, ergiebt fich jeboch aus ber Ratur ber Sache.

Bevormundet heißt eigentlich nur der Unmundige, wiesern ihm ein Bormund geseht ist. Es werfen sich aber auch oft Mensschen u Bormundern für Andre auf und suchen sie zu bevormunsden, ohne daß diese wirklich unmundig. Dann ist also die Besvormunden, ohne daß diese wirklich unmundig. Dann ist also die Besvormundung nur augemaßt und widerrechtlich. So wollen manche Staatsmanner auch die Wölker, selbst die gebisdetsten, bevormunden und ihnen daher gar keinen Antheil an der Gesegedung, Besteuerung und andern öffentlichen Angelegenheiten zugestehn. Aus einer solchen Bevormundung geht dann Ausokratismus und Despotismus hervor. S. d. Ausdrücke.

Bevorrechtet ift ber, welcher irgend ein Borrecht hat. Db eine folche Bevorrechtung bem Rechte gemaß, f. unter

Borrecht.

Bevortheilt heißt ber, welchem irgend ein Bortheil entzos gen ist, besonders aber, wenn es auf ungerechte (gewaltsame ober betrügliche) Weise geschehen. Denn es ist wohl möglich, daß Ismanden ein Bortheil entzogen werde, ohne daß er über Rechtsverlehung klagen durfe; wie wenn Jemand wegen Pflichtvergessenheit seines Amtes entset wird und somit auch alle mit dem Amte verbundue Bortheile verliert. In diesem Falle nennt man ihn aber auch nicht bevortheilt. Man versteht also unter Bevortheilung gewöhnlich die unvechtmäßige Entzlehung solcher Bortheile, auf welche Jemand gerechten Anspruch hatte. So hat der Känfer gerechten Anspruch auf gute Waare für sein gutes Geld. Empfing er also schlechte Waare bakkr, so ist er bevortheilt. Dagegen würde der Käufer den Betkäufer bevortheilen, wenn jener diesem für gute Waare schlechtes (dem angeblichen Werthe nicht entsprechendes) Geld gäbe.

Bewahrheitung (verificatio) ift die Darstellung eines Urtheils als eines mahren. Ift nun das Urtheil nicht an sich mahr ober unmittelbar gewiß, also nur der Erläuterung bedürftig, um beffen Wahrheit anzuerkennen: so muß es durch ein oder mehre ans

bre bewahrheitet, alfo bewiesen werben. S. beweifen.

Beweggrund f. Bewegurfache.

Bewegtraft (vis motrix) ist bas Bermogen eines Korpers, seine raumlichen Berhaltnisse in ber Zeit zu verandern. Wirkt biese Kraft so, bag ber Korper andre Dinge von sich zu entfernen strebt, so heißt fie Ab = ober Zuruckstoßungstraft; wirkt sie aber so, bag ber Korper andre Dinge sich anzunahern strebt, so heißt fie

Angiehungstraft. S. biefe Ausbrucke und Datetie.

Bewegung (motus) ist zeitliche Veränderung der räumlichen Berhätnisse eines Dinges. Es wird also bei der Bewegung nothswendig zweierlei vorausgeseht, erstlich, daß das sich Bewegende in Raum und Zeit überhaupt sei, und zweitens, daß es in einer gezgebnen Zeit seine Berhätnisse im Raume verändre. Hieraus lässt sich auch die gewöhnliche Erklätung, daß Bewegung Beränderung des Orts sel, ableiten. Denn Ort ist der Theil des Raums, den ein Ding einnimmt. Diesen Ort verändert es entweder im Ganzzen, wenn die Bewegung eine fortschreitende ist, oder theilweise, wenn sie eine drehende ist. Denn wenn z. B. eine Augel sich um ihre Achse dreht: so werden nach und nach alle Theile derselben thren Ort verändern, die die Rugel die Orehung vollendet und so jeder Theil seinen ersten Ort wieder eingenommen hat. Die Kugel verändert aber auch dadurch ihre räumlichen Verhättnisse. Denn wenn sie 1. B. die eine Seite nach Ost kehrte, als sie ruhete: so

wird fie nach Bollenbung einer halben Drebung blefelbe Geite nach West und bie andre nach Dit tehren. Es erhellet aber hieraus fogleich, daß bie Bewegung etwas burchaus Relatives fei und ben Dingen nur gutommen tonne, wiefern wir fie in Raum und Beit Bas fie aber an fich fel, wiffen wir nicht, ba bas An-fich ber Dinge überhaupt fur uns fein Gegenstand ber Ertennitnif ift. S. Ding an fich. Es ift baber auch unnus, über die Realitat ber Bewegung ju ftreiten ober biefelbe, wie ber eleatifche Beno, burch folche Argumente wiberlegen gu wollen, welche uns in Wiberfpruche verwickein, fobalb wir bas bloß Rela-tive als ein Absolutes betrachten ober bas, was ben Dingen nur als Erscheinungen zukommt, auch ben Dingen an fich beilegen. Die Bewegung ift fur unfre Ginne ftets etwas Reales; ob aber eine gegebne Bewegung, wie die ber Sonne um die Erbe, eine wirkliche ober nur eine Scheinbare fei, fo bag fich eigentlich bie Erbe ftatt ber Sonne bewege, ift eine gang andre Frage, welche nach altronomifchen Grunden ju entscheiben ift, immer aber vorausfest, bag fich irgend ein Wahrnehmbares (Conne ober Erde) bewege. Die Bewegung überhaupt ableugnen ober für einen truglichen Schein ertlaren, wurde also ebensoviel heißen, als alle außere Wahrnehmung ableugnen, auf ber boch unfre Ertenntnif ber gangen Ratur beruht. Denn wir feben burch Lichtbewegung, wir boren burch Luftbewes gung zc. Daber muß es auch eine Bewegungslehre ale eine objectiv gultige Biffenschaft geben. G. ben folg, Art., ber fich auf bas bezieht, mas man Bewegungsgefete nennt. Uebrigens wird bas Wort Bewegung auch oft im weitern Sinne fur Beranberung überhaupt genommen und bann auch auf innere ober geiftige Beranderungen übergetragen, g. B. wenn die Rebe ift von Gemuthebewegungen, S, b, 2B. - Reverlich hat man auch in politifcher Sinficht von einer Partei ber Bewegung und einer Partei bes Wiberfandes gesprochen. Jene will fortschreitende Berbesserungen bes burgerlichen Bustandes — freilich oft zu bisig und baburch ber guten Sache nachtheilig — diese will lieber bas Beftebende fchugen. Uebrigens zeigt bas 28. Bewegung ebenfowohl bie handlung bes Bewegens als ben Buftanb bes Bemegt= feins an, fteht alfo im letten Kalle fur Bewegtheit.

Bewegung fle hat es vornehmlich mit Erforschung der Beweg gung sgefete zu thun d. h. der Wirkungsart der Bewegkrafte, die wir in der Natur voraussetzen mussen, weil wir eben Beweg gungen in derselben wahrnehmen — der treibenden und ziehenden Krafte. So ist es ein Bewegungsgesetz, daß die Größe der Bewegung wegung (quantitas motus) nicht bloß von der Masse des Bewegslichen, sondern auch von der Geschwindigkeit, mit der sich bieselbe bewegt, abhangt; baf beim Sallen ber Rorper fich bie Raume gunehmend verhalten wie bie Quabrate ber Beiten, beim Steigen aber abnehmend, baf alfo bort bie Bewegung immer fcneller, mithin traftiger, hier immer langfamer, mithin untraftiger wirb. Es laffen fich aber biefe und anbre Gefete ber Bewegung nicht burch blofes Philosophiren ausmitteln, sondern die Erfahrung muß mit ihren Beobachtungen und Berfuchen, fo wie die Dathematit mit ihren Defs fungen und Rechnungen ber Speculation zu Bulfe tommen, wenn Diefe eine wiffenschaftliche Theorie ber Bewegung gu Stande bringen Daber ift bie philosophische ober metaphpfische Bewegungs lebre ohne die empirisch-mathematische sehr durftig. Auch tann fle nicht ermitten, ob die Summe ber Bewegung in ber Welt immer biefelbe bleibe, fo daß fie in teinem Augenblicke weber vermehrt noch Denn we wollte fie bei ber überhaupt fo fehr verminbert merbe. befchrantten Ertenntnis bes Weltganzen, sowohl bem Raume als ber Beit nach, die Grunde für einen so überschwenglichen Lehrsas bernehmen? Eben fo wird fie bie Bestimmung ber mannigfaltigen Arten ber Bewegung - ber gerablinigen und frummlinis gen, ber einfachen und gufammengefesten, ber gleichfors migen und ungleichfomigen, ber befchleunigten und vergogenten, ber brebenben und fortichreitenben ic. - ber empirifd = mathematifchen Bewegungslehre überlaffen muffen. Rur bie gewöhnliche Eintheilung ber Bewegung in die ftetige und uns Retige wird fie nicht gulaffen tonnen, fondern behaupten muffen, baf alle Bewegung, ale folche, ftetig, bie fog. unftetige aber nichts anders als Bechsel von Bewegung und Rube fei. Denn wennt bie Bewegung eines Korpers auf eine, wenn auch noch fo turge, Beit unterbrochen wirb, wie bie rudweife Bewegung eines Uhrzels gers: fo ruht er, fo lange bie Unterbrechung bauert. G. Rube. Wegen ber erften Urfache aller Bewegung f. b. folg. Art.

Bewegursache und Beweggrund (causa motiva, motivam) werden häufig verwechselt, sind aber sehr verschieden. Die Bewegursache ift eigentlich die Bewegtraft (s. d. B.); dann auch das Ding,, welches durch seine Bewegtraft ein andres in Beswegung seht, wie bei einem Dampfschiffe der Dampf oder eigentlich das Feuer, welches das Wasser in Dampfs ausidft, die Ursache von der Bewegung des Schiffes ist. Die erste Ursache der Bewegung des Schiffes ist. Die erste Ursache der Bewegung die Schiffes ist. Die erste Ursache der Bewegen des gaung überhaupt ist für und unerkenndar. Denn wenn man sie auch in Gott seht (wie Aristoteles, der Gott den ersten Besweger oder das erste Bewegende — to newton neuron warvor — nannte) so haben wir doch von diesem Wesen selbst keine Erkenntnis. S. Gott. Der Beweg grund aber tst etwas Psychisches, ein innerer Bestimmungsgrund zum Handeln. Hier wird also das Wort Besweg ung in jenem weitern Sinne genommen, der oben unter dies

fem B. bereits angegelgt worben. Denn was uns zum handeln bestimmt, has bringt eben in uns eine solche Beranderung hervor, daß wir nach außen hin thatig werden. Se kann übrigens auch jeder Zweck, er sel Haupt: oder Nebenzweck, ein Beweggrund für uns werden. Denn sobald wir einen Zweck zu dem unsrigen gemacht haben, so bestimmt er uns auch zum Handeln. S. Zweck. Ob man Beweg oder Beweg ung 6: U. und G. sage, ist an sich gleichgültig. Senes ist nur kurzer und darum besser.

Beweg = ober Bewegungswertzeuge find alle Dinge, bie jur Bewegung bienen konnen, also nicht blog bie Glieber bes organischen Körpers, welche zu beffen eigenthumlicher Bewegung gehören (organa motus) sondern auch Maschinen u. b. g. Doch

nimmt man bas Wort gewohnlich im erften Ginne.

Bemeifen beißt die Grunde der Bultigfeit eines Urtheils ober Sabes barlegen. Gin Beweis ift alfo die Darlegung bet Grunde eines Urtheile. Es wird namlich Diefes Urtheil aus jenen Grunden abgeleitet ober baburch vermittelt; was man auch eine Beweisfuhrung nennt. Gin unmittelbar gemiffes Urtheil fant und braucht bemnach nicht bewiesen zu werben. Man bedarf aber folder Urtheile, um einen Beweis vollftandig auszuführen; benn fonft muffte immerfort ein Urtheil burch bas andre bewiefen werben; mithin wurde ber Beweis in's Unendliche fortlaufen. nun etwas durch folche Sate bewiesen, welche auf Wahrnehmungen, Beobachtungen, Berfuchen, Beugniffen, überhaupt auf Erfahzung beruhen: fo heißt dieß ein Erfahrungsbeweis (auch Be weis a posteriori). Wird es aber durch allgemeine Grundsage dars gethan, beren Gultigfeit auf ber urfprunglichen Gefehmaßigfeit bes menfclichen Geiftes felbft beruht: fo beißt dieg ein Bernunftbe weis (auch Beweis a priori). Alle historischen Beweise gehos ren gur erften, bie rein mathematifchen und philosophie fchen aber zur zweiten. Doch giebt es in ber angewandten Dath. und Philof. auch gemischte Beweisarten, Ferner beißt ein Beweis ein birecter ober oftenfiber, wenn bas gu Bemeifende gerabezu aus ben vorgusgeschickten und als mahr angenommenen Saben abgefeitet wirb; ein in birecter ober apagogifcher bingegen, wenn man erft bas Gegentheil als falfc barthut und baraus bie Bahrbeit bes zu Beweifenben folgert. G. anagogifchet Beweis. Ift ein Beweis fo beschaffen, bag er volle Gemiffheit giebt, mithin bas Bewufitsein ber Moglichkeit bes Gegentheils ausfoliest: fo heißt er ein apodittischer ober bemonstrativer (demonstratio). Giebt er aber feine volle Gemiffeit, fo bag bas Gegen: theil immer noch möglich bleibt: so heißt er ein wahrscheinlich er (probatio); wohin auch ber analogifche und inductive Beweis gebort, C. Analogie und Induction. Daber follte man ben Beweis aberhaupt weder Demonftration noch Probation nemen; benn bief find nur Arten ber Beweife; fonbern Argumentation von argumentum, ber Beweisgrund. In biefem liegt bie eigents tiche Beweistraft (bie Seele ober ber Derv bes Beweifes nervus probandi). Giebt es in einem Beweise mehre Beweisgrunde: so mus man ben hauptgrund (argumentum primarium) in welchem bie meifte Beweistraft liegt, und bie Debengrunde (argumenta secundaria) welche für fich nicht zureichen, wohl unterfcheiben. Darum unterfcheibet man auch gureichenbe ober vollständige und ungureichende ober unvollständige Be weise. Doch verfteht man unter unvollftanbigen auch zuweilen bloß abgefützte, weil es fur bentenbe Lefer ober Sorer nicht nothig ift, alle einzelen Sage bes Beweifes vollftanbig auszubrucken. Bird ein Beweis in ordentlicher Schluffform bargeftellt, fo beift er formlich ober fculgerecht; boch ift auch bieg nicht immer nothig. Rur barf ein nicht formlicher Beweis nicht gang uns formlich ober ungestaltet sein. Dan hat baber nicht bloß auf den Gehalt ober Stoff (materia) sondern auch auf die Geftalt (forma) des Beweises ju febn, wenn man ihn prufen will. Jenes find die einzelen Begriffe und Sabe, aus welchen der Beweis besteht; diefes ift die Art und Beife ihrer Berbindung (ins nere Form) und wortlichen Darftellung (außere &. bes B.). Bon biefer Form (ber außern fowohl ale ber innern) hangt auch ein Theil ber Beweistraft ab. Sie barf alfo nicht vernachlaffigt merben. Die Fehler aber, vor benen man fich beim Beweifen vornehmlich gu hiten bat, find bie Erbettelung ober Erfchleichung (potitio principii) wo man beliebig ober bittmeise etwas als Beweise grund annimmt, was erft felbft ju erweifen mar - bie Berans brung bes ju Beweifenben (ignoratio e. mutatio elenchi) wo man, fei es aus Berfehn ober abfichtlich, etwas gang Unbres beweift, als eigentlich bewiefen werben follte - ber Rreis beweis (orbis in demonstrando s. diallelus) wo man Eins aus bem Andern wechselfeitig (A aus B und B wieber aus A) ju beweisen fucht und ber Eprung im Beweisen (saltus in demonstrando) mo man nicht bloß etwas aus bem Beweife weglafft (mas wohl et laubt ift, wenn es nur gur Abfurgung bes Beweises bient) fonbern wo in bem Beweife felbft tein Bufammenhang (teine Confequeng ober Bundigfeit) ift. Dan foll alfo überhaupt nicht Ungewiffes burch eben fo Ungewiffes beweifen; benn bieß giebt feine Ueberzeugung. Man foll aber auch weber gu wenig noch gu viel beweifen. Denn im erften Falle erreicht der Beweis nicht fein Biel; er bleibt gleichsam auf halben Wege ftehn. Im zweiten überspringt er fein Biel, macht alfo einen fehlerhaften Sprung, wie wenn Semand aus ber Doglichkeit bie Birtlichkeit, aus bem Disbrauche

fungen fählg und kann nur allmählich bis zu der Bollkommenheit gesteigert werden, wo es sich wissenschaftlich (als philosophische B.) gestaltet und alles erkennbare Mannigsaltige im bündigen Zussammenhange erkennt, so das daraus die höchste Einheit und Einstimmung des Bewussteins hervorgeht. Das Bew. mag aber in Ansehunz seiner einzelen Bestimmungen wechseln, wie es will, so bleibt es doch seinem Wesen nach immer dasselbe (idem). Auf dieser Identität des Bew. beruht auch die Identität unstrer Person lichteit. Denn wenn unser Bew. in der Zeit ein ganz andres wurde, so wurden wir auch eine ganz andre Person ober ein ganz andres Ich werden.

Bewufftfeinsfat ober Gas bes Bewufftfeine ift ber Sat, welchen Reinhold in feiner Theorie Des Borftel= lungevermogens und in feiner Schrift über bas gunba= ment bes philosophischen Biffens ale erften und oberften Grundfat an die Spite ber Philosophie gestellt miffen wollte, um baraus die gesammte Philosophie sowohl ihrem Stoffe als ihrer Form nach abzuleiten. Er lautet fo: "Die Borftellung wird im "Bemufitsein burch bas Gubject vom Dbject und Gubject "unterschieden und auf beibe bezogen." - Allein zu aeschweigen, daß es unmöglich ift, die ganze Philosophie sowohl ihrem Stoffe ale ihrer Form nach aus einem einzigen Grundfage abzuleiten (f. Princip): fo ift auch jener Sat 1. nicht unmittelbar gewiß, was er boch als erfter und oberfter Grundfat fein muffte - benn R. felbft gefteht (Fund. des phil. Biff. S. 78.) bağ er "burch Reflerion über bie Thatfache [Thatfachen] bes "Bewufftfeins b. b. burch Bergleichung besjenigen, mas im Bewufft-"fein vorgeht", gefunden werde; und 2. ift er nicht einmal burch= gangig mahr ober allgemein gultig - benn nicht immer unterfcheis ben wir bie Borftellung vom Dbjecte und Subjecte und beziehen fie auch wieder auf beibe, fonbern wir thun bieg erft bann, wenn wir unfre Vorftellungen felbft vorftellen ober genauer be= trachten, um ihren Gehalt und ihre Gultigfeit zu bestimmen. ner angebliche Bewufftfeinsfat gilt baber nur in biefer bestimmten Beziehung. Gin Bewufftseinssas im eigentlichen Ginne tann nur berjenige heißen, ber eine wirkliche, von jedem, ber nicht fein eignes Bewufftfein verleugnen will, anzuerkennende Thatfache bes Bewufftfeins ausbrudt. Golder Gage giebt es aber gar viele, g. B. ich bente, ich empfinde, ich will, ich begehre zc. Das Borftellen felbst ift baber wohl auch eine Thatsache bes Bewufftfeins, und amar eine fo ursprungliche und nothwendige, daß wir ohne fle tein Bewusttsein (Biffen vom Gein) haben wurden; aber nicht jenes Unterscheiden und Beziehen der Borftellungen von und auf Object

umb Subject, was erft Folge ber Resterion ift. Bergl. Dalberg vom Bew. als allg. Grunde ber Weltweisheit. Erfurt, 1793. 8.

Ben ... f. Bei ...

Bezähmung f. zahm und hemerofe.

Bezeichnung und Bezeichnetes f. Beichen.

Bezeugung f. zeugen und Beug niß. Beziehung ift biejenige Thatigteit unfere Berftandes, burch welche wir etwas im Bewufftein gegen einander halten. Sie findet baber bei allem Denten, Urtheilen, Schliegen, Beweisen, Bergleichen zc. ftatt. Denn wenn wir nichts in unfrem Bewuffts fein gegen einander halten tonnten: fo murben wir auch nicht einmal zwei Begriffe mit einander vertnupfen ober von einander trennen, wurden uns weber ihrer Ginftimmung noch ihres Bis berftreits bewufft werben tonnen. - In Begiebungen ftebn beist baber eben fo viel als in Berhaltniffen ftehn; und etwas beziehungsweise betrachten beift, es nicht an und für fich, fonbern im Berhaltniffe zu einem Anbern betrachten. - Begoge nes (relatum) und Mitbezognes (correlatum) heißen zwei Borftellungen ober Dinge, die wechfelfeitig auf einander bezogen ober im Berhaltniffe zu einander (relatio) gedacht werden, wie Grund und Folge, Urfache und Birtung, Erbe und Mond, Fürft und Boil. Welches von beiben Bez. ober Mitbez. genannt werbe, ift gleichgultig. Es tommt barauf an, wo bie Beziehung eben anbebt. Debt fie g. B. vom Furften an, fo ift diefer bas Beg. und bas Boll bas Ditbeg. Debt fie aber vom Bolle an, fo verhalt es fich umgetehrt.

Beameden ift foviel als beabfichtigen, nur objectiver ges

bacht. G. Abficht und 3wed.

Bezweifeln f. 3meifel.

Bias von Priene, einer von ben fieben Beifen Griechens lands, bem nebft andern Beisheltsfpruchen auch bas beruhmte Bort: 3ch trage alles Meinige bei mir, beigelegt wirb. Die Untersuchungen aber bas gottliche Befen erklart' er fur unnut, inbem man fich mit ber Ueberzeugung von beffen Dafein begnugen muffe. S. fies ben Beifen. Das Argument gegen bie Che, welches ihm Ginige (3. B. Gell., N. A. V, 11.) bellegen, war wohl nur Scherz.

Bibel ber Deiften f. Tindal,

Bibliolatrie (von Biflior, bas Buch, und Largeia, Dienft, Berehrung) ift eine abgottifche Berehrung folcher Bucher, welche für heilig ober gottlich gehalten werben. Man findet die-fen Fehler faft bei allen Religionsgesellschaften, welche aus gewiffen Schriftwerten ihre pofitiven Glaubenslehren ableiten. machen es ble Indier mit ihren Bebams, bie Sinefen mit ihren Rings, bie Juden mit ihrer Thorah und ihrem Salmub, bie Du-

Rrug's encotlopabifch : philof, Borterb. B. L.

seindanner mit ihrem Koran. Das auch viele Christen mit ihrer Bibel (bem Buche ber Bucher) in benselben Fehler gefallen seien, täst sich nicht leugnen. Denn die Menschen sind überhaupt geneigt, dem geschriebnen Worte einen höhern Werth beizulegen, als dem gesprochnen Worte und dem lebendigen Gedanken, den dies ses ausspricht. Daher sind sogar manche Philosophenschulen der Bibliolatrie ergeben gewesen. Sie verehrten z. B. die platosnisch en oder die aristotelischen Schriften, selbst die angeblischen Schriften eines Dermes Trismegist, eines Orpheus z. als übermenschliche Weisheitsquellen. Besonders machten sich viele Reuplatoniker dies Fehlers schuldig. — Mit jener Bibliolatrie ist zum Theile verwandt die

Bibliomanie (von demselben und maria, Wahnsinn oder Wuth) die man auch im Deutschen Bucherwuth nennt. Dennt wer daruf ausgeht, recht viele oder techt seltne und theure Büscher zu sammeln, legt dem Schriftlichen auch einen zu hohen Werth dei. Das Sonderbarste aber dei dieser Bücherliebhaberei, wodurch sie wirklich an den Wahnsim gränzt, ist der Umstand, daß solche Bücherliebhaber oft sich weiter gar nicht um den Inshalt der mit vieler Mühe und großen Kosten berdigeschafften Büscher bekümmern. Sie lesen sie nicht, sondern freuen sich nur über den Besit derselben, machen es also wie der Geizige mit seinen Schähen. Einem Marquis Tocconi, der 100,000 Livres Renten hatte, reichten diese noch nicht hin, seine Bücherwuth zu des friedigen, sondern er machte auch noch salsche Banknoten, um immer mehr Bücher zu kaufen, ohne eins davon zu lesen! —Da indessen solche Manie ein kostspieliges Ding ist und die Phis losophen selten viel Geld haben: so sind sie auch seltner in diesen Febler als in den der Bibliolatrie gefallen. S. den vor. Art.

Bicamerismus und Bicameriften f. 3meitam-

metfpftem.

Biel (Gabr.) ein Scholastister aus Speier von der Partei der Nominalisten, der sich aber nur als Epitomator von Occam bekannt gemacht hat und 1495 als Prof. der Philos. und Theol. zu Tibingen starb.

Bienenfabel f. Mandeville.

Bigamie sollte eigentlich Digamie heißen (von die, zweimal, und yazeer, heurathen, indem man statt des griech. die das lat. die in der Zusammensehung genommen und so ein Zwitterwort svox hybridas gebildet hat). Die Bigamie kann aber theils successive sein, wenn Zemand nach der ersten She noch eine zweite eingeht, theils simultan, wenn Zemand in einer wirklichen Doppelehe lebt. Auch kann die Bigamie sowohl auf Seiten des Mannes, wenn er zwei Weiber hat, als auf Seiten des Weibes, wenn es zwei

Manner bat, Kattfinden. Dan verfieht aber gewehnlich unter Bigamie die ebeliche Berbindung eines Mannes mit zwei Beibern gus gleich. Daß fie mit bem mahren, ben Fobetungen ber Bernunft allein angemeffenen Begriffe ber Che nicht verträglich, folglich auch vom Staate nicht ju buiben fei, leibet teinen Zweifel. G. Che und Polpgamie. Gie aber mit bem Tobe ju bestrafen, ift bie bochite aller Absurditaten, wenn es auch nicht an fich ungerecht ware: Denn wie kann man etwas mit bem Tobe bestrafen wollen, wodurch weber bas leben bes Einzelen noch bas leben bes gangen Staats im Geringften gefahrbet wird? Diefe Strafe rubrt unftreitig aus ber falfchen Unficht ber tatholischen Rirche von ber Che als einem Sacramente her. Gelbft die Buchthausstrafe ift noch ju hart. Es tann neur bie Che, welche zuleht eingegangen worben, für ungultig ertiart, und ber, welcher fie wiffentlich eingegangen, ben mehr ober weniger erschwerenben Umftanben nach, mit langerer ober furgerer haft im Gefangniffe bestraft werben. Sat er bie gulett Geehlichte burch Borfpiegelung feiner Lebigfeit um ihre Jungfrauschaft betros gen : fo ift er berfelben auch eine Ausstener, fo wie ben mit ibe erzengten Rinbern Alimente gu geben fchulbig.

Bigoterie ober Bigotismus (von higot, frommelnb) ift eine übertriebene Religiofitat (Anbachtelei ober Frommelet) bie meift aus bummer Aberglaubigfeit, jumeilen aber auch aus Bemi chelei entsteht und bann nichts weiter als Scheinheiligkeit ift, letten Falle ift fie noch schlimmer als im erften. Allemal aber ift fie verwerflich, weil fie ben Menfchen verleitet, bie Religiofitut in blogen Aeugerlichkeiten ju suchen und mit bem Simmel eine unanftanbige Coquetterie gu treiben. Frauen, Die ber Bigoterie ergeben find, treiben nebenbei wohl noch eine andre Art von Coquetterie und orbnen jene als Mittel biefer als Bred unter, wenn fie noch nicht alt genug find, um auf alle Eroberungen Bergicht

au leiften.

Bilateral (von bis, gwelmal, und latus, die Sette) ift boppelfeitig. Go nennt man Beweisgrunde (argumenta bilateralia) wenn fie fur und wider gebraucht werben tommen. Es tann 3. B. ble Berghaftigfeit eines Inquifiten fowohl für als gegen ihn zeugen, je nachdem man fie ale Folge feiner Unfchulb ober als Folge feiner Werhartung und Berftellung betrachtet. Wenn aber Bertrage fo genannt werben (pacta bilateralia): fo verfleht man barunter folde, wo ber Leiftung ober bem Berfprechen bes Einen eine Gegenleiftung ober ein Segenversprechen bes Am bern entspricht. Die meiften Bettrage find von biefer Art. S. Bertrag.

Bild ift alles, was, mit einem Anbern verglichen, bemfelben webt ober weniger in formaler hinficht entspricht. Go bat Bilb

einer Person ober Sache im Spiegel ober in einem Gemalde. Much unfre Borffellungen find nichts anbers als innere Bilber von ben Dingen, die wir badurch vorstellen. Darum nennt man bas Eine, mit welchem ein Andres verglichen und bei ber Bergleichung möglichft übereinftimment gefunden werben foll, bas Urbilb ober Borbilb, bas Undre aber bas Abbilb, Begenbilb, Rachs bild ober auch, wenn es wirklich fo befunden wird, bas Chen-Doch nimmt man es bei biefer Bergleichung nicht immer febr genau, wie wenn ber Menfch ein Chenbild Gottes ober Rins ber Cbenbilber ihrer Eltern genannt werben. Dan bentt babei nur an eine Mehnlichkeit in biefer ober jener Sinficht. So ist es auch mit den wortlichen Bilbern (Tropen, Metaphern, Paras bein, Gleichniffen ic.) ber Dichter und Rebner; worauf ber bild= liche Musbrud beruht. Diefer ift theils ein Rind ber Rothe wendigkeit, wenn die Oprache noch ju arm ift, um alles mit els gentlichen Worten zu bezeichnen — weshalb rohere Boller meift eine fehr bilbliche Sprache reben — theils eine Folge ber natur lichen Ibeenaffociation, vermoge ber fich Aehnliches leicht aufammen findet - wie wenn uns die Natur im Winter zu ichlummern, im Frühlinge zu erwachen fcheint - theils enblich ein Erzeugniß bes Biges, ber gern nach Mehnlichkeiten, felbft febr entfernten, hafcht - wie wenn Jean Paul ben hinter einem Berggipfel aufgehenden Mond bie Nachtmute bes Berges nennt. Die schlecht weg fogenannten Bilber ober Bilbniffe find Berte ber bils benben Runft. G. ben folg. Art.

Bilbende Kunft (Plastit im weitern Sinne) heißt die schone Kunft, wiefern fie sich bilbsamer Gestalten als eines Dar stellungsmittels des Zesthetisch = Wohlgefälligen bedient. Da dieß auf sehr mannigsaltige Weise geschehen kann: so giebt es auch eine Wehrheit von bildenden Kunsten, so daß zu denselben nicht bloß die schlechtweg sogenannte Bilbnerkunst gehort, sondern auch die Malerkunst, die Gartenkunst, die Baukunst, bie Gartenkunst, von welchen allen befons

bre Artifel handeln.

Bilbeners ob. Bilbnerkunft (Plastit im engern Sinne) tft die erste unter den bilbenden Kunsten, welche es mit körperlichen Massen zu thun hat, denen sie eine solche Form zu geden sucht, daß dieselben an und für sich (ohne Rücksicht auf irgend einen andern Zweck) asthetisch gefallen. Nach Beschaffenheit der Massen heißt sie Steinbildnerei, Erzbildnerei, Wachsbildnerei zu, nach Berschiedenheit der den Massen entsprechenden Behandlunges art aber Bildhauerei, Bildgießerei, Bildgraberei, Bildsschieden sie fich auerei, Bildgießerei, Bildgraberei, Bildschieden Behandlunges att aber Bildhauerei, Bildgießerei, Bildgraberei, Bildschieden Behandlunges sie bild hauerein man biese Kunst schieden.

felben. Ihr wurdigfter Gegenstand ift bie Menfchengeftalt, hange-Belt in ibealifch fchonen Gotter : und Selbenbilbern, bie lelbft bas Beprage ber Erhabenheit an fich tragen tonnen; wie ber alompifche Supiter bes Phibias. Doch find auch geoßere Thiergestalten (Lowen, Pferbe, Stiere, Sunde ic.) einer folden Bealifirung fabig, Das fie ein treffliches Bildwert geben tonnen; wie einft Dopronis Rub von gang Griechenland bewundert und als ein Mufter in feiner Art (ober als Ramon) gepriesen wurde. Frei ftebende Bilber biefer Art beifen auch Stanbbilber, Bilbfaulen ober Statuen. Dach tann biefe Kunft ihre Berte auch an einer Flache anheften und über diefelbe mehr ober weniger hervortreten laffen; worans bas ethobne (f. b. 99.) Bildwert entfteht. Es mag num aber Diefe Runft auf die eine ober die andre Art, im Großen ober im Rieinen, in einzelen Figuren ober in Gruppen, ausgeübt werben: fo ift immer ihre Aufgabe, Werte von felbstandigem afthetifchen Berthe und Charafter gu. schaffen und baber teinem anderweiten 3wode ju bienen, felbft bann nicht, wenn man etwa von' ihren Werten zur Berzierung einest offentlichen. Plages ober Gebaubes Gebrauch machen wollte. Denn bas ift immer fur bie Bilbneri tunft felbst etwas Bufalliges, und muß, baber ihrem felbeignen Bwecke untergeordnet werben. Der Kunstler hat alebann bloß barauf zu fehn, daß sein Werk sich an dem Orte, wo es aufgestellt werben foll, gut ausnehme, und ihm auch bie gehörige Größe gu geben; weshalb in folchen Fallen bie Bilber immer etwas coloffas werben muffen. G. b. DB. Auch vergl. Dalertunft.

Bilberbienft (Itonolatrie) ift bie Berehrung folder Bilber. welche gottliche ober vergotterte Wefen (Gotter aber Beilige) bars Beilen follen. Dag eine folche Berehrung ber Unbetung Gottes im Geift und in ber Bahrheit Abbruch thue und etwas Beibnisches fei, indem bie Itonolatrie immer in Ibololatrie andartet, leibet

Beinen Breifel. Bergt. Unbetung.

Bilberlebre (Stonologie) ift Ertlatung ber Bilber, Befombers folder, welche als Sinnbilber sittliche und rettgiofe Wahr

beiten veranschaulichen follen. G. Sinnbild.

Bilderschrift fteht ber Spiben = und Buchftabenfcbrift entgegen. Jene brudt bie Worter burch Bilber aus, welche ben burch bie Worter angebeuteten Begriffen mehr ober weniget entsprechen (t. B. die Treue durch bas Bild bes Sundes, die Wachfamifeit burch bas Bild bes Hahns 2c.) — biefe aber burch alige= meine Beichen, welche bie Elemente ber Worter als atticulirter Sone, alfo die Bliederlaute felbst bezeichnen, entweber die großern, welche Solben, ober bie fleinern, welche Buchftaben beigen. Die lette ift die vollkommenfte Schriftart, weil fie die Worter in ihre einfachsten Beftandtheile aufloft und baber mit ber fleinften Summe von Zeichen ausreicht. Sie beruht auf einer echt philosophischen Abstraction und Westerion und macht baber ihrem Erstuder die hochste Ehre. Wer dieser gewesen, ist nicht bekannt, nicht einmal das Bolt, unter welchem er gelebt. Phonicier und Aegyptist machten sich die Ehre streitig. Daß die Hetoglyphen der Aegyptist, die nichts anders als eine besondre, von den Priestern geheim und darum für heilig gehaltene, Bilderschrift waren, Anlas zur Erstudung der Buchstadenschrift gegeben, ist eine an sich nicht unwahrsscheinliche Vermuthung, die aber doch schwerlich je zur völligen Gewissische durfte gebracht werden, wenn man auch auf den neuerlich eine geschlagnen Wegen so glücklich sein sollte, das Räthsel jener mysteschen Schristart ganz zu tosen. G. äg pp tische Weischeit,

Bilbersprache heißt entweder die Bilberschrift als Sprache betrachtet, wo man eigentlich Gilberschriftsprache sagen sollte — s. den vor. Art. — oder der bildliche Ausbruck in Worten, wositer man auch bilbliche Sprache sagt. S. Ausbruck u. Bild. Der Poesse ist diese Sprache angemessner als der Philosophie, weil diese die Begriffe deutlich und bestimmt bezeichnen, nicht durch blose Achnichkeiten andeuten soll. Dascht atso der Philosoph sehr nach Bildern und Gleichnissen, so ist diese allemal ein Beweis, daß es ihm an deutlichen und bestimmten

Begriffen fehlt.

Bild : Biegerei, Graberei, Dauerei n. f. Bilbe-

Bilblide Oprace f. Bilb und Bilberfprace.

Bilonerei, Bilbfaule und Bilbfchnigerei f. Bis

Bildung im weitern Sinne ift Gestaltung ober Formation irgend eines gegebnen Stoffes, wie wenn Plato fagt, Gott babe die Welt aus einer emigen Materie gebilbet, ober wenn bie Schrift fagt, Gott habe ben Menfchen aus einem Erbentlose gebilbet. Und eben fo ift bas Bort ju verftehn, wenn von ber Bils bung eines Runftwertes bie Rebe ift. Allein bas 23. Bilbung hat noch eine engere Bebeutung, wo es insonberheit auf ben Menfchen bezogen und mit Gultur gleichgeltenb gebraucht wirb. Diefe Bilbung ift nichts anbers als Entwidelung ber urfpringlichen, sowohl tocpentichen als geistigen, Unlagen bes Menschen, wobei ber Denfch felbft mit ber Ratur gufammenwirtt, um fein eigner Bilbner ju werben. Sie gerfaut baber juvorberft in Die Borperliche und die geiftige Bilbung. Beibe find aber uns gertreunlich verbunden, wenn der Menich burchaus ober allfeitig und harmonisch gebildet sein foll. Ebendieß gilt von ber geiftigen Bil bung insonderheit. Denn wenn man auch dieselbe nicht mit Un-vecht in Bilbung des Kopfes ober Berftanbes (intellectuale

Suitur) B. bes Dergens (moralifche C.) und B. bes Gefchmade (Afthetische C.) eintheilt: so ist doch offenbar, daß bieß nur brei Bweige eines und deffelben Stammes find. Es wurde folglich eine bocht einseitige Bilbung, mithin eigentlich Berbilbung, entfteben, wenn Jemand feinen Ropf ober fein Berg ober feinen Gefchmad allein bilben wollte. Dennoch findet man folche verbilbete Denfchen in Denge; ja es fallt, beinahe bei allen Gebildeten auf bie eine ober andre Seite ein gemiffes Uebergewicht. Es ift baber eine Saupt aufgabe ber Erziehungstunft, fo wie ber 3med aller Erziehungsans Ratten, bie man ebenbeswegen nicht unschicklich Bilbungsanftals ten genannt hat, ben Menfchen von Jugend auf fo ju behandeln, bas er ebenmaßig gebilbet und jugleich in Stand gefest merbe, auch nach erlangter Dunbigfeit fortwahrend fein eigner Bifbner in beme fetben Ebenmaße zu werben. Denn bas ift eben ber Borzug bes Denfchen vor bem Thiere, bag er bieg werben tann; und es ift ebenbarum auch feine Pflicht, in biefer Bilbung feiner felbft nie Rill ju ftehn. Somit fallt auch bie parabore Behauptung Roufe feau's und andrer Sonderlinge über ben Saufen, bag Bilbung aber Cultur etwas Schabliches fur ben Denfchen fei, weil er ba= burch von feiner naturlichen Beftimmung abmeiche; Unbilbung ober Uncultur fei vielmehr ber mahre Raturftand des Menichen, in welchen man baber auch gurudtebren muffe, wenn man gludfolig werben wolle. Jene Danner bachten babei immer nur an eine febr einseitige Bilbung, an eine Art von Salbeultur, Die nur in außerer Berfeinerung der Sitten, in einem gewiffen Raffine ment bes gefelligen Umgange und bes Lebensgenuffes beftebt; wobei ber Menich boch in fittlicher Sinficht fehr tief fteben tann. ift aber mehr Berbilbung als mabrhafte Bilbung. Diefe muß immer als möglichft allfeitig gebacht werben. Dann schabet fie gewiß teinem Menfchen; auch weicht ber Denfch baburch nicht von feiner naturlichen Bestimmung ab; vielmehr befteht biefe eben in einer möglichft allfeitigen Bilbung. Es ift auch nicht mahr, daß ungebilbete ober robe Denfchen beffer und gludfeliger feien, ale gebilbete. Bielmebe findet gerade das Gegentheil ftatt. Es wird baber auch tein mabr haft Gebildeter mit bem Ungebildeten taufchen, in ben Buftanb ber Uncultur ober Robeit gurudtehren wollen. Er murbe baburch nicht nut die fconften und ebelften Genuffe aufgeben, fondern auch an perfonlichem Werthe vertieren. Uebrigens ergiebt fich hieraus von fetbit, bal & ebenfowohl verschiebne Bilbungsftufen (Grabe ber Gultur) als verfchiebne Bilbungefreife (Arten ber Cultwe) geben muffe und bag tein Denfch in irgend einem Rreife Die bochfte Stufe erreichen tonne. Dennoch foll er banach fire-Diefes Streben geht aber in's Unenbliche hinaus und fchilest fich baber an die Doffnung ber ewigen Rortbauer ober ber

Unsterblichteit an, Unste irdische Bildung ift gleichsam nur der Ansang der Cultur. Jenseit soll sie erst vollendet werden. Bergl. Holzwart's Naturgesetz zur Bildung des Menschengeistes (Ah. 1. Sulzb, 1826, 8.) wo jedoch das B., Bildung im Sinne der schellingschen Naturphilos. auf den innern Organismus des Menschellingschen Naturphilos.

fchengeiftes felbft bezogen wirb.

Bildungsfraft (vis formativa s. plastica) und Bile bungstrieb (nisus formativus a. plasticus) bezeichnen im Grunde einerlei, namlich bas in ber gefammten Ratur bereichende Princip ber Gestaltung. Es zeigt fich baffelbe ichon im Mineralreiche ober in ben unorganischen Gebilben, besonders in ben Arpftallen wirtfam, bie fast burchgangig febr regelmäßige Gestalten barbieten. Doch mehr aber im Pflanzen : und Thierreiche ober in ben prganis fchen Gebilben, mo fo mannigfaltige, bochft bewundernewurdige und auch burch ibre Schonheit anziehende Formen ber Betrachtung bes Raturforschers immer neue Rahrung geben. Doch finden in ber Wirtsamfeit jenes Princips auch mannigfaltige Abirrungen ober Abweichungen von ber Normalform fatt; wodurch fogar bedeutenbe Difformitaten ober Monftrofitaten entfteben tonnen. Es außert fich aber jenes Princip zuerft ale Beugungetraft ober Fortpflangungstrieb; wodurch jene Gebilbe in ihrer Art oder Gattung ols Rormalgeftalten immerfort erhalten werben. Godann wirtt es in bem Erzeugten bezüglich auf biefes felbft fort, um auch bas Gingelbing in feinem Beftanbe ju erhalten; in welcher Begiebung es als Ernabrungefraft ober Gelberhaltungetrieb erfcheint. Dahin gebort aber auch bas Bachsthum in extensiver und intenfiver hinficht, bie berftelfung verlorner Theile und bie beilung bes franthaften Buftandes eines organischen Wefens; benn alles dies beruht gulett auf einer fich immerfort wieders bolenden Bilbung. Die Gefete berfelben find uns größtentheils unbefahnt; nur bie außern Bebingungen ber Beugung!, Ernahrung, Berftellung zc. konnen wir allenfalls nachweifen. Daber ift es auch gang vergeblich, jene Gebilbe aus einer bloß mechanischen ober bochftens chemischen Abstofung und Anziehung ju ertlaren. Gine bobere Technit, bie aber mit mechanischen und chemischen Potenzen in genauer Berbindung fteht, muß hier wirtfam fein. Dur tann es bem Naturphilosophen nicht erlaubt fein, jenes Princip als ein übernaturliches (bamonisches ober gottliches) ju betrachten. Denn ein folches mare vollig transcendent; auch wurde man mit Sulfe beffelben eigentlich gar nichts erklaren und begreifen, fondern nut feiner Unwiffenheit ein Scheinbar frommes Mantelchen umbangen. S. Theoplafticismus. Zuch vergl. Blumenbach über ben Bilbungsteleb. Gott. 1791, 8. und Suringar's Diss. de nisu formativo ejusque erroribus. Leiben, 1824. 8. - Das auch

bem menfchlichen Geifte (nicht, blof ber außern Ratur) eine folche Rraft und ein folcher Erieb inwohne, leibet feinen 3weifel. Denn woher tame fonft bie geiftige Bibung und bas Streben nach ber felben, welches mit bem Fortschritt in jener Bilbung immer reger wird? - Bergl. außer ber im Art., Bilbung bereits angeführe ten Schrift von Solzwart auch Propft's Blide in die geiftige Entwidelungsweise bes Menschen. Bern, 1825. 8. Ein 3weig jener allgemeinen geistigen Bilbungstraft ift bie fogenannte Gins bilbungefraft, S. b. 28.

Bilbungstreife und Bilbungsfinfen f. Bilbung. Bilfinger ober Bulffinger (Geo. Bernh.) geb. 1693 gu Canftabt am Redar, ein Schuler Bolf's, marb 1724 Prof. b. Philof. u. Mathem. in Tubingen, 1725 in Petersburg, nachbet wieber in Tubingen, und ftarb 1750 als wurtemb. geb. Rath und Confiftorialprafident. Er war einer ber fcharffinnigften und grunde lichften Denter aus ber leibnig : wolfischen Schule, vertheibigte unb erlauterte bas Spftem betfelben auf eine geschickte Weife, und hielt fich babet noch ftrenger als fein Lehrer an die leibnisifchen Ibeen: Seine Schriften find: Disp. de triplici rerum cognitione, histor. philos. et mathem. Tub. 1722, 4. — Commentat. de harmonis animi et corporis humani maxime praestabilita ex mente Leibmitii. Fref. u. Lpg. 1723. 8. A. 2. 1735. 8. vergl. mit Epp. amoebeae Bulfingeri et Holmanni de harm. praestab. 1728. - Comm. philoss. de origine et permissione mali, praecipne maralis. Fref. u. 2pg. 1724. 8. - Dilucidationes philoss. de deo, anima humana, mundo et generalibus rerum affectionibus. Tub. 1725, 1740 u. 1768. 4.; sein Sauptwert, in welchem er die Metaphof. nach ben 4 (auf bem Titel in umgekehrter Orde nung angebeuteten) Saupttheilen, Ontol. Rosmol. Pfpchol. und Theol., mit vieler Grundlichteit im leibnis : wolfischen Geifte abbanbelt. - Praecepta logica, curante Vellnagel. Jena,

. Billigfeit ift, wie Ariftoteles in feiner Cthit nicht uns paffend fagt, eine Milberung ober Berbefferung bes ftrengen Rechts. Denn ba biefes nur auf außere Ginftimmung im wechfelfeitigen Freiheitsgebrauche geht, fo tann es wohl gefcheben, bag es fich in' einzelen Fallen mit einer gewiffen Sarte außert. Darum foll ber Menfch im Leben recht und billig zugleich handeln b. b. bie Billigfeit foll bie Mutfpruche ber ftrengen Gerechtigfeit maßigen, Damit biefe nicht bart ober graufam erfcheine. Daber tann es freis lich tein Billig teiterecht (jus nequitatis) geben; bem mas billig ift, foll man bon ber Gute bes Unbern erwarten; weshalb man auch fagt, ex aequo et bono, ftatt nach Billigfeit urtheilen und handeln. Aber ber politive Geleggeber barf und foll allerbings auch auf Bis

**1729**. 8.

ieg keiteg ein be Midficht nehmen; er kann baber bas Billige jum Rechte machen. So kann er bestimmen, daß ein Rauf nicht gelte, wenn der Berkäufer dabei mehr als die Halfte eindust, oder baß in der Zeit der Noth der Stäubiger mit seinem Schuldner Ges buld habe. Un sich ist das nur billig, aber so billig, daß wohl Riemand es misbilligen wird, außer dem habsüchtigen Käuser oder dem hartherzigen Gläubiger. Doch kann der Gesetzeber hierin auch zu weit gehn, z. B. wenn er allen Schuldnern ohne Ausnahme Wosratorien ertheilen wollte. Damit hangt auch zusammen, was in den Artikeln Amnestie und Begnabigungsrecht gesagt ist, Das Gegentheil der Billigkeit ist Unbilligkeit. Beibe bezies hen sich also auf unfre Handlungen. Billigung und Misbilbligung aber fallen zunächst in das Gebiet des Urtheils oder der Ueberzeugung, ob sie gleich billige und unbillige Handlungen zur

Rolae haben tonnen.

Biographie (von Biog, bas Leben, und youpeir, fchreit ben) ift. Lebenebefchreibung, eine eigne Art ber Gofchichtichreis bung; wiewohl man in gewiffer hinficht alle Geschichten lebendiger Befen als biographifch betrachten tonnte. Dabrend namlich Die fog. allgemeine Beltgefchichte bas Leben bes gamen Dens fchengeschleches, die befonbre aber bas Leben ber Bolber und Staaten beichreibt: fo thut bieg bie fchlechtweg fog. Biographie in Begug auf einzele Denfchen, ift alfo befonderfte ober Gins gelgeschichte (historia specialissima s. invidualis). ober boch nicht eigentlich Befchreibung (descriptio) fonbern vielmehr Ergablung (narratio) ber mertwurdigften Momente eines Freilich bie ichwerfte Art ber Erzählung, wenn fis burchaus mahr fein foll. Denn man muffte bas Leben eines Unbern felbft mit burchlebt haben, um eine folche Ergablung bavon machen ju tonnen. Infofem mare jeder Deterobiographie (von erepoc. ein Andrer) bei weitem vorzugiehn bie Autobiographie (von avros, felbft) weil hier bas vom Ergahler felbft burchlebte Leben bargeftellt ift. Dabei muß aber freilich vorausgefest werben, bag er Bahrheiteliebe und Gelbverleugnung genug befaß, um auch feine Fehler und Schwachheiten offen ju bekennen. Philosophische Biographien find eigentlich folde, die mit philosophischem, befonders pfpchologischem, Beifte geschrieben find. Dan verfteht aber barunter gewöhnlich Biographten ber Philosophen. Sollen biefe lehrreich fein, fo muffen fie vornehmlich bie Bilbungsgefchichte eines Philosophen enthalten, soweit fie namlich bekannt ift. Denn nur von wenigen Philosophen ift fie befannt; von vielen, beson= bers bes Alterthums, weiß man taum ihre vornehmften Lebensums ftanbe, oft nicht einmal, wann und wo fie geboren ober gestorben. Daber muffen bie Biographien berfelben freilich febr burftig ausfallen. Db fie in die Geschichte ber Philosophie felbft gehoten, ift eine Streitfrage, über bie man noch nicht einig ift. Go viel aber ift gewiß, bag man bie Schicffale ber Philosophie und insonberbeit ben Urfprung gewiffer Philosopheme gar nicht begreifen wurde, wennt man nicht auch die Schickfale ber Philosophen und vornehmlich bie jenigen Thatfachen, welche auf beren Bilbung Ginfluß hatten, et mabnen wollte. Es mare baber wohl zu munichen, bag man auf Diefen Theil ber Beschichte mehr Fleif verwendete unb, wie man Sammlungen von Lebensbeschreibungen andrer mertwurdiger Perfoe nen hat, fo and bie Biographien ber berühmteften Philosophen in eine Sammlung gufammenftellte. Es wurden baraus manche intereffante Refultate bervorgebn, befonbers wenn bie Biographien geiftesverwandter Philofophen in Parallèle geftellt wurden, nach Art ber vitae parallelae von Plutart, jeboch mit Bermeibung ber von biefem begangenen Sehler in ber Parallelifirung felbft. Im Deutschen bat man gar teine folche Sammlungen. Im Frans sofficen glebt es beren einige, obwohl von geringem Berthe, name fich: Fénelon, abrégé des vies des anciens philosophes, avec un recneil des lours plus belles maximes. Paris, 1740. 12. R. A. 1795. Uebers, von Gruber, Leipz. 1796. 8. — Dupont Bertris, éloges et caractères des philosophes les plus celèbres depuis la naissance de Jes. Chr. Paris, 1726, 12. -Saverien, histoire des philosophes anciens jusqu'à la renaissance des lettres, avec leurs portraits. Paris, 1771. 8. -Deff. histoire des philosophes modernes avec leurs portraits. Puris, 1762, 6 Bbe. 8. - Hubert Gaultier, bibliothèque des savans tant anciens que modernes. Paris, 1733-4. 3 Bbe. 8.

Biologie (von \$100, das Leben, und \$1000, die Lehre) ist die Theorie des Lebens. Wenn man nun der gesammten Rastun Leden anschreibt, so wird auch die Biologie das Leben in dems seihen Umsange betrachten mussen. Legt man aber nur den organisssichen oder gar nur den animalischen Raturproducten Leben bei, so wird die Biologie einen beschränktern Umsang erhalten. S. Leben. Neuerlich hat Treviranus ein tressiches Wert unter dem Titel: Biologie oder Philosophie der lebenden Natur (Göttingen, 1802—18. 5 Bde. 8.) herausgegeben. Die Schriften von Schu ders (Ahnungen einer allg. Gesch, des Lebens). Schelver (von dem Seteinmisse des Lebens — und von den sieben Formen des Lebens) und Joseph Weber (vom dynamischen Leben der Natur überzhaupt und vom elektrischen Leben insbesondre — und, der thierische Magnetismus oder das Seheimnis des menschlichen Lebens aus dynamischen Reichen Reissinden Reissische Ansicht, sind aber zum Theil in einem so mystisch züben

schen nicht verständlicher machen. Außerdem verzl. J. J. Wagner bas Lebensprincip und P. J. A. korenz's Bersuch über das Lebensprincip und P. J. A. korenz's Bersuch über das Leben. Aus dem Französ. Lyz: 1803. 8. — A. E. Schelling über das Leben und seine Erscheinungen. Landsh. 1806. 8. — Dien's Biologie. Gött. 1806. 8. — Sim. Chrhardt, das Leben und seine Beschreibung. Nürnberg, 1816. 8. — Frdr. Aretschmar's Grundriß einer Physis des Lebens, zur Begründung eines wissenschaftlichen Vereins der höhern Physis, Ehemie, Physisslogie und Psychologie. Leipz. 1821. 2 Bde. 8. — S. auch die Artitel: Animalischer Magnetismus, Biometrie, Bios

fophie und Biotomie.

Biometrie (von \$105, bas Leben, und pergor, bas Dag) ware eigentlich Lebenemeffung, mie Biographie Lebensbefchreis Bas man aber unter jenem neuerlich aufgebrachten Runfts worte verftehen foll, wird man am beften aus folgenbem Ettel etfebn: Die Lebens: Deg: und Rechnung tunft (Biametrie) ober bie Runft, burch verftanbige, genou berechnete Gintheilung und Benubung ber Beit bas menschliche Mobibefinden zu begrunden, fich und fein Glud boch empor ju bringen, Gefundheit, innern Frieden, Renntniffe und Reichthum ju erlangen, und fich hoben und bauerns ben Lebensgenuß zu verschaffen. Rach DR. A. Jullien's Werten bearbeitet von Theob. Thon. Ilmenau, 1825. mit vielen Tabellen. Wer aber eine weniger mathematische, furgere und leichtere Biometrie in biefer Bebeutung verlangt, der wird fie in Frant= lin's Schriften (besonders unter ben Liteln: Die Runft, wich und gludlich zu werben, und: Drei haustafeln über bie Bermenbung ober Erfparung von Gelb und Beit) finden.

Bion, von Borpsthenis (B. Borysthemites) ein griechischer Philosoph bes 3. Ih. v. Ch., ber von eben so wandelbarem. Geiste als zweidentigen Sitten gewesen zu sein scheint. Nach dem Bertichte des Diag. Laert. (IV, 40—58.) der ihn einen gewandsten Sophisten nennt, war er ansangs ein Cyniser, dann ein Cyrenaiser, nachdem er in dieser Schule den Theodor gehört und dese met besämpft er den polytheistischen Bolksglauben und ward daher auch zu den Atheisten gezählt. Es ist jedoch nicht erwirsen, daß er wirklich alles Göttliche leugnete, ob es gleich andre Exemaiser thaten. Mit dem später lebenden Idplendichter Bion von Smyrna (B. Smyrnaeus) darf er nicht verwechselt werden. Vergl. Doogs vliet's Abh. de vita, doctrina et scriptis Bionis Borysth. Leis

ben, 182\*.

Biosophie (von \$105, das Leben, und gagea, die Belsheit) ift Lebensweisheit. S. d. B. — Tropler's Clemente ber Biofophie (Leipz. 1808. 8.) find gum Theil auch biologisch, wie Deff. Schrift: Ueber bas Leben und fein Problem (Gotting. 1807, 8.). S. Biologie.

Bistomie (von Biog, bas Leben, und roun, Theilung) if ein neugebilbeter Musbrud gur Bezeichnung einer Biffenfchaft von ben urbifblichen Formen, in welchen fich ber Berlauf ber Lebensge ftaltung zeitlich-organisch, fowohl im Ganzen als in feinen Theilen, maturgemaß vollenben foll. S, bie Schrift: Die Biotomie bes Menfchen ober bie Biffenschaft ber Natur-Eintheilungen bes Lebens, als Menfth, als Mann, als Weib, nach feinen aufsteigenben und abfteigenden Linien, feinen Perioden, Epochen, Stufen und Jahren, in ihrem Normalbestande und in ihren Bechsein. Bon D. Bilb. Butte. Bonn, 1829. 8. Biran f. Maine be Biran.

Bifch of (von enioxonos, Auffeher) bezeichnet gwar gewohne lich eine tirchliche Autoritat, bie nicht hieher gehort. man aber jenes Bort auch auf bas Staatsoberhaupt übergetragen und behauptet hat, baffelbe fei ber oberfte Bifchof (summus episcopus) aller im Staate befinblichen Rirchen: fo entfteht bie faats und kirchenrechtliche Frage, wie biefes weltliche Epiftos pat (als Gegensat bes geiftlichen) eigentlich zu verftehen fei. Diffenbar nicht fo, als wenn bas Staatsoberhaupt nach seinem Sutbunten bestimmen burfte, mas in ber Rirche gelehrt und ges than werben folle - benn bas geht über feinen Birtungstreis um fo mehr hinaus, ba tein Menfch, war' er auch ein Bifchof im Eirchlichen Sinne, bergleichen Beftimmungen gu machen befugt ift fonbern bas 23. Bifchof ift hier blog im etymologischen Ginne gu nehmen. Die oberauffebenbe Gewatt bes Staats erftrectt fich nams lich auf alles im Staate ohne Ausnahme, Personen und Sachen, Indivibuen und Gefellschaften. Wie alfo bas Staatsoberhaupt Dberauffeher aller im Staate lebenden Menschen ift, fie feien heis mifch ober fremb: fo ift es auch Dberauffeher aller im Staate befiziblichen Religionegefellschaften ober Rirchen, es mag felbft ein Glieb berfelben sein ober nicht. Der Regent beauffichtet also ihr Thun wand Laffen, um zu fehn, ob es rechtlich und folglich auch bem Staatszwecke entsprechend sei. Ist dies ber Fall, so ist er auch verpflichtet, fie zu beschüten. Er ist also auch Oberschutherr (summus patronus s. protector) ber Rirche, wie er ihr Dberaufs feber ift. Das politifche Epiftopat ift bemnach vom birch = lichen mefentlich verfchieben. Darum heißt bas Staatsoberhaupt in biefer Beglebung auch Bifch. außer ber Rirche (episcopus extra ecclesiam) um ihn von ben Bischofen innerhalb ber Kirche als wirflichen geifflichen Beborben ju unterschelben. G. Rirche und Rirdenrecht.

Beugungen etwas von bet Grunbform ber Beugenben verloven geht

ober gleichfam erblinbet. G. Baftarb.

Blendwert, logisches, wird burch Scheingrunde, burch fpisfindige, aber gehaltiofe Raiformements, auch burch rednerifchen Schmud und burch fostematische Consequent, ber es aber an festen Principien fehlt, hervorgebracht. Es gebort baber oft große Aufmertfamteit und Anftrengung bagu, bergleichen Blendwert gu ger-Eine befondre Art bes Blendwerts, bie neuerlich febr in Aufnahme gekommen, besteht barin, bag man burch ein buntles Wortgewebe, mit einigen feltfamen Behauptungen und bochfliegenben Rebensarten ausgestattet, ben Schein eines unergrundlichen Wieffinns bei Anbern hervorzubringen und baburch Bewundrung und Beifall zu gewinnen fucht. Diefe Art bes Blendwerts balt aber nicht lange vor, indem ber Nimbus gewöhnlich bald wieder ver-Blendwerke ber Phantafie heißen diejenigen Brethumer, welche vorzüglich burch die bichtenbe Einbilbungefraft veranlafft werben. Schwarmer find ihnen am meiften ergeben, weshalb jene auch Phantafte'n heißen. S. Einbildungsztraft, Frethum und Schwarmerei. Blendwerke bes Teufels find eigentlich auch nichts anders als Blendwerke ber Phantaffe, jedoch in Berbindung mit bofen Reigungen, Affecten und Leibenschaften, welche auch bie Phantafie in lebhaftere Thatigleit gut verseten ober, wie man gewohnlich fagt, ju erhiten pflegen. S. Teufet.

Blind wird nicht blof in körperlicher, sondern auch in geifliger hinsicht gebraucht, indem man auch von blindem Gehors
sam, blindem Glauben und blindem Ariebe spricht. Bas
nämlich

1. ben blinden Gehorfam und Glauben betrifft, so sind beibe der Bernunft und also auch der Philosophie gleich zuwider. Denn die Bernunft will eben, daß der Mensch vernänstig, also sehend d. h. mit Bewusstsein der Gründe, gehorche und glaube. Sonst könnt' es ihm begegnen, daß sein Gehorsam etwas Unrechtes und sein Glaube etwas Unwahres zum Gegenstande hatte. Nur das Thier gehorcht blind, weil es keine Bernunft hat, und würde eben so blind glauben, wenn bei ihm überhaupt vom Glauben die Rede sein könnte. Darum ist das Thier auch nicht versantwortlich für das, was es thut, sondern nur der Mensch. Dieser kann sich auch nicht damit entschuldigen, daß er, wenn er etwas Boses gethan, einem Andern, der es ihm befohlen und es für gut erklärt, blind gehorcht und geglaubt habe. Denn das soll er eben nicht. Darum hat auch kein Mensch und keine Gesellschaft das Recht, von Jemanden einen blinden Gehorsam und Gtauben zu so dern; ja selbst wenn sich Semand thöriger Weise dagu anhelschig

gemacht batte — etwa burch ein Orbensgeliebbe, welches bas Bersprechen enthielte, ben Orbensobern blind ju vertrauen und ju fole gen - fo mare folch ein Gelabde, als folechthin unvernunftig, auch schlechthin ungultig. Dan frage fich nur, ob ber, welcher ein folches Gelubbe gethan, verbunden mare, Gott gu laftern, falfche Elbe gu fcoworen, Menfchen ju morben und ju berauben, Welber und Jungfrauen ju fchanben u. b. g., wenn ihm fein Borgefester fagte, alles bas fei gut, und er foll' es barum auch thun. Gewiß wurbe tein Menfch, ber noch einen Funten von Bernunft und Gemiffen in fich hatte, fo etwas glauben, vielweniger thun. Und boch muffe' er es thun, wenn er einmal auf bas frembe Bort glaubte, bag es wirklich gut mare. Denn ber blinde Glaube führt nothwendig aum blinden Sehorsam. Darum wird auch der bline Slaube von Manchen fo fehr gepriesen, bamit fie in ben Blindglaubigen blinde Bertzeuge ihres bofen Billens, unbedingt folgfame Bollftreder ihrer blutburftigen Befehle haben, wie jenes Affaffinenhaupt, bas, um zu beweisen, wie blind ihm feine Untergebnen gehorchten, Ginem berfelben befahl, fich felbft zu tobten, welcher es auch augenblicklich Bas aber bas Saupt einer Morber und Rauberbande von feinen Mord = und Raubgenoffen verlangen mag, bas wird boch tein legitimes Saupt einer burgerlichen ober firchlichen Gefellichaft von feinen Untergebnen fodern wollen. Es wurde fich ja baburch jenem gleichstellen, mithin sich felbst fur illegitim erklaren! Bas aber

2. den blinden Trieb betrifft, fo verfteht man barunter guvorberft den Trieb der Thiere, weil er als bloger Inflinct wirft und baber auch nicht, wie ber Trieb bes Menfchen, ber Berrichaft ber Bernunft unterworfen werben tann. Man fagt jeboch auch von Menschen, daß fie bem blinden Triebe folgen, wenn fie auf eine thierische Weise handeln, mithin ohne Ueberlegung, ob bas recht und gut fei, mas fie thun. Da fich ber Menfch baburch offenbar entebrt, fo foll er auch nicht folden Antrieben blind folgen, die ihm pon außen, namlich von anbern Menfchen, tommen; wie fo eben erwiesen worben. Daber foll auch ber Behorfam bes Solbaten, felbft bes gemeinften, nicht blind fein; fonft mufft' er auch gehorchen, wenn fein Borgefester ihm befohle, ben Regenten vor ber Fronte todt zu ichießen. Treffend mar in biefer Begiebung bie Antwort, welche Baron von Orthez, Commandant von Bayonne, bem Ronige Ratt IX. gab, ale biefer ihm ungerechte und graufame Befehle gegen bie protestantischen Einwohner ber feiner Dbhut an: vertrauten Stadt zugeschickt hatte: "Sire, je n'ai trouvé parmi les "habitans et les gens de guerre que de bons citoyens, de bra-"ves soldats, et pas un bourreau. Ainsi eux et moi supplions "V. M. d'employer nos bras et nos vies à choses faisables." Rrug's encoftopabifc : philof. Borterb. B. I.

Der wastere Baron urtheilte und handelte hier mit Recht nach dem Gundfage: Ad turpia (moraliter impossibilia) nemo obligatur. S. Ad. — Wenn von geistiger Blindheit überhaupt die Rede ist: so versieht man darunter einen hohen Grad von Unwissenheit und Urtheilfosigkeit. Ihr soll die Aufklärung (f. d. B.) ent-

gegenwirten.

Blobfinn f. Seelenkrankheiten. Personen, weiche an bieser Krankheit leiben, sind als Unmundige zu betrachten, die keinen rechtlichen Willen haben, solglich keiner Zurechnung ihrer handlungen, keiner Abschließung eines rechtsgultigen Bertrags, und keiner Stimmgebung in öffentlichen Bersammlungen sähig sind. Daffelbe gilt von allen mit physischen Seelenkrankheiten behafteten Personen.

— Die bloße Blobigkeit aber kann noch nicht als Seelenkrankheit betrachtet werden. Denn sie ist nur eine gewisse Bertegenheit oder Furchtsamkeit im Umgange mit Andern, und meist solchen Personen eigen, welche von Jugend auf nicht viel unter Menschen gestommen sind, und daher nicht wissen, wie sie sich benehmen sollen. Sie fürchten deshalb überall anzustoßen. Blobe sein umb blob

finnig fein ift folglich fehr verschieben.

Blotaberecht (von bloquer, einschließen, mit Bloden ober Pfloden umgeben) ift bie Befugniß, einen Geeplat, er fei befeftigt ober nicht, von der Seefeite burch bewaffnete gabrzeuge einzuschlie-Ben, folglich auch jeben Geefahrenben, er fei neutral ober nicht, vom Einlaufen in biefen Plat felbst mit Gewalt abzuhalten. eine folche Befugniß ftattfinde, wenn zwei Boller mit einander Rrieg führen, leibet teinen Bweifel, weil man fonft ben Arlegszweck oft gar nicht wurde erreichen konnen. Das Blotaberecht ift aber oft viel zu weit ausgebehnt worden. Die blofe Erklarung, baf ein Plat fich im Blotabeftanbe befinde, reicht nicht bin; er muß wirklich burch bewaffnete Fahrzeuge gesperrt fein. Entfernen fich biese aus irgend einem Grunde, so hort die Blotabe so lange auf, bis sie wiedertommen und sich vor dem Plate aufstellen. Ebenbarum gilt jenes Recht nicht in Bezug auf gange Ruftenftrecken; benn biefe laffen fich nicht auf folche Weife fperren. Weil aber im Rriege als einem gewaltfamen Buftanbe immer viel Unregelmds figfeiten vorfallen, fo wird es auch nie an ju weiter Ausbehnung bes Blotaberechts fehlen. Daß übrigens bier biefes Recht blof in Beaug auf Seeplate betrachtet worben, bat feinen natürlichen Grund barin, bag in Bejug auf Landplate fein Streit baruber entftans ben ift, weil biefe immer nur burch eine wirklich bavor liegende, bewaffnete Macht als blofirt betrachtet werben.

Bluet, ein eben nicht bedeutender brittischer Philosoph bes 18. Ih. Er hat sich, soviel mir bekannt ift, nur als Berthelbiger ber Moral gegen Mandeville's Angriffe burch folgendes Werk. belianst gentadyt: Emquiry wheter a general practice of virtue tends to the wealth or poverty, benefits or disadvantage of a.

people. 2015. 1725. 8.

Blume, im eigentlichen Ginne ober phyffich genommen, gebort nicht hieber. Wir bemerten alfo nur beilaufig, bag man basunter baib bie Pflanzenbluthe überhaupt als bas Befruchtungsorgan ber Pflange verfteht, balb eine gemiffe Art ber Bilithe, welche bes zinglich in bie Augen fallt und nur an gewiffen Pflamen angetroffen wird, bie man baber auch felbft Blumen ober Blumenae= wadh fe nennt. Aefthetifch aber betrachtet find biefe Blumen ein eigenthumlicher Schmud ber vegetabilifchen Ratur, ber balb burch Die Geftalt, balb burch bie Farbe, balb burch beibes jugleich unfce Augen ergobt. Daber macht auch bie Blumenmalerei einen eignen, obwohl untergeordneten, Bweig ber Malertunft aus. Anordnung verfchiebner Blumen ju einem wohlgefülligen Gangen, fo bag bas Blumenftud einem fconen Blumenftrauge gieiche, tft babei bie Sauptfache. Die Blumenfprache aber benutt bie Blumen auch als Symbole, beren fich (besonders im Oriente) die Liebe gern gum Ausbruck ihrer Gefühle bedient. In ben rebenden Runften endlich nimmt bas 28. Blume eine uneigents liche ober figurliche Bebentung an, die aber mit bet eigentlichen genau zusammenbangt. Wie namlich bie wirflichen Blumen ein Schmud ber vegetabilifchen Ratur find: fo find bie figurichen Blumen ein Schmud ber Rebe, fowohl ber profaifchen als bet poetischen. Denn es find bilbliche Ausbrude, welche bie Begriffe verfinnlichen und baburch die Ginbilbungetraft erregen. Ein blus menreicher Bortrag ober Styl heißt baber fo viel, als ein mit vielen Bilbern gefchmuckter. Wenn nun gleich ein folder Bortrag ben Dichtern und ben Rebnern wohl vergonnt ober vielmehr aue Erreichung ihres tunftlerifchen 3weds mentbebriich ift: fo tft et boch auf bem Gebiete ber Wiffenschaft und vornehmlich ber Phis lofophie nicht an feinem Orte, indem er ber Einbildungefraft ein Uebergewicht über ben Berftand giebt, ber boch hier vorzugeweife in Anspruch genommen werben soll. Auch kann ein blumenricher Borting leicht bunfel werben. Darum heißt verblunt ober burch ble Blume sprechen auch sobiel als rathfelhaft spre-Begen bet philosophischen Blumenlefen f. Inden. thologie.

Blumrober (Ang. Febr.) geb. 1776 gu Gehren, einem schwarzburg : sonderehansischen Martifieden, wo sein Bater Prediger war, ftudirte auf dem Lyceum zu Arnstadt und der Universität zu Jena, trat erst in preußische, bann (nach der Schlacht bei Jena, wo er gesangen, aber auf Chrenwort entlassen wurde) in schwarzburgissche Kriegebienste, nachdem er einige Beit privatisset, nuch in der

falzmannichen Erziehungsanftalt zu Schnepfenthal als Lehter Unterricht gegeben hatte. Da bie schwarzburgichen Eruppen gu bem Contingente gehorten, welches ber Rheinbund gu Rapoleon's Deere ftellen muffte: fo machte Bl. bie Feldzuge gegen Deftreich (1809) Spanien (1810—11) und Ruffland (1812) mit, wo er bis jum Major beforbert wurde, aber auch wieber in Gefangenichaft gerieth. Aus biefer burch bie Schlacht bei Leipzig (1813) befreit, bient' er von neuem bet jenen Truppen in bem Feldzuge gegen Frankreich (1814 — 15) als Oberftlieutenant, und murbe nachber (1816) jum Erzieher bes Erbpringen von Schwarzburg : Sonbershaufen ernannt, auch in ben Abelftand erhoben; feit welcher Beit er fich August von Bl. schreibt. Jest ift er ale Landrath zu Sondershaufen angestellt. Als philosophischer Schriftsteller hat er fich nicht nur burch fein, manches Eigenthumliche enthaltenbes, Bert: Gott, Ratur und Freiheit in Bezug auf die sittliche Gefetgebung ber Bernunft; ein Beitrag jur festem Begrunbung ber Sittenlehre als Wiffenschaft und ber Sittlichkeit als Lebenskunft (Leipz, 1827, 8.) sondern auch burch folgende mit interessanten Anmertungen und Abhandlungen verfebene Ueberfehungen tundgegeben: Eubamonia ober bie Runft gludlich gu fein; a. b. Frang. von Drog (Mimenau, 1827. 8.) und: Die Anwendung der Moral auf bie Politit; a. b. Frang. von Dem f. (Cbenb. 1827. 8.) Außerbem hat er auch Gebichte umb andre belletriftische Schriften (ber verhullte Bote, bie Spulgeister in ber Rirche und im Staate 2c.) bruden laffen, in welchen fich ebenfalls eine Menge philosophischer Reflexionen befinben.

Blut, jene rothe und warme, durch den ganzen Leib bes Menschen stromende Flussigkeit, wurde von einigen alten Philosophen (z. B. Empedotles) für den Sit der Seele (vom Sophisten Aritias, wenn ihn nicht Aristoteles de anima I, 2. gemisdeutet hat, sogar für die Seele selbst) gehalten, während Andre, besonders neuere Psychologen und Physiologen, das Gehirn dafür erklärten. S. d. B. Wegen der Blutrache und Blut=

fcanbe f. die befondern Artitel binter Bluthe.

Blutdurst ist eigentlich nur ein thierisches Gelusten, whem es von Natur bloß an einigen reißenden Thieven angetroffen wird. Aber der Mensch kann allerdings auch so in Wildheit und Spufamteit versinken, daß er solchen Thieven gleich wird und daher am Blutvergießen Bergnügen sindet ober mordlustig wird. Blutsdurst in diesem uneigentlichen Sinne, wo das Wort so val als Mordlust bedeutet, ist also noch zu unterscheiden von ders Blutdurst im eigentlichen Sinne, den man auch Bampy rismus nennt, indem es Menschen geben soll, welche eben so roieder Bampyr (eine große Art von Fledermausen) im Blutsan.

gen eine besondre Art von Wollust finden. Die Frage, ob es solche Menschen gebe, und was sonft der Aberglaube von ihnen er-

gabit, gehört nicht hieher.

Bluthe, als die schönfte Pflanzenentwickelung, welche ber Frucht vorausgeht, wird auch bilblich von ber Philosophie und ben Philosophen gefagt. Die Beit ber Bluthe (ober bes Flore) ber Philosophie im Alterthume war unftreitig jene Periode, in welder aus ber fofratischen Schule fo viel andre (infonderheit bie atas bemifche und aus biefer wieber bie peripatetische) beworgingen; benn hier entwickelte fich die philosophirende Bernunft nach allen moglichen Richtungen. Diefe Bluthezeit bauerte aber nicht lange. Denn nachbem Beno und Epitur ihre Schulen gestiftet hatten, in welchen ber Synfretismus, welcher ber Philosophie immer verberbe lich geworben, fich schon mertlich spuren ließ: so eilte die griechische Philosophie ihrem Berfall immer mehr entgegen; und bie romifchen Philosophen konnten biefen Berfall nicht aufhalten, ba fie gar teine eigenthumliche ober Driginalphilosophie aufstellten. In Bezug auf bie neuere Philosophie giebt es eigentlich teine folche Bluthezeit; man muffte benn bie Beitpuncte, wo Leibnig und Rant ber philosophirenden Bernunft in Deutschland einen neuen Aufschwung gaben, ale bie Grangpuncte biefer Bluthezeit betrachten. Die Bluthe eines Philosophen aber ift bie Beit feiner traftigften Birtfamfeit, die bald fruher bald fpater fallt, wie es Individualitat und andre Lebensverhaltniffe mit fich bringen. Go blubte Rant ais Philosoph erft im hohern Lebensalter, nachbem er als Menfch foon gu bluben' aufgehort hatte. Wenn baber bie alten Gefchichtfchreiber von einem Philosophen berichten, bag er um biefe ober jene Beit gebtuht habe: fo ift bieß ein fehr unbestimmtes Datum. Und doch muß man fich in der altern Geschichte der Philosophie häufig mit folchen Angaben begnügen. — Da bas jugendliche Als ter auch in afthetischer hinficht ober in Bezug auf Schonheit bie Beit ber Bluthe ift: fo pflegen die bilbenben Kunftler thre Schons heiteibeale gleichfalls als jugenblich barzustellen, besonders in Anfebung bes weiblichen Gefchlechts, weit bieß feneller ale bas mannliche verblüht,

Bluthochzeit f. Bartholomausnacht.

Blutrache ist eine bei ungebildeten Bollern herrschende Sitte, vermöge ber, wenn ein Familienglied ermoodet worden, der nachste Berwandte deffelben oder, wofern dieser nicht dazu fähig oder geneigt ist, ein entfernter den Mörder so lange verfolgt, diser diesen wieder getöbtet hat. Es betrachtet sich nämlich durch den Mord die Familie im Ganzen als verlett oder in ihrem Dasein bedroht, und übernimmt nun durch eins ihrer Glieder das Strafsamt, um sich zu schüßen. Dawider ift nach dem natürlichen

Rechte nichts zu fagen; und wenn bie Menfchen entweber außer bem Bargerthume ober boch in einem fehr unentwickelten leben. wo es an mobleingerichteten polizeilichen und richterlichen Behorben fehlt, fo ift die Blutrache taum zu vermeiben. Dit ber wachfen= ben Civilifation aber bort fie meift von felbft auf, ober bas pofie tive Gefes verbietet fie ausbrucklich, weil die Blutrache nicht nur ein Eingriff in bie richterliche Staatsgewalt ift, sonbern auch bas Uebel meift noch arget macht und bas Dafein ber Kamilien viels mehr gefahrbet als fichert. Denn ber Blutracher wird bann gewohnlich von der andern Seite wieder bis jum Tode verfolgt; und fo entfteht eine Art von Familienfrieg, ber nur mit ber Muerottung einer oder mehrer Kamilien, bie nach und nach barein verwickelt werben, feine Enbichaft erreicht. Die Rache fennt überhaupt fein Daaf und Biel, und baber tann es auch fein Recht bagu geben. S. Rade.

Blutichande (incestus) ift die Geschlechtevernischung zwis fchen naben Bermanbten. Dan betrachtete biefelbe gleichsam als eine Schandung bes Bluts in verwandten Rorpern; und ebens banum hat man barauf oft fchwere Strafen (auf manche Grabe ber Blutschande fogar die Todesstrafe) gefest. Um hierüber richtig mu urtheilen, muß man bie Sache theils aus bem phpfifchen theils aus bem moralifchen Befichtspuncte betrachten. Es fcheint namlich ein allgemeines Naturgefet in Ansehung ber Beugung ju fein, daß die Erzeugten fich allmablich verschlechtern, wenn die Beugenden immer von bemfelben Stamme find. Die Ratur fcheint alfo Mifchung verschiebner Safte burch Rreuzung ber Gefchlechter aber Familien ju fobern, um bie Raffen gut ju erhalten ober auch wohl zu veredlen. Die Pflanzenwelt bestätigt bieg ebensowohl als Die Thierwelt. Daraus leitete fcon Gotrates ben Cat ab, es fei gegen ben Billen ber Gottheit, wenn nahe Bermandte fich gefclechtlich vermischten; fie murben bafur burch Schlechtere Geburten beftraft. Unbre wollten baraus einen naturlichen Abicheu (horror naturalis) gegen folche Bermischung herleiten; obwohl bies fer Abscheu weber allgemein ift, noch sehr groß sein kann, wenn nicht hohere Motive hinzufommen, die einen fittlichen Abichen (horror moralis) bewieten. Es ift namild unzweifelhaft, bag ber Gefchlechtstrieb ein fehr eigenfüchtiger und mehr thierischer als menfchlicher Trieb ift; weshalb fich auch ber Menfch, wenn er nicht gang rob ift, beffen fchamt. 3mifchen Eltern und Rinbern aber, fo wie zwifchen Gefchwiftern, als Perfonen, Die in ber Regel eine Familie bilben, bat die Ratur ein Band gefnupft, bas fie sum reinften und uneigennübigften Boblwollen gegen einander berpflichtet, ju einem Wohlwollen eblever Art, als daß bie Bernunft es billigen Bonute, wenn fich ber Befchlechtstrieb mit feinen leiben-

schaftlichen Meuferungen, Die oft in Die gröbften Eroeffe auforten, in jenes Berhaltniß einmischen wollte. Bolluft, Giferfutht, Sag, Betrug, Rachstellung nach bem Leben, ja gewaltfame Abbtung würden alle Familienbande getreifen, wenn es erlaubt ware, bag ber Bater mit ber Tochter, die Mutter mit dem Sohne, ber Bender mit ber Schwefter fich gefchlechtlich vermischten. Darum ven bietet bie Bernunft folche Berbindungen fchlechthin als ben Demfchen entehrend, ale unfeusch und blutschanberisch; und ber Staat muß fie gleichfalls verbieten, ba er feinem ehelichen Bertrage feine Buftimmung geben tann, ber ein fchanbliches Geprage haben und Die Berruttung bes Kamilienwohls, auf welchem großentheils auch bas Staatswohl beruht, jur Folge haben wurde. Das ift eigentlich ber mahre Grund ber Cheverbote, ber aber freilich nur fur bie nachsten Bermandten, die in ber Regel gufammenleben und ein hausliches Gange bilben, nicht aber für entferntere, noch weniger aber für jene erbichteten ober geiftlichen Bermandtfchaften gitt, bie man in ber katholifchen Rirche aus bloffer Gewinnfucht exfunden hat, um recht viel fur Belb bispenfiren gu tonnen. Es erhellet aber auch hieraus zugleich, daß fur ben Fall ber volligen Eremnung von ber übrigen Gefeilschaft - etwa burch Berfchlagung auf eine wufte Infel - auch zwei noch fo nabe Bermanbte verschiebnes Gefchlechts fich gang umbebentlich ehelichen tonnen, weil hier alle varbin angeführten Abhaltungsgrunde wegfallen und ber Bernunft in allen Kallen an ber Erhaltung ber Menfcbengattung gelegen ift. Golde Perfonen murben eben bas fur ihre Infel fein, mas ber Sage nach Abam und Eva für bie gange Erbe waren. Daber mufften auch in ber erften Denfchenfamilie aus Befchwiftern Chegetten werben, wenn die Familie nicht fogleich wieber aussterben follte. Bon Blutfchande konnte also und kann nimmer in folden Kallen die Rede fein.

Blutzeugniß f. Dartyrerthum.

Bocardo, Rame bes 5. Schluffmodus in ber 3. Figur, wo Ober- und Schlufffat befonders verneinen, der Unterfat aber allgemein bejaht. S. Schluffmoden.

Bodshammer (G... F...) hat sich als Philosoph burch eine Schrift über "die Freiheit des menschlichen Willens" (Stuttg. 1821. 8.) und durch eine ander über "Offenbarung und Theologie" (Ebend. 1822. 8.) bekannt gemacht Kom seinen Lebensumständen ist mir nichts weiter bekannt, als daß seine Würtembergischen gelebt hat und unlängst (182\*) gestorben ist. Ob sein literarischer Nachlaß, dessen herausgabe neuerlich angekändigt worden, noch etwas Philosophisches enthalte, weiß ich auch nicht.

Boben f. Grundeigenthum und Staatsgebiet.

Bobin (Jean) geb. 1529 (nach Einigen um 1550) ju Angers, studirte gu Louloufe bie Recheswiffenschaft, hielt auch anfangs bafelbft Borlefungen, ging aber balb nach Paris, um ju prakticiren, wurde unter Deinrich's III. Regierung in publiciftifchen Gefchaften gebraucht, lebte nach beffen Tobe ju Laon und ftarb bier an ber Peft 1596. Dag er von judischen Eltern abgestammt und heimlich bem Jubaismus ergeben gewesen, ift eben fo ungewiß, als baß er fruber bem Carmeliterorben jugebort, benfelben aber wieber verlaffen babe. Seinen Rubm verbantt er vorzüglich einem Werte über ben Staat, bas zuerft (1576 und 1578) frang., nachher lat. erschien. S. Joh. Bodini de republica libb. 6. Par. 1584. Fol., auch ofter in fleinerem Formate gebruckt. Dbwohl unfpftemas tifd und mit Gelehrfamkeit überlaben, ift es boch mertwurdig theils als eins ber erften neuern Berte über Staatsrecht und Politie, theils megen bes Mittelwegs, ben ber Berf. gwifchen abfoluter Berrschaft und bemotratischer Bugellofigfeit einschlagt. Die Regenten, meint er, waren ebenfowohl, und noch mehr als ihre Unterthanen, an bie gottlichen und naturlichen Befete gebunden, burften teinen Bertrag brechen und feine Abgabe ohne Ginwilligung bes Bolls Da fie jeboch ihre Burbe von Gott batten, fo burften die Unterthanen fich auch nicht gegen fie emporen, vielweniger fie bestrafen, sonbern fie mufften bieg ber gottlichen Gerechtigfeit ans beimftellen. Inbeffen gab er boch ju, bag ein Eprann von andern Fürsten rechtmäßig aus bem Wege geraumt werben, und bag jeber bem Undern beifteben burfe, wenn berfelbe an feiner Ehre ober feis nem Leben angetaftet werbe. Much ging er felbft zu ber gegen bie legitime Regierung gerichteten Ligue über. Geine frubem Arbeiten (ein Commentar ju Dppian's Conegetifa und eine Methode de l'histoire) beweisen, bag er auch in ber classischen Literatur und der Geschichte bewandert war. Dennoch war in seinem Ropfe Abers glaube und Unglaube seltsam vermischt. In der 1579 herauss gegebnen Daemonomanie des sorciers, die auch lat. und deutsch überfest worden, vertheidigt' er Magie und Hererei; weshalb er auch von feinen Feinden einer Berbindung mit bofen Beiftern beschulbigt Richt lange vor seinem Labe schrieb er ein Theatre de la nature universelle, morin sich Aberglaube mit Naturalismus vermischt; und in einem noch ungebrudten Werte Colloquium beptaplomeres s. dialogus de abditis rerum sublimium arcanis) vergleicht er bie positiven Religionen bergestalt mit ber naturlichen und unter einander, daß die driftliche sowohl ber naturlichen als ber jubifden nachfteht. Babrfceinlich bielt man ibn ebenbarum für einen beimlichen Juben. G. Dickmanni schediasma de naturalismo (cum aliorum tum maxime) Joh. Bodini. Riel, 1683. (auch Leipz. 1684. und Jena, 1700. 4.) und Leyseri diss, de vita et scriptis Bodini. Wittenberg, 1715. und im Appar. liter. Coll. II. p. 327 ss. — Mit dem Historiter Felix Bobin, der eine Gesch. Frankreichs und Englands geschrieben, darf dieser J. B. nicht verwechselt werden.

Boethius (Anicius Manlius Torquatus Severinus B.) geb. um 470 au Rom, wo er ale Abtommling einer alten, reichen und angefehnen Kamilie eine gute Erziehung genoß, ftubirte bann ju Athen vom 10. bis 28. Lebensjahre, bekleibete nach feiner Rudlehr von Athen unter bem oftgothischen Ronige Eheoborich (Dietrich) verschiedne Staatsamter, auch bas Confulat und machte fich baburch febr verbient um ben Staat, fiel aber burch Berleumbung in Berdacht des Hochverraths und wurde endlich auf Befehl jenes Ronigs nach langer Gefangenschaft in einem Thurme zu Ticinum (Pavia) im 3. 525 (nach Andern 524 ober 526) enthauptet. Als philosophischer Schriftsteller hat er fich burch leberfegungen und Erlauterungen platonifcher und ariftotelischer Berte (befonbers ber logifchen Schriften bes Ariftoteles, beren Renntutg er baburch im Abendlande verbreitete) vornehmlich aber burch eine wahrend feiner Gefangenfchaft theils in Profa theils in Berfen ger schriebne und manche treffliche philosophische Reflerion enthaltenbe Arofischrift (de consolatione philosophiae) bekannt gemacht. S. (Gervaise) hist. de Boëce, senateur romain. Par. 1715. 8.— Boethii opp. c. notis VV. Bafel, 1546. 'Fol. wiebeth. umb verm. 1570. - Kjusd. libb. V de cons. philos. c. notis Bernartii, Sitzmanni, Vallini et suis ed. Pet. Bertius. Reiden, 1671. 8. Leips. 1753. 8. Ed. et vit. auct. adj. Helfrecht. Sof, 1797. 8. Deutsch von Richter. Leipz. 1753. 8. von Frentag. Riga, 1794. 8. von Beingartner. Ling, 1827. 8. Der Lette hat auch chriftliche Anmerkungen beigefügt, weil bas Buch nach ber Deinung bes lieberfegers zu viel heibnische Philosophie enthalt. So hat man Gift und Gegengift gleich belfammen.

Bosthius (Daniel) ein schwebischer Philosoph unster Zeit, ber sich hauptsächlich durch solgende, zur Gesch. d. Philos. gehörige, Schristen bekannt gemacht hat: Diss. de philosophiae nomine apud veteres Romanos inviso. Upsal. 1790. 4. — Diss. de idea historiae philosophiae rite formanda. Ebend. 1800. 4. — Diss. de praecipuis philosophiae epochis. Lund, 1800. 4.

Bosthus, ein peripatetischer Philosoph bes 1. 3h. vor Ch.,

Anbronit's Schuler, fonft nicht befannt.

Bostie (Estienne de la Boëtie) geb. 1530. geft. 1563 als Parlementsrath zu Bourbeaur, ein vertrauter Freund von Monstaigne, ber auch bessen Schriften herausgab, welche theils in

"bu bift klein; aber du wirft ein so großer Mann werben, daß "sich die Welt über bich wundern wird." Wer der fremde herr gewesen, wird leider nicht berichtet. Bermuthlich war es ein großer

Phyllognom, wo nicht gar ein Engel vom Simmel.

Bohme (Chfti. Frbr.) geb. 1766 ju Gifenberg, fruber Lehrer am Symnaf. u. Prediger am Frauleinftifte ju Altenburg, nachber Paftor u. Inspector ju Ludau bei Altenburg, spater auch Doct. ber Theol. und Confiftorialrath, hat außer mehren theoll. und philol. Schriften auch ff. (im Geifte ber fantischen Bernunftfritik geschriebne) philoff. herausgegeben: Die Möglichkeit synthetischer Urtheile a priori. Altenb. 1801. 8. — Commentar über u. gegen ben erften Grunblas ber fichteschen Wiffenschaftslehre, nebft einem . Epilog wiber bas fichtifch sibealift. Syftem. Ebend. 1802. 8. — Beleuchtung und Beantwortung ber Frage: Bas ift Bahrheit? Ebend. 1804, 8. - De miraculis enchiridion. 1805. - Die Sache des rationalen Supernaturalismus, Reuft, a. d. D. 1823. Unter vielen Auffagen, Die er in mehre Beitschriften hat einrucken laffen, zeichnen wir nur aus bie Borerinnerungen ju jedem tunftigen Berfuche einer befriedigenben Darftellung ber gottlichen Gis genschaften (in Schuberoff's Journal: Der Geiftliche B. 6. St. 1. womit ein andrer Auffat ub, die Unbegreiflichkeit Gottes in Egschirner's Demorabilien B. 2. St. 1. ju vergleichen) indem der Bf. diesen Gegenstand nachher in einer eignen Schrift Altenb. 1821. 8. weiter ausgeführt hat. - Begen feiner Schrift: Ueber bie Moralität ber Nothluge (Neuft, a. b. D. 1828, 8.) vergl. Babrhaftigeeit.

Bolingbrote (Henry St. John Lord Viscount B.) geb. 1672 gu Baterfea in ber Graffchaft Surry, stubirte gu Drford, lebte eine Beit lang als Buftling, widmete fich hierauf mit Gifer ben öffentlichen Geschäften, zuerft als Parlementsglieb, hernach als Rriegsfecretar und bann als Staatsfecretar im Departement ber auswartigen Angelegenheiten, als welcher er ben berühmten Frieben von Utrecht fcbloß, warb aber fpater feines Amtes entfest, und flobe wegen eines beim Parlemente gegen ihn begonnenen Processes nach Frantreich, wo er bem Pratenbenten (Satob III.) als Minifter biente, beffen Partei er aber auch wieber verließ. Rachbem et 1723 bie Erlaubniß jur Rudtehr nach England erhalten hatte, lebt' er bis an seinen Tob 1751 in philosophischer Ruhe und im Umgange mit feinen literarifchen Freunden Swift und Pope, welchem lettern er auch bei Ausarbeitung bes Berfuchs über ben Menfchen Beihalfe geleiftet haben foll. Er fetbft hat mehre politie fche, hiftorische und philosophische Werte hinterlaffen, welche ber Schottifche Dichter Dav. Dallet, bem B. feine fammtlichen Sandforiften übergeben batte, nach beffen Tobe unter bem Titel beransgab:

The works of the late right hon. Henry St. Jehn Visc. B. Cond. 1753—4. 8 Bbe. 8. Sie wurden aber bald damuf von der großen Jury zu Westminster einstimmig als der Religion, Moral, össentlichen Ruhe und Staatswohlsahrt gesährlich veruntheilt, indem B. sich darin start gegen das Christenthum ausgesprochen hatte. Für die Philos. sind nur die im 3. und 4. B. enthaltnen Kasays von einiger Bedeutung, indem B. darin den Empirismus aus stärkse in Schutz nimmt, alle Philosophen von Plato dis Berkelen, die etwas a priori erforschen wollten, sür speculative Kräumer oder, nach Buch an an's Ausbrucke, sür eine gens ratione surens erklärt. Dennoch will er auch das Dasein Gottes beweisen, indem er den Monotheismus oder die Annahme einer höchsten Intelligenz als ewiges Urgrundes alles Seienden für absolut nothwendig halt. Seine Philosophie, auf welche Baso und Locke wohl den meisten Einsluß hatten, scheint daher eben so insconsequent und unstet als sein Leben gewesen zu sein.

Bom bast ist soviel als Schwulft der Rede, hervorgehend aus einem falschen und affectirten Pathos. S. b. W. Ob jener Ausbruck vom engl. dumbast, welches sowohl ein mit Bammwolle ausgestopftes oder durchnähtes Zeng und Reidungsstück, als auch eine aufgedunsene Rede bedeutet, herrühre, ist ungewiß. Es könnte

auch wohl ber folgende Name baju Unlag gegeben haben.

Bombaftus von Sobenbeim f. Paracelfus.

Bonald (Vicomte de B.) ein frangofischer Schriftstelles unfrer Beit, ber auch über politische und religiose Gegenstande philosophirt hat. 3m 3. 1791 war er Prafibent ber Departementals Abministration zu Averron und zu jener Beit sehr liberal und constitutional gesinnt. Rachher wandert er aus und hulbigte bem Siliberalismus und Absolutismus. 3m 3. 1808 ward er lebenslanglicher Rath ber Universität zu Paris. Auch ward er 1815 vom Departement Aveyron jum Mitgliebe ber Deputirtentammer gewählt. Hest ift er Bair von Krantreich, und verschmabte ale foldher nicht, unter bem beplorabeln Dinifterium, beffen Praffs bent Billele war, als literatischer Censor zu bienen. — Seine hieher gehörigen Schriften sind folgende: Legislation primitive considérée dans les derniers temps par les seules lumières de la raison. Paris, 1817. 3 Thle. 8. (A. 2.). Deutsch unter bem Titel: Die Urgesetzgebung zc. Coblenz, 1827. 8. — Du divorce considéré au XIX. siècle, relativement à l'état domestique et à l'état publique de la société. Par. 1818. 8. (X. 3.). — Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social ou du pouvoir, du ministère et du sujet dans la société. Par. 1817. 8. - Pensées sur divers sujets, et discours politiques. Par. 1817. 2 Bbe. 8. - Mélanges litétaires, politiques et philosophiques. Pat, 1819. 2 Whit. 8. -De l'opposition dans le gouvernement et de la liberté de la presse. Par, 1827. 8. (Beibes bekampft er bartn als hochft verberblich). - Die oben angeführte beut, Ueberf. bes Bertes: Législation primitive etc. giebt nicht bas gange Werk, fonbern nur die Ginleitung und die beiben erften Abtheilungen. Die beiben letten fehlen, weil fie ber Ueberfehung nicht wurdig schiemen. ber Berf. philosophirt, kann man ungefahr baraus abnehmen, bas nach ihm die Rirche die bochfte Autoritat ift, von welcher felbft Die Autorität bes Evangeliums abhangt, ber Jesuitenorben aber (beffen Stifter ben ichonen Grundfas aufftellte: "Sagt bie Ricche, "weiß fei fchwarz, fo muffen wir mit ihr fagen, weiß ift fchwarz"um feine Schuler zu blindem Glauben und Behorfam gu gewohnen) Die vollkommenfte Inftitution, welche je ber Geift bes Chriftenthums erzeugte. Auch halt er die bebraifche und die frangofische Sprache für die beften, die bentfche aber für eine ber fchlechteften - bermuthlich weil in Deutschland querft ble Kirche reformirt worden und weil Buther's beutiche Schriften nebft beffen Ueberfegung ber Bibel in's Deutsche bagu am meiften beigetragen baben. 3ft bas witht ein Philosoph comme il faut?

Bonaventura (eigentlich Johann von Fibanga jenes war fein Rloftername) ein scholaftischer Philosoph und Theolog bes 13. 3h., jungerer Beitgenoffe Albert's bes Gr. und haupt= fachlicher Beforberer ber mpftifch = fcholaftifchen Philof. und Theol., welche fich im Mittelalter ber ariftotelischen Beise zu speculicen ents gegenfeste. Geb. 1221 gu Bagnarea im Florentinifchen, trat et vermöge eines Gelübbes feiner Mutter in ben Franciscanerorben, ftubirte gu Paris, warb im 34. Lebensjahre Lehrer an ber bafigen Universitat und General feines Orbens, und gelangte gu foldem Ruhme, daß er nicht nur ben Titel Doctor seraphicus erbielt. fonbern auch mahrenb feines Lebens für einen Wunberthater galt und nach seinem Tobe unter bie Beiligen verfett murbe. Er ftarb 1274. Seine Berte erschienen guerft in Strasb. 1482, Fol. Dann auf Befehl bes P. Pine V. ju Rom, 1588-96. 7 Bbe. Fol. welches bie befte Ausgabe ift. Die wichtigften barunter find: Commentarius in magistrum sententiarum - Reductio artium in theologiam - Itinerarium mentis in deum. Indem er barin bie Speculation ju beschranten und ben Geift mehr auf bas Prattifche ju richten fucht, ertiart er bie Bereinigung mit Gott für bas bochfte Gut, in welchem ber Menfch allein bie Babrbeit ettenne und die Seligteit finde. Alles Biffen ift ihm Erleuchtung, beren er 4 Arten unterscheibet, eine aufere in Begug auf bie mechanischen Raufte, eine untere in Bezug auf die finnliche Erteuntnif, eine innere in Bezug auf die Philosophie, und eine obere

in Bezug auf die Theologie ober bie Lebeen ber eigentlichen Diffenbarung. Eben fo nimmt er 6 Stufen an, auf melden man ge Sott gelange, und eben fo viel benfelben entfprechenbe Seelentvaffte; wobei er freilich mehr willturlich, als nach bestimmten Principien perfahrt. S. Hist. abrégée de la vie, des vertus et du culte de S. Bonaventure. Lyon, 1747. 8. und die Schrift von Feffe Ler: Bonaventura's mpftifche Rachte, ober Leben und Deinungen beffelben. Bertin, 1807. 8. - Gin anbrer Bonaventura, mit bem Beinamen Mellutus, Provinzial bes Franciscanes sebens in Sicilien, gab in Berbinbung mit Bartholomaus Daftrius, Mitgliebe beffelben Ordens, heraus: Disputationes in organon Aristotelis, quibus ab adversariis veteribus Scoti logica vindicatur. Beneb. 1646. 4. Beibe gehoren ju ben Scotiften, und zwar zu ben eifrigsten, indem fie behaupten, bie Lehre bes Scotus habe nicht nur auf Erben Beifall gefunben, fonbern fei auch vom himmel berab bestätigt worben. Bas tann ein Philosoph mehr verlangen? — Der Jefuit Bont vontura (vollståndig Bon. Girardeau) welcher 1774 als Prof. ber Rhetorit ju Rochelle 77 J. alt starb, hat fich meines Biffens nicht als Philosoph ausgezeichnet. Seine moralischen Parabein werben jeboch gefchatt und find neuerlich auch in's Deutsche überfett worben (Gulzb. 1830, 8.). — Uebrigens hat auch Schele ling unter bem angenommenen Ramen Bonaventura Einiges brucken laffen.

Bonnet (Charles de B.) geb. 1720 gu Genf, ergab fich, nachbem er eine Beit lang die Rechte ftubirt hatte, vornehmlich ber Raturforfchung, leiftete auch in biefer Beziehung mehr, als in Begiebung auf Philosophie, weil er in biefer, burch fein Stubium bet Natur geleitet, bem Empirismus hulbigte und fast in Materialismus versumten ware, wenn ihn nicht fein frommes Gemuth gur Uner-tennung der moralisch = religiofen Ibeen genothigt hatte. Er lebte, nachbem er von 1752 bis 1768 Mitglieb bes großen Raths in Benf gemefen, größtentheils auf feinem Landgute Genthob bei Genf und ftarb 1793. Dit Lode und Condillac leitet er alle Bor ftellungen von den Sinnen ab, indem fie nach feiner Anficht utfpringlich nichts weiter find als finnliche Empfindungen, burch Bewegung ber Rervenfibern entftanben. Jeber bestimmten Bewegung eines Rerven ober einer Mervenfiber entspricht baber eine bestimmte Senfation, burch welche wir uns auch unfere Dafeins erft bewufft werben. Dabei gefteht er jeboch, es fei ein Geheimniß, wie bie Senfation felbft entflehe. Außerbem giebt er ber Seele ein Bermogen ber Reflerion, vennoge beffen fie bie finnlichen Enepfindungen gergliebern, entwideln, verbinden und bobere Borftellungen barand ableiten tonne. Daraus folgert er, baf bie Seele groar eine

immateriale Substanz, bag fie aber mit einem organischen Körper, burch beffen Bermittelung fie allein empfinden und benten tonne, nothwendig verbunden fei und immerfort (auch nach bem Tobe, wenn gleich mit einem anbern, feinern, volltommnern) verbunben fein werbe. Die Doglichkeit reiner Geifter laffe fich zwar nicht leugnen; wir tonnen uns aber von ihrer Ratur teine bestimmte Bor ftellung machen, vielweniger ihr Dafein beweifen. Diefe und andre Spoothesen trug B. in folgenben Schriften vor: Essay de psychologie ou considérations sur les opérations de l'ame, sur l'habitude et sur l'éducation. Lond, 1755, 8, beutsch von C. M. Dohm. Lemgo, 1773, 8. - Essay analytique sur les facultés de l'ame. Ropenh. 1759. 2. 3. 1775. Deutsch m. Anmertt. u. Buff. von Chr. Gottfr. Schut. Bremen, 1770. 2 Bbe. 8. - La palingénésie philosophique ou idées sur l'état passé et sur l'état futur des etres vivans. Genf, 1769, 2 Bbe, 8, beutsch von Lavater. Burch, 1771. 8. - Seine Werte erschienen gusammen unter bem Aitel: Oeuvres d'hist. nat. et de philosophie. Neufch. 1779. U. 2. 1783. 9 Bbe. 4. u. 18 Bbe. 8. - Außerbem vergl. Memoire pour servir à l'hist. de la vie et des ouvrages de Mr. Ch. Bonnet. Bern, 1794. 8. und beutsch: Ueber Rarl Bonnet. Gefch, f. Lebens u. f. Geiftes. A. d. Frang. bes Sm. Trembley. Salle, 1795. 8. - Außer jenen Schriften hat er auch noch herausgegeben: Considérations sur les corps organisés, où l'on traite de leur origine, de leur développement, de leur reproduction etc. Genf. 1762. 2 Bbe. 8. Deutsch mit Bufagen von Joh. Mug. Ephr. Soge. Lemgo, 1775. 2 Bbe. 8. - Contemplations de la nature. Amfterb. 1764. 2 Bbe. 8. Deutsch mit Bufaten aus ber ital. Ueberf. Spallangani's und eignen Anmertungen von Joh. Dan. Titius. 2. 2. 2pg. 1772. 8.

Bonnot be Condillac f. Conbillac.

Bonnot be Mably f. Dably.

Bonstetten (Charles Victor de B.) ein jüngerer Freund von Bonnet, geb. 1745 zu Bern, studiete zu Genf und zu Leisben, ward 1775 Mitglied des souveranen Raths von Bern, 1787 Attlandvoigt zu Noon, versieß aber 1798 wegen der Revolution in seinem Baterlande dasselbe und ging nach Dänemart, von wo er 1801 nach Bern zurückehrte. Als philosophischer Schriftseller hat er sich bloß durch seine wohlzeschriednen, doch mehr popularen als wissenschaftlichen, Etudes de l'homme ou recherches sur les sucultés de sentir et de penser (Genf u. Par. 1821. 2 Bde. 8.) beutsch: Philosophie der Ersahrung oder Untersuchungen über den Menschen und seine Vermögen (Stuttg. u. Tüb. 1829. 2 Thse. 8.) ferner durch Recherches sur la nature et les lois de l'imagination (2 Bde. 8.) Pensées sur divers objets de bien public

(1 Bb. 8.) durch ein Werk über Bationalbitung (Sich, 1802. 2 Khle. 8.) und durch die Schoift: Der Mansch im Siden und im Norden oder über den Einstuß des Klimas (franz. Genf, 1824. U. 2. 1826. 8. deutsch von Frde. Gleich. Lyz. 1825. 8.) geseigt. Seine Briefe an Matthison (voll von Ledendwelsheit, besonders die aus der spätem Zeic) hat neuerlich H. Historie der Leduschen (Zürich, 1827. 8.) u. s. Briefe an Friedesite Brun jener Matthison (Fre. 3. M. 1829. 2 Khle. 8.). Er

ftarb gu Genf im Anfange bes 3. 1832.

Borbel bedarf teiner Ertlarung. Alfo mur. Die wechtephilofophische Frage: Darf der Stant folde, das weibliche Gefchtecht auf das tieffte hernbwurdigende und mit demfelben zugleich bas manne liche Gefchlecht verderbende, Anftalten bulben, oder wohl gar schügeit, privitegiren und bafur auch befteuern? - Rein! benn ber Staat fmricht baburch aller Sittlichkeit offentlich Sohn und offnet felbft ber permorfensten Luberlichkeit Thur und Thor. Das baburch in andrer Dinficht großeres Uebel verhutet werbe, ift leere Ausflucht. Denn man foll nicht Bofre thun, bag Gutes heraustomme. Auch wied nichts nerhutet. Denn wenn auch bie phyfische Unstellung verbatet murbe - was nicht immer ber Kall - fo wied baffte bie more lifche bestamehr beforbert. Lind tohnt es wohl ber Muse, ben ausfcmeifenben Erieb , ber vielleicht burch die Furcht vor jener Anftellung noch etwas gezügelt wird, burch Befredung von biefer Furcht zu noch größener Auslichweifung ju reigen, bie fpaterbin noch ichtimmere Fofgen nach fich glebt'3- Bill aber ber Staat Die Berbreitung Des Giftftoffes wirkfam verhindern, fo mache man jaden Arge verbindlich, bei Bee: Inft aller Praris jeben bamit Behnfteten ber Polizei anzuzeigen, bamit ihm: biefe unter ihre besondre Mufficht nehme. Dan behandle nur jenen iftift mit berfelben Stronge, wie bas Peft : umb Doden: gift! Dann wird es vielleicht ebenfo, wie biefes, mach und nach getilgt inderben. Uebrigens giebt es gewiß toin gooffetes offentlis thes Standal, als wenn man in gwefen Gtabten Richen ober Schulen und Bublhaufer in giemlich naber Bookpring findet. In Batholifchen Ranbern finbet man fogur Monnentiofter in folcher Rachbanidiaft. Man mochte baber glauben, bas das Reufchhefts: gelübbe , melches hier abgelegt, aber freilich auch wicht gehalten wird, dort :hard ein Unfenficheitigelubbe aufgewonen weiben folle.

Borgen:f. leihen.

Born (Kebr. Slo.) geb. 1748 zu Bripzig, wo er 4786 Perf. ber Philos. murbe und als solder and gestoeven 4st. Er hat sich nicht blos durch eine neue Ansgube von Bruck er i institutt. hist. philos. (ed. III. auct. et emend. Leipzig, 1790. 8.) und durch lebersezung von Aant's krist, Schristen in 6 Bat. (Lebz. 1796.—7. 3 Bie. 8.) sandern auch durch eigne philoss. Schristen, meist Krug's encystopädisisch philos. Witterb. B. I.

im Seiste jeder abgesasst, bekannt gemacht. Dahin gehören vorsnehmlich: Bers. über die ersten Gründe der Sinnenlehre. Leipz. 1788. 8. — Unters. über die Grundlagen des menschl. Denstens. Sbend. 1789. 8. wiederh. 1791 unter d. Titel: Bers. üb. d. ursprünglichen G. d. m. D. und die davon abhängigen Schransten unsrer Erkenntnis. Auch gab er mit Abicht ein neues philos. Mag. heraus, warin viele Abhh. von ihm enthalten sind.

Bos ober bas Bofe ift ber Gegenfag bes Guten. muß alfo erft vom Guten eine richtige Berftellung haben, the man bestimmen tann, was bas Bofe fei. Es macht aber fcon Plato Die febr richtige Bemertung, daß bas Gute non gar vielerlei Dingen gefagt werbe und daß man baber vor allen Dingen bas Gute an und für fich ober folechthin (bonum absolutum), von bem, mas nur verhaltniffmäßig gut ift (bonum relativam) unterscheiben muffe. Senes ift mur eins, bestimmt burch bas Gefet ber prattifchen Bernunft, welches Sittengefet beift, und wird baber auch bas Sittlichaute ober ble fittliche Bolltommenbeit genannt. Der Denich beist alfo in biefem Sinne gut, wenn er ienem Gefete aus reiner Achtung butbigt, und feine Sanblungen beißen ebenfalls gut, menn fie aus biefer Quelle bervorgebn unb folglich auch mit jenem Gefete gufammenftimmen. Diefem Guten fleht baber bas fchlechthin (abfolut) Bofe entgegen, welches auch bas Sittlichbofe ober bas Unfittliche beift, weil es jenem Geset wiberftreitet. Sonach fann man auch mit ben Stoitern fagen: Die Tugend ift bas einzige wahre Gute, bas Lafter bas einzige mabne Bofe. Denn Tugend ift eben bie fitt lichqute, gafter bie fittlich bofe Sandlungsweife; und wahr heißt hier eben nichts anders als absolut, unbedingt, unverander= lich. Das Sute und bas Bofe in Diefem Ginne: hangt namlich bon teinen anderweiten Bedingungen ab, als von bem Bernunfts gefete, und es veranbert feine Natur nicht nach ben Umftanben und Wenhaltniffen bes Lebens. Das Gine bleibt gut, wenn es auch weiter teine angenehmen Folgen batte, ober wohl gar unangenehme; wie wenn Jemand um feiner Redlichkeit willen verfolgt wurde, Und ebenfo bleibt bas Andre bos, wenn es auch weiter teine unans genehmen Folgen batte, ober mohl gar angenehme; wie wenn Jemand burch feine Unredlichkeit etwas gewonne. Gs. macht aber jes nes ben Menichen, ber burch Uneignung beffelben gut geworben, inneclich rubig, gufrieben mit fich felbft, felig, inbem ihm fein Ges wiffen ein gutes Beugnif giebt. Diefes hingegen macht ben Denfchen, ber burch Aneignung beffelben bos geworben, innerlich uns ruhig, ungufrieden mit fich felbft, unfelig, indem ihm fein Gemiffen ein bofes Beugnts giebt. Und ebenbarum tann man auch mit Recht fagen, daß bas Bute ober bie Tugenb fich felbft bewohne,

und bas Bofe oder bas Lafter fich felbst bestrafe. — Wenn nun aber blog vom verhaltniffmagigen Guten und Bofen bie Rebe ift, fo veranbern biefe Ausbrucke fogleich ihre Bebeutung, indem fie felbft etwas hochft Beranderliches anzeigen. Dan verfteht nam: lich alsbann unter jenem bas Rubliche, was angenehme, und bas Schabliche, mas unangenehme Folgen bat. Da fann aber baffelbe Ding aut und bos jugleich fein, je nachbem bie Umftanbe und Berhaltniffe bes Lebens find, und je nachbem man Gebrauch So alles Gelb und außeres Gut. Wie munichensbavon macht. werth es auch scheinen moge, so ift boch fcon Mancher burch ben Belib beffelben ober burch ben Gebrauch, ben er bavon machte, ungludlich geworben, wo nicht gar um's Leben gefommen. mirb nur auf die Folgen ober Wirtungen gefehn, die fich nicht einmal voraus mit Sicherheit bestimmen laffen; weshalb fie auch nicht ber einzige und hochfte Bestimmungsgrund bes gum Sanbeln fein follen. Denn baburch wurde nicht blof ein unlichres Schwanten zwischen allerlei Doglichkeiten entftehn, fonbern auch bie innere Gefinnung durchaus verdorben merben. Triebfeber. Das aber die Frage nach bem Urfprunge bes Bofen betrifft, fo muß gerabehin eingestanden werden, bag biefer für uns unerforschlich sei. Denn ba bei jener Frage an bas fit t lich Bofe allein gebacht wird, fo muffte man auch jugleich nach bem Urfprunge bes fittlich Guten fragen, wenn bie Frage polistandig beantwortet werben follte, indem jenes ber Gegenfat pon bielem ift. Run lafft fich aber barauf weiter teine Antwort geben. als daß beibes aus ber menschlichen Freiheit hervorgebe, inbem ber Menich nur insofern, als er einen freien Willen bat, fittlich gut ober bos genannt und ihm feine Sandlungen zugerede net werden tonnen. G. Freiheit. Diefe Freiheit aber ift fein Segenstand des Wiffens, sondern blog bes Glaubens. Bir glauben baran nur um der Sittlichkeit willen. Alfo lafft fich auch baraus nichts weiter erklaren ober beureifen. Bollte man bas Bofe. wie Ginige gethan, aus ber schlechten Beschaffenbeit ber Daterie ableiten : fo mare bamit gar nichts gefagt. Denn bie Materle mochte fo schlecht fein, wie man fie nur immer benten wollte, fo Bonnte fie und boch nicht jum Bofen zwingen; ober gwange fie uns bagu, fo batten wir beffen teine Schulb; es mare fur une gar tein moralisches, sonbern nur ein phofisches Uebel. Bollte man aber, wie Undre gethan, bas Bofe im Denfchen von einem bofen Beifte außer bem Menfchen ableiten, annehmend, daß biefer bofe Seift ben Menfchen jum Bofen verführt habe, und immerfort verführe: so mare ja bamit bie Frage nach bem Ursprunge bes Bofen nicht beantwortet, fonbern nur weiter hinausgeschoben. Denn es fragte fich nun wieber: Wie tam bas Bofe in jenen Getft, und 25 \*

wie tam es aus bemfelben in ben Menfchen? , Jirgend ein freier Willensact, wenigstens ein Richtgebrauch ober vielmehr Disbrauch ber Freiheit, wurde babei boch immer vorausgefest werben muffen. Es ift bemnach viel beffer, feine Unwiffenheit hieruber einzugeftehn, als zu folden nichts erklarenden Erklarungsgrunden feine Buflucht m nehmen. - Außer ben Schriften über bie Theobicee (f. b. B.) find hier noch folgende zu vergleichen: Bilfinger's comm. philoss. de origine et permissione mali, praecipue moralis. Frif. u. Leipz. 1724. 8. — Clarke's inquiry into the cause and origin of evil. Lond, 1720-1. 2 Bbe. 8. - Berbart's Gefprache über bas Bofe. Ronigsberg, 1817. 8. - Echieftl's Befprach über ben Urfprung bes Guten unb Bofen. Gulgbach, 1818. 8. - Da bas Bofe auch ein fittliches Uebel genannt wirb, fo find bei biefem Artitel alle unter Uebel angeführte Schriften ju vergleichen; besgl. Daub's Jubas Ifcha= tioth, ober bas Bofe im Berhaltniffe gum Guten, Beibelberg, 1816-18. 2 Sefte in 4 Abtheill. 8. - Rarl Ben uber ben Uriprung ber Gunbe, mit besondrer Rudficht auf Tholud's Schrift: Die Lehre von ber Sunde und vom Berfohner (A. 2. 1825.). In der Oppositionsschrift für Theologie und Philoso= phie. Jena, 1829. 8. B. 2. S. 1. - Es ift aber bier noch Die allgemeine Bemertung hinzugufügen, baf alle Theorien, welche ben Urfprung bes Bofen anderswo fuchen, als in ber Freiheit, eigentlich den Begriff bes Bofen felbft vernichten. muffen nun ben letten Grund beffelben in irgend einer Ratur= nothwenbigfeit fuchen, alfo bas moralifche Uebel in ein bloß phyfifches vermanbein; wie es bie alten Ungern ober Maavaren machten, bie, wenn fie fluchten, ben Utbung (das bofe Princip, bas fie auch, wie bie alten Perfer, Armanpos - Ahriman, Argmann nannten) ober beffen angebliche Reprafentanten, bas Schwein umb ben Sund, ale Urheber bes Bofen verwunfchten. G. bes Graffen Mailath Gefch. ber Magparen, B. 1. 6 26.

Bosartig, mas von bofer Art ober Raffe ift. Birb nicht blog von Menfchen, sondern auch von Ehteten, felbft von Rrant-beiten gebraucht. S. gutartig.

Boscovich (Ruggero Ginseppe) geb. 4711 zu Raguste und baselbst bis jum 14. 3. im Jesuitenchollegium gebildet. Rachher kubirt er ju Rom Rhetorie, Mathennatie und Philos sophie, machte gelehrte Reisen burch Frankreich England, bie Schweiz, Polen, die Türkei und Deutschland, ward bann als Prosessor in Padua angestelle und spater an die pastatinische Schule in Malland berufen. Auszeichnungen von Seiten mehrer Fürsten machten ihn so eitel und ftoly, daß er darüber ben Berfrand verlor und enbild 1787 im Bahnfinne flarb. Db fer gleich fetnen Ruhm heuptsächlich seinen mathematischen und physikalischen Kenntnissen verdankte, so hat er sich doch auch als Philosoph in folgendem Werke gezeigt: Philosophiae naturalis theoria, redacta ad unicam legem virium in natura existentium. Wien, 1758 und 1763. Er sucht darin die Natur aus zwei ursprünglichen Kräften der Materie, einer zurückstoßenden, die aber etwas über die Berührung hinaus wirke, und einer anziehenden zu tonstruiren, kann also in dieser Hinsicht als Worgänger Kant's und andrer neuerer Naturphilosophen angesehn werden.

Bofe wicht heißt ein Menfch, in welchem bas Bofe uberwiegend, gleichfam das herrichende Lebensprincip ift. Fur den Guten ift er alfo gwar ein Gegenftand bes moralifchen Abicheues, aber boch nicht bes Saffes, fondern vielmehr bes Mitleibs, well man immer vorausseben muß, daß er fich in einer ungludlichen Berblenbung befinde, vermoge der ihm bas Bofe als relativ aut (nublich und angenehm) erfcheint, und bag er es ebenbarum ju einem Gegenftanbe feines Strebens gemacht habe. Denn bag ein Bofewicht bas Bofe um fein felbft willen liebe und thue, lafft fich nicht beweisen, barf alfo auch nicht vorausgeseht werben. Sonft mare ber Mensch nichts anders als ein Teufel in Menschengestalt. foll auch ber epische und tragische Dichter, wenn er einen Bosewicht barftellt, ihn nicht zum Teufel machen, weil eine folche Darftellung Die menfchliche Ratur entehren, mithin auch unfer moralisches Befuhl emporen murbe. Der Dichter muß baher felbft bem Bofewichte noch etwas Gutes laffen. Stattet er ihn bann noch mit vieler Rraft aus und lafft er ihn biefe Rraft im Rampfe mit bem Schickfale gur lebenbigen Unschauung entwickeln : fo fann ber Bofewicht fogar ein Gegenstand bes afthetischen Boblgefallens, ber Bewunberung, bes Staunens werben. Und fo hat Milton felbft ben Teufel im verlornen Darabiese barguftellen gewust, wofür ihm jeber verständige Leser banken wird, obgleich mancher Theolog ihn bes-halb verlegert hat. Man muß nur bei Beurtheilung eines solchen Gegenstandes ben afthetischen Standpunct nicht mit bem moralischen permechfeln.

Bosheit ist so viel als bose Gesinnung ober Absicht. S. bos. Daher nennt man unsittliche Handlungen, bei welchen man eine solche Gesinnung ober Absicht voraussetz, Bosheitssunden (peccata prohaeretica) und sest ihnen die Rachlässigteitssunden (peccata negligentiae) entgegen, bei welchen man nur einen Mangel an Ausmerksamkeit auf das Verhältnis der Handslung zum Gesete anzunehmen berechtigt ist. Daß die Verschuldung dort größer sei, als hier, versteht sich von selbst. Darum werden auch in der Rechtslehre dolose und culpose Injurien unterschieden. S. culpos und dolos. Den höchsten Grad der Bosheit,

ber fich aber in ber Erfahrung nicht nachweisen läfft, nennt man fatanische ober teuflische Bosheit. S. Teufel.

Bosmuthig f. gutmuthig.

Boswillig f. Wille und willig.

Bottiger (Karl August) geb. 1760 zu Reichenbach im fachf. Boigtlande, mo fein Bater Conrector mar, ftubirte auf ber Lanbschule Pforta bei Naumburg und auf ber Universitat Leipzig, ward 1784 Rector am Lyceum gu Guben, nachher am Symnafium ju Bauben, verließ aber biefe Stelle balb, um einem Rufe nach Weimar ju folgen, wo er von 1791-1804 als Director bes Somnafiums und ale Dberconfistorialrath mit Gis und Stimme fur Schulfachen nicht nur viel Gutes wirtte, sonbern auch am Sofe ber verwittmeten Bergogin Amalie und bes regierenben Berjogs (nachber Großh.) Rarl Auguft, und im taglichen Umgange mit ben ausgezeichnetften Genien feiner Beit, bie jenes hochgebilbete Fürstenpaar um fich ber versammelt hatte, (Bieland, Berber, Sothe, Schiller, Beinrich Meper u. A.) vielfoche geiftige Mahrung und Beschäftigung fand. Im J. 1804 gab er jedoch biese schone Stellung wieder auf, um in sein Baterland zurückzu-kehren, wo er mit bem Pradicat eines R. S. Hofrathe zuerst als Studienbirector bes Pagen : Inftituts, bann (nach Aufhebung biefes Inftitute ober Bereinigung beffelben mit bem Cabettenhaufe gu einer Ritter = Atabemie) als Stubienbirector bei ebenbiefer Atabemie, und als Oberauffeher über verschiedne Runftsammlungen angestellt murbe, auch ben rufffichen Blabimir : Orben und fpater ben fachsischen Civilverdienst : Orden erhielt. Da die wissenschaftlichen Beftrebungen biefes mit eben fo umfaffenben Renntniffen als gludlicher Combinations : und Divinations : Sabe ausgestatteten Mannes mehr auf Philologie, Archaologie und Runftfritit gerichtet maren: fo hat er zwar tein eigentlich ober ausschließlich philosophisches Bert berfafft, aber bennoch feinen philologischen, archaologischen und artiftifch = tritischen Schriften fo viel philosophische Bemerkungen, befonbers aus bem Gebiete ber Mefthetit unb ber hohern Lebensphito= fophie, eingewebt, daß ihm auch ein Plat in biefem B. B. ge-Bir berweifen in biefer Beziehung bloß auf feine "Bafen= Ertlarungen", feine "Undeutungen gu Borlefungen über bie Archaologie", seine "Ibeen gur Geschichte ber alten Malerei", feine "Sabina" und "Amalthea", und eine Menge von Auffagen im beutichen Mertur (bem alten fowohl als bem neuen, ben er zwar immer noch unter Bies land's Ramen, aber vom 3. 1797 an bis jum Aufhoren beffelben im 3. 1809 gang allein herausgab) im Journale fur Lupus und Mobe, in ber Allg. Beitung und im Morgenblatte nebft bem biefer Beitfchrift beigegebnen Runftblatte.

Sine Sammlung alles beffen, toas in biefen Schriften und Auffaben vorzugsweise zur afthetischen Philosophie : und Arftif gehort,

wurde gewiß mit Dant aufgenommen werben.

Boula invilliers (Graf von) geb. 1658, gest. 1722, ein verkappter Anhänger und Verbreiter des Spinozismus, indem er (unter dem Borwande, daß wegen des Interesses der Wahrheit und der Religion selbst die Gründe des Atheismus, wosür man den Spinozismus erklart hatte, in's hellste Licht geseht weden müssten, um sie desto siegreicher widerlegen zu können) jenes System auf eine populare und interessante Weise darstellte, die Widerlegung desselben aber, wegen angeblicher Alterschwäche und anderweiter Beschäftigungen, Andern überließ. Die Schrift, in der er dieß that, lief ansanz nachher unt. d. Tit. gedruckt: Resutation des erreurs de Spinosa, par Fénelon, Lamy et Boulainvilliers. Brüssel, 1751. 12.

Bourlamaqui (Joh. Jak.) geb. zu Genf 1694, hat sich bloß durch eine aussuhrliche, in Frankreich sehr geschätzte und geswissernaßen erste, Bearbeitung bes Natur und Bollerrechts bekannt gemacht. S. Dess. Principes du droit de la nature et des gens. Par Mr. F. de Felice. Poetb. 1766—8. 8 Bbe. 8. N. A. Par. 1791. 8. Eine noch neuere und verb. Ausg. von Dupin erschien ebend. 1820 ff. 5 Bbe. 8. — B. war eine Zeit lang Prof. der Rechte zu Genf, dann Mitglied des innern Raths

diefer Republit, und ftarb 1748.

Bouterwet (Frbr.) geb. 1766 auf bem hannoverifchbraunfchweigfchen Communhuttenwerte jur Der bei Goblar. ftubirte von 1784 - 7 ju Gottingen Die Rechte, beschäftigte fich aber nachher mehr mit philosophischen und afthetischen Studien. 3m 3. 1791 hielt er ebendaselbst feine ersten philosophischen Borlefungen, und zwar über kantische Philosophie, ward aber erft 1793 Doct, ber Philos. ju Belmftabt, nachdem er bereits ben Rathe titel von Weimar erhalten hatte. Bis 1797 lebt' er theils als Privatbocent zu Gottingen, theils auf Reifen in Deutschlanb, Solland re. Sterauf ward er 1797 außerordentl. und 1802 ordentl. Prof. der Philos. ju Gottingen, 1806 auch hannoverifcher Dofrath, und nach und nach Ditglied mehrer gelehrten Gefellschaften des In = und Auslandes. Er ftarb 1828 ebendaselbst nach langer Rranklichkeit, welche ihn zulett beinahe blind und taub machte. -Buerft in fantischer Beise philosophirend, aber babei feine Befrie bigung findend, fucht' er mittels einer Apobiftit (bie ben allen Beweisen gemeinsamen Grund bes Bahren und Gewiffen, theils als logifche M. in ber Sphare bes Denfens, theils als transcendentale A. in ber Sphare bes Wiffens, theils als prattis

fche M. in ber Sphare bes Sambelne auffluchen follte) ein neues Syft b. Philof. ju begrimben, gab aber fpaterhin jene Apobiftit wieder auf und ichiem bann mehr in einer bon Jacobi angenoms menen Richtung burth ben Glauben ber Bemunft an fich felbft einen bescheibnen Rationalismus. in bie Philosophie einfahren gu wollen. Geine vornehmften philosophischen Schriften find: Aphos niemen, ben Freunden der Bemunfteritif nach tantifcher Lehre vor gelegt. Gott, 1793, 8. - Panins Geptirnius ober bas lette Geheimniß best eleufinischen Priefters. Salle, 1795. 2 Thie. 8. (ein philos. Roman). - Ibee einer Apobiteit. Gin Beis trag jur menfchl. Selbverftanbigung unb jur Entscheibung bes Streits über Metaph., trit. Philos. und Stepticismus. Dalle, 4799. 2 Bbe. 8. — Anfangsgrimbe der speculat. Philos. Gott. 1800. 8. — Die Epochen ber Bernunft nach ber Ibee einer Apobiltil Ebend, 1802, 8. - Unteitung zur Philof. ber Raturwiffenschaften. Ebend, 1803, 8. — Aesthetit. Lpg. 1806. umgearb. 1815. 2 Thie, 8. A. 3. Gott. 1824-5. - 3been jur Detaph. bes Schonen. Ebend, 1807, 8, - Prattifche Aphorismen (ober) Grundfage ju einem neuen Spftem ber moralifden Wiffenfchaften. Chend. 1808. 8. Lebrb. der philoff. Borteminiffe, allg. Ginleit., Pfpchol. u. Log. enthaltenb. Gott. 1810. U. 2. 1820. 8. (trat an bie Stelle obiger Anfangegrunde). - Lehrbuch ber philoff. Biffenschaften, nach einem neuen Guff. entworfen. Ebend. 1815. 2. 2. 1820. 2 Thie. 8. - Rel. ber Bernunft; 3been jur Befchieunigung ber Fortschritte einer haltbaren Religionsphilof. Cbenb. 1824. 8. - Außerbem gab er mit Buhle heraus: Gott. philof. Dufeum; bann allein: Reues Duf. ber Philog. u. Literat. - Ferner jur Sefch. b. Philosophie: De primis philoss. graecorum decretis physicis, in den Commentt. soc. Gott. recentt. Vol. II. a. 1811. -Philosophorum alexandrinorum ac neoplatonicorum recensio accuration; comment. in soc. Gott. habita. 1821. 4. - Imman. Rant. Ein Dentmal. Samb, 1804, 8, Auch enthalt f. Gefch. ber Poef. u. Beredtf. feit bem Enbe bes 13. 3h. (Gott. 1801-7. 6 Bbe. 8.) manche hieher gehörige Rotig. — Seine Autobiographie ift im 1. B. feiner fleinen Schriften philof., afthet, u. liter. Inhalts befindlich.

Bradmanen, Bramanen ober Braminen f. indis

sche Philosophie.

Drachybiotik (von Boarve, kurz, und Beog, das Leben) ein neugebildetes Wort (als Gegensat von Makrobiotik — f. d. W.) welches die Leben everkurzungskunft bezeichnen soll — eine Kunft, die so gemein ist, daß es gar keiner Anweissung zur Ausübung berselben bedarf, indem sie von allen, welche burch Uebermas in Genuß und Arbeit, durch Affecten und Leidens

fchaften, burch Putver und Biel und anbre Berfifeungemittel fich felbft ober auch Andre vor ber Beit aus ber Wett fortichaffen, recht

meifterhaft genot wirb.

Brach plogie (von seane, turz, und dozog, bie Rebe) ist Ausge vos Ausbrucks. Diese Br. bemerkten schon die alten Commentatoren des Aristoteles (Simpl. in catt. procem. et Ammon. in catt. fol. 3. ant.) an den Schriften bieses Philososphen, den Lessing ebendeshalb den größten Wortsparer nannte: Dadurch unterscheiden sich diese Schriften sehr von denen des Plato, in welchen nicht selten eine redsellige Breite herrscht, die der popus laven Gesprächssorm stellich mehr zusagt. Die Dunkelheit vielet Stellen in den aristotelischen Schriften ist aber nicht bloß eine Folge jener Wortsparung, sondern auch der Verdorbenheit des Lertes. S. Aristoteles.

Bradwardin (Thomas de Bradwardina) aus Hertsield, ein scholast. Philos. und Theol. des 14. Ih., der sich zur realistisschen Partei hielt und den Occam bestritt in s. Schrift: De causa der contra Pelagium et de virtute causarum libb. III. Ed. Henr. Savile. Lond. 1618. Fol. Er starb 1349 als Erzbisch. von Canterbury und hat auch einige mathematt. Schriften hinterlassen.

Brahmaismus ober Bramanismus f. inbifche

Philosophie.

Brandis (Chsti. Aug.), geb. zu Hilbeshelm, früher (seit 1818) außerorbentl. Pros. b. Philos. zu Berlin (auch einige Zeit Les gationsseret, zu Rom) jest Pros. zu Bonn, hat folgende, die Gesschichte ber Philos. betreffende Schriften herausgegeben: Commentationum eleaticarum pars I. Xenophanis, Parmenidis et Melissi doctrina e propriis philosophorum reliquiis veterumque auctorum testimoniis exposita. Altona, 1813. 8. — Bon dem Begriffe der Gesch, der Philos. Kopenhagen, 1815. 8. — Diatr. de perditis Aristotelis libris de ideis et de bono s. philosophia, Bonn, 1823. 8. — Auch hat er Anmerkt. u. erlauternde Abhandli. zur Uebers. der aristot. Metaphys. von Hengstender (Bonn, 1824. 8. Xh. 1.) himzugestigt. — Bon einem andern Brandis (Joach. Dietrich — Med. Doct.) ist die Schrift: Ueber humanes Leben (Schlesswig, 1825. 8.) eine Art von Universalanthropologie, indem darin das mensschilde Dasein und Wirken sast in allen seinem Beziehungen erwogen wird.

Brandmal ober Brandmart als Strafe für gewisse Beebrechen, ist eben so unzulassig, als das Aneisen mit glübenden Jangen, das Abschneiben der Ohren, der Rase, und andre Bersstämmelungen des menschlichen Körpers. Ift der Berbrecher zum Tode vorurtheilt, so ist es barbarisch, ihn noch vorher zu qualen. Ex wird auch dadurch ein Segenstand des Mitteids, und dieß

schwacht allemal ben Eindruck der Strase auf Andre. Ift aber ber Berbrecher nicht zum Tode verurtheilt, so ist es noch unmenschlicher, dessen Körper so zu verlehen, daß er die Spur des Berbrechens immersort an sich trägt. So lange der Mensch lebt, darf man nicht an seiner Besserung verzweiseln. Diese wird ihm jedoch nur um so mehr erschwert, je mehr ihn das Gesühl der Schande niesderbrückt. Wie sollt' ihn aber dies nicht niederbrücken, wenn er täglich umd stündlich durch seinen eignen Körper an seine Schmach erinnert wird? Bitterkeit und Haß gegen die Menschen kann das wohl erregen, aber nicht Geneigtheit und Muth zum Besserweiden. Weg also mit allen solchen barbarischen Strasen aus den Gesehlüschern gebildeteter Bölker!

Braud f. Gebraud.

Brauchbarkeit ist die relative Zweckmäßigkeit eines Dinz ges. Es wird namlich dann als Mittel für einen Zweck betrachtet und also auch gebraucht, der außer ihm liegt. Diese Eigenschaft kommt daher allen Dingen in der Welt zu; denn es ist wohl nichts, was nicht auf irgend eine Weise benutt werden konnte. Der Mensch soll aber nicht bloß nach einer gemeinen Brauchdarkeit streben — obgleich dieses Streben an sich nicht tadelnswerth, vielmehr löblich ist, da jeder nach seinem Berhaltnisse zu Andern der Menscheit nügen soll — sondern auch nach einer höhern Vollkommenheit, nämlich der sittlichen, die ihm allein einen selbständigen oder unbedingten (absoluten) Werth geben kann. Durch diese Vollkommenheit wird dann auch jene Brauchbarkeit wieder erhöht und veredelt, so daß der Mensch nicht bloß gleich einer Maschine oder einem Thiere, sondern als ein freithätiges Wesen die Zwecke der Bernunft überhaupt, in sich selbst und in Andern, kräftigst verwirklicht.

Bredenburg (Joh.) ein Zeitgenosse Spinoza's, bessen Spstem dieser Br., ein Hollander von Geburt, in folgender Schrift zu widerlegen suchte: Enervatio tractatus theologico-politici una cum demonstratione geometrico ordine disposita, naturam non esse deum. Rotterd. 1675. 8. Sonst hat er sich nicht ausgezeichnet.

Breit — Breite sind Ausbrücke, welche die zweite Dimenssion bes Raums bezeichnen. S. Dimensionen, In ber Klache wird sie als verbunden mit der ersten Dimension gedacht. S. Flache. Bilblich nennt man auch weitschweifige Reden oder Schriften breit. Diese Breite kann theils logisch, theils grammatisch oder rhetorisch sein, je nachdem sie mehr in den Gedanken oder in den Worten liegt. Die Wirkung dieser Breite ist Langeweiligkeit.

Brittifde Philosophie als Inbegriff beffen, mas in England, Schottland und Irland fur Philosophie geleistet worben, beginnt erst im 8. ober 9. Ih. unter Alfred bem Gr., ber eben so, wie Karl ber Gr. in Frankreich und Deutschland, bemuht war, burch Anlegung neuer Schulen und Unterftutung gelehrter Mannet Die miffenschaftliche Gultur ju beforbern. Aus jenen Schulen gingen nach und nach im Mittelalter mehre um die Philosophie, bie auch hier bas bekannte scholaftische Gewand annahm, verbiente Manner hervor, wie Alcuin, Joh. Scotus, Anfelm, Rob. Pulleyn, Johann von Salisbury (ber jedoch seine Bistung hauptsächlich in Frankreich empfing und auch hier einen großen Aheil seines Lebens zubrachte) Joh. Duns, Roger Baco, Occam, Burleigh u. A. Die erneuerte Bekanntschaft mit ber classischen Literatur und die Klechenverbesserung gaben aber auch ber britt. Philos. einen neuen Schwung. Insonberheit trug Baco von Berulam durch Empfehlung einer bessern Methode bagu bei. Auf ihn folgten mehre ausgezeichnete Denter, wie hobbes, Herbert, Gale, Cubworth, More, Parter, Clarte, und vor allen Locke, beffen Untersuchungen über den menschlichen Berftand jedoch der britt. Philos. eine entschiedne Richtung zum Empirismus gaben. 3mar fuchten Bertelen und Sume, jener burch feinen Ibealismus, biefer burch feinen Stepticismus, einer folchen Richtung im Philosophiren entgegen zu wirten. Allein ber Empirismus, balb mehr, balb weniger consequent burchgeführt, behielt doch bas Uebergewicht, indem er auch in dem auf bas praktifche Rubliche gerichteten Sinne bes brittischen Boltes eine machtige Stute fand. Darum hat auch seit Remton, Prieftley und andern Mannert, die sich mehr mit Mathematik und Physik als mit Philosophie beschäftigten, bieses Wort bei ben Britten eine so fcmantende Bebeutung betommen, bag man barüber bas, mas bie eigentliche Aufgabe ber philosophischen Speculation ift, faft gang aus bem Auge verloren hat. So handelt ein Werk unter dem Aitel: Philosophia drittannica (überf. Leipz. 1772. 3 Thie. 8.) fast alles ab, was zu den mathematisch physikalischen Wissenschaften gehört, ohne ein Wort über irgend ein Problem der theoretischen oder praktischen Philosophie zu sagen. Ebendarum beschäftigen sich auch die heutigen brittischen Philosophen lieber mit moralischen und politifchen Gegenftanben, als mit speculativen; ja fie febn fogar, wie Dus galb Stewart, mit einer gewiffen Berachtung auf bie beutschen Philosophen herab, well biefe fich mehr jur Speculation hinnelgen. Die tritifche Philosophie hat ebenbesmegen bisjest bort teinen Gingang gefunden. Uebrigens vergl. bie besondern Artitel über bie bier genannten Manner, nebft Beattie, Brown, Bruce, Brys ant, Demald, Reib.

Brobfubien ober Brobwiffenfdaften find biejeni: gen Ertenntniffarten, burch welche ber Denfch feinen Lebensunterbalt (alfo auch ein Amt, bas ihm benfelben gewährt) erwerben tann. Sie beigen baber auch Berufs: ober Erwerbsmiffen= fen fcaften. Theologie, Jurisprubeng und Medicin, alfo bie Biffenschaften, welche in ben brei obern Facultaten auf unfern Dochschulen gelehrt werben, geboren vornehmlich babin. Ihnen fteben baber bie allgemeinern Stubien ober Biffenfchaften entgegen, welche auch philosophische genannt werben, weil fie der philosophischen Facultat zur Pflege anvertraut find; unter welschen dann die Philosophie selbst oder im eigentlichen Sinne wieder ben erften Plat einnimmt. Inbeffen laffen fich auch biefe bobern Biffenschaften als Brodstudien behandeln, sollen es aber freilich eben fo wenig als jene, indem es unter ber Wurde ber Wiffenschaft ift, nach Brob zu geben, wenn auch ber Menfch, ber fie ftubirt, nicht ohne Brod leben tann. S. Biffenfchaft, Philosophie und philosophische Biffenschaften. Das betannte Biswort bon Sothe, mit der Philosophie lode man feinen Sund aus bem Dfen, welches fich auch hieher beziehen lafft, ift zu gemein, als das es eine besondre Beachtung verdiente. Das Bornehmthun ift auf bem Gebiete ber Wiffenschaften am unrechte Orte.

Bromley f. Pordage.

Brontotheologie (von Soorger, bonnern, ober Sooren, ber Donner, und Jeologia, Gotteslehre) ist eine Modification bes sphysikotheologischen Beweises, indem man besonders auf die elektrischen Erscheinungen der Atmosphäre, des Bliges und des Donners, restectirte, um mittels der darin bemerkbaren Zweckmäßigskeit das Dasein Sottes zu erweisen. S. Sott und Physikostheologie.

Brown, englischer Bischof, Zeitgenosse und Segner Lock's. Als solcher trat er in solgenden Schriften auf: The procedure, extent and limits of human understanding. A. 2. Lond. 1729. 8. — Things divine and supernatural conserved by analogy with things natural and human. Edend. 1733. 8. Eine Fortsetung der vorigen. — Two dissertations concerning sense and imagination with an essay on consciousness. Edend. 1728. 8. — Die erste dieser Schristen ist auch dadurch merkwürdig, daß Berkeley suschen dagegen schried. S. Berkeley.

Brown (Thom.) ein neuerer brittischer Philosoph, ber sich bloß durch ein Syst. ber theoret. und prakt. Philos. unter dem Titel: Lectures on the philos. of the human mind, bemerklich gemacht hat. Mit dem britt. Arzte John Brown, Stifter einer neuen, aber auch schon wieder veralteten, medicinischen Schule, darf

et nicht verwechselt werben.

Bruce (John) ein brittischer Philosoph bes vorigen Ih., Werf. einer Schrift, welche Schreiter aus dem Englischen in's Deutsche unt. dem Lit. überseth hat: Erste Grundfage der Philossophie, mit Anwendung berfelben auf Geschmack, Wissenschaften u.

Geschichte. Züllich. 1788. 8.

Bruch, moralisch genommen, ist Verletzung einer Pflicht, die man gegen Andre in besondern Berhaltnissen abernommen hat, es mag übrigens die Verletzung auf eine hinterlistige oder gewaldssame Weise geschehen sein. Daher sagt man edensowohl Bruch der Treu der Treu der Daher sagt man edensowohl Bruch der Treu der Ereu der Gernacht werden nicht halt, wodurch er sich zu irgend einer Leistung verbindlich gemacht hatte, oder wenn er an denen zum Verrather wird, für deren Wohl er sorgen sollte, als Bruch des Friedens oder Friedensbruch, wenn der bisher bestandne Friede plöslich durch Sewaltthaten gesstort wird. Eben so Vruch der Ehe, des Wassenstitt andes, der Capitusation, überhaupt eines jeden Vertrags. Das solche Handlungen nicht bloß unsittlich, sondern auch widerrechtlich seien, versteht sich von selbst. — Die mathematische und medicinische Ver

beutung bes 2B. Bruch gehort nicht hieher.

Bruchftude, philosophische, ober Fragmente (von fraigere, brechen) find eigentlich Ueberbleibsel von alten philosophischen Werten, die im Sanzen nicht mehr vorhanden find. Dbgleich folde Bruchftude, als kleinere aus bem Bufammenhange geriffene Theile eines philosophischen Werkes, von bem Inhalte und Berthe beffetben keinen binlanglichen Begriff geben: fo find fie boch febr fchatenswerth; und mit Recht hat man auf beren Sammlung viel Denn es laffen fich burch Combination berfelben mit andern hiftorischen Rotigen manche fruchtbare Resultate für bie Geschichte der Philosophie gieben. Sobann nennt man auch solche Schriften Bruchftude ober Fragmente, bie nicht nach einem feft burchgeführten Plane verfafft und mehr im popularen als wiffens Schaftlichen Style geschrieben find. Go bat der Berfaffer felbft Bruchftude aus feiner Lebensphilosophie in 2 Bandchen herausgegeben. - Die fog. Bolfenbuttelfchen Frage mente abet, welche ben altern Reimarus jum Berfaffer unb Leffing jum Berausgeber hatten, find eine philosophischetheologische polettifche Schrift, über welche im Art. Reimarus bas Weitere nachzulefen.

Bruder (Jah. Jak.) ein Gelehrter, der in der Mitte bes vor. Ih. zu Augsdurg lebte (ft. 1770) und sich zwar nicht unmite telbar um die Philosophie verdient gemacht hat, aber doch mittelbar durch vielsache und aussührliche Bearbeitung der Geschichte derselben, wobei er freilich mehr gelehrte Kennntniß als philosophischen Geharssum beitet und kritischen Scharssum gezeigt hat. Die dahin gehörigen Berke

Brudner

find falgende: Hist. philos, doctrinae de ideis. Mussb. 1723. 8. Bufage und Berbefferungen in ben nachher anguführenden Discell. S. 56 ff. — Otium vindelicum s. meletematum historico-philosophicorum triga. Ebend. 1729. 8. - Rurge Fragen aus ber philos. Hift. Ulm, 1731 — 6. 7 Bbe. 12. nebst 1 B. Bufage. 1737. — Auszug aus ben furgen Fragen zc. Cbend. 1736. 12. nachber unt. b. Titel: Anfangegrunde ber philos. Gefch. Ebend. 1751. 8. — Hist. crit. philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usque aetatem deducta. 2pg. 1742-4. 5 Bde. 4. wozu bei einer neuen, aber unveranderten, Auflage (Cbend. 1766-7. 6 Bbe. 4.) tam: Appendix accessiones, observationes, emendationes, illustrationes atque supplementa exhibens. Operis integri Vol. VI. - Institutiones historiae philos. Ebend, 1747. 8. A. 2. 1756. 2. 3. verb. und verm. von Born. 1790. - Miscellanea hist. philos., lifer., crit., olim sparsim edita, nunc uno fasce collecta, multisque accessionibus aucta et emendata. Muasb. 1748. 8. — Much findet sich von ihm eine Lettre sur l'Athéisme de Parmenide, trad. du lat., in ber Biblioth. germ. B. 22. S. 90. und eine Dissert, de atheismo Stratonis, in Schellhorn's Amoenitt, litt. 23. 13.

Brudner (Joh. Mug.) geb. ju Wittmund in Dftfriesland, fruhet Lehrer im Saufe bee Surften Ruratin in Detersburg, jest Privatgelehrter ju Leipzig mit bem Titel eines tonigt fachf. Dofrathe, hat vornehmlich bie philosophische Rechtelebre burch strenge Scheibung bes Moralischen vom Juridischen in folgendem Berte au begrunden gesucht: Essai sur la nature et l'origine des droits ou déduction des principes de la science philos, du droit. Par, und Petersb. 1810. 8. 2. 2, Lpz. 1818. womit zu verbinben find Deff. Blide in die Natur ber prakt, Bernunft; e. Abh. jur Berichtigung einiger Begriffe aus bem Geb, ber pratt. Philof. überhaupt u. jur Begrundung der philof. Rechtel, inebefondre. Epg. 1813. 8. Auch gab er eine padagogische Schrift: Für kunftige Saustehrer, in Briefen an einen jungen Studirenden (Leipz. 1788. 8.) heraus. — Wahrscheinlich ift von ihm auch folgende anonyme (aber gang im Beifte feines Essai abgefaffte) Schrift: Ueber bas oberfte Rechtsprincip als Grunblage ber Rechtswiff. im Allg., ober turg burchgeführter Beweis der ganglichen Gefchiedenheit und Unabbangigfeit bes Grundprincips urfprungll, ober naturll. Rechte vom Principe ber Sittlichkeit zc. Leipz. 1825. 8.

Bruning (Joh. Ant.) geb. 178\* zu Enniger unweit Senbenhorst im Munsterschen, Doct. der Med. und ausübender Arzt, seit 1809 zu Sendenhorst, seit 1811 zu Telgte im munsterschen Amte Wolbect, hat folgende philosophische Schriften herausgegeben: Ansangsgrunde der Grundwissenschaft oder Philosophie. Munster, 1809. 8. — Die Berschnung bes Jbealismus und bes Materialismus, ober die Eristenz außerer Dinge. Ebend. 1810. 8. — Jede Religion, was sie sein sollte. Ebend. 1813. 8. — Bu einer kunftigen Grundwiffenschaft ober Philosophie. Ebend. 1821. 8.

Bruno (Giorbano) geb. um bie Mitte bes 16. 3h. gu Role im Reapolitanischen (Philotheus Jordanus Brunus Nolanus) trat in ben Dominicanerorden, wurde aber burch die Unwissenheit und Safterhaftigteit ber Monche, fo wie burch Religionszweifel vermocht, Stallen zu verlaffen, tam um 1582 nach Genf, entzweite fich bier mit Calvin und Bega, verließ baber Genf wieder nach 2 Jahren, ging nach Paris und bestritt hier 1585 bie aristotelische Philof, in einer offentlichen Disputation. Dies erreate ihm beftige Gegner; er trat baber eine neue Wanberung an, hielt fich nach umb nach zu kondon, Wittenberg (wo er lutherisch wurde) Prag, Deimstädt, Frankfurt a. DR. und Padua auf, an welchem lesten Dete er auch einige Beit ungeftort Philosophie lehrte. Enblich aber ergriff ihn 1598 die Inquisition zu Benedig und lieferte ihn nach Rom aus, wo er 1600 wegen des Abfalls von der katholischen Rirche und wegen ber Berletung bes Orbensgelubbes verbraumt wurbe. Wenn auch B. bieß eben so ungerechte als grausame Berfahren nicht verbient hatte, fo muß man boch geftehn, baß feine lebhafte Einbildungetraft, fein Safden nach Paradorien und feine Rubmfucht ibn oft ju theoretifden und prattifden Berirrungen verleiteten. In feinem Ropfe vereinigten fich auf feltfame Beife ble logifche Aunft bes Eullus und die pantheiftifchen Philosopheme der Eleaton und Deuplatonifer mit bem Glauben an Magie und Aftrologie. Die Grundibeen feines Spftems - menn man anders fagen tann, daß B. wirklich ein philof. Syftem hatte - fcheinen fotgende zu fein: Gott ift das einige, hochste Ptincip, bas alles Dafein in fich begreift, ber innere Grund, die materiale und formale Urfache ber Dinge von Ewigfeit, bie natura naturens; bie Belt aber, als bie natura naturata, ift gleichfalls einzig, ewig und unveranderlich, obwohl in ihrer Erscheinung nur ein Schatten wom Bilbe bes ewigen Grundpeincips, bas fich abfteigend in einer menblichen Mannigfaltigfeit von Befen entwickelt. Unfre Erkennts miß ift baber auch nur Erkenntnig ber Achnlichkeit und bes Berhaltatffes, wobei wir burch Bufammenfaffung bes Dannigfaltigen bie Einheit bes Begriffs erzeugen. Der 3wed ber Philosophie ift mithin fein andrer, als die Auflosung aller Gegenfage mittels der 3bee ber Eine Beit. - Diefe Grundgebanten bat B. in verschiednen Schriften entwickelt, die aber jum Theile fehr felten geworben und meift feht duntel find. Die vornehmisen find folgende: Acrotismus s. rationes articulorum physicorum adversus Peripateticos Parisiis pro-

positorum: Bittenb. 1588. 8. Die felithere Untimbigung biefer Ebesen lautete so: Articuli de natura et mundo a Nolano propositi, quos Joan Hennequinus, nobilis Parisiensis, sub einsdem felicibus auspiciis triduo Pentecostes in univers, Paris. defendendos evulgavit brevibus adjectis rationibus; mozu spotersin noch fam: Excubitor s. J. Hennequini apologetica declamatio habita in auditorio regio acad. Paris, ao. 1586 pro Nolani articulis. — De compendiosa architectura et complemento artis Luli, Par. 1582. 12. - De umbris idearum. Com. 1582. 8. wogu als 2. Th. bie Ars memoriae gehort. - Della cause. principio et uno. Bened. (ober Par.) 1584. 8. - Del infinito. universo etc. libb. VIII. Ibid. eod. - Explicatio XXX sigillorum ad omnium scientiarum et artium inventionem, dispositionem et memoriam; quibus adjectus est sigillus sigillorum. -De lampade combinatoria lulliana ad infinitas propositiones et media invenienda. Wittens. 1587. 8. — De progressu et lampade venatoria logicorum. Ibid, cod. - De specierum scrutinio et lampade combinatoria Raym. Lulli, Drag, 1588. -Articuli CLX adv. hujus tempestatis mathematicos atque philosophos; item CLXXX praxes ad totidem problemata. Ibid. cod. - De imaginum, signorum et idearum compositione ad omnia inventionum, dispositionum et memoriae genera libb. III. frontfurt a. M. 1591. 8. - De triplici minimo et mensura ad trium speculativarum scientiarum et multarum activarum artium principia libb. V. Ibid. eod. — De monade, numero et figure; item de innumerabilibus, immenso et infigurabili, libb. VIII, ilbid. cod. — Auferdem gob B. noch 3 Schriften herans, beren Inhalt weniger philosophisch, ale allegorisch = satyrisch und aftroupenisch aber aftrologisch ift, namlich: Spaccio della bestin trionfante. Maris. 1584, 8. Drei Befprache, in welchen bie Augenden und Beffer unter bem Bilbe himmlifcher Conftellationen vorgestellt unb, biele burch jewe vom Kimmamente verjagt werben, mit fatprischen Anftis fungen/auf bie Dierarchie. - La cena delle coperi. 1880 ober Kinf Gefprache, in welchen bas copernicanische ... Spfiene vertheibigt und bie himmelstorper für belebte Thiere ertlart menben, auf welchen fich; wie auf ber Erbe, eine Menge lebenbiger umb verninftiger Geschöpfe befinden. - Degli heroici furori. Ban. 1585. Enthalt muftifche: Phantafien über bie Biebe ... moburd bie Seete von ihren Gebrechen befreit und jur Betrachtung: ber erhavereften Babubeiten geführt werben foll. — Gine Biographie B.'s sundet fich in Abelning's Gefch, ber menfchl, Rattheit. 23; in. Auferbem vergl. Rindervater's Beitug jur Lebenigefchichte, bes 3. B.; in Cafar's Dantwurdigfeiten aus ber philof. Weit. Bi 6. Rr. 5. — Car. Steph. Jordani disquis. historice-literaria de

J. B. Nolano. — Lauckhardi diss. de J. B. Dalle. 1783. 4. - In ber 1. Beil. au Jacobi's Schrift aber bie Lebre bes Spinoga, und im Anhange jum 1. B. von Depbenreich's Ueberfepung ber Befch, ber Revolutionen in ber Philosophie von Cromaziano findet man auch lehrreiche Bemertungen über biefen mertwurbigen Dann. - Bergl. Schelling, ber ebenfalls in einer befondern Schrift bas Andenten an B. erneuert bat. - Reuerlich find angefundigt: Opere di Giord Bruno, ora per la prima volta raccolte e corrette da Adolfo Wagner. Leips. 1829. 2 Bbe. 8.

Brutalitat f. Beftialitat.

Bryant (Jat.) ein berühmter brittifder Alterthumsforfcher bes vor. 3h., ber an bem burch Prieftle p angeregten philosophis fchen Streite über Determinismus und Inbeterminismus Theil nahm und als Bertheibiger ber fittlichen Freiheit gegen die von jenem behauptete philosophische Nothwendigkeit auftrat. Seine Schrift führte ben Titel: An Address to Dr. Priestly upon his doctrine of philosophical necessity. Lond. 1780. 8. worauf Dr. in ber etwas bittern Gegenschrift antwortete: A letter to Jacob Bryant in defence of philosophical necessity. Ebend. 1780, 8, mit bem Motto auf Dope: Drink deep or taste not!

Bryfon oder Dryfon, ein Philosoph ber megarifchen Schule, von bem weiter nichts bekannt ift, als bag ber Stifter ber fteptischen Schule, Pprrho, seinen Unterricht benubt baben foll.

Buch heißt balb bas Bange einer Schrift, balb ein Theil berfelben. 3m lettern Falle befteht das (großere) Buch aus (fletnern) Buchern, die aber unter fich in genauer Berbindung ftebn. Ein Buch überhaupt ift gleichfam ein erftarrter Beift, ber eines anbern Seiftes harret, um burch ihn belebt zu werben. Beschieht bief, fo wirft jener wieber belebend auf biefen ein. Je nachbem nun biefer Beift (ber Lefer) beschaffen ift, wird auch jener (bas Buch) mehr ober weniger belebt werben und mehr ober weniger belebenb wirten. Dief gilt besonbers von philosophischen Buchern, bie ftets auch einen philosophischen Lefer fobern, wenn fie mur gehörig verftanden, geschweige beurtheilt werden follen. hier gilt alfo vorzüglich ber Unterschied zwifden Buchftab' und Geift. Bener ift nur bas materiale ober fichtbare Clement, aus welchem erft Spiben, bann Borter und enblich gange Bucher gufammengefest merben. Diefer aber ift bas immateriale ober unfichtbare Princip, web ches unter jener Gulle verborgen ift, aber ebenbarum nur burch ein anbres ibm verwandtes Princip von jener Sulle entfleibet ober befreit merben tann. Daber tommt es benn, bag Bucher, infonderbeit philosophische, entweber gar nicht ober boch nur halb verftanben werben; woran aber freilich nicht immer ber Beift bes Lefers,

Rrug's encottopabifch : pbflof. Borterb. B. I. 26

fonbern oft auch ber Beift bes Berfaffere Schulb bat, inbem et ents meber ein buntler (fich felbft nicht verstehender) ober ein ungeschickter (bie Sprache als bas Mittel feiner Offenbarungen nicht geborig handhabender) Geift war. Es giebt baber eine besondre Runft bes Bud mach ens (bes fchriftlichen Darfbellens ber Bebanten) febr verschieben von ber gewöhnlichen Buch macheret, welche fich nur begnügt, ein Buch fertig gemacht (fabricirt) ju haben, ohne banach gu fragen, ob es auch ein gutes, verftanbiges und verftanbliches, lesbares und brauchbares Buch fei; mas boch eben bie Sauptfache ift, wenn bas Buch ein Mittel ber Belehrung und Unterhaltung für die Lefewelt, alfo ber geiftigen Bilbung überhaupt für Dits und Rachwelt werben foll. Die gewöhnliche Buchmacherei aber betrachtet die Bucher gar nicht von biefer geiftigen Seite, fondern nur von ber torperlichen; fie betrachtet fie namlich als eine vertauf= liche Baare, als einen Zweig ber Industrie, wie fie ber Buchbrucker, ber Buchhandler und ber Buchbinder auch betrachten. Daraus find bann nicht nur eine Ungahl schlechter Bucher, sonbern auch zwei anbre Uebel entftanben, bas Plagiat und ber Buchernachbrud, worfiber in ben Artt. Plagiat und Rachbruck bas Weitere gu Enblich find bie Bucher auch ein Gegenstand ber Angft, ber Furcht, ber polizeilichen Bortehrungen geworben. Daraus find wieder zwei neue Uebel hervorgegangen, bie Buchercenfur und Die Bucherverbote. Bas jene betrifft, fo ift im Art. Cenfur bas Rothige barüber gefagt worben. Bas über biefe anlangt, fo find bergleichen Berbote allemal ungerecht, wenn nicht etwa bie Bucher injuriose Libelle find, welche Die Justig verurtheilt hat. S. Ein Buch blog megen feiner angeblichen Schablichfeit verbieten ift fcon barum unftatthaft, weil Riemand biefe Schabliche feit beweifen tann. Auch ein fog, fchabliches Buch tann Bielen fogar fehr nublich werden, ift alfo nie allgemein schablich. Umgetehrt tann auch ein febr nugliches Buch Manchem fehr fchablich Wie Manchem ift nicht burch bie Bibel ber Roof ver tverben. radt worben! Die Dancher bat nicht Gift barque gefogen, bie größten Grauel baburch beschönigt! Ift man aber barum berechtigt, bie Bibel in ben Index librorum prohibitorum ju fegen ober fie gar ju verbrennen, wie neuerlich in ber Schweiz gefcheben? Ras tholische Priefter foberten namlich bort bie von ben Bibelgefellichaf: ten vertheilten Bibeln ihren Beichtfindern ab und verbrannten fie als schabliche Bucher. Bu folchen Epcessen verleitet ber Grundsas. bağ ein Menfc bem andern vorschreiben burfe, mas er lefen ober nicht lefen folle. Bei Kindern mogen dies wohl Ettem und Er gieber thun. Aber Erwachsene haben bas Recht au fobern, bag man ihnen hierin ihre naturliche Freiheit laffe. Die Bucherverbote ftiften auch in ber Regel weit mehr Schaben, als bie Bucher felbft.

Einestheils hemmen fie bie Bilbung; anberestheils machen fie Dans den erft recht luftern nach bem Berbotnen. Die Bucherverbote find daher nicht bloß ungerecht; fie find auch unftug. — Wegen ber Bucherfunde vergl. Literatur. Wegen ber Bacherver= mehrung und Bacherouth aber f. Bibliolatrie und Bi-

Buchner (Anbr.) geb. 1774 ju Altheim in Balern, Belts priefter und Prof. b. Philos. zu Dillingen, hat nach schellingschen Anfichten vornehmlich die Morat und die Religionstehre bearbeitet.. S. Deff. Religion, ihr Wesen und ihre Formen. Diftingen, 1805, 8. 2. 2, in 2 Thien, 1808, - Ueber Ertenntnif und Philos. Landeh. 1806. 8. - Die erften Grundfage ber Ethik. Ebenb. 1807. 8.

Buchholy (Friedt.) fruber Prof. an ber Ritteratabemie gu Branbenburg, jest Privatgelehrter in Berlin, bat außer mehren politifchen und hiftorifchen Schriften auch folgende philosophifche berausgegeben: Darftellung eines neuen Gravitationsgefebes fur bie moralische Welt. Bert, 1802, 8, — Der neue Machiavell; prakt. Moral für die Ungläubigen. hamb. 1804. 8. — Der neue Les viathan. Tub, 1805, 8. - Theorie ber moralifden Belt. Samb. 1807. 8. — Theorie ber politischen Belt. Hamb. 1807. 8. — Untersuchungen über ben Geburtsabel und bie Deglichteit feiner Fortbauer im 19. Jahrh. Leipz. 1807. 8. — Dermes ober ub. die Ratur der Gefellschaft. Tub. 1810. 8. — Philosophische Untersuchungen über bie Romer. Berl. 1819. 3 Bbe. 8. (Deift Auch hat er in ber Eunomia, Berl, Monatsiche. und andern Beitschriften viel einzele Auffate abdrucken laffen, bie jum Theil philosophisches Inhalts find, aber hier nicht besonders angezeigt werben tonnen.

Buch ftabe als Gegenfat von Geift f. Buch und Geift.

Budftabenfdrift f. Bilberfdrift.

Bubba, Bubbha ober minber richtig Butta, etn alter inbis fcher Beifer ober Religionsstifter, beffen Beitalter febr ungewiß ift. Rach Billins lebt' er um's 3. 1000 ber Beitrednung Ralispua ober 2101 wer Ch.; nach Jones wurde er 1014 ver Ch. geboren; noch Unbre laffen ihn erft nach Boroafter leben. Much feine Derfonlichfeit ift wenig bekannt. Einige halten ihn für einerlei mit bem tibetantichen Religionslehrer Lo, Andre mit bem finefischen To ober Che=Ria, noch Anbre mit bem fiamefifchen Sommona=Ros dom. Endlich ift auch ungewiß, ob er Urbeber eines gang neuen Religionsfoftems ober nur Reformator ber fcon herrichenben Bollereligion war. Er foll gelehrt haben, bag bie bochfte Gladfeligfeit eine vollige Empfindungslofigfeit (abfolute Apathie ober Inbolen;) fei, und baf ebenbarin bie Setiafeit bes bodften Befens

und aller Frommen nach dem Lobe beflobe. Inch foll er, wie bi Pothagoreer, bie Berlemvanberung und bie Unverlegbarteit ber Thin gelehrt haben; weshalb ihn Danche befchulbigen, er habe bit th indifche Weisheit mit griechischen (auch joroaftrifchen) Lebren be Die gableeichen Anhanger beffelben im mittlern und off chen Affen, auch in Sapan, beifen Bubbiften, und bie Ech felbft ber Bubbaismus. S. Rachrichten über bie Bubba=Rei gion aus engiffchen Beitschriften, in ben Discellen aus ber neufte auslandischen Blorcatur. 1816. D. 8. G. 292 ff. — Da übr gens Budhi in ber Samstritfprache fobiel als Berffand, Bernunf Beishelt, bebeutet: fo ift Bubba nielleicht gar teine hiftorifche, fon bern nur eine mpthifche Perfon, beren Erifteng auf einer blofen Prosopopole beruht .- Derfelbe Beife wird auch von Ginigen befondere ben Mongolen, Schafamuni, Schigomuni obei Soig muni genannt, welcher Rame vielleicht aus Commona Robom (f. fiamefifche Philosophie) entstanden ift. Sein mefprunglicher Rame aber foll Sautama ober Goboma (Sur mann?) gewesen fein, welcher wieber wie Robom flinge. - Der Bubbaismus wirb auch Lamaismus genannt, befonders in Elbet, wo ber Sauptfit bes Dalais Lama ift, ale bes fichtbaren Stellvertreters ber Gottheit, ber fetbft gottlich verehrt wirb \_ G. ble Schrift: De Buddsismi origine et aetate desiniendis tentamen. Conscripsit Petr. a Bohlen. Ranigeb. 1827. 8. Der Ber faffer behauptet, was fcon Colebroote vermuthete, daß der Bubbaismus aus einer frühern philosophischen Secte Indiens, Gan-Phpa genannt, hervorgegangen fet. Die Sauptlehren beffelben folben fein, baß ein einziger, unfichtbarer, etwiger Gott fei, welcher bie Bele erfchaffen habe und erhalte; baf bie Seelen ber Denfchen und Thiere unfterblich feien, und baf jene nach bem Tobe ben Korper gerichtet, belohnt und bestraft werben; bag Zugend ber einzige Beg pur Geligkeit sei umb in ber Befolgung ber sittlichen Gebote bestehe. Die Bermuthung von De Guignes, Georgi und Et. Croix, das ber Buddaismus nichts anders sei, als das von ben Regern bes 2. 36. nach Ch. entstellte Christenthum, fo wie ble Bermuthung Ramp fer's, baf bie Lebren bes Bubba aus Megopten nach Indien gebracht worden, verwirft er. And erflart er die Sarmanen für Bubbiften und leitet bas Wert vons fanskrittschen gramana ab, welches einen Andachtigen ober Aereters bedeutet. In Abel Remusat's Melanges asiatiques (Par. 1825. 8.) B. 1. besinden sich auch vier Abhandu. (6—9) bes treffenb ben Urfprung, bie heiligen Bacher und bie Lehre Bubba's, worin sugleich die Deinung von Bill Jones, daß B. ein Mer thiopier gewesen, betampft und bagegen behauptet wird, B. ftamme aus einem Rönigveiche bes innern Inbiens. — In ber Leipz.

Bubbe Zanj jil i 2kt. Belt. 1827. Rr. 19. heißt es: "Gegenwärtig ift Sr. [ 3fank "Satob] Schmibt [ein beutsch ruffischer Orientalift] mit einer "Darstellung des Buddaismus, sowohl der Geschichte, soweit fie "reicht, als hauptfachlich bes Spftems beffetben uls Religion be-"fchaftiat. Rach dem vorläufig entworfenen Plane wird dieß Wert ,,2 Bande bilben, in welchen zuerft bas Gefchichtliche ber erften "Entftehung, ber Ginführung und Berbreitung bes Bubbaismus, "beffen urfprungliche Lehrfage, beffen Bertnupfung mit andern Ope "ftemen Indiens und bes übrigen Affiens, beffen Ausartung obet . — 🕽 "vielmehr abermalige Erfcheinung unter erneuerter Geftalt in Tibet m). 🌬 "ic., nachdem er auf der bieffeitigen Salbinfel vernichtet war, fernet "beffen vielfeitige Uebereinstimmung mit ber Gnofis ber erften driffe "lichen Jahrhunderte fowohl als mit neuern Religionsphilosophien "abgehandelt, und febann bas Gange mit größern ober fleinern "Auszügen aus den besten Quellen vielfacher Art in getreuen lieber: "setzungen beschloffen werden foll." - Ift biefes Wert ichon erfchienen? Unter welchem Titel, wann und mo? - Ebenberf. mı (É gab als Borlaufer jenes Bertes heraus: Forfchungen im Gebiete \_! ber altern religiofen, politifchen und literarischen Bilbungsgefch, ber Botter Mittelafiens x. Petereb. und Leipg. 1824, 8. und : Beber Die Bermanbtichaft ber gnoftischensophischen mit ben Religionespftemen des Drients, vorzüglich dem Buddhaismus. Lpz. 1827. 8. - In ben Transactions of the royal asiatic society (Vol. II. P. I. p. 232 ss.) findet fich auch eine gute Stigge bes Bubbhais-mus von Sodgson. - Ferner vergl. The history and doctri-11 nes of Budishin, populary illustrated by Edw. Upham. 1829. 8. — The catechism of the Shamans, or the laws of the priesthood of Buddha in China. Translated from the chinese original with notes and illustrations by Charl. Frdr. Neumann. Lond. 1831. 8. (Der Berf. berichtet, bag nach ben einstimmigen Angaben der Ginefen, Mongolen und Tibetanet Bubdha im J. 1027 vor Ch. zur Welt gekommen). — Enblich kommt auch in P. v. Bohlen's Schrift: Das alte Indien (Ronigeb. 1830. 8. Th. 1. S. 306 ff.) viel vom Buddhaismus und beffen Berhaltniß zum Brahmaismus vor. Er fest das Auf: kommen jenes in's 5. 3h. v. Ch., wahrend Andre es bis gum 10.

> Budde ober Buddeus (Joh. Franz) geb. 1667 zu An-Kam in Pommern, stubirte fest 1675 ju Wittenberg und warb das selbst auch Abjunct der philos. Fac., verließ jedoch diesen Ort, lehrte eine Zeit lang Philosophie zu Zena als Privatbocent, ward 1692

> heraufruden, und nimmt an, daß in Usien 295 Millionen Buddhis ften leben, dagegen nur 80 Millionen Brahmaiten, 70 Millionen

Muselmanner und 17 Millionen Christen. viel für driftliche Diffionegefellschaften zu thun.

Da giebt es also noch

releisbadië i t, a bi ilda) le mittles s n, mit bie Bit and her

biforis f rige 1 ron én mus: O MES if ė

idas in S r Re

Ė ø

Prof. ber griech, und lat. Sprache am Grunnaffum ju Cobura. 1695 Prof. ber Moral zu Palle, we er auch bie theol. Doctorwurde empfing, 1705 Prof. ber Theol. ju Jena, und farb 1729 auf einer Reise nach Gotha. Wiewohl mehr Theolog als Philosoph erwarb fich B. boch einiges Berbienft um die Philosophie, indem er bas Stubium ihrer Geschichte beforberte und bem Sange aum Dogmatismus entgegenwirkte. Uebrigens bekannt' er fich felbft jum Etletticismus. Seine vornehmften Schriften find in Bezug auf bie Philosophie selbst: Elementa philosophiae instrumentalis s. institutionum philosophiae eclecticae T. I. Salle, 1703. A. 7. 1719. 8. - Elementa philos. theoret. s. institt. ph. ecl. T. IL. Ebend. 1703. 2. 6. 1717. 8. - Elementa philos. pract. s. inst. ph. ed. T. III. Ebend. A. 7. 1717. 8. - Selecta juris naturae et gentium. Ebend. 1704, und ofter. Enthalt auch eine turze hist. jur. nat. — Theses de atheismo et superstitione. Jena, 1717. 8. Deutsch: Ebend. 1723. 8. - In Bezug auf Die Geschichte der Philosophie gab er heraus: Analecta hist. philos. Salle, 1706. 2. 2, 1724. 8. - Introductio ad hist. philos. Hebracorum. Ebend. 1702. verb. 1721. 8 .- Sapientia veterum h. e. dicta illustriora 7 Graeciae sapientum explicata. 1699. 4. — De xa9aoosi pythagorico - platonica. Ebenb. 1701. 4. Auch in ben Angletten. - Introd. in philos. stoicam. Bor Bolle's Ausgabe bes Antonin. Leipz. 1729. 8. ercitt. historico-philoss. IV de erroribus Stoicorum in philos. mor. Salle, 1695 - 6. Auch in den Angletten. - Ueberbieß nahm B. febr lebhaften Untheil an ben burch Bolf's Philosophie erregten Streitigfeiten, indem er auf Ansuchen Lange's ein Gut= achten baruber ausstellte, bas, well es berfelben nicht gunftig mar, biefer brucken ließ unter bem Titel: Bebenten über die wolfische Philos. Freiburg, 1724. 8. Bolf ließ baffelbe noch einmal mit ftarten Segenbemertungen abbrucken. Darüber erschienen bann verfchiebne Streitschriften, inbem B.'s Schwiegersohn, Balch, beffen Bertheibigung gegen Bolf übernahm. Indeffen haben biefe Schriften jest tein Intereffe mehr. — Dit bem frang. Gelehrten bes 15. und 16. 3h. Wilh. Bubbaus (Guill. Bude) ber fich als Philosoph gar nicht gezeigt hat, ift biefer Bubbeus nicht gu vermechfein.

Buhle (Joh. Gii.) geb. 1763 zu Braunschweig, seit 1787 außerord. und seit 1794 ord. Prof. der Phils. zu Göttingen, seit 1804 russ. Hoft. und Prof der Philos. zu Mostau, zulett Prof. am Carolinum zu Braunschweig, wo er 1821 stard. Er hat sich mehr um die Gesch. der Philos. als um diese selbst verdient gemacht, indem er fast durchaus nach kantischer Weise philosophirte. S. Dess. Ginl. in die allg. Log. und die Arit. der rein. Bern. Gött

1795. 8. — Entw. ber Transcendentalphilos. Ebend. 1798. 8. — Lehrb. bes Maturrechts. Ebend. 1799. 8. — Ideen gur Rechtswiff., Moral und Politik. Ebend. 1799. 8. — Auch gab er mit Bouterwet bas Gott. philof. Museum heraus. — In historifche philof. hinficht aber find außer einigen fleinern Abhh, in ben Commentatt. soc. scientt. Gotting. u. a. a. D. vornehmlich folgende gro-Bere Berte gu bemerten : Befch, bes philosophirenden menfchl. Berftanbes. Lemgo, 1793. 8. Ih. 1. - Lehrb. ber Beich. ber Philof. und einer krit. Literat. berfelben. Gott. 1796 - 1804. 8 Thie. 8. - Gefch, ber neuern Philof. feit der Epoche der Bieberberftellung Chend. 1800 - 4. 6 Bde. 8. ber Wiffenschaften. bem hat er auch burch feine Beforgung ber zweibrucker Ausgabe ber ariftotelischen Berte, und burch feine Ueberfegung bes Ser= tus Emp. (beibe jeboch unvollendet) bas Studium ber Philof. u. ihrer Gefch, beforbert. Rurg por feinem Tobe gab er noch eine popularphilos. Schrift unter bem Titel beraus: Ueber Ursprung und Leben bes Menschengeschlechts und bas kunftige Leben nach bem Lobe. Braunfchm. 1821. 8.

Bublerei ist entweder die ganz gemeine und zügellose Gesschlechtsvermischung, die auch Hurerei genannt wird (Venus vulgivaga, scortatio) oder eine auf beliebige Dauer, mithin ohne sestes Ebedand, geschlossene Gattungsverdindung, die man auch Beischlaferei (concubinatus) nennt. Beide kann die Vernunft, welche nur die Che (s. d. B.) als eine rechtliche und sittliche Gattungsverdindung anerkennt, nicht billigen; folglich sollte sie auch der Staat nicht dulden, wenn er sie gleich nicht ganz verhindern kann. Indessen ist die erste Art der Buhlerei unstreitig noch verwerslicher, als die zweite, weil sie zu sehr an's Thierische granzt, als daß sich der Mensch ihrer nicht schämen sollte. Wegen der Unzulässgeit

offentlicher Bublhaufer f. Borbel.

Bubnenkunft f. Schauspielkunft. Davon ift aber bie Bubnenmalerei zu unterscheiden. Denn biese, als ein besondrer Zweig ber Malerei, wobei die Perspective insonderheit zu beachten, giebt der Buhne nur ein schöneres und zugleich tauschere Unsehn. Man nennt sie baher auch Decorationsmalezrei. S. Decorationen,

Bulagoras, ein angeblicher Rachfolger bes Pythagoras,

von dem aber nichts bekannt ist.

Bulffinget f. Bilfinger. Jenes ift richtiger, biefes ge-

mohnlicher.

- Bund ober Bundnif (foedus) ist ein Bertrag, ber eine bauerhafte Bereinigung mehrer Personen bezweckt, g. B. ein Chesbund, Enfonderheit nennt man so bie Bertrage gwischen Bolksstämmen ober ganzen Bolkern und Staaten,

wobel Sicherheit ber Sauptzwed ift, wie ber Rheinbund, ber Someigerbund, ber beutfche Bund. Saben folche Bertrage bloß gemeinsame Bertheibigung jum 3mede, fo betfen fie Schut : bunbniffe (foedera defensiva); zweden fie aber auf gemeinfamen Angriff ab, fo beigen fie Trubbunbniffe (foedera offensiva). Gewöhnlich find fie beibes zugleich. Db und wiefern fie rechtlich feien, ift schon im Art. Angriff bemerkt worben. Wegen bes fog, beiligen Bunbes f. biefen Art. felbft. Der pythagoris fche Bund mar meber ein bloß wiffenfchaftlicher, noch ein bloß fittlicher Berein, fondern hatte mahrscheinlich auch einen politischen 3med. S. Pothagoras und pothag, Bunb.

Bunbesfragt (civitas foederata - Roberativftaat) fft ein Staat, ber burch Bereinigung fleinerer Staaten gu einem großern politischen Sanzen mit einer gemeinsamen Regierung an ber Spite besteht, wie ber nordamericanische Freiftaat und einige andre ber neuen Staaten, bie fich in Nord= und Subamerica gebilbet baben. Ein folder Bunbesftaat ift alfo mefentlich verschieben von einem blogen Staatenbunde (foederatio civitatum); benn in biefem find gwar auch mehre Staaten begriffen, aber als felbstanbige Gange, mithin ohne gemeinfame Regierung an ber Spite. biefer Art ift ber beutsche Bund, beffen Bereinigungspunct bie Bundeeversammlung in Frankfurt fein foll. Diese Bersammlung hat aber in Bezug auf bas Sanze und beffen Theile teine Regies rungsgewalt; und ber Borfit, welchen hier ber oftreichsche Gefanbte führt, ift eigentlich nur ein Chrenvorzug bes angesehnsten Bunbesgliebes, ohne bag biefes baburch berechtigt mare, irgend einen Regierungsact in ben übrigen beutschen Staaten auszuüben. einem Bundesstaate ift also die Bereinigung inniger und folglich auch ftarter, als in einem blogen Staatenbunde. Uebrigens aber hangt ber Organismus folcher politischen Bereine von gegenseitiger Uebereinkunft, mithin von positiverechtlichen Bestimmungen ab; und wenn nur dabei ber mefentliche Staatszweck nicht gefahrbet wird - was freilich oft de facto von Seiten bes machtigern Bunbesgliebes gegen bas schwachere geschieht, aber de jure nicht geschehen follte - fo ift von Seiten bes philosophischen Staatsrechts nichts bagegen einzumenben. S. Staat.

Buonafebe (Appiano) ein italienischer Gelehrter bes vor. Ib., ber unter bem Ramen Agatopifto Cromagiano bie Se fchichte der Philosophie in folgenden zwei Werten bearbeitet bat : Della istoria e della indole di ogni filosofia. Lucca, 1766-71. 5 Bbe. 8, auch Bened, 1782-3, 6 Bbe. 8, — Della restaurazione di ogni filosofia nei secoli XV. XVI. XVII. Beneb. 1789. 3 Bbe, 8. In's Deutsche überfest mit Berichtt, und Anmertt. bon Denbenreich, Lps. 1791, 2 Bbe, 8. - Er war geboren 1716 zu Comachio, und ward Edlestinermonch, Abt verschiebner Ribster, zulest General bieses Ordens, nachdem er eine Zeit lang Prosesson der Abeologie zu Reapel gewesen war. Man hat von ihm auch eine Komodie: I filososi fanciulli, worin er die Philosophen als Kinder durchhechelt. Diese Satyre verwickelte ihn in heftige literarische Streitigkeiten. Gleichwohl schried er noch ein satyrisches Wert unter dem Litel: Ritratti poetici, storici e critici di varj moderni uomini di lettere, worin er nach Lucian's Borbilde das ganze Geschlecht der Philosophen verspottet. — Im I. 1761 schried er auch eine Geschichte des Selbmords aus dem kritischephilosophischen Standpuncte. S. Camillo Ugoni's Gesschichte der ital. Literatur seit der 2. Halfte des 18. Ih. Aus dem Ital. Zürich, 1825. 2 Khle. 8.

Buquoi (Georg Graf von) ein reicher Guterbefiger in Bobs men, auch Doctor ber Philosophie und Mitglied mehrer gelehrten Gefellschaften, hat außer einigen mathematischen und ftaatswirthe fcaftlichen Schriften auch folgende philosophische (manches Eigenthumliche enthaltende) herausgegeben, und zwar fo, bag er fie bei Breittopf und Bartel in Leipzig auf feine Roften brucken lief und dann großentheils verschenkte: Stiggen ju einem Gesethuche ber Das tur, ju einer finnigen Auslegung beffelben und ju einer hieraus bers vorgebenben Charakteriftit ber Ratur. Eps. 1817. 4. - Unres gungen für philosophisch wissenschaftliche Korschung und dichterische Begeifterung, in einer Reihe von Auffaben, eigenthumlich ber Er findung und ber Ausführung nach. Leipz. 1825. 8. (Rach biefer Schrift giebt es mur in ber reinen Logit und ber reinen Dathemas tit ein eigenthumliches Wiffen; in allen übrigen Wiffenschaften aber foll nur Ahnung und Glaube ftattfinden. G. 768.) - Außerbem hat et geschrieben: Ibeelle Borbereitungen bes empirisch erfafften Raturlebens - Auswahl bes leichter Aufzufaffenben aus feinen philosophisch : wiffenschaftlichen Schriften und contemplativen Dichtungen, in brei Banben (B. 3. Prag, 1827. 8.) zc. - Auch bie eingewebten Gebichte zeigen viel Driginalitat, verleten aber Grammatit und Metrit fo fehr, daß fie Mangel an grundlicher Bilbung Bahrscheinlich ift bieg auch ber Grund, bag man bis jest nur wenig auf biefen Denter-Cavalier geachtet bat.

Bureaufratie ist ein zuerst von den Franzosen gebildetes, nachher von den Deutschen mit der Sache selbst angenommenes Wort (zusammengesetzt aus durenu, Arbeits-Aisch oder Stude, und xpareer, regieren) welches einen solchen Berwaltungs-Drganismus dezeichnet, bei dem mit Ausschluß aller collegialischen Berhandlungen jedes Haupt eines Berwaltungszweiges alles allein aus seinem 3immer durch mundliche oder schristliche Bersugungen lenet und leitet. Es ist also dabei auf eine flarte Concentration der Macht in den

Handen der ersten Berwaltungsbeamten (Minister und Präsecten) und durch diese wieder in der Hand eines Einzigen (des Regenten) abgesehn. Die Staatsverwaltung wird dadurch wohl sehr geregelt und kräftig, aber minder heilsam für die Freiheit und die hohene Bildung, die nur da gedeihen kann, wo die Ahatigkeit der Mensschen einen freiern Spielraum hat. Uebrigens wird der Bureaus tratismus auch der Centralismus oder das Centralisationsspiftem genannt, weil er eben die Macht sehr concentrirt und daher solchen despotischen Regenten, wie Napoleon, sehr zusagt.

Burge f. Burgichaft.

Burger (von Burg, vermanbt mit. Berg, wie burgen mit bergen = fichern, und mit bem famsfritischen Pura, welches auch eine Burg bebeuten foll) hat zwei Sauptbebeutungen, bie aber wieder ihre Rebenbebeutungen haben. 1. bedeutet es einen Stadtbewohner, bem ber Landbewohner entgegenftebt. biefer Bebeutung nimmt man es, wenn von Burgern und Baus ern überhaupt bie Rebe ift. Unter jenen giebt es aber wieber Burger im engern Sinne, bie nicht blog in ber Stadt wohnen, sondern auch in Bezug auf die ftabtische Gemeine besondre Rechte und Pflichten haben, welche bas positive Recht naber zu bestimmen bat. - 2. bebeutet es ein Glied ber großen burgerlichen Gefells Schaft, die man auch Staat nennt, einen Staatsburger (wels thes Wort alfo fein Pleonasmus ift, wie Rlopftod meinte, weil baburch ber Unterschied vom blogen Stadtburger bezeichnet wird). Aber auch hier giebt es wieber eine engere Bedeutung, indem man den activen Staateburger auch fchlechtweg fo nennt, um ibn bom paffiven zu unterfcheiben, ber ein bloger Staategenoffe Diefer genießt namlich bloß ben Schut bes Staats in Unfehung seiner Person und seines Eigenthums. Jener aber ninmt an bem Staatsleben einen thatigen Untheil, ber nach ben Umftanben großer ober geringer fein fann. Er hat baber auch besondre Rechte und Pflichten in Bezug auf ben Staat, bie wieber burch bas positive Recht, wiefern es die Berfaffung und Berwaltung des Staats betrifft, naber ju bestimmen find. 3m Allgemeinen b. b. nach dem naturlichen ober philosophischen Staaterechte follte jeder ftimmfabige (mundige und freie) Dann ein activer Staateburger fein. Mithin maren nur die Unmundigen ober biejenigen Personen, welchen ber volle Bernunftgebrauch fehlt - wohin alfo auch Blod = und Bahnfinnige gehoren - und die von einem außern Willen abhangigen ober biejenigen Perfonen, welchen ber volle Freiheitsgebrauch fehlt — wohin also auch bie Beiber megen ihres naturlichen Berufs, ber fie an bas Saus feffelt und vom manulichen Gefchiechte abhangig macht, die Lohndiener wegen ihrer

Abbitmaigfeit vom Brobberrn, und bie Armen, welche nur von fremden Bohlthaten leben, gehoren - von ber Ausübung bes vollen Burgerrechts und ber Leiftung ber vollen Burgerpflicht Allein bie positiven Staategesete laffen burch Ruds áuszufchließen. fichten auf Geburt, Stand, Bermogen, Gewerbe, Religion ic. noch mehre Befchrantungen eintreten, welche meift gang unftatthaft find, namentlich bie von ber Religion hergenommenen, ba bie Religion eine reine Gemiffenssache ift, welche bem Burgerrechte nur in ben Falle Abbruch thun tann, wenn fie ben Menschen hindert, feine gange Burgerpflicht gu erfullen; wie wenn fie ben Denfchen abhielte, bas Baterland im Kriege zu vertheibigen. Es giebt aber auch Staaten, die gar teine Burger, fondern nur Unterthanen ober vielmehr Stlaven baben, weil in ihnen ber Regent als unumschrant ter Der über Leben und Tob, michin auch über Freiheit und Gis genthum aller im Staate lebenben Perfonen gebietet; mas freilich bem Rechtsgefete gang und gar wiberftreitet. G. Despotie.

Burgereib f. Gib.

Burgergefellicaft=Staat. G. b. 2B.

Burgerfrieg ift ein Rampf ber in zwei ober auch mehre politifche Parteien, welche ihre Unspruche mit Baffengewalt burchs fegen wollen, zerfallnen Burger eines Staats. Gewohnlich ift er eine Folge der Anarchie. G. b. W. Er kann in Erbstaaten ebenfowohl als in Bahlftaaten ftattfinden - in jenen, wenn es mehre Rronpratendenten giebt, entweder weil die Erbfolge unbestimmt ift ober weil man fich nicht an die Bestimmung berfelben kehrt in biefen, wenn verschiedne Factionen verschiedne Danner auf Die -Wahl bringen und biefe fich mit Sulfe jener dem Bolte auforingen wollen ober mohl gar nach ber Alleinherrschaft streben. Auch bie Religion hat oft Burgerfriege veranlafft oder ihnen boch jum Borwande gebient, wie in Frankreich zu ben Beiten der Lique. Gie find bie verberblichften von allen Rriegen, weil fie mit großer Erbitterung und Graufamteit geführt werben; aber auch die gefahrlichften, weil ein schlauer Nachbar leicht ben innern Sader zum eignen Bortheile benuben tann. Das befannte Gefet Golon's, bag beim Musbruch eines folden Zwiefpalts jeber Burger eine entschiebne Partei ergreis fen follte, mar nicht übel ausgebacht, um ben Streit abzufurgen. Es hilft nur ein folches Befet nicht viel zu einer Zeit, wo man fich eben nicht an die Gefete tehrt. Denn thaten dieß alle Burger, fo tonnte fein Rrieg unter ihnen entftehn.

Burgerlich heißt alles, mas ben Burger ober bas Bur-Daber nennt man auch ben Staat felbit ein gerthum betrifft. burgerliches Gemeinwefen ober eine burgerliche Gefellichaft. erhalt bas Wort oft noch eine nabere Bestimmung burch gewisse Beifate und Begenfate. Wenn t. B. bie Rebe ift von burgers

lider Freiheit und Bleichheit: fo ift barunter ble gefete liche Fr. u. Gl. ber Burger eines Staats ju verftebn, vermoge welcher teiner berfelben einem feiner Mitburger fchlechthin unterworfen ift und alle vor dem Gefete baffelbe Recht überhaupt haben, wenn auch ihre besondern Rechte und ihre anderweiten Eigenschaf: ten noch fo verfchieben find. S. Freiheit und Gleichheit. Wenn bagegen bie politifche Freiheit ber burgerlichen entgegengefest wird: fo verfteht man unter jener bie Unabhangigfeit bes Staatsburgers von Gefegen und Abgaben, ju welchen er nicht entweber felbft ober burch von ihm ermablte Stellvertreter feine Bus ftimmung gegeben bat. Sie ift alfo eigentlich nur eine Steigerung ber burgerlichen Freiheit, wodurch diese mehr gefichert wird. wenn ber Staatsburger gar teinen Untheil an ber Gefetgebung und Befteuerung hat: fo ift feine burgerliche Freihelt im bochften Grabe S. Burgichaft. Wenn ferner vom burgerlichen Rechte fchlechtweg bie Rebe ift: fo verfteht man barunter bald bas Recht bes Burgers im Allgemeinen, es fei naturlich ober pofitio, bald bas politive insonderheit. Wird aber bas burgerliche R. bem peinlichen entgegengefest: fo bezieht man jenes auf ben gewöhnlichen Lebensvertehr ber Burger, biefes auf Die Beftrafung folder Rechteverletungen, welche bie allgemeine Gicherheit gefahrs ben. S. Strafrecht, Much wird bie burgerliche ober politis fche Tugend von manchen Moraliften als eine befondre Art ber Tugend aufgeführt. G. Tugend und Burgertugenb. 3ft von burgerlicher Berfaffung und vom burgerlichen Bers trage bie Rebe: fo bentt man an bie ursprungliche Errichtung und Einrichtung bes Staats, wobei bann die Frage aufgeworfen wirb, ob biefelbe auf einem Bertrage ruhe ober nicht. S. Staats urfprung. Enblich fest man bie Burg erlichen als eine befonbre Claffe ber Burger ben Abeligen als einer anbern und hohern Claffe entgegen, fo bag man unter jenen alle Richtabeligen perftebt. S. Abel.

Burgerpflicht und Burgerrecht entsprechen einander so nothwendig, daß keins von beiden ohne das andre stattsinden kann. Wer daher die volle Burgerpflicht nicht leisten will oder kann, der darf auch nicht bas volle Burgerrecht ansprechen, und um gekehrt, wer dieses anspricht, muß auch jene leisten. S. Burger.

Burgerfinn ift ber Gemeingeift in Bezug auf ben Staat, bem man als Burger angehort. Er ift bie Quelle ber echten Ba= terlanbeliebe. S. b. 23.

Burgerft and im weitern Ginne ift ber Stand in ber Burgergefellichaft überhaupt, und fteht alsbann bem Raturft and e (f. b. 28.) als einem außerburgerlichen Buftand entgegen. 3m

ongern Sinne aber verfteht man barunter ben nichtabeligen Stand, wo ihm also ber Abelftand entgegensteht. G. Abel.

Bargerthum ift bas burgerliche Gemeinwelen in Bezug auf die, welche baran theilnehmen und diefen ihren Antheil als ihr Eigenthum befiten. Im Burgerthume fein ober teben beift alfo nichts anders als Burger fein. Dan benft aber babei gewöhnlich an bas große (ftaatische) Bargerthum, nicht an bas fleine (ftabtis fche) von welchem bas kleinftabtische noch zu unterscheiben mare. 6. Barger.

Burgertugend ift die gewiffenhafte Erfullung alles beffen, was zur Burgerpflicht gebort. Dazu gehort aber auch, bag man nicht mehr Rocht anspreche, als jebem Burger gutommt. baber Menfchen in einem Staate giebt, welche mehr Recht als Unbre haben und babei boch weniger leiften wollen . (2. B. Befreiungen von gewiffen Abgaben ober vom Rriegsblenfte für fich und ihre Rinber verlangen): fo ift man wohl berechtigt, ihnen alle Burgertus gend abzufprechen. G. Burgerpflicht und Burgerrecht, auch Baterlanbeliebe, welche eben bie mahre Bürgertugenb ift.

Burgichaft ift foviel als Rechteverficherung ober Semabrieiftung (garantie). Diese tann 1, baburch gegeben werben, bag Jemand für ben Unbern gutfagt ober fich für ihn vers burgt, in welchem Kalle bie Burgfchaft perfonlich ift und ber fie Leiftenbe fethft ber Burge beißt; 2. baburd, bag Jemand etwas bem Anbern gum Unterpfande fest ober wirklich übergiebt, wie bet Dopotheten und Pfanbern, in welchem Falle bie Burgichaft fachs lich tft. Es tann aber auch 3. eine Gefellschaft burch ihre gange Einrichtung ben fammtlichen Theilnehmern an berfelben eine Burgfchaft für gewiffe Sitter ober Bortheile geben, in welchem Falle Die Burgichaft eine gefellschaftliche ift. Go ift es bei allen Berficherungsgefellichaften und Affecuranzcompagnien. Aber auch ber Staat foll allen feinen Gliebern eine folche Burgfchaft geben und tann baber ebenfalls als eine große Berficherungsgefellschaft betrachtet werben. Der Staat foll namlich feinen Gliebern eine breifache Burgichaft geben, 1. fur bas Leben, 2. fur bie Freis heit (und amar nicht bloß fur die forperliche, fonbern auch fur die geiftige, bie Freiheit ber Bebanten und beren Mittheilung, fo wie bes Glanbens und ber Gottesverehrung) und 3. fur bas Eis genthum. Diefe Burgfchaften tann er aber nicht biof baburch geben, bag er irgend einem Ginzelen ober einer Rorperschaft in feiner Mitte eine gewiffe Gewalt jum Schute ber Rechte aller Bürger anvertraut; benn eine folde Gewalt tann auch jur Ber legung jener Rechte felbft gemisbraucht werben, fie tann bas Leben, bie Freiheit und bas Gigenthum ber Burger ebensowohl antaften als fchuten. Auch tann ber blofe gute Bille, ben man etwa

bei ben Inhabern jener Gewalt voraussehen mochte, Leine folde Burgfchaft enthalten; benn ber gute Bille ift etwas Bufalliges in Bezug auf die Derfonen: es tonnte fatt beffelben auch ein bofer Wille bafein, burch ben jene Gewalt noch geführlicher wurde. Folge lich tann nur die gange Ginrichtung ber Gefellschaft felbft ober ber gefammte Staatsorganismus hinlangliche Burgfchaften fur bas Leben, Die Rreiheit und bas Gigenthum ber Burger bewirken. Es muffte namlich biefer Draanismus barauf berechnet fein, bag jebes Gefet ein mabrhafter Ausbruck bes allgemeinen Willens ware, mitbin nicht ohne (wenigstens mittelbare) Buftinmung ber Burger gegeben, und feine andre als von biefen felbft bewilligte Steuer erhoben wurde; daß ferner die Rechtspflege moglichft unparteifch, fchnell und offentlich mare; und daß endlich jeber Beamte ale ein untergeordnetes Draan ber bochften Staatsgewalt für jebe gefets widrige handlung gur Berantwortung gezogen werben fonnte. G. Staateverfaffung. Auch tonnen bier folgende Schriften verglichen werden: Bas wollen bie Bolfer? ober Berfuch uber bie individualen Burafchaften, von Daunou. A. b. Frang. aberf. von 3. Th. Stuttgart, 1823. 8. - Die ftaateburgerlis den Garantien, ober bie wirkfamften Mittel, Ehrone gegen Ems porungen und bie Burger in ihren Rechten gu fichern. von Enbw. Soffmann, auf = und herausgeg. von Anbré. Stuttg. 1828. 8. 2. (vollig umgearb.) Epg. 1831. 2 Bbe. 8. - Uebrigens tommen Burgichaften ober Garantien auch in ben großern Boller : ober Staateverhaltniffen vor; wie wenn ein britter Staat einen Bertrag garantirt, ben zwei anbre fchiegen. Er verburgt fich bann bafur, bag tein Contrabent ohne Einwillis aung bes andern Theils vom Bertrage abweiche, und heißt baber ber Garant. - In Bezug auf ben Mangel politischer (burch ble Stnateverfaffung felbft gegebner) Burg fchaften fagt Ben= jamin Conftant sehr richtig: "Sans les garanties il pent y "avoir prespérité, mais prospérité précaire, à la merci de la "première erreur, du premier caprice de l'autorité." S. Deff. Lettre au redacteur du constitutionnel (Constit. 1828. 26. et 27. Dec.).

Buriban (Joh.) ein scholaftischer Philosoph bes 14. 3h., bessen Geburts : und Todesjahr unbekannt ist. Sein Geburtsort war Bethune in der Grafschaft Artois. Als Schuler Occam's war er einer der eifrigsten Vertheibiger des Nominalismus. Anfangs lehrt' er zu Paris Philosophie und Theologie. Weil aber zu jener Zeit die Nominalisten in Frankreich als Keber verfolgt wurden (oder, wie Einige behaupten, wegen eines Liebeshandels mit der Gemahlindes Königs, Philipp's des Schönen, Johanna) mufft' er von Paris entsliehen und begab sich nach Wien, wo er Anlas zur

Stiftung ber bafigen Universitat gab. Geine Schriften find theils logisch, wie die Summula de dialectica (Par. 1487, Fol.) und bas Compendium logicae (Bened. 1499. Fol.) theils moralifch-politifch, wie die Quaestiones in X libb. ethicorum Aristotelis (Par. 1489. Fol. auch Orf. 1637. 4.) und die Quaestiones in politica Arist. (Par. 1500, Fol.). In der Logit war er besonders bemubt, bie Schiuffregeln zu erörtern und bie Auffindung bes Mittelbegriffs in den Schlussen zu erleichtern; weshalb man seine Logit eine Efelsbrude nannte. (3ft bieg bas erfte Beifpiel einer folchen Benennung von Schriften ober kommt fie ichon fruber vor?) ber Moral aber richtete er seine Aufmerksamkeit besonders auf ben Willen als die Quelle menschlicher Sandlungen, und neigte fich in biefer hinficht auf die Seite bes Determinismus, indem er meinte. bağ feine Sandlung moglich fei, wenn ber Wille burch gar nichts jum Sandeln beftimmt werde. Darauf bezieht fich auch bie bekannte Erzählung von Buriban's Efel, indem B, jur Erlauterung feis ner Anficht von der Willensbestimmung bas Beifpiel von einem bungeigen Efel gebraucht haben foll, ber verhungern wurde, wenn er, groffchen zwei heubundel gestellt, von beiben gleich ftart angegogen wurde. In feinen Schriften findet, fich jedoch biefes Beifpiel nicht. Er mufft' es alfo blog beim munblichen Unterrichte gebraucht haben, wie Bayle in f. Borterb. (Urt. Buridan) vermuthet.

Burte (Comund) geb. 1730 ju Dublin und geft. 1797, ift gwar vorzüglich als Staatsmann und Parlementerebner berühmt, hat fich aber auch als philosophischer Schriftsteller ausgezeichnet, indem er guerft im 3. 1756 eine Reclamation ju Gunften ber Rechte ber naturlichen Gefellschaft, ober Ueberblide ber Uebel, welche bie Civilifation hervorgebracht bat, herausgab. Angeblich follt' es ein nachgelaffenes Bert von Bolingbrote fein, beffen Stol und Manier auch treffend nachgeahmt war; allein es war vielmehr gegen beffen Angriffe auf die driftliche Religion gerichtet und follte zeigen, daß man mit benfelben Baffen auch die gefellschaftlichen und infonberheit die burgerlichen Ginrichtungen ber Menfchen angreifen tonnte. Es war alfo eigentlich ein fatprisch : polemisches Wert gegen bie bolingbrotifche Art zu philosophiren. 3m 3. 1757 aber gab er ein afthetifch - philosophisches Wert über bas Schone und Erhabne beraus, mo biefe beiben Gegenstanbe bes afthetifchen Bobigefallens, Die man fo oft vermifcht bat, querft bestimmter unterschieben werben, fo bag auch Rant baburch zu feinen afthetifch = Eritifchen Unterfudungen veranlafft wurde. Eine neuere Ausgabe diefes Enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful es fchien: Lond. 1772. 8. Deutsch: Riga, 1773. 8. - B.'s Bisgraphie f. in ben Beitgenoffen. S. 5. Lpg. 1816. 8. Auch vergl. B.'s Leben und Charatter. Bon James Prior, Lond. 1827. 8.

Burlamaqui f. Bourl.

Burleigh (Balter - Gualterus Burlaens) geb. 1275 und geft. nach 1337, wo er Lebrer ber Philosophie gu Drford wurde, nachbem er auch eine Beit lang ju Paris gelehrt hatte. Er war ein Schuler bes Scotus und Mitfduler Dccam's, aber Gegner von biefem, indem er ale Realift behauptete, bag bae Allgemeine (bie Gattungen und Arten) nicht ein bloger Begriff, fondern wirts lich außer ber Seele vorhanden fei. Wegen feines beutlichen Bortrage erhielt er ben Beinamen doctor planns et perspicuus. Er fchrieb Commentare jum Ariftoteles, befonders gur Phyfit bef-felben, besgleichen ein hiftorifch philosophifches Wert, bas aber nut von Thales bis Geneca reicht und mehr Biographie ber Phis losophen (mit Einschluß der Dichter) als Geschichte der Philosophie, auch nach bem Dage ber Geschichtenntnig jener Beit giemlich burftig ift, besonders ba B. bes Griechischen untunbig mar. Dess. Schrift: De vita et moribus philosophorum et poetarum. Colln, 1427. 4. Durnb. 1477 u. ofter. Much veral. Deumann's Acta philoss. St. 14. S. 282 ff.

Burlest (vom ital. burla, Poffe ober Schwant) ift foviel

als poffenhaft. G. Doffe.

Buße ift eigentlich Strafe, burch bie irgend ein Bergeben Daber fagt man auch Gelbbuse fur abgebust werden foll. In moralifcher Dinficht aber verfteht man unter Geldstrafe. Bufe die Bereuung der Gunbe und die damit verfnupfte Beffe rung der Gefinnung und bes Lebenswandels. Daber fagt man von einem Gunber, ber in fich geht und fich ju beffern anfangt, et thue Bufe. Dieg war auch ursprünglich ber 3weck ber foge nannten Rirchen bufe. Da man aber bald anfing, biefelbe als eine Art von Strafe ober Buchtigung, mithin disciplinarifc aufgulegen: fo erfand man auch verschiebne Arten ber Bufe, bie man Bugungen nannte, fo bag man g. B. eine Beit lang faften, eine gewiffe Bahl von Gebeten berfagen, an gemiffe Orte mallfabr ten ober wohl gar auf ben Rnien hinrutschen, sich felbst geißeln ober von Unbern geißeln laffen muffte. (Die Geißelung als bie empfindlichfte Bufung und felbft die Geißel als Wertzeug berfelben beißen baber auch schlechtweg bie Poniteng.) Daß folche Bis Sungen an fich gar teinen moralifchen Werth haben, ift offenbat. Sie führen zu einer blogen Wertheiligfeit, bei ber bas Berg immerfort ungebeffert bleiben tann. Dachbem man aber einmal ange fangen hatte, fie willeurlich als Rirchenftrafen aufzulegen, fo fam man auch balb auf ben Gedanten, fie eben fo willturlich fur Gelb und gute Borte ju erlaffen ober bavon ju bispenfiren. Und fo entstand baraus eine Art von Sandel, ein fogenannter Ablaß, Der immer weiter getrieben und endlich auf alle Gunben ausgebebut, mithin ale eine wirkliche Bergebung ber Cunben (felbst kunftiger) fur Gelb betrachtet wurde. — Die bochste Art bes Unfinns, auf welche Priesterbetrug und Aberglaube fallen

Bus: System (systema poenitentiarium) sollte eigentlich Besserungs: System (systema correctionarium) heißen. Es ist namlich dassenige Straf: System, welches darauf abzweckt, daß der Strassing in sich gehe und sich bessere. Bergl. Strass und bie Schrift: Du système penitentiaire en Europe et aux Etatsunis. Par Charles Lucas. Par. 1828, 8. Eine Fortsehung seines frühern Werkes über das Strass System im Allgemeinen und die Todesstrasse im Besondern.

## **E.** \*)

U bebeutet in der Lehre von der Umkehrung der Urtheile so biel als contrapositio d. h. eine solche Bertauschung ihrer Hamptbestandtheite, daß babel die Qualität des Urtheils verändert wird, mithin eine Art von Gegensat entsteht, z. B. wenn das bejahende Urtheil: Gott ist allmächtig, in das verneinende verwandelt wird: Ein Nichtallmächtiger ist nicht Gott. S. Conversion. Auch bedeutet es die Geschwindigkeit der Bewegung (celeritas); der sonders in der Formel:  $C = \frac{8}{T}$ , welche sagen will, daß man die

Geschwindigkeit eines bewegten Körpers finde, wenn man den Raum (S) den er in einer gegebnen Zeit (T) durchlaufen hat, mit bieser Zeit divibire; weil namlich die Geschwindigkeit ein aus Raum und Zeit zusammengesetter Begriff ist. G. Geschwindigkeit.

Cabanis (Pierre Jean George) geb. 1757 zu Cognac, flubirte zu Paris und widmete sich anfangs der schönen Literatur, machber der Atzneikunde, ward Mitglied des Nationalinstituts, Prossesse der Klinik an der medic. Schule zu Paris, auch späterhin Mitglied des Erhaltungssenats, und stard 1808. Gebildet im Umsgange mit den ausgezeichnetsten Personen seiner Zeit (Mad. Hels vettus, Holdach, Franklin, Jefferson, Condillac, Aurgot, Thomas, Boltaire, Diberat, d'Alembert, Consdorcet, Mirabeau u. A.) beschäftigte er sich auch mit philosophers

<sup>\*\*)</sup> Bos man nicht unter biefem Buchftaben finbet, fuche man unter S und 3.

Rrug's encyflopabifchaphilof. Borterb. B. I.

phischen Studien, durch Frucht seine interessanten Considérations générales sur l'étude de l'homme et sur les rapports de son organisation physique avec ses facultés intellectuelles et morales (in den Mém. de l'inst. nat. An IV. T. I. An VI. T. IV.) waren; deuts de von Jatob: thebet die Béthindung der Physitind Moral; mit einer Abh. aber die Granzen der Physiol, n. Anthropol. Dalle, 1804. 2 Bde. 8.

Cabbala f. Rabbaliftit.

Cabinetsjustiz ift eigentlich keine Justiz; benn sie ift ein Singriff bes Cabinets (b. b. ber privaten An und Absichten bes Kursten) in die Rechtspflege, welche von den ordentlichen Gerichten allein geseymäßig verwaltet werden kann und daher auch in ihren Urtheilen unabhängig von jenem Cabinete sein muß. Solche Eingriffe sind um so gefährlicher, wenn auf das Cabinet vielleicht auch Gunstlinge, Mätressen, Rammerherren, Rammerbiener und andred Hoszesinde (eine sog. Camarilla) Einfluß haben. Die Casbinetsjustiz wird dann zur Hoss immer Leidenschaften und Ränke ihr böses Spiel treiben, wenn der Fürst auch noch so gut ist, und well in solchen Umgebungen nothwendig die launenhaste Willkür ben heiligen Thron der Abenis einnimmt.

Cabenz (cudence — von cadere, fallen) ist nicht Fall über haupt, auch nicht Berfall (décadence) sonbern Tonfall b. h. eine Bewegung ber Tone bis zu einem bestimmten Ruhepuncte; dahet die Cadenz sovohl vollkommen als unvollkommen (halb) auchbloß scheinbar (trügerisch) sein kann. Zuweilen versteht man auch den Tack oder Gang eines Tonstüds, eines Tanzes, selbst einer Rede darunter.

Caesar non supra grammaticos — ber Kaiser geht nicht ider die Grammatiker, namlich als solche, so daß der Sat eigentstich sagen will: Kein weltlicher und ebenso auch kein geistlicher Derrscher — so daß man statt Caesar auch Papa seigen könnte — hat über die Grammatik zu gebieten. Jener Spruch entstand daser, daß einst ein deutscher Kaiser (Siegmund) schisma als weiblich gebraucht hatte, während es doch neutral ist, und nun deseblien wollte, daß künstig Alle es so drauchen sollten; worüber er natürzlich von den Grammatiken verlacht wurde. Man kann aber ebenssowohl sagen: Caesar (oder Papa) non supra philosophos, mathomaticos, physicos, medicos etc. Denn über philosophos, mathomatisch oder überhaupt wissenschaftliche Dinge hat kein hervscher der Welt zu gebieten, weil sie Gegenstände seier Forschung sind. S. Denksteiheit.

Cajus, ein platonischer Philosoph bes 2. Ih. nach Ch., von bem weiter nichts bekaunt ift, als bag er ben berühmten Augt Ga-len in ber Philosophie unterrichtete.

Salan (Calamus) ein indischer Philosoph oder Symnosophist, der zur Zeit Alexander's des Gr. lebte und demselben auch eine Zeit lang auf seinem indischen Feldzuge begleitete. Er hat sich bloß badurch berühmt gemacht, daß er sich mit der größten Gemutheruhe seibst verdrannte. Cic. tusc. II., 22. de div. I, 23.

Calatur (von caelare, graben, stechen, bilden) bedeutet einen Bweig der Bildnerei, wie Sculptur. Doch ist man über den Unterschied beider nicht einig, indem einige unter Calatur Bildnerei in Gold, Silber und andern Metallen, unter Sculptur Bildnerei in Marmor, Eisenbein, Holz und andern harten aber nicht metallischen Massen, Andre dagegen unter jener erhodnes, unter dieser eingegrabnes oder vertieftes Bildwert verstehen. S. Bildnerkunst.

Calcul (von calculus, bas Steinchen, bessen man sich im Miterthume sowohl zum Rechnen als zum Stimmgeben bediente) bedeutet jest soviel als Rechnung. Daher calculiren — rechsnen, auch speculiren, aber nicht in philosophischen, sondern in ökonomischer, commercialer, sinanzialer Hinschelt. Wegen bes auch auf philosophische Gegenstände angewandten calculus probabilium (Berechnung der Wahrscheinlichkeiten im Beben oder in der Aunst und Wissenschaft) such fcheinlichkeiten im Beben oder in der Aunst und Wissenschaft) such ein ber Stimme (wastragium) der Weisheitsgöttin, ist eine Benennung, die sich auf eine Stelle in den Eumeniden des Aeschplus (B. 749—50.) bezieht, wo Misnerva den Orest von seiner Blutschulb mit den Worten sosspricht:

Ανης όγ εππεφευγεν άιματος δικην.

b, h. biefer Dann ift ber Bintidulb (ober ber barauf gefesten Strafe) entronnen, weil bie Babl ber Loofe (nemild ber Stimmloofe ober ber richtenben Urnenfteine) gleich ift. (Aehnliche Stellen tommen beim Enripides im Dreft B. 754 ff. in ber Glettra 28, 1265 ff. und in ber Iphigenia auf Tauris B. 940 ff. vor). Durch biefen Ausspruch legte bie Gottin gleichsam noch ihr Stimmlood ober ihren Stein bingu und gab baburch bem lobfprechenben Urtheile das Bebergewicht. Man kann baber jebe richterliche Entscheidung, die von traend einem aufailigen Umfanbe, wie vom Loofe, abhangt, fo benomen. Denn bag bie Stimmen ber Richter gerabe gleich finb, tft immer envas Bufalliges. Wenn man aber in biefer Stimmengleichheit ober einem andern zufälligen Umftande einen Wint ber Gottheit zur Lossprechung erblickt, so erscheint hier der Zufall als eine Art von Gotteburtheil. G. Gottebgericht. Der eigents liche Grund ber Lossprechung liegt jeboch wohl barin, bag es menfcha licher ift, Jemanden loszusprechen, als zu verdammen, wenn bie Richter felbft über feine Schuld fo meinig find, daß ebenfoviel Stimmen für als gegen ben Angeliagten fich erkieren.

Calentes, Rame des 3. Schussmoons in der 4. Figur, wo der Obersat allgemein bejaht, Unter : und Schlussat aber alls

gemein verneinen. G. Schluffmoben.

Calter (Febr.), auch von C., früher Privatiehrer ber Philof. 311 Berlin, jeht (seit 1818) Prof. berselben zu Bonn, hat folgende Schriften, in welchen er theils sich am Fries auschtleht, theils seinen eignen Weg geht, theils aber auch nur neue Lerminologie statt neuer Lehre ausstellt, herausgegeben: Ueber die Bebeutung der Philos. Berl. 1818. 8. — Urgesesiehre des Wahren, Guten und Schönen. Ebend. 1820. 8. — Propadeut. der Philos. Bonn, 1820—1. 2 hefte. 8. Das 1. H. enthalt eine Methodol., das 2. ein tabellar. Syst. der Philos. — Denklehre oder Log. und Dialett., nebst einem Abrisse der Gesch. u. Lit. derselben. Ebend. 1822. 8. — System der Philos. in technischer Uebersicht. Bonn, 1819. 4.

Calumniant (von calumniari, verleumben) ift Berleums ber, wie Calumnie, Berleumbung. S. b. 28.

Calvifius Laurus f. Laurus.

Calvus, ber Rahlfopf — eine sophistische Art, Jemanden burch fortgesehrte Fragen nach ber Jahl ber haare, bie man haben seber nicht haben muffe, um ein Kahlfopf zu fein, in Berlegenheit zu feten. S. Acervus.

Camergliftit (von camera, bie Rammer - wobei man an bie öffentliche Schat = ober Staatstammer vorzugeweise bento) ift bie Lehre von ber Wirthschaft großer Rarperschaften, insonderheit Der Bolfer und Staaten. Dan tann fie baber auch die offent= tiche Wirthschaftstehre nennen und in die Bolts = und Staatswirthichaftblebre eintheilen, wiewohl beibe in genauer Beebindung ftebn. Die lettere nennt man auch Finangwiffenfcaft. G. b. W. Manche befaffen aber unter bem Titel bet Cameraliftie im weitern Sinne auch bie bausliche ober Privat wirthichaftelehre (Detonomit); ja fie rechnen fogar bie Boufte und Jagbwirthichaft, bie Tedinologie und bie Sanbelde wiffenschaft bagu, und nennen bann biefen Inbegriff von alleriel Lehren Cameralwiffenschaften im meiteften Sinne. man nun diefe Biffenschaften auch philosophische nennen burfe, ift eine Streitfrage, Die fich verschieden beantworten lafft. Rach bem Worgange des Ariftoteles, der wenigstens die Detonomit als eine philosophische Wiffenschaft betrachtete und bem bierin auch Wolf und andre Neuere gefolgt find, konnte man bas allerbings; denn es finden bier viele juridifch = und politifch = philosophische Grund= fate ihre Anwendung. Und beswegen hat man auch wohl bas cas meraliftifche Lehrfach, feitbem es von Daries ausbrucklich in bent Rreis bes akademischen Unterrichts aufgenommen worden, auf ben

meisen Dechschuten ber philosephischen Facustat zugewiesen. Anderwarts hat man jedoch dasselbe zur juristischen gezogen, ober auch eine eigne Facustat daraus gebildet. Das Lettere ist wohl das Beste. Denn wenn man zum Cameralsache alle die vorhin genannten Wissemschaften zählt, so gehört zum gründlichen Bortrage derfelben eine Wehrheit von Lehrern, die so gut als andre eine eigne Körperschaft bilden können. Wenn man aber das nicht will, um die alte Vierzahl der Facustaten nicht zu überschreiten: so wird freisich keine zur Aufnahme jener Lehrer in ihren Schoos mehr geeignet sein, als die philos. Facustat. S. d. Art. — F. G. Schusze's mit philos. Geiste abgesasste Schrift: Ueber Wesen und Studium der Wirthsschaftes oder Cameralwissenschaften (Jena, 1826, 8.) kann hier auch verglichen werden.

Camestres, Rame bes 2. Schluffmobus in ber 2. Figur, wo ber Obersat allgemein bejaht, Unter = und Schluffat aber allge-

mein verneinen. G. Schluffmoben.

Campanella (Thom.) geb. 1568 ju Stilo in Calabrien, trat in ben Dominicanerorben und machte als Novig feinen philosophischen Cursus im Rlofter zu Cofenza. Die Angriffe, welche Patricius, Telefius u. A. ju jener Beit auf Die ariftotelifche Philosophie machten, erregten auch in ihm Zweifel an beren Gultigfeit. Er suchte baber in andern Spftemen bes Alterthums (bem ionifchen, eleatischen, pythagorischen, platonischen u.) Befriedigung. Und ba er fie auch hier nicht fand, fo ergab er fich eine Beit lang dem Stepticismus, fiel aber boch bei feiner lebhaften Ginbilbungs Raft, die fich selbst zur Schwarmerei und zum Aberglauben hinneigte, wieber in einen eflektischen Dogmatismus gurud. Die Betampfung der ariftot. Philof. zog ihm Feinde in Reapel zu, welche ihn nothige ten, nach Rom zu flüchten. Nach feiner Rudtebr aber warb et fogar eines Staatsverbrechens (angeblich einer verratherischen Berbindung mit ben Turfen - wozu jedoch wohl nur fein Umgang mit Schwarmern und Abenteurern, fo wie religiofer Berfolgungs geift Unlag gab) angeklagt, gefoltert und 27 Jahre lang eingekerkert. Durch Bermittlung bes Papftes Urban VIII. warb er nach Rom in ein leiblicheres Gefangniß gebracht und endlich 1626 freigesprochen. Als er aber auf Unbringen bes fpanifchen Sofes wieder verhaftet wurde und nach Neapel zuruckgebracht werden follte, entfloh er durch Bermittlung bes frangofischen Gefandten nach Frankreich, wo et 1639 au Paris ftarb. C. umfasste beinahe bas gange Bebiet ber menfch: lichen Ertenntnig und suchte, wie fein Beitgenoffe Baco, die Biffen-Schaften zu restauriren, marb aber in biefem Streben eben fo fehr burch bie große Lebhaftigteit feines Beiftes, als durch feine wibrigen Schid's fale gehindert. Alle Biffenschaften ertiate er fur Gefchichte, indem er nach feinem Grundfage: Sentire est scire, Die Ginne ober bas Empfindungsvermogen für bie einzige Ertenntubffquelle blett, mithin bem Empirismus bulbigte. Die Gefchichte aber theffte et wieder in eine gottliche, burch Offenbarung, auf welcher bie Theologie beruhe, und eine menfchliche, burch Ratur, auf welcher bie Philosophie, fammt allen ihren verwandten Wiffenschaften, beruhe. Diefe theilte er bann wieber ein nach bem Gein ober Ronnen, nach bem Biffen ober Erkennen, und nach bem Bollen ober Sandeln, indem und eben die Sinne von diefer breifachen Bes filmmung unfrer felbft belehren follten. Auf biefe Art tounte freis lich keine grundliche Restauration ber Philosophie und ber übrigen Wiffenschaften zu Stande tommen, obgleich E. immer einiges Berbienft baburch erwarb, bag er bie Befchranttheit ber ariftotelifche scholaftischen Philos. aufbecte und bas Recht ber Dentfreiheit eben fo freimuthig vertheibigte, als er in ber Religion ben Atheismus und in ber Politit ben Macchiavellismus befampfte. Seine Schrife ten find theils noch nicht gebrudt, theils auch im Drude felten geworben. Er giebt fetbit bavon Rachricht in ber Schrift: De libris propriis et recta ratione studendi syntagma. Ed. Gabr. Nau-Par. 1642, 8. Amfterb. 1645. Rotterb. 1692. 4. daeus. And in Crenii coll, tractatuum de philologiae studiis etc. Leis ben, 1696. 4. - Die übrigen bis jest gebruckten find: Ad doctorem gentium de gentilismo non retinendo, et de praedestinatione et gratia. Par. 1656. 4, (fein erftes Bert, befonbers gegen bie arift. Phil. gerichtet). - Philosophia sensibus demonstrata. Reap. 1590. 4. (Bertheibigung ber Philof. bes Tele= fius). - De sensu rerum et magia. Frantf. a. M. 1620. Per. 1637, 4. - Philos, rationalis et realis partes V. Dat. 1638. 4. — Universalis philos. s. metaphysicarum rerum juxta propria dogmata pp. III. Par. 1638. Fol. - Atheismus triumphasus s. reductio ad religionem per scientiam veritatis. Rom, 1631. Fol. Par. 1636. 4, — Civitas solis. Utrecht, 1643. 12. — De rerum natura libb. IV, im Gefangniffe geschrieben und mit andern Schriften C.'s von Cob, Abami berausg, unt, b. Titel: Realis philosophiae epilogisticae pp. IV h. e. de rerum natura, hominum moribus, politica, cui civitas solis adjuncta est, oeconomica cum adnotatt. physioll. Frif. a. M. 1623. 4. Auszug baraus ist ber schon früher von Dems. herausg. Prodromus philos. instaurandae i. e. diss, de natura rerum compendium etc. Ebend. 1617. 4. - Außerdem vergl. Cypriani (E. S.) vita et philos. Th. Camp. Amsterd. 1705. 2. 2. 1722. 8. - Ueber Th. Camp., im beut. Mus. 1780. St. 12. S. 481 ff. -Shrodh's Lebensbefchreibb. B. 1. S. 281 ff. - Ih. Camp. über bie menfchl. Ert., mit einigen Bemertt. über Deff. Philof., von Fulleborn in f. Beitragen St. 6. S. 114 ff.

Campe (Joach, Beine,) geb. 1748 gu Deenfen ober plate beutfd b. h. nieberfaffifch Deerfen am Solling im Braunschweige fcom, ftubirte zu Salle Theologie, warb 1773 prengischer Relbe prediger, 1777 beffauischer Ebucationsrath und nach Bafed ow f Abgange Director bes Philanthropins in Deffau, gab aber biefe Stelle bald wieder auf und legte felbft eine Erziehungeanftalt ju Hamburg an, die er 1783 dem Prof. Trapp überließ, ward 1787 braunschweigscher Schutzath und Ranonicus des St. Cyriab ftifts zu Braunschweig, 1805 Dechant beffelben, 1809 Doctor ber Theologie burch freiwillige Ernennung von Seiten ber theol. Bac. zu Delmftabt, begrunbete auch bie braunfcweigiche Schulbichhandlung, Berlegerin feiner meiften Schriften, und farb 1818. Seine Schriften find meift pabagogisches und sprachliches Inbalts; es befinden fich aber auch einige philosophische barunter. welche in die Psychologie, Moral und Religionsphilosophie einschlagen, namlich: Philoff. Gesprache über die unmittelbare Befanntmachung ber Religion und über einige unzulängliche Beweisarten berfelben, Bert. 1773, 8. - Philof. Commentar über bie Borte Dlutarch's: Die Tugend ift eine lange Gewehnheit, ober über bie Entstehungsart ber tugenbhaften Reigungen. Ebend. 1774. 8. -Die Empfindungs : und Ertenntnifffraft ber menschlichen Seele, bie erftere nach ihren Gefegen, beibe nach ihren urfprunglichen Be-Simmungen, nach ihrem gegenfeltigen Ginfluß auf einander, und nach ihren Beziehungen auf Charafter und Genie betrachtet. Leine. 1776. 8. - Ueber Empfindsamteit und Empfindelei, Samburg, 1779. 8. — Rleine Seelenlehre fur Rinder. Ebend. 1780. 8. R. A. Bolfenb. 1786. - Morit, ein Beitr. gur Erfahrungsfeelentunde, Braunschw. 1789, 8. — Giebt es eine Glaubens: pflicht? Im braunschw. Journ., philos., philos. u. pabag. Inhalts. 3. 1788, St. 4. S. 407 ff. - Roch ein Wort ub. Glaubens pflicht, Freiheit u. Rothwendigfeit. Chendas. St. 9. S. 65 ff. -Berfuch eines neuen Beweifes fur die Unsterdl. unfrer Seele. 3m beut. Mus. 3. 1780. St. 9. S. 195 ff. u. 3. 1781, St. 5. S. 393 ff, - Berf. e Claffificirung ber 3been nach ben Graben ihrer Lebhaftigkeit. In ber berl. Monatsschr. 3. 1783. St. 10. — Beine fammtlichen Erziehungsschriften find gesammelt: Braunfchw. 1807 ff. 30 \$8bb. 12.

Cannibalismus ift ber hochste Grab des Barbarismus, welcher sich durch Berzehrung des Menschensteisches (carnis humanae) außert. S. Anthropophagie. Im weltern Sinne nennt man jedoch nicht bloß Menschenfresser, sondern alle robe, wilde und grausame Wolfer Cannibalen. Daher betrachtet Kant auch den unehelichen Beischlaf als eine Art von Cannibalismus, indem es einerlei sei, ob man den Körper eines Undern mit dem

Munde ober mit einem andern Dogane genics. Indessen findet boch hier der von A. nicht beachtete Unterschied flatt, daß bei dem einen Genusse der fremde Köcper wirkich verzehet, also vernichet wich, bei dem andern aber nicht. Ware der Geschlechtsgenuß eine Act von Consumtion, so könnte auch der eheliche Beischlaf nicht erlandt sein. Daß aber der uneheliche Beischlaf, wenn er zu häusig stattsindet, die Arast des Körpers verzehet, also insosern allerdings zu einer Art von Consumtion wird, trifft um ber der angegebnen Bedingung auch den ehelichen, obgleich dieser in der Regel weniger zur Ausschweifung im Geschlechtsgenusser werzehet. Mithin könnte man den unehelichen Beischlaf nur insosern cannibalisch nennen, als er ein gröberer Körpergenuß ist, der im Uebermaße beibe Theile gegenseitig ausreibt.

Canon, und was bavon abgeleitet, f. unter Ranonit.

Canz (Ist. Gottl.) ein Philosoph und Theolog der leibnitz wohlschen Schule, geb. zu Tübingen 1690 und gest. 1753. Man hat von ihm, außer mehren theologischen, nicht hieher gehörigen, Schriften, auch solgende philosophische: Philosophiae leibnitzianae et wolsianae usus in theologia. Frif. u. Lpz. 1728. auch 1734, 8. — Disciplinae morales omnes. Lpz. 1739. 8, — Ontologia. Tüb. 1741, 8.

Capacitat (von capax, fafflich in activer Bebentung, was leicht fafft) ift bie Fabigfeit ober Empfanglichkeit eines Dinges, burch bie es im Stanbe ift, etwas leicht ober fchnell in fich aufque nehmen. 3m Deutschen tonnte man fie alfo Saffungstraft So legen bie Phyfites gewiffen Korpern eine befondte Capacitat fur bie Barme, bie Elettricitat zc. bet. Aber auch in der Geisterwelt findet fich eine solche Capacitat in febr verschiednen Graben. Insonberheit zeigt bas Gebachtniß eine munberbare Capacitat bei einzelen Denfchen, die im Stande find, eine lange Reihe bon Gebanten, wortlich ausgebrudt, mit ber größten Leichtigfeit ober Schnelligkeit aufzufaffen. Indeffen lehrt die Erfahrung, daß bas fo Aufgefaste auch eben fo leicht ober schnell wieder aus bem Gebachtniffe verschwindet. Die Capacitat fteht baber mit ber Saltbarteit ober Dauer (bie man Tenacitat nennen tonnte) gewöhnlich im umgekehrten Berbaltniffe, S. Gebachtnif. Das Gegentheil ift Sucapacitat, Unfabigfeit etwas aufzufaffen.

Capella (Martianus Mineus Felix C.) aus Madaurus ober aus Karthago, lebte um die Mitte des 5. Ih. umd schrieb unter dem Titel Satyricon theils in Prose theils in Bersen ein Wert in 9 Bachern, von welchen die ersten beiden eine allegorische Erzählung von der Bermählung der Philosogie mit dem Mercur, die übrigen aber eine encyttopabische Darstellung der 7 freien Kunste, also auch der Dia-

lettil, enthalten; welche Darftellung, fo barftig fie auch ift, boch in ber Folge haufig die Grundlage bes philosophischen Uniterrichts in ben Schulen ausmachte. Gie ift auch oft herausgegeben worben, sulest von 30 b. Ab. Gos (c. var. lect. et animadverse.) Rittib. **1794**. 8.

Caperei (von capere, fangen, nehmen) ift eine Art von Seeraub, bie aber mabrent bes Rriegs gwifchen zwei Seemachten für erlaubt gehalten wirb, um einander allen möglichen Abbeuth gu thun. Es werben baber auch Handelsschiffe, indem fich beren Befiber von ihrer Regierung Caperbriefe (lettres de marque) geben laffen, als Caper ausgeruftet b. h. in Rriegsschiffe verwandelt, welche num ben feindlichen Sandelsschiffen auflauern und fich berfelben bemachtigen, wenn fie tonnen. Die Bernunft tann aber ein folches Berfahren nicht billigen, ba ber Sanbel feinem Befen nach ein friedliches Beschaft ift, welches fo wenig als ber Acterban ober bie Betreibung eines Sandwerts im Rriege geftort werben follte. Rur folde Schiffe, die bem Feinde Rriegebebarf guführen, follten baber weggenommen werben, weil biefes Buführen eine mittelbare Theila nahme am Kriege, alfo tein friedliches Gefchaft ift. - Dieg gilt auch von neutralen Schiffen, beren Flagge felbst bas feinbliche Gut (wenn es tein Kriegsgut ift) beden follte. Daher ber Grundfah: Frei Shiff, frei Gut. Weil aber neutrale Schiffe mit ihrer Blagge viel Disbrauch treiben, indem fie bem Feinde Truppen, Baffen, Munition ic. guführen und ihn badurch heimlich unters Ruben: fo fteht ben triegführenben Theilen allerbings bas Bifitas tion erecht an b. b. bie Befugniß, neutrale Schiffe in Ansehung threr Ladung ju unterfuchen. Finbet fich bann, bag biefe Labung gur Unterftugung bes Seinbes bestimmt ift, fo barf fie auch mitfammt bent Schiffe genommen werben, weil bie Unterftupung bes Feindes ein Bruch ber Reutralitat ift. G. Reutralitat. - Jener Ungerechtigkeit, wie aller Verletung bes Privateigenthums im Rriege traurigen Ueberbleibseln alter Barbarei - baben Preugen und bie vereinigten Stagten von Rorbamerica ausbrudlich entfagt burch ben 23. Artifel eines zwischen biefen beiben Dachten im 3, 1785 geschloffenen Bertrags. S. Everett's Europa. Th. 2, S. 145. Ift bas ber erfte Bertrag biefer Art? Und warum folgt man nicht biefem Beispiele von Gerechtigfeit?

Capital (von caput, bas Saupt) bebeutet etwas Saupt fachliches, und wird baher auch als Abjectiv mit andern Wortern verbunden, 3. B. ein capitales ober Capital=Berbrechen, worauf gewöhnlich Tobesstrafe steht, die baber auch selbst eine Capital - Strafe beißt. Doch bezieht man biefen Ausbrud auch auf bie Entziehung bes Burgerrechts und bie Landesverweisung. S. Tobesarten. Als Substantiv gebraucht bedeutet as einen Sanys - eben Gundfied bes Rermegens, welcher bund geschickte Benutzung ober wenigstens durch Darleihung an Andre gegen einen Abeil des Gewinnes davon (Binsen, Interessen oder Prosente genannt) sich in's Unendliche vermehren kann. Es ist daher eine Hauptreget der Dekonomik, kein Capital todt (umbenutt oder umausgelieben) liegen zu lassen, noch weniger es selbst zu verzehren. Nur Schade, daß sich die Regel nicht immer besolgen ichst. Das Capital oder Capitalchen aber debeutet nicht ein kleines Capitals, sondern das oberste (nach Maßgade der Dednung, zu welcher eine Säule gehört, mehr oder weniger verzierte) Stück des mittlern Theils der Gäule, indem es gleichsam als das Haupt des Schaftes oder Rumpfes von der Säule betrachtet wird. S. Cäulenordnung.

Capitel (von capitulum, bas Häuptchen — weshalb Manche auch Capitul fcweiben) in ber Bebeutung von Abichnitt ober Lebryunct ift wieber bas Stammwort von Capitulation, weldes einen aus verschiebnen Capiteln ober Puncten bestehenden Be > trag, g. B. Bablcapitulation, befonders aber einen folden bebeutet, ber im Kriege von Truppen geschloffen wird, die fich nicht mehr vertheibigen konnen ober wollen. Daß eine folche Capitulation heilig zu haften fet, wie alle Bertrage, bie mit gegenfeitiger Ginwilligung ab geschloffen worden, verfteht fich von felbft; und es ift ein fcomer Bug von Menfchlichkeit, daß gewohnlich am Schluffe ber Capitulation hingugefügt wirb, es folle, wenn Streit über einen Punct bem fetben entftebe, biefer jum Bortheile bes fcmachen Theils ausge Defto Schandlicher ift's, wenn bie Capitulation gat legt werben. wicht gehalten wirb. Es verwandelt fich baburch ber Krieg in einen blog thierischen Rampf und wird somit alles Kriegsrecht aufgehoben. 6. Sriegerecht.

Capito (Robert — auch Grosseteste ober Greathead b. h. Großtopf genannt) ein scholastischer Philosoph und Theolog bes 13. Ih. (k. 1253 als Bischof von Lincoln) welcher theils zu Paris theils zu Orford lehrte und sich hauptsächlich durch Commentare über Aristoteles bekannt, sonst aber eben nicht um die Philosophie verbient gemacht hat.

Capitulation f. Capitel.

Caption (von capere, fangen) ift eine verfängliche Art zu fragen und zu folgern. Daher captios = verfänglich. Zuweilen verfieht man auch unter Captionen alle Arten von Fehl = ober Trugschlussen. S. Sophismen.

Caput mortuum = Tobtentopf. G. b. 2B.

Caraccioli (Marquis von) Dberft in Diensten des vormaligen Königs von Polen und Churfursten von Sachsen um bie Mitte bes 18. Jahrh, ift mir bloß als Berf, einer gutgefchieinen schlof. Schift mitte bem Mitt! Im:jaulausge da 195 meine (Amsterd. 1759. 12.) befannt.

Carbonarismus (vom ital. carbonaro, ber Adhler) wirh jett haufig für Jacobinismus (f. b. W.) gebraucht, indem man einer politischen Secte ober Gesellschaft in Italien, welche sich bie Köhlerzesellschaft nennt, dieselben Absichten zuschweibt, welche bie vormaligen Jacobiner in Frankreich hatten. Mit dem sog. Köhlerzesauben hat aber diese Gesellschaft nichts gemein.

Carban (Geronimo Cardano — Hieronymus Cardanus) geb. 1501 ju Pavia aus einem altabligen Befchiechte, aber fcon vor feiner Geburt, burch ben mistumquen Berfuch feiner Mutter, ihre Leibesfrucht abzutreiben, noch mehr aber nach feiner Gebuct burch eine Schlechte Erziehung von Seiten bes Baters vermabeloft; benn biefer behandelte ibn nicht mur bespotisch, sondern arfullte auch feinen Geift mit magifchen u. aftrologischen Traumereien, fo wie mit ber Borftellung von einem ihm beimohnenben Schutgeifte (daemon familiaris). Seit seinem 20. J. Audirt' er zu Pavia Philosophie und Mebietn, bann zu Pabua, wo er 1525 Doct. b. Med. ward. In 3. 1533 ward er Prof. ber Math. ju Mailand, we er auch feit 1543 bie Medicin offentlich lehrte. Im 3. 1562 ward er nach Bologna berufen, wo er bis 1570 Deb. lehrte, bann aber wegen eines ungereimten Berfuchs, Die Nativitat Chrifti au ftollen ober beffen Leben umb Thaten aftrologisch ju zerklaren, in's Gefangnif gefest wurde, Rach Wiedererlangung feiner Freiheit verließ er 1571 Bologna, ging nach Rom und ftarb bier 1575. Wie fein Chas rafter nach feinem eignen Geftanbniffe (in ber mit großer Offens beit und Comberbarteit gefchriebnen Autobiographie: De vita proprin) febr veranderlich und voll von Wiberfpruchen war: fo auch feine philosophischen, mathematischen, physitalischen und anderweiten Schriften, bie balb feine und treffenbe Bemerkungen, balb leere Ergumereien enthalten, balb mit bogmatischer Buverficht, balb mit fteptischer Burudhaltung abgefafft find, und überhaupt wohl einen trefflichen Ropf und viel Gelehrsamkeit, aber keine echt wiffenschafts liche Bilbung zeigen. Dag er Atheift und guweilen toll gewefen, ift mahricheinlich eben fo ungegrundet, als der Glaube bes Bolts an feine Baubercuren. Ein Spftem ber Philosophie hatte er nicht, weil fein Geift zu ungeordnet und zu flüchtig war, um ein fols ches zu begrunden und auszubauen. Seine Berte (unter welchen ble de subtilitate und de rerum varietate fich noch am meisten auszeichnen) find unt. b. Litel gebrudt: Cardani opp. Ed. Car. Spon. Loon, 1663. 10 Bbe. Fol. 3m 1. B. fteht auch seine Autobiographie. Andre Darftellungen feines Lebens und feiner Deis nungen findet man in Cangler's und Deisner's Quartalfchr. Jahrg. 3. Quart, 3. S. 5. (von Beder) und in Rirner's u.

Sibet's Beben und Debnungen berichmter Phyfiter bes 16. u. 17. Sh. D. 2. Jeboch ift in Unsehung biefes oft eben fo febr gepries fenen als verurtheilten Mannes noch Folgenbes zu bemerten: Rach andern Angaben warb C. nicht zu Pavia, fondern zu Mailand ge boren, und farb nicht 1575, fondern etwas fpater (um 1578). Die Behauptung, daß er zuweilen toll gewesen, beruht barauf, daß er in feiner Rleibertracht oft wechfelte (balb als Schotte, balb als Spanier, bald als Turte ac. gekleidet erschien) fich oft zwickte, fach, fchnitt ober brannte, um, wie er fagte, etwas Schmerzhaftes an feinem Rorper gu haben, bes Dachts oft an einfamen Orten ums herging, und überhaupt fich in feinem Gange fehr unftet (balb lange fam einberschreitenb, balb schnell laufend, balb ben Ropf gen himmel erhoben, balb gegen bie Erbe gefenft) zeigte, auch nicht felten Ber guetimgen hatte, bie ihn gang außer fich verfesten. - Gein Tractatus de vita propria erschien auch besonders zu Par. 1643. 8. und Amsterb. 1654. 12. - De libris propriis (worunter fich auch viel Commentare ju hippotratischen Schriften befinden) corumque usu. Bafel, 1585, 4. — De sanitate tuenda ac vita producenda Mibb. IV. Rom, 1580. u Bafel, 1580. Fol. Gine nicht übel geras thene Matrobiotit. — De sapientia. Mailand, 1544. 4. — De utilitate ex adversis capienda. Bafel, 1565. und Frankf. 1648, 8. Gine feiner besten Schriften. - De prudentia civill. Leiben, 1627. 12. und 1637. 8. auch Epg. 1673. 12. und ifter, - De subtilitate Libb. XXI. Leipz. 1554, 8., Deutsch von Frolich. Basel, 1591. 8. — De rerum varietate. Bas sel, 1557. Fol. — Auch schrieb er ein Encomium astrologiae (auf bie er viel bielt) podagrae (moran er oft litt) et medicinae (in welcher er alle Mergte feiner Beit ju übertreffen glaubte). Desgl, ein Encomium Neronis, das Rotterd. 1664. 8. gwar gut gefchrieben, aber fehr feiten ift. — In Leffing's fammtlichen Schriften (Th. 3. S. 91 ff.) finbet fich ein lefens werther, meift apologetischer, Muffat über biefen phantaftischen Sonderling.

Carbinaltugenben sind nicht Augenben eines Cardinals, sondern Haupttugenben (von cardo, die Angel) weil sich in ihnen die Augend gleichsam wie in Angeln dreht. Die Lehre von den Cardinaltugenden ist weit alter als der Name, ja alter als die stoische Schule, der diese Lehre gewöhnlich zugeschrieben wird. Wenn man namlich die Gespräche des Sotrates, welche seine Schüler ausbewahrt haben, mit Ausmerksamkeit liest, so treten vornehmlich vier Augenden dervor, welche S. seinen Schülern dringend empfahl, nämlich: Gottessfuncht (evospsia) Enthaltsamkeit (exacovery). Aaher führt auch Plats im 4. B. der Republik und im 3. und 12. B. von

ben Befegen vier Arten (wille) ober Theile (piepe) bet Lingent ant, welche bem Staate im Gamen eben fo nothwendig feien, als bem einzelen Barger, namtich : Beisheit (vogea) Rafigung (vwopodury) Lapferteit (ardgen) und Gerechtigfeit (dixmeοσυνη). Es zeigt fich also hier schon eine kleine Abweichung in ber Theorie, was die Bezeichnung ber erften beiben Saupttugenben betrifft. Die Stoiler bilbeten nun biefe Themie weiten aus und mahinen ebenfalls vier haupttugenben an, welche Cicero in feiner mich ben Stolbern abgefassten Schrift von ben Pflichem (I., 3 ff.) fo bezeichnet: Gefchicklichteit in Errorfchung ber Babre heit (solertia in perspiciendo vero) Gerechtigkeit mit Freis gebigfeit verbunden (justitia cum liberalitate conjuncta) Mapferteit ober Seelengrofe (fortitudo a animi magnitudo) und Beicheibenheit ober Dafigfeit (modestia s. temperantia). Auch neuere Moraliften haben fich biefer Theorie angefchloffen. jeboch bie vier Hampttugenben balb fo balb anders bezeichnet. Maniha brachten auch bamit bie Lehre von ben vier Elementen und bereit Srunbeigenschaften (Warme, Ralte, Trodenheit, Feuchtigkeit) von ben vier Temperamenten, von ben vier Sahreszeiten, van den viet Weltgegenden und ben barque blafenben Sauptwinden u. f. w. ta Berbindung; woburch fich am Enbe bie gange Theorie in eine nach blogen Unalogien haschenbe, mithin mehr wizige als wiffenschaftliche Parallele zwifthen bem Phyfifthen und bem Moralifthen auflofte. Sondert man in ber Tugendlehre, wie es die wiffenschaftliche. Grundichtett und Genauigfeit fobert, von bem rein Moralifchen afles ab, was im Denfchen blog gur phofischen: und intellectualen. Bolltonmenbeit gehört, fo wie badjenige, was ber Religionslehre gufallen muß: fo bleiben eigentlith nur zwei Carbinaltugenben übrig, Gerechtigfeit und Gutigfeit, auf welche fich alle abrigen leicht. mitlictfuhren laffen. Bezieht man bann jene beiben Beneiffe weitet auf bie Pflichten gegen uns felbft und gegen Unbre, fo tann man wies ber eine gwiefache Gerechtigfeit und Batigfeit unterfdeiben , umb fo allerbings vier Cabinaltugenben berausbringen, welchen bant auch vier Carbinallafter entgegenfteben wurden. .. S. Pflidt. und Tugemb. Gine neure Monographie hierkber bat Clobius herquegegeben: De virtutibus, quas cardinales appellant. Leine. 1815 ff. 4. - Eine altere ift: Gem. Pletho de IV virtutibus cardinalibus. Gr. et lat. Ad. Occone interpr. **1552.** 8.

Caricatur (von bem ital. carica, die Mi, daher chricare, entsprechend bem feanz. charger, beladen, überladen, überteiben) ift überhaupt eine in's Uebertriebne fallende Darftellung dos Schlechsten oder Hassischen, wodurch es gieichsam ein verkehrtes Ibeal wied. So wied ein schlechtet moralischer Tharakter zur Caricatus,

wenn er fo bargeftellt tiftb, bag er aber bas gewöhntiche Das ber Schlechtigkeit ober Bosartigkeit weit hinausgeht. Solche Carleaturen nenut man baber foredlich ober fürchterlich. Doch foll auch ber Befewicht nicht als ein Teufel in Menschengestalt bargeftellt werben. weil fout bie Caricatur felbit cavifirt fein wurbe. Demiels den Caricatuten find eigentlich fehlerhaft, man mag fie aus bem moralifchen ober bem affhetifchen Gefichtspuncte betrachten. Denn, moralifch betrachtet entehren fie bie Menfchheit, in ber auch beim tlefften Berfalle body irgend eine Spur ber urfpranglichen Bute (bes gottlichen Ebenblibes, wie es die Theologen nermen) übrig bieiben mint, bamit noch Befferung moglich fei. Aefthetisch betrachtet aber tonnen fie nur Abschen erregen ober bas menfchliche Gefühl enworm, mithin teinen afthetischen Genug gewähren, wenn man eine foldhe Davftellung lefend ober schauend mahrnimmt. Darem lott auch ber Schauspieler in feinen Darftellungen überhamt ein meifes Dag balten, nicht carifiren, bamit er nicht ben Ge tomact beleibige. Inbeffen nimmt man es bei folden Darftellun= gen, die in's Eacherliche, besonders in bas Poffenhafte ober nies bre Romifche einschlagen, nicht fo genau, weil fich ba teine fo Marfen Granglinien gieben laffen, daß man auf's Saar bestimmen Bounte, mas carifirt fei ober nicht. Dur in's Efelbafte baef der Darfieller nicht verfallen, weil dieß eine durchaus wis beige Empfindung erweckt. Eben biefe Rlippe bat auch ber bilbenbe Runftter m vermeiben, wenn er Caricaturen hervorbeingt. Dem wie groß auch die freiheiten feien, welche fich bie neuern Caricaturiften in ihren Belchnungen ober Gemalben; bie man auch Berrailber nennt, genommen haben und welche man ihnen gern nachfieht, wofern fie nicht biof burd feltfame Bergerrungen in's Rieine pher Große ober Mitgestaltete überhaupt bas Bwerchfell tuchtig ju erschittern, sondern auch burch schlagenden und ftechenden Bis Berftand und Einbildungefraft gu befriedigen verftebn: fo wieb und neuß fich boch jeber Gebilbete won einer Etel erregenben Darftellung mit Unwillen wegwenden. Der Grund aber, warum unter ben angezeigten Ginschrändungen Caricaturen überhaupt gefallen, fie mogen num Furcht umb Schreden ober Lachen erregen, tann tein anbret fein, als berjenige, welcher im Allgemeinen fowohl bas gurcht= bare fwovon bas fog. Schredliche nur bem Smbe nach verschieben ift) als bas Lad erliche zu einem Gegenstande bes Wohlgefallens auf inbirecte Beife macht. G. biefe beiben Ausbrucke. Es tommt nur bei ber Cariffatur noch bas Bergnugen hingu, welches bas Seltfame und bas ftart Contraftirenbe gu erweden pflegen. Caricaturen bes Beiligften (bergleichen Steffens neuerlich gefchrieben) giebt es eigentlich nicht; benn wer bas Beilige vergeren wollte, wurde mur ein Unbeiliges hervorbringen. Darum

fall fic and ber Caricatueift nicht am heiligen felbfe vergreifen, wenn er gleich ber heuchelei und bem Aberglanden bie Daste ber heiligkeit abziehen barf, um beibe nach Umftanden entweber ats

verabscheuungswerth oder als lacherlich barzustellen.

Carove (Febr. With.) geb. 1789 gu Erier, ftublite erft bie Rechte ju Coblenz, wo er 1809 auch Licentiat ber Rechte warb', und erhielt 1811 bie Stelle eines Conseiller-Auditeur beim Appellationshofe zu Erier, nachher anbre Memter, gab aber bies felben 1816 auf, um in Beibelberg Philosophie zu flubiren, und ward hier 1818 Doct. ber Philof. Balb barauf ging er mit feis nem Lehrer Degel nach Berlin, habilitirte fich 1819 in Bredwieber auf, und privatifirte feitbem theile gu Deibelberg theffe gu Arankfurt. Bon feinen Schriften find vorzuglich bemerkenswerth : Religion und Philosophie in Frankreich. Gott. 1827. 2 Bbe. 8. (Deift aus bem Frangof. überfeste Abhandlungen mit Anmertungen). — Ueber alleinseligmachende Kirche. Abth. 1. Fref. a. M. 1826. 8. Abth. 2. Gott. 1827. 8. Auch unter bem Titel: Die romisch = katholische Kleche [beren Glied er ift, aber sehe protestantifch geffint] im Berhaltniffe gu Biffenschaft, Recht, Runft , Bobithatigteit, Reformation und Gefchichte. — Das Phantom einer allein seligmachenben Rirche tft hier gang in Richts aufgeloft. - Der Gaint = Simonismus und bie neuere frangof, Philof. Lpg. 1831. 8. — Rosmorama. Gine Reihe von Studien zur Drientirung in Natur, Gefchichte, Staat, Philof. u. Relig. Feet. a. Dr. 1831, 8.

Carpentarius Claromontanus) ein scholastischer Phisosoph des 16. Ih. und eistiger Bersechter des Aristoteles gegen Ramus, dessen Mother in der pariser Binthochselt er nach Einigen gewesenschen Schwiede des wahr, so müsste man ihn des Namens eines Phisosophen sur ganz unwärdig ertiären. Man hat von ihm solzgende Schristen: Descriptio universae naturae ex Aristotele. II PP. Par. 1862, 4. — Descr. univ. artis disserendi ex Aristotelis organo collecta et in libb. III distincta. Ebend. 1864. 4. — Platonis eum Aristotele in universa philosophia compara-

tio. Comb. 1573, 4.

Eartes (René des Cartes — Renatus Cartesius) geb. 1596 zu ka Haye in Tournine (ober in ver Normandie?) aus einem alle abligen Geschlechte, erhielt seine erste Bildung im Jesuitencollogium zu La Fleche, wo er sich bereits durch seinen lebhaften Geist und seine unersätliche Wissbegierde auszeichnete. Er studirte daher so wohl hier als nachher zu Paris Philosophie, Theologie, Mathematik und Physik, las auch eine Menge von altern und neuern

Shiften burhinneter, but alse übend is nenig Mainbigung, bef er, was municolities Jamiete prings, but Statem eine hat any erfent, auf Antes jung und beier Angebenfte unber, met se ber inlamiten langen mir ber Brugen Morib osa Erra es, mm ne der ameline mer der Sent Eille. Lock niet ar and nament brier bet der Stadium under geme frant . iterat accept frant Anfarthabet pe Brate fen aff Bet et sures, author a more Equator suring unde und ins rests and Arms major, it we a natural least beinthains ar Actions on her Omicie iben mit den Cobanden und gent, De Philosophie juntim anguinaffen unt en aus Coffee derfelbes enfanfarmen. Augustes en und Leventraf an den County finne det ausgignreiges Auers 1: 4 feines Leignat genomme and and come Seies burn Courtes, Lines, come Contact and ber littlichen Differtrite, Dentimmet, Schmer, Freien und freife and general bure. burd er nan Dolant pered, und fing and en, feinen großen Plan andgefannen. Dur feinen er von 1629 but 1/42 feine muteixten muramiran unt matematique Chrisen, fine wies Comer, war und weie Coper, unt benn er in iertafte Committenen vermicht nurbe. Im 3. 1040 felet er einem Aufe ber Annern Circtian von Semeten, find eber than 1000 an einem repart firete at Condition. But a all Machamatter und Proffier leitere, gewirt micht beiter, abgleich bie Trescen son Depotieres, de ce se deres frances servides, comfalls sid Arfein mahren und auf feine Prairieptor sinn gewiffen Glass marten. In abaufentelber Dariche ging er ben bem Getenten aus, bes man junet ales bemeran mage, mas nur icide for mair geinden, net für alle Junjum ober Bermilieit fei, um such ausei Nachtwies üben Principiu pu fin ben, burd welche man zu einer gemeine aber gebenternam Schunde nis gelangen brune. IE. ben Anfang ber beiben Schriften: Modtationes de prima păricosopias. Med. L de iis quae în dubium rerocari postent — Principia păricosopiase. Pars L de principas cognitionis benannes. Bus er aber nun als Principien feste. war feles ein millimid Angenemmens, fo des er vom Inchil mer sein Desputitiones überging und ein Grann erbante, meldes Mes ben Chein ber Grimtlichfeit und Greben hatte. Bem Dem fen auf bas Sein fchliefend (nach bem berühmten Sage: Cogita, ergo som - f. biefe Formel, auch Denten und Cein) eifint er fogleich die Cerle für eine benfende, unandsebeinte, win geiflige, abielut einfache ober immateriale und unverrangfiche Gubflant, welche bem Korper wefentlich entgegengefest fei; weihalb er and feine eigentlich ftetig fortgebenbe Ginmirtung ber Code und bes Leibes auf einander julich, fandern beren medfelfeitige BeKimmbarteit von bem Beiftande ober ber Mitwirfung Gottes (assistentia s. concursus divinus) ableitete. Die Erteuntuif Gottes fethit aber grundete er wieber auf eine ber Seele angeborne Sbee von Sott als bem allervolltommenften Befen, beffen Bolltommen= beit eben die Eriftens selbst fei, und das wegen feiner Wahrhaf-tigkeit den Menschen durch die ihm angeschaffnen Ideen nicht taus schen tonne. So willturlich nun auch biefe und andre Annahmen waren — wie die Hypothese von den Wirbeln, durch welche er bas Beltgebaube conftruirte, von ber Birbelbrufe als bem mabrfceinlichen Sibe ber Seele, von wo aus fie mit ben Lebensgeiftern zusammenwirke, von den Thieren als blogen Automaten (awar belebten, aber empfindungslofen Mafchinen) weil fonft bie Thiere Seelen haben und biefe gleich ben Menfchenfeelen frei und unfterb= Hich fein mufften, u. b. g. m. - fo machte boch bie cartefifche ober, wie man gewöhnlich fagt, cartefianifde Philosophie überhaupt einen gewaltigen Ginbruck auf bie Beitgenoffen ihres Urbebers und gab ber philosophirenben Bernunft neuen Schwung und neue Richtung burch eine lebhafte Erregung ber Geifter. Bann baber von Baco (f. b. Art.) und Cartes ben Urfprung ber neuern (von ber scholaftischen fich immer mehr entfernenden und von ber Theologie sich immer unabhangiger machenden) Philosophie batiren. Als Gegner bes C. traten auf hobbes, Gaffenbi, Duet, Daniel, Boetius, Schood, ber Jesuit Balois u. A., die ihn jum Theile fogar leibenschaftlich verfolgten, des Steptis cismus und Atheismus beschulbigten, und auch in einigen ganbern Berbote gegen eine fo gefährlich fein follende Philosophie bewirkten (3. B. in Italien 1643, in Solland felbft, wo fie entftanden war, 1656 burch die Synobe von Dorbrecht). Aber es fand biefe Phi= lofophie auch viel Unhanger und Bertheibiger (befonbers unter ben Janfeniften vom Portroyal und ben Mitgliebern ber Congrégation de l'Oratoire) die fie jum Theil auch ju verbeffern und weiter ju entwideln fuchten, wie De la Forge, Clerfelier, Rohault, Regis, Arnauld, Pascal, Malebranche, Geuling u. A. Much muß man geftehn, daß Frankreich teinen Philosophen aufgu-weifen hat, der sich mehr Berbienft um die Wiffenschaft oder einen ausgebreitetern Ruf erworben batte. Ausgaben feiner Schriften find: Opera omnia. Amst. 1692—1701. 9 Bbe. 4. (Reuerlich) auch von Cousin in Paris.) — Opp. philosophica, quibus continentur meditationes de prima philosophia, principia philosophiae, dissertt. de methodo, dioptrice, meteora, et tractat. de passionibus animae. His accessit (in einer fpatern Ausgabe) tractat. de homine ut machina et formatione foetus cum notis Ludov. de la Forge, et in fine de quibusdam argu-Fref. a. Dr. 1692. 4. Auch find mehre mentis annotatt. etc. Rrug's encoflopabifc = philof. Borterb. B. I. 28

biefer Berte einzeln erschienen. — Opuscula posthuma physs. et mathematt. Amsterd. 1701. 4. Herausgeber ist ber vorgenannte Clerselier. - Epistolae omnes partim ab auctore lat. serm. conscriptae partim cum responsis doctorum virorum ex gall. translatae, PP. III. Ed. 2. Frtf. a. DR. 1692. 4. Diefe Briefe erlautern viele Puncte ber cartef. Philof. und find baber mit jenen Werten forgfaltig zu vergleichen. — Lebensbeschreibungen und Lobschriften auf C. find: Baillet, la vie de Mr. des Cartes. Par, 1690. 4. réduite en abrégé. Chent, 1692, 12, - Eloge de R. des C. par Gaillard. Par. 1765. 8. par Thomas. Ebend. 1761. 8. Deutsch, Leips. 1767. 8. par Mercier. Genf u. Par. 1765. 8. Deutsch (von Casar) Lpg. 1777. 8. — Auch vergl. Leibnitii notata circa vitam et doctrinam Cartesii; in Thomasii hist. sapientiae et stultitiae T. II. p. 113 ss. und in Leibnitii epp. ad divers. Vol. III. p. 388 ss. - Réflexion d'un Académicien sur la vie de Mr. des C., envoyé à un ami en Hollande. Saag, 1692. 12. - Much pergl. Tepelii hist. philosophiae cartesianae. Nurnh. 1672, 12. und de vita et philos. Cartesii. Ebend. 1674. — Recueil de quelques pièces curieuses concernant la philosophie de Mr. des C. (par Bayle). 2mft. 1681. 12. - Nouveaux mémoires pour servir à l'hist. du cartésianisme, par M. G. (Huet). Par. 1692. 12. Bezieht fich auf Deff. censura philos. cartes. und die bagegen erschiene= nen Schriften. G. Suet. - Admiranda methodus novae philosophiae Ren. Cart. Utrecht, 1645. 12. - Bekkeri de philos. cartes. admonitio candida et sincera. Wefel, 1668, 12. -Aut. le Grand apologia pro Cartesio. Lond. 1672, 4. Rumb. 1681. 8. 3ft vornehmlich gegen Gam. Parter gerichtet. Bergleichungen zwischen ber arift, und cartef, Philos, haben Bille= manby (Amfterb. 1683. 8.) Rotenbed (Mitb. 1685. 4.) und Mascow (Konigsb. 1704. 4.) angestellt. - Da C. bie pratt. Philosophie nur beilaufig in feinen Schriften bearbeitet hat (bef. in der de passionibus, die nicht bloß von Affecten und Leidenschafs ten, fonbern von allen Arten ber Gefühle, Reigungen zc. banbelt): fo haben mehre feiner Schuler feine Ibeen hieruber in eignen Wetten zusammengestellt. Dergleichen ift: Ethica cartesiana 2. ars bene beateque vivendi ad clarissimas rationes et sanae mentis ideas ac solidissima Ren. Cart. principia formata. Salle, 1719. Much frangofisch: 1692. 12. - Die neuesten Schriften in Bezug auf E. und seine Philosophie sind folgende: Ferd. Jac. Domela Nieuwenhuis, Ultrajectini, commentat. de Ren. Cartesii commercio cum philosophis belgicis etc. Lowen, 1827. 4. (Preisschrift, bie auch mehre Puncte im Leben und in ber Lebre bes C. erlautert). - Die philosophischen Lebren über bie Bewiffs

heit, betrachtet in ihrem Berhaltniffe zu ben Grundlagen ber Theol. A. b. Franz. bes Abbe P. Gerbert übers. von J. G. E. Mainz, 1829. 8. (Es sind vornehmlich die Ansichten bes C. von ber Gewisspheit der menschlichen Erkenntniß, welche mit den Behauptungen des Abbe de la Mennais in dieser Beziehung verglichen werden).

Cartefianifche Birbel (vortices cartesiani, tourbillons de Descartes) gehoren eigentlich fo wenig hieher, als bie cartefianifden Teufelchen, indem fie vielmehr ben mathematifch= phyfitalifchen Wiffenschaften (Aftronomie und Sodroftatit) zufallen. Weil aber jene oft auch in philosophischen Schriften ermahnt werben, fo will ich nur turglich barüber Folgendes bemerten: 3m 3. Ih. f. Principia philosophiae, welcher von ber Welt, wie fie in bie Sinne fallt (de mundo adspectabili) handelt, will C. auch die Bewegungen ber Beltforper erflaren. Er nimmt baber urfprunglich große Saufen von Materie an, Die aus lauter Rugelschichten bestehn und fich um einen gemeinsamen Mittelpunct bewegen, und nennt biefelben Birbel. Die außern Schichten berfelben breben fich naturlich geschwinder als die innern nach Maggabe ihres Abstandes vom Mittelpuncte. Es tann fich baber mohl um biefen Punct ein fefter Rern bilben; aber biefer Rern wird boch ftete von einer bich= ten, wenn auch fehr feintheiligen und fluffigen Materie umgeben bleiben, welche ihre urfprungliche Bewegung fortfest und mittels berfelben auch ben feften Rern mit fich fortreißt. hieraus wollte dann C. forohl die Achsendrehung der Weltkorper als die Bemeaung des einen Korpers um den andern erklaren, indem er fie alle (Connen, Planeten, Monden 2c.) mit bergleichen Wirbeln umgab. Da aber bie gange Ertlarung auf einer willfurlichen Sppothefe beruht, fo lohnt es nicht ber Dube, langer babet zu verweilen. In der angeführten Stelle findet man die Spothefe fogar burch mehre Beichnungen erlautert. Auch hat fie Fontenelle (f. b. A.) in f. Entret. sur la plural. des mondes möglichst popular darzuftellen gefucht. Uebrigens ift die Sppothese nicht einmal gang neu. Denn fcon Demotrit fprach von einer freiselnden ober wirbelnben Bewegung ber Atomen (dirn, nicht dinn, wie gewöhnlich Plut. de .plac. philos. I, 25. gelesen wirb). Rur lafft fich beim Berlufte ber eignen Schriften biefes Philosophen nicht ausmitteln, wie er diese Bewegung naber zu bestimmen fuchte. Es bleibt boch aber immer moglich, bag er fich biefelbe ungefahr wie Cartes bachte, wenn gleich nicht gerade fo, wegen bes bamaligen Buftanbes ber Aftronomie.

Carus (Frbr. Aug.) geb. 1770 gu Baugen, feit 1795 Baccal. ber Theol. und Fruhprediger gu Leipzig, feit 1805 orb. Prof. ber Philos. neuer Stiftung ebenbaselbst, starb bereits 1807 in der Bluthe seiner Jahre, nachdem er kaum angefangen hatte, mit größerer Tha-

tigkelt für die Philosophie, hauptsächlich im psychologischen und historifch : philosophischen Fache, ju wirten. Der Grundton feiner Philofophie war kantifch; boch fehlt' es ihm nicht an eignen Unfichten. Seine Schriften, benen es nur zuweilen an Licht und Bunbiakeit gebricht, weil er eine wortreiche Gefühlesprache liebte, find folgenbe: Diss. de cosmotheologiae anaxagoreae fontibus. 2pz. 1797. 4. — Unaragoras aus Clazomena und fein Beitgeift; in Sulleborn's Beitragen. St. 10. - Ueber bie Sagen von hermotimus aus Clazomena; ebenb. St. 9. - Rachgelaffene Werte in 6 Banben (Lpg. 1808 ff.) von welchen B. 1. u. 2. eine Pfpchologie, B. 3. eine Gefch, ber Pfpchol, B. 4. in 2 Abthh. Ibeen gur Gefch, ber Philos. B. 5. eine Pfpchol, ber Bebrder, und B. 6. Ibeen gur Befch. ber Menschheit, enthalten. Bergl. Schotti recitat. de Cari virtutibus atque meritis (Lpg. 1808, 8.) und Ehrengebachtniß bes fruhvollendeten Carus (im Freimuth, 1808. Mr. 57 u. f.).

Casalpin (Andreas Caesalpinus) geb. 1519 gu Areggo, ein ariftotelischer Philosoph, ber, nachdem er eine Reise burch Deutsch= land gemacht hatte, Philosophie und Medicin zu Difa, fpater gu Rom lehrte, wo er auch Leibargt bes D. Clemens VIII. murbe und 1603 ftarb. (Einige laffen ihn 1509 geboren werden, Unbre 1693 fterben; beibe Daten Scheinen aber unrichtig ju fein). Bas er als Argt in mehren ju feiner Beit gefchabten Schriften leiftete, umb ob er, wie Ginige behaupten, bereits vor Sarven bie Gefete bes Blutumlaufs entbedte, gebort nicht hieher. Als Philosoph hielt . er fich vornehmlich an Aristoteles und bessen Ausleger Aver= rhoes, so das man ihn auch zu den Averrhoisten zählt. machte aber von ben naturphilosophischen Principien jener beiben Manner eine folche Unwendung, bag fein Peripateticismus fich in einen volligen Pantheismus auflofte; weshalb er von Ginigen auch bes Atheismus beschulbigt murbe. Gott ift ihm ber allgemeine Weltverstand, ber mit ben thierischen und menschlichen Seelen eine und biefelbe Substanz ausmacht; er ift bas Wefen ber Dinge felbft, an fich untorperlich und abfolut Gins, und wird nur durch Berbindung mit ber Materie, bem blogen Principe ber Doglichfeit, gu einer Scheinbaren Mannigfaltigfeit von Dingen. Biefern bas Be= wufftfein vom Denten ungertrennlich, infofern erklarte C. auch bie Ceele fur unfterblich; besgleichen nahm er Damonen an. Deff. Quaestiones peripateticae (Bened. 1571, auch 1593. Fol.) und Daemonum investigatio peripatetica (Ebend. 1593, 4.), Gegen ihn fchrieb ber altborfifche Philosoph Zaurellus, auf C.'s Namen anspielend, bas Wert: Alpes caesae. Fref, a. M. 1597. 8.

Cafar (Karl Abolph) geb. 1744 zu Dresben, feit 1778 außersorbentl. feit 1783 orb. Prof. b. Philof. zu Leipzig, gest. 1810. Er hat sein Andenken in der philosophischen Welt durch folgende, theils eigne,

theils überfette und herausgegebne, Schriften erhalten: Philoff, Abhandlungen und Lobreden über Preisaufgaben der frang, und andrer Atabemien, vom Berf. bes Berts "Das 3. 2440" (Mercier). A. b. Frang. Epg. 1777-8. 2 Bbe. 8. - Betrachtungen über bie wichtigften Gegenstande ber Philos. Cbenb. 1783. 8. Th. 1. enth. eine allg. Ginleitung in die Philof, und beren Gefch. - Dent murbiafeiten aus ber philos. Welt. Cbenb. 1785-8. 6 Bbe. 8. Als eine Art von Fortsehung: Philoff. Annalen. Nurnb. 1787-93. 2 Thie, in 4 Bon, 8, - Ueber Die Strafgesete ob. Entwurf zu einem allgemeinen Strafcober. A. b. Franz. bes hrn. v. Balaze überf. m. Anmerkt. u. Zusägen, Lpz. 1786. 8. — Rhapsobien. Ebend. 1788. 8. - Galiani's Recht ber Reutralitat, A. b. Stal. überf. m. Bufaten. Ebend. 1780-90. 2 Bbe. 8. - Gebanten ub. die menfcht. Bludfeligfeit. Ebend. 1797. 8. - Duratori's Unfangegrunde ber Regierungetunft, U. b. Ital, abgefürzt überf. m. Anmeret, u. Buff. Ebenb. 1798, 8, - Unvernunft mit ben Augen ber Bernunft betrachtet. Ebend, 1799. 8. - Geift ber neueften Philof, bes In = und Muslandes. Ebend. 1801, 8. B. 1. — Auserlesene Abhandlungen, philos. afthet. und liter. Inhalts; a. b. Mem. de l'institut nat. ob. auch andern Jahrbuchern gelehrter Atabb. überf. mit Unmertt. Ebend. 1802, 8. B. 1, - Außerbem eine Menge von fleinern Auffaben und ata bemifchen Gelegenheitsschriften, bie bier nicht alle aufgezählt merben fonnen.

Cafar Cremoninus (Cesare Cremonini) geb, 1550 ober 1552 ju Centi im Mobenefischen, gehort zu benjenigen Artftotells fern, welche vorzüglich ben Erklarungen Alepanber's von Aphrobiffas folgten und baber Alexanbriften biegen. Er lebrte ichon vom 21. Lebensjahre an Philosophie zu Ferrara, spater zu Pabua, wo er ben größten Theil feines Lebens gubrachte und 1630 gegen 80 3. alt an ber Peft ftarb. Dbwohl ein fehr beliebter Lehrer und wegen feines gefälligen außern Benehmens auch ein Gunftling mehrer Fursten und Großen Italiens, konnt' er boch bem Bor wurfe bes Atheismus nicht entgehn. Er half fich aber baburch, bag er fich außerlich wenigstens an den Rirchenglauben bielt, wie es zu allen Zeiten tatholische Gelehrte thaten, Die mit jenem Glauben zerfallen maren und es boch nicht mit ber Rirche verberben woll-Ihm wird baher auch ber nachher oft wiederholte Spruch beigelegt: Intus ut libet, foris ut moris (innerlich) nach Belieben, außerlich nach Sitte). Seine Schriften (De paedia Aristotelis -Diatyposis universae naturalis aristotelicae philosophiae - Illustres contemplationes de anima — Tractatus III de sensibus externis, de internis, et de facultate appetitiva) sind jest sehr felten geworben. Gine Diatribe hist. de Caes. Cremon. etc. ift

auch lange Beit trop ben (vielleicht nicht ganz ernftlich gemeinten) Berboten einiger Dapfte mit einer ichaamlofen Deffentlichkeit getries ben, scheint sich aber boch neuerlich mehr zu verlieren, ba man außer Italien solche Sopranfanger eben nicht mehr liebt. — Es mag übrigens Jemand Caftrat von Ratur ober burch Unfall ober burch abfichtliche Berftummelung fein, fo kommen ihm doch immer bie Rechte ber Denichheit im vollen Ginne bes Bortes zu. Denn wenn er gleich ein physisch unvolltommner Densch ift, so ist biefe Unvollkommenheit boch nur etwas Bufalliges und kann baher eben so wenig, als Blindheit, Taubheit, Mangel ber Sande ober Suffe, bem wefentlichen Rechte bes Denfchen Abbruch thun. Einen Menichen erit zum Caftraten und bann noch zum Stlaven machen, ift boppeltes Unrecht und tann nur in fo barbarifchen Staaten, wie bie Turtei ift, vortommen. Daber muffen auch Caftraten = Chen erlaubt fein, wenn fich ein Weib finbet, bas einen Caftraten heurathen will. Der eine 3wed ber Che (Fortpflangung bes Gefchlechts) fallt bann freilich weg, aber nicht ber andre (wechfelseitige Sulfleiftung). Der Staat tann baber eine Berbindung, Die physisch allerdings eine bloß Scheinebe ift, boch politisch als eine wirkliche Ehe gelten lassen, ba es ja ohnehin fehr viel kinderlose Eben giebt, welche barum allein nicht aufgelost ober für ungultig erflart werben. G. Che. - Die Bebeutung bes 28. caftriren in Bezug auf Schriften, welche von umbarms bergigen Genforen ober ungeschickten Berausgebern verftummelt mers ben, ift blog figurlich, die Cache felbit aber, wenn auch nicht im gleichen Grabe, ebenfalls tabeinswerth.

Casualismus (von casus, der Zufall) ist die Annahme des bloßen Zufalls als Begründers und fortwahrendes Beherrschert aller Dinge. Wer dies annimmt, heißt daher ein Casualist. Das ist aber eine widersinnige Annahme, da der Zufall nichts ist als ein Unding, von dem man nur spricht, um seine Unwissendeit zu verbergen. S. Zufall. Die Casualisten sahen sich daher auch genöthigt, doch noch etwas Andres außer dem bloßen Zufalle anzwenehmen, wie Epikur seine Atomen mit einer ewigen senkrechten und parallelen Bewegung, nur daß er die Abweichung von dieser Bewogung als etwas rein Zufälliges ansahe, um eine Nerbindung der Atomen zu bewerkstelligen. S. Epikur und Atomistik.

ber Atomen zu bewerkftelligen. S. Epikur und Atomistik.

Casuistik (von casus, der Fall, oder vollständig ausgesproschen, casus conscientine, Gewissenssall) ist derjenige Theil der Moral, welcher insonderheit von den Gewissen källen handelt, die man auch Collision kfälle nennt, weil dabei gewöhnlich eine Pflicht der andern zu widerstreiten scheint. S. Collision. Solche Fälle pstegen nämlich das Gewissen zu beunruhigen oder zweiselhaft zu machen, wenn es beim Abwägen der Grunde für und wider

Beine fichere Enticheibung finden tann und boch in bem gegebnen Falle Schlechterbings gehandelt werben muß. Darum haben die Dos raliften von jeher gesucht, theils allgemeine Regeln für bie Ente fcheidung folcher Falle auszumitteln, theils im voraus eine Menge von Kallen auszubenten, um fie nach ben gegebnen Regeln zu entscheis ben. Befonders haben fich bie Stoifer in biefer Sinficht viel Dube gegeben. So ergabit Cicero in ben Buchern von den Pflichten (III, 12) daß bie Stoifer Diogenes und Antipater mit eine ander über die Rrage ftritten, ob ein Raufmann, ber Getreibe von Alexandrien nach Rhobus gur Beit einer Sungerenoth brachte und wuffte, daß mehr Bufuhr unterwege mare, biefes fagen und mit einem geringern Preife gufrieben fein follte, ober ob er es verfcweigen und ben bochft möglichen Preis nehmen burfte. Dioges mes bejahte bas Leste, Antipater bas Erfte. Der Streit ift aber nur burch genaue Unterscheibung beffen, was bas ftrenge Recht gestattet, und beffen, was Billigfeit und Menschentlebe beischen. zu entscheiben. Dabin gehört auch der von ben Alten bereits angeführte Fall, wo zwei Schiffbruchige baffelbe Bret, welches nur Einen retten tann, ergreifen; mo aber freilich bie Natur beibe Uns gludiiche in die Lage gesetht hat, daß fie ohne weitere Ueberlegung mur nach Inftinct handeln konnen, wenn fie nicht augenblicklich untergebn wollen. Es erhellet aber hieraus, daß die Cafuiftit feis meswegs ein Theil ber ich olaftischen Theologie fei; fie gehort vielmehr urfprünglich in die philosophische Moral und ist lange vor jener Theologie behandelt worden. Auch die judifchen Theologen ober bie Salmubiften haben fie fleifig bearbeitet. Die Cafuiften (welche von ben Cafualiften mobl zu unterscheiben - f. ben vor. Art.) haben nur barin gefehlt, bag fie biefen Theil ber Moral oft mit einer peinlichen Ausführlichkeit behandelt und mit hochster Anstrengung ber Einbilbungstraft eine Menge von gallen erbichtet haben, die nie vortommen werden und tonnen, g. B. wenn fie fragten, mas bavon zu halten fei, wenn ein Mann vom Dache auf ein Frauenzimmer falle und es bei ber Gelegenheit unanftandig berubre. Daburch fallt bie Sache in's Lachetliche; und Rant nennt bieg nicht unpaffend eine Dialektik bes Gemiffens. Am Beften thut man, wenn man die Cafuiftit gar nicht als einen befondern Theil der Moral behandelt, sondern da, wo von der Collision der Pflichten und von der Ausübung einzeler Pflichten, Die leicht collibiren tonnen, Die Rebe ift, auch zugleich barüber bie nothige Mustunft giebt, wie folche Balle gu entscheiben fein mochten. Auf jeben Sall gehort aber bie Cafuiftit nicht gur reis nen, fonbern gur angewandten Moral, weil alle Gewiffensfalle erft aus der Anwendung der reinen Pflichtgebote auf das Leben entfpringen.

Casum sontit dominus (den Infall empfindet der Gigenthumer) und Casus non est imputabilis (der Zufall tft nicht zurechnungsfähig) find allgemeine Rechtsvegein, welche darauf beruhen, daß der Mensch mit seiner beschräften Kraft weder alles voraussehen noch alles verhindern kann, was seinen oder fremden Zwecken entgegen ist. Wer fremdes Gut in Gewahrsam hat, ist, wenn der Blich sein Haus mitsammt jenem darin verwahrten Gute anzundet, dem Sigenthumer nicht dassin verantwortlich, vielweniger Ersah schuldig, wosern derselbe nicht beweisen kann, daß es leicht gerettet werden konnte. Wem ein geladenes Gewehr in der Hand losgeht, abne daß er durch nachlässige Behandtung daran Schuld war, dem kann es nicht zugerechnet werden, wenn Jemand dadurch zusällig verlest oder gar getöbtet wird. Solche Ersolge liegen außer aller menschlichen Berechnung. Man seht sie daher auf Rechnung des Zusalls überhaupt und neunt sie and selbst Zusälle.

Catius f. Amafanius.

Cato (Dionofins - and Cato Magnus) ein fouft unbe-Connter fteifcher Philosoph, ber unter ben Antoninen gelebt und ein tleines moralifches Sandbuch in Berfen binterlaffen haben foll, welches feit Rarl's bes Gr. Beiten viel in ben Schulen gebraucht amb beshalb auch haufig abgeschrieben, überfest und gebrudt worben ift, und zwar unter verschiebnen Titeln: Disticha (vollständiger Distichorum de moribus ad filium libb. IV) - Ethica - Praecepta et disticha moralia — Sententiae — Cato moralissimus s. moralizatus etc. Un fich felbst haben biefe Diftichen teinen hohen Werth, weber in philosophischer noch in poetischer Binficht. Bon ben vielen Ausgaben berfelben bemerten wir hier nur fotgenbe beffere: Cum notis Des. Brasmi et vers. gr. Jos. Scaligeri. Lugd. Bat. 1626. 8. - Ed. Chr. Daumius c. vers. gr. Max. Planudis et aliorum ac germ. Mart. Opitii. Cygneae, 1662. 8. - Ed. Koenig a Koenigsfeld cum VV. LL. et hist. crit. catoniana etc. Amst. 1759. 8.

Cato (Marcus Porcius — trenkel bes altern Cato, bes strengen Sittenrichters, der sich auch dem Eingange der griechsichen Philosophie in Rom als einer gefährlichen Neuerung, odwohl verzgeblich, widersetze — s. romische Philosophie) geb. im J. 93. und gest. im J. 44. vor Chr., hat sich nur als praktischer Philosophie, in welche ihn die Stoiker Antipater und Athenophilosophie, in welche ihn die Stoiker Antipater und Athenophor eingeweiht hatten, mit großer und für die damaligen Lebensverhaltnisse in Rom fast zu großer Strenge während seines ganzen Lebens ausübte. Doch verließ ihn sein stoischer Gleichmuth beim Berluste seines geliebten Bruders Capio. Auch hielt er es nicht unter seiner Würde, seine Gattin Martia, ungeachtet er mit ihr

in voller Eintracht lebte, feinem Freunde, bem berühmten Rebner Quintus Sortenfius, ju überlaffen und nach beffen Lobe fich wieder mit ihr zu verbinden. Den Grundfagen ber ftoischen Phis losophie zufolge tobtete er sich felbst, als die Republik in Cafar's Gewalt gefallen war und er berfelben nun nicht mehr bienen gu tonnen glaubte, nachbem er fich ju jenem Schritte burch Lefung bes platonischen Phabo vorbereitet hatte. Bon bem Orte, wo er bieß that - Utica in Africa - befam er ben Beinamen Uticensis. Seine politische Wirksamteit gehort nicht hieher. S. Cato v. Utica, nach Plutarch. Bon Tittel. Rehl, 1785. 8. Auch in Poffelt's Dagag. S. 2. 1785.

Causa, Urfache; baher causa sui, Urfache feiner felbst; wie bie Scholaftiter Sott nannten, weil er ben Grund feines Dafeins nicht in einem andern Dinge, sonbern in fich felbft hat. S. Gott und Urfache. - Causatum, bas Berurfachte, nannten Chenbiefelben bie Birtung einer Urfache. Beffer fagt man bafter

effectus, und noch beffer effectum. Davon find abgeleitet:

Caufalitat und Caufalprincip ift Urfachlichteit und Grundfas ber Urfachlichteit. G. Urfache.

Caufalurtheil ift ein Urtheil, welches etwas als Urfache von einem Andern bestimmt, g. B. Gott hat die Belt erschaffen. S. Urfache und Urtheil.

Caufalverbindung und Caufalzufammenhang (nexus causalis) ist bas Berhaltniß ber Urfache und ber Wirtung zu einander als nothwendig jufammengehorender Dinge. G. Urfache.

Caufalmeg ober Caufalitatsmeg (via causalitatis) nannten bie Scholaftiter biejenige Schluffart, bermoge ber man Sott als Schopfer Die Bollcommenheiten feiner Geschopfe beilegt. S. Gott.

Cautel (von cautus, vorsichtig) ift eine Regel, welche zur Borsicht bient; wodurch ein Irrthum ober Schade abgewendet werben foll. Sie tann alfo auch einer anbern Regel gur nabern Beftimmung ober Beschrantung beigefügt werden, damit man biefelbe nicht falfch anwende. Im Lat. heißt eine folche Regel auch Das bavon gebilbete 2B. Caution bebeutet aber meift eine Berficherung ober Bermahrung, fei es burch Bargichaft, Gelb, ober irgend ein anbres Unterpfanb, bas ber Gine glebt, und ber Anbre empfangt, damit eine eingegangene Berbinblichteit befto fiches Für etwas caviren heißt baber auch für rer erfüllt werbe. etwas fteben ober fich verburgen. G. Burgichaft. Dagegen beißt fich vor etwas caviren foviel als fich vor etwas buten oder in Acht nehmen.

Cavaliers und Damen : Philosophie faffen wir bier susammen, nicht nur weil Cavaliere und Damen im Leben oft gemeine Sache machen, fonbern weil man auch fur Beibe gugleich befondre Unweisungen zum Philosophiren gegeben bat. forleb & B. ber Marquis d'Argens unter bem Titel einer Philosophie du bon sens à l'usage des cavaliers et du beau sexe. Lond. 1737, 12. Es waren aber freisich nur einige ober fléchliche Réflexions philosophiques sur l'incertitude des connoissances humaines, bie er hier ben Cavalleren und ben Damen jum Beften gab; womit ihnen jeboch im Grunde wenig gebient mar, besonders ben Damen. Denn mas foll biefen ber Stepticismus? Diese wollen glauben und vertrauen. Daher ist auch bas cavalierement philosophiren in übeln Ruf getommen. Indeffen foll baburch nicht geleugnet werben, bag es auch unter ben bobern Stanben Manner und felbit Raifer und Konige (wie Darfaurel und Friebrich ber Große) gegeben hat, Die fich emstlich mit ber Philosophie beschäftigten, wenn fie auch zur Ausbildung ber Philosophie menig beigetragen baben. Was aber die Krauen anlangt, fo gab es zwar im Alterthume mehre unter ihnen, welche ber pothagorifchen, platonischen und andern Schulen anbingen, auch wohl felbft Philosophie lehrten (wie Astlepigenia und Spratia). Aber auch sie baben ber Philosophie feine wefentlichen Dienfte geleiftet, weil bas Philosophiren nicht ihr Beruf ift. Gie enthusiasmiren fich auch ju leicht, und zwar mehr noch fur ben Mann als für feine Philosophie; wobet biefe immer ben furgern gieht. Bergl. Frau.

Cavillation (von cavillari, verbreben, verspotten, veriren) bebeutet eben fo wie Caption (f. b. B.) verfangliche Fragen und

Folgerungen, ober auch Trugschluffe.

Caviren f. Cautel.

Cebes od. Kebes (Cebes Thebanus) ein Schüler des Sostrates und angeblicher Berfasser breier philoss. Gespräche (Diog. Laert. II, 125.) von welchen aber nur noch eins übrig ist unter bem Titel: Nevas oder das Gemälde, indem es den Zustand der Seelen vor ihrer Bereinigung mit dem Körper, die Charaktere und Schicksale der Menschen während ihres Lebens und den Ausgang des Menschen aus der Welt in sokratischer Manier schildert. Doch wird die Echtheit besselben von Manchen bezweiselt, die es lieber einem stoischen Philosophen dieses Namens aus Cyzicum (Cebes Cyzicenus) der erst unter Markaurel lebte, beilegen wollen. S. Meiners de Socraticorum reliquiis (Commentatt. soc. scientt. Gott. Vol. 5.) nebst einer Abh. von Garnier (Mémm. de lit. de l'acad. des inscriptt. T. 47. p. 455 ss.) und von Schilling (Magaz. für össenständ. Uebrigens ist jene Schrift sehr

oft herausgegeben worden (z. B. von Gronov. Amst. 1689. 8. — John son. Lond. 1720. 8. — Messerschmid. Lpz. 1773. 8. A. 2. — Bed. Ebend. 1784. 8. — Thieme. Betl. 1810. 8. A. 2. — Schweighauser zugleich mit Epiktet's Handbuch. Lpz. 1798. 8. u. 12.). Auch hat man beutsche Uebersetungen der selben von Grillo (Halberst. 1771. 12.) u. Ernestina Christina Reiske (in der Schrift: Zur Moral, a. d. Griech. übers. Deff. u. Lpz. 1782. 8. S. 257 ff.).

Cebent f. Ceffion.

Colarent, Rame bes zweiten Schluffmobus in ber erften Figur, wo ber Obersat allgemein verneint, ber Untersat allgemein bejaht, und ber Schluffat wieder allgemein verneint. S. Schlussemoben.

Celfus, ein Philosoph von zweibentiger Physiognomie, indem ihn Ginige fur einen Spitureer, Anbre fur einen Stlettiter ertiaren. Es ift namlich hier nicht die Rebe von bem arztlichen Schriftsteller Cornelius Celfus (Berf. ber Libb. VIII de re medica) ber in philosophischer Hinficht gleich vielen andern Merzten feeptisch bachte (Quinctil, institt. X, 1.) — fonbern von einem andern Celfus, ber ein Wert gegen bas Chriftenthum (unt. bem Titel: Alnong loyog, die mabre Rede ob. die mabre Bernunft) Schrieb, bas fich aber nur in Bruchftuden erhalten bat burch eine Biber legung von Seiten bes chriftlichen Drigenes (Orig. adv. Cels. libb. VIII). Diefer behauptet namlich gleich im Unfange feiner Begenschrift, es habe zwei Epitureer jenes Namens gegeben, einen frubern unter Dero (im 1. 3h.) und einen fpatern unter Dabrian (im 2. 3h.) gegen welchen lettern eben feine Schrift gerichtet fei. Da nun auch Lucian im Pfeudomantis einen Epitureer biefes Namens erwähnt, mit bem er in freundschaftlichen Berhaltniffen ftanb und ben er als Berfaffer eines Werts gegen die Bauberer ruhmt: fo hat man eben biefes Wert fur jenes von Drigenes wiberlegte gehalten, indem unter ben Bauberern bie Chriften jener Beit zu verftehn feien. Das ift aber eine unfichere Unnahme. Much ftimmt bas, was D. aus bem Werke bes C. anführt, fo wenig mit deffen angeblichem Epikureismus überein, daß D. selbst darüber zweifelhaft wird und eingesteht, C. platonifire auch in vielen Studen. Er mag alfo eber fur einen Platoniter von ber neuern ober ettettischen Schule gehalten werben, bie überhaupt gem bas Beibenthum gegen bas Chriftenthum in Schut nahm, fo lange beibe noch im Rampfe begriffen waren. Als Philosoph hat er sich übrigens nicht weiter ausgezeichnet. Ueber Die ermabnte Streitfrage aber vergl.: Do sheim's Borr, gur Ueberf, ber Schrift bes D. gegen C. (Damb. 1745. 4.) u. Tafchirner's Gefch. ber Apologetit. Th. I. S. 225 ff. Celtische ober teltische Beisheit f. Ebba.

Cenfur (von censere, ichaten, beurtheilen, auch richten) bebeutet jest nicht bas Sittengericht, welches bei ben alten Romern bie Cenforen als eine besondre Art von obtigkeitlicher Beborbe ausübten, sondern eine polizeiliche Anstalt, burch welche Preffvergebn verbutet werben follen. Bermoge biefer Anftalt muffen namlich Schriften, oder auch Beichnungen, bevor fie burch bie Preffe vervielfaltigt werden, einer Perfon, Cenfor genannt, jur Prufung vor gelegt werben, ob fie etwas ber Religion, bem Staate ober ben guten Sitten Rachtheiliges enthalten; und biefe Perfon hat bas Recht, ben Abbrud zu verweigern, wenn fie nach ihrer subjectiven Unficht ben= felben in ber einen ober anbern Sinficht fur gefahrlich halt. Sache ift unftreitig gut gemeint. Aber es fragt fich - ohne noch auf ben geschichtlichen Ursprung ber Gensur ju febn, ber fie schon verbachtig macht; benn fie wurde zuerft von ben Papften angeord= net, um jebe ihrer Allgewalt wiberftrebenbe Meußerung ju unterbrus ten - es fragt fich in philosophischer Sinficht, ob fie auch gerecht und heilfam fei. Bas die Gerechtigfeit betrifft, fo ftimmt es mit berfelben mohl nicht überein, einem Denichen bie Befugniff einzuraumen, nach feinem Gutbunten, die Gedantenaugerungen Unbrer zu beschränten. Denn es herrschen über bas, mas ber Religion. bem Staate und ben auten Sitten gefahrlich fei, fo himmelweit verschiedne Unfichten unter ben Menschen, bag Riemand, ohne wie Gott untruglich zu fein, fich barüber ein entscheibendes Urtheil anmagen tann. Die Cenfurgefese find baber überall fo unbestimmt und fcmantenb, baf fie ber Willtur ber Cenforen ben weiteften Spielraum geben. Ja es beruht bie gange Cenfuranftalt eigentlich auf ber in fich felbft ungerechten Marime, ben Andern gar nicht jum Worte kommen zu laffen, wenn er nicht gerade so rebet, wie man es haben will. Bas aber bie Deilfamteit ber Sache betrifft, fo unterliegt biefe noch größern 3meifeln. Denn es ift bie bochfte Befahr ba, bag burch die einseitige und ebenbarum beschränkte Unficht bes Cenfore bas Gute unterbruckt und fo bie geiftige Bilbung, Die wefentlich burch eine freie Bedantenaußerung bedingt ift, gehemmt Bare eine folche Teußerung, einzeln betrachtet, auch wirklich gefährlich: fo murbe bie Befahr burch andre ihr entgegengefeste Meu-Berungen leicht beseitigt werben tonnen. Die freie Dreffe ift ichon felbst bas Correctiv ihres Diebrauchs. Diefes Correctiv wird aber eben burch die Cenfur geschwächt. Denn ber bloge Gebante an bie Cenfur wirft ichon lahmend auf ben Geift. Ueberbieß beraubt fich bie Regierung baburch felbst des Mittels, die Meinung bes Publicums gu vernehmen und zu benugen. Sie vernimmt bann nur bie Stim= me ber Schmeichler, welche ihre gefahrlichften Feinde find. alfo wohl am beften, Jeben auf die Befahr eigner Berantwort lichteit bruden ju laffen, was ihm gutbuntt, wie man ja auch

Seben auf bie Gefahr bin muß reben laffen, was er will, weil man Die Reben nicht cenfiren tann, bevor fie aus bem Munbe tommen. In ber That gehofet bie ein wenig Muth bagu, um fich factifc au überzeugen, daß die Cenfur, wenn fie auch fonft tein Uebel mare, boch ein febr überfluffiges Ding, und bag Cenfurfreibeit auf jeben Rall beffer fei, als Cenfurymang. Ein Bmang aber ift die Cenfur immer, ba fie fowohl ben guten als ben fchlechten und bofen Schrifts fteller trifft. Sie tonnte baber bochftens nur ausnahmsweise als Strafe fur ben ftattfinden, der ichon ofter die Preffe gu bofen 3met ten gemisbraucht und baburch ben Berbacht begrunbet hatte, bag er es auch funftig thun werbe. Bergl. Dentfreibeit. Dag ubris gens die Cenfur weit alter als die Buchbrudertunft und eigentlich eine Erfindung bes Mittelalters fet, um die Gewalt über bie Geifter 211 veremigen, ift im Urt. Dierarchie nachgewiesen. Nach Roscoe's Lorent von Medici (uberf. von Rutt Sprengel, S., 266.) war D. Sirtus IV. (ber von 1471 bis 1484 regierte, in Rom Borbelle und in Spanien bie Inquisition errichtete) ber Erfte, welcher eine Cenfur verordnete, ohne beren Erlaubnif tein Buch gedruckt werben burfte. Rach Andern wurde fie fur gebrudte Bucher querft im I. 1501 von bem unguchtigen und berrichfüchtigen D. Aleranber VL (ber gegen Ginen feiner Bertrauten jebe Religion fur gut, bie bummfte aber fur bie befte ertlarte) formlich angeordnet, und zwar burch eine Bulle, welche vorzüglich an die Bisthumer zu Mainz, Trier, Colln und Magbeburg gerichtet war. G. Dang's Rirchengefch. Th. 2. Balfte 1. S. 260. Diefe Unordnung tonnte aber boch ben Drud fogenannter tegetischer Bucher (zu welchen man auch bie Bibelüber fehungen in Boltesprachen rechnete) nicht verhindern. Daber tam Frang I., Ronig von Frankreich (ber eben fo wolluftig war als graufam, befonbers in Werfolgung ber fogenannten Reger) im 3. 1535 auf bemtollen Ginfall, bas Bucherbrucken felbft bei Strafe bes Stranz ges ju verbieten - ein Berbot, bas freilich, wie foviel andre unfinnige Berbote, keinen Bestand haben konnte, ob es gleich bas allertraftigfte Mittel war, allem Diebrauche ber Preffe, wie allem guten Bebrauche, auf einmal ein Enbe gu machen! Und boch haben Schmeichler biefen Ronig einen Bater ber Biffenfchaften und einen Berfteller ber Runfte genannt. Wer ihn aber beffer tennen lernen will, vergl. Roberer's Louis XII. et François I. (Par. 1825. 2 Bbe. 8.) wo man auch erbauliche Rachrichten von ben Censuranstalten ber ehemaligen Gorbonne findet. Immer und überall ift man von der thorigen Marime ausgegangen, alles fei auf's Befte beftellt, wenn man nur ben Menschen Stillschweigen auflege! Um weiteften aber hat man biefe Darime vor turgem im Rirchenstaate ausgebehnt. Denn ba muß jebe Sanbichrift, ehe fie abgebruckt werben darf, brei Gensuren passiren, namlich 1) bie ber Kacultaten.

2) bie bes Staatssecretariats, und 3) bie bes Padre Maestro de' sagri palazzi. Daber wird bort naturlich nur wenig gebruckt; mas man eben haben will. Bergl. 3. S. D. Ernefti über bas Recht, besondere ber Sierarchie, auf Cenfur und Bucherverbote, Ent. 1829. 8. und: Cenfur und Confiscation von Drudfdriften, aus bem Standpuncte ber Rechtsphilosophie und ber Staatstunft betrachtet. Rebft einem den beutigen Berhaltniffen beutscher Bundesstagten entipres chenben Entwurf eines Cenfurebicts. Bon einem Staatepraftifer. Braunschweig, 1829. 8. Alfo boch immer noch Cenfurebicte! Wann wird man begreifen lernen, daß folche Edicte immer nur Ergeugniffe ber Willfur und babei gang überfluffig find! Die Berantwortlichkeit ber Schriftsteller vor Gericht ift vollig hinreichend, um bie Preffe in Ordnung zu halten. Der glaubt man ja wegen allaus großer Aengstlichkeit bie Cenfur nicht gang entbehren gu tonnen: fo bestelle man ben Cenfor nur als Freund, Berather ober Erinnerer (monitor) des Schriftstellers. Der Censor hat dann blog ben Schrift steller auf bedenkliche Reden, die ihm in fervore scribendi entfahren fein mochten, aufmerkfam zu machen und ihn zu mahnen, bag er fie ftreiche ober andre, aber nicht fic felbft zu ftreichen ober zu ans Bill ber Schriftsteller jener Dahnung nicht folgen, fo thut er es auf feine Gefahr, und wird bann allenfalls barter geftraft wofern er überhaupt ftraffallig - als wenn er nicht folche Dahnung empfangen hatte. Er wird bann funftig wohl kluger werben. -Warum ift man benn aber fo empfindlich gegen freimuthige Schrift= fteller? Das hat bereits Chateaubriand febr gut erflart, indem er sagt: "On s'irrite contre ces esprits indisciplinés qui viennuent troubler un repos agréable, qui se croient le droit de adire tout haut ce que tant d'autres pensent tout bas, contre nces hommes qui sacrifient le succès de leurs personnes à l'uti-"lité de leurs paroles." Dann fest er noch schon binzu: "Mais "enfin ce qu'ils peuvent avoir avancé de bon, par hazard demeure "et l'avenir en profite."

Central (von centrum, ber Mittelpunct) ist, was sich auf ben Mittelpunct eines Körpers bezieht, z. B. Centraltraft. Diese kann entweber als Centrisugaltraft (von c. und sugere, sliehen) ober als Centripetaltraft (von c. und petere, hinsteben) wirken, je nachbem sie einen Körper von dem Mittelpuncte eines andern wegtreibt ober nach demselben hinzieht. Jene heißt daher auch Fliehetraft (nicht Flug traft, welche den Bögeln oder kunstlichen Flugmaschinen zukommt) diese Ziehkraft. Bergl. Abstoßungstund Anziehungstraft. Im pythagorischen Weltspleme ist auch von einem Centralseuer die Rede; es ist aber ungewiß, ob darunter die Sonne oder ein andres Feuer zu verstehn, um welches sich selbst die Sonne dreben sollte. Dieses Feuer nannten die Pythagoreer auch

ben heeth des Alls (forca rov narrog) bas Mas ber Natur (perpor quoews) die Mutter der Götter (pyrog Jewr) das haus ob. die Wache des Zeus (Lioz oerog y qudany). Aristot. de coelo II, 13. Stod. ecl. I. p. 488. Heer. In der letten Stelle wird nach Philosaus allerdings das Centralseuer von der Sonne bestimmt unterschieden.

Centralismus ober Centralifationsfpftem ift basjenige politifche Spftem, nach welchem man alle Dacht und Gemalt moglichft in einer Sand wie in einem Mittelpuncte (centrum) gu vereinigen fucht. Die Centralisationsmanner wollen baber auch nichts von einer Theilung ber Staatsgewalt, von einer Bertretung bes Bolks und von einer Theilnahme ber Bolksvertreter an ber Gesetzgebung und Besteuerung wiffen. Ja, wenn fie ftreng confequent find, laffen fie auch in ben verschiebnen 3weigen ber Staats: verwaltung feine collegialifche Berathung ju, fonbern fobern, bag alles gleichfam autobratifch ober, wie man in biefer Begiehung lieber fagt, bureaufratifch abministrict werbe. Es führt biefes Spftem aber freis lich nur jum Despotismus. - Uebrigens beziehen fich bie Ausbruce Centralismus und Centralisten bin und wieder auch auf eine freimaurerische ober, wie Unbre meinen, jesuitische Berbindung, bie uns bier nichts angeht. S. Dbereit's gerade Schweizer: Er-Marung vom Centralismus, Erjefulterei zc. Jena, 1785. 8.

Gercops oder Rertops, ein sonft unbekannter Pothagoreer, den Ginige fur den Berfaffer der orphischen Gebichte ausgeben.

G. Drpheus.

Cerbo ober Rerbon f. Gnoftiter.

Cerimonien (das lat, cerimoniae ober eaeremoniae, von ungewiffer Abstammung und baber auch unbestimmter Schreibuna) find felerliche Gebrauche von verschiedner Art und verschiednem Zwecke. Die, welche fich auf ben Religionscultus beziehn und bemfelben bas Geprage ber Beiligkeit geben follen, weshalb fie auch heilige Gebrauche (ritus sacri - baber bas Ritual als Inbegriff ober Bor fchrift biefer Gebrauche) genannt werben, find allerdings nothwendig gu einem folden Gultus. Dur muß er nicht mit Cerimonien überlaben fein, weil er baburch in ein pomphaftes Schaugeprange ausartet, welches nur bie Sinne reigt und bas Bemuth gerftreut, aber nicht bas Berg zur Andacht erhebt, und überhaupt bie febr gefahrliche Einbildung beforbert, Die gange Religiofitat fei nichts als Ceris monienwert. Mit biefer Einbildung bort alle echte Anbetung Sottes (im Geift und in der Wahrheit) auf. Daber ift es nicht gut, bag man in ber chriftlichen Rirche fo Bieles aus bem jubifchen Cerimonialgefete ober Rituale, welches felbft bem heibnifchen Cultus jum Theile nachgebildet war und fur die fich noch lange Beit nach Dofes jum Beibenthume binneigenden Afraeliten gang Rrng's encuflopabifch : philof. Borterb. 28. I.

passend sein mochte, auf unsern weit geistigern Gutus übergetragen hat. — Eine andre Art von Cerimonien sind die, welche zur Hoferiquette gehoten und dem Fürsten nehst seiner Umgedung das Gespräge der Macht und Wärbe oder überhaupt der Erhabenheit geden sollen. Auch sie sind im Sanzen unentbehrlich, wo einmal ein fürstlicher Hof sein soll, der dann natürlich auch einen Cerimoniene meister zur Anordnung und Beodachtung derselben braucht. Indessen sanch hier ebenfalls die Sache so übertrieden werden, daß sie nicht nur lästig, sondern auch als seise Pedanterei lächerlich wird, mithin einen dem Erhabnen ganz entgegengeseten Eindruck hervorsbringt. Das Cerimonial bei Einführung und Behandlung der stemden Gesandten macht einen Theil des Wölkerrechts aus, beruht aber größtentheils auf Hertommen und Uebereintunft, ist also positiv. S. Gesandte und Wölkerrecht. — Wegen der sog. Cerimonialmagie s. Agrippa von Nettesheim.

Cerinth ob. Rerinthos (Cerinthus) f. Gnoftifer.

Cesare, Rame bes erften Schluffmodus in der zweiten Figur, mo ber Dber- und Schluffat allgemein verneinend, der Unterfat aber

allgemein bejahend ift. G. Schluffmoben.

Cossante causa cossat effectus— mit der Urssache fällt die Wirkung weg— ist ein Grundsas, der sich auf das ursachliche Verhältniß der Dinge bezieht, und nichts weiter sagen will, als daß es ohne Ursache teine Wirkung gebe. Denn sonst kann woht die Wirkung, wenn sie einmal da ist, länger dauern als die Ursache. Man drückt ihn allgemeiner auch so aus: Cossante conditione cessat conditionatum— mit der Bedingung fällt das Be-

bingte weg. S. Bebingtes.

Ceffion (von cedere, weichen, überlaffen) ift bie Ueberlaf: fung einer eigenthumlichen Sache ober überhaupt eines Rechts an Infonderheit wird es von Schulbfoberungen gebraucht, einen Anbern. Die Giner bem Undern überlafft. Der, welcher überlafft, beift daber ber Cebent, und ber, welchem aberlaffen wird, ber Ceffionat. Es findet alfo babei ein Umtaufch von Rechten ftatt, fo daß ber Ceffionevertrag in Anfehung feiner Gultigteit philosophifch nach ber allgemeinen Theorie ber Bertrage zu beurtheilen ift. S. Bertrag. Unter Concession (von concedere, geftatten ober etlauben) verfteht man gewöhnlich eine Erlaubnif (f. b. B.); wiewohl bas gufammengefeste Bort zuweilen auch ftatt des einfachen gebraucht wird, well man burch Ceffion eine Befugniß, als auch eine Erlaubniß erbalt. S. Befugnif. Benn von Conceffionen in politifcher Sinfict die Rebe ift, fo verfteht man barunter gewöhnlich freie ober auch abgenothigte Bewilligungen ber Fürsten jur Beschrantung threr eignen Macht, g. B. durch eine neue Berfaffung bes Staats. Charte:

Chalbaifde Beisbeit ob. Phitofophie ift ein febe gweibeutiges Ding. Berftebt man unter ben Chalbaern jenen nomabischen Bolksstamm, ber aus bem nordlichen Affen in bie fublichern Chnen am Euphrat und Tigris herabjog, bie ebenbaher ben Ramen Chalbaa belamen, fonft aber auch Babpionien und Affprien genannt werben: fo wird man bei einem folden Banbervolle wohl keine Philosophie suchen. Berfteht man aber unter Chalbaern vorzugemeife ble Priefter ober Gelehrten jener Gegenben: fo weeben zwar diefelben von den Alten auch Philosophen genannt, aber fogleich mit bem Beifage, daß fie hauptfachlich in der Aftronomie ober Aftrologie, ber Sternbeuterei und Babrfagertunft, berühmt waren; weshalb man auch fpaterhin alle Wahrfager und Beichens benter bee Morgenlande Chalbaer nannte. (Diod. Sic. biblioth. II, 29. Strab. geogr. XVI. p. 739. ed. Casaub. Sext. Emp. adv. math. V. tot. Ci c. de divinat. I, 1. 41. II, 43. 46. 47. al.). Wegen bes angeblichen chalbaifchen Philafophen Beros aber f. bief. Art. Uebrigens vergl. Ditmar ub. bas Daterland ber Chalbaet. Berlin. 1786. 8. 3, 2, 1790. mit bem erweiterten Titel: Ueb. b. B. b. Ch. und Phonicier. - Norbergii diss. de Chaldaeis septentrionalis originis, Lund, 1787, 4. - Schloger von ben Chalbaern; in Gich born's Repert, für bibl, und morgent, Lit, B. 8, womit eine Abb. it. ben Stammwater, bas Baterland und bie attefte Geschichte ber Chalder (in Chendeff. allg. Bibl. für bibl. Lit. B. 10.) au verbinben ift.

Chamaleon, eigentlich ber Name eines Thieres, das Einige zum Statens, Andre zum Sidechsengeschlechte rechnen, weil es theils weise beiden ahnlich sein soll; weshalb es auch Manche Rattens Sidechse nennen. Wegen dieser Doppelgestalt, noch mehr aber wegen der Veränderlichkeit seiner Farde, nennt man auch Menschen von zweideutiger und undeständiger Denkart Chamaleons. Auch hat es philosophische Chamaleons gegeben oder Philosophen, welche die Sestalt und Farde nach den Umständen wechselten, heute diese, morgen jene Philosophie als die allgemeingultige verkündigten und dadurch die Philosophie selds die allgemeingultige verkündigten und dadurch die Philosophie selds dein großen Publicum in Misseredit brachten. Doch soll dieß nicht in Bezug auf den ehrwürzbigen Reinhold gesagt sein, dei welchem der Systemwechsel aus reiner Mahrbeitsliede hervorging. S. Reinhold.

Chamefa f. Samafa.

Champeaur f. Bilbelm von Ch.

Channing f. americanifche Philosophie.

Chaos (von gaere, offen, teer sein, wie ein tiefer Abgrund) bezeichnet bei den alten Dichterphilosophen den Urstoff der Weit, den man als eine ganz robe, gestattiose und ungeordnete Masse dachte, in welcher alle Elemente unter einander gemischt waren, so daß sie

erst durch eine weltbisteinde Kraft von einander geschieden werden mussten; wodurch daim seiner Stoff allmählich seine jetige Sestatt erhielt (rucis indigestägüe moles, nach Dvid, oder consusa guzzedam ab initio unitas hians patensque in prosundum, nach Festus). Man seite bei dieser Idee, die auch einige neuere Naturphilosophen wieder geltend zu machen suchen, stillschweigend den Grundsat voraus, daß die Materie allezeit der Form vorausgehe, well diese eine zu jener erst hinzusommende Bestimmung sel. Da sich aber eine Materie ohne alle Form oder ein völlig gestalttoses Ding gar nicht benten lässt, so ist jene Boraussehung unstatthaft. Es ist aber die Frage wegen des Urstofs und Ursprungs der Welt überhaupt unbeantwortlich. S. Welt. Auch vergl. die Abhandlung von D. E. S. Paulus: Das Chaos, eine Dichtung, nicht ein Geset für physische Kosmologie; in Dess. Memorabilien. St. 4. 1793.

Charafter (von zapasoeir, einschneiben, pragen, stempeln) ift eigentlich bas Geprage eines Dinges ober bie Geftalt, unter wels cher es fich ber Bahrnehmung barbietet. In anthropologischer Sinficht verfteht man barunter bie Dentart und Sanblungsweise eines Menschen, wiefern fie fich mit einer gewiffen Beftanbigfeit, in mehr ober weniger fcharf bestimmten Bugen, außert. Die Dat ftellung eines folden Charafters beift baber ein Charafters gemalbe, eine Charafter = Schilberung ober Beidnung. Solche Darftellungen enthalten besonders Theophraft's ethifche Un und fur fich ift baber eigentlich tein Denfch vollig darafterlos. Wenn aber ein Menfch ein gewiffes Schwanten zwischen entgegengefesten Charafteren zeigt, so nennt man bieß vergleichungsweise Charafterlosigfeit, und fagt auch wohl, bas eben in biefem Dangel an Charatter fein Charafter beftebe. In diefer hinficht tann man auch allen Dingen in der Welt (Thie ren, Pflangen, Minerallen, Begenden ic.) einen gemiffen Charatter beilegen. Darum nennen die Logiker auch die Merkmale eines Dinges Charaftere beffelben, biejenigen aber, welche als wes fentliche Unterscheibungemertmale vorzüglich hervorftechen, cara= Eteriftifche Meremale. In ber Mefthetit legt man auch ben Runftwerten Charafter ober Charafteriftit bei, wenn ber Runftler ihnen ein eigenthumliches Geprage burch traftige Darftellung feiner afthetischen Ibeen gu geben gewufft bat. Ift bieß nicht ber Fall, fo heißt bas Wert charafterlos, was allemal ein großer Fehler. Doch befteht bas Befen eines fchonen Runftwertes nicht, wie Ginige behauptet haben, in ber blogen Charafteriftit; es mitg auch eine wohlgefällige Form bingutommen, wenn es wirklich fcon fein foll. Gin Stelett bezeichnet ben Tob gewiß charafteriftifcher, als ein Genius mit umgekehrter Fackel. Dennoch ziehn die bilben-ben Kunftler biefe Darftellungsweise bes Tobes jener vor, weil fie

fconer ift. (Ueber ben gwifden Laffing, hirt unb gernow biertber geführten Streit vergl. Fernow's comifde Stubien. Th. I. Abb. 3.) In der bramatischen Kunft nennt man folche Schauspiele vorzugeweise Charafterftude, in welchen es mehr auf Dar: Rellung menfolicher Charaftere, als auf eigentliche banblung abgesehen ift. Indeffen barf auch biefe nicht fehlen, wofern bas Wert echt bramatifch fein foll. S. Drama. Charebem (Chaeredemus) f. Ariftobul.

Charemo ober Charemon aus Tegopten, ein ftoifcher Philosoph bes 1. 3h. nach Ch., war erft Borfteber ber Bibliothet 314 Alexandrien, bann einer von ben Lehrern bes jungen Dero gu Rom. Aus Martial's Epigrammen (XI, 57.) erhellet, daß biefer Stoifer ein großer Lobredner bes Tobes war und alfo mabr Scheinlich ben Gelbmord nach Grundfagen feiner Schule vertheibigte. Der fatprifche Dichter will bieß aus Ch.'s Armuth erklaren, mabrend Andre meinen, Ch. habe nach ben angeführten Lebeneverhaltniffen nicht fo arm fein tonnen. Es tann aber auch fein, bag er gleich andern Stoitern in einer freiwilligen Armuth etwas Berbienftliches fuchte ober ben Reichthum als ein Uebel betrachtete, weil ber Denfch Dabard leicht jum Bofen verleitet werbe. Bon feinen Schriften: Hieroglyphica und Aegyptiaca, die ihm mahrscheinlich den Betnamen Tepoypappareus (Ertlarer ber heiligen Schriften und Gebrauche) emarben, ift nichts mehr ubrig, als ein Bruchftud über bie agyptischen Priester (in Porphyr. de abstin. IV. pag. 360 ss. coll. Euseb. praep. evang. V, 10. XI, 57). Huch wird ihm eth Wert über bie Rometen jugeschrieben (von Orig. cont. Cels. I. p. 46. coll. Sen, natt, quaestt, VII, 5. mo Charimander mohl eine falfche Letart für Chaeremon ift).

Charge d'affaires, eigentlich Befchaftetrager ober Bevollmachtigter, bann Gefanbter, weil ein folcher bevollmachtigt ift, Gefchafte, die ihm von einem Staatsoberhaupte übertragen worden find, im Ramen beffelben zu beforgen. Die fo benannten Gefandten baben zwar nach bem positiven, aber nicht nach bem naturlichen ober philosophischen Bolferrechte einen geringern Rang, als die fogenann-

ten Ambaffabeurs. G. Befanbte.

Chargiren (von charger, laben ober belaben, auch uberlaben) wied in afthetischer Sinficht besonders von übertriebnen ober hoperbolifchen Darftellungen gebraucht. Das Chargiren ift baber fehlerhaft, außer bem Falle, wo es die Abficht ift, eine Caricatur

bervorzubringen. C. b. 28.

Charinomie, (von xuque, die Anmuth, und vopos, das Befet ) ift bie Gefetgebung ber Anmuth, bann bie afthetifche Gefetgebung überhaupt. hierauf bezieht fich auch die Schrift: Charino: mos (ober) Beitrage zur allgemeinen Theorie und Beschichte ber fchonen Kunfle. Bon Sarf Seibel. Magbeb. 1825-8. 2 Th. 8. -- Uebrigens vergl. Anmath und Charis, auch Tefthetit, fon

und foone Runft.

Charis (von passes, spenen) ist social als Anmurh, deren Mahrnehmung has Derz erfrout. Chariton ober Charitinnen find daher bie beri (nach Einigen zwei, nach Andern vier) Hulde gottinnen oder Cratien (beren Namen aber eben so verschieden angegeben werden, als ihre Bahl, Abstanmung, Gestalt und Berrichtung — gewöhnlich Aglaja, Thalia und Cuphrone oder Euphrospne, b. i. die Glänzende, die Grünende oder Wichende, und die Heiter oder Erheiternde). In ihnen dachten die Griechen alles personisieit, was zur Anmuth gehört und das Leben verschonert. Weil Ammuth zur Liebe reizt — weshalb sie auch selbst Liebe reiz genannt wird — so betrachteten die Griechen oben diese Götztinnen als Begleiterinnen und Dienerinnen oder Schmitsterinnen der Liebe 6göttin, wiewohl sie Homer auch im Gesolge der Juno erscheinen lässt. Die Mythologie muß darüber weitete Austunft geben. Wegen des dieser Dichtung zum Grunde liegenden asstelles phisosphischen Begriffs aber vergl. An muth.

Charlatanismus (von charlatan, ein Darffibreter') ift Martifchreierei ober Aufschneiberei - ein Fehler, ber leiber in ber Philosophie eben so haufig vorgetommen, als in ber Debick und anbern Biffenschaften ober Runften. Schon bie alten Sophifften waren ber Debryahl nach nichts anbers als philosophische Chartatane. S. Cophift. Allein es hat beren bis auf Die fpateften Beiten berab gegeben. Go fagt Deiners in feinem Auffage über einige Bun-Dermanner bes 15. u. 16. 3h. (im R. Gott. hift. Dag. 13. 2. St. 3. S. 452 ff.): "Im 15. u. 16. 3h. gogen in Guropa mehre "außerorbentliche Denfchen umber, welche vorgaben, baf fie nicht "nur alle gelehrten Sprachen und alle Wiffenschaften ergruttbet, font "bern daß fie auch alle ober bie meiften fconen, und felbft bie "ritterlichen ober triegerischen Runfte gelerut hatten. Esen biefe "Manner zeigten gleich ben alten Sophisten thre Renntniffe und "Fertigkeiten auf den vornehmften hoben Schulen und in ben bes "ruhmteften Sauptstädten entweder burch Reben, Die fle aus bem "Stegreif hielten, ober burch offentliche Auffoberungen ju einer jeben "Art von gelehrten ober ritterlichen Berteimpfen, ober burch Aner "bietungen, auf alle Fragen, die man ihnen vorlegen werbe, fogleich "ju antworten. Roch viel haufiger, als biefe umbergiebenben All-"wiffer, waren die mandernden Lehrer von geheimen Biffenfchaften, "ju mefchen man ben Cornelius Agrippa und beffen Berbun-"bete, ben Theophraftus Paracelfus, und felbft ben Jor "bano Bruno rechnen muß." Da ben eben genannten Dam perp besondre Artitel in biefem 23. B. gewibmet finb, fo verweif'

ich hier barauf. Es worden aber bart noch brei solche Männer aufgeführt, bie ich bier nur beilaufig erwahnen will, weil fie ungegebtet bes großen Ruhms, den fie ju ihrer Belt erlangten, boch fue Die Philosophie mieder bedeutend find, auch Beine Schriften binterlaffen haben. Der Erfte, ift ein Staliener, Namens Johannes ader Biavanni, ber fich aber lieber Dermes ober Dertur mannte, weil er dem hermes Erismegift: an Renntniffen und Fettigkeiten gleichen wollte. Er zeigte fich um's 3. 1501 zu kpon mit feinen Gohnen, Die, wie er felbft, nach pothagorifcher Weise gefleidet waten, und rubmte fich, nicht nur die Beisheit ber Debraet, Griechen und Romer, im volltommenften Grabe ju befigen, fandern auch die Buftunft erschauen, bas Schickfal tenten und bie Metalle verwandeln ju tonnen. - Der Zweite ift ein Spanier, Ramens Zerdinand oder Kernando von Cordova, der im 3. 1445, als er taum 20 Jahre alt war, in einem achtspannigen Wagen mach Frankreich kam, fich nicht nur für einen Ritter, fon-bern auch für einen Dactor ber freien Künfte, ber Medicin und der Theologie ausgab, und Die gange Stadt Paris fo wie andre Stadte Frankreichs und Stallens, die; er auf; feiner Rife als fpantfcher Gesandter an ben Papft burchieg, burch feine Kenntniffe und Retinkeiten in Erstaumen febte. Denn er wuffte alles auswendig, was in der Bibel, ben Buchern bes ebraifchen und kanonischen Rechts, den Werten von Ariftoteles, Sippatrates, Galen, Avicenna, Albert dem Großen, Thomas von Aquino, Alexander hales, Johannes Ocotus, Bonaventura, u. A. gefdrieben fteht. Auch im Disputiren übertraf er alle Ges lebrte feiner Beit und fprach nicht nur lateinisch, sondern auch gries chifch, bebraifch, chalbaifch, arabifch, und andre Sprachen mit ber graften Fertigkeit. Doch wird in Crevier's Geschichte ber parifer Univerfitit (IV, 141) ein Brief erwahnt, ben man ju jener Beit von Paris aus an ben Bergog von Burgund geschrieben, um ihn por ben Borfpiegelungen eines fpanischen Doetors ju marnen, ber fich in Paris erboten, über allerlei Gegenstande ju disputiren, fein Berfprechen aber unter bem Bormande, daß ibn bringende Gefchafte gum . D. v. B. riefen, nicht gehalten habe. Wenn mun biefer fpanische Doctor jener &. v. C. ift, wie man aus dem Datum bes Briefes vom 3. 1445 fcbließen muß: fo tann es mit feiner Beis beit nicht welt ber gewesen fein. - Der Dritte ift ein Schottlan: ber, Ramens Jatob ober James Crichton, geb. 1560 in ber Grafichaft Perth aus einem alten Geschlechte und von mutterlicher Geite gar mit bem Sonigshause Stuart permanbt. Diefer foll auch ichon im 20. Lebensjahre nicht nur die Philosophie, fondern auch alle andre Wiffenschaften, nebft vielen Sprachen und Runften, fo innegehabt haben, daß er in der Welt umherzog, um fich über

all bamit zu zeigen. In Rom schlig er sogar an ben vormehenften öffentlichen Plagen bie Anfundigung an: Nos Jacobus Crichtonus Scotus cuicunque rei propositae ex improviso respondebimus. Er macht' es also in biefer Sinficht gerabe fo, wie Gorgias, Protagoras und andre griechische Sophiften. Desmegen war et auch bem Gofrates und beffen Art, bie Sophiften ju befampfen, febr abgeneigt. Dennoch ging es ihm nicht fo mobl, wie biefen. Denn ichon im 22, Lebensiahre warb er zu Mantug in einem Gefechte mit mastirten Perfonen, unter welchen fich fein eigner Bogling, ber Gohn des Bergogs von Mantua, befand, von biefem auf eine schandliche Weise erftochen. So groß aber auch fein Ruhm bei ber Mitwelt war, fo befist doch die Nachwelt weiter teine Fruchte feines Beiftes, als vier Gebichte von mittelmäßigem Werthe. Das Geschlecht ber philosophischen Charlatane ift jeboch mit ihm nicht ausgestorben, sondern es bat fich bis auf unfre Beiten enhalten. 36 meine aber hier nicht ben fog. Philosophen Pittschaft aus Maing, ber por einigen Sahren im Gemanbe bes Comismus burch Deutschland gog, übergil becfamirend und bisputirend, und befonders ben Frauen viel Schones und Bartliches fagend, jest aber bereits im Irrenhaufe verftorben ift. Die philosophischen Charlatane umfret Beit find viel manierlicher. Man erkennt fie nur an bem buntoin Drakeltone, mit wolchem fie ihre Weisheit zu Tage forbern; an ber eigenthumlichen Gehergabe ober Unschauungetraft, Die ihnen beis wohnt und die fie auch von benen fobern, welche ihre erhabnen Lehren faffen wollen; an ber frommen Salbung enblich, mit ber fie bie Lehren ber positiven Religion ihren Philosophemen überall eine guweben wiffen, um benfelben einen mpftischen Unftrich gu geben. weil der Depfticismus eben an ber Tagesordnung ift. Ihre Namen aber verfchweig' ich hier aus billigem Refpecte vor fo großen Leuten.

Charleton (Walter) ein brittischer Philosoph des 17. Ih., der sich bloß als eifriger Vertheidiger und Erklärer der epikurischen und gassendichen Philosophie durch folgendes Werk bekannt gemacht hat: Physiologia Epicaro - Gassendo - Charletoniana s. fabrica scientiae naturalis ex hypothesi atomorum fundata per Epicarum, reparata per Gassendum, aucta per Charletonum.

Lond. 1654, Fol,

Charlier f. Gerfon.

Charmabas ob. Charmibas, ein akabemischer Philosoph von unbekannter Hertunft, um's J. 100 vor Ch. lebend, Schuler Rlitomach's und Mitschuler Philo's, mehr durch ein auservordentliches Gedachtniß als durch bedeutende Philosopheme bekannt, zuweilen mit Karneades verwechselt. Bergl. Cic. da orat. I, 11. 18. 20. II, 88. Orat. c. 16. Acad. II, 6. Tuscul. I, 24.—Plin. hist. nat. VII, 24,

Charondas und Jalencus, moel altgekechische Weise (im 7. 36), vor Chr.) nicht durch Philosopheme, sondern durch Gesetze berühmt, welche sie them Zeitgenossen in Großgriechenland gaden, Ch. den Abundern in Unteritalien oder den Catanemseen in Sicilien, 3. den epizephyrischen Lottern in Unteritalien; wiewohl Einige die Eristenz des Lettern bezweiselt haben. Dadurch ward aber von ihnen die philosophische Eultur in diesem Abeile Italiens allerdings vorderwitet. S. Stalische Philosophische Kultur in diesem Abeile Italiens allerdings vorderwitet. S. Stalische Philosophische Kultur in diesem Abeile Italiens allerdings vorderwitet. S. Stalische Philosophische Kultur in diesem Abeile Italiens allerdings vorderwitet. S. Stalische Philosophische Kultur in diesem Auch vol. II. adat. VI, 1. und Henre Vorger, de Zaleuci et Charondae legidus atque institutis. Sott. 1767—86, nehst einem Camplem. et spicileg. Gött. 1786, Fol. and in Dess. Opusc. acadd. Vol. II. Sott. 1786, 8.

Charpentier f. Carpentar.

Charron (Pierre) geb. 1541 gu Paris, flubirte anfangs Philosophie und Rechtswiffenschaft ju Orieans und Bourges, warb auch Doct, der Rechte und lebte eine Beit lang als Parlements abvocat ju Paris, gab aber biefe Befchaftigung balb wieber auf, Audirte Theologie und zeichnete fich nun als geistlicher Rebner ber geftalt aus, bag ihn nicht nur bie Ronigin Dargarethe unb ber Carbinal D'Armagnac, papfilither Legat gu Avignon, eine Beit lang als Prediger in ihrem Gefolge hatten, fonbern baf et auch an mehren Deten verschiebne geiftliche Burben und Pfrunben achielt. Doch blieb er immer nur Beltpriefter, ba man ihn feiner fcmadblichen Gesundheit wegen im 3. 1558 ju Paris weber in ben Carthaufes : noch in ben Coleftinet : Orben aufnehmen wollte, was er eines Gelübbes wegen wunfchte. Er prebigte baber fort wahrend in verfchiebnen Stabten Frankreichs. In Bourbeaut beent' er Montaigne tennen, beffen Freundfchaft und Umgang feinem Gelfte eine fleptifche Richtung gab. Spater bielt er fich 311 Cahors als Domherr und Großvicar bes Bifchofs, bann 311 Condom als Ranonifus auf. Babrend eines Aufenthalts ju Paris ftarb er ploglich auf ber Strafe im 3. 1603. Man hat nur zwei Berte von ihm, die aber in einem gang entgegengefesten Seifte gefcheleben find und baber auch febr verschieben aufgenome wen und beurtheilt wurden. Das erfte führt ben Litel: Trois vérités contre tous Athées Idololatres, Juifs, Mahométans, Hérétiques et Schismatiques. Par. 1594, 1595, 1611. 4, auch 2625. 8. In diesem, gang im orthodopen Sinne der katholischen Rirche gefchriebnen, Berte fucht Ch. ju beweifen, 1. baf es einen Gott und eine wahre Religion gebe, 2. daß nur die chriftliche Religion biese wahre sei, und 3. daß nur die romisch statholische Rirche im Befige biefer wahren Religion und folglich auch die eingig mabre Rinche fei. Diefes Wert warb besonders von ber hohen Beiftlichkeit Frantreichs mit bem größten Beifall aufgenommen,

and mit bem Grofolcariate zur Cabors belobne. Die Gegenschriften einiger reformirten Theologen nothinten ihn jeboch zu einigen Abanberungen umb Bufdeen in ben fpatern Ansgaben. Rachbem er aber Montaigne's Befanntichaft gemacht und beffen fteptische Denfant angenommen hatte, fchrieb er um 1600 fein zweites Wert: De la segesse, in 3 Buchern, und ließ es 1601 ju Bourbeaux bruden. Die Deisheit ift ihm nicht iegend eine Schulphilosophie, fonbern freie Prufung des Gegebnen, Streben nach Erkenntnig feiner felbft und ein tugendhaftes handeln. Darum ertennt er war die fittliche Berbindlichkeit an, verwirft aber alle positive Res ligionen, und betrachtet die mahre Religion, bloß als Sache bes Beiftes und bes Bergens ohne anderweiten Enling. Uebrigens bleibt er fich in Unfebung feines Chenticismus wicht : gleich, inbem er balb alles feptisch bestreitet, balb felbft dogmatisch rais fonnirt. Die Unfechtungen, welche Ch. wegen biefer Schrift ettitt - befonders vom Jefuiten Garaffe, ber ihn fur ben gefährlichsten und boshaftesten Atheiten erflatte - bestimmten ibn, in ber zweiten Ausgabe manches wegzulaffen und zu perimbern. Sie erfchien aber erft nach feinem Lobe: Dar, 1604 und : bann ofter. In ben fpatern Ansgaben fint die Abmeidungen von ber ersten in einem Unhange bemerkt. Die Schrift: Potit twite de la sagesso, ift ein blofer Auszug und zugleich eine Urt von Apos togie bes größern Bertes. S. Eloge de P. Charron par G. M. D. R. (George Michael de Rochemaillet) por bet Musgabe von Ch.'s Werten: Par. 1607. - Auch vergl. den Art. Charron in Baple's 23. 28. und Staublin's Seich. u. Geif bes Stept. : 33. 2. S. 27 ff. .

Charte (von gageng, charta, ein Blatt gum Schreiben aus Papprus gemacht, bann überhaupt Papier) ift ein weitschich= tiger Ausbeud; benn er fann alle Arten von Schriften, Uttunben, Briefen ic. bezeichnen. Sest versteht man, wenn bas Wort obne weitern Beifat gebraucht wird, darunter gewohnlich eine Berfaf= fungemetunde (charta constitutionalis) fonft ober auch einen Freis oder Gnabenbrief (charta libertatum) burch meichen ein Regent feinen Unterthanen überhaupt ober einem Theile berfalben ge wiffe Rechte ettheilt, ober Freiheiten zugesteht, die fie fruher nicht hatten ober bie boch ftreitig waren, alfo Concessionen macht. Ein foldher Buef mar eigentlich auch die berühmte Magna Charta (the great charter) welche der Konig von England, Johann ohne Land, im 3. 1213 feinen Unterthanen (obwohl nicht aus freier Bnade, fondern vielmehr gewoungen durch die Barone und burch Die Beiftlichen feines Reichs, welche bas übrige Bolt aufwiegelten und auch ben meiften Gewinn davon hatten) ertheilte, die aber boch feithem bas Grundgefet ber brittischen Berfaffung und bas

Pallabine der beitissen Freiheit geworden ift. Alls ein seicher durch die Umstände abgenättigter Freibeies ist eigentlich unch die seinge Charre angusehn, welche Ludwig XVIII dei seiner Rücksehr nach Frankreich den Franzosen gab. Denn was hier auf dem Papiere als Anssius der königlichen Gnade oder freie Bewilligung (octroi) erscheint, war doch im Geunde nur das, was unter den gegednen Umständen nicht verweigert werden konnte. Indessen mag es mit dem Arsprunge solcher Chauten eine Bewandnist haben, welche sie wellen; sodald sie einmal von deiden Seiten aus genommen, gesten sie als Wertrag, und das dadurch Wertiehene oder Bewilligte kann rechtlicher Weise nicht wieder zurückgenommen werden.

Chuteaubriand (Vicomte de Ch.) Mitglieb bes Inftituts umb ber Asabemie zu Paris, mohrmal Gefandter (in Berlin, Rom 1c.) und Staatsminifter, fruher auch Pair von Frankrich, jest aber Erpair (weil er als Anhanger ber altern, im Juli 1830 vertriebnen, Konigsfamilie bem neuerwählten Konige nicht hulbigen roolite) und peloatificender (mit der volen West ichmollender) Go-Lehrter. " Er wied auch ju ben frangofifden Philofophen gezählt, wiewohl mir bein eigentlich philosophisches Wert von ihm bekannt ift. Buth hat er feine Unfichten fo oft gewechfeit; bag eine geif reiche Englanderin (Laby Morgan) einmal von ihm fagte: "Det "Phitofoph bet Bufte beftrebte fich munmehr ber Philofoph "bor Quitevien gu fein," Chendeswegen ift ihm im Borterbuche bet Wetterhahne (dictionnaire des girouettes) ein Ehrenplat angewiesen. Doch hat er in ber letten Beit burch fandhafte und beredte Bertheidigung der Prefffreiheit (ohne alle Genfur) auch ber Philosophie einen wichtigen Dienft geleiftet. Seine bebeutenbften (metft in einem poetifc) : theterifchen, guweilen auch Mos beclamatorifchen Style gefchriebnen) Werbe find in politifcher und religions. philosophische Hinsicht: Essei historique, politique et moral: sur les revolutions anciennes et modernes (Lond. 1797, 8,). Génie du christianisme (20nd. 1802. 8.). — La mousschie selon la charte (Par. 1816. 8). Seine schmittichen Oeuvres literaires And neuerlich zu Paris (40 Bbe. 18.) erschienen. Desgleichen eine beutiche Ueberfegung berfelben zu Freiburg im Breisgau (46 Bothen, Tafchenf.).

Chauvin f. philosophische Bouterbucher.

Cheirographie (von xeso, die Hand, und powpere, schreiben) ift die Schreibkunft, wiesem sie mit der Hand ausgeübt wird, mithin der Appographie, welche durch Typen oder Lettern eine Schrift herverbringt, entgegensteht. Ob und wiesern sie schone Runft sei, s. Schriftbunft. Chei = oder chirographische Claubigur heißen die, welche eine bloße Schuldverschreibung (ohne

Spoothet) haben. Gie fiehn baber ben bppothetarifden ent

gegen und biefen auch nach mit ihren Foberungen,

Cheiromantie (von xeco, die Hand, und partis, der Bahrfager) ift eine besondre Art des Aberglaubens, der aus den Limamenten der Hand die Schickfale des Menschen vorhersehen und also auch voraussagen will. S. Divination.

Cheironomie (von xeco, die Hand, und roces, bas Gefet) ober Cheirosophie (von bemf. und copea, die Geschicklichteit) ist die kunstmäßige Bewegung der hande beim Speechen, wie sie bem Redner und Schauspieler zukommt, die Gesticulation, gehott also zur Geberden kunst. S. d. W.

Theiroplaftit (von xeig, die hand, und naaver, bils ben) ift bie Runft, mit ben handen etwas Schones in weichen Maffen (Bachs, Thon u.) zu bilben, also ein Theil ber Bilbs

mertunft. G. b. 20.

Chemismus ober Chymismus (von zeer ober zver, giefen, fluffig machen, fchmelgen) ift biejenige naturphilosophische Ebeorie, welche ben Urfprung und Beftanb ber Ratur aus einer Art von chemischem Processe zu ertlaren sucht. Man meint mamlich, daß die im Urftoffe vollig aufgeloften ober vermifchten Elemente fich nach ben Gefegen ber chemifchen Wanhtverwandts Schaft burch Abstogung und Angiebung theils von einander gefonbert theils wieber mit einander verbunden, und fo eine Menge von befonbern Rorpern mit eigenthumlichen Qualitaten nach und nach gebildet batten. Manche betrachten auch bas Leben als eine ber fonbre Art bes demifchen Processes, namlich als einen Berbrenmungsproces bes Roblenftoffes mittels bes eingegthmeten Cauerftoffs. Es ift aber eine folche Erklarungsart fehr ungulänglich, befonbers in Bezug auf bie hobern Geelenthatigfeiten, für welche man burchaus ein eigenthumliches Princip annehmen muß, wenn man nicht in einen geiftlofen Daterialismus (f. b. 93.) fallen will. Much vergl. Anflosung und Durchbringung.

Cherbury f. Berbert. Chefipp f. Chryfipp.

Chesterfield (Dormer Stanhope Graf von Ch.) geh. zu Lowbon 1694, herühmt als Parlementsredner und Staatsmann, zog sich 1748 von den öffentlichen Geschäften zurück, lebte fortan den Wissenschaften und der Bildung seines einzigen Sohnes, und starb 1773. Seine schön geschriebnen Letters to his son Ph. Stanhope etc. (London, 1774. 2 Bbe. 4. 1776. 4 Bbe. 8. Supplementschend. 1787. 4.) und seine Miscellaneous works (Ebend. 1777. 2 Bbe. 4.) charakteristen ihn als einen Philosophen für die Welt, besonders sur die große Welt, und bleiben in dieser Hinsicht immer sehr lesenswerth auch für den Schulphilosophen, wenn gleich die

Wiffenschaft nichts baburch gewonnen hat. Ueber ihn und seinen jangern, aber berühmtern Beitgenoffen, Dav. hume, erschienen 1788 zu London: Curious particulars und genuine anecdotes, die recht intereffant zu lesen sind.

Chiliasmus von xeleac, die Bahl tausend überhampt, auch ein Jahrtausend) als theologische Meinung von einem tausendsjährigen Reiche, welches der Stifter des Christenthums nach seiner Wiederfunft auf Erden begründen werde, gehört nicht hieher. Es giebt aber auch einen philosophischen Chiliasmus (wie ihm Kant irgendwo nennt) bestehend in der allgemeinen Hossung eines Künstigen bessern Bustandes des Menschengeschlechts, wenn es in der Entwickelung aller seiner ursprünglichen Anlagen so weit fortzgeschritten sein wird, daß es, wenigstens dem größten Theile nach, den Foderungen der Bernunft in jeder Beziehung gehorche. Dieser Spilliasmus ist also nichts anders als der Slaube an den stetigen Fortgang oder Fortschritt des Menschengeschlechts zum Bessern. S. Fortgang oder Fortschritt des Menschengeschlechts zum Bessern.

Chilon, Cphorus von Sparta, wird gewohnlich zu ben fies ben Weifen Griechenlands gerechnet. S. b. Art.

Chimare, eigentlich ein mythologisches Ungeheuer, bas vorn einem Lowen, mitten einer Ziege, und hinten einem Drachen ahnslich gewesen sein sollte, dann ein eingebildetes Ding überhaupt. Daher nennt man auch wohl grundlose Hypothesen und Spsteme Chimaren. In andrer Beziehung wurde der Achemiser Arcessilas von den Stoisern mit jenem Ungeheuer verglichen, nämlich um anzudeuten, daß seine Philosophie sehr vielgestaltig sei, vielsleicht auch, weil er ihnen ein furchtbarer Gegner war. S. Arscessilas.

Chinesische Beisheit ober Philosophie f. fineste B. ober Ph.

Chiocci f. Telefius. Chir ... f. Cheir ...

Choisp (J...D...) ein schweizerisch stranzestischer Philossoph unser Zeit, evangel. Prediger und Prof. der Philos. an der Akademie zu Genf, besonders durch eine Prüfung der neuern philosophischen Theorien, welche man in und außer Deutschland als die allein wahren und gultigen aufgestellt hat, ruhmlich des kannt. S. Dess. Schrift: Des doctrines exclusives en philosophie rationelle. Genf, 1828. 8.

Cholerisches Lemperament f. Temperament.

Chorentit (von xopever, tanzen) ift Tangtunft (f. b. 28.). Choreographie aber (von xopera, ber Tang, und you-par, fcpreiben ober zeichnen) bie Tanggeichnungstunft, welche

bie zum Lange gehänigen Bewegungen burch Puncte unb Linken vorzeichnet.

Chormusba = Drmuzb. S. b. 28.

Chrie (von goeia, Beburfnis, Gebrauch, Rugen - bann auch Urtheil, Senteng) bebentet jest eine philosophische Abbanblung. Die nach einer bestimmten Form über irgend eine mertwurdige und prattifch anwendbare Genteng gefchrieben wird. Rennt man ben Urheber einer folchen Sentenz, fo wird erft biefem fein geburliches Lob ertheilt (laus auctoris) bann bie Sentenz felbft aufgeftellt, erklart, in ihre Theile aufgeloft, bewiesen und praktisch angewendet. Solche Chtien haben alfo ein fehr einformiges Unfebn, indem fie alle gleichfam über benfelben Leiften gefchlagen find. Aphthonius, ein Rhetor und Sophist bes 4. ob. 5. 3h. ju Untiochien, hat in feiner Schrift: Progymnasmata rhetorica s. in Hermogenis rhetoricam (indem A. eigentlich nur bie progymnasmata des im 2. Ih. lebenden Rhetors, S, von Zarfus, commentirt bat) vorzüglich Anweisung gur Abfaffung folcher Auffage gegeben; weshalb bie nach feiner Borfchrift verfafften Abhandlungen noch jest aphthonianifche Chrien genannt werben, wiewohl fie meift außer Bebrauch gekommen. Doch werden sie noch hin und wieder als exercitia styli

ober specimina gemacht.

Chriftenthum ober Chriftianismus und driftlide Philofophie. Indem wir hier fotwohl ben hiftorifchen Urfprung bes Chriftenthums als die Perfonlichkeit feines Stifters, Jefus Chriftus, als nicht in bas Gebiet ber Philosophie fallenb, uber gehn, halten wir uns bloß an bas Bethaltnif bes Chriften= thums gur Philosophie. Biewohl num jenes biefer feinen vollig neuen Stoff gur Forfchung bargeboten - benn bie Sauptmahrheiten der Moral und Religion, welche fich in den Urkunden bes Christenthums (orientalisch = hebraifch eingetleidet und baber mit vielen blog ortlichen und zeitlichen Lehren und Borfcheiften vermifcht) finben, waren ichon langft ein vielfeitig erforfchter Segenftand für die philosophirende Bernunft gewefen, als bas Chris ftenthum in die Belt ber Erfcheinungen eintrat - fo ift boch nicht m vertennen, bag bas Chriftenthum einen ftarten Ginflug auf bie Bearbeitung und Gestaltung der Philosophie gehebt hat. moar bekummerten fich weber ble Chriften um die heibnifche Philofophie, noch bie heibnischen Philosophen um bas Christenthum. Mis aber biefes fich immer mehr verbreitete, entftand balb eine Wechselwirtung zwischen beiben, die zuerft mehr feindseig war, nach und nach aber friedlicher wurde. Die chriftlichen Religionslehrer fahlten balb bas Bebirfuis, fich auch beibrifche Gelehrfamteit und Philosophie angueignen, theils um die Beiben mit ihren eignen Baffen zu schlagen, theile um bem Christenthume felbft eine ge-

lehrte und philosophische Geftalt jur geben und es badurch ben Deie ben annehmlicher zu machen. Dant schien ihnen insonberheit bie platonifche Philosophie am geeignetften, weil biefelbe immer viel Anhanger gefunden hatte und fich auch wegen ihrer Erhebung jum Sbealtschen am leichteften bem Chriftenthume anbequemen tief. Daber finden fich in ben Berten ber driftlichen Rirchenschriftftelles feit Ruftin bem Dartprer (ober bem Dhilofophen, wie et auch benannt wurde) mehr ober weniger platonische Ibeen mit drifts lichen verwebt; und Manche gingen gar fo weit zu behaupten, baß Plato, wo nicht unmittelbare Offenbarungen gehabt, boch aus ben hebraifchen Offenbarungefunden gefchopft habe, fo wie fie auch bas Chriftenthum felbft eine gottliche ober himmilfche Philos fophie (er 3505 y ovoavios pilosopiu) nannten. Bon ben heids nischen Philosophen nahmen zwar nur wenige bas Chriftenthum an; fie nahmen vielmehr bem größern Theile nach entweber gar teine Renntnif bavon, ober verachteten es als eine neue Urt bes Abets glaubens, ober betampften es mohl gar burch heftige Streitschriften. 216 aber bas Seidenthum dem Christenthume immer mehr unter lag und felbft die romifchen Raifer fich bagu bekannten, verftumme. ten allmählich auch bie heibnischen Philosophenschulen und machten ben driftlichen Gelehrtenschulen Plas. In biefen warb freilich lange Beit hindurch nur eine febr befchrantte Philosophie vorgetras gen. Denn ale bie Chriften fich mit bem Studium ber Philosophie zu befassen anfingen, war biefelbe ichon'im Berfalle; und biefer Berfall nahm mit bem Berfalle bes romifchen Reichs, ber Sitten, ber Runfte und ber übrigen Wiffenschaften immer mehr gu, fo bag fetbit bas Chriftenthum in biefen allgemeinen Ruin mit hineins gezogen wurde. Die gange chriftliche Belehrfamteit beftanb baber im 7. u. 8. 3h. in ben fogenannten fieben freien Rimften, unter welchen die Dialettit als Stellvertreterin ber Philosophie eine gar tlagtiche Rolle fpielte und nur bem Schulgezante zu einem burftis gen Bertzeuge biente. Durch Rarl's bes Gr. Bemuhungen um bie Berbefferung ber chriftlichen Schulen ward jeboch ein neuer Gifer auf bem Gebiete der Phitosophie unter den Christen Sie wurden nun auch burch bie Berührungen, in welche fie mit ben Dufelraannern (Arabern, Mauren) tamen, mit beren Phis losophemen befannt, die jum Theile griechisch, insonderheit aristotes lifch waren. Daraus bilbete fich bie fog. fcolaftifche Philofophie, die vom 9-16. 3h. über bas driftliche Europa bereichte. 3mar war biefe Philosophie kein reines Erzeugnif der philosophirenben Bernunft, fonbern vielmehr ein Gemifch von chriftlicher Theo: logie und Philosophie, in welchem jene wegen ber firchlichen Dierarchie, ble alles ihren felbfüchtigen 3meden unterwarf, bie Dberhand batte. Mit ber Kirchenverbefferung im 16. 3h. aber borte alls

mathlich auch biefe tiebermacht auf. Man fing wun an, nicht biog mit größese Freiheit im Denten, fonbern auch über bas Chriftenthum felbft zu philosophiren und beffen Gehalt nach philosophischen Principien zu prufen und zu wurdigen. Diefes Streben femb groce auch feine Biberfacher und führte foggr bin und wieber zu neuen Berirrungen; wie bas noch heute ftattfinbenbe unverninftige Gefchrei gegen bie Bernunft, insonberheit gegen bie philosophirenbe, von Seiten man= der Theologen beweift. Im Gangen aber ift boch nicht zu lengnen, bag bie Berbindung, welche die Phitosophie mit bem Christenthume eingegangen, wohlthatig auf beibe gewirft bat, und bag bie drift-Ache Philosophie heutzutage wirklich hoher fteht, als die heibnische Phis losophie der Griechen und Romer, ungeachtet jene ursprunglich eine Lochter von biefer ift. - Bon ben Schriften, welche hier zu vergleichen find, bemerten wir nur folgende: Berber vom Geift bes Chris ftenthums, nebft einigen Abhb. verwandtes Inhalts. Lpt. 1798. 8. -Dartmann's Blide in ben Geift bes Urchriftenthums. Duffelb. 1805. 8. - Eberhard's Gelft bes Urchriftenthums, ein Sandbuch ber Geschichte ber philos. Gultur. Halle, 1807-8. 3 Thie. 8. -Teller's Religion ber Bolltommnern, als Beitrag gur reinen Philosophie bes Christenthums. Berl. 1792. 8. womit ju verglei= chen (Rrug's) Briefe ub. Die Perfectibilitat ber geoff. Rel. Jena u. Epg. 1795. 8. - Benturini's 3been gur Philof. über bie Religion und ben Geift bes reinen Chriftenthums. Altona, 1794. 8. womit ju verbinden Deff. Rel. ber Bernunft und bes Bergens, eine berichtigte Darftellung ber Ibeen jur Philos. 2c. Kopenh, und 20%. 1799-1800. 2 Thie. 8. - Schaumann's Philof. ber Ref. aberbaupt u. bes driftl. Glaubens insbesondre. Dalle, 1793. 8. -Roppen's Philof. bes Chriftenthums. Leipz. 1813. 8. 3. 2. 1825. Th. 1. - Speculative Darftellung bes Cheiftenthums von DR. Leipg. 1819. 8. - Salat's Sofrates, ober über ben neues ften Gegensat zwischen Christenthum und Philosophie. Gulgbach, 1820. 8. - Weiller, bas Chriftenthum in feinem Berbalts niffe jur Wiffenschaft. Dunchen, 1821. 8. - Philosophie und Christenthum, ober Wiffen und Glauben. Bon 3. Ruft. Mans heim, 1825. 8. (Das Chriftenthum wird hier als Bernunftveligion, im Gegenfate gegen bas Beibenthum als Gefühls = und bas Jubenthum als Verstandesreligion bargeftellt). — Berhaltniß ber Philosophie gum Christenthume. Bon Georg Birntitton. Paffau, 1825. 8. — Seinr. Richter über bas Berhaltniß ber Philosophie gum Christenthume. Leipzig, 1827. 8. — L. 3. Rudert's driftliche Philofophie, ober Philofophie, Gefchichte und Bibel nach ihren mahren Beziehungen zu einander. Leinzig. 1827. 2 Bbe. 8. (Rach bes Berf. eigner Erklarung ift biefe Schrift "nicht fur Glaubenbe, sonbern fur wiffenschaftliche 3weif"let gue Belehrung" bestimmt; wobel Gichte's Sbee von ber Sottheit als einer fittlichen Beltorbnung jum Grunde gelegt ift). -Wegen ber viel besprochnen Frage, ob und wiefern bie driftliche Moral mit ber philosophischen ober Bernunftmoral einstimme, find noch folgende Schriften zu vergleichen: Krugit diss. Principium, cui religionis christianae auctor doctrinam de moribus superstruxit, ad tempora ejus atque consilia aptissime et maxime accommodate constitutum. Bittenb. 1792. 4. - Bartels über den Werth und die Wirtungen der Sittenl. Jesu. Pamburg, 1788—9. 2 Thie. 8. — Schmid (Joh. Will.) über den Geift ber Sittenl. Jesu und seiner Apostel. Jena, 1790. 8. — Daa's über bie Aehnlichkeit ber chriftl. mit ber neuesten (kant.) philos. Sittenl. Leipzig, 1791. 8. - Duttenhofer's Berf. uber ben letten Grundfat ber driftl, Sittenl. Tub. 1801. 8. - Emald's Beift und Tenbeng ber chriftl. Sittenl. Beibelb. 1805. 8. - Much Reinhard's Berf. über ben Plan, ben ber Stifter ber chriftt. Rel. jum Beften ber Denfcheit entwarf (Witt. u. Berbft, 1781. 8. 2. 5. v. Deubner. 1830.) gehort jum Theil hieber. - Reuerlich hat Peber Sjort in f. Schrift: Joh. Scotus Erigena ob. von bem Ursprunge einer driftl. Philof. te. (Ropenh. 1823. 8.) ju erweisen gesucht, bag erft mit jenem Scholaftiter eine chriftl. Philof. ent: standen fei; was boch fehr zu bezweifeln. S. Erigena. — Es fei mir aber vergonnt, am Schluffe biefes Artitels ben Freunden bes Chriftenthums (unter benen es leiber auch fehr unverftanbige giebt, bie bem Chriftenthume weit mehr ichaben, als beffen Feinde, Die man Unglaubige nennt, ob fie gleich nur Andersglaubige find) noch fotgende Worte eines großen Weltweisen an's Berg gu legen : "Daß "bie morglifche Liebensmurbigfeit, welche bas Chriftenthum "bei fich führt, die burch manchen außerlich ihm beigefügten 3mang, "bei bem oftern Wechfel ber Deinungen, immer noch burchfchim-"mett und es gegen bie Abneigung erhalten hat, bie es fonft "batte treffen muffen, und welche (was mertwurdig ift) gur Beit ber größten Auftlarung, bie je unter Denfchen war; fich immer "int einem nur befto bellern Lichte zeigt, ihm auch nue in ber "Bolge die Bergen ber Denfchen erhalten tonne, ift nie aus "ber Acht zu laffen. Sollt' es mit bem Chriftenthume einmal "babin tommen, bag es aufhorte, liebenswurdig ju fein (mel-"des fich wohl gutragen tonnte, wenn es, ftatt feines fanften Geiftes, mit gebieterischer Autoritat bewaffnet wurde): fo muffte, weil in moralischen Dingen teine Neutralitat (noch weniger Coali-"tion entgegengefehter Principien) ftattfinbet, eine Abneigung und "Biberfehlichteit gegen baffelbe bie herrschenbe Dentart werben; und "ber Antichrift, ber ohnehin fur ben Borlaufer bes jungften "Lages gehalten wirb, wurde fein (vermuthlich auf gurcht und Rrug's encollopabifc : philof, Borterb. B. I.

"Eigennut gegründetes) ob zwat kurzes Regiment aufangen; als:
"bann aber, weil das Christenthum aligemeine Weltrell:
"gion zu sein zwar bestimmt, aber es zu werden von dem Schick"sale nicht begünstigt" — oder vielmehr von der menschilchen Berkehrtheit verhindert — "sein wurde, das verkehrte Ende aller Dinge "eintreten." (S. den Schluß von Kant's Abhandlung: Das Ende aller Dinge; in Dess. verm. Schr. B. 3. S. 273—4.) Hear him! hear him! — Wegen des Urchristenthums s. b. W. — Ganz neuerlich ist auch eine Bibliothek christlicher Denker, herausg, v. D. Ferd. Herbst (kpz. 1830. 8. B. 1.) und ein Beitrag zur Philos. des Christenthums unt. b. Titel: Der Mensch und seine Geschichte, von D. Joh. Heinr. Pahst (Wien, 1830. 8.) erschienen. Dort werden vornehmlich Hamann und Jacobi als solche Denker gepriesen, hier aber wird im römischkatholischen Geiste über das Christenthum phlosophirt.

Chromatik (von χρωμα, die Farbe) ist Farbkunst ober die Kunst der Farbengebung in der Malerei, woraus das Colorit entsteht. S. d. W. Manche verstehn auch darunter die Kunst, durch Farbenwechsel und Farbenverbindung eben so wie durch Ton-wechsel und Tonverbindung ein melodisches und harmonisches Spiel mittels eines Instruments, das man ebendarum ein Fardenclaz vier genannt hat, hervorzubringen. Diese Kunst gehört aber zu den bloß eingebildeten, da Farben als Gesichtsgegenstände mit den Tonen als Gehörsgegenständen zu wenig Analogie haben, um gleich den Tonen Gesühle mit einer gewissen Bestimmtheit darzuskellen und zu erregen. Ein solches Farbenspiel wurde daher kein Kunstwerk, wie ein Tonspiel, sondern eine bloße Spieletel mit Farben sein, die balb lange Weile machen und bei längerer Dauer selbst den Augen

laftig, wo nicht gar burch Ueberreigung fcablich werden murbe. Chronologie (von xooros, die Beit, und Loyos, die Lehre) tann 1. die Lehre von ber Beit überhaupt bebeuten; biefe gehort, wie die Lehre vom Raume überhaupt, in die Ertenntnifflehre ober Metaphpfit, weil bier Beit und Raum in Bejug auf bie baburch bedingte Erfenntnif ber Dinge ju erwagen finb. die Lehre von den Zeiten und deren genauer Bestimmung, wiefern verschiedne Begebenheiten in blefelben ober in verschiebne Beiten (fruber ober fpater) fallen; biefe gehort gur Gefchichte als Bulfemiffenschaft und beruht theile auf mathematischen Grundfagen theils auf willfurlichen Gintheilungen und Bestimmungen ber Bett. nach fog. Beitrechnungen ober Meren. G. b. 28. 3n ber Deschichte ber Philosophie, besonders ber altern, ift die Beitbestimmung oft fehr unficher, weil die alten Geschichtschreibet nicht nur überhaupt in biefer Sinficht felten genau verfahren, fonbern auch auf bie filleren Forfchungen ber Philosophen weniger aufmertfam

gewesen finb, als auf bie geraufchvollen Begebenheiten ber bargerlichen Belt ober bes Boller - und Staatenlebens. Dam tam baber oft nur ungefahr angeben, wann ein Philosoph bes Alterthums gelebt unb gelehrt habe.

Chrypffs f. Ricolaus von Cuf. Chryfanthius von Garbes, ein Reuplatoniter bes 4. 36. nach Chr., Schuler bes Mebefins und Lehrer bes R. Julian, ber ihn jum Dberpriefter in Lybien machte, um bas vom Chriften= thume verbrangte Beibenthum bafelbft wieber berguftellen. fich hiebei mit Einger Dafigung benahm, fo warb er nach Julian's Tobe nicht, wie andre mit bemfelben in Berbinbung ftebenbe belbuifche Philosophen, zur Berantwortung gezogen, muffte jeboch fein Pontificat in Lybien aufgeben. Er ging hierauf nach Athen, wo er im hohen Alter ftarb. Rach Berficherung bes Gunapins (vit. soph. p. 144 ss.) foll er in ben magifchen und theurgifchen Rin= ften febr erfahren gewefen fein; auch foll er ein fo ftartes Divinationevermogen gehabt haben, bas er bas Runftige fo beutlich und beftimmt vorausfabe, als war' es ein Segenwartiges. Bon befonbern Phitosophemen beffelben ift aber nichts befannt; auch find von

ibm teine Schriften vorhanden.

Chryfipp von Goli ober (nach Abftammung feines Baters Apollonius) von Larfus (Chrysippus Solensis s. Tarsensis). Sein Geburtsjahr ift nicht befannt, fein Tobesjahr aber wird in bie 143. Di. gefest. Da er nun 73 ober 83 3. alt geworben fein foll, fo wurde feine Geburt um bie 124. ober 122. Dl., alfo fein Beitalter aberhaupt in's 3. Ih, vor Ch. fallen. Rach Berluft feines batertichen Bermogens widmet' er fich bem Studium ber Biffenichaften, ging nach Athen, und horte hier nicht biof bie Stoifet Ben'o (wie Einige behaupten) und Rleanth, fonbem auch bie Atabemiter Arcefilas und Lacybes. Indem er nun Daburch die Einwürfe ber Atabemiter gegen die ftoifche Philos. genauer Tennen lernte, Diefe aber ihn vorzüglich angog: fo fucht' er bieferbe nicht nur gegen ble Atabemiter ju vertheibigen, fondern auch in fic fetoft mehr zu entwicketn und auszubilden. Doch biteb er im Gangen Den ftolichen Grundfagen fo treu, bag er Rleanth's Rachfolger auf bem ftolfchen Lehrftuhle wurde und benfelben bis an feinen Tob ehretivoll behauptete. Man fah' ihn fogar als ben zweiten Begrumber ber Stoa an und betrachtet' es als ein Gefchent ber gottlichen Farfebung, bas Ch. nach Arcefilas und vor Rarfoon botaus biefem bie Rraft gebrochen. (Diog. Laert. VII, 138. Cic. acad. II, 24. Gell. N. A. VI, 2. Plut. adv. Stoic. ab. init.) Dennoch meinten Einige, es fei ihm bie Dar-Retliting ber Argumente feiner Segner beffer, als beien Biberlegung 30 \*

geiungen. (Cic. acad. II, 27. Plut. de Stoic. rep. Il. vv.) Auch war er einer ber fleißigsten Schriftsteller unter ben Stoilern. indem er über 700 Bucher verfast haben foll. (Diog. Laert VII, 180.) Da es aber meift fleine, fluchtig hingeworfne, fic wiederholende, jum Theil auch widersprechende, und mit vielen Citaten angefüllte Abhandlungen waren: so scheinen sie minder fleißig abgeschrieben worben und beshalb verloven gegangen ju sein. (Plut. et D. Laert. II. II. Diefer führt auch §. 189-202. Die Titel an, aus welchen man fieht, bag Ch.'s Schriften nicht blog philofophifches, fondern auch grammatisches und thetorisches Inhalts waren.) Rur einige Bruchftude haben sich erhalten, aus welchen fich die eigenthumlichen Philosopheme biefes Stoiters und feine Berbienfte um bie Biffenschaft nicht hinlanglich erkennen laffen. Borguglich mandt' er feine Aufmerkfamteit auf die Logit oder Diales tit, da er felbst vorzugeweise mit bialettischem Scharffinne begabt wat. Debhalb fagte man auch: Wenn bie Gotter eine Dialettit hatten, tonnt' es teine andre als bie drofippifche fein. (Diog. Laert. VII, 180.) Infonberheit Scheint er bie von Ariftoteles vernachlaffigte Theorie ber hypothetifchen und bisjunctiven Schluffe entwickelt und ber Auflosung ber Trugschluffe viel Rleiß gewidmet, zugleich aber auch die Grammatik und Rhetorik in die Logik herübergezogen zu haben. (Diog. Laert. VII, 62 ss.) Monolemmatifche (nur einen Borberfas babende ober unmittelbare) Schluffe aber lief et nicht ju. (Sext. Emp. adv. Math. VIII, 443.) . Auch wollt' er bie Borftellung nicht mit Beno und Rleanth fur eine Abbilbung bes Gegenstandes in der Seele (TURWOIS) sondern bloß für eine Berandrung ber Seele (έτεροιωσις, αλλοιωσις) mithin für eine leidentliche Bestimmung derseiben (nadog er in wurn peroperor) gehalten wiffen. (Plut. de plac. philos. IV, 12. Diog. Laert. VII, 50. Sext. Emp. adv. math. VII, 228 ss.) Die Seele felbft aber bielt er fur ein berperliches Ding, weil er meinte, bag alles Birtenbe torperlich fel ober bag nur Rorper auf einander wirten tonnen. (Diog. Laert VII, 55. 56. Nemes. de nat. hom. p. 81. ed. Matth.) Mus bemfelben Grunde bielt er auch die Gottheit fur ein foldes Wefen, welches aber bie übrigen Dinge theils als Habitus (egig) theils als Berftanb (vovc) durchbringe und beherrsche, und beffen Dafein aus vielen Birtungen in der Natur erhelle, die weit über menschliche Rrafte erhaben seien. (Diog. Laert. VII, 138-9. Plut. de Stoic. rep. Op. T. X. p. 346-8. ed. Reisk. Cic. de N. D. I, 15. II, 6.) Das von ben Stoifern angenommene Schidfal erflart' er fur ben nothwendigen urfachlichen Busammenhang ber Dinge und fucht' es sowohl mit ber gottlichen Fursehung, Die alles nach jenem Bufammenhange jum Beften lente, als mit ber menfchlichen Freibeit.

bie eben im Bestimmtwerben burch vernünftige Grunde bestebe, ju vereinbaren. (Cic. de fato c. 10. 12. 13. 17-19. Gell. N. A. VI, 1. 2. Stob. ecl. I. p. 180-2. ed. Heer.) Much Die Ethit Scheint er mit vielem Fleife bearbeitet ju haben, inbem er von Diogenes E. (VII, 84.) zuerft unter ben Stoifern ge-nannt wird, welche biefen Theil ber Philosophie ausschhrlicher, als Beno und Rleanth, behandelten und ihm 9 Untertheile (ronoi) gaben, namtich 1. vom Streben überhaupt (περι δρμης) 2. vom Guten und Bofen (n. ayabar x, xaxwr) 3. von Affecten und Leibenschaften (n. nadwr) 4. von ber Tugend (n. aperns) 5. vom Bwecke ober höchsten Gute (π. τελους) 6. von dem, was nachst ber Augend am meisten zu schähen (π. πρωτης αξιας) 7. von den Handlungen (π. των πραξεων) 8. von den Pflichten (π. των χαθηχοντων) 9, you den Un = und Abmahnungen (π. προτροπων κ. αποτροπων) — eine Anordnung, die freisich einige Billeur verrath. — Bergs. Richteri diss. de Chrysippo, Stoico fastuoso. Lpz. 1738. 4. (bezieht fich auf die hohe Melnung, die Ch. nach Diog. Laert. VII, 183. von fich selbst gehabt haben foll). — Bagueti commentat. de Chrysippi vita, doctrina et reliquiis. Loewen, 1822. 4. - Philosophiae chrysippeae fundamenta in notionum dispositione posita restituit Chati. Petersen. tona, 1827. 8. (Bezieht fich auf Chr.'s Rategorienlebre, inbem ber Berf. zu beweifen sucht, bag biefer Stoiter im 3. Th. feiner Logit [περι δρων και γενων και ειδων] als hochfte Geschiechts begriffe folgende vier angenommen habe: To vwoxeimeror, to ποιουν, το πως εχον, το προς τι πως εχον. Am Ende ift noch beigefügt: Index librorum chrysippeorum in systematis ordinem redactus). - Die Berbrehung feines Ramens, ber Golbpferb bedeutet, in Rrupfipp (vom Pferde bebectt - namlich von einem Pferbe in ber Rabe feines Meinen Standbilbes auf bem Ceramicus) beruht bloß auf einer eben nicht fehr wibigen Spotterei bes Rarneabes. Diog. Laert. VII, 182. Roch ungiemlicher aber war bie vom Epitureer Beno aus Sibon herruhrende Betbrebung feines Ramens in' Chefipp (Dred : ober Sch ... pferb). Ich fuhre bieg blog zum Beweise an, bag nicht blog bie neuern, fondern auch ble altern Philosophen guweilen einander mit fehr unwurdigen Baffen betampften. Doffentlich geschieht es kunftig nicht mehr.

Chryfofratie f. Argyrofratie.

Chryfologie (von χρυσος, Solb, und deyeer, fammeln, auch reben) fann fowohl Golb = ober Gelbsammeln, als die Lehre vom Golbe ober Gelbe bebeuten. S. Gelb und Golb. Reuerlich haben manche Staatsokonomen die Lehre vom Reichthume ber Bokker und Staaten mit jenem Worte bezeichnet; es ließe sich

aber auch auf ben Privatreichthum beziehn. Insofern mutte also bie Chrysologie einen Theil ber Detonomit ausmachen. S. d. W. In der Bedeutung von Goldrede, wie man einen bezeiten Mund einen Goldmund (χρυσαστομος) nennt, ist mir ienes Wort nicht vorgekommen.

Chryfoloras (Manuel ober Eman.) aus Conftantinopel, ber erfte Reugrieche, welcher in Italien als öffentlicher Lehrer ber griechischen Sprache und Literatur auftrat und badurch eine genauere Reuntuig ber altgriechischen Philosophie vorbereitete, als man bisber in Europa gehabt hatte. Sein Leben fallt größtentheils in bie 2. Salfte bes 14. 3h., um beffen Mitte er aus einer alten und angesehenen Familie geboren war. Zuerft warb er um 1387 ober 1391 vom R. Johannes Palaologus als Gefanbter nach Stallen und bem westlichen Europa überhaupt geschickt, um bie driftlichen Fürften und Bolter gur Bulfe gegen bie unter Bajageth andringenden Turten aufzufodern. Da aber fein Baterland immer mehr pan ben Turken bebrangt wurde, verließ er es um 1395 ganglich und lebrte num in verschiebnen Stabten Stallens, Floreng, Dailand, Benebig, Rom x. mit ungemeinem Beifalle. Er ftarb 1415 gu Coftang, wo er fich als Gefanbter bes D. Johannes XXIII. auf bem Concilium befand. Durch ihn find bie meiften und beruhm= teften Restauratoren ber classischen Literatur und ber Philosophie in Italien gebilbet worben. Sein Brubersfohn Johannes Chrp fo-Laras, machte fich auf abnliche Beife, boch in geringerem Dage, verbient. E. Deeren's Gefch, bes Studiums ber claff, Lit. B. 1. 6. 169. u. 23. 2. §. 68.

Chrysophie (von χουσος, Gold, und nocece, machen) ift Goldmacherei — eine Aunst, die man oft mit der Philosophie in eine seltsame Berbindung gebracht hat. S. Stein der Weissen und Tinctur der Philosophen, auch Alchemie.

Chryforrhoas f. Johann von Damastos.

Ehrysostomus Javellus s. Javellus.
Gicero (Marcus Tullius C.) geboren zu Arpinum unweit Rom (daher Arpinas) 107 ober 108 vor Sb., und nach damaliger romischer Sitte von griechischen Lehren (unter welchen sich auch der nachher von ihm in einer noch vorhandnen Rede vertheidigte Dichter Archias befand) gebildet, sowohl früher zu Haufe als später zu Athen und Rhodus. Wiewohl nun sein Dauptstreben dahin ging, sich zum Redner und Staatsmanne zu bilden — worauf selbst seine frühern poetischen Arbeiten und seine Uebersezungen griechischer Schristen, besonders platonischer und renophonischer, in's Lateinische abzweckten — so erfüllten doch sowohl diese Beschäftigumgen, als der sortwährende Umgang mit griechischen Philosophen, sein Gemuth mit Liebe zur Philosophie. Da sich unter jenen Phi-

lofophen befonbers Afabemifer (Dhilo u. Antiq dus) und Stoiler (Diobot u. Pofibon) befanben: fo ertiatt fich auch bieraus &.'s hinneigung zur akademischen Philosophie in speculativer, und zur ftoifchen in prattifcher hinficht, indem jene feiner freifinnigern Art zu benten, diese seinem sittlichen Gefühle und burgerlichen Stand-pimete mehr zusagte. (Cie. ep. ad div. XIII, 1. ad Att. II, 1. 20. Acad. II, 4. de N. D. I, 3. de divig. II, 1.) Rachbem er alle Sprenftellen im romischen Staate bis zur hochsten, dem Confulate, burchlaufen und theils in biefen Aemtern theils als Redner und Sachwalter feinem Baterlande und feinen Mitburgern (befonbers burch Unterbruckung ber catilinarifchen Berfchworung, weshalb et zuerft ben Titel pater patriae erhielt) mannigfaltige Dienste geleiftet hatte: jog er fich endlich, nothgebrungen burch bie ben Staat umfehrende Bewalt machtiger romifcher Felbherren, von Staats: geschäften faft gang gurud, einzig ben Biffenschaften und insonber beit ber Philosophie lebenb. Dier erwarb er fich benn auch ein neues Berbienft sowohl um fein Baterland als um die Philosophie, indem er diese seinen Landsleuten in wohlgeschriebnen, wenn auch nicht tief gebachten, meift ben platonischen nachgeahmten Dialogen vortrug; wobei er auf eine ibm eigenthumliche Weife bie verschieb= nen Ansichten und Lebren ber griechischen Schulen bon ber Erkennt niß, vom bochften Gute, vom gottlichen Befen zc. geschickt gufams menftellte und gleichsam im Rampfe mit einander auftreten fleß, um befto anregender auf bie Lefer ju wirten. Wiewohl ihm nun für diese Berpflanzung ber griechischen Philosophie auf romischen Boben viele seiner Landeleute wenig Dank wussten, manche ihn fogar spottisch einen Graeculus und Scholasticus nannten — wie Die geharnischten Borreben ju vielen feiner philosophischen Berte, verglichen mit bem Anfange feiner Rebe fur ben Sertius unb mit Plutard's Lebensbeschreibung bes C., beweisen - fo ift ihm boch die Nachwelt vielen Dank fur feine Bemuhungen fchulbig, indem er gur Berbreitung und Erhaltung bes philosophischen Studiums in Europa mehr als irgend ein Romer beigetragen hat. Denn wer mag berechnen, wie viel europaische Ropfe burch feine fo biel gelesenen Schriften zuerft gum Philosophiren angeregt morben! Auch enthalten biefe Schriften, wenn gleich teine neuen Philosopheme, boch manche feine und treffende Bemerkung über einzele philosophische Gegenftanbe, so wie eine Menge von historisch= philosophischen Notigen, die freilich nicht immer genau und guver: taffig genug sind. (S. Ci c. hist. philos. ant. Ex omnibus illius scriptis coll. etc. Gedike. Berl. 1782. 8. 2. 3. 1815.) Sein Tob fallt in's 3. 43 ob. 44 vor Ch., wo er auf Befehl bes Eriumvir's DR. Antonius hingerichtet murbe. G. außer ber ichon erwahnten plutarchifchen Biographie, die oft jugleich mit dem Leben

bes Demofthenes herausgegeben worben (j. B. von Batton, Bottenbach, hutten) folgende neuere Schriften: Morabin, histoire de Ciceron. Par, 1745, 2 Bbe. 8. — Facciolati vita Ciceronis literaria. Pab. 1760. 8. - Dibbleton's rom. Gefch. Cicero's Beitalter umfaffend, verbunden mit beffen Le-bensgesch. A. b. Engl. von Seibel. Dang. 1791. 4 Bbe. 8. — Die eignen Schriften .'s, von welchen mehre verloren gegangen, find oft fowohl im Sangen (j. B. von Bictorius, Manutius, Ernefti, Ochus, Bed, Beier - bie letten beiben Ausgaben noch nicht vollendet) als im Einzeln (befonders bie philosophischen, 3. B. von Sweynheym u. Pannarts, Davis, Rath, Go-reng, Beier) herausgegeben, auch in's Dentsche überseht worben (3. B. von Garve bie 3 Bucher von ben Pflichten, von Kinbervater bie 3 Bucher von ber Ratur ber Gotter). - Gine gute Sanbausgabe fammtlicher Berte ift: Ciceronis opp. wo vol. comprehensa. Ex rec. J. A. Ernesti studiose recognita ed. C. F. A. Nobbe. Lpg. 1827. 4. - In Bejug auf C.'s Philosophie, philosophische Denfart und Manier, Berbienfte um bie Philosophie ic. find noch folgende Schriften ju veruleichen: Gautier de Sibert, examen de la philosophie de Cicéron; in Mem. de l'acad. des inscr. 23, 41, unb 43. — Meiner-sii.orat. de philos. Cic. ejusque in universam philos, meritis; in Deff. verm. philos. Schriften. B. 1. S. 274 ff. -Briegleb de philos. Cic. Cobl. 1784, 4. Id. de Cicerone cum Epicuro disputante. Chenh. 1779. 4. - Fremlingii disp. (resp. de Schantz) philosophia M. T. Ciceronis. 2und, 1795. 4. - Hülsemann de indole philosophica M. T. Ciceronis ex ingenii ipsius et aevi rationibus aestimanda. Limeb. 1799. 4. - Dan. Wyttenbach de M. T. Cicerone philosopho. In Deff. opusce. selecta. Ed. Friedemann. Braunfchw. 1825. 8. B. 1. Mr. 18. S. 183 ff. nebft Deff. dissert. de philosophiae ciceronianae loco, qui est de deo. Amft. 1783. 4.-M. T. Ciceronis in philos, ejusque partes merita, Preissche, von Raph. Ruhner. Samb, 1825. 8. — Berbart's Abb. über bie Philos. bes C.; im Ronigeb, Arch. St. 1. Gine ber beften Abhh. biefer Art. - Die Schriften, welche mehr in's Gin= gele gebn, um bie logischen, psychologischen, ethischen, theologischen zc. Philosopheme C.'s barguftellen, tonnen hier nicht befonders ange-führt werden. Rur folgende verdient eine Auszeichnung: Berfuch, einen Streit zwifchen Dibbleton und Ernefti über ben philof. Charafter ber eiceronischen Bucher von ber Rat, ber Gott, ju ents scheiben; in 5 Abhandlungen. Alt. u. Lpz. 1800. 8. — Das vor einiger Zeit in Berlin erschienene 4. B. de natura deorum ift bem C. nur nachgebilbet.

Cimbrische eber timbrische Weisheit f. Ebba. Gino f. Angelo Cino.

Circumstantins variant rem — Umflände verändern die Sache — ist ein Grundsat, der nur in empirischer hinsicht gilt. Denn da verändert sich freilich alles durch die Umstände (rescircumstantes) b. h. durch den Einfluß seiner Umgedungen und der daxaus entspringenden Berhältnisse. Es wäre aber eine falsche Anwendung dieses Grundsates, wenn man ihn auch auf das beziehen wollte, was durch allgemeine und nothwendige Gesete der Bermust bestimmt ist, wie Recht und Psticht. Wer diese nach den Umständen drehen und wenden wollte, würde nur beweisen, das er Recht und Psticht nicht achte; er würde nur klüglich, aber nicht rechtlich zund sittlich gut handeln.

Cirtel (von circulus, ber Kreis) — namlich ber logische, wicht ber mathematische — heißt ein Fehler, ber theils beim Erklaren, theils beim Schließen und Beweisen haufig vordommt. Eine Cirtelertlarung findet statt, wenn in der Erklarung das zu Erklarende entweder unmittelbar ober mittelbar wieder zum Borschein kommt; weshald man auch diesen Erklarungscirkel selbst wieder in den unmittelbaren und mittelbaren eintheilt. Ein Cirelbeweis aber sindet statt, wenn das zu Beweisende von sich selbst wieder als Beweisgrund gebraucht wird. S. Erklarung und Beweis. Wegen des Cirtels, den das Geld durch seinen

Umlauf macht, f. Gelbeireulation.

Eitationen (von citare, aufrusen, vorladen — baher bie, wicht hieber gehörige, gerichtliche Bedeutung des W. Citation sur Borladung) sind Ansührungen von Stellen aus andern Schristen zum Erdautern oder auch zum Beweisen. Zu letzterem Zweise sonnen sie nur in philologischer und historischer Hinschape gebraucht werden, wenn sie mit gehöriger Sorgsalt gemacht sind, aber nicht in philosophischer, weil in der Philosophisc stemde Aussprüche oder Zeugnisse gar nichts beweisen. Aber zur Erläuterung eines eignen Philosophems können solche Ansührungen wohl dienen, der fremde Ausspruch mag damit einstimmen oder nicht; denn er wird immer ein gewisse Licht auf jenes wersen, es von einer andern Seite oder in anderr Beziehung aussalfelnen lehren. Nur muß man auch hier nicht das Citiren übertreiben. Sonst erscheinen die Citate als ein bloses Paradepferd, das man dem Publicum vorreitet, um sich ein Ansehen zu geben.

Civil (von civis, ber Burger) ist überhaupt burg erlich, umb Civilitat ebenbarum Burgerlichteit, mithin etwas anders als Civitat, welches, wie bas lat. civitas, bas Burgerthum ober auch ben Staat selbst bebeutet. Das erste Wort wird aber in versichiebnen Gegensägen gebraucht und bekommt baburch seine nabere

Bestimmung. Co septen bie alten Romer bas jus civile. (Bitzgerrecht) bem jus gentium (Bolferrecht) entgegen, und verftanben unter jenem bas besondre Positivrecht ihres Staates, unter biefem das für alle Menfchen und folglich auch für alle Boller verbinbliche Recht (was man jest Ratur : ober auch Bernunftrecht mennt) mit Ginfchluß ber allgemeinen Moral. Deutzutage fest man aber gewohnlich bas Civilrecht bem Criminalrecht entgegen, und verfieht unter jenem das gemeinbargerliche, unter biefem bas velntiche Recht. Wenn man bagegen von Civilbeamten fpricht, fo fest man biefe ben Dilitarbeamten entgegen, ober and wohl bas gesammte Civil bem gesammten Militar. Bieber anders wird bas Bort genommen, wenn von ber Civillifte bie Rebe. Denn barunter versteht man bas, mas im Kinangetat man= der Staaten jur Unterhaltung bes Regenten, feiner Samilie und feiner Bebienung ober Umgebung (bes fog. Sofftaats) ausgefest ift, und fest biefer Ausgabe bie eigentlichen Staatsausgaben entgegen, bie freilich in jeber guten Staatshaushaltung von ben perfonlichen Ausgaben bes Regenten getrennt fein follten. Enblich bebeutet auch bas Bort fo viel als umganglich, gefittet, gebil= bet: und baber tommt wieber bie Bebeutung bes nachftfolgenben Bortes.

Civilisation (vom vorigen) ist die aus dem Burgerthume überhaupt hervorgehende Gesittung oder Bildung. Der einzele Mensch ist und bleibt immer roh; er wird bloß in, mit und durch die Gesellschaft gesittet und gedildet. Dazu können nun auch wohl andre Arten von gestligen Berbindungen beitragen. Beil aber der Staat den übrigen erst Sicherheit und sesten Bestand giebt, so hat er auf die Gesittung und Bildung der Menschen allerdings einen sehr bedeutenden Einsluß. Doch ist es nicht der Staat allein, welcher die Menschen gesittet und gebildet macht. Die Familie, die Shule und die Kirche tragen auch gar viel dazu bei. S. diese Ausbrücke.

Civismus (von bemf.) ift bie echt burgerliche Gesinnung und Handlungsweise, die ebensowohl von der gemeinen Spiesburgerlichkeit als von dem Bornehmthun der hobern Stande in der Gesellschaft verschieden ist. Am kurzesten und besten kann man es durch Burgersinn geben. Man seht daher auch den Civismus bem Aristokratismus entgegen, indem eben der Mangel an Burgersinn ein Hauptzug im Charakter des Aristokraten ist. S. Aristokratie.

Clairvoyance f. Sellfehn.

Claproth (Joh. Christi.) Prof. b. Rechte zu Gottingen um bie Mitte bes vorigen Ih., hat sich bloß burch eine auf die Triebe bes Menschen gegrundete Theorie vom naturlichen Rechte, durch welche er zugleich als Gegner von Darjes aufwat, ausgezeichnet. S. Dess. Scundris des Rechts der Natur. Gött, 1,749. 8. Er betrachtet darin das N. R. mehr als Instinctrecht, denn als Bew. nunstrecht, und nimmt zugleich auf die römischen Juristen Rücksicht. Seine Theorie hat aber wenig Beisall gefunden, und nicht ohne Grund; denn consequent durchgesührt kann sie nur ein sog. Recht des Stärkern auerkennen. S. Recht.

Clarte (Samuel) geb. 1675 ju Rorwich in Roefolkibire. Aubirte zu Cambridge Philosophie, Philosogie und Theologie, marb spaterbin Prediger, und ftarb 1729. Er war unftreitig einer ber ausgezeichnetsten brittischen Denter, ob er gleich als Schuler und eifriger Anhanger Remton's, fo wie als Gegner von Sobbes, Spinoga, Dobwell, Lode und Leibnis, eine gu große Ginfeitigkeit und Parteilichkeit zeigte. Um berühmteften ift er burch fein aus Predigten entftanbenes, vornehmlich gegen bie beiben Erften ges richtetes Bert über bie naturliche Religion (a demonstration of the being and attributes of God. Lond. 1705-6. 2 8be. 8. beutsch, Brounschm, 1756. 8. womit ju verbinden Deff. verity and certitude of natural and revealed religion. Lond, 1705, 8.) gewore ben, worin er, bie Ginftimmung ber naturlichen und ber geoffenbarten Religion voraussehend, bas Dasein Gottes aus ber Bufalligs Leit ber Belt, sowohl ber Materie als ber Form nach, und aus ber Rothwendigkeit eines emigen Grundes von beiben baruthun fucht. zugleich aber Gott für bas Substrat bes unenblichen Raums und ber ewigen Dauer, Raum und Beit felbft bagegen für gottliche Accidentien erflart. Auch tommen barin Untersuchungen über Freis . beit und Rothwendigfeit, Fürsehung und Schidfal vor. In einem andern, die sittliche Berbindlichkeit betreffenben, Berte (discourse concerning the unchangeable obligations of natural religion. Lond. 1708. 8.) sucht er bie Moral auf ben Begriff ber Schicklichteit ber Dinge (the fitness of things) ju grunden, indem er barunter bas burch unmanbelbare Raturgefebe von Sott felbft beftimmte Berhaltnif ber Dinge, vermoge beffen fie zu einander und gum Beltgangen paffen, verfteht und babei bie Freihelt bes Billens burd Boraussemma ungureichenber Grunbe bes Sanbeins zu rechtfertigen fucht. Die hierüber gewechselten Streitschriften (philosophical inquiry concerning human liberty. Cond. 1715. mit Buschen 1717. 8.) ftehn auch in ber nachher anguführenben Collection of papers etc. In einer britten, gegen Dobwell's Behauptung ber flerblichen Ratur ber Seele gerichteten, Schrift (a letter to Mr. Dodwell, wherein all the arguments in his epistolary discourse against the immortality of soul are particularly answered. Lond. 1706; 8.) mar er bemubt, bie Unfterblichkeit ber Seele aus beren vorausgeses ter Immaterialitat barautbun; worüber er wieber mit Collins in

Streit verwickelt wurde. Die barüber gewechseiten Schriften fieben frans, aberf, in ber Encycl. method. philos. anc. et mod. T. I. P. IL p. 796 ss. Enblich gerieth er auch auf Beranlassung ber Pringeffin von Ballis, Die fich mit ber newtonichen Theorie vons gottlichen Befen und vom Beltfpfteme nicht befreunden tonnte und fich mehr gur leibnigifchen Borftellungsart von Beiden hinneigte, mit Leibnis felbit in einen polemifchen Briefwechfel, ber nach und nach die wichtigften und ichwierigften Gegenftande ber Philosophie (Gott, Welt, Freiheit, Raum, Beit zc.) umfaffte, aber boch ju teis nem befriedigenden Resultate führte, obwohl Gl. als Uebertebender bas lette Wort behielt. Bergl. Die Schrift: A collection of papers, which passed between the late learned Mr. Leibnits and Dr. Clarke in the years 1715 and 1716 relating to the principles of natural philosophy and religion by Sam. Clarke. Lond. 1717.8. Frang. (par Mr. Des Maizeaux) Amst. 1719, A. 2, 1740, 2 Bbe. 8. Deutsch mit einer Borr, von Bolf berausg, von Roblez Giff. a. M. 1720. 8. — Cl.'s Werte überhaupt erschienen zu Lond. 1738 - 42. 4 Bbe. Fol. Gein Leben bat Soadlen befdrieben, welche Biographie man auch in ber beutschen Ueberf, bes zuerft genannten Wertes findet. Bas er als Philolog geleiftet, gehort nicht hieher. -Roch ift zu bemerten, bag biefer Mann einen Bruber (John Clarke) hatte, welcher Rector ber Schule zu hull war und nicht nur als Seguer Bollafton's auftrat in ber Schrift: An examination of the notion of moral good and evil, advanced in a late book entitled: The religion of nature delineated. 20nd, 1725, 8. - [ons bern auch als Gegner feines eignen Brubers und hutche fon's in ber ohne Angabe bes Dructjahrs ju Port erschienenen Schrift: The foundation of morality in theory and practice, considered in an examination of Dr. Sam. Clarke's opinion concerning the original of moral obligation; as also of the notion of virtue, advanced in a late book entitled: An enquiry into the original of our ideas of beauty and virtue, - Ueberbieg gab er heraus: An inquiry into the cause and origin of evil. 20nd, 1720-1. 2 Bbe. 8. Sein Moralprincip ift bie Gelbliebe ober bas gegen wartige und tunftige Interesse bes Menschen in biesem und jenem Leben, mabrend fein Bruber weit richtiger behauptet hatte, baf man, auch wenn es teinen Gott und feine Unfterblichfeit gabe, bennoch verbunden ware sittlich zu handeln, ob er gleich barin fehlte, baf er bie fittliche Gute felbst burch einen fo schwantenben Begriff, als ber von ber Schictlichteit ber Dinge, ju beftimmen ober gu begrunden fuchte. Indeffen haben biefe Streitigkeiten viel Ginfluß auf bie Ausbildung ber Moral in England gehabt; weshalb fie auch bier befonbers erwabnt worben. Claffen, Claffenfpftem, Claffification - finb

logifde Ausbrude, welche fich auf bas Berhattnis ber Begriffe von verschiebnem Umfange, wodurch fie als bobere und niebere erscheinen, begiehn. Darum beigen bie Sattungen und Arten ber Dinge Claf fen (von classis, eine Abtheilung nach einer gewiffen Orbnung, besonders nach bem Bermogen) und die Darftellung berfelben eine Classification, welche, wenn fie regelmäßig gemacht wirb, ein moglichft vollstandiges Claffenfpftem giebt. Solche Claffenfpften me find aber eine fcwierige Aufgabe, wenn fie der Ratur ber Dinge entsprechen sollen. Denn ba bie Ratur felbft nicht claffificiet, weil fie nur Einzelwesen hervorbringt, die ber Berftand erft auf Arten und Gattungen jurudführt: fo ift bie Natur in ihren Erzeugniffen viel ju groß, reich und mannigfaltig, als baf fie unfet fleiner Betftanb mit feiner Begriffeleiter umfaffen tonnte. Bie aber auch ein folches Spftem beschaffen fein moge, fo ift und bleibt es immer ein Bunftliches Erzeugnif bes menschlichen Beiftes. Die Gintheilung ber Claffenfofteme in naturliche und tunftliche ift baber nicht gang richtig. S. Raturbefchreibung. Wegen ber Claffification bes Wiffenschaften f. Wiffenschaft.

Claffifc beift, was in ber erften Glaffe ift, urfprunglio in Bezug auf bas Bermogen nach ber von Servius Tullius gemachten Eintheilung bes romifchen Boles in gewiffe Bermogensclaffen, bann in afthetischer Begiehung. Darum helfen Schriften amb Runftwerte aller Art claffifch ober es wird ihnen Claffs citat beigelegt, wenn fie ben Foberungen bes Gefchmacks möglichft entsprechen und baber in ihrer Art mufterhaft find. Befonbers hat man ben Schriften ber Griechen und Romer biefes Prabicat beiges legt und baber ben Inbegriff berfelben bie claffifche Literatur genannt. Das ift aber eigentlich ein Borurtheil. Es giebt unter jenen Schriften gar viele, bie nichts weniger als tlaffifch finb; und eben fo giebt es unter ben neuern Schriften auch tlaffiche, wenn gleich ihre Clafficitat noch nicht fo burch bie Zeit bewährt und alls gemein anerkannt ift, als bie ber beften alten Schriften. Claffis fche Philosophen find Manner, wie Plato, Ariftotetes, Leibnis, Rant u. A., wiewohl ber Lettgenannte in Anfebung bes Style auch nicht gang tlaffifc ift.

Clauberg (Joh.) geb. zu Chartres 1625 und gest. 1665, Lehrer zu Duisburg, ein eistiger Anhanger und Vertheibiger bercartestanischen Philosophie. Seine Schriften sind: Logica vetus et nova. Ontosophia, de cognitione dei et nostri. Duisb. 1656. 8. — Initiatio philosophi s. dubitatio cartesiana. Seit 1655 ofter, unter andern zu Mahs. 1687. 12. — Opera philosophica. Ams.

**1691. 4.** 

Claubian (Claudianus). Diefen Ramen trugen zwei Phb tofophen bes Alterthums, ein heibnischer bes 4. 3h., ber fich gin

neuplat. Schule hielt und ein Bruder bes Markmus von Ephefus war, von dem aber keine Schriften vorhanden sind, und ein christlicher des 5. Ih., mit dem Beinamen Mamertus od. Mamertinus, der erst Monch, dann Preshbter zu Vienna in Sallien war und um's J. 470 ein eben nicht bedeutendes Werk über die Unkörperlichkeit der menschlichen Seele schrieb, das ihm doch bei seinen Zeitzenossen viel Ruhm erward. Ausgaben desselben sind: Cl. Mam. de statu animae libb. III. Ed. Pet. Mosellanus.

Baf. 1520. 4. Casp. Barth. 3mid. 1655. 8.

Claufel ober Clauful (clausula, von claudere, follegen) ift eine in einen Bertrag, ein Befet ober irgend eine andre Saupt= bestimmung aufgenommene (darin gleichsam eingeschloffene) Rebenbestimmung, burch welche eine gewiffe Beschrantung ber Dauptbeftimmung, eine unter gewiffen Bebingungen flattfindenbe Ausnahme ober Abmeichung bavon feftgefest wird. Die Pauptbestimmung eines Friedensvertrags mate g. B., bay ein Theil bes erobetten Lanbes bem Feinde bleiben follte; als Claufel aber wate beigefügt, daß ber Abtretende vollig freien Sandelsverkehr in dem abgetretnen Bebiete behalten, ober bag es benen, welche nicht barin bleiben wollten, freifteben follte, mit all ihrem Sab' und Gut ohne Abzug auszumanbern. Solche Claufeln bienen alfo meift jur Erlangung gemiffer Bortheile, jur Bermahrung gemiffer Rechte, ober duch jur Berhutung einer zu weiten Ausbehnung beffen, was zuvor im Angemeinen bestimmt worben, mithin als Cautelen. G.b. B. Dean fagt baber auch von Menfchen, bie fich aus übertitebner Borficht in ihren Berhandlungen mit Unbern hinter einer Menge von Clavfeln gleichsam verffeden ober fich bamit wie mit Paliffaben umgeben, daß sie fich verclaufuliren.

Clemange f. Nicolaus von El.

Slemens (Aitus Flavins) vielleicht ju Athen als Heibe gesberen, aber als chistlicher Presbyter und Nachfolger seines Lehrers Dant an is an den katechetischen Schule zu Alexandren sehnen (Clemens Alexandrinus), Sein Seburts und Todesjahr fit nicht bekannt; sein Zeitalter salte aber in's 2. in. 3. Ih, nach Eh. Denn man weiß, daß er um 200 sein Lehramt aufgeben musse, und um 220 aus der Welt ging. Dieser Il. war der erste christliche Resigions-lehrer, welcher Philosophie und Christenthum in eine genauere Berbindung drachte oder eine christliche Philosophie schuf. Iwar hatten schon vor ihm einige gelehrte Christen, wie Just n und Athes nagoras, einzele Lehren der heidnischen Philosophen auf das Christienthum anzuwenden gesucht. Aber El. ging hierin viel welter und umfasste das Ganze. Sein hauptstreben ging namlich dahin, zu zeigen, duß das Christienthum sich sowohl durch seine Vernunftz maßigtelt überhaupt als insonderheit varch seine moralische Vortreffs

lichteit vor allen andern Religionen auszelchne und baber bie am nehmungswurdigfte unter biefen fei. Deshalb verglich er bie Daupt-lehren bes Chriftenthums mit ben Lehren ber berühmteften heibnifden Philosophen, vornehmlich Plato's, um beren Einstimmung mit einander barguthun. Ebenbarum, fagt' er, muß man bie Phis-Losophie und ben Glauben an die gottsiche Offenbarung mit einander verbinden. Denn die Philosophie tommt auch von Gott und fle vettrat bei ben Beiben bie Stelle ber Offenbarung. Wer baber bie Philosophie verachtet und fich bloß an ben Glauben hab ten will, ber verschmabt bie eine Sabe Bottes um ber anbern willen, und macht es wie ein Menfc, ber einen Beinftod nicht bebant und boch Trauben von ihm lesen will. Darum behauptete auch EL, ber gottliche Logos fei über alle Menfchen ausgegoffen, und bief fet eben ber Grund ber Ginftimmung zwifden ber Phis Tofophie und bem Chriftenthume. Uebrigens war Cl. weniger bemubt, bie Philosophie felbft ju vervollkommnen, als mittels ber felben bas Chriftenthum beit Beiben ju empfehlen; wie er benn auch tein fostematischer Denter mgr. Daber findet man in feinen Schriften (Protrepticus s. exhortatio ad gentes - Paedagogus -Stromateon libb. VIII) teine logische Ordnung, feinen burch Principien bestimmten Bufammenhang, fonbern mehr ein vages Raifonnement, belegt mit vielen Stellen aus griechifchen Philosophen und ben driftlichen Religionsurfunden; weshalb auch fein Sauptweit, welches bie eigentliche Onofe ober bie geheimere Philosophie bes Thriftenthums enthalten follte, nicht mit Unrecht ben Titel στρωμα-Teig' (bunte Deden b. i. Bucher vermischtes Inhasts) fuhrt. Dete ausgegeben find fie zufammen von Spiburg u. Deinfius (Leib. 1616 u. Colln ob. Wittenb, 1688, Fol.) und Potter (Lond. 1715. u. Beneb. 1757. 2 Bbe. Fol.). S. Neander de fidei gnoscosque idea et ea, qua ad se invicem atque ad philosophiam referentur, ratione secondum mentem Clementis Alex. Delbeiberg, 1811. 8. - Petri Hofstede de Groot disp. de Clem. Alex. philosopho christiano s. de vi, quam philosophia graeca, inprimis platonica, habuit ad Clem. Alex. religionis christianae doctorem informandum. Groningen, 1826. 8. - Cleinens von Merandrien 'als Philosoph und Dichter. Von D. F. R. Eptert. 2pg. 1832. 8.

Clemens XIV. f. Sanganetti.

Clerc ob. Clericus (Jean le Clerc) geb. ju Genf 1657, geft. 1736, hat sich bloß als Anhanger von Locke's Empirismus und als Gegner von Banle's Skepticismus in philosophischer Hinsicht, sonst aber auch burch seine ars critica in philosophischer Hinsicht einen Namen erworben. Im Streite mit Banle (begonnen durch Cl's desense die la providence contre les Manicheend,

dont les raisons ont été proposées par Mr. B., dans son det. crit.) zeigt' er sich eben nicht von der vortheilhaftesten Seite, indem er endlich gar so weit ging, seinen Segner des Atheismus zu besschuldigen. S. Joh. Clerici opp. philoss. Amst. 1692 und 1693. Bollständiger 1710 u. 1722. 4 Bde. 4.

Clerfeliet (Claube) ein unmittelbarer Schuler von Cartes und ein guter Erläuterer ber cartefianischen Philosophie. Auch gab er mehre Schriften seines Lehrers nach beffen Tobe heraus. Er selbst

farb 1686. Uebrigens f. Cartes.

Clientel f. Patronat. Clobius (Chfti. Aug. Beinr.) geb. ju Altenburg 1772, feit 1799 außerord. und feit 1811 orb. Prof. b. Philof. zu Leipzig, wo fein Bater (Chfti. Aug.) ebenfalls Prof. mar. Ceine wichtigern philoso= phischen Schriften find : Entwurf ju einer fpftemat, Poetit (ble jugleich allgemeine afthetische Untersuchungen enthalt). Eps. 1804. 2 Thie. 8. - Grundrif ber allgem. Religionslehre. Ebend, 1808, 8. -Bon Gott in der Natur, in der Menschengesch. und im Bewufft-Ebend. 1818 — 22. 2 Thie in 7 Abth. od. Bon. 8. — Stammtafel allet philosophischen Sauptanfichten aus bem Bewufftfein. Lpg. 1821. 2 Bl. in Fol. - Much hat er feit 1815 einige Programme de virtutibus, quas cardinales appellant, und fruber einen philof. Roman (Febor, ber Menfc unter Burgern. Ept. 1805. 2 Thie, 8.) herausgegeben. Seine neuefte Schrift betrifft ben von Sant feftgefesten Unterschied gwifchen bem (teleologischen) Beltbegriffe und bem (rein wiffenschaftlichen) Schulbegriffe von ber Phis losophie, und führt ben Titel: De philosophiae conceptu, quem Kantius cosmicum appellat, a scholastico ad stabiliendam encyclopuediam disciplinarum philosophicarum accuratius separando. Lpj. 1826. 4. — Aeltere Programme handeln de scientia et philosophia (1800); de notione juris gentium a jure naturali accurate distinguendi (1811); de jure naturali in artem redigendo (1817) etc.

Coaction (bon cogere, zwingen) ift 3 mang, welcher rechtmaßig ober unrechtnäßig sein kann, je nachdem er zum Schufe bes
Rechtes bient ober nicht. S. Recht und 3 wang. Der Grundsat ber Rechtelehrer: Coactio non est imputabilis (3 mang ist nicht zurechnungsfählg) will sagen, daß, wer zu einer widerrechtlichen Handlung gezwungen worden, beshalb nicht zur Verantwortung gezogen, vielweniger bestaft werden konne, well dies nur bei freien Handlungen möglich ist. S. Zurechnung. Es kommt aber freisich darauf an, ob der Zwang auch unwiderstehlich oder unn berwindlich war. Denn wer den Zwang von sich abwehren konnte, kann sich nicht damit entschuldigen, daß er gezwungen worben, weil dann seine Rachgiebigkeit gegen den Zwang oder sein sich zwingen Lassen seibst ein Act der Freiheit, mithin der Zwang nur scheindar, vielleicht gar nur vorgespiegelt war. Freilich ist es in der Ersahrung oft schwer zu beurtheilen, ob ein Iwang widerstehe lich oder unwiderstehlich war, da man das Waß der Widerstandsztraft in jedem desondern Falle nicht genau schäften kann. Daher vermindert ein erlittener Iwang stets die Schuld, wenn er sie auch nicht immer aushebt. Denn die Vernunft sagt allerdings, daß man sich zu einer schlechthin dosen That nicht solle zwingen lassen, weil diese Thun selbst doch nicht erzwungen werden kann, wenn man bereit ist, der Pslicht das höchste Opfer, nämlich das Leben, darzubringen. Daher der anderweite Grundsat: Qui potest mori, mon potest cogi (wer sterben kann, kann nicht gezwungen werden). So kann Niemand gezwungen werden, seinen Glauben abzuschwören oder Sott zu lästern, wenn er das Wartyrerthum nicht scheut.

Coalition (von :coalescere, zusammenwachsen) bedeutet. eigentlich eine Bereinbarung ungleichartiger Dinge gu einem Gangen, wie wenn Jemand givel Baumarten burch Ginfepung eines Muges ober eines Pfropfreises von bem einen Baum auf den andern gufams menwachsen lafft. Solche Coalitionen hat es auch in ber philolophilden Belt gegeben. Schon unter ben Griechen und Romern gab es Philosophen, welche einen Auftog baran nahmen, bag bie. philofophirende Bernunft in verfchiebnen Perfonen und Schulen: Spfteme geschaffen hatte, bie einander mehr ober weniger, gang ober theilweife, entgegengefest waren. Darum bemubten fie fich, 2. B. bas platonische Spftem balb mit bem pothagorischen, balb mit bent ariftetelifchen, balb mit bem ftoifchen, balb mit allen gus aleich coalesciren zu laffen ober zu caalisiren - Berfuche, bie auch im Mittelalter und in ber neuern Beit wieberholt worben, aber immer mislungen find, weil jene Spfteme zu betemgen in ihren Drineipien waren. Außer jenen philosophischen Coalitionen hat es auch politische gegeben, besonders in ber neueften Beit, wo bie brobenbe lebermacht Rapoleon's und beffen Streben nach Unis verfalherichaft mehr als einmal Machte verband, Die fonft faft immet wegen entgegengefester Intereffen mit eiferfuchtigen, ja feinbfeligen Bliden fich bewachten und beshalb nicht felten mit einander in Rampf geriethen. Aber auch biefe Coalitionen mislangen wie jenes bis enblich bie immer größer werbenbe Befahr ihnen allen ein gemanfames Intereffe ber Geiberhaltung eingefioft und ben alten Dader befdwichtigt hatte, fo bag nun an bie Stelle ber frubern Goas lition ein wahrhaftes Schute und Trutbundnis zu Stande tam und bas gemeinsame Streben mit flegreichem Erfolge fronte. ber philosophischen Belt aber tann ein folcher Erfolg nicht eintreten, weil ze lacherlich mare, wenn mehre Philosophen ein Schus : und Rrua's encoflovabifch sphilof. Borterb. B. I.

Arusbandnif schließen wollten, um irgend ein nach Universalhers schaft strebendes System zu vernichten. Sie wurden dieß auch nur badurch bewirfen konnen, daß Jeder sein eignes System geltend machte, mithin selbst nach solcher Herrschaft wemigstens indirect strebte.

Coaternitat (von cum, mit, und aeternitas, bie Ewigs teit) tonnte im Deutschen burch Mitewigkeit überseht werben. Man versteht namlich darunter die Annahme, daß zwei (ober anch mehre) Dinge, z. B. die Intelligenz oder Sott und die Materie (nach Anaxagoras und Plato) oder ein gutes und ein boses Wesen (nach Zoroaster und Manes) von Ewigkeit her zugleich mit oder neben einander bestanden hatten — eine Annahme, die stellich nur willkulich ist. S. die angeschhrten Namen. Hat Gotte sich von Ewigkeit her in der von ihm geschaffnen Welt geoffenbart, so hat die Welt auch Coaternität. S. Welt.

Cobivision (von cum, mit, und dividere, eintheilen) ift eine Eintheilung, die mit einer andern ein gemeinschaftliches Sanze hat, aber dasselbe aus einem andern Gesichtspuncte eintheilt; 3. B. wenn die Oreiecke in Ansehung der Winkel in recht : und schlefs winkelige, in Ansehung der Seiten aber in gleich: und ungleichseitige

eingetheilt werben. G. Gintheilung.

Coefficient (von cum, mit, und facere, machen) bebeutet eigentlich einen Mitmacher ober Witwirker. Daher konnte man bis Theilnehmer an einem Berbrechen auch Coefficienten nommen. Man nennt sie aber gewöhnlicher Complicen. S. Complication. Die mathematische Bedeutung jenes Worts gehört nicht hieber.

Coeriftena f. Eriftena.

Coge intrare (nothige bie Auswartigen bereinzutommen) ift ein Grundfat, ber in jeder Beziehung falfch ift, wenn man ibn buchftablich, namlich vom aufern 3mange, verfteht. Denn feine Gefellichaft in ber Beit hat bas Recht, Auswärtige jum Beitritte mu mpingen. Um wenigften aber hat es bie Rirche, auf welche man ben Grunbfat vorzugeweise bezogen hat, burch Diebeuting einer Bibelftelle (Luc. 14, 23). Denn fo wenig ein Gaftgeber bie Leute wirklich zwingen tann und wird, an feinem Saftmale theffs nmehmen, wenn er fie auch bagu noch fo bringend einlaben lafft--von welcher Ginlabung eben jene Stelle handelt - eben fo wenig kann und wird eine Religionegefellschaft Semanden jum Beiteitte zwingen, wenn fie weiß, was Religion ift, und bas urfprungliche Menfchenrecht ber Glaubens ober Gewiffensfreiheit achtet. Sie Sann und wirb alfo nur einlaben, ober nothigen burch Belehrung. und Ermahnung, übrigens aber Jebem überlaffen, feiner Ubbergeum gung und feinem moralifch religiofen Beburfaiffe gu folgen. Bapte fchrieb über jenen berlichtigten Grundfas eine eigne philof. 25banbi. (commentaire philosophique sur ces paroles de l'Evangile: Contrains-les d'entrer) bie aber eben nicht zu feinen beften Schriften gehort; weshald er fich auch nicht bagu betennen wollte.

Cogito, ergo sum — ich bente, also bin ich — war bie Formel, burch welche Cartes bie Ueberzeugung vom eignen Sein ju begrunden ober wenigftens ju betraftigen meinte, obgleich bas eigne Sein für Jeben eben fo unmittelbar gewiß ift, als bas signe Denten, und jene Formel im Grumbe nichts anders ausfagt als: 36 bin ein Dentenber ober ich bin mit ber innern Bes stimmung, welche bas Denten beißt. Das Sein wird alfo babei immer vorausgefest. G. Denten und Sein, auch Cartes. -Das 2B. cogitare selbst leitet Barro von cogere ab (cogitare a cogendo dictum; mens plura in unum cogit, unde deligere pos-Unbre leiten es aber von coagitare ab, welches im Grunde basselbe ist. Denn cogere = coagere, wovon bas verstartende coagitare, wie agitare von agere. Nach bieser Ableitung ware also bas Denten gleichsam ein Berbichten b. b. ein Busammenfaffen bes Mannigtaltigen in bie Ginheit bes Bewufffeins. G. Begriff und Denten.

Cognation (von cognatus ober congenitus, mitgeboren, ober vermandt mit Andern burch Abstammung von benfelben Ettern ) ift Stamm : ober Blutevermanbeschaft in phofischer Bedeutung, in logifcher aber ein foldes Berhaltnif der Begriffe und Urtheile, vermoge beffen fie in einer wefentlichen Begiebung auf einander burch ihre Mentmale ober als Subjecte und Prableate ftehtt. Gine bloff aufallige Bemandtichaft berfelben aber beift Affinitat. C. b. 9B.

Cohafion (von cohaerere, zusammenhangen) ift Busam-menhang, und zwar eigentlich ber Theile eines Körpers, bann aber auch bilblich ber Theile einer Gebantenrethe, Abhandlung ober Rebe. Doch nennt man die lettere Art bes Bufammenhangs lieber Conneritat bbet fcblechtweg Rerns. S. Bufammenbang.

Coincidens (von cum, mit, und incidere, einfallen) ift ein aus ber Mathematit in bie Logit übertragner Ausbrud. Wenn. namlich zwei Linien in berfelben Cone fich gegen einander meigen, fo muffen fie irgend, einmal gufammenfallen ober fich in einem, beiben gemeinsamen Puncte foneiben, wenn fie weiter fortgezogen werben. Und eben bieg beißt ihre Coincideng. Wenn man fichmun alle Begriffe in ber weiten Ebne bes Berftanbes als Puncte: vorstellt, und zwar die Sattungsbegriffe als obere, die Artbegriffe als untere, fo fann mon fich auch ben togifchen, Bufammenhang, awischen ihnen ale eine Linie vorftellen, welche jene Puncte verbinbet, namlich fo:



Die 3 Puncte A find hier die Gattungsbegriffe, die 6 Puncte B aber die unter benselben enthaltenen Artbegriffe. Die Linien, welche biese mit jenen verbinden, treffen also allemal in A zusammen und wurden sich hier schneiben, wenn sie weiter sortgezogen wurden. Man kann daher mit Recht sagen, der Gattungsbegriff sei der Logische Coincidenzpunct für alle unter ihm stehenden Artbegriffe. Uebrigens vergl. Geschlechtsbegriffe.

Colibat (von coelebs ober caelebs - benn bas lateinische 2B. wird wie coelum ober caelum, ber himmel, wovon es Einige ableiten, auf boppelte Beife gefchrieben - ber nicht in ber Che, und fo gleichfam im himmel lebt) ift Chelofigteit. Diefe tann entweder freiwillig ober erzwungen fein, und letteres entweder burch phofische ober butch politisch etirchliche Grande, welche wieber mit moralifchen und religiofen Motiven gufammenhangen sonnen. Schon im Alterthume anb es Philosophen, welche bie Chelofigfelt bem ebelichen Stande vorzogen, wie bie Epitareer, Die es jeboch meift aus Rudficht auf Unnehmlichkeit bes Lebens ober aus Genen vor ben Seffeln ber Che, gleich anbern Sageftolgen, thater. Unter ben driftlichen Moraliften nahm aber bath ber Gebante Aberhand, ben auch ichon manche Reuplatonifer, fo wie manche weit fruben Religionssecten im Driente hatten, bag ber Beifchlaf eine untenfche Sandlung fei, beren fich berjenige enthalten muffe, welcher nach boberer Bolltommenheit ftrebe; und man berief fich babei auch auf das Beispiel Sefu und feiner Schuler, bie meift unverheirathet blieben, weil ihr manbernbes Apostelamt tein hausliches Firiren ge-Daber entsprang ferner bei Gebante, bag Chelbfigfeit etwas Berbienstliches fei, und bag infonderheit Geiftliche außer ber Che leben mufften, bis endtich ber Colibat ber Beiftlichkeit, ber anfange nur freiwillig war und nach und nach Sitte wurde, im 11. Jahrh. burd Papft Gregor VII. eine Bredliche 3mangeofficht wurde; wobei jedoch biefer herrichfuchtige (bem Umgange mit Beis bern übrigens nicht abgeneigte) Papft mehr politischen als moralische religiofen Motiven folgte. Denn er wollte baburch bie Geiftlichen von ber burgerlichen Gefellschaft lobreifen und feiner alleinigen Bertschaft unterwerfen, um fie als Bertzeuge feiner Dacht felbft gegen die Fürsten zu brauchen. Die Philosophie fann aber ber Colibat nur bann fur Pflicht halten, wenn Jemand nicht im Stande

tff, eine Kamitle zu erhatten. Außerdem ift es vielmehr (bie phys Affchen Bebingungen vorausgefest) Pflicht, in bie Che ju treten, obwohl auch feine Bwangspflicht, fonbern eine folche, bie man bem Gewiffen eines Jeben anheimftellen muß. Die Rirche verwickelt fich aber noch überbieß in einen offenbaren Widerfpruch mit fich felbft, wenn fie bie Che auf ber einen Seite fur ein Sacrament, alfo für etwas Beiliges erklatt, und boch auf ber anbern Seite biefes Sacrament ben Seiftlichen als etwas ihrer Burbe und ihrem Berufe Unanftanbiges, mithin Unbeiliges, verbietet. Der Staat Connte und follte baber diefes Berbot ohne Beiteres aufheben. Ues brigens vergl. Che, auch Trefurt's Schrift: Der Colibat, aus Dem Gefichtspuncte ber Moral, bes Rechts und ber Dolltie betrachtet. Beibelb, 1826, 8. - Die Ginführung ber erzwungenen Chelofigfeit bei ben chriftlichen Geiftlichen, Bon Joh. Ant. und Auguftin Theiner. Altenburg, 1828. 8. - Reuerlich haben fowol in Baben als in Schleffen einfichtsvolle und mohlgefinnte Katholiten felbft auf Abschaffung bes geiftlichen Collbats bei ihren Regierungen angetragen. (G. Dentichrift fur bie Aufhebung bes ben tatholifchen Geiftlichen vorgeschriebnen Colibats. Dit brei Actenftuden, Freiburg im Breisgau, 1828. 8. und Beleuchtung ber Dentiche. ic. Seibelb. u. 2pg. 1828. 8.). Diefe Regierungen find gwar protestantisch und fcheinen baber Bebenten gu tragen, fich in jene Angelegenheit ber Tatholifchen Rirche gu mifchen. Allein ein ungerechtes Berbot bet Rirche, welches noch überdieß ein offenbarer Gingriff in bas naturliche Recht jebes Staatsburgers ift, fur null und nichtig ju ertiaren, bagu ift jebe Regierung innerhalb ihres Staategebictes berechtigt. Und weiter ift nichts nothig als eine folche Erklarung, verbunden mit Gewährung bes burgerlichen Schubes fur jeden katholifchen Geiftlichen, ber in die Ehe treten will. Die fatholifche Dierarchie befame baburch freitich einen tobtlichen Streich. Aber bas ware ja eben bas größte Glud fur bie Menschheit. Bergl, bie Schrift: Der Colibat ber fathol. Geiftlichkeit, ein ungerechtes, unfittliches, unchriftliches u. unburgerliches Inftitut zc. Epg. 1829. 12. Bom Berf, biefes B. B. Auch in Deff, gefamm. Schriften, B. 2. Nt. 24.

Collard und Collardiften f. Roper Collard und Doctrin a. E.

Collateral (von cum, mit, und latus, die Seite) was von der Seite mit einem Andern in Berbindung steht. Dieser Ausdruck wird vornehmlich in Bezug auf das Verhaltniß der Verwandtschaft durch Abstammung gebraucht. Collateralen heißen daher die Seitenverwandten oder diesenigen, welche von Bruder oder Schwester abstammen. Sie bilden die Collaterallinien (Seiten: oder Nebenlinien in den Stammtasein) und stehen in Ansehung

ber Ethichaft mit Racht benjenigen nach, weiche in geraben Einie von Jemanden abstammen und baber beffen Defcenbenten genannt werben.

Collation (von conferze, gusammentragen, baber collatus, aufammengetragen) bat außer andern nicht bieber geborigen Bebeutungen auch die logische ber Bergleichung, weil Dinge, die mit einander verglichen werben follen, conferirt b. b. gufammen aber gegen einander gehalten werben muffen, um ihre Gleichheit ober Ungleichheit zu erkennen. Jenes Wort hat alfo bann einerlei Bebeutung mit Comparation. G. b. 28. Mit Conferens bat es zwar einerlei Abstammung; letteres aber bat bie Rebenbebeutung, daß es eine Berfammlung anzeigt, in welcher mehre Perfonen ibre Meinungen, Abfichten oder Rathichlage gegen einander halten und abwagen, um bas Befte ober Thunlichfte auszumitteln. Es finbet also in ber Conferenz allemal auch eine logische Collation ftatt; und je grundlicher biefe ift, besto beilfamer wird auch bas Ergebniß von jener fein. Es kann baber gar nicht schaben, wenn bie herren Conferengrathe ober Conferengminifter auch ein wenig Logit lernen.

Collectaneen (von colligere, sammeln) sind schriftliche Sammlungen, die nach Inhalt, Form und Zwed sehr verschieden sein können. Daher giebt es auch philosophischen, aus den Schriften oder Sammlungen von allerlei Philosophemen, aus den Schriften der Philosophen oder auch aus mündlicher Ueberlieferung gezogen, dergleichen die Eklogen von Stobaus und die unter Plutarch's Schriften besindliche, aber schwerlich echte, Sammlung von Philosophemen (de placitis philosophorum) sind. Solche Collectaneen können für die Geschichte der Philosophie Werth haben, wenn die Schriften, aus welchen sie gemacht worden, verloren sind. Für die Wissenschaft selbst aber sind sie von geringem Belange. Auch dentet es schon auf Verfall der Philosophie, wenn es Node wird, fremde Philosopheme zu sammeln, statt eigne hervorzubringen oder selbst

gu philosophiren.

Collection (von bemf.) bedeutet eigentlich auch eine Sammlung. Weil aber colligere nicht bloß sammeln, sondern auch schließen bedeutet, indem man beim Schließen mehre Urtheile zusammenfasst: so versteht man unter jenem Ausbrucke zuweilen auch einen Schlus. S. d. 283.

Collectiv und biftributiv (von colligere, zusemmennehemen, und distribuere, vertheilen) werben einander entgegengeset, wenn man einen Begriff einmal in allgemeiner Beziehung, bas andremal aber in besondrer Beziehung nimmt. Daraus konnen oft fallche Berknupfungen der Begriffe und Urtheile, mithin auch Fehleschluffe entstehn. So kann man nicht sagen, das alle und jede

Serthamer (bistributiv genommen) unvermeidlich seien, weil se sich durch ausmerksames Beobachten, sorgkätiges Nachdenken und wiederholtes Prüsen vermeiden lassen; od es gleich wahr ist, daß der Irrthum überhaupt (rollectiv genommen) für die Menschen als Wesen von beschräfter Seisteskraft unvermeidlich, mithin das Irren etwas Menschliches und darum auch Verzeihliches sei. — Collectiv Wörter sind solche, die eine Mehrheit von Dingen bezeichnen, wie Baum, Haus, Pserd, Mensch. Man nennt sie daher auch Sammel oder Sammwörter, und sest ihnen die Eigenwörter (nomina propria) entgegen, welche Einzeldinge bezeichnen, wie Cajus, Titius. Iene bezeichnen also lauter Begriffe. S. d. W. Wenn Urtheile distributiv genannt werden, so verssteht man darunter solche, in welchen ein Prädicat gleichmäßig unter eine Mehrheit von Subjecten vertheilt wird: Sowohl Aals Bist C. Werden aber mehre Prädicate auf ein und dasselbe Subject zugleich bezogen — Aist B und C — so heist das Urtheil collectiv. Doch ist dieser Unterschied von keiner Bedeutung. S. Urtheil.

Collegia ober Collegien (von collega, ber Mitgefanbte, Amtegenoffe) bebeutet eigentlich Genoffenschaften in Bezug auf gewiffe Memter ober Berrichtungen; fonderbarer Beife ift aber biefes Wort auch auf Gebaube, in welchen fich folche Genoffenschaften verfammeln und bie Berrichtungen, welche fie bafelbft treiben, über getragen worben. Darum nennt man jest auch Borlefungen aber eine Biffenfchaft Collegien. Wenn aber folche Collegien die Philosophie zum Gegenstande haben, so durfen fie nicht wirt liche Bortefungen aus vollig ausgearbeiteten Deften fein, auch nicht etwa Reben, bie man bem Gebachtnif anvertraut hatte; fonbern fie muffen vielmehr bie Form einer gemeinschaftlichen Untersuchung haben, fo bag ber Lehrer eben bas erft in fich ju produciren fcheint, was die Buhorer, durch ihn angeregt, in fich reproduciren follen. Dann wird es auch nicht nothig fein, fich gerade ber tatecheti= fchen Methode (f. Katechetit) ju bedienen, ba diefe jum Bortrage ganger Wiffenschaften nicht tauglich ift. - Wenn aber von collegialifden Berathungen, Berhandlungen, Befchluffen, Ent fcheidungen zc. die Rede ift: fo meint man allemal folche, die in einer Amtsgenoffenschaft ftattfinden. Die Dehrheit der Stimmen entscheibet bann gewöhnlich, wenn die Glieber bes Collegiums nicht berfelben Deinung find. Bo Giner allein entscheibet und die Uebris gen nur eine berathende Stimme haben, ift zwar bie Berathung collegialifch, aber nicht bie Entfcheibung.

Collegialfyftem (vom vorigen) nennt man basjenige kirchenrechtliche Spitem, welches die Rirche und den Staat als zwei einander bloß beigeordnete Gesellschaften betrachtet, deren jede von der andern vollig unabhangig ift. Da aber die Rirche als eine sichtbare, in Maum und Beit bestehende, Gesellschaft, wie jede andre, des Schubes vin Seiten des Staats bedarf: so muß sie sich auch in rechtlicher Dinfist dem Staate unterordnen, wenn nicht fortwahrender Zwiespalt zwischen der geistlichen und der weltlichen Macht entstehen soll. Die Rirche steht daher auch, wie jede andre Gesellschaft im Staate, unter der Oberaussicht des Staatsoberhauptes, das sich aber darum nicht in eigentliche Rirchensachen mischen darf, sondern es der Kirche überlassen muß, wie sie ihren eigenthumlichen Zwed erreichen will. S. Kirche und Staat. In politischer hinsicht versteht man unter dem Collegialspstem der Staatsdehörden, vermöge der sie ihre Amtsgeschäfte collegialisch behandeln, als Gegensah vom Bureaustatismus.

Collins (Anton) geb. zu Hefton 1676, gest. 1729, ging aus Lode's (bessen Mundel er war) Schule hervor und zeigte sich als einen sehr freien Denker, besonders im Kampse mit Clarke, bessen seinen sehr freien Denker, besonders im Kampse mit Clarke, bessen Summaterialität derseichen er in solgender Schrift angriff: Letter of the learned Mr. H. Dodwell containing some remarks on a pretended demonstration of the immateriality and naturale immortality of the soul in Mr. Clarke's answer to his late epistolary discourse. London, 1708. 8. — Er schrieb auch einem Discourse of free-thinking (Lond. 1713. 8.) welchen man den Katechismus der Deissen genannt hat. Bergl. Clarke und Lindal.

Collision (von collidere, jusammenstoßen) ift überhaupt Bufammenftofung. Beil nun Rorper, welche in ihrer Bemes gung zusammenftogen, fich gegenseitig bemmen, auch wohl beschabte gen ober gar gerftoren: fo hat man jenen Ausbruck auch auf pers fonliche und maralische Berhaltniffe in ber Menschenwelt übergetras gen. Man fagt g. B., daß zwei Menfchen collibiren ober ihre Intereffen in Collifion gerathen, wenn fie nach benfelben Gegenftanben ftreben und fich babei gegenfeitig Abbruch thun. Go collibiren auch häufig bie Interessen ber Staaten mit einander; und wenn die Collision nicht in ber Gute burch biplomatische Berhandlungen ausgeglichen werben tann, fo entfteht Krieg. Weit wichtiger aber als diefe Collifion ber Intereffen (b. h. ber Wiberftreit ber gegenseitigen Bortheile) ift bie Collision ber Rechte und ber Pflichten. Es collibiren namlich Rechte, wenn bas Recht bes Einen bas bes Anbern gang ober jum Theil aufhebt. Cajus hat 3. B. eine Uhr gekauft; Titius aber behauptet, die Uhr fei ihm geftohlen worden, und fobert fie baber gurud. hier collibirt bas burch ben Rauf, ber gang ehelich (bona fide) gefchehen fein kann, erworbne Recht bes Cajus mit bem frubern Gigenthumsrechte bes

Diefes geht aber jenem vor, well Eleius fein Recht an der Uhr nicht burch Entwendung berfelben verfieren, Chius alfe eigentlich bie Uhr gar nicht taufen fonnte, wenn er Renntnif von Der Enfroendung gehabt batte. Daf aber Cajus gar tein Recht in Bejug auf die Uhr erworben, mithin auch gar feine Collifion ber Rechte ftattgefunden, tann man nicht behaupten. Denn fo lange fich Cajus durch ben Rauf im Befibe ber Uhr befand, durfte fie ihm Riemand entwenden, felbft ber frubere Eigenthumer nicht; fonbern diefer muffte, bevor er fie guruderhiett, fein fruberes Recht barthun; und hatte Cajus ble Uhr, mahrend er in beren Beffit war, repariren laffen, fo mufft' ihm Titlus auch die Reparatuv toften erfeten. Mus folden Collifionen tonnen oft fehr verwickelts Rechtsverhaltniffe und fchwer gu entscheibenbe Rechtsftreite entftehn. Doch verwidelter und fcmieriger find oft die Falle bei Collifion ber Pflichten. Darum bat fich auch bie Cafuiftit (f. b. 28.) vorzüglich auf folche Falle geworfen. Es collibiren namlich Pflich ten, wenn ein Danblungefall fo jufammengefest ift, bag ein bom pettes Pflichtgebot zwar auf ihn beziehbar, aber unter ben gegebnen Umftanden nicht in jeber Beziehung erfullbar ift. Um bier nichs gu weitfaufig ju werben, wollen wir brei hauptarten von Pflicht collifion unterfcheiben, unter welche fich alle galle leicht werben brim gen laffen.

1. Es collibirt eine Selbpflicht mit einer Anberpflicht. Cajus hat bie Pflicht, bas Leben jebes andern Menfchen gu ichonen, wird aber von Titius angegriffen, bat alfo nun auch bie Pflicht, fich zu vertheibigen. Sier geht bei fonft gleichen Umftanben (ceteris paribus) bie Selbpflicht ber Underpflicht vor; was auch ber be-Fannte Ausspruch: "Jeber ift fich felbft ber Rachfte," fagen will, ber nur nicht im Sinne bes Egoismus, fonbern fo wie bier gu Denn Cajus wurde, wenn er fich gebulbig tobten ließe, aar teine Pflicht, mithin auch feine Unberpflicht mehr erfullen Bonnen; er wurde alfo, wenn er hier bie Pflicht gegen fich felbft aufg be, auch bie Bebingung aufheben, unter welcher er allein feine Pflichten gegen Anbre erfullen tann. Er foll fich alfo vertheibigen, und mag Dabel bes Begners mohl fchonen, wenn es ohne Gefahr bes eignen Lebens gefchehen tann; wo nicht, fo mag er ihn ohne alle Berfchulbung nieberftofen, weil der Gegner felbft fich in Die Lage gefet hat, bag feiner nicht gefchont werben tonnte. beruht eben bas, mas man unverfculbete Gelbhulfe (inculpata tutela) nennt, bie aber allerbings mit moglichfter Dafigung (cum moderamine) auszuüben. Denn jede Pflicht foll auch im Colliftonsfalle fo weit erfullt werben, als es unter ben gegebnen Umftanben nur immer möglich ift - eine Regel, bie

auch fur bie übrigen Salle gilt.

N ,

2. Es colibet eine Pflicht ber Gerechtigkeit (eine fog. volltommne) mit einer Pflicht ber Gutigkeit (einet fog. um volltommne). mit einer Pflicht ber Gutigkeit (einet fog. um volltommnen). Cajus foll heute eine Senund, umb bittet um ein Darlehn von 100 Abaler, um sich aus einer großen Berlogenheit zu ziehn. Boransgescht nun, daß Cajus nicht im Stande ist, beibe Ansprüche zu befriedigen: so geht die Bezahlung der Schuld vor, weil man nicht auf Unkosten der Gerechtigkeit gegen Andre glitig sein, nicht, wie der sog, heilige Erispin, das Leder stehlen soll, aum den Armen Schuhe davon zu machen. Dennoch wird Cajus auch bier verpflichtet sein, dem Freunde zu dienen, soweit es mogelich ift, z. B. durch Empfehlung an einen Bermögendern, durch

Burgichaft, wenn es feine Umftanbe gestatten u. f. w.

3. Es collibirt eine Pflicht gegen bas Bange mit einer Pflicht gegen ben Theil. Cajus ift Golbat, alfo jum Rriegebienfte gegen ben Staat verpflichtet; bie Pflichten gegen feine Kamilie fteben baben im Collifionsfalle bei fonft gleichen Umftanben nach, weil bie Familie nur ein Theil des Staats und deren Wohl durch bas Staatswohl bebingt ift. Denn wenn ber Feind ungehemmet in's Land bringt, tonnen einzele Kamilien gang minirt, wo nicht gar pernichtet werben. Rach berfelben Regel wirb auch ein fchabhaftes. bem gangen Rorper gefährliches, Glieb von biefem abgetrennt, ob es gleich, wenn bas Blieb erhalten werben tonnte, abenfomohl Pflicht mare, biefes ju erhalten, als ben gangen Rorper. Darum hat man auch bei Wohlthaten, Dienftleiftungen ober Gefälligfeiten, auf welche mehre Personen, benen man an und fur fich gleich verpflichtet ift, Anspruch machen, barauf ju febn, burch weiche Der fon fich die Wohlthat zc. am weiteften verbreiten werde, weil man auf diese Art einer Mehrheit bient, von welcher ber Einzele immer mar ein Theil ift. - Die Entscheibung bes Collifions falles befteht alfo jebesmal barin, bag man bestimmt, was eben jest, an diesem Drie und in Bejug auf diese Umftanbe, Pflicht ', fei. Man kann bemnach mohl fagen, bag in jebem Golliftonsfalle mur Eine Pflicht fei; aber beshalb barf man boch nicht fagen, bag alle Pflichteollifion nur scheinbar fei. Denn bie Pflichten, welche collibiren, finden wirflich ftatt, nur bag fie nicht jugleich in ihrem gangen Umfange erfüllt werben tonnen. Ebendarum foll men fie wenigstens jum Theil erfullen, wenn und foweit es moglich ift. Es tann aber freilich auch bloß icheinbare Pflichtcollifionen geben, namild wenn ble eine Pflicht felbft nur eine fcheinbare, willeurlich angenommene ober auferlegte ift. Go war es nur eine fcheinbare Collifion, als in ber jubifchen Cafuiftit gefragt murbe, ob man am Cabbath einen in ben Brunnen gefallenen Dofen bes Rachbars berausziehen folle. Denn bas Pflichtgebot ber absolnten Rube

ann Sabbath, fo bag man Riemanben bienen bilefe, ift gan tiln wahrhaftes Pflichtgebet. Eben so bie aus ben Monchegellibben bervorgehenden Pflichten. Wenn biefe baber mit allgemeinen Mem-schenpflichten collibiren, so ift es auch nur eine scheinbare Collifion, welche aber eben beweift, bag jene Pflichten gar teine find. Und ebendaraus ergiebt fich wieder die allgemeine Regel, daß man fich ja teine Pflichten willthrlich auflegen ober ben Umfang feines Pfliche gebiets beliebig erweitern, auch nicht jugeben folle, baf bief von Anbern burch angemaßte Autorität gefchehe, weil man fich bas burch in Pflichtcollisionen verwickelt, die, wenn fie auch wur scheinbar find, boch das Gewissen sehr beangftigen und uns in einen so peinlichen Bustand versepen tounen, daß wir darüber ans-Ende auch die mabrhaften Pflichten gegen uns und Anbre uner fallt laffen. Bergt Dan. Boëthii diss. de collisione officiorum mecessitatis et conscientiae [i. e. perfectorum et imperfectorum]. Upfal, 1787. 8. - 3. G. Dfannenberg über moralifche Collifionen. In ber Deut. Monatsiche. 1794. B. 2. G. 261 ff.-Schaller's Berfuch einer einfachen Beftimmung ber Principien, nach welchen in der Moral Collisionsfalle entschieben werben muffen. Im Sallischen Journ, für Prediger, 1808. Bb. 54. St. 1. Dr. 2. **©.** 36 ff.

Colloquien (von colloqui, mit Jemanden fprechen) find Gefprache, die bald jur blofen Unterhaltung, bald jur Belehrung, bald jur Prafung, bald auch bloß des Streitens wegen gehalten werden. Bergl. Conversation, Dialog, Disputation und

Eramination.

Collusion ist etwas ganz andres als Collision (f. d. Md.) obwohl diese aus jener entspringen kann. Eine Collusion (von colludere, mit Jemanden spielen, danu sich verabreden) ist nämlich eine betrügliche Beradredung mit Jemanden, um dadurch einen zweich zu erreichen, den man auf dem geraden Wege nicht erreichen würde. Solche Collusionen sinden oft zwischen Sachwelturn, Aldgern und Bestagten, auch zwischen Spielenten statt, die gern geschieden sein wollen, aber auf dem rein gesehlichen Wege die Scheidung nicht erlangen würden. Da werden denn spielich alle gert geschieden mit Interessen, Rechte mit Rechten, Pflichten mit Pflichten, oder auch aus scheide Dinge mit und unter einander, wirklich oder auch nur scheinder collidiren. Aber ebendeswegen ist eine soche Collusion schon von Rechts wegen und noch mehr um des Gewissen willen umerlaubt.

Colonien (von colere, namlich terram, die Erbe bepflans zen ober bebauen - baber colonus, ein Bepflanzer ober Bebaner, und auch im Deutschen ein Colonift) find Lander ober Derten, wo fich fremde Antommlinge niebergelaffen ober angestebett haben, um

The zu bebauen und zu bepflangen. Darum neunt man bie Colemien auch Anfiebelungen und Pflangftabte, und bie Colomiften fothft Anfiebler und Pflanger. Gind Dieg bloge Private teute, fo konnen fie auf diese Art, wenn fie gablreich genug und fich ju erhalten im Stanbe find, fogleich einen Staat bilben, bet unabhangig von anbern, wenn auch noch nicht groß und machtig, tft. Sind es aber von einem Staate ausgefandte Burger ober Unterthanen (auch wohl jum Theil beportirte Berbrecher) und wird baber bie Colonie von jenem Staate begrundet, erhalten und ge fchapt: fo ift fie nur ein Unbangfel beffelben, ober ein Lochter-Raat (civitas filialis) ber von bem Rutterstaate (civitas maternalis, metropolis) abhangig ift, wie unmundige Rinder von ihren Ettern. Das Gebiet ber Colonie fann entweber als ein noch unbewohntes ober muftes Land, mithin als eine herrenlofe Sache, guerft in Befig genommen ober von bem bisherigen Befiger burch Bertrag erworben werben; wiewohl es auch haufig burch bas blofe Schwert geschieht, mas aber allemal unrecht ift, wenn nicht etwa Der andre Theil burch Gewaltthatigeeiten jum Rampfe aufgefobert hat und nun befiegt worben. G. Eroberung, Wenn eine Cotonie ober ein Colonialftaat burch einen anbern Staat begrunbet worben: fo empfangt er naturlich von bemfelben feine erften Ginrichtungen und Gefete, und es entsteht baraus nothwendig ein nach ben Umftanben balb firengeres balb milberes Abhangigfeitsverhaltnif. Die aber barf bief fo bruckend werben, bag bie Colonie als ein blofes Mittel fur bie eigennüpigen 3wede bes Mutterstaats beham beit und baber bas Bobl ber Colonisten bem Boble biefes Staats aufgeopfert murbe. Denn ein foldes Colonialfpftem mare eben fo fehr wiber die Gerechtigfeit, welche jedem Denfchen ale Perfon Rechte giebt, mithin Undern auch Pflichten gegen ibn auflegt, als wiber Billigfeit und Ringheit. Der Mutterftaat wirb vielmebr bie Colonie nach ben jedesmaligen Umftanden möglichft, tiberal zu behandeln und enblich, wenn die Colonie fo blubend und machtig geworben, bag fie nun einen felbftanbigen Staat bilben tann, feiner vormunbichaftlichen Dbergewalt ju entlaffen haben. Denn es liegt im Naturgefete, bag bas Unmunbige nach unb nach munbig werbe, und bag Rinber nach erlangter Dunbigfeit ein fetbstanbiges Dafein und ein eignes Dauswefen erftreben. aber ber Ratur gemaß ift, bem foll ber Denich nicht wiberftreben. Much fchabet er fich felbft baburch am meiften. Denn es gefchieht am Ende boch, mas bie Natur will, nur auf eine gewaltfamere und fur beibe Theile nachtheiligere Beise. Wird bie Colonie vom Mutterftaate freiwillig entlaffen, fo tonnen alle Bande ber naturlichen Unbanglichkeit fortbestehn und bie gegenseitigen Bortbeile frambichaftlich bestimmt und ausgeglichen werben. Reift fie fich

aber mit Gewalt tos - was nie auf bie Daner verhindent iverben tann - fo wendet ber neue, aus ber Colonie bervorgegangne, Staat gewöhnlich alle Bortheile ben Fremben ju, bie ihm vielleicht ummittelbar ober mittelbar gur Erlangung ber Gelbftanbigtoit bee hulflich waren, und ber Mutterstaat geht leer aus. Damm hat England neuerlich mit Recht eine liberalere Cotontalpolitit angenommen; benn es fieht vorans, baf es auch feine Colonien einst vertieren wirb, und bereitet baber biefe Trennung vor, bamit fie teinem Theile schmerzlich werbe. In ben Rampf zwifchen Gotonie und Mutterftaat hat Niemand bas Recht fich zu mischen. Wenn aber bie Colonie wirklich ihre Unabhangigfeit errungen bat, alfo factifch ein felbftanbiger Staat geworben: fo fteht es jebem embern Staate frei, das Factifche als rechtlich anguertennen, ob auch ber Mutterftaat es noch nicht anerkannt bat; Denn anbes Staaten haben beine Berbindlichfett, bem Bertehre mit einem neuen Staate und ben Bortheilen, bie er bietet, ju entfageng fo wie fie auch tein: Recht haben, banach ju fragen, wie ber neue Staat ju feiner Gelbftanbigfeit gelangt fei. Diefe Frage geht nur ben Dute terftaat, nicht ben Frembling an. Gobald alfo eine Estonie als ein neuer felbstanbiger Staat baftebt und fich geltenb macht, ift Die Frage nach feinem Ursprunge nur noch von historischen In-Bereffe.

Colonifation (von bem vorigen) ift bie Unlegung von Cotonien. Die Befugnif baju, ober but Colonifationerecht, hab Jebermann, Privatperfon ober Staat, fobalb es nur chme Berlegung eines fremben Rechts gefcheben tunn. S. Colonie. Ueber Die Defte: Ant biefes Recht ausguthen, ober bie Colonifations= matho be; wifft fich im Allgemeinen michte beftimmen, weil aubei auf bie ju tolbniffrenden Denfchen (ob freie Leute, gute und fleißige Dems faben , Willerbanter , Banbwertet , Rrieger , Berbrecher sc. ) mib Bagenbett ober Lander (ob firft ober groß, warm ober talt, Infel ober Binners land, fcon bebaut ober wlifte, gefund ober ungefund ic.) alles ausenmut. Ariftotelua: batte eine Anweifung jur. Anlegung von Colonien fur Alexander ben: Gr. in ben von biefem eroberten ganbern gefchries benry fier iftriaber leiber verloven gegangen. Ein meues Wert bet Art, von einem fachtundigen Manne mit hinficht auf die Lacolieften (3. 28. in Africa ober America) entworfen, tofiebe fabr verbienftlich fein. Gate Materialien bagu enthalten Ernft Braun's 3been aber bie: Austranberung nach America. Gott. 1827. 84:

:. Cabonna f. Aegibius C.

Enlaratur f. ben folg. Art, am Enbe.

Codorit (von color, die Farbe) ift die Aut der Farbung eines Gegenstandes ber Natur ober ber Runft. Go fagt man von einem manschlichen Antlig, es habe eine ficones Colorit, wenn in

Bilborn auf alles ibergetragen worben, mas bon auferorbentlicher Brofe ober Starte ift. Go bief bas von Dapoleon gefchaffene Ralferreich ein coloffales Reich, bas aber mit bem vorbin erwahns ten Coloffe bes: Chares gleiches Schickfal hatte; benn biefer fturgte nach 56 Jahren burch ein Erbbeben gusammen, warb nie wieder aufgerichtet und endlich (im 7. Jahrh. nach Chr.) von ben Garagenen in Stude gerichlagen; jenes Reich aber ging noch fcmeller unter, indem es noch por dem Tobe feines Schapfers von feinen Keinben gerftudelt wurde. - Manche unterscheiben noch bas Cotoffale wom Bigantifchen, welches immer als übergroß und unformlich erfcheine, mabrent jenes, in ber rechten Entfernung gefebn, fich in naturticher Große zeige. Allein biefer Unterfchieb ift wohl nur ertunftelt, Denn auch bas Gigantifche erfcheint in nathricher Große, wenn es aus ber rechten Entfernung gefebn wirb; and das baffelbe als unformlich erfcheine, ift um fo willturlicher amaenommen, ba es auch Riefen ober gigantifche Korper von burchgangigem Chenmage und fogar von fchoner Form geben; tann. Coloffal und gigantisch sind daher wohl nur zwei verschiedne Ausbrude für biefelbe Sache. Im Deutschen tounte man bafür viefenhaft fagen; und wenn bas Riefenhafte bas gewöhnliche Das in hohem Grade überftiege und babei eine gewiffe Umformtichkeit seigte, fo fonnte man es auch bas lingeheure nennen.

Combination (von combinare, amei Dinge [bina] mit einamber verbinben) ift überhaupt Berbindung. In: ber Bogit versteht man barunter vorzüglich bie Berbinbung ber Gebanten icher Pertmale gu Begriffen, ber Begriffe ju Urthellen, ber Urtheile gu Schluffen, ber einzelen Schluffe gu Schluffreihen, überhaupt aller Gebanten ju einem fpftematifchen Sangen). Das regelmäßige Berfahren babei fann man babet auch bie combinatorifche, ober Combinationsmethode nennen. Die bohere Combination aber, burch welche neue Wahrheiten gefunden werben, ift mehr Sache Des Genies. Die mathematische Combinationslehre ober combinates wifche Analytit, welche Dinbenburg vorzüglich ausgebilbet bat, gehört nicht hieher. Doch haben fie auch Philosophen auf ibre Biffenschaft angewandt, und Leibnis infonderheit, im beffen Monf Ach Dathematif und Philosophie gleichsam getheilt botten, machte bereits Berfuche, burch Combination allgemeiner Beichen fir Beariffe aller Art bie Wiffenschaften au erweitern - Berfuche, bie bis fest wenigkens noch zu Einen bedeutenden Refultaten geführt

Mben. G. Dathematit.

Comenius (30h. Amas) geb. 1592 im Dorfe Comma bei Prenpro in Mahren und geft. 1671 in Amsterdam, ein schweimer sifcher Philasoph, ber in Bohme's und Fludd's Fustapfen trat und insonhenbeit aus ben Urbunden bes A. A. eine mo saische

Philosophie ableiten wollte, um bie Raturwiffenschaft mittels ber Offenbarung zu verbessern. In seiner Synopsis physices ad lumen divinum reformatae (Lpz. 1633. 8.) nimmt er 3 Princh pien ber Dinge an, eine körperliche Substanz — Materie; eine feine, in fich lebenbige, unfichtbare und unempfindbare Subftang -Geift; und eine mittelbare, welche die Materie burchbringt, jur Aufnahme bes Geiftes vorbereitet, und fie baburch formt — Licht, welches er ebenbarum auch eine plastische Substanz nennt. Daß er übrigens ein gutmuthiger Mensch war, beweisen die philanthropifchen Ibeen in f. Panegerfie ober allg. Betrachtung über bie Berbefferung ber menfchlichen Dinge an bas Menschengeschlecht zc. Salle, 1702. Auszug in Kraufe's Tageblatt des Menfchheits lebens. 1811. 4. St. 18 ff.

Commensurabel (von cum, mit, unb mensura, bas Dag) ist, was ein solches Verhaltnis zu einem andern hat, daß es entweder durcheinander oder boch mit einem gemeinsamen Mase gemessen werden kann, wie 2 und 4, 3 und 5, zwei Dreiecke, ein Dreieck und ein Biered. Das Gegentheil heißt incommenfurabel, wie Biered und Rreis. Diefe aus ber Mathematit entlehnten Ausbrude laffen fich auch auf philosophische Gegenstande anwenden, indem man 3. B. fagen tann, alles Sinnliche fei fur ben Berftanb com= mensurabel, weil er es nach feinen Begriffen Schaben tann, hingegen Das Sinnliche und bas Ueberfinnliche feien incommensurabel, weil bie Begriffe, die für jenes paffen, auf biefes nicht anwendbar find, wenigstens nicht fo, daß daraus eine wirkliche Erkenntniß hervor-

ginge. Bergl, meffen.

Commentar (commentarius - von mens, Berftand, Gemuth - baber commentari, nachbenten, betrachten, überlegen) ift eigentlich ein Buch, in welches allerhand Gebanken und Bemer= Fungen eingetragen werben, ein Dent = ober Gebachtniffbuch, Memorandum - book, wie es bie Englander nennen; bann ein Buch, welches jur Auslegung ober Ertlarung eines andern bient. Darum heißt commentiren bald fo viel als abhandeln (weshalb auch Abhandlungen Commentationen genannt werben) balb aber fo viel als auslegen ober erflaren. Lettere Bebeutung ift bie gewöhnlichere. Auch in ber Philosophie ift bas Commentiren in biefer Bebeutung fehr haufig gewefen. Man hat in altern und neuern Beiten über bie Schriften fast aller berühmten Philosophen (Plato, Ariftoteles, Leibnig, Rant u. 2.) eine Denge von Commentaren geschrieben, bie bas Berftanbniß berfelben balb erleichs terten balb erichwerten, indem bie Commentatoren folder Schrife ten oft felbft unter einander fehr uneinig waren. Die Commentare ber alten Philosophen find aber jum Theil auch barum Schapbar, weil fie manche Bruchftude aus verlornen Schriften und überhaupt Rrug's encotlopabifch : philof. Borterb. B. I.

manche intereffante historisch philosophische Rotiz ausbewahrt haben. Biele berselben ruben noch ungebruckt und unbenut in den Bibliotheken.

Commercial (von commercium, ber Handel ober Waarenverkehr) heißt alles, was den Handel betrifft. Wenn daher von
commercialer Freiheit die Rede ist, so versteht man darunter
nichts anders als Handelsfreiheit. S. b. W. Commercialspstem ist ein politisches oder Finanzspstem, welches den
Handel ungebürlich auf Kosten andrer Gewerbe, besonders des Uderbaues begünstigt.

Commination (von comminari, bedrohen) ist Bedrohung.

S. Drobung.

Commiffion (von committere, gusammenfagen, beaufter gen) ift Beauftragung eines Andern mit einem Gefchafte, bas man nicht felbst verrichten kann ober will. Darum heißt der Eine, web cher beauftragt, ber Committent, und ber Unbre, welcher beauf: tragt wird, ber Commiffar. Es ericheinen alfo babei gwei Da ciscenten; und baber ift ber Commiffionsvertrag in Anfehung seiner Rechtsquittigkeit philosophisch nach ber allgemeinen Theorie ber Bertrage zu beurtheilen. G. Bertrag. Buweilen neunt man auch mehre Perfonen, welche jufammen einen Auftrag erhalten haben, eine Commiffion ober (befonders wenn fie ein Ausschuß aus einer größern Berfammlung find) eine Committee und ein Co: mité (nach dem engl. committee und dem frang. comité). De Streit, welches von biefen beiben im Deutschen richtiger fei, if eigentlich ganz unnus, ba bas eine fo undeutsch als bas ander, jedes aber in feiner Art richtig ist. Indessen ift bas kurgere immer bas beffere, wenn man nicht lieber bas beutsche 203. Ausschuß brauchen will, ob es gleich noch eine schlechte Rebenbedeutung S. b. W. bat.

Communication (von communis, gemeinschaftlich) bebeutet Mittheilung, weil dadurch das Mitgetheilte zu einem Gemeinschaftlichen wird. Darum nennen auch die Theologen denjenigen übernatürlichen Act, durch welchen die Eigenschaften der göttlichen und der menschlichen Natur, in einem und demselben Subjecte vereinigt, beiden Naturen gemeinschaftlich zu Theil geworden sein indlen, eine communicatio iciomatum s. attributorum; wobei dent freilich die Thatsache der Vereinigung beider Naturen voreift gehörig erwiesen werden musste. Das ist aber um so weniger mögslich, da man alsdann voraussehen musste, die ewige und unveränderliche göttliche Natur sei in der Zeit modificiet, also verändert worden.

Communion (von communis, gemeinschaftlich) ift Germeinschaft. Es kommt also bei ber nabern Begriffsbestimmung

auf den Gegenstand der Gemeinschaft an. So tann es eine Semeinschaft der Süter (communio bonorum) und eine Semeinsschaft der Weiber (communio uxorum) geben, S. Güter und Weiber Semeinschaft. Die schlechtweg sog. Communion (als heiliger Gebrauch oder Saxrament) gehört nicht hieher. Wegen der psychologischen Communion aber s. Gemeinschaft der Seele und des Leibes.

Compact (von compangere ober compingere, zusammens bruden) heißt ein Begriff, der viele Merkmale enthalt, also ein gehaltreicher Begriff. S. Begriff. — Compactat hingegen, ob es gleich von demselben Worte abstammt, bedeutet etwas andres, namlich eine Berkandlung zwischen zwei ober mehren Personen, die einen Bertrag (pactum) mit einander schließen. Daher werden auch die Verträge oft selbst Compactaten genannt. S. Bertrag.

Comparation (von comparare, vergleichen) ift Bergleis dung, b. h. Gegeneinanberhaltung zweier ober mehrer Dinge, um fich ihrer Einerleiheit (Gleichheit, Paritat) ober Berfchlebenheit (Ungleichheit, Imparitat) bewufft ju werben. Dabei tommt es an fowohl auf die verglichenen Dinge felbst (comparata) als auf ben Bergleichungepunct (tertium comparationis). Werben jene als ungleich gefest, fo erscheint bas Gine als bas Großere (comparatum majus) bas Unbre als bas Rleinere (comp. mi-Dus). Das Berhaltnis tann fich aber leicht umtehren, je nachbem ber Bergleichungepunct angenommen wirb. Cajus und Titius tonmen fich fo gu einander verhalten, baf in Unsehung bes Rorpers Sajus größer als Titius, in Unsehung bes Geiftes aber Titius größer ale Cajus ift. Es tommt baber bei Bergleichungen nicht bloß auf die Quantitat, sondern auch auf die Qualitat an. Cbenbarum ift es babei nicht immer auf Gleichheit, fonbern auch auf Aehnlichkeit abgefehn; wobei man es felten gang genau nimmt. Deswegen fagt man auch, baf alle Gleichniffe hinken (omne simile elaudicat) wenn man fie genauer betrachtet. Aller bilbliche Ausbrud beruht auf folchen Vergleichungen; webei ber Big oft fehr entfernte Aehnlichkeiten aufgreift, um fein Spiel damit ju treiben. In folchen Fallen geschieht baber die Bergleichung bloß in afthe= tifcher hinficht, jur Belebung ber Ginbilbungefraft und gur Beluftigung bes Gemuthe. Birb aber bie Bergleichung in logi = fcher ober feientififcher Binficht angestellt, gur Beforberung ber Ertenntniß: fo muß man naturlich mit größerer Sorgfalt und Genauigteit verfahren. G. auch Analogie und Big.

Comparativ (vom vorigen) heißt als Abverb vergleichungsweise, als Substantiv der erfte Steigerungsgrad eines Abverbs oder Abjectivs (größer, kleiner) weil dabel immer eine Betgleichung gum Srunde liegt. Ein comparativer Sat ist ein Sat, in welchem eine Bergleichung ausgedrückt wird, also ein Bergleichung ges sat, wie: Die Sonne leuchtet stärker als der Mond. Ein Sat hat aber bloß comparative Gultigkeit, wenn er nur auf einer Bergleichung mehrer einander ahnlicher Dinge beruht, wie: Die Fran-

zosen (nicht alle, sonbern viele) find leichtfinnig.

Eompaß (vom franz. compasser, zusammenpassen, abeirtein) ist eigentlich das bekannte Werkzeug des Abeirteins, welches auch selbst Eirkel genannt wird. Im Deutschen aber psiegt man die in eine Buchse gefasste Magnetnadel, die man auch Boussole nennt, darunter zu verstehn. Von der Ersindung und Fertigung, so wie vom Gebrauche dieses höchst nublichen Wertzeugs kann hier nicht die Rede. sein; wohl aber vom Compasse der Philosophie, der so lange gesucht und die jeht nicht gefunden worden. Da jedoch dieser Ausdruck nur bildlich und darunter nichts anders zu verstehen ist, als ein höchstes oder oberstes Princip der Wissenschus sich aft, so wird im Artikel: Peincipien der Philosophie, mehr darüber gesagt werden.

Compassibel und compatibel kommen zwar beibe von compati, mitteiben, her, werden aber doch in verschiedner Bedeutung gebraucht. Jenes bedeutet nämlich mitseidend ober theils nehmend; daher Compassion — Mitseiden, und Compassibilität — Witseiden, und Compassibilität — Berträglichkeit. Und so auch die Gegensähe incompassibilität — Berträglichkeit. Und so auch die Gegensähe incompassibel (wosür man auch kürzer impassibel sagt) und incompatibel. Die Bedeutung des zweiten Ausbrucks kommt unstreitig von den griechischen Wörtern Sympathie und Antipathie her. Wenn man daher sagt, zwei Menschen seien compatibel oder incompatibel, so heißt dieß eben so viel als, es sinde zwischen sympathie oder Antipathie statt. S. Antipathie.

Compatriotismus f. Patriotismus.

Compelle intrare — Rothige sie hereinzutom= men — ift der aus einer gemisdeuteten Bibeistelle (Luf. XIV, 23.) abgeleitete Grundsab, auf welchem die argliftige und gewaltsame Prosetytenmacherei (s. b. B.) beruht. Man nothigt wohl auch seine Gaste zum Essen und Trinken, aber nicht mit Drohungen, und noch weniger mit Schlägen.

Compendium (von dem nicht gebräuchlichen compendere, welches ursprünglich mit sober abwägen bedeutet, wobei man wohl auch durch allerhand Kunstgriffe einen kleinen Gewinn zu machen sucht) heißt eigentlich Vortheil, dann Abkürzung des Wegs oder irgend einer andern Sache oder Thatigkeit, endlich ein kurzer Insbegriff, Grund soder Abrif einer Wissenschaft, schriftlich bargestellt

Bekanntlich giebt es eine Ungaht folder Compendien, auch philosophischer, sowohl in Bezug auf das Gange ber Philosophie, als in Bezug auf einzele Theile berfelben, vornehmlich ber Logit, weil bie Meiften fich einbilbeten, es fei nichts leichter, als ein Compenblum gu schreiben. Und boch ift es gerabe bas Schwerfte, wenn Rurge mit Richtigfeit, Deutlichkeit und Bollftanbigfeit vereinigt fein foll. Als Grundlage von darüber zu haltenben Bortefungen - bie gewohnliche Bestimmung ber Compendien - follen fie fowohl zur Borbereitung ber Gemuther auf bie kunftigen Bortrage, als gur Wiederholung ber schon vergangenen bienen. In jener Beziehung follen fie anregen, wiffbegierig und aufmertfam machen, in biefer bem Gebachtniffe ju Sulfe tommen und baber auch bas febr laftige und, wenn es übertrieben wird, fehr zeitraubende und einschlafernde, folglich auch fehr schabliche Dictiren sowohl als bas nicht minber Schabliche Rach fchreiben mabrent bes Bortrags entbehrlich machen. Das Lettere ift, wenn es befonders einen philosophischen Bortrag fortwährend begleitet, um fo schablicher, ba es die Aufmerkfamkeit bes Buborers zwifchen zwei verschiebnen Thatigkeiten theilt, mithin zerftreuet, und zu ber Ginbilbung verleitet, man habe bas im Ropfe, was man im hefte hat. Insofern ist wider die Abfassung der Compendien nichts zu sagen, da überdies der Lehrer dadurch die Wiffenschaft mehr in feine Gewalt bekommt. Indeffen ift auch bie Bervielfaltigung ber Compendien, befonders von Seiten angehender Lebver, bie fetbft noch nicht mit ber Biffenfchaft gang vertraut und baber nicht im Stande find, ein zwedmäßiges Compendium zu fchreiben, ein großes Uebel. Das compendiarifche Biffen ift ebenbarum 'meik nur ein summarisches und oberflächliches, dem das ausführ= liche und grundliche Wiffen, wonach ber Philosoph vorzugemeife ftreben foll, entgegensteht. Und bieß ift wohl auch ber Grund. warum die fog. Compendien : Beisheit in fo ubem Ruf getommen.

Compensare, vergeiten, ersehen, ausgleichen) bedeutet theils die Bergeitung des Guten und des Bosen durch Belohnung und Strafe (s. diese Ausdrücke) theils die Ersehung eines zugefügten Schadens oder die Entschädigung (s. d. B.) theils endlich die Ausgleichung gegenseitiger Fodezungen oder Leistungen. Wenn Cajus von Titius Geld zu sodern, Titius aber dem Cajus nach und nach mehre Dienste geleistet hat: so können diese Dienste nach Gelde geschätzt und dadurch eine Ausgleichung zu Stande gebracht werden. Beide Theile campensizen dach geschehener Abschätzung oder Abrechnung sich ganz oder theilweise ausheben. Sbendieß kann auch in völkerrechtlichen Berhaltnissen statte.

Gefangene gemacht haben, die sie wahrend des Kriegs auf eigne Kosten unterhalten mussten: so kann am Ende des Kriegs eim Compensation stattsinden, indem man gegenseitig die Wenge der Gefangenen und die Kosten ihres Unterhalts berechnet, und dann entweder geradezu mit einander aushebt, wenn der Unterschied nicht groß ist, oder Einer dem Andern für den Mehrbetrag Entschäbigung in Gelde oder auf andre Weise giebt. Sine solche Compensation kann also auch in Ansehung der gesammten Kriegskosten geschehen; und wenn erobertes Land abgetreten Sird, so ist es von Rechts wegen auch nur als Ersat für jenen Auswand anzusehn. S. Eroberung. Daß bei solchen Compensationen der Bestegte sich allemal im Nachtheile besindet, liegt in der Natur der Sache, weil der Krieg nun einmal die letzte Entscheldung des streitigen Rechts

ben Baffen überlaffen hat. G. Krieg.

Competen; (von competere, mitbitten, mitbewerben, bann fich schicken, angemeffen fein) ift überhaupt bie Angemeffenbeit einet Perfon ober Sache ju einem gewiffen 3wede, insonberheit aber Die Angemeffenheit eines Richters ober Gerichtshofes, über eine Rechts fache ju urtheilen, alfo die richterliche Befugnis ober Buftandigfeit in Bezug auf Rechtsfachen. Diefe Competenz ift bemnach blog ju ribifch und burch positive Gefete bestimmbar. In Bezug auf mif: fenschaftliche, alfo auch philosophische, Gegenstande oder Streitige feiten giebt es eigentlich gar tein competentes Gericht. Denn web cher einzele Menfch ober welche gelehrte Gefellichaft burfte fich hier Competeng anmagen? Much Recenfenten und Bereine von folden (Recenftonsanftalten, Literaturgeitungen, fritifche Blatter) find nicht competent im ftrengen Sinne. Sagt man alfo boch, bag Jemand in wiffenschaftlichen Dingen ein competenter Richter fei ober ein competentes Urtheil gefallt habe: fo will man nur baburch ein ge wiffes Bertrauen zu ihm als einem Sachverftanbigen aussprechen. Eben fo wenig giebt es in Sachen bes Beschmads, bes Glaubens und bes Bewiffens irgend eine menschliche Competent, Wir urtheit len freilich barüber, und das ift auch jebem erlaubt; aber bas Ut theil muß immer mit ber, wenigftens ftillschweigenben, Claufel ausgesprochen werben; Salvo meliori judicio. Denn jeber tann fich in folchen Dingen irren. Daber tann auch über Berbienft und Schuld eines Menschen in morglischer hinficht fein Mensch ein competentes Urtheil fallen. Dazu murbe eine vollstanbige Men ichentenntnif (Renntnif bes Bergens, ber Triebfebern, ber frubern Lebensperhaltniffe, ber Umftande jeder einzelen Sandlung zc.) gebe ren. Folglich ift nur der Allwiffenbe, ber Bergen und Rieren pruft, wie die Schrift fagt, ein vollig competenter moralischer Richter. Und darum werden auch bie Belohnungen und Beftrafungen in Bezug auf moralisches Berbienst und moralische Schuld mit Recht einzig auf Gott als ben höchsten ober Weltrichter bezogen. S. Sott. Das Substantiv Competent bedeutet auch einen, der sich mit Andern um ein Amt, eine Wohlthat 2c. bewirdt, also einen Mitbewerber. In diesem Sinne hat also die Philosophie wohl viele Competenten, aber keinen einzigen competenten Richter.

Compilation (von compilare, zusammenpressen wie in einem Morfel — pila) in literarischer Hinsicht ist Bereinigung beseinen, was in vielen Buchern sieht, in einem einzigen, welches dann auch wohl selbst eine Compilation heißt. Sin solches Wert kann gut ober schlecht sein, je nachdem es mit oder ohne Kopf gesmacht ist. So sind die trefslichsten Seschieben swerte im Grunde auch nichts anders als Compilationen aus frühern (gedruckten ober umgedruckten) Schriften; wobei aber Urtheil, Auswahl, Zusammensstellung und Darstellung die eigne Sache des Verfassers ist. Wenn dagegen eine Compilation ohne Kopf gemacht ist, wie die bekannsten historischsphilosophischen Sammlungen von Diogenes Laerstius, Johannes Stobaeus u. A., so ist sie mehr Handarbeit; die erst wieder einen Kopf sodert, der sie gehörig zu benuten und zu verarbeiten versteht. Vergl. jene Namen.

Complement (von complere, erfüllen, erganzen) ist bas, was ein Andres erganzt ober vollständig macht. Darum nennen die Logiker, wenn mehre Theile eines Ganzen gegeben sind, den einen das Complement (complementum ad totum) des andern. Ist also etwas ganz andres als Compliment, das nur in die Gesellschaft, nicht in die Wissenschaft gehort, wiewohl auch die Gelehrten, und selbst die Philosophen, einander eben so oft mit Complimenten als mit Grodheiten bedient, dadurch aber keineswegs das zum Ganzen der Wissenschaft noch sehlende Complement herbei-

gefchafft haben.

Complet (vom vorigen) ift vollständig. So heißt in ber Logit ein Begriff (notio completa) wenn man sich aller seiner Merkmale, auch der entferntesten, bewusst geworden. Die wenigsten Begriffe aber werden so gedacht, sondern man begnügt sich meistens schon mit den nachsten Merkmalen, ohne diese wieder selbst

in ihre Merkmale aufzulosen.

Complex (von complecti, zusammensaffen) ist zu sams mengefasst ober zusammengesett. Daher nennen die Logis Ler einen zusammengesetten Begriff sowohl notio composita als n. complexa. Wenn jenes Wort als Substantiv gebraucht wird, so bedeutet es soviel als Inbegriff oder Inhalt.

Complication (von complicare, jusammen ober in Falten legen) ift Berwickelung, sowohl in logischer ober grammatischer hin-ficht, wenn die Gebanken ober die Worte so verwickelt sind, daß man sie nicht leicht faffen kann — wo dann eine genaue Erpli-

cation (f. d. M.) berfelben nothig ift - als auch in phyfifcher hinficht, wenn mehre Urfachen gufammengewirft haben, um eine Erfcheinung, eine Thatfache ober einen Buftand hervorzubringen. Daber nennt man fowohl Rrantheiten, welche von mehren Urfachen herrühren und bei welchen baber auch gewohnlich mehre Organe leiben und fehr verschiedne Bufalle ober Symptome fich zeigen, als auch Berbrechen, an benen mehre Derfonen theilgenommen haben, complicirt. Ebenbeswegen werben biefe Theilnehmer felbft Compficen (complices) genannt; und es ift eine besondre, oft febr fcmierige, Aufgabe ber Eriminaljuftig, ben Grab ber Complicis tat ober Mitverschuldung und also auch ber Strafbarteit eines jeden Mitschuldigen nach der Art seiner Theilnahme zu bestimmen. Sind ber Complicen gar ju viele, fo muß in Ansehung ber meiften Amneftie ober Begnabigung eintreten. S. beibe Musbrucke. Bermanbte und Freunde aber burfen nie als Complicen angefebn und behandelt werden, wofern fich nicht erweisen lafft, daß fie wirklich auf irgend eine Art (burch Rath ober That) an ber verbrecherischen Sandlung theilgenommen haben. Bergl. Confiscas tion. Das bloge Wiffen von der Sache begrundet noch feine Schuld, wenn nicht eine positive Berpflichtung stattfand, Unzeige bavon zu machen, um die That entweber zu verhuten ober, wenn fie schon vollzogen, die Untersuchung und Bestrafung berfelben möglich zu machen. Rur unter dieser Borquefetung find Dit t= miffer auch als Ditfculbige zu betrachten. - Berbrechen heißen aber auch bann complicirt, wenn mehre Arten von Berbrechen in einer verbrecherischen That gusammentreffen, wie beim Raubmorbe. Es tann alfo bei Berbrechen fomobl eine per= fonliche als eine fachliche Complicitat stattfinden. ber Beurtheilung ber Strafbarteit mehrer Theilnehmer an einem Berbrechen (Complicen) vergl. Stubel über die Theilnahme mehrer Personen an einem Berbrechen. Dreeben, 1828, 8.

Composition (von componere, jusammenseten) ift Bussammensetung, und wird theils von Körpern, theils von wissenschaftlichen und Kunstwerken gebraucht, wiesern dabei immer Berbindung eines Mannigfaltigen (der Theile) zur Einheit (dem Ganzen) stattsindet. In artistischer Hinsch saben sich besonders die Konkunstler dieses Wort angeeignet, weshalb sie vorzugsweise Componisten heißen. S. Tonkunst. Es ist aber auch jeder andre Kunstler ein solcher, so wie der Verfasser eines wissenschaftlichen Werks, nur daß jener mehr nach altstischen Regeln versährt. Aber wohl zu merken, nur mehr, nicht ausschließlich. Darum sagt Chateaubriand in einem Aussausschließlich. Darum sagt Chateaubriand in einem Aussausschließlich. Das et des gens de lettres (Mercure de France. 1806. Mai.) mit Recht: Tout ouvrage, meme un ouvrage

d'imagination, ne pent vivre si les idées y manquent d'une certaine logique qui les enchaine et qui donne au lecteur le plaisir de la raison, même au milieu de la folie. Wenn mun das selbst von Dichterwerten gitt, wie vielmehr von philosophischen! Und boch sind manche philosophische Werte unstre Zeit so componint, als wenn die Versasser gar nichts von der Logis wüssten. Um so weniger können solche Werte dem Geschmacke zusagen oder asthetisch gefallen, ob es gleich darauf hauptsächlich abgesehen scheint.— Zuweilen steht Composition auch für Transaction, besonders wenn sie freundlich oder amicabel genannt wird, indem man alsdann darunter eine Verhandlung versteht, durch welche eine Streistigkeit in der Gute beigelegt wird (lis componitur) — also einen Vergleich. S. d. W.

Compressibilitat (von comprimere, jusammenbrucen) ift Busammenbruckbarteit, namlich ben Materie. S. b. B.

Compromiß (von cum, mit, und promittere, verfprechen) ift ein gegenseitiges Berfprechen ftreitenber Parteien, bag fie ihre ftreitigen Anspruche burch ben Ausspruch eines Dritten als bes von ihnen ermablten Schieberichters wollen fchlichten ober ausgleichen laffen. Buwellen beißt auch biefer Musspruch felbft und ber baburch begrundete Bertrag ein Compromif. G. Berfpres chen und Bertrag. Darum heißt auf Jemanden compromittiren foviel ale fich auf beffen schieberichterlichen Ausspruch berufen; was in ber Philosophie unftatthaft ift, weil hier, wo nur vernünftige Grunde gelten, Diemand ein Schiederichterliches Unsehen haben tann. Gich compromittiren aber heißt foviel als fich in Gefahr fegen ober bloggeben, vermuthlich barum, weil ber Ausspruch eines Schieberichters auch gegen uns felbft ausfallen, mithin uns gefahrben tann. Die Furcht fich ju compromittiren ift aber bei Danchen fo groß, baß fie fich wegen eingebildeter Nachtheile oft weit größern wirklichen Nachtheilen aussehen. Go fest man fich in der Philosophie ber Gefahr aus, auf Abwege ju gerathen ober in Irrthum ju fallen, wenn man fürchtet, fich burch offene Mittheilung ber gefundenen Bahrheit bei benen ju compromittiren, welche bie Bahrheit nicht leiben mogen. Man verliert namlich baburch bas reine Intereffe an ber Bahrheit felbst, die rücksichtlose Wahrheitsliebe, ohne welche weder im Theos retifchen noch im Praftifchen ein Fortichritt jum Beffern moglich ift. S. Wahrheiteliebe,

Concentration (von centrum, der Mittelpunct) ift eigentlich Bereinigung nach dem Mittelpuncte hin, dann aber auch Bereinigung der Krafte in ihrer Wirksamkeit auf irgend einen gegebnen Punct. So find beim Nachdenken alle geistigen Krafte auf den Gegenstand des Nachdenkens concentrict. Die Concentration geistiger Fluffigkeiten aber burch Befrelung von bem fogen. Phiegma gehört nicht bieber.

Soncept (von concipere, jusammenfassen) ist eigentlich jedes Busammengesasste. Darum heißt auch der Begriff (s. d. B.) im Lateinischen conceptus. Insonderheit aber versteht man darunter einen Entwurf, weil man, um einen solchen zu machen, einen Begriff von der Sache haben muß, oder auch weil derselbe schon das Sanze der Anlage nach in sich fasse. Daher etwas concippiren so viel als etwas entwerfen. Auch werden zuweilen Sedanken aller Art Conceptionen genannt, wozu aber wohl die physioslogische Bedeutung der Ausbrücke concipiren imd Conception für empfangen und Empfangniß in der Mutter Anlaß gegeben, indem man das Hervorbringen der Gedanken als eine Art von Zeuzung betrachtete; wobei dann mancher Seist sich mehr empfangend (passio) mancher aber mehr erzeugend im engern Sinne oder bestuchstend (activ) verhält.

Concert (von concertare, mit einander streiten) ist eigentlich ein Wettstreit, der sowohl wissenschaftlich, mithin auch philosophisch, als künstlerisch sein kann. Insonderheit versteht man darunter einen Wettstreit von tonkünstlerischen Leistungen oder eine Aufführung von allerlei musikalischen Aunstwerken, wobei mehre Instrumente und Stimmen mit einander concertiren. Auch werden gewisse musstalische Aunstwerke, wobei mehre Instrumente miteinander wettseisen, vorzugsweise Concerte genannt; worüber die Theorie der Lonkunst weitern Ausschlass geben muß.

Conceffion f. Ceffion.

Condes f. Bilbelm von C.

Concilien (von conciliare, vereinigen) sind Bereinigungen von mehren Personen zur gemeinsamen Berathschlagung. Ueber Gesgenstände des Wissens und des Glaubens kann eigentlich nicht berathschlagt werden; wenigstens kann man darüber keinen Beschluß von allgemeiner Berbindlichkeit kassen, weil solche Gegenstände in das Gebiet der freien Ueberzeugung und des Gewissens fallen. Ine bessen die kirchlichen Concilien, die oft auch schlechtweg Concilien genannt werden und sich eigentlich nur mit disciplinarischen und liturgischen Angelegenheiten beschäftigen sollten, sich häusig die Gewalt angemaßt, auch über Dogmen zu entscheiden und selbst den Philosophen vorzuschreiben, was sie lehren sollten; wogegen die philosophirende Bernunft seierlichst protestiven muß.

Conclusion (von concludere, beschließen) heißt in der Logik bald das Schließen seibst, bald der Schluß, bald der Schlußsat. S. Schließen und Schluß. Der Schlußsat ist aber eigentlich das geschlossen Urtheil (judicium conclusum). Ein Conclusum heißt auch so viel, als ein von einer Berfammlung ober Gesellschaft nach gepflogner Berathung gefaster Befall uf.

Concomitanz (von cum, mit, und comitari, begleiten) ist Mitbegleitung ober so genaue Verbindung, daß das Eine stets beim Andern ist. Daher concomitantia — connexa. Insonderheit brauchten die Scholastistet, welche die katholische Kirche wegen der willkur lichen Beschränkung des Abendmals auf den Genuß des Brodes vertheldigen wollten, jenen Ausdruck gern, indem sie sagten, daß, da das Brod in den Leib Christi per transsubstantiationem verwandelt sei, das Blut den Leib concomitire, mithin nicht besonders genossen zu werden brauche. Wozu genießt denn aber der Priester den Wein und wozu consecrirt er ihn besonders? Auch vergl. Transsubstantiation.

Concordiren (von concordia, bie Gintracht, eigentlich bie Einberzigkeit, weil biefes 2B. von cor, bas Berg, abstammt) heißt überhaupt einftimmen. Daber fagt man von zwei Stellen einer Schrift, ober von zwei Schriften, ober von zwei Lehrfagen, ober auch von Bernunft und Schrift überhaupt, daß fie concordiren, wenn und wiefern fie mit einander einstimmen, hingegen biscorbiren, wenn und wiefern fie mit einander ftreiten. S. Gins ftimmung und Biberftreit. Davon haben auch bie Concordate b. h. bie Bertrage, welche bie geiftliche und bie weltliche Macht mit einander schließen - wobei aber diese von jener gewohns lich überliftet wird - ihren Ramen. Denn fie follen Gintracht amifchen beiben Dachten bewirten, bewirten aber oft auch bas Segentheil. Eben fo bie Concordienformeln ober bogmatifchen Schriften, mit welchen man Glaubenseintracht bezwecht, aber nur Glaubenszwietracht hervorbringt. Concorbangen hingegen find Bucher, welche nur biejenigen Stellen eines ober mehrer Bucher Bufammenftellen, in welchen gleichlautende Ausbrucke ober Rebensarten (Berbalconcorbangen) ober auch einstimmige Gebanten, Lehren ober Borfchriften (Realconcordangen) vorkommen, Bon manchen philosophischen Schriften wurd' es schwer halten, folche Concordangen, besonders von der letten Urt, ju machen. wurde baburch nur ihre Discordang jum Borfchein tommen. Man hat jedoch den Borwurf der Discordang in Begug auf philos fophische Schriften ( &. B. die platonischen ober aristotelischen ) oft auch übertrieben, weil man fie nicht gehörig verftanb. Dem es finden fich in benfelben eben fo, wie in andern Schriften und felbit ber Bibel, viel fcheinbare Biberfpruche (Enantiophanien). Es beißt also auch hier: Lege bie Schrift nur richtig aus, so wird fie eins stimmen (explica, et concordabit scriptura). Nur muß man auf ber anbern Seite nicht wieber au weit gebn und burch erkunftelte Auslegung and wirkliche Wibersprüche zu entfernen suchen. Denn bas ware nichts weiter als Accommodation. S. b. B.

Concret als Gegentheil von abstract f. abgesondert,

wo auch der Ausbruck in concreto erflart ift.

Concretianer (von concrescere, zusammenwachsen) heis ßen biejenigen Psychologen, welche annehmen, daß die Seele mit bem Leibe vermöge der ursprüngtlichen Erzeugung beider gleichsam zusammengewachsen sei. Diese Psychologen neigen sich meistentheils auf die Seite des Materialismus. S. d. M.

Concubinat (von concumbere, belichlafen) ist eine außereheliche Gattungsverbindung von kurzerer oder langerer Dauer nach
bem Belieden des Mannes, indem sich dieser bloß eine Beischlaferin (Concubine) halt. Bergl. Che. Manche Staaten haben
daffelbe sogar neben der She geduldet, wenn nur der Mann seine
Beischlaferin nicht im Pause halt. Läuft das aber am Ende nicht
auf Eins hinaus? Sine Frau zur linken Pand neben der zur
rechten ist gleichfalls nur Beischlaferin. Wenn aber auch die Frau
zur Linken allein steht, so ist sie boch nur als eine halbe oder unvollkommene Gattin anzusehn. S. Sherecht.

Concurs (von concurrere, zusammenlaufen) ift eigentlich jeber Busammenlauf von Menschen. Dan versteht aber barunter gewöhnlich ben Zusammenlauf ber Glaubiger (concursus creditorum) vor Gerichte, wenn ihr Gemeinschuldner nicht bezahlen tann, weil er insolvent geworben ober Bankrott gemacht. In einem bo= bem ober metaphofischen Ginne verfteht man unter Concurs ober, wie man bann lieber fagt, Concurfus, auch Concurreng, bie Mitwirfung Gottes entweber bei ber Wirksamkeit ber Dinge überhaupt ober bei ber Wirkfamteit bes Leibes und ber Seele auf ein= ander insonderheit. Dabet nahmen dann einige Metaphositer einen einseitigen (in Bezug auf bie Seele ober ben Leib allein) ober einen boppelfeitigen (in Bezug auf beibe zugleich) an. Es ift aber bie eine Unnahme fo unerweislich als die andre, ba wir weber von ber Wirkfamkeit Gottes noch von ber Wirkfamkeit bes Leibes und ber Seele auf einander etwas Bestimmtes wiffen. S. Bemeinschaft ber Seele und bes Leibes. Concurs und bas bamit vermandte Concurreng haben aber auch noch einen anbern Sinn, indem fie bas Busammentreffen mehrer Personen, die fich jugleich um ein Amt, eine Stelle ober einen Dreis bewerben, alfo Dit= bewerbung bedeuten. Eben fo nennt man bas Bufammentreffen mehrer Raufer und Bertaufer an bemfelben Orte eine Con= curreng. Solche Concurrengen find immer beilfam, weil fie unter ben Concurrenten eine Urt von Wetteifer veranlaffen und Auswahl geftatten. - Wenn auf bem Gebiete ber Philosophie eine Concurrent von mehren Bearbeitern ober mundlichen und fcbriftli=

chen Lehrern der Wiffenschaft entsteht — wie einst zu Athen, als die platonische, die aristoteilsche, die stoische, die epiturische, und andre Schulen mit einander wetteiserten — so giebt dieß zwar leicht zu harten Kämpfen Anlaß, befördert aber doch auch das Studium und die Cultur der Wiffenschaft, und ist daher ebenfalls sehr heilssam, ob es gleich denen, welche gern allein auf dem Gebiete der Philosophie herrschen möchten, eben nicht gelegen ist.

Conbemnation (von cum, mit, und damnum, ber Schabe) ift eigentlich Berurtheilung jum Ersage bes Schabens, wodurch man in Ansehung bes Schabens, ben man einem Andern zugefügt hat, gleichsam zur Mitseidenheit gezogen wird. S. Entschabigung. Dann bebeutet es aber auch Berurtheilung ober Berdammung über-

haupt, S. Berbammniß.

Condensare, verdichten) ist Berbichtung ber Materie ober Zusammendrängung derselben in einen kleinern Raum. Die Möglichkeit derselben beruht auf der verschiednen Instension, mit welcher die Körper den Raum erfüllen. Wie weit diesselbe gehe, lässt sich nicht bestimmen. Nur so viel ist gewiß, daß sich die Materie nicht in einen Punct zusammendrängen lässt, weil ein Punct, streng genommen, kein Raum ist. Wolke man ihn aber als einen unendlich kleinen Raum ansehen: so wurde die Materie, wenn sie in einen solchen zusammengebrückt werden sollte, wegen ihrer mit der Abnahme des Raums wachsenden Abstohungs- oder Ausbehnungskraft einen unendlich großen Widerstand leisten, mithin jeder Zusammendrückungskraft überlegen werden. S. Dichtigkeit.

Condescendenz hat zwar mit Descendenz (f. b. B.) einerlei Abstammung, aber eine ganz verschiedene Bedeutung. Es bedeutet nämlich soviel als Herablassung zur Fassungekraft, auch wohl zu den Meinungen und Reigungen Andrer, soweit es mitber Liebe zur Wahrheit und Tugend bestehen kann. Bergl. Accom-

mobation.
Condillac (Etienne Bonnot de C.) geb. um 1715 zu Grenoble u. gest. 1780 auf seinem Landgute zu Flur bei Bangenoi. Wie Lode der brittischen, so hat C., in bessen Fußtapfen tretend, der französischen Philosophie neuerer Zeit ihre Hauptrichtung auf den Empirismus und Sensulismus gegeben. Er wollte nämlich alle Geistesthätigkeiten auf die Empsindung (sensation) durch eine anzgebliche Umwandlung berselben in höhere Borstellungen (transformation des sensations) zurücksühren. Eben so ließ er die Sprache aus den unwilltürlichen Lauten der Empsindung, wiesern diese anzgenehm oder unangenehm (Lust oder Unsust) ist, und der Umbildung jener Laute in regelmäßigere Tone, aus beiden aber (den in Begriffe umgewandelten Empsindungen und den zur Sprache umgebildeten Empsindungslauten) alle Erkenntnis oder Wissenschaft hervorgehn.

Darum fucht' er jebe Biffenschaft auf ben möglich einfachsten Ausbrud (einen ibentischen Sat, aus bem fich alles ableiten ließe) gu beingen, und meinte fie bann burch mathematische Behandlung auch gur mathematischen Evibeng erheben gu tonnen; wobei er gugleich ber Atomiftit Gaffenbi's folgte. Im Gangen geigte C. unge mein viel Scharffinn, machte gelegentlich eine Menge treffenber Bemertungen, muffte fich gut, oft fententios, auszubruden, und bewies fich auch im Leben fehr achtungewerth; welche Umftanbe gufammengenommen feiner Philosophie ungemeinen Beifall erwarben, ob fie gleich bie hohern Unfoberungen bes menschlichen Geiftes nicht bes friedigen tounte. Seine fammtlichen Berte find neu gebrucht woc ben ju Paris, 1798. 23 Bbe. 8. Unter benfelben find bie bemertenswertheften: Cours d'études du prince de Parme par Mr. l'abbé C. - Essai sur l'origine des connaissances humaines (auch beutsch von hiffmann, 2pg. 1780. 8.). - Traité des sensations - Traité des animaux - Logique. Seine oeuvres philosophiques wurden auch friber besonders berausgegeben: Paris, 1795. 6 Bbe. 12.

Condition (von condere, begründen) heißt balb foviel als Begründung ober Bedingung, balb soviel als Beschaffensheit ober Zustand. Wegen des Ausbrucks: Conditio sine qua non, und der Regel: Posita conditione ponitur conditionatum etc. s. Bedingtas und Bedingung. Die im gemeinen Leben geswöhnliche Bedeutung von Condition, wo man darunter eine Bedienung oder vielmehr einen Dienst versteht, zu welchem sich Semand anheischig gemacht hat, kommt wohl daher, daß dieß ein von gewissen Bedingungen abhängiges Lebensverhaltnis ober ein

mannigfaltig bebingter Buftanb ift. G. bienen.

Condorcet (Jean Antoine Nicolas Caritat Marquis de C.) geb. 1743 ju Ribemont in ber Picarbie und geft. 1794. Er ftubirte feit 1758 im College Navatre zu Paris. Als Mitglied der tonigt. Atabemie ber Wiffenschaften (feit 1769, auch beftanbiger Secretar berfelben feit 1773) hat er fich burch einige philoff. und mathematt. Abhandlungen, eine Lobrebe auf Alem bert, eine Lebensbeschreis bung Boltaire's, und andre Beine Schriften befannt gemacht. An der Revolution nahm er lebhaften Antheil, indem er die Sache ber Rreiheit schriftlich und munblich vertheibigte. Bu bem Ende gab er mit Depffonel und Chapelier heraus: Bibliotheque des principaux ouvrages français et étrangers sur la politique en général, la législation, les finances, la police etc. Par. 1790 ff. 3m 3. 1791 erschien ebendas. Die Schrift: De la republique. welche gang im republicanischen Sinne geschrieben ift. Er ward baber auch gum Abgeorbneten beim Rationalconvent etwählt unb bielt es eine Beit lang mit ben Jacobinern, nachher mit ben Girondissen, weshalb er geachtet wurde, sich burch die Flucht zu retten suchte, endlich aber verhaftet wurde und sich selbst im Gesangnisse zu Bourg la Reine vergistete. Seine sammtlichen Werte sind zu Paris 1805 in 22 Banden gedruckt. Er philosophirte übrigens im Geiste Lode's und Condillac's.

Conducibel (von conducere, zusammenschren, auch zusammenstimmen) heißt soviel als nühlich oder dienlich, weil das, was einem Andern nüben oder dienen soll, mit ihm auf gewisse Weise zusammenstimmen muß. S. dienen, auch Nubbarkeit. Dahet bedeutet auch Conduction soviel als Borgung, Miethung und Pachtung, indem das Erborgte, Gemiethete und Erpachtete uns dienen oder nüben soll. Im Lateinischen wird dann conductio oft mit locatio verbunden. S. local.

Confatal f. Fatalismus. Conferent f. Collation.

Confession (von consiteri, bekennen) ist eigentlich Bestenntnis überhaupt, besonders aber das Glaubens = und Resligionsbefenntnis. Indessen nennt man wohl auch die Religionsparteien selbst in Hinsicht auf ihre verschiedenen Glaubensbefenntsnisse Confession zur andern übergetreten: so heißt das eigentlich soviel als von einer Partei oder Kirche zur andern. Ein solcher Confessionswechselt kann nur, wenn er aus reiner Ueberzeugung geschieht, gebilligt werden. Auch ein Sundenbefenntnis, wie es in der sogen. Beichte abgelegt wird, nennt man oft schlechtweg eine Confession; worauf sich denn auch die Ausdrücke confistiren, Confisent und Confessionar beziehn. Wegen der biographischen Confessionen vergl. Bekenntnis.

Configuration (von cum, mit, und figura, die Gestalt) ist eigentlich Mitgestaltung. Man versteht aber darunter auch die Gestaltung schlechtweg, insonderheit die Bildung regelmäßiger Gestalten, wie sie dei der Arpstallisation der Salze und andrer Mineralien, auch bei der Gestrierung des Wassers oder bei der Bildung von Eis und Schnee vorkommen. Hierüber muß die Physik und insonderheit die Chemie Ausschluß geben. Was aber die Configuration unsver Gedanken, besonders bei Bildung der Schlusse, betrifft, so ist hiers

über ber Art. Schlufffiguren ju vergleichen.

Confirmation (von consirmare, etwas fest [sirmum] maschen) ist, logisch genommen, Bestätigung ober Beträftigung der Wahreheit; was eigentlich nur burch genaue und unparteiliche Prüsung der Gründe geschehen kann, auf welchen das angeblich Wahre beruht. Da indes die meisten Menschen viel geneigter zum Glauben als zum Prüsen sind, zum letztern auch nicht immer die ersoderliche Bildung haben: so halten sich Tausende für confirmirt in ihrem

Stauben, ohne auch nur eine Kenntnis von den Gründen bieses Glaubens zu haben, geschweige daß sie diese Gründe gehörig geprüft hatten. Daher geschieht es denn leicht, daß sie nach erlangter Constirmation doch ihrem Glauben untreu werden und sich anders construiren lassen. Man sollte dieß also nicht eine Consirmation, sondern bloß eine Firmetei nennen; wie es irzendwo auch wirt-

lich geschieht.

Confiscation, namlich ber Guter (consiscatio bonorum) ift bie Gingiebung ber Guter eines Berurtheilten fur ben offentlichen Schat (fiscus publicus) oder auch wohl für die Drivatraffe bes Rurften (fiseus regins). Gine ungerechte Dagregel, wenn bie Ctaatsgefete einmat bie Erbfolge (f. b. 2B.) fanctionirt haben. Denn alsbann ift bas But eines Berurtheilten als gemeinfames Familiengut zu betrachten. Die Familie aber biefes Gutes zu berauben, weil ein Glied aus ihrer Mitte fich vergangen hat, ift hochft ungerecht, wenn nicht etwa bie gange Familie mitschulbig mare; mas boch felten ber Kall fein wird. Rur wenn ber Berbrecher gang ifolirt ftanbe, fo bag er teinen Bermanbten als gefehlichen Erben hinterließe: tonnte Confiscation ftattfinden, weil bann fein Gut burch ben Tod eine herrenlose Sache wurde. Die Confiscation giebt auch oft Anlag gur Berurtheilung Unschuldiger, weil man eben gern ihr Gut haben will. Das Bermogen ber Ausgewanderten bei politi= fchen Unruhen zu confisciren, ift noch ungerechter, weil bei folchen Unruhen der Parteihaß oft Biele jur Auswanderung nothigt, um nur ihr Leben .gu retten. Wenn Ausgewanderte gegen bas Baterland machiniren und conspiriren, fo tann man ihr Bermogen wohl unter Sequestration ftellen, damit fie es nicht gegen bas Baterland brauchen konnen. Aber Confiscation barf barum noch nicht statt-finden, so lange noch Berwandte da sind, welche Anspruch barauf haben. - Die Confiscation ber Bucher ift zwar nur eine Art ber Confiscation ber Guter überhaupt. Weil aber bei jener geiftige Guter in's Spiel tommen, fo fobert fie boch eine Nun ist befonbre Ermagung.

1) offenbar, daß ein Buch nicht barum confiscirt werden barf, weil es angeblich falsche oder gefahrliche Lehren enthalt. Denn es giebt unter Menschen gar teinen Richter, der hierüber mit Sicherheit entscheiden konnte; man musste denn den Papst bafür halten — was aber doch nicht wohl möglich ift, da es weltkundig, daß bie Papste viel gute Bucher verdammt und selbst bie Bibel den

Laien entzogen haben.

2) ist offenbar, bag ein Buch nur dann confisciet werden burfte, wenn es wirkliche Rechte verlette. Db aber dieß der Fall sei, muß erst ein ordentliches Gericht entscheiden. Folglich ist bas Sache der Justig, nicht der Polizei. Lettere kann hochstens

Befchlag auf ein Buch legen, muß es aber augenblicklich wieber frei geben, wenn Erstere nichts Wiberrechtliches im Buche gefunden hat.

3) Enblich ift offenbar, bag, wenn ein Buch confiscirt wirb, welchem der vom Staate angestellte Genfor bas Imprimatur ertheilt bat, ber Berleger bes Buchs Schabenerfas erhalten muß, und gwar vom Staate, in beffen Ramen ber Genfor ben Druck erlaubt Db ber Staat nachher feinen Regreß wieber an ben Cenfor nehmen folle, ift eine anbre Frage, bie aber auch nicht bejaht merben tann, ba alle Genfurgefete fo unbeftimmt find, bag tein Cenfor in ber Belt fich mit Sicherheit banach richten tann; weshalb auch biefes politische Institut ichon in fich felbft verwerflich ift. S. Cenfur und Dierarchie. Uebrigens helfen auch bergleichen Confiscationen wenig ober nichts. Napoleon ließ zwar bas Wert ber Frau v. Staël über Deutschland wegnehmen und fogar zerstam-pfen. Es erschien aber boch balb nachher wieder und wurde nun in ganz Europa mit um so größerem Eifer gelesen; wobet man fich auch um fo mehr wunderte, daß ber angeblich große Mann gegen die Schrift einer Frau bloß barum gewuthet hatte, weil er und fein Frankreich nicht genug barin gelobt waren. Das war afterbings ein Majeftateverbrechen gegen ihn felbft und gegen bie große Nation!

Conflict (von confligere', zusammen ober gegen einander schlagen) bedeutet bald bas Berhaltnis ber Wirkung und Gegen wirkung (f. Antagonismus) bald ben Widerspruch ober Widerstreit (f. diese Ausdrücke). Daher spricht man auch von einem Conflict ber Principien, wenn die Grundsage der wissenschaftlichen Forscher ober auch der handelnden Personen einander zuwiderlaufen. Den Widerstreit der Rechte und Pflichten aber

nennt man gewohnlicher Collifion. G. b. 20.

Confoberation (von foedus, Bund ober Bundniß) ift Berbundung, besonders zwischen Staaten. S. Bund und Buns des staat. Doch versteht man zuweilen auch solche Bundnisse darunter, welche Privatpersonen ober Parteien, Stande und Korpperschaften im Staate, mit einander schließen, um ihre besondern Interessen gegen das allgemeine durchzuseten. Daß diese unerlaubt seien, versteht sich von selbst.

Confrontation (von frons, Stirn ober Angesicht) ist bie Werhörung mehrer Personen (Angestagten ober Zeugen) bie einander gleichsam Stirn gegen Stirn ober in's Angesicht gestellt werben, um beren gegenseitigen Aussagen zu vergleichen und dadurch hinter die Wahrheit zu kommen; nach dem logischen Principe, daß versschieden Aussagen einander berichtigen konnen, wenn in ihnen etwas Kalsches enthalten ist.

Confusion (von confundere, zusammengießen) ist eigent-Arug's encottopabisch philos. Worterb. B. L. 33

lich Bermifchung von Fluffigfeiten, bann überhaupt Bermengung verschiedner Dinge. Die Logiter verstehn barunter eine Berwitrung ber Gebanten und nennen baber ein verworrenes Denten auch ein confuses; und ebenso benennt man bas Reben, burch welches fich ein folches Denten ankundigt. Die Anordnung und Berknupfung ber Gebanken nach logischen Regeln ift alfo bas befte Mittel gegen ein confuses Denten und Reben. Doch tann biefes auch Folge einer Rrantheit ober gar einer volligen Gemuthezerruttung fein, wo bann freilich logische Regeln nicht helfen tonnen, sondern ber fomatifche ober pfpchifche Argt gu Rathe gezogen werben muß. -Die Juriften fprechen auch von einer Confusion ber Rechte. Sierunter ift aber nicht etwa bie Rechteverwirrung ju verftebn, bie fie felbft zuweilen absichtlich ober unabsichtlich bewirken, fondern ein Bufammenfließen von Rechten verfchiedner Perfonen in Giner; wie wenn Jemand zwei Personen beerbt, die im Berhaltniffe bes Glau: bigers und bes Schulbners ftanden, wo alfo Foberung und Schulb gleichsam zusammenfließen.

Confutation = Refutation (von futum, ein Wassertug, baher futare, bampsen, loschen) ist Widerlegung b. h. Darstellung ber Falschheit eines Sates. Ein mahrer Sat kann also wohl bestritten, aber nicht widerlegt werden. Die Widerlegung soll aber, wenn man seinen 3weck vollständig erreichen will, nicht burch bloße Scheingrunde geschehen, sondern durch wahrhafte Gründe. Jene können wohl den einzelen Menschen, mit dem man es eben zu thun hat, zum Schweigen bringen, wenn er den Schein nicht aufzubecken weiß (consutatio ad hominem, xar' argownor) aber nicht mit allgemeiner Gultigkeit etwas als salsch und das Gegentheil als wahr darthun (consutatio ad veritatem, xar' alngeweiner). Die beste Widerlegung eines Irrthums ist aber die, welche zugleich die Quelle dessellegung eines Irrthums ist aber die, welche zugleich die Quelle dessellegung eines Irrthums ist aber die, welche zugleich die Quelle dessellegung eines Irrthums ist aber die, welche zugleich

wie er zu diesem Irrthume gekommen fei.

Confuzius — Kon=fu=tsee ober Kung=fu=bsu—indem das erste Wort der Familienname ist, die beiden andern aber einen angesehenen Lehrer bedeuten) ein sinesischer Weiser, amgeblich geb. 551 vor Chr. unter der Regierung des Kais. Ling=wang (des 23. Herrschers aus der Familie Dschru) zu Oschung=ping (einer Stadt im Königreiche Lu, welches jeht einen Theil der Provinz Schan=dung ausmacht) und gest. 478 vor Chr. im 73. I. seines Alters. Er hat sich als Sittensehrer, Gesetzgeber und Religionsverbesserrum sein Volk verdient gemacht, und wird in der letzten Hinscht auch noch jeht von den meisten Sinesen verehrt. Als ein Philosoph im eigentlichen Sinne des Worts kann er aber boch nicht angesehn werden. Auch ist es ungewiß, od die ihm beigelegten Schriften, in welchen er theils die überlieserten Lehren Lao=

kinn's und Fo's (beren Zeitalter völlig unbekannt ift, obwohlber Zweite noch jest als Stifter einer religiosen Secte, zu der sich bie Bonzen bekennen, verehrt und von Manchen für eine Person mit dem indischen Budba und dem stamesischen Sommona-Codom gehalten wird) gesammelt, theils seine eignen Ansichten und Borschriften aufgezeichnet haben soll, insonderheit der Schuking, von ihm herrühren. S. sinesische Weisheit, wo auch die den C. und seinen Schuler Memtsu betreffende Literatur zu finden ist.

Congregation (von congregare, sich versammeln) ist überhaupt eine Bersammlung (eigentlich von Thieren, da congregare von grex, die heerbe, abstammt, dann aber durch lebertras gung) von Menschen. Die sogen, heiligen Congregationen hatten ursprünglich einen abeetischen, zum Theil auch scholastischen Zweck, und haben daher den Wissenschen, selbst der Philosophie, manche Dienste geleistet. Einige haben aber auch sehr unheilige, wenigstens ganz wettliche, zwecke versolgt und dabei die größten Ungerechtigkeiten ausgeübt, wie die congregatio sancti officii d. h. die Inquisition. S. d. W. Die neuerlich in Frankreich entzstandne, aber durch die Revolution im Juli 1830 zerstörte, jesuitissche Congregation, deren Mitglieder auch schlechtweg Congregazischen, hatte gleichfalls einen politische hierarchischen Zweck. Die Philosophie kann daher deren Untergang nicht beklagen. — Wissenschaftliche Congregationen heißen auch Akademien und Universitäten. S. deides.

Congreß (von congredi, jufammentommen) ift eine Bufam= mentunft mehrer Personen ju gemeinsamer Berathung, besonbers eine folde, Die bas Geprage ber Feierlichkeit und Deffentlichkeit bat. Gin folder Congres war g. B. die angebliche Busammentunft ber fieben Beifen Griechenlands, unter welchen fich auch Gefeggeber, Staatsmanner, Relbberren und Berricher befanden. Doch gehort biefer Congreß mahricheinlich ju ben vielen gabeln, die man von jenen Beifen erzählt hat. Bon andern fophischen ober philofophischen Congreffen weiß bie Geschichte nichts; man muffte benn bie Schulen ber Philosophen felbft als folche betrachten. Defto baufiger find in neuern Beiten Die politifchen ober biplomatis fchen Congreffe gemefen. Sie haben aber ber Belt menig Beil gebracht, weil babei Rlugheit und Eigennut fich mehr geltend mach= tend, als Beisheit und Berechtigfeit. Uebrigens tonnen fie ent= weber gurftencongreffe fein, wenn bie Staatsoberhaupter felbft au gemeinsamer Berathung jufammentommen, oder bloge Gefand tencongreffe, wenn andre Perfonen bagu beauftragt werben, ober gemifchte Congreffe, wenn einige Staatsoberhaupter perfonlich erscheinen, anbre fich burch Gesanbte pertreten laffen. Bon ber Art maren bie meiften Congreffe ber neueften Beit gu Erfurt, Dresben, Wien, Aachen, Berona 2c., beren 3wede und Wirtung nicht hieher gehoren, fondern in's Gebiet ber politischen Geschichte fallen.

Congruenz (von congruere, zusammenkommen ober einstimmen) ift Einstimmung. Gebanken heißen baber congruent, wenn sie mit einander einstimmen ober zusammenpaffen, incongruent, wenn sie nicht zusammenpaffen ober einander widerstreiten. S. Ginstimmung und Biderstreit. Die mathematische Bedeutung des Worts, welche sich auf die Gleichheit und Achnlichkeit, sich beckender Figuren bezieht, gehört nicht hieher.

Conimbricenses philosophi f. portugiesische

fpanifche Philofophie.

Conjectur (von conjicere, zusammenhalten, vermuthen) ist eine Vermuthung, folglich eine Meinung, die mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit haben kann. Hat sie viel, so heißt sie eine glückliche, hat sie wenig, eine unglückliche Conjectur. Sie kommen nicht bloß in der Philologie vor — wo man mit der sog. Conjecturalkritik viel Wisbrauch getrieben und den alten Schristkellern oft per conjecturam ganz falsche Lesarten statt der echten aufgedrungen hat — sondern auch in andern Wissenschaften, selbsi in der Philosophie. Ja manches System, von welchem die Geschichte dieser Wissenschaft berichtet, war nichts weiter als eine glückliche ober unglückliche Conjectur.

Conjunction (von conjungere, verbinden) ist Berbindung, welche logisch oder ideal ist, wiesern man Gedanken oder Joen mit einander verbindet, metaphysisch oder real, wiesern man eine Berbindung der Dinge selbst unter einander annimmt. Beide Berbindungsarten können sehr von einander adweichen. So wat die Art, wie man vor Copernicus die Berbindung der Sonne nebst andern himmeiskörpern mit der Erde dachte, sehr verschieden von der Art, wie diese Weltkörper mit einander verbunden sind. Sehn darum zog man auch falsche Folgerungen aus deren Conjunctionen und Oppositionen. Die Hauptverbindungsart der Dinge ist die ursachliche (nexus causalis). S. Ursache. Was die Grammatiker Conjunctionen nennen, sind verbindende Redeheile, wie weil, daß, damit zc.

Conjunctiv (vom vorigen) ift alles, was sich auf eine Berbindung bezieht, z. B. ein conjunctiver Sat, durch welchen eine Mehrheit von Dingen in Berbindung gedacht wird. Darum heißt auch eine gewisse Form bes Zeitworts der Conjunctiv, der selbst wieder von gewissen Conjunctionen regiert wird, wie wenn Jemand sagt: daß ich nicht wusse, oder: damit er nichts et:

fuhre. G. Ende bes vor. Art.

Conjunctur (von bemfelben) ift im Grunde einerlei mit Conjunction. S. b. B. Man versteht aber unter Conjunctur

vorzugsweise entweber die Berbindung der Glieber eines organischen Korpers ober die Berbindung der Umstände und Berhaltniffe des Lebens eines Menschen. Daher redet man wohl auch von glucktlichen ober unglucklichen Conjuncturen, unter welchen ein Mensch geboren ist oder lebt — ein Ausdruck, der aus der Aftroslogie stammt und sich auf die Conjunctionen und Oppositionen der Gestirne, die man auch Constellationen nannte, bezieht, indem man diese Constellationen für Gluck oder Ungluck bringend

ober wenigstens anbeutend hielt. S. Aftrologie.

Conjuration (von conjurare, fich verschworen) if Berfch worung b. b. Berbinbung mehrer Perfonen burch Gib gu eis nem bofen 3mede. Denn wenn ber 3med wirklich (nicht blog eingebildet) gut ift, pflegt man bie Berbindung feine Berfchworung gu nennen, obgleich bas lat, conjurare ein mittleres Wort ift, bas auch im guten Sinne gebraucht merben fann. Der Gib aber fann im Fall einer Berbindung ju wirtlich bofen 3wecken teine Berbindlichkeit auflegen. Denn es ware wiberfinnig; eine Berbindlich: feit zum Bofen anzunehmen, ba bas Gefet ber Bernunft, aus welchem julest alle Berbinblichkeit hernorgeht, nur auf bas Sute gerichtet fein tann. Wer alfo einen folden Gib abgelegt batte, wurde, sobald er einfahe, bag ber 3med ein bofer mar, feines Elbes quitt ober lebig fein. S. Gib. (In alten lateinischen Chroniken kommt bas B. conjuratio in ber Bebeutung einer eiblichen Berbindung überhaupt vor, ohne alle Rudficht auf bose 3wede. Und so erklart auch ber Grammatiker Servius conjurare ausbrudlich für ein vocabulum medium).

Connexion (von connectere, verknüpfen ober verbinden) ist eigentlich Berbindung überhaupt. Man versteht aber unter Connexionen gewöhnlich bloß die gesellschaftlichen Berbindungen der Menschen durch Berwandtschaft, Freundschaft, Amtsgenossenschaft zc. Solche Berbindungen zu berücksichtigen, ersobert allerdings die Klugsheit; man soll sich aber auch nicht zu abhängig davon machen und am wenigsten sein ganzes Lebensgluck darauf bauen. Denn das hieße auf Sand bauen, wie wenn Jemand bloß um der Connexion mit einem Bornehmen willen eine Frau nehmen wollte. Doch ware das nur unklug; unstitlich aber war, es, um einer solchen Connexion willen das Geset der Bernumft nicht zu achten. Denn dieses vermittelt die hoch ste Connexion, der jede andre weichen

muß, namlich bie zwischen Gott und bem Menschen.

Conobit f. Anachoret.

Confacramental, f. Gacrament.

Constription (von conscribere, zusammenschreiben) ist ein Ausbruck, der sich auf die Ausübung des Regierungsrechtes, eine bewaffnete Macht gegen die Feinde des Staats aufzustellen —

was man jus milites conscribendi nennt — bezieht. Es kommt aber hier bloß auf die Beurtheilung des staatsrechtlichen Princips an, das dabei zum Grunde liegt. Dieses Princip ist der Grundfat: Jeber maffenfabige Burger ift jum Reiegsbienfte verpflichtet ein Grunbfat, ben ichon bie alten Staaten anerkannten, ber in ben neuern nur burch bie vielen Befreiungen vom Rriegsbienfte (Eremtionen) feit Einführung ber ftebenben Deere in Bergeffenbeit gerieth, an fich aber volltommen richtig ift. Denn wer fich vom Staate Schuten lafft, foll auch wieber ben Staat gegen außere und innere Feinde fchuten belfen. Die Conscription ift alfo an fich gerecht, obwohl die Art ihrer Ausübung hart und brudend werben tann und muß, wenn ein herricher, besonders ein triegeluftiger und eroberungsfüchtiger, wie Rapoleon, gang nach Belieben Rrieg führt und alfo auch viel Goldaten braucht. Darum muß es nicht bloß ein Confcriptionegefet geben, welches genau bestimmt, wer am Rriegebienfte theilnehmen foll, ba nicht alle theilnehmen tonnen, sondern auch Boltsvertreter, welche an ber Abfaffung biefes Gefetes theilnehmen, bamit es weber bie Gerechtigfeit noch die Billigkeit verlege, und auch die Anwendung beffelben bewachen. G. Staateverfaffung.

Confectarium (von consequi, mitfolgen) ist ein Sat, ber aus einem andern gleich mitfolgt ober unmittelbar abgeleitet werden kann. Man nennt ihn daher auch im Deutschen schlechtweg einen Folgesat, obgleich im Grunde alle Sate, die aus andern, sei es mittelbar oder unmittelbar, hervorgehn, Folgesate oder Consectarien sind. Wenn in der Geometrie erwiesen ist, daß die drei Winkel eines geradlinigen Dreiecks zwei rechten gleich sind: so folgt darqus ohne Vermittlung andrer Sate, daß sie 180 Grade oder einen Halbkreis zum Maße haben. Darum heißt dieser Sate ein Consectarium. Ganz dieselbe Bedeutung haben die Worter Corollarium (von corona oder corolla, Kranz oder Kranzchen, weil ein solcher Sat gleichsam als ein Kranzchen einem andern angehängt wird oder die Zugabe zu einem andern ist) und

Porisma (von ποριζειν, ableiten, auch beweisen).

Confecutiw (vom vorigen) heißt alles, was aus einem Andern folgt. In der Logik heißen insonderheit diejenigen Merkmale eines Begriffes so, welche aus andern Merkmalen desselben folgen. Wenn man den Menschen als ein endliches vernünftiges Wesen benkt, so ist es ein consecutives Merkmal desselben, daß er tampet imm ein finden kann

sowohl irren als sundigen kann.

Confens ober Confensus (von consentire, justimmen ober mit Jemanden stimmen) ist Bustimmung, welche entweder in bloß theoretischer hinsicht stattsinden kann, wo sie auch Beisfall heißt, ober in praktischer hinsicht, wo sie auch Einwilli:

gung heißt. Eben so wird confentiren in bieser doppelten Bedeutung gebraucht. Consentiente Merkmale, Begriffe, Urtheile
sind also einstimmige. S. Einstimmung. Wegen des prafumirten Consenses s. Prasumtion. Zuweilen wird auch die Mitteidenheit oder wechselseitige Theilnahme der Dinge an gewiffen Bestimmungen ein Consensus genannt, weil sich dadurch
eine gewisse Einstimmung der Dinge ankundigt. In dieser Bedeutung nehmen vornehmlich die Aerzte das Wort, wenn sie vom
Consensus der Organe in Krankheiten sprechen.

Consensual contract (von dem vorigen und contractus, ber Bertrag) ware ein Bertrag, der auf wechselseitiger Einwilligung beruht. Da dieß eigentlich bei allen Bertragen stattsinden muß, wenn sie rechtsgultig sein sollen: so versteht man im engern Sinne solche darunter, wo der Eine etwas verspricht und der Andre das Bersprochne annimmt, die Leistung selbst aber erst kunftig erfolgt, indem hier der bloße Consens den Bertrag schließt. S. Bertrag.

Confequenz (von consequi, mitfolgen) ist Folgerichtigs Leit — baher confequent — folgerecht, inconfequent folgewidig. Man braucht aber diese Ausbrucke sowohl in theo-

retischer als in prattischer Begiehung.

1. In theoretischer Sinficht heißt bas Denten consequent ober legt man ihm Confequeng bei, wenn die Gedanken nach bem Sage bes Grundes und ber Folge geborig jusammenhangen. Grund. Da jener Sat ein logisches Gefet ift, so nennt man biesen Busammenhang ber Gebanken auch logische Confequenz. Daraus folgt aber nicht, daß bie Gebanten auch ihrem Inhalte nach richtig ober mahr felen. Denn es ware moglich, bag man aus falichen Grunden gefolgert hatte. Darum ift jene Confequenz fein positives, fondern nur ein negatives Rriterium bet Bahrheit, b. h ein inconsequentes Denten ift mohl ein unrichtis ges, aber ein consequentes ift besmegen noch tein burchaus richtiges ober vollig mahres. Folglich ift auch ein philosophisches Syftem barum noch nicht mahr ober allgemeingultig, weil es confequent ift, indem die Principien, von welchen es ausgeht, in fich felbft falfch fein tonnen. Ja es wird in diefem Falle befto falfcher werben, je consequenter es ift, weil es fich bann in falschen Folgerungen immet mehr verstrickt. Eben bieß gilt auch von jedem andern wifa fenschaftlichen Lehrgebaube, 3. B. einem theologischen. Daher beweist die gerühmte Confequenz bes Ratholicismus nichts für beffen Gultigkeit; und es ließen fich wohl auch Inconsequenzen in dems felben nachweisen, wenn hier ber Drt baju mare; menigstens ift es tein Beweis von Confequeng, wenn ber eine untrugliche Papft bas als nuglich preift und herstellt, mas ber andre eben fo untrugliche Papft ale ichablich verbammt und aufgehoben bat (wie bie Sefuiten). Immer aber bleibt Consequenz ober Folgerichtigkeit ein greßer Borzug im Denken und Urtheilen, weil, wenn nur die Principien wahr sind, das Falsche dann um so leichter erkannt wird.

2. In praftifcher Sinficht beißt bas Sanbeln confequent ober legt man ihm Consequenz bei, wenn man die einmal angenommenen Marimen bes Willens treu befolgt ober ftets nach benfelben Marimen handelt. G. Marime. Daraus folgt aber wie berum nicht, daß die Sondlungen auch ihrem Gehalte nach richtig und gut feien. Denn jene Marimen konnten ja wohl bos fein ober bem praktischen Bernunftgesete wiberftreiten. Darum nennt man auch einen Bofewicht confequent, ja felbft ben Teufel, wie fern man voraussest, bag er immerfort nach benfelben bofen Darimen handle. Es war baber ein Misgriff, wenn einige Moraliften bas Sittengefet turzweg fo ausbruden wollten: Sanble com fe quent! Inbeffen ift auch bie Confequenz im Sanbeln als folde immer etwas Lobenswerthes, weil fie einen traftigen Billen antunbigt, mithin ein Beichen von Charafterstarte ift, ohne welche ein sonft gutmuthiger Densch ein schwankenbes Rohr bleibt, bas fic balb zum Guten balb zum Bofen wenden tann, Die nachbem es bie Umftande mit fich bringen. - Uebrigens tann man freilich auch bie Confequent im Denten und Sanbeln fo ibealifiren, bag man fie als etwas Abfolutes betrachtet. Dann wurde nur ber jenige burchaus confequent fein, ber gar nicht falfch bachte und gar nicht bos handelte. Denn falfche Gedanten ober Irrthumer und bofe handlungen ober Gunden bringen immer eine gewiffe Incom fequenz in unfer Denten und Handeln. Gine folche abfolute Confequenz lafft fich aber freilich nur bem Abfoluten felbft d. i. Gott . beilegen. S. Gott.

Confequenzmacherei (vom vorigen) ist bassenige Bersahren im Bestreiten fremder Behauptungen oder Lehren, wo man aus denselben angeblich schabliche oder wenigstens gesährliche (Schaben fürchten lassende) Folgen ableitet, um sie dadurch als salsch datzuthun. Ein ganz unwissenschaftliches, höchst unstatthaftes Bersahren! Es dient nur dazu, eine Lehre oder deren Urheber verdäctig zu machen, anzuschwärzen, zu verlästern, die Leibenschaften, vornehmlich haß, und durch den haß Versolgung zu erregen, aber nicht die Wahrheit auszumitteln. Es dient also nur der Kepermacherei und der Versolgungssucht, und ist darum auch in sittlicher hinsicht höchst verwerslich. Wenn wirklich etwas Falsches behauptet oder gelehrt wird, so muß man es zuerst in den Principien, worauf es beruht, angreisen. Wan kann dann wohl auch auf die Folgen desselben ressectiven, um zu sehen, od etwa diese bereits ans erkannten Wahrheiten widerstreiten. Denn es ist richtig, das ein an sich wahrer Sat als Grund gedacht keine salsschen kaben

tonne. Allein es fragt sich erft, wenn über die Folgen eines Sabes geftritten wirb, ob biefe Kolgen fich wirklich aus biefem Sabe ergeben, und bann ob biefe Folgen auch wirklich falfch feien. Denn fie tonnten mohl folchen Gagen wiberftreiten, Die man bisher als Babrheiten anertannt hatte. Wenn biefe aber mit Unrecht fur wahr gehalten worden maren, so wurde aus jenem Biberftreite noch nicht folgen, daß bas Widerftreitenbe falsch sei. Was ferner bie angeblich schablichen ober gefahrlichen Folgen betrifft, fo wird bamit eigentlich gar nichts erwiesen. Denn biefe tonnten auch bloß mögliche, wo nicht gar erbichtete fepn. Much fragt fich, ob ber Schade vielleicht nur biefen ober jenen gufallig treffe. Der Monotheismus widerstreitet dem Polytheismus und Schadet also allen, bie vom Polytheismus Bortheil gieben, wie die Predigt des Apostels Paulus, daß Gotter von Menschenhanden gemacht teine Gotter feien, bem Goldschmid Demetrius und beffen Bunftgenoffen in Ephefus Schabete, weil fie beren Berbienfte mit ben filbernen Dias nenbilbern und Dianentempelchen Abbruch that (Apostelgeschichte Cap. 19.). War fie aber barum falfch ? Dber folgt aus bem an fich möglichen, auch wohl bin und wieder wirklichen Disbrauche ber Prefffreiheit, burch ben fie allerdings Schablich wird, daß bie Lehre von der Prefffreiheit als einem allgemeinen Menschenrechte falfc fei? Darum fobert die Logit fowohl als die Moral, daß man fich aller Confequenzmacherei enthalte.

Confervation (von conservare, erhalten) ist Erhaltung, Confervationstrieb also Erhaltungstrieb. Er gehört zu ben Grundtrieben nicht bloß ber menschlichen, sondern ber organischen Natur überhaupt; weshalb die Alten sagten: Quaevis natura est conservatrix sui — jedes Wesen strebt sich zu erhalten. S. Trieb.

auch Diatetit.

Confolidarifch f. Solibitat.

Confonanz (von consonare, mittonen, bann zusammensstimmen) heißt mit Rucksicht auf Die erste Bedeutung bloß Mitstonung ober Mittautung — weshalb diejenigen Buchstaben, welche nur in Verbindung mit den Vocalen oder Selblaustern deutlich und bestimmt ausgesprochen und so vom Ohre vernommen werden konnen, Consonanten oder Mitlauter heis sen — in hinsicht auf die zweite Bedeutung aber Eins oder Zusammenstimmung. Consonante Merkmale, Begriffe, Urstelle sind also einstimmige. S. Einstimmung.

Confpect ober Confpectus (von conspicere, mits ober umherschauen) ist eine Uebersicht, bie, wenn sie sich auf alle ober einige naher mit einander verwandte Wissenschaften bezieht, auch eine Encytlopabie genannt wird. S. b. M. Buweilen nennt man auch Compendien so, weil sie gleichfalls eine turze Uebersicht

bes Gebiets ber barin abgehandelten Biffenschaft gewähren. S. Compenbium.

Conspiration (von conspirare, eigentlich zusammenhauchen, bann jusammenstimmen) wird gewöhnlich im bosen Sinne (Zusammenstimmung zu bosen Zweden) gebraucht, bedeutet also eben soviel als Conjuration. S. d. 28.

Constabilirte harmonie, welche Swedenborg am nahm, ift nicht zu verwechseln mit der praftabilirten harmonie, welche Leibnig annahm. S. beide Ramen, auch Darmonie.

Conftant (von constare, bestehen, auch bekannt sein) heist sowohl beständig ober beharrlich, als allgemein bekannt ober anerkannt, bessen Wahrheit also gleichsam als etwas Bestehenbes angesehn wird. Daher ist bas W. constat auch bei ben Philosophen eine Art von technischem Ausbrucke geworden, um anzweuten, daß etwas keines Beweises bedurfe, entweder weil es um mittelbar gewiß oder schon langst hinlanglich bewiesen sei. S. be-

weisen und gewiß.

Conftant (Benjamin Constant de Rebecque) geb. 1767 gu Genf, war eine Beit lang am braunschweiger Sofe angeftellt, verließ aber benfelben und ging mabrend ber Revolution nach Frantreich, wo er 1796 als Abkommling einer aus Frankreich vertriebnen reformirten Familie auf fein Begehren vom Rathe ber 500 unter die frangofischen Burger aufgenommen und in Folge Diefer neuen Einburgerung auch Mitglied bes Tribunate murbe, aus melchem ihn jedoch wegen feiner Freimuthigkeit Napoleon's beginnender Despotismus im 3. 1802 wieber ausschloß. Seine weitere politische Laufbahn, seine rednerische Thatigfeit in ber Deputirten: kammer und feine Berbindung mit ber geiftreichen Frau von Stael und bem vormaligen Kronpringen, jegigen Ronige von Schweben, gehoren nicht weiter hieher, find auch ben Beitgenoffen bekannt genug. Die liberalen / babei aber ftets fich innerhalb ber Schranten bes Rechts haltenben politischen Grundfage, benen et prattifch anhing, hat er auch theoretifch in mehren Schriften entwickelt, Die insgesammt bas Geprage eines philosophischen Beiftes tragen. Dabin gebort besonders bie mabrent feines Aufenthalts in Gottingen herausgegebne Schrift: De l'esprit de conquête et de l'usurpation (Gott. 1813. 8.) worin er Dapoleon's Gpftem auf eine Beife murbigt, welche nicht hatte vermuthen laffen, daß er fich fpater mit biefem herrscher nach beffen Rudtumft von Elba wieder aussohnen murbe. Ein noch grundlicheres und echt philosophisches Wert ist: De la religion, considérée dans sa source, ses formes et ses développements. Par. 1827 — 8. in 4 Bben, 8. Auch bat er Kilangieri's Werte mit einem febr

lehtreichen Commentare herausgegeben: Oeuvres de G. Filangieri en V tomes, accompagnées d'un commentaire par B. C. 1822. 8. - Sang neuerlich find von ihm erschienen: Melanges de literature et de politique. Par, 1829. 8. - Ueber Berantwortlichfeit ber Minifter. A. b. Frang. von D. G. v. Etens Reuft. a. b. D. 1831. 8. — Er ftarb 1830 ju Paris als Mitglied der Deputirtenkammer im 65. 3. feines Alters unb wurde mit ber größten Feierlichkeit zur Erbe bestattet, fo bag, ob er gleich Protestant mar, viele taufend Ratholiten an feinem Leichens juge theilnahmen. Seine Bebeine wurden auf bem Gottesader bes D. Lachaife neben benen von Foy und Manuel, zwei eben fo ausgezeichneten Deputirten, beigefest, follen aber funftig mit biefen wieder ausgegraben und in dem Pantheon (beffen herftellung aber noch nicht beschloffen ift) beigefest werben. Rach feinem Tobe fand man noch eine Fortfetung feines Bertes de la religion etc., bie auch bereits erschienen ift. Daß bie frangofische Atademie ihn nicht in ihren Schoof aufnehmen wollte, sondern ihm Coufin vorzog, fchmerzte ihn tief und fcheint bei feinem reigbaren Geifte und trant lichen Korper auch feinen Tob beschleunigt zu haben. Conftellation (von stella, ber Stern) ift eine besondre

Conftellation (von stella, ber Stern) ist eine besondre Stellung der Gestirne (wie die Conjunction und Opposition der Planeten) aus welcher die alten Astronomen die Zukunft erschauen wollten. Dadurch verwandelte sich dann ihre Wissenschaft in eine phantastische und ebendarum trügerische Wahrsagerei. S.

Aftrologie.

Conflitution (von constituere, einrichten, bestimmen) ift bie Ginrichtung einer Sache, woburch fie eine bestimmte Beschafs fenheit ober Berfassung erhalt. So nennt man bie torperliche Beschaffenheit eines Menschen seine Leibes-Conftitution. In neuern Beiten ift biefes 2B. besonders in Bezug auf die Staats. verfassung gebraucht worben, und zwar fo, daß man barunter nicht jebe Berfassung, sondern eine bestimmte Art derfelben (die stellvertretenbe ober reprafentative) verfteht und baher auch von conftis tutionalen und inconftitutionalen (autofratifchen) Stagten ober Monarchien fpricht. Diefer Sprachgebrauch ift aber falich. Denn wie jeder einzele Menschenkorper feine bestimmte Conftitus tion haben muß, fie fei gut ober fchlecht: fo muß fie auch jeber Menschenverein ober gesellschaftliche Rorper haben. Gine Berfamm= lung, die einem Staate eine neue Berfaffung giebt ober bie alte bedeutend verandert, beift ebenbesmegen eine constituirenbe. Uebrigens f. Staateverfaffung. - Der Conftitutionas lismus bebeutet bas beutige Streben aller gebilbeten Bolter nach fonfratischen Berfaffungen; welches Streben aber bie Liebhaber autofratischer Berfaffungen als ein Conftitutionsfieber lacherlich

zu machen fuchen, ob es gleich im naturlichen Bange ber menfchis chen Bilbung nothwendig gegrundet ift. Daber fegen Manche bem Conftitutionalismus auch den Absolutismus entgegen. S. b. B. Das Constitutionerecht ift bas offentliche Recht, wiefern es burch eine fpnfratische Berfaffung bes Staats bestimmt ift. Bergl. bes From. Joh. Chfti. von Aretin Staaterecht ber constitutionalen Monarchie; fortgef. burch Rarl von Rotted. Altenb. 1824-8. 2 Bbe. 8. Doch tonnte man unter ienem Rechte auch die Befugnif verstehn, einem Bolte eine bestimmte politische Berfaffung zu geben. Diese Befugniß murbe ursprunglich bem Bolle felbft und allein gufteben, weil es bann als eine Den= fchenmenge gebacht wird, bie noch feinen Staat bilbet (indem fie fich eben erft politisch conftituirt) also auch noch teinen Regenten Ift aber ber Staat ichon vorhanden, fo bag feine Conftitution bloß mehr ober weniger verandert werden foll: fo tann jene Befugnig nut bem Bolte gemeinschaftlich mit bem Regenten gu= tommen. Dringt ein Theil bem andern eine neue Berfaffung auf, fo giebt bieg allemal zu gefährlichen Bewegungen, auch wohl zu Anarchie und Burgerfrieg Unlag.

Constitutiv (vom vorigen) wird bald von ben Merkmalen eines Begriffs gebraucht, so daß man diejenigen so benennt, welche das Wesen des Begriffes selbst bestimmen und nicht von andern abgeleitet sind — bald von Grundsahen oder Principien, welche constitutiv heißen, wenn sie die Erkenntnis eines Dinges selbst bestimmen (wie der Sah, daß jedes Ganze gleich sei seinen sammtlichen Theilen, die Erkenntnis jedes Dinges als eines Zusammenzgesehten bestimmt); wogegen diejenigen bloß regulativ genannt werden, welche eine Anweisung oder Richtschnur zur zweckmäßigen Behandlung der Erkenntnissgegenstände geben (z. B. der Sah, daß man mehre Beobachtungen und Versuche mit einander vergleichen müsse, bevor man allgemeine Sahe daraus ableitet). Dieses Verhältnis kann auch zwischen ganzen Wissenschaften stattsinden. So ist die Physik für die Medicin, die Geometrie für die Optik constitutiv, die Logik aber für alle diese Wissenschaften nur regulativ.

Construction (von construere, errichten, erhauen) ist ein Ausbruck, der von der Errichtung der Gebäude oder andrer kunstlich zusammengeseter Dinge hergenommen ist; weshalb sowohl die Architekten von der Constr. der Hauser als die Grammatiker von der Constr. der Rede sprechen. In der Mathematik und Philosophie aber bezieht man, wenn von math, und philos. Constr. die Rede ist, das Wort auf die Begriffe, welche der Mathematiker intuitiv construirt, wiesern er mit Hulfe der Einbildungskraft eine ihnen entsprechende Anschauung (Bild, Figur, Schema) hervorbringt, während der Philosoph sie nur discursiv construirt,

wiefern er mit bem Berftanbe ihre Merkmale nach und nach (gleichsam discurrendo inter varias notas) auffasst, um sie baraus Dort wird alfo bas Allgemeine (ber Begriff) aufammengufegen. im Befondern angefchaut, hier bas Befondre im Allgemeinen ges Jenes anschauliche Berfahren giebt baber auch ber Dathes matit eine hobere Evidens, als ber Philosophie gutommt. S. Das thematit und Philofophie. Much vergl. Benj. Rart Soper's Abh. über bie philosophische Conftruction. Aus bem Schweb. übers. Stock. und Hamb. 1801. 8. — In Schels ling's und hegel's frit. Journ. ber Philos. B. 1. St. 3. S. 26 ff. und Reinholb's Beitragen jur Ueberficht bes Buftanbes

ber Philof. S. 6. S. 208 ff. wird auch bavon gehandelt.

Confubftantial (von cum, mit, und substantia, ein für fich beftebenbes Ding) heißen Dinge, Die fo betrachtet werben, als feien zweierlei Substanzen in ihnen zu einem und bemfelben Gans gen vereinigt. Diefe Bereinigung felbft aber tann wieber auf verfchiebne Beife gebacht werben, namlich zuerft phyfifch, wenn gwei forperliche Substangen burch Auflosung ober chemische Ats traction mit einander fo verbunden find, bag fie ein ftetiges Sange bilben, wie Schwefel und Quedfitber im Binnober; ober wenn eine forperliche (materiale) und eine geistige (immateriale) Substanz auf bem Wege ber naturlichen Beugung mit einanber zu einer Berfon vereinigt find, wie manche Pfpchologen in Unsehung bes Menfchen annehmen - wobei freilich erft ble Immaterialitat ber einen Subs ftang erwiefen fein muffte. G. Immaterialftat. Allein ble Theologen haben auch noch eine hpperphyfifche Confubstan. tialitat angenommen, bei welcher fie ohnehin auf allen Beweis verzichten mufften, ba jene Unnahme bloß in bas Bebiet bes poffetiven Glaubens fallt, indem fich dieselbe theils auf die Person bes Stifters bes Chriftenthums, theils auf ein facramentalifches Inftis Die Philosophie fann nun gwar bie Dogs tut beffelben begieht. lichfeit einer folchen Confubstantialitat nicht leugnen, aber boch auch Die Birtlichkeit berfelben nicht ohne hinreichende Grunde anerkennen. Bis solche gefunden find, muß sie es beim non liquet bewenden laffen.

Consultation (von consulere ober consultare, berathen ober berathschlagen) ift Berathung ober Berathschlagung. Darum heißt eine blog berathenbe Stimme ein confultatives, eine entscheibenbe aber ein becifives Botum. G. Berathung und

Confumtion (von consumere, vergehten ober verbrauchen)' ift bie Benugung aller Sachen, welche als Mittel für Lebenszwecke irgend einem Berbrauche unterliegen und baber Confumtibilien: genannt werben, wie Nahrungsmittel, Rleibungsfrade, Reuetungses ihrem Bortheile widerstreitet. Also muffen sie burch irgend eis nen machtigen Continentalstaat, der etwa besondre Absichten (wie Napoleon die Schwächung Englands und die Befestigung seiner übermächtigen herrschaft, die er aber dadurch am meisten untergrub) dabei hätte, zur Annahme eines so unnatürlichen Spstems gezwungen werden. Solch ein Zwang ware aber selbst wieder das größte Unrecht, das ein Staat dem andern zusügen könnte. S. Bolsterrecht.

Continenz (von bemf.) ift Enthaltsamteit, besonbers vom Beischlase. Daher sagt man von Menschen, welche bie Herrschaft über ben Geschiechtstrieb nicht haben, baß ihnen bas donum continentiae sehle, gleichsam als ware die Enthaltsamteit eine bloße Gabe der Natur oder ein Geschent des Glück, da doch der Mensch ben Trieb gewiß beherrschen kann, sobald er nur ernstlich will; ob es gleich dem Einen schwerer als dem Andern wird, wenn das Temperament zu lebhaft ist. Bergl. Temperament

Contingens (von contingere, eigentlich mitberühren, bann

gufallen) ift Bufalligteit. G. Bufall.

Continuitat (von continuus, gusammenhangend, ununterbrochen, stetig) ift Stetig teit. Darum beift bas Gefet ber

Stetigfeit lex continui s. continuitatis. S. Stetigfeit.

Contra — principia negantem disputari non potest (gegen ben Leugner ber Grundsage kann man nicht ftreiten) ift eine logis sche Regel, welche sagen will, bag man sich bei einem wiffenschaftzlichen Streite zuvörderst über die Grundsage, nach welchen der Streit entschieden werden soll, zu vereinigen suchen muffe, weil soult ber Streit in's Unendliche fortlaufen wurde. S. Streit.

Contra — vim non valet jus (gegen Gewalt gilt fein Recht) ist eine Rechtstegel, welche anzeigt, daß die Gewalt zwar oft mächtiger als das Recht sei, daß sie aber eben nicht das Recht entscheiden solle, weil es sonst nur ein sog. Recht des Stärkern

b. h. gar tein mahrhaftes Recht geben murbe. G. Recht.

Contract (von contrahere, zusammenziehn, bann mit einzander verhandeln, sich vertragen) ist ein Vertrag, indem durch benselben zwei oder mehre Personen (die daher auch Contrah en zen heißen) sich gleichsam zusammenziehn oder gewisse Verbindlichzeiten übernehmen. S. Vertrag. — Contraction aber ist schlechtweg Zusammenziehung, z. B. mehrer Schlüsse in einen. S. Epicherom und Kettenschluß. Sbendaher kommt Contractilität für Zusammenziehbarkeit und Contractivkraft für Zusammenziehungskraft. S. Clasticität.

Contradiction und contradictorisch (von contradicere, wibersprechen) ift Wiberspruch und widersprechend. Darum beist ber Sas bes Wiberspruchs auch principium contra-

dictionis. G. Biberfprud. Davon haben auch ben Ramen bie Contradictionsfoluffe. S. Enthymem.

Contrafaction (von contra, gegen, und facere, machen) bebentet bie Rachahmung ober Rachbilbung einer Sache, befonbers eines Buches; baber es auch ben Rachbrud eines folchen im bofen Sinne ober wiberrechtlicher Weife bezeichnet. G. Rach= brud. Im Frangoffichen fagt man im lettern Sinne contrefagon, wenn aber von einem bloffen 26 = oder Gegenbilbe bie Rebe ift, contrefait; baber im Deutschen bas Wort Conterfei. Für Contrafaction fagt man auch Contra= S. Bild. factur. Eine gaction aber, bie einer anbern entgegengefest ift, pfleat man nicht Contrafaction ju nennen. G. gaction.

Contrapofition (von contraponere, gegenfeben) ift eine befondre Art ber Conversion (f. b. 28.) wovon auch bie Con-

trapositionsschlusse benannt find. G. Enthymem.
Contrar und Contrarietat (von contra, gegen) find Ausbrude, Die eine befonbre Art bes Gegenfages bezeichnen, namlich benjenigen, welchen man Biberftreit im engern Sinne nennt und vom Biberfpruche unterfcheibet. S. Biberfpruch unb Biberfreit. Davon find auch bie Contrarietatsichluffe benannt. G. Enthomem. - Der Grunbfat: Contraria contrariis curantur s. sanantur (Entgegengesetes wird burch Entgegengefehtes geheilt) bezieht fich auf die Allopathie. C. b. 28.

Contraft (vom vorigen) bezeichnet im weitern Sinne jeben Segensat, ber zwifden ben Dingen sowohl als unfern Borftellung gen in mannigfaltigen Beziehungen ftattfinden tann, im engern Sinne aber einen folden, beffen fich bie Runftler in ihren Erzeug-niffen bedienen, um die Wirtung derfeiben zu verftarten, alfo einen afthetischen Gegensas. Go lafft ber Daler Licht und Schats ten, belle und buntle Farben, leblofe und lebendige Gegenstände mit einander contraftiren. Eben fo der Tontunftler ftarte und schwache Tone (forte und piano) ber Dramatiter gute und bofe Charaftere u. f. w. Diefer afthetifche C., welcher anfchaulicher ober finnlicher ift, als ber logifche, welcher blog vom Berftanbe gebacht wird, ift oft von großer Birtung, barf aber nicht zu abfichtlich und ju grell hervortreten; wie wenn ein Tontunftler immer fort fortissimo und pianissimo abmechfeln laffen wollte. Denn bieß wurde abstumpfen und ermuben. - Begen bes Gefetes bes Contraftes in Ansehung ber Ibeenassociation f. Affociation.

Contreopposition f. Opposition. Contrerevolution f. Revolution.

Contribution (von contribuere, beitragen ober mitfteuern) ift eigentlich Lieferung gemeinfamer Beitrage ju gewiffen 3weden, Rrug's encotiopabifch sphilof, Borterb. B. I.

ober Beiftenerung. Darum beiffen bie, welche beiguftenern haben, contribuabel. Es wird aber jenes Bort gewöhnlich in einem noch engern Ginne von Rriegesteuern gebraucht, welche ber Feind im eroberten Lanbe ausschreibt. Die Befugniß bagu, wenn einmal Rrieg geführt wirb, tann nicht bestritten werben. G. Kriegerecht. Aber die Menfchlichteit gebietet, ben Contribuenten bie Sache moalicif zu erleichtern, also auf eine regelmäßige und fchonenbe Beife ju bestimmen, mas und wie viel contribuirt werben foll. Der Reind bestimmt baber bief nur im Allgemeinen und überläfft bie Bertheilung ber Beifteuer unter bie Einzelen ber obrigfeiclichen Beborbe bes eroberten Ortes, Diftrictes ober Landes. And foll bet Keind von Rechts wegen nur Gelb und Gelbeswerth (Rahrungsmittel, Aleidungsstude rc.) als Contribution fodern, nicht folche Dinge, bie zu Kriegszwecken nicht gebraucht und nach feinem beftimmten Preife gefchatt werben tonnen, weil fie fur geiftige Bil bung bes Bolles, bas fie befitt, von unenblichem Berthe find, wie wiffenschaftliche und Runftschabe. Es war nichts als ein Raub ober verschleierte Barbarei, wenn in altern Zeiten die Romer aus Griechenland nach Stallen, und in neuern Beiten bie Frangofen wieder aus Italien und andern von ihnen eroberten Landern nach Frantreich eine Menge von wiffenschaftlichen und Runftschaben als eine Art von Ariegscontribution transporticen liegen. Die Frangofen fielen auch baburch mit fich felbft in Biberfpruch, baß fie uber jugefügtes Untecht fchrieen, als man fpaterbin jene Schate guruck foberte. Denn nach ben Grundfagen, Die fie befolgt hatten, burfte man bief ja als eine Art von Kriegscontribution betrachten, wiewohl es eigentlich nur eine Wiederzueignieng beffen war, was gar nicht hatte genommen werben follen. Es werben überbieß bergleichen Schate gar febr gefahrbet, wenn man fie auf folche Beise behanbeit. Denn es geht gar manches unfchatbare Bert verloren ober wird boch so beschäbigt, daß ber Berluft unerfestlich ift. Benn baber ber romifche Relbherr Dummins, als er Korinth auf folche Beife beraubt hatte, befahl, bag alles, was verloren ginge ober beschäbigt murbe, erfest merben muffte: fo bewies er nur feinen Unverftanb.

Contrition (von conterere, zerreiben ober zermalmen) ift ein ascetischer Ausbruck, ber im Deutschen gewöhnlich burch Ber-

fnirichung gegeben wirb. 6. b. 93.

Controverse (von contra, gegen, und vertere, tehren ober wenden) ist ein Streithandel oder eine Streitsache. Sie kommen in allen Wissenschaften vor, also auch in der Philosophie. Die Hauptregel dabei ist, daß man den Streitpunct (status controversiae) gehörig bestimme und nicht davon abweiche. Sonst ist das Controversiren zwecklos, wenigstens gewinnt, man tein Ressultat. S. Streit. Die sog. Controverspredigten gehören

wicht hieher; auch führen sie zu nichts als zu gegenseitiger Erbitterung der Gemüther, wenn man nicht mit befondrer Rlugheit und

Schonung babei verfahrt.

Contumaz (von contumax, cis, widerspenstig, ungehorssam) bedeutet den Ungehorsam gegen ein Gericht, wenn man auf dessen Bortadung nicht erscheint. Man wird dann gewöhnlich als schuldig angesehn und daher im contumaciam verurtheilt, wossern man nicht zureichende Gründe des Nichterscheinens ansühren tann. Wenn Cicero (tusc. I, 29.) sagt, Sokrakes habe vor Gericht eine liberam contumaciam bewiesen, weil er nicht als ein Bittender erschien, auch keinen Vertheibiger annahm, sondern sich auf seine Unschuld und die Gerechtigkeit der Richter verließ: so ist darunter im bessen Sinne eine des Weisen würdige Freimüthigkeit und Standhastigkeit zu verstehen. S. Car. Ludov. Richteri commentt. III de libera, quam Sicero vocat, Socratis contumacia. Cassel, 1788—90. 4. — Die anderweite Bedeutung, wo man unter Contumaz eine Sicher heitsanstalt gegen Anstedung deim Handelsverkehre (auch Luas tantaine genannt) versteht, gehört nicht hieher.

Contur (von tour, ber Umtreis) ist ein Abs ober Umris, nicht bloß von Bilbern, Gebäuden ober andern Dingen, die eine in die Augen fallende Gestalt haben, sondern auch von Wissenschaften. Wer z. B. die Philosophie conturiren wollte, mitste ihren Inhalt und Umfang so summarisch darstellen, daß man das Ganze der Wissenschaft sogleich mit einem Blicke übersche. Daher könnte man eine bloß formale Encyklopadie der Philosophie auch einen Contur derselben nemmen. S. Encyklopadie.

Convenieng (von convenire, gusammentommen, überein-Sommen, angemoffen fein) ift Angemeffenheit ju gemiffen Abfichten ober Sandlungsweisen. Daber nennt man folche Eben, welche nicht die Liebe fchließt, sonbern bie Rudficht auf Geburt, Belb, Berbindungen und anbre Meußerlichkeiten, Convenieng : Chen ober Beurathen. Auch giebt es Convenieng . Denfchen überhaupt, ja fogar Convenieng : Philosophen. Diefe richten namlich ihre Meinungen und Lehren fo gu, baf fie ben Abfichten Andrer, befonders berer, welche eben bie Gewalt in Sanben haben, angemeffen werden. Gie find baber heute liberal, morgen illiberat, wie's eben bie Convenieng mit fich bringt. Der Lauf ber frangofifthen Staatsumwalgung hat viel folde Convenieng = Menfchen und Philosophen hervorgebracht. In der Sprache bes gemeinen Lebens neunt man fie auch politifche Wetterhahne. Es verfteht fich jeboch von felbft, bag es bes Menfchen und noch meht bes Philosophen unwurdig ift, fich in Ansehung beffen, mas mabe sind gut ift, nach ber Convenienz ju richten, - Much ber Runftler 34 \*

foll es nicht, außer in Ansehung bes Costums. S. b. B. In Ansehung bes logischen Sprachgebrauchs ist aber noch zu bemerten, daß einstimmige Merkmale auch conveniente genannt werben. Logische Convenienz ist als überhaupt Einstimmung. S. b. B.

Convent (vom vorigen) ist Jusammenkunst — Convenstion aber Uebereinkunst. Daher nennt man auch zuweilen die Berträge pacta conventa. Doch ist nicht jede Uebereinkunst ein Bertrag, sondern es gehören dazu noch gewisse besonder Bestimmungen. S. Bertrag. Conventional ist demnach, was durch Uebereinkunst bestimmt ist, z. B. Conventional zu echt. Zuweilen heißt es auch so viel als beliedig oder was nach eignem Ermessen bestimmt ist, z. B. Conventional Strase. Das Conventionale kann daher dem Nationalen oder dem, was die Bernunst soder, mehr oder weniger angemessen sein oder wohl gar geradezu widersprechen. Auch in den Wissenschaften glebt es Conventionales, z. B. technische Wörter, gewisse ziehen, wie wentionales, z. B. technische Wörter, gewisse ziehen, wie wie des Kusmases in 10 oder 12 zoll u. s. w. Was aber in der Philosophie als wahr und gewis allgemein gelten soll, kann nicht bloß conventional sein. S. Convenienz.

Convergenz (von convergere, sich zusammenneigen) und Divergenz (von divergere, sich von einander wegneigen) sind Ausbrücke, die sich eigentlich auf die Richtung solcher Linien beziehn, welche in derselben Sone liegen, aber nicht parallel laufen, indem dieselben auf der einen Seite convergiren, auf der anz dern divergiren, wie die Schenkel der Winkel eines Dreiecks. Man hat aber diese Ausbrücke auch auf die Meinungen und Besstrebungen der Menschen übergetragen, und sagt daber, daß zwei Menschen convergiren oder divergiren, je nachdem sie in ihren Meinungen oder Bestrebungen mit einander einstimmen oder einander widerstreiten. Darum heißen auch jene Meinungen oder Bestrebungen felbst convergent oder bivergent. Uebrigens se

Einftimmung und Biberftreit.

Conversation (von conversari, mit einander umgehn umb sich unterreben) ist überhaupt Umgang und Unterrebung mit Andern. Sie zerfällt von selbst in die gemeine, die man überall antrifft, und die eblere oder feinere, die nur in gebildeten Gesellschaftsteisen statisindet. Sine Unterart derselben ist die philosophische Conversation, von welcher allein hier die Rede sein kann; denn die nichtphilosophische, die übrigens auch sehr lehrreich und untershaltend sein kann, gehort nicht hieher. Man muß sich darüber in guten Gesellschaften, oder bei den Franzosen, die wegen ihres lebshaften Charakters und ihrer gleichsam zur Conversation geschaffenen

Sprache barin ercelliren, Raths erholen. Ich fibre baber nur bei- läufig an Chazet's art de causer, Delille's Gebicht sur la conversation, und fur Frauen vornehmlich ber Frau von Bannes conseils à une femme sur les moyens de plaire dans la conversation. Bas aber die philos. Convers, betrifft, so tommt babei breierlei in Betracht: Segenftanb, 3wed nnb Dittel. 1. ber Gegenstand ift naturlich die Philosophie, aber eben fo naturlich nicht die ganze Wiffenschaft im Zusammenhange, sondern nur einzele philosophische Materien, bei beren Auswahl aber, wenn fie nicht ber Bufall binwirft, barauf gefehn werben muß, baß fie fur bie Thellnehmer am Gesprache weber ju boch noch ju trocken find. 2. ber 3 wed ift, nicht ben Begenftand ju erschöpfen, ihn in feine feinften Elemente ju zerlegen und fich bis ju ben bochften Principien zu versteigen, sonbern fich gegenseitig zum Philosophiten anguregen; es muß baber alles eigentliche Dociren wegfallen und ein bloßes Discutiren ftatefinden. 3. bas Mittel ift naturlich bie lebenbige Sprache, bie aber nicht Runft = ober Gelehrtensprache fein barf, fonbern bie gebilbete Umgangsfprache, wie fie auf ber Schaubuhne in guten Conversationsftuden ober überhaupt in allen auten Befellschaften stattfindet. Dabei verfteht es fich von felbft, bas bie allgemeinen Regeln ber Conversation auch bei ber philosophischen au beobachten find. Plumpe Rechthaberei, grobe Angüglichkeiten, lange Tiraben muffen alfo vermieben werben, wogegen Laune, Wis und feine Fronie wohl auch hier willtommen find, wenn fie am rechten Orte und ju rechter Beit angebracht werben. Gin Mufter in biefer Art gu converfiren icheint Gofrates gewefen gu fein, ben man überhaupt par excellence einen Conversationsphis Losophen nennen tonnte. Denn er lebrte eigentlich nie Philofopbie, fonbern unterhielt fich nur mit feinen Schulern, Freunden und Bekannten über einzele philosophische Daterien, bie fich eben barboten. Darum haben auch alle feine Schüler bie Converfations manier in ihren Schriften nachgeahmt, besonders Plato und Een ophon, nur bag biefer hierin treuer ift, als jenet, welcher fie auch auf tiefere und langere philosophische Untersuchungen anwendet und baber ben fotratischen Geift mehr ibealifirt. Wer fich baber ben philosophischen Conversationston aneignen will, muß die Schriften Diefer Danner vorzugeweise lefen. Bergl. Dialog.

Conversion (von convertere, umtehren) ist Umkehrung ober Umwendung, und zwar logische, nicht grammatische; benn biese heißt zum Unterschiede von jener Inversion. Wenn ein Urtheil bloß invertirt wird, so behalten seine Bestandtheile ihren logischen Charakter: Subject bleibt Subject, und Pradicat bleibt Pradicat; sie werden nur versetzt, so daß jenes hinten, dieses vorn erscheint. So könnte man statt: Gott ist gerecht, sagen: Ge-

recht ist Sott, wenn man etwa Jemanden besonders auf diese Eigenschaft Gottes aufmerksam machen wollte. Solche sprachliche Umzehrungen geschehen also des Rachdrucks wegen. Man betont daber auch dann das Prädicat stärfer, wenn man ein solches Urtheit ausspricht. Wosern aber ein Urtheil convertirt wird, so vertausschen beibe Clemente ihren logischen Character: Subject wird Prädicat, und Prädicat wird Subject. Da aber dieser Umtausch nicht immer ohne Beränderung der Quantität oder Qualität des Urtheils gesichen kann, so unterscheidet man der Arten der logischen Umzehrung:

1. Die reine oder einfache (conversio para s. simplex) wenn Quantität und Qualität unverändert bleiben, wie bei allen allgemein verneinenden und besonders bejahenden Urtheilen der Fall ift. Denn wenn man mit Recht sagen kann: Kein Mensch ift ein Gott, so kann man auch mit demselben Rechte sagen: Kein Gott ift ein Mensch. Und wenn der Sah wahr ist: Einige Bögel find Sänger, so ist auch der umgekehrte wahr: Einige Sänger sind Bögel.

2. die zu fållige U. (c. per accidens) wenn die Quantität verändert wird. Dieß muß bei den meisten allgemein bejahenden Urtheilen geschehen, wenn sie nach der Umkehrung wahr bleiden sollen. Der Sat: Alle Menschen sind organische Wessen, würde falsch werden, wenn man ihn rein umkehren und sagen wollte: Alle organische Wessen sind Menschen, da es deren außer den Wenschen noch gar viele giebt. Folglich muß die Quantität verändert und gesagt werden: Einige organische Wessen sind Menschen. Iwar bleiben manche allgemein bejahende Urtheile auch bei reiner Umztehrung wahr, wie: Alle gleichseitige Dreiecke sind gleichseitig, wah: Alle gleichwinkelige Dreiecke sind gleichseitig. Denn jedes einzele Dreieck von gleichen Winkeln muß auch gleiche Seiten haben, wiewohl die Seiten verschiedner gleichwinkeliger Dreiecke von verschiedner Größe sein können. Allein die Logik kann doch eine solche Umkehrung nicht allgemein gestatten, well sie unssicher ist und in tausend Fällen zu Irrehumern suhren wurde, wenn man durch eine solche Umkehrung schließen wollte.

3. die gegensehende U. (c. contraponens s. contrapositio) wo die Qualität verändert wird. Dieß nruß bei allgemein bejahenden Urtheilen geschehen, wenn ihre Quantität nicht vermindert werden soll. Man contraponirt sie dann b. h. man convertirt sie durch Gegensehung. Das Urtheil: Alle Menschen sind organische Wesen, würde dann so lauten: Kein unorganisches Wesen ist ein Mensch. Und das Urtheil: Alle gleichseitige Dreiecke sind gleichwinkelig, wurde so lauten: Kein Dreieck von ungleichen Winkeln ist gleichseitig. — Die Logiker haben sich nun viele Mühe gegeben, Regeln zu sinden, durch welche die Art der Umkehrung in jedem Kalle mit Zuverlässigseit

bestimmt warbe. Da es aber hiebei nicht bloß auf die Form, sons bern auch auf die Materie des Urtheils ankommt: so bleiben jene Regeln immer unzureichend. Die Hauptsache ift, daß man auf das Berhältnis der Urtheilselemente und auf den Umfang der Begriffe des Subjects und des Pradicats sieht, um zu bestimmen, welcher von beiden weiter oder enger, oder od sie beide von gleichem Umsfange seien. Dann wird man leicht beurtheilen können, od der gegebne Sat so oder anders umzukehren. Es ist ferner leicht einzussehn, daß man auch durch Umkehrung schließen könne, wenn man den einen Sat aus dem andern folgern darf. Beide werden dann durch Also verknüpst. Aber es ist auch eben so leicht einzussehn, daß man dabei mit Borsicht versahren und jedesmal genau achtgeben musse, welche Art der Umkehrung anzuwenden. Solche Schlüsse beißen Umkehrungs enzuwenden. Solche Schlüsse beisen zu den sog. Enthymemen. S. d. Wegen

ber moralifden Converfion f. Betehrung.

Cong (Rarl Philipp) geb. 1762 gu Forch im Burtembergichen. feit 1789 Repetent im theol. Stifte ju Tubingen, feit 1793 Diatonus zu Baphingen an ber Eng, feit 1798 Diat. zu Ludwigsburg, feit 1804 Prof. ber claffifchen Literatur in Tubingen, zu welcher Lehrstelle 1812 noch bie Professur ber Berebtsamteit tam. hat außer Gebichten (unter welchen fich auch ein philos. Lehrgeb. aber die Seele in 3 Befangen und ein andres in 4 Befangen : Dof. Menbelssohn, ber Beise und ber Mensch, befindet) und mehren philoll, und theoll. Schriften auch einige philoff, berausgegeben, bie jeboch mehr in die Gefch. ber Philos. einschlagen, namlich: Schickfale ber Seelenwanderungehppothefe. Ronigeb. 1791. 8. handlungen für bie Geschichte und bas Eigenthumliche ber spatern Roifden Philof., nebft einem Berf. über driftl. tant. und ftoifde Moral. Tub. 1794. 8. — Ueber Seneca's Leben und Charafter; bei f. Ueberf. von S.'s Eroftschreiben an Belvia und Marcia. Tub. 1792. 8. — Much bat er in Gemeinschaft mit Undern Beitrage für Philof., Gefchmack und Literat. (Reutl. 1786. 8. 5. 1.) besgl. einige pfpcholl, und morall. Auffate in Dauchart's Repert, für emp. Pfpchol. u. in Staublin's Beitragen gur Philof. u. Gefch. ber Rel. herausgegeben. - Er farb ju Tubingen 1827 im 65. 3. seines Alters, ober nach ber Leipz., Lit. Beit. (1827. Dr. 267.) im 62. Lebensjahre. Dann tonnt' er aber nicht 1762 gebos ren fein.

Cooperation (von cum, mit, und operari, arbeiten, wirken) ift Mitwirkung zu bemfelben 3wecke. Die von manchen Philosophen angenommene Mitwirkung Gottes bei allen menschlichen Handlungen wird aber nicht mit biesem Worte bezeichnet, sondern lieber Affisstenz oder Concurs genannt. S. biese beiden Ausbrucke.

Coordination (von cum, wit, und ordinare, octum) ift Dit : ober Beiorbnung. C. Beiorbnung.

Copartition (von cum, mit, und partiri, theilen) ift eine Theilung, bie mit einer andern baffelbe Gange bat, es aber nach einer anbern Ruchficht zerfallt; 3. 25. wenn ber menfchliche Romper erft in aufere und innere, bann aber in harte und weiche ober fefte und fluffige Theile geriegt wurbe. C. Partition.

Copel ober Copul (von copula, bas Band) ift basjenige Cies ment bes Urtheils, welches bas Berhaltnif ber andern beiben Clemente (bes vorbern und bes hintern Gliebes) ju einander bestimmt. Es ift alfo gleichfam bas Band ober bie Binbung gwifden biefen beis ben, und wird in ben meiften Urtheilen burch ift (j. 23. Gott ift allwiffenb) bezeichnet, tann aber auch anbers bezeichnet werben und ift zuweilen im Drabicate mit enthalten (z. B. Gott weiß alles). G. Urtheil

Copiren (von copia, bie Menge, baber Copie, eine Abfchrift, woburch eine Schrift vervielfaltigt wirb, bann überhaupt jebes nach einem anbern, welches Driginal beift, verfertigte Bert) beift im Allgemeinen, etwas burd bloge Rachabmung eines Anbern hervorbringen. Diefes tommt aber nicht blof in bet Runft vor, fondern auch im Leben und in ber Wiffenfchaft. Bie man namlich ein Runftwert copiten tann, fo tann auch ein Menfc ben anbern copiren; und fo tann Jemand auch in der Wiffenfchaft, fetbft in ber Philosophie, die Theorie ober bas Suftem eines In bern copiren. Golder copirten Spfteme giebt es gar viele, und fie haben naturlich nicht ben Werth ber Originalspfteme. Wenn inbeffen Jemand in hiftorifch sphilosophischer hinficht bie Syfteme eines Plato, Ariftoteles, Leibnis, Rant u. A. fo treu barftellt, baß man fieht, er habe jene Spfteme in feinem Geifte eben fo reconstruirt, wie fie in bem Beifte ihrer Ucheber querft confirmit worden : fo bat eine folche Copie eines philosophischen Softems eben fo viel Berbienft, als eine treue und mit eigner Geiftestraft ge machte Copie eines Gemalbes ober eines anbern Bildwertes. giebt alfo geiftvolle und geiftlofe Copiften. Lettere tounte man auch lebenbige Copirmaschinen nennen.

Copulativ (von copulare, verbinden) beift ein Cas, in welchem mehre Subjecte ober Prabicate mit einander verbunden find, alfo ein Berbindungefat, g. B. Gott und ber Menfch find vernünftige Befen - ber Menfc ift ein vernünftiges und ein thierisches Wefen - Cajus und Titius find gelehrt und reich. Ein folder Sat lafft fich alfo ftets in mehre auflosen ober ift exponibel. S. Erposition.

Coquetterie (von conquête, die Eroberung, ober von coq, ber Sahn?) wird bald burch Gefallfucht bald burch Erobes rungefucht (namich im Gebiet ber Liebe) baib auch fchlechtweg burch Bublerei überfest und baber gewöhnlich im bofen Sinne genommen. Es giebt aber bech eine feinere Art von Coquetterie, die nicht fo gerabehin ju verbammen ift, weil fie auf bem natuntichen Streben ber beiben Befchlechtet, fich gegenfeitig anzugiebn, berubt. Wie weit aber biefe Coquetterie geben burfe, lafft fic nicht durch allgemeine Regein bestimmen, sonbern muß bem beffern Gefühl eines Jeben überlaffen werben. Denn wenn man auch fagt, Anstand, Bucht und Sitte burfen babel nicht ver-lett werben: so ist diese Regel wohl gang gut. Aber die richtige Anwendung berfelben fallt eben ber Bartheit ober Feinheit bes fitt-lichen Gefahls anheim. Bas übrigens bas Sprüchwort betrifft: Junge Coquetten alte Betfcweftern, fo nimmt es bie Coquettetle nur im bofen Sinne, verfteht baher unter Coquetten gewöhnliche Bublerinnen, fo bag man im Deutschen auch fagen Bonnte: Sunge Bublichweftern alte Betfcmeftern. Dan follte aber fo billig fein und bief Spruchwort auch auf bie Danner ausbehnen. Denn bie jungen Bublbeliber (Buftlinge) werben auch gar oft alte Betbriber. Die alten (mannlichen und weiblichen) Coquetten coquetitren bam nur mit bem Simmel, um biefem noch vor bem Abgange von ber Erbe ein wohlgefälliges Lacheln abzuloden. Sie wurden aber gern noch anders coquettiren, wenn nur nicht bie Rouft bagu fehlte und die Aurcht vor ber Bolle fie gurudschreckte. Thre Gebete find baber auch lauter Bufpfalmen, nicht freudige Derzenserhebungen gu Sott.

Cornetius Agrippa f. Agrippa von Rettesheim. Cornuta scil. quaestio, die Hörnerfrage. S. b. 23. Cornutus scil. syllogismus, der gehörnte Schluß. S. Ditemma.

Cornutus (Lucius Annaeus C.) ein stoischer Philosoph, gebürtig aus Leptis in Africa, ber im 1. Ih. nach Sh. unter ben Kaisern Claubius und Rero zu Rom Philosophie lehrte, aber von dem lettern im J. 66. auf die Insel Sparos verwiesen wurde. Die römischen Dichter Persius und Lucanus bildeten sich in seiner Schule; auch wird er selbst nicht nur als Philosoph, sondern auch als Dichter, Redner, Grammatiker und Historiker gerühmt, Doch vermuthen Einige, daß man mehre Männer dieses Namens verwechselt habe. Ob das einem gewissen Phurnutus (s. b. W.) beigelegte Werk über die Natur der Sötter eben diesen Stoiker zum Berf. habe, ist ungewis. Bergl. G. J. da Martini disp. de L. Ann. Cornuto philos, stoico. Leiden, 1825. 8.

Corollarium f. Confectarium.

Corporation (von corpus, ber Rerper) ift ein Berein von mehren Perfonen gu einem bauernben Brede, fo baf fie wie Glie-

ber ju einem Körper verbunden find; webhalb ein, folder Berein auch eine Körperschaft beißt. Sonach ift eigentlich jebe behare liche Gesellschaft eine Corporation; selbst Staat und Rirche. Dan versteht aber gewöhnlich unter Corporationen gewiffe befonbre Berbindungen von Individuen, die in jenen größern Gefellicaften einen eigenthumlichen Stand ober Rang behaupten; wie wenn man ben Abel ober bie Beiftlichkeit Corporationen neunt und ibnen ein besondres corporatives Interesse beilegt ober von ihrem Cor porationageifte fpricht. Das nun folde Corporationen nothwendig feien, mochte fich fdwertich erweifen laffen. Denn 1. giebt es Staaten und Ritchen, bie ohne fie besteben und fich babei aang wohl befinden, und 2, find jene Corporationen ber Gefchichte gufolge oft von febr fchablichem Ginfluffe gewefen. Gie haben nicht felten ihr corporatives Intereffe bem allgemeinen vorgezogen, haben gegen Die Kurften fich aufgelehnt, fie wohl gar vom Throne gestoßen, bas ben in ihren befondern Birtungetreifen einen Despotismus ausgelibt, melder noch weit brudenber als ber Despotismus eines Snbivibuums war, weil biefer immer vorübergehend ift, wahrend jener febr lange bauern tann. Das bie Gefellschaft ohne folche Corporationen fich in Utome auflosen wurde, wie man gesagt hat, ift auch eine unftatthafte Behauptung. Es giebt ja noch eine Menge von anbern Denfchenvereinen in jeber großen Gefellichaft, Familien, Dorf = und Stadtgemeinen zc. Diefe bilben fich von felbft auf eine gang naturliche Beife, und verhindern ebendaburch bas Berfallen ber Befellichaft in lauter Inbivibualitaten. Es icheint baber, als wenn bie Aurcht vor einem folden Berfallen nur erfunftelt mare, um bas corporative Intereffe gegen bas allgemeine in Schut zu nehmen.

Corpuscularphilosophie (von corpusculum, das Korperchen) ist ebensoviel als Atomistit (s. d. B.) weil man die Atomen auch kleinste Körperchen (corpuscula minima) genannt hat.

Corpus delicti - Thatbestand eines Berbrechens ober

Bergebens. C. Delict und That.

Corpus juris — Rechtstorper, bebeutet eine Sammlung positiver Rechtsbestimmungen, 3. B. ber romischen, die man oft auch schlechtweg so nennt. Ein philosophisches Corpus juris wurde nichts anders sein, als ein Spstem des Naturrechts. S. b. 333.

Correct (von corrigere, berichtigen, verbessern) ist richtig, Correctheit also Richtigkeit. Es kommt aber bei der nahetn Bestimmung bieses Begriffs darauf an, in welcher Beziehung etwas correct genannt wird. Wenn z. B. eine Rede oder Schrift den Regeln der Sprache angemessen ist, so hat sie gramms matische Correctheit; wenn sie den Regeln des Dentens entspricht, logische; wenn sie den Regeln der Kunft oder den Koderungen des Geschmacks nicht widerstreitet, afthetische. Die less

tere tann bann wieber nach ben verschiebnen Runfitreifen in bie mufitalifde, poetifde, plaftifde, graphifde, ardis tettonifche, bramatifche it. eingetheilt werben. Es ift aber bie Correctheit mehr etwas Regatives als Pofitives, indem fie hauptfachlich in ber Bermeibung von gehlern befteht, bie aus Uns tenntnig ober Unachtfamteit fonft leicht begangen werben. bet bem erften Entwurfe großer Berte Sehler biefer Met taum gu vermeiben find, fo foll eben der nachbeffernde Fleiß folche Fohler entfernen und baburch bas Wert correct machen. Darum verlangte Dotag vom Dichter, fein Wert neum Jahre für fich zu behalten (nonum prematur in annum) .- Man foll indef auch nicht zu lange und zu viel corrigiren. Denn baburch werben oft bie urfpringlichen Schonbeiten ber erften begeisterten Bervorbeingung gerftort ober verwifcht, und befonbers jene anmuthige Rachlaffigkeit (grata negligentia) welche bem Aunstwerte ben Schein ber naturtichkeit glebt. In die Stelle biefer Raturlichteit tritt bann oft eine gewiffe Peinlichteit, Steifhelt, Bezwungenheit, welche bem Renner großes Disfallen erregt.

Correctiv heißt alles, was ein Mittel der Berichtigung oder Verbefferung ist. Daher giedt es sowohl torperliche als gestige Corrective. Zuweilen werden aber auch Zwanzsmittel, die zunächst auf den Körper wirten, als gestige Corrective gebrancht. Bon der Art sind die Züchtigungen der Kinder und die Strafen der Bernbercher. Sie müssen aber mit Borsicht und Mäßigung gebraucht werden, damit sie nicht das Gegentheil wirten oder gar die Gesrechtigkeit verlehen. Das Correctiv des Irrihums ist die Wahrheit oder vielmehr die freie Gedankenmittheilung, durch welche der Irrihum am träftigsten bekämpft wird. Andre Corrective (wie Censur, Pressong, Bücherverbote 2c.) verschlimmern nur das Uebel, wie

manche Arzneien die Krantheit verschlimmern.

Correlation (von cum, mit, und referre, beziehn) ift Mitbeziehung ober Doppelbeziehung. S. Beziehung. Die juriflische Bebeutung von Relation und Correlation ges hort nicht hieher, ob sie gleich mit jener logischen Doppelbeziehung

in Berbindung fteht.

Correligionar ober, nach französischer Act ausgesprochen, correligionnar (von cum, mit, und religio, die Gottesverehrung) ist derjenige, welcher mit uns zu einer und derselben Religionsgesellschaft gehört und daher auch Gott auf dieselbe Weise verehrt, wenigstens außerlich; benn innerlich find die Witglieder einer und derselben Kirche in Ansehung der Art ihrer Gottesverehrung oft gar sehr verschieden, indem z. B. die Sinen Gott im Geist und in der Wahrheit andeten, die Andern Gott bloß als einen mächtigen und vornehmen Herrn betrachten, dem man sleißig seine Auswatung machen musse, um gnädige Blicke und andre Gunstbezeigunstung machen musse, um gnädige Blicke und andre Gunstbezeiguns

gen von ihm zu erhalten. Das man nur seinen Correligionaren Liebes und Gutes erweisen folle, ift eine eben fo irreligiofe als im moralifche Behauptung. Dan foll vielmehr gerecht und gutig gegen alle Menfchen fein, ohne erft ju fragen, ob fie mit uns ju berfelben Religionspartei geboren ober nicht. Bergl. Religionsbag. Db einmal alle Menfchen Correligionare fein b. b. fich wenigftens auferlich zu einer und berfelben Religion ober Rirche befennen werben, ift eine unbeantwortliche Frage. Bergl. Ben otil, auch Rirche und

Religion.

Coftum (vom ital. costuma, Gewohnheit, Sitte, Gebrauch, also nicht Coftum, wie Manche nach bem frang, coutume, fprechen und fcreiben) ift bas lebliche ober Gebrauchliche in allen zum menschlichen Leben gehörigen Dingen. Da bief nach Ort und Beit und andern Umftanden febr veranderlich ift, so hat jedes Zeitalter, jebes Land, auch wohl jebes Landchen, und jeber Stand fein eignes Coftum; obgleich in unfern Beiten fur bie bobern Stande ber chriftlichen Gefellschaft bas frangofische Coftum fast überall bas berrfchenbe geworben. Eben biefes Coftum fchien fich auch eine Beit lang auf den Sebieten ber bilbenben und theatralischen Runfte ber Derrichaft bemachtigen ju wollen. Griechische und romifche Belben ober Staatsmanner, fo wie auch Frauen, traten in frangofficher Rleibuna, wohl gar mit Allongenperuden und Reifroden, auf die Bubne; und bie Ausstattungen ober Umgebungen ber Bubne waren auch mach bemfelben Coftume jugefchnitten. Dag bieg ein offenbarer Uebelftand fei, bedarf teines Beweifes, ba man jest überall barauf bedacht ift, die ftorende Ginwirtung beffelben gu befeitigen und bas Coftum in allen Beziehungen ju beobachten. Inbeffen ift man boch auch mohl bierin etwas ju weit gegangen. Es beißt zwar, ber Gebrauch sei ein Tyrann: man foll fich aber boch nicht von ihm fo tyrannistren laffen, bag babei jebe andre Rucficht bei Seite gefest werbe. Ein unanftanbiges ober haffliches Coftum tann einem gebilbeten Geschmade nicht jusagen, wie treu es auch fonft fein mochte. Es muß also wenigstens so modificirt werben, daß es wes ber ben sittlichen Anftanb verlete noch burch feine Wiberlichfeit ben Geschmad beleidige. Auch werden Berletungen des Coftums bann erlaubt fein, wenn es barauf antommt, ben Ginbruck bes Lacherli= den bervorzubringen ober ju verftarten. Go murb' es in einer Poffe, beren Stoff aus ber romifchen Geschichte entlehnt mare, nicht amerlaubt fein, die romifden Senatoren mit Saarbeuteln, Rlapphuten und fleinen Staatsbegen, und bie romifchen Soldaten mit langen Bopfen, fteifen Stiefeln und langen Carabinern auftreten gu laffen. Much ber ernfthafteste Buschauer wurde babei bas Lachein taum laffen tonnen.

Cothurnata philosophia ift eine hochtrabende, gleichsam auf Stelzen gehende Philosophie; wie sie die Alten dem Eutipides vorwarsen, wie sie aber auch noch heutzutage hin und wieder angetroffen wird. Die Benennung kommt her von 2000-voc, cothurnus, Hochschuh ober Schuh mit mehren Sohlen, um die Person, die ihn trägt, zu vergrößern; dergleichen die alten trazgischen Schauspieler trugen. Da dieses Wort dei dem Alten auch einen falschen Menschen oder einen Achseltragen dedeutete: so konnte odiger Ausdruck auch wohl eine ach eltragende Philosophie des zeichnen; wie sie sie hin und wieder auch vorgekommen, besonders dei den Hoss und Staats Philosophen, die gerade so philosophirten, wie es die eben Herrschenden wunschten. Das ist aber nichts als Sophistik. S. d. W.

Coufin (Bictor) ein jest lebenber frangofficher Philosoph, Schuler von Roper Collard, beffen Stellvertreter er auch eine Beit lang im philosophischen Lehramte war. Unter ber vorigen Res gierung aber marb er als bes Liberalismus verbachtig außer Birts famteit gefest, indem er teine Borlefungen mehr balten burfte; fo wie er auch wegen angeblicher bemagogischer Umtriebe in Berbinbung mit beutschen Junglingen auf preufische Requifition in Dresben verhaftet und nach Berlin transportiet, hier jedoch ehrenvoll freigesprochen wurde. Daber trat er auch im 3. 1828 nach Ents laffung bes bebauernemerthen (déplorable) Minifteriums, welches ibn fuspenbirt batte, wieber in Birtfamteit, und feste feine Borlefungen mit großem Beifalle fort. Im 3. 1830, nach Bertreis bung Rarl's X. und Erwählung Lubwig Philipp's, Bergogs von Orleans, jum Ronige ber Frangofen, warb er auch im Staatsbienfte, erft als Universitatsrath, bann als Staatsrath, angestellt, und als Mitglieb' in die frangoffiche Atabemie aufgenommen, ums geachtet er an Benj. Conftant einen bedeutenben Rebenbubler hatte. 3m 3. 1831 macht' er in Auftrag ber Regierung eine Reife nach Deutschland (infonberheit nach Berlin) um bie bafigen Lehranftalten in Augenschein ju nehmen und nach ben Duftern berfelben Borfchlage gur Berbefferung ber frangoffichen Anftalten gu machen. Er gebort baber zu ben wenigen frangoffichen Dbilofopben unfrer Beit, welche auch die beutsche Philosophie und die wiffenschaftliche Bilbung Deutschlands überhaupt tennen und schaben. Seine eigne Philosophie ift ihrem Sauptcharafter nach eflettifc ober, wie er fie auch nennt, optimiftifc, indem fie bas Befte aus alben Spftemen in fich vereinigen foll. Sein leitenbes Princip babei ift die Beobachtung (observation), Ueberhaupt Scheint ibn bie Gefch. ber Philos. noch mehr anzugiehn, als bie Philosophie felbft. Seine Schriften find folgende: Cours de philosophie. Introduction à l'histoire de la philos. Par. 1828, 8. — Cours de l'hist. de la

philos. Hist. de la philos, du XVIII. siècle. Par. 1829, 2 23bc. 8. Dagegen erschien: Examen critique du cours de Mr. C. Par, 1829. 8. - Fragmens philoss. Par. 1826. 8. - Nouveaux Fragmens philoss. Par. 1828. 8. (Meift Abbb. aus ber Gefch. ber Philos.). — Oeuvres complètes de Platon traduites du grec en français, accompagnées de notes et précédées d'une introduct. sur la philos, de Pl., l'ordre et l'authenticité de ses dialogues, le caract, et l'hist. de sa philos. etc. Par. 9 836e. 8. (bis 1828 erfte 5). - Much hat er bie Berte von Proclus und Cartes (f. biefe Ramen) und eine frangof. Ueberf. von Tennemann's Eleinetem Werte über bie Gefch, ber Philof. (Par, 1831. 2 Bbe. 8.) berausgegeben.

Comard (Billiam) ein brittifcher philof. Argt bes 17. u. 18. 36., ber fic burch mehre von 1702 - 1707 berausgegebne Schriften, befonders burch f. Cogitationes de anima, ausgezeichnet hat. In die Suftapfen von Dobbes tretent, befreitt er ben pfpchol. Immaterialismus ber Cartefianer, ertlarte bas Seelenwefen für einer let mit ber Lebenstraft bes Rorpers und wollte baffelbe auf ein feines feuerartiges Princip jurudführen. Darum erlosche auch bie Seele im Tode mit bem Korper; jeboch tonne man nach ber Lehre ber positiven Religion eine Wieberbelebung bes Denschen ober eine Auferstehung annehmen. Er gerieth barüber in heftige Streitig-Beiten mit Turner, Brughton u. A., mobei auf beiben Seiten eine Menge unerweislicher Behauptungen aufgestellt wurden, ohne

ein feftes Resultat zu gewinnen.

Cramer (30h. Ulr. Frhr. von) geb. 1706 ju Ulm, flubirte gu Marburg unter Bolf's Anleitung Philosophie, auch Rechtswissenschaft, ward bernach Professor bafelbft, bann Kammergerichts affeffor ju Beblar und als folder vom R. Rarl VII. in ben Freiherens fand erhoben. Er ftarb 1772. Hier geschieht seiner bloß Erwähnung als eines eifrigen Bertheibigers der leibnig wolfischen Philos,, die et auch auf die Rechtswiffenschaft anzuwenden suchte. S. Deff. Usus philos. wolfianae in jure. Marb. XIII Specc. 1740. 4. — Opuscula. Marb. IV Voll. 1742. 8.

Graf ober traf (von crassus, bid) bebeutet in miffen schaftlicher Sinficht soviel als rob ober grob. Daber nennt man auch mohl bie Unwiffenheit fo (eine craffe Ignorang) wenn Bemand von folden Dingen teine Renntniß bat, die fast allgemein befannt find und auch Jebem, ber mur auf einige Bilbung Unspreuch macht, bekannt fein follten. — Die Schreibart graß kommt wohl aus bem Frangofifchen ber, wo graa, see, fest bebeutet, indem bid und fett verwandte Begriffe find. Daber nennt auch ber Lateiner einen bummen, tragen, fcmer begreifenben Ropf pingue ingenium, und fagt, es fet etwas crassa ober pingui Minerva geatbeitet, wenn es roh, grob, ungeschielt gemacht ist. Gine craffe Philosophie kann es also eigentlich nicht geben, ob es gleich sog. Philosophen giebt, die man nicht mit Unrecht so bezeichnen könnte.

Ereatianer (von creme, schaffen, ober creatio, Schöpfung) ist ber Name berjenigen Psychologen, welche die Seelen ummittelbar von Gott geschaffen werden lassen, entweder gleich bei der unsprüngslichen Hervordrüngung der Dinge oder bei der zeitlichen Erzeugung des Körpers, dem die Seele als Wertzeug bienen soll. Das Sine ist so unerweistich als das Andre. — Buweilen werden auch im weitern Sinne alle biejenigen, welche eine Schöpfung der Welt durch Gott annehmen, Ereatianer genannt. S. Schöpfung.

Creatur (von bemfelben) ift eigentlich jebes Gefchopf ober von Gott Erschaffene. Dan nimmt aber jenen Ausbrud noch in einer engern und bann meift verächtlichen ober boch minber guten Bedeutung; wie wenn man einen Menfchen eine Creatur von einent andern (vornehmern ober machtigern) Menfchen nennt, ber jenen gleichfam aus bem Richts hervorgezogen ober zu Etwas gemacht bat. Solder Creaturen giebt es freilich überall in der Denfchenwelt, und Manche von ihnen machen fich auch recht breit; ja fie werben wohl gar wieder Creatoren von andern Creaturen, Die noch Schlechter als fie felbft finb. Der Creaturismus überhaupt ift alfo bie Begunftigung folder Creaturen bei Berleihung von Staats = und Rirchenamtern ober Pfrunden, folglich eine Abart bes Repotiss mus. S. b. 233. --Unter ber leibenben ober feufgenben Creatur verfteht man gewöhnlich bie lebenben und empfinbenben Sefcopfe ber Erbe, weil fie mandjerlei Uebel ju erbulben haben, vornehmlich aber bie Menichenwelt, bie, nicht zufrieden mit jenen naturlichen Uebeln, aus Thorheit und Unfittlichkeit noch eine Menge von tunftlichen Uebeln bingufügt und, wenn fie nun über biefe Leiben feufget, wohl gar fo vermeffen ift, ihren Schopfer beshalb anguttas gen, mahrend fie boch nur über fich felbft Blagen follte. Bergl. Theobicee.

Credibilitat f. Crebulftat.

Credit (von credere, glauben) ift nichts anders als ber gute Staube, ben Andre in Bezug auf uns haben, oder das Vertrauen, das sie auf uns sehen. Darum heißt auch der Darleiher als Erebitgeber ein Glaubiger (creditor). Der Eredit überhaupt ist ganz unentbehrlich zum Wechselverkehre der Menschen in der Sessellschaft. Man kann nichts ohne denselben ausrichten. Es kann sich aber der Eredit beziehn 1) auf das Innere unser Personlichskeit — auf unser Einsicht, Geschicklichkeit, Ehrlichkeit, Treue 2c.
2) auf das Aeußere unser Personlichkeit — auf unser Vermögen (im engern Sinne) unsern Stand, Rang und Einssig in der Gessellschaft, unse Freunde und Verwandte re. Sonach kann man

auch ben Grebit felbft in ben funern und außern eintheilen. Sener ift die eigentliche Grundlage von diesem. Denn wenn man zu einem Menfchen gar tein Bertrauen in Bezug auf bas Innere feiner Perfonlichteit bat: fo wird man es auch fcwerlich in Bezug auf bas Meußere haben, beffen Gebrauch von jenem großentheils abhangt. Benn baber Jemand (fei es eine phyfifche ober eine moralifche Perfon, ein Einzeler ober ber gange Staat) eine Anleihe au irgend einem 3wede machen will, fo fragt man immer querft: Birb er feine Berbinblichkeiten (Bezahlung ber Binfen und Ruckgablung bes Capitals) erfullen wollen und tonnen? gallt nun bie Antwort bejabend aus, fo bat ber Anleibende Crebit, und bie Unleihe wird leicht ju Stande tommen. Fallt fie verneinend aus, fo fehlt es am Credite, und die Unleihe wird entweber gan micht ober nur unter febr laftigen Bebingungen ju Stande tommen. welche aber in ber Regel ben Crebit noch mehr gerftoren. Inbeffen lafft fich über folche Dinge naturlich nur mit Babricheinlich-Leit urtheilen. Und ba die Wahrscheinlichkeit unendlich vieler Abftufungen fabig ift, fo ift ber Crebit felbft etwas febr Schwantenbes. bald fleigenb, balb fallenb; wovon eben auch bas Steigen und gallen aller Creditpapiere (Papiergelb, Staatspapiere, Bantnoten, Wechfel zc.) abhangt, wenn fie als Waare in ben Bertebr ober. wie man fagt, in ben Curs gebracht werben. - Die Schmalerung bes Gredits eines Menschen durch Betleumdungen ift eine Beleidis gung, für welche auch Entschabigung gefodert werben barf. C. Ber leumbung und Entichabigung. Much vergl. Die Schrift: Ueber ben Grebit. Bom Grafen Stephan Szechenpi. A. b. Ungar, Eps. 1830. 8.

Creditiv f. Accreditirung.

Crodo, quia absurdum — ich glaube, weil es ungezeimte — ift, philosophisch betrachtet, selbst eine hochst ungereimte Marime, ungeachtet sie das Ansehn eines auch als Philosoph gerühmten Kirchenvaters (Augustin's) vor sich hat. Denn wenn man auch bestimmt werden könnte, etwas Ungereimtes zu glauben: so könnte doch der Bestimmungsgrund zum Glauben nicht in der Ungereimtheit selbst liegen, wie jene Marime sagt, sondern etwa nur in einer dusern Autorität. Allein es kann auch keine Autorität in der Welt uns vernünstiger Weise zum Glauben des Ungereimten bestimmen; denn es ist schon unvernünstig, einem vernünstigen Wesen so etwas zuzumuchen. Was wirklich ungereimt ist, widersspricht entweder sich selbst oder andern ausgemachten Wahrheiten; und das kann Niemand wirklich sür wahr halten, also auch nicht wahrhaft glauben. Er sagt es dann blos nach, weil er etwa so roh und im Denken ungeübt ist, das er die Ungereimtheit noch nicht erkannt dat. Indessen kann es wohl Dinge geden, die den

Schein der Ungereimtheit an fich tragen, ohne es wirklich zu fein. Es muß also dann erst die Prufung vorausgehn, ob etwas wirk-

lich ungereimt fei. G. ungereimt.

Erebulität (von credulus, leichtgläubig) ist eigentlich Leichts gläubigkeit, ein (besonders bei Kindern, aber auch bei vielen ums gebildeten oder trägen Erwachsenen herrschender) Hang zum Glauben, ohne nach Gründen zu fragen, woraus dann blinder Glaube entsteht. S. blind. Zuweilen versteht man aber unter Eredustität auch die Glaublichkeit (credibilitas) oder die Wahrsscheinlichkeit (probabilitas) einer Sache. Daher wird ein Schwur, der sich darauf bezieht, auch ein Eredulitätsseib (juramentum de credulitate) genannt. Daß solche Eide wenig bedeuten, verssteht sich von selbst; denn wie leicht kann man sich in dem irren, was glaublich oder wahrscheinlich sein soll! Ein darauf begründetes Urtheil bleibt daher allemal sehr unsicher.

Gremonini f. Cafar Gremoninus.

Grebens aus Megalopolis in Artadien, ein cynischer Phis losoph des 2. Ih. nach Ch., der keinen vortheilhaften Ruf hinters lassen, sich auch um die Wissenschaft gar nicht verdient gemacht hat. Er soll vornehmlich Antonin, den kaiserlichen Philosophen, durch Berleumdungen Justin's, des Martyrers, verleitet haben, diesen hintichten zu lassen, da jener Kaiser wegen seiner menschenfreundslichen Denkart sonft nicht zur Christenversolgung geneigt war.

Sreuz (Febr. Casim. Karl von) geb. 1724 zu Homburg vor der Hohe und gest. 1770 als Reichshofrath und hessenhomburg. Geh. Rath. Er hat sich als Philosoph bloß durch eine psychologische Schrift bekannt gemacht, in der er die Annahme, daß die Seele eine einsache Substanz sei, als ungultig verwars, well sich das nicht einmal denken lasse. Dagegen erklatt' er die Seele für ein Mittelzding zwischen einsacher und zusammengesetzer Substanz, indem sie aus Thellen bestehe, die zwar außer, aber nicht ohne einander bestehn könnten. S. Desse Wers. üb. die Seele. Fris. u. Lpz. 1753. 2 Ihle. 8. Er sand aber dalb einen Gegner an Christ. Heinr. Has einr. Has ein Desse de anima humana non medii generis inter simplices et compositas substantias. Jena, 1756. 4. Es lässt sich auch in der That bei einem solchen Mitteldinge gar nichts Bezstimmtes denken. — Außerdem gab er anonym in Bezug auf ein bekanntes Wert von Montes quieu solgende Schrift heraus: Der wahre Geist der Gesetz. Frts. a. M. 1766. 8. Französ. Lond, 1768. 8.

Ereuzer (Chsto. Andr. Leonh.) geb. 1768 in Marburg, eine Beit lang auch Privatlehrer daselbst, später Prediger, hat sich durch folgende philoss. Schriften bekannt gemacht: Steptische Betrachtungen über die Freiheit bes Willens mit Hinsicht auf die neuesten Abeorien üb. bieselbe. Gießen, 1793. 8. — Leibnitij doctrina

35

de mundo optimo sub examen vocatur denuo. 2pg. 1796(5). 8.

- Berühmter als jener ift geworben:

Creuger (Geo. Frbr.) Bruder bes Borigen, geb. 1771 m Marburg, auch einige Beit Privatlehrer, bann Profeffor bafelbft, jest Prof. und Sofr. ju Beibelberg. Er bat fich aber, nachft ber Phis lologie, mehr um bie Gefch, und Lit; ber Philof., als um bie Biffenschaft felbft, verbient gemacht. Dierauf beziehn fich mehre Abholl. in ben von ihm und Daub herausgegebnen Studien. Fref. und Beibelb. 1805 - 19. 6 Bbe. 8. - Progr. in quo philosophorum vett. loci de providentia div. itemque de fato emendantur, explicantur. Beibelb. 1806. 4. — Sombolit und Mothologie ber alten Bolfer, besonders ber Griechen, Lpg, u. Darmft, 1810-2, 4 Bbe. 21, 2, 1819-21, 5 Bbe. 8. Enthalt viele Beitrage gur alteften Gefc. ber Philos., ift aber mit ber Antisombolit von Bos (Stuttg. 1824 - 6, 2 Thie. 8.) und hermann's Brief an Gr. ub. bas Befen und die Behandlung der Mythol. (Lpg. 1819. 8.) forgfaltig zu vergleichen, um nicht burch allzufühne und willfürliche Sypothefen irregeführt ju werben. - Much hat biefer Er. um bie Schriften ber Reuplatoniter Plotin u. Proclus (f. biefe Ramen) fich verbient gemacht.

Grichton f. Charlatanismus.

Criminal (von crimen, bas Berbrechen) beift alles, was auf Berbrechen und beren Beftrafung Bezug bat, wie Eriminals -Gericht, Gefet, Juftig, Recht, Untersuchung ic. als Gegenfat von Civil- Bericht zc. Daber wird es auch fur peinlich ober ponal (von poena, Pein, Strafe) gefest. S. Strafe. Much vergl. Bacharia's Anfangsgrunde des philos. Criminalrechts. Epz. 1805. 8. - Bauer's Grundlinien bes philos. Eriminalrechts. Gotting. 1825, 8. (Sat auch ein Lehrb, ber Strafrechtewiff, Gott. 1828, 8. berausgegeben). - Sommel's philoff. Gedanten über bas Crimis nalrecht find ichon etwas veraltet. - Eriminalpfpcologien (b. b. Seelenlehren in Bezug auf Berbrechen und beren Bestrafung) ober Beitrage bagu haben Beinroth, Soffbauer, Platner (besonders in feinen Quaest. physioll.) Schaumann u. A. S. jene Ramen. Much find hier die in ben Ar= berausgegeben. titeln Unthropologie, Strafe und Strafrecht angeführten Schriften ju vergleichen, weil in diefen ebenfalls ber pfpchifche Urfprung und Charafter ber Berbrechen baufig erwogen ift.

Crocodilinus scil. syllogismus, ber Krofobilfchluß— eine betrügliche Art zu schließen, bei der man voraussehte, daß ein Krofobil einer Mutter ihr Kind geraubt hatte und von der Mutter gebeten wurde, ihr das Kind zurückzugeben, das Krofobil aber versprach, die Bitte zu erfüllen, wenn die Mutter die Wahreheit sagte. "Ach!" sagte die Mutter, "du wirst mir es doch nicht

"zurückgeben." hierauf folos bas Arolobil fo! "Entweber haft bu afo eben die Bahrheit gefagt ober nicht. Saft bu fie gefagt, fo barf "ich dir das Rind nicht jurudgeben; fonft murbe beine Rede unmahr "werben. haft bu fie aber nicht gefagt, fo tann ich bir bas Rind auch "nicht gurudgeben; benn bu haft bie Bebingung bes Werfprechens "nicht erfüllt." Der Schluß ift alfo bilemmatisch. S. Dilemma. Er hat aber ben Fehler, daß Die Bedingung des Berfprechens, morauf fich der Schluß bezog, nach bem Belieben bes Rrotobils gebrebt werben tonnte. Denn wenn bie Mutter gefagt hatte, bag es bas Rind zurudgeben murbe: fo tonnte bas Rrofobil fagen, bas eben fei nicht mahr und folglich auch bie Bebingung bes Berfprechens nicht erfullt. Statt Crocodilinus fagen Manche auch Crocodilina, wo quaestio, ble Frage, hinzu zu benten, indem das Krofobil zuerst gefragt habe: "Werd' ich dir dein Kind wiedergeben?" Es hat abrigens biefer Schluß viel Achnlichfeit mit bem , burch welchen Euathlus feinen Lebrer Drotagoras (f. b. 20.) um bas ausbedungene Honorar betrog.

Gromaziano (Agatopifto) f. Buonafede.

Ctoufag (Jean Pierre de C.) geb. 1663 und geft. 1748, war erft Prof. ber Philos. und Dath. zu Laufanne, bann ju Groningen, zulest fcwedischer Legationsrath und Gouverneur bes Pringen Friedrich von Seffentaffel. Er gehort zu ben vorzuge lichften etletischen Philosophen seiner Beit, so wie gu ben scharffine nigften Begnern ber leibnig : wolfischen Philosophie, bie er besonders von Seiten ber Monadologie und der praftabilirten harmonie freilich ihre fcmachsten Seiten - angriff. Man hat von ihm ein ausführliches Wert über bie Logit, welches zwar biefer Wiffenfchaft viel psychologische und metaphysische (nicht dahin gehörige) Unterfuchungen einmischt, aber boch immer noch brauchbar ift: La logique ou système des réflexions, qui peuvent contribuer à la netteté et à l'étendue de nos connaissances (Ed. III. Amft. 1725. 4 28 be. 8. Lat. u. abget. Genf, 1724. 2 Bbe. 8.) womit zu verbinden: Observations critiques sur l'abrégé de la logique de Mr. Wolff (Genf, 1744. 8.) indem Er. hierin nicht bloß die wolf. Log., fondern augleich bie leibnig = wolf. Philosophie überhaupt fritifirte. Wie er hier den Dogmatismus bekampfte, fo bekampft' er auch, wiewohl mit minderem Glude, ben Stepticismus in dem Berte: Examen du Pyrrhonisme ancien et moderne (Saag, 1733. Fol. Ausjug in Formen's Buch: Le triomphe de l'évidence. Berl. 1756, 2 Bbe. 8. Deutsch: Prufung der Secte, die an allem zweifelt. Gott. 1751. 8.) worin zuerft der Stept. überhaupt dargestellt und gepruft, dann ber Stept. bes Sertus, und julest Baple's Stept. gewürdigt wird, biefer jedoch mit großer Bitterteit, indem bie Bormurfe bes Utheismus und Immoralismus nicht gespart werben. Gin andres Wert 35 \*

über den menschlichen Seist ift wieder vornehmlich gegen die praffabilirte harmonie und beren Bertheibiger (Bolff u. Balffiw ger) gerichtet: De l'esprit humain, substance différente du corps, active, libre, immortelle (Bafel, 1741. 4. in Briefform, als Ausführung einer frühern M. Schr. de mente humana. Gron. 1726.4.) worin er barthun will, bag nicht nur bie Bernunft jene Bahrheiten in Ansehung der Geele beweifen tonne, fondern daß auch die Offens barung fie außer allen 3weifel febe. Mugerbem fcbrieb et noch: Traité du beau. Amft. 1712. U. 2. 1724. 2 Bbe. 12. - Traité de l'éducation des enfans. Haag, 1722. 2 Bbe. 12. — Réflexions sur l'ouvrage intitulé: La belle Wolfienne. Lauf, 1743, 8, - Desal. eine Rritit bes Gebichts von Dope über ben Denichen, in welcher er wieber gegen Leibnit polemifirte, ber aber einen Bertheibiger gegen Er. an Battel fant in Deff. Defense du système leibnitien contre les objections et les imputations de Mr. Crousaz contenues dans l'examen de l'essay sur l'homme de Mr. Pope. Leiden. 1741. 8.

Crufius (Chfti. Mug.) geb. 1712 (ob. 153) gu Leune bei Merfeburg und geft. 1775 (ob. 76?) als Prof. ber Philof. und Theol. ju Leipzig. Da er fich hier unter Rubiger, einem Gegner ber leibnig : wolfischen Philosophie, gebildet hatte: fo beftritt er Dies felbe gleichfalls, und zwar um fo mehr, ba fie ihm unverträglich mit feiner theologischen Orthoborie fchien. Er wollte baber ein neues, ftreng orthodores, philosophisches Spftem begrunden, verfehlte aber bas Biel, weil fein Scharffinn in Grubelfinn und feine Frommig= teit in Mysticismus ausartete. Die Philosophie betrachtet' er als einen Inbegriff folcher Bernunftwahrheiten, beren Dbjecte beftanbig fortbauern, und zerfallte fie in Logit, Detaphpfit und Disciplinars philosophie, weil ihm die wolfische Berfallung berfelben in eine theoretifche und pratt. Philof. mieffel, ungeachtet boch feine Logit und Metaphyfit nichts anders als theoret., und feine Disciplinarphilof. nichts anders als pratt. Philof. war. Much in andern Puncten waren feine Abweichungen nicht von Belang. Anftatt bes Grundfates bes Widerfpruchs ftellt' er einen Grundfat ber Gebentbarteit auf, welcher außer jenem auch ben Grundfas des Nichtzutrennenden und Dichtzuverbindenden in fich faffen follte. Den Grundfat des gureis chenden Grundes aber wollt' er burch Unterscheidung ber Eriftentials und ber Caufalurfache nur auf lettere befchrantt miffen. Die Bewiffheit ber menschlichen Ertenntnig leitet' er ab junathft aus einem innern 3mange und einer Reigung bes Berftanbes, gulest aus ber Wahrhaftigkeit Gottes. Eben so betrachtet' er den freien Billen Gottes als den letten Grund aller sittlichen Berbindlichkeit. Der Seele legt' er mehre Grundfrafte bei und eine faft eben fo unbebingte Freiheit als Gott, fo bag er bem leibnis : wolfischen Deter=

minismus einen absoluten Inbeterminismus ober Aequilibrismus entgegensette. Dit biefen philosophischen Anfichten fucht' er nun fein theologisches Spftem auf bas Innigfte zu verschmelzen, fand auch Beifall bamit bei vielen feiner Beitgenoffen, brachte aber boch teine grundliche Reform weber ber Philof. noch ber Theol. ju Stande. Seine philosophischen Sauptschriften find: Weg gur Gewiffheit und Buverlaffigfeit ber menfchl. Ert. Ept. 1747. 8. 2. 1762. - Entwurf ber nothwendigen Bernunftwahrheiten. Ebend. 1745. 8. A. 3. 1766. — Anweisung vernünftig zu leben. Cbenb. 1767. 8. — Ausführt. Abh. von dem rechten Gebrauche und ber Ginfchrantung bes fog. Sages vom gureichenben ober beffer betermis nicenben Grunde, R. A. Chend. 1766. 8. (Entftand aus zwei fruhern latt. Abhh. de usu et limitibus rat. suffic. und de summis

rationis principiis). Bergl. Buftemann.

Cubmorth (Ralph, Radulph ob. Rubolph) geb. 1617 gu Aller in ber engl. Graffchaft Commerfet, ftubirte ju Cambridge, wo er auch feit 1639 mit großem Beifalle Philof. und Theol. lehrte, und 1688 ftarb. Er ordnete, wie fein Landemann und Beitgenoffe, Gale, bem er aber geiftig überlegen mar, bie Philo: fophie der Theologie unter. Die Offenbarung war ihm namlich die leste Quelle aller Erkenntnig, aus welcher auch bie morgenlandifchen und griechischen Weifen inegesammt geschopft batten, insonbetbeit Plato. Daber neigt' er fich vorzuglich gur platon. Philof. bin, bie er aber mehr im aleranbrinifchen ober neuplatonischen Beifte auslegte. Dabei mar benn fein hauptaugenmert barauf gerichtet, ben positiven Religioneglauben, wie er benfelben aufgefafft batte, gegen die Angriffe ber Materialiften und Atheisten zu vertheibigen, mithin die Unfterblichkeit ber Stele, bas Dafein Gottes, Die Schopfung aus Nichts zc. formlich zu beweisen, G. Deff. Schrift: The true intellectual system of the universe, wherein all the reason and philosophy of atheism is confuted and its impossibility demonstrated. Lond. 1678. Sol. M. 2. 1743. 2 Bbe. 4. lat. von Dosheim: Systema intellectuale hujus universi etc. Jena, 1733. Fol. A. 2. Leiben, 1773. 2 Bbe. 4. Diese Uebers. ist wegen der Anmertt. und Buff, von M. beffer als bas Driginal, Auch enthalt fie eine Biographie C.'s, nebst Deff. kleinem Schriften, unter welchen sich auch die befindet, welche 1731 gu Lond. unt. b. Titel erschien: Treatise concorning eternal and immutable morality.

Gufaeler ob. Rufaeler (Abrah.) - Jude von Geburt? einer von ben frubeften Unbangern Spinoga's im 17. Ih. Er eriduterte und vertheibigte beffen Spftem in folgenden 2 Schriften, Die aber gusammen ein Banges bilben: Specimen artis ratiocinandi maturalis et artificialis ad pantosophiae principia manuducens. Hamb. (Amst.) 1684. Principiorum pantosophiae P. II. et III.

Ibid. eod, Der hauptgebante ift, baf bie Substanz ber Beit von Swigteit ber in Gott enthalten gewesen, und auch in alle Ewigfeit enthalten sein werbe. G. Pantheismus und Pantosophie.

Cui amici, nullus amicus - Ber viel Freunde hat,

bat teinen (namlich echten) - f. Allerweltsfreunb.

Cujus regio, ejus religio — Wer das Land be herricht, beherricht auch die Religion — tft ein ganz fatscher juridischer Grundsah des kirchtichen Territorialspstems. Denn die Religion ift eine freie Gewissens- oder Glaubenssache, über welche kein Mensch, also auch tein herrscher, gebieten kann. S. Religion u. Rirche,

nebft Rirdenrecht.

Gulmination (von culmen, ber Gipfel, daber culminare, erhoben) ist eigentlich ein aftronomischer Ausbruck, burch ben man ben Scheinbaren Stand eines Gestirnes über bem Sorizonte andeutet, Dan fagt namlich, ein Geftirn culminire ober babe feinen Gul minationspunct erreicht, wenn es burch ben Dittagsfreis eines Drtes geht, weil es bann am hodyften aber bem Borigonte biefes Dres fteht und nachher fich wieder abwarts neigt. So fagt man nun auch von Denfchen, Boltern, Religionegefellichaften 20., Daß fie culminiren ober ihren Culminationspunct erreicht haben, wenn fie in ber hochsten Bluthe ihrer Jahre, ihrer Dacht, ihres Anfehns ober Ruhms fteben. Gewöhnlich bauert biefer Beitpund nicht lange, weil Berganglichfeit bas Loos bes Menfchheit und aller tedischen Dinge ift. Daffelbe Schickfal haben baber auch alle phis tofophifche Spfteme und Schulen gehabt, und werben es immerfort haben, fo wenig auch beren Urheber baran glauben mogen.

Culpabilitat (von culpa, die Schuld) fann sowohl die blog rechtliche als die hohere sittliche Berschuldung bezeichnen; gewohnlich benkt man babei nur an jene. S. Schuld und ben

folg. Art.

Eulpos heißt eine Beleidigung (injaria mere culposa) ober ungefliffentlich, wenn sie nicht aus boser Absicht, sondern aus einem Bersehen hervorging, das aber doch mit einer gewissen Berschuldung (culpa) verknüpft war. Da diese größer oder geringer sein kann, so hat man drei Hauptgrade der rechtlichen Berschuldung unter den Altein der schweren, leichten und sehr leichten (eulpa lata s. gravis, levis et levissima) unterschieden, und diesem Unterschiede zusolge auch drei Arten von ausposen Beleidigungen amgenommen, je nachdem dabel ein grobes oder ein mäßiges oder ein geringes Bersehen stattsand, oder je nachdem es Jemand an aller oder nur an der gewöhnlichen oder gar nur an einer außerordentlichen Ausmerksamkeit auf die Beschaffenheit und die möglichen Folgen seiner Handlung sehlen ließ. So würde der, welcher im Scherze mit einem geladnen Gewehre auf Jemanden zielte

und ihn unversehens rödtete, well der Hahn nicht fest in der Auhe stand, eine schwere Berschuldung auf sich geladen haben; eine leiche tere hingegen der, welcher nur überhaupt ein solches Gewehr und vorsichtig in Gegenwart andrer Personen behandelte, ohne es eben auf Jemanden zu halten; eine sehr leichte endlich der, welcher ein solches Gewehr nicht am gehörigen Orte aushob, so daß es einem Ainde in die Hand siel, welches damit Schaden anrichtete. Es ist jedoch offendar, daß auf diese Art keine erschöpfende Bestimmung der Eulpabilität widerrechtlicher Handlungen oder der dabei statischenden rechtlichen Berschuldung möglich ist, well alle Graduals unterschiede eine undestimmbare Menge von Zwischenbestimmungen zulassen. Das richterliche Ermessen wird asso immer in jedem einz zelen Falle Spielraum genug behalten. Bergl. übrigens dotos.

Eultur (von colere, bebauen, bilden) wird sowohl von der Bebauung oder Bearbeitung des Bodens (Enftur der Felber, Wiesfen, Wälber, auch ganzer Lander) als von der Entwickelung oder Ausbildung des innern und außern Menschen (Cultur des Geistes

und bes Rorpers) gebraucht, G. Bilbung.

Enltus ober abgekürzt. Eult (vom vorigen in der Bedeutung verehven) wird von der Gottesverehrung (eultus divinus) infonderheit der öffentlichen oder kirchlichen, gebraucht. Ein Mini= ster des Cultus bedeutet aber nicht sowohl einen Kirchendiener, als einen Staatsbiener, der das Kirchenwesen beaufsichtigt und be-

forgt. S. Gottebverehrung und Minifter.

Cumberland (Richard) geb. 1632 und gest. 1719, ein Gegner von Hobbes, bessen Philosophie er in solg. Werke beskritt: De legibus naturae disquisitio philos, in qua elementa philosophiae hobbesianae eum moralis tam civilis considerantur et resatantur. Lond. 1672. 4. Franz. mit Anmerkt. von Barbeys rac. Annst. 1744. 4. Der Berf. nahm darin das moralische Wohle wollen gegen alle Menschen und selbst gegen Gott als Princip der stillichen Handlungen an, indem er zu beweisen suchte, daß es nicht bioß der Grund aller Pflichten, sondern auch zugleich die Quelle der höchsten Glückseitsteit set. Er gehört als zu benjenigen Morralphisosophen, die man moralische Schaften nennt und deren es vorzüglich in England und Schottland sehr viele gegeben hat. S. Sensualismus.

Euper (Franz) ein Philosoph bes 17. Ih., ber gewöhnlich zu ben verstedten Anhangern Spinoza's gerechnet wied, weil er ben Spinozismus mit. so schwachen Gründen ansocht, daß er ihn indirect zu vertheibigen schien. S. Dess. Arcana atheismi revelata. Rotterd. 1676. Er ward deher auch start angegriffen von H. Wore in Opp. philoso. T. I. p. 596 so. und Jäger in Diss.: Fr. Cuperus mala side aut ad minimum frigide atheismum Spi-

norne oppngnans. Tub. 1720. 4. Er berf nicht mit Cooper Gr. v. Chaftesbury verwechselt werben.

Curatel (von cura, die Sorge) bedeutet eine Art van Vormundschaft (tutela) darin bestehend, daß Jemand wegen Unschigkeit, seine Guter selbst zu verwalten, einen anderweiten Berwalter seiner Guter (curator bonorum) ethalten hat; wie wenn Jemand offentlich sur einen Verschwender (pro prodigo) erklatt worden. Er kann daher alsdann auch keinen rechtsgültigen Vertrag in Bezug auf sein Vermögen abschließen. — In gewisser die finscht kann man auch von einem Kranken sagen, daß er unter der Curatel seines Arztes stehe, nämlich in physischer hinscht, wiesern ihn der Arzte wieder herzustellen sucht; weshalb man das Heilen auch ein Curiren nennt. Die Krankheit kann aber auch so beschaffen sein, daß daraus eine Curatel in bürgerlicher oder in juridischer Hinsicht hervorgeht; wie besonders dei psychischen Kranken der Fall ist. — Die. göttliche Curatel, unter welscher alle Menschen stehen, ist nichts anders als die göttliche

Provideng. G. Furfebung.

Gurs ober Curfus (von currere, laufen) ift ber Lauf überhaupt, Doch werben jene beiben Musbrude, ungeachtet ber erfte nur burch Abfurgung bes zweiten entstanden und gunachft aus bem Frangofischen (cours) ber zweite aber aus bem Lateinischen felbft (cursus) genommen ift, in verschiedner Bedeutung gebraucht, ber erfte namlich im Leben vom Umlaufe bes Belbes (f. Belb= circulation) ober auch vom Laufe ber Schiffe, ber Poften zc., ber zweite aber in ber Schule vom Bortrage eines miffenschaftlichen Gangen, g. B. ber Philosophie. Gin philosophischer Curfus ift alfo nichts anders als ein Bortrag, ber alle gur Philosophie geborigen Wiffenschaften in ihrem naturlichen Bufammenbange und ihrer nothwendigen Aufeinanderfolge umfafft, indem man bei einem folden - Portrage gleichfam bas gange Gebiet ber Wiffenfchaft burchlauft. Er fieht baber bem Bortrage einer einzelen philosophischen Biffenschaft entgegen. Diese Bereinzelung ift an fich nicht gu tadeln; auch fann babei mancher Gegenftand mit einer großern Ausführlichkeit behandelt werden. Da aber bie Philosophie im Grunde nur Gine Wiffenschaft ift und alle fog. philosophischen Biffenschaften (f. bief. Art.) nur Theile von jener find, bie in einem nothwendigen Bufammenhange ftehn und fich gegenfeitig er lautern: fo ift ein philof. Curfus allein geeignet, von ber Philofpphie eine richtige, beutliche und vollstandige Renntniß zu gemabren. Folglich follte man auch beim Studium ber Philosophie mittels gtabemischer Bortrage erft bann Bortesungen über einzele philosos phische Wiffenschaften horen, wenn man bereits burch einen philos fophischen Curfus bas Gange überschauen gelernt batte.

Gurforifd (vom vorigen) wird vom Lefen ber Bacher gebraucht, wenn man fie nur fluchtig überlieft. Das Gegentheil ift ftatarifch. G. Soren und Lefen. Es verfteht fich jeboch von felbft, bag auch ein philosophifcher Bortrag fomabl mirforifc als statarisch sein konne, er mag übrigens das Sanze der Philos: oder nur einen Theil berfelben betreffen. G. den vor. Art.

Cytlopabie fteht zuweilen für Encytlopabie. 2B. In die Cottopen ber Alten ift babet fo wenig zu benten, als an die cytlopischen Bauwerte, die noch hin und wies ber gefunden werben, aber nicht hieher gehoren. Danche wollen gwar behaupten, bağ es auch entlopifche Philofophen. gegeben babe ober noch gebe. Die Philosophie bat aber nichts mit der Epflopennatur gu schaffen, fie mag fich zeigen, wo und wie fie wolle. Dagegen fagt Rant irgendros fehr richtig, bag es eine gigantische Gelehrsamteit gebe, Die oft cytlos pifch fei, weil ihr ein Auge fehle, "namlich: bas ber wahren Philosophie."

Cyflus (xuxlog, cyclus) bebeutet eigentlich einen Rwis überhaupt, bann aber auch, in Bezug auf bas Denten, Ertlaren, Schließen und Beweisen, eine Rreiserflarung, einen Rreise folug ober Kreisbeweis. S. Rreis. In Bezug auf bie Rebe und bie Beit bebeutet es auch eine Periphe. G. b. A. Cpelifch heißt alfo, was zu irgend einem Kreife, g. B. bes Biffens, gebort; baber cotlifche Ertenntniffe ober Bife fenichaften, wofür man gewohnlicher enchelische fagt. Eneutlopable. - Eptlifche Briefe fint folde, bie in einem Rreife von Perfonen ober Gefellsthaften umlaufen follen, alfo Rundidreiben.

Cyniter, cynifde Philosophie und Schule, Cynismus, ober Rynifer ic, von wowe, ber Sund, benannt, weil man biefe Philosophen wegen ihrer an's Unverfchamte grangenben Dreiftigfeit und Beifigfeit mit hunden verglich - eine Bergleie dung, die fie auch gar nicht verbaten, in ber fie vielmehr eine Chre fuchten, fo baß fie felbst die zwischen ihnen und ben hunden ftattfindenden Aehnlichkeiten auffuchten. Stifter biefer Schule mar Untifthenes, welcher auch andonver, ber einfache ober echte Hund, genannt murbe, wahrscheinlich (nicht wegen bes einfachen Bewandes, bas er trug, sondern) als Gegensat von perdoxum, ber unechte Sund, weil ber Cynismus balb ausartete. Doch kann es auch fein, bag bas Symnasum Cynofarges (welches, auf ber Offeite von Uthen außerhalb ber Stadt gelegen und für halbe burtige Uthenienfer beftimmt, von Untifthenes, ber felbft, ein folder Athenienfer war, jum erften Sige diefer Schule ermahlt wurde) die nachste Becanlaffung ju jeuer Benennung gab. Da

biefes Comnaftum bem hertules gewihmet mar, ber auch in ber Dabe beffelben eine Capelle batte: fo gab bieß mahricheinlich auch Anlaß, daß die Cynifer fich gern wit jenem Belben, ber fo viel Arbeiten bestanden und fo viel Ungeheuer befampft hatte, verglichen und ihn auch außerlich nachahmten. In gewiffer hinficht tann man biefe Philosophen wohl mit ben driftlichen Bettelmonden ver gleichen. Es gab aber boch unter ihnen mehre ausgezeichnete Ropfe, wie Untifthemes felbft, Diogenes fein Schaler, Demonag u. A. (G. b. D.) Gie meinten es auch gut, betrachteten ihren Spnismus als ben furgeften Beg gut Bugenb und Gladfeligfeit, schadeten aber ihrer guten Absicht burch Uebertreibung; fo wie fie auch ber Philosophie und ben Biffenschaften überhaupt wenig mute ten, ba fie alles auf bas Prattifche beschrantten. Spaterbin gab es auch Conifer, Die ihre Schule burch wirklich fchlechte Sandlungen entehrten, fo bag biefelbe gang in Berachtung gerieth, obgleich ber echte Contemus noch an Epittet und Inlian Lobrebner fand. Bon Schriften ber Cynifer hat fich nichts erhalten. Bergl, außer ben bereits unter Antifthenes angeführten Schriften; Richteri (Geo. Gfr.) diss. de Cynicis. Leipzig, 1701, 4. - Meuschenii disp. de Cynicis. Siel, 1703. 4. - Joecheri progr. de Cymicis nulla re teneri volentibus. 252. 1743. 4. - Mentzii progr. de cynismo nec philosopho nec homine digno. Leinzig. 1744. 4..

Cynofarges f. ben vor. Art.

· Cyrenaiter, cyrenaifde Philosophie und Soule, ober Aprenatter tc. fo benannt von Covene ober Ryrene, einer Pflangstadt ber Spartaner im norblichen Afrita, weftitt von Megre pten, von welcher auch bie gange Lanbichaft Cpvenaica bief. Dier war Ariftipp (f. ben Art,) geboren, ber eben biefe Schule Da fich biefelbe einer Moral hingab, welche burchaus heboniftifch mar ober bas Bergnügen als einziges und bochftes But anertaunte: fo mar es naturlich, daß bie meiften Unbanger biefer Schule, wie Theodor, Euhemer u. A., auch atheis ftifche Grundfage hegten. Gie bielten jeboch überhaupt nicht viel von der Speculation, verwarfen baber den phyfischen Theil der Phis lofophie, Sinige auch ben logifchen, als unnus, und wollten fich bloß an ben ethifchen halten, in welchen fie jedoch wieber Manches aufnahmen, mas die alten Philosophen fonft gur Physit und Logit rechneten. Gie waren also hierin weber recht einig noch burchaus confequent. (Sext. Emp. adv. mathematt. VM, 11. Diog. Laert. II, 92.) Die Schule hatte auch teinen langen Bestand, fondern wife sich nach und nach in die epikurische auf. S. Annis ceris. Dogleich Die Sprenaiter ihre Philosophie auch fcpriftich ju

verbreiten suchten, fo hat fich boch von ben Schriften biefer Schule fo wenig, als von benen ber cynifchen, irgend etwas ethalten.

Cyropabie ober Ryropabie (gufammengezogen aus Kopov maideia, institutio Cyri) eine Schrift bes Tenophon. S. b. Art.

Enthenas ober Anthenas (vollständig Saturninus Cythenas) ein fpaterer Steptiter, welchen Diog. Laert. (IX, 116.) in ber Reihe ber auf Menefibem folgenden Steptiler gleich nach Sertus Emp. als beffen Schuler aufführt, von bem aber fonft nichts betannt ift, als bag er auch ein Argt von ber empis rifchen Schule war. Ralfchlich macht Buble in f. Lebrb, bet Gefch; b. Philof. (B. 3. S. 299. u. 307.) aus Saturnin und Epthenas zwei Steptiter. Eigentlich war ber lette Rame nur ein Beiname, ben Saturnin vielleicht von Cythaon ober Rythaon in Rreta als feinem Geburts = ober Aufenthaltsorte betommen. Denn im Griechischen heißt er Zarovovivog & Konyvag.

hat ale einzeler Buchftabe feine besondre Bebeutung in ber Philosophie, außer wenn eine gegebne Dehrheit von Merkmalen eines Gegenstandes ober auch von Begriffen, besgleichen von Be-bingungen als Gliebern einer Reihe (A, B, C, D...) bezeichnet werden foll. Bas es in der abgeturgten Formel: Q. E. D. bebeute, f. Q.

Dailly f. Milly.

Dalberg (Karl Theob. Ant. Maria Frhr. von u. ju D.) aeb. 1744 ju herrnsheim bei Worms auf bem Stammhaufe bes balbergichen Geschlechts mannheimer Linie, feit 1787 Coabjutor von Maing u. Botme, feit 1788 Coabj. von Conflang, auch Ergbifch, von Tarfus, feit 1799 Fürftbifch, von Conftang, feit 1802 Rucfürft und Erzkungler bes beil, rom. Reichs, feit 1806 Ergbifch, von Regensburg und Furft Peimas bes theinischen Bunbes, auch fouverainer Furft und herr von Regensburg, Afchaffenburg, Frantfurt a. Dr. und Beblar, fett 1810 gum Großbergog von Frantfurt von Rapoleon erheben, welche Burbe er aber balb barauf nieberlegte; worauf er fich nach Regensburg gurudgog, einzig mit feinen getftlichen Amteberrichtungen und mit wiffenschaftlichen Stubien beschäftigt. Die politische Wietfamteit biefes Mannes und feine gweibeutige Berbinbung mit Rapoleon übergebenb, bemes

ten wir dies nur, daß er nicht bloß Liebhaber ber Whilosophie war, fondern auch nicht ungludliche Berfuche machte, feine eignen philofophischen Anfichten von ben wichtigften Gegenstanden ber Wiffen-Schaft, ber Runft und bes Lebens in Schriften barguftellen, Dabin gehoren: Beitrage jur allgem. Naturlehre. Erf, 1773. 4. - Be trachtungen über bas Universum, Ebend. 1777. 8, 2. 6. 1819. -Bedanten von Bestimmung des moral, Werths. Erf. 1782, 4. -Bom Berhaltniffe zwischen Moral und Staatstunft, Ebend. 1786, 4. - Grundfate ber Aefthetit, beren Unmenbung u. tunftige Ents widelung. Ebend. 1791. 4. - Bon bem Bewufftfein als allg. Grunde ber Weltweisheit. Chent, 1793. 8. — Bon bem Eine fluffe ber Biff, und ichonen Runfte in Beziehung auf offentliche Ruhe. Chend. 1793. 8. womit ju vergleichen Deff. Perifles (ober) ub, ben Ginfluß ber fconen Runfte auf bas offentl, Glud, Regensb. 1806, 8. - Bon Erhaltung ber Staatsverfaffungen, Erf. 1795. 4. - Much finden fich viele kleinere Auffage von ihm in ben Acta acad. scientt. Erford., im beut. Mert. u. im Morgenblatte. - Gine Lebensbeschreibung von ihm hat Mug. Rramet berausg, ju Regensb, 1817. 4., wovon in bemf. 3. bie 2. febr verm. Mufl. erichien. - Dit biefem D. find nicht beffen 2 Bruber, Bolfgang Beribert (geb. 1749 geft. 1806) u. Joh. Frbr. Dugo (geb. 1760 geft. 1813) ju verwechseln, die zwar auch Gini= ges geschrieben haben, mas fich aber mehr auf Literatur und Runft, als auf Philosophie begiebt. Doch ftreifen bes Lettern Betrachtungen über die leibende Kraft bes Menfchen (Mannh, 1786. 8. Eine 2. A. vom 3. 1830 giebt diese Schrift falichlich fur eine philos. Reliquie von Rari Theodor aus) - Blicke eines Lontunftlers in die Musit ber Geifter (Erf. 1787. 8.) - Bom Er finden und Bilben (Frankf. a. M. 1791. 8.) auch an bas Gebiet biefer Wiffenschaft, und offenbaren im Gangen eine noch hobere Genialitat, als bie mehr populgephilosophischen Schriften feis nes burch Schieffale und Rang berühmter gewordnen Brubers.

Dalembert f. Alembert.

Damascius von Damascus in Colesprien (Damascius Damascanus s. Syrus) ein neuplatonischer Phisosoph des 6. Ih. nach Ch. Er blühete nämlich nach Einigen um's J. 510, nach Andern um's J. 550. Ansangs hört' er zu Alexandrien den Ammonius Hermia, dann besucht er zu Alexandrien den Ammonius Hermia, dann besucht er zu Athen die Schulen Marin's, Isbor's und Zenodot's, und lehete endlich selbst zu Athen die neuplatonische Phisosophie, war aber mit der Phisosophie des Proctus nicht einverstanden. Das er jedoch ein Stoiter gewesen, ist nicht erweislich. Sein Wert über die Principien (anoquax xax dvorzeg negr apxwr) eristiete bisher nur handschriftlich; doch hat Ish. Chph, Wolf (in seinen Ancold. grr. T. III. p. 195 ss.)

einige Bruchstücke davon, und neuerlich Sos. Kopp bas Ganze (Frif. a. M. 1826, 8.) abbrucken lassen. Auch hat D. das Leben seines Lehrers Fidor beschrieben, weiche Lebensbeschreibung aber nur ein Bruchstück von einem größern philosophisch biographischen Werke zu sein scheint. Vergl. Phot bibl. cod. 242.

Damen = Philosophie f. Cavalier = Philosophie,

auch Frauen.

Damian (Petrus Damianus) geb. 1006 ju Ravenna, muffte ats Knabe feines Brubers Schweine huten, erlangte aber burch Unterftugung und Unterweifung eben biefes Brubers, in Berbinbung mit eignem Talente und Rleife, fo viel Kenntnif und Ruhm, bas thn P. Ricolaus II. jum Bischof von Oftia und zum Cardinal ernannte. Da er aber die Sitten ber Geistlichkeit zu verbeffern fuchte, ward er biefer fo verhafft, bag ihm P. Alexander IL eine ftrenge Buge auflegte und ihn in's Rlofter verwies. Er ftarb im 3. 1072. Seine philoff. Forfchungen betrafen hauptfachlich Gott und beffen Eigenschaften, und unter biefen wieder die gotte liche Allmacht, über welche man zu jener Beit, wo auch über die Transsubstantiation viel gestritten wurde, Die fonderbarften Fragen aufwarf, g. B. ob Gott bas Gefchehene ungefchehn machen, alfe auch eine S . . . wieber gur Jungfrau machen tonne. D. bejahte biefe Fragen und ertlatte bie gegenfeitige Deinung fogar fur got testafterlich. In Unfebung ber Allgegenwart behauptete er, Gott fei uberall gang und erfulle infofern auch ben Raum, habe abet bennoch feine Theile und erfulle infofern auch feinen Theil bes Raums. In Ansehung ber Allwiffenheit meint' er, Gott ertenne alles (Bergangnes, Gegenwartiges und Runftiges) mit einem Blice, und biefer Blick fei tros ber unenblichen Mannigfaltigkeit ber Gegenstände der gottlichen Erkenntniß, absolut einfach und deutlich u. s. w. S. Dess. Epist. de dei omnipotentia, in de la Bigne Append. bibl. SS. Patrum p. 486 ss

Damiron (Ph.) Zögling der vormaligen Normalschule zu Paris und Schüler von Cousin, Prof. der Philos., früher am Collège royal Bourdon, jest an der Akademie oder dem Coll. roy. Louis le Grand zu Paris. Er wurde 1826 unter Villele's Misnisterium gleich vielen andern, den Jesuiten misfälligen, Professoren seiner Stelle entsest, 1828 aber wieder angestellt. Er hat sich vornehmlich durch einen Essai sur l'histoire de la philosophie en France au XIX. siècle (Par. 1828. A. 2. 1830. 8.) bekannt gemacht. Desgleichen gab er heraus: Cours de philosophie. Par. 1831. 8. S. französsische Philosophie.

Damis von Babylon ober Rinus (Damis Babylonius) ein schwärmerischer Philosoph bes 1. Ih. nach Ch., Schüler bes Apols Ionius von Tyana, ben er auch auf beffen Reisen begleitete

und von beffen Leben, Thaten und Relfen er eine fabelhafte Em zählung herausgab, die aber verloven gegangen. Doch scheint sie ber altere Philostratus in seiner Lebensbeschreibung des Apols

· lonius fart benugt zu haben.

Damon und Pythias sind mei Pythagoreer aus Spratus, die sich aber nicht durch ihre Philosopheme, sondern durch ihre uneigennühige und ausopsernde Freundschaft — nach dem pythagorischen Grundsahe, daß Freunden alles, auch das Leben, gemein sei — ausgezeichnet haben. Durch Schiller's bekanntes Gedicht, die Burgschaft, ist diese Freundschaft auch poetisch verherrlicht und ber nichtphilosophischen Welt bekannt geworden. Diog. Laert, (I, 40.) erwähnt auch einen Cyrenaiter, Namens Damon, als Verf. eines Wertes über die Philosophen, von dem aber nichts mehr übrig ist. Gemderselbe Schriftseller (II, 19.) nennt auch unter den Lehrern des Sotrates einen Damon, der sonst eben so wenig bekannt ist.

Damon (daiper, auch daiporior, von dazer ober daizer, wiffen) bedeutet eigentlich ein wiffendes ober intelligentes Befen Aberhaupt. Daber werben von ben Alten auch die Gotter Damonen genannt, fo wie Plato, um biefe Gotter von bem bochften ober allein mabren Gotte ju unterscheiben, Diefen ben größten Damon mennt. Damonifch heißt daber oft geradezu foviel als gottlich. In ber Regel aber verfteht man unter Damonen gemiffe Genien als Mittelmefen zwischen Gott und Menschen; und fo wird auch in Plato's Gastmahl von ber Sprecherin Diotima bas Damonische ausbrucklich als bas Mittlere zwischen bem Gottlichen und bem Menfchlichen ertiart, um gleichsam bie weite Rluft zwischen beibem auszufullen. Dan begnugte fich aber nicht mit biefem ein= fachen Gebanten, ber fich wohl philosophisch rechtfertigen lafft. S. Seifterlehre. 3m Driente besonders, und bann auch in Griechenland und Italien, vertheilte man bie Damonen in einer fogenannten Damonologie ober Damonenlehre weiter in gewiffe Glaffen, unterfchieben durch die Grade ihrer Bolltommenbeit und bie Arten ihrer munbervollen Berrichtungen. Denn mas man nicht begriff, erflatte man aus der Birtfamfeit der Damonen, Dag eine folche Biffenschaft nichts weiter als Oppothese ober Luftgebaude fei, verfteht fich von felbft, ba bier nur die Einbildungs fraft aushelfen fann. Dierauf beruht auch ber Unterschied gwifchen Agathodamonen (von ayadoc, gut) und Ratodamonen (von xaxoc, bob). Jene follen gute und mobithatige Coutgeifter, diefe bose und schabliche Plagegeifter der Menschen fein. Bur erften Rlaffe muffte auch ber Damon ober Genius bes Golrates gerechnet werben, wenn man barunter mehr verfteben wollte, als eine ben G. bei ungewiffen Ungelegenheiten bes Lebens warmenbe ober

abmahnende Stimme, bie unter ben Begriff ber Ahnung falle. S. b. 2B. und fotrat. Damon. In ber jubifch : chriftlichen Mythologie hat fich baraus die Theorie von guten und bofen Engeln ober Engeln und Teufeln gebilbet. S. biefe Musbrude. Wegen bes Musbruds bamonifch für befeffen f. b. D.

Damonologie f. ben vor. Art. Auch vergl. Marimus von Tyrus, ber, wie Plutard und Apulejus, über ben Das mon bes Sofrates eigne Unterfuchungen angestellt und babei über Damonen überhaupt mancherlei getraumt bat, wie in bem ihn bes

treffenben Artifel ju lefen ift,

Damonomagie ift Dagie mit Bulfe ber Damonen,

S. beibe Ausbrucke.

Damonomanie (von dauen - f. Damon - und μανια, Buth ober Bahnsinn) bebeutet eine burch Damonen, welche ben Menfchen befigen follen, erregte Buth, auch eine von folder Befeffenheit herruhrende Rrantheit ober Bunberthatigfeit. Bergl, befeffen und Bobin's Damonomanie, 1579 frang., bann auch lat. und beutsch herausgegeben.

Damophanes, ein atabemifcher Philosoph, ber gewöhnlich gur groeiten ober mittlern (von Arcefilas gestifteten) Atabemie

gerechnet wird, von bem aber fonft nichts bekannt ift.

Daniel (Gabr.) ein Philosoph des 17. Ih., der als Gegner von Cartes in folgenden 2 Schriften auftrat: Voyage du monde Par. 1691. 12. Lat. Iter per mundum Carde Des Cartes. tesii. Amst. 1694. 12. Eine Art philosophisch = satyr. Ros mans. — Nouvelles difficultés proposées par un Péripatéticien. Amst. 1694. 12. Lat. Novae difficultates etc. Ibid. cod.

Danifche Philofophie f. fcandinavifche Philof. Dantbarteit für empfangene Wohlthaten ift allerdings Denn ba Bobithaten Ausfluffe ber Gutigfeit finb, fo ift der Empfanger ftets feinem Bobithater jum Dante verpflichs tet, und gwar nicht bloß jum Dantfagen (gratias agere) fons bern auch jum Dantwiffen (gratias habere) und Danters wiebern (gratias referre) wenn fich bagu Belegenheit findet. So wenig aber die Bohlthat erzwingbar ift, fo wenig ift es auch ber Dant für die Bobithat. Beides murbe baburch feinen Werth verlieren. und mehr noch der Dant als die Wohlthat, Gin ebler Bohlthater begehrt baber nicht einmal Dant; aber ein ebler Empfanger der Bohlthat wird fich fcon von felbft bagu gebrungen fuhlen. Die Moraliften. welche teine Pflicht jum Dante anertennen wollten, haben offenbar Rechts = und Tugendpflicht verwechselt. Wie man fich übrigens bantbar beweifen folle, muß jebem felbft überlaffen werben, ba es von perfonlichen Umftanben und Berhaltniffen abhangt. Bem es nach feinen besondern Umftanden und Berhaltniffen gar nicht

möglich ware, sich bankbar zu beweisen, ber ware natunich and nicht bazu verpflichtet; benn zum Unmöglichen giebt es keine Pflicht. Jener Fall wird aber auch selten eintreten — ber gute Wille sehlt nur oft.

Dante (eigentl. Durante) Alighieri geb. 1265 ju Fioteng, ftubirte ebendafelbft, ju Bologna und Pabua Philosophie, fpater ju Paris auch Theologie, biente bem Staate als Rrieger und Geschäftstrager, und bezauberte bie Welt als Dichter. Die Leis ftungen besselben in letter hinsicht gehören nicht hieber. barf nicht mit Stillschweigen übergangen werben, bag er auch feis nem bichterischen, in brei großen Partien Bolle, Fegefeuer und Patadies mit traftvoller Lebendigkeit barftellenden, mehr als 60 mal herausgegebnen, hauptwerke — von ihm schlechtweg commedia gemannt, bon ben entzuckten Lefern aber la divina, wie er felbft il divino, auch il teologo, beigenamt - hin und wieber neuplatonifche Ibeen eingewebt, oder vielmehr faft bie gange fcholaft. Philof. und Theol. jener Beit, die fich viel mit folchen Ibeen befchaftigte und fie mit driftlichen Religionsibeen amalgamirte, in jenes Gebicht aufgenommen hat. Much finden fich bergleichen in feinem Convito (Gaftmabl) welches man nicht unpaffend eine Chreftomathie feiner gesammten Unfichten und Renntniffe genannt bat. Außerdem bat er feine naturphiloff. Unfichten in ber Schrift de natura duorum elementorum, aquae et terrae (Beneb. 1508. 4. von Moncetti herausgeg.) und seine politischen in der Schrift de monarchia (Baf. 1559. 8.) ber Belt befannt gemacht. Er ftarb 1321 gu Ravenna, indem er bie letten Jahre feines Lebens als ein politifc Geachteter außerhalb feinem Baterlande zubringen muffte. fruberes, von ber Liebe fehr bewegtes, Leben hat er felbft in f. Vita nuova befchrieben, fein gefammtes Leben aber Boccaccio in Vita di Dante (Rom, 1544). Seine fammtlichen Berte erfcbienen: Rom, 1739-41, 6 Bbe. 1760, 7 Bbe. 8. - Die neuern beutschen Uebersehungen ber gottlichen Romobie (von Rannegießer u. Stredfuß) geboren nicht hieber, fo verbienftlich fie auch in andrer hinficht find. - In Bezug auf D.'s Leben fowohl als fein philosophisch stheologisches Spftem ift noch ju vergleichen bie Schrift von Rub. Bernh. Abeten: Beitrage fur bas Stubium ber gottl, Romobie D. A.'s. Berl. u. Stett. 1826. 8. - Gine Abh. von Schelling: Ueber D. in philosophischer Beziehung, finbet fich in Deff. kritifch : philos. Journ. B. 2. - D. fetbit legte feiner Romobie einen vierfachen (buchftablichen, allegorifchen, moralifchen und anagogischen ober erbaulichen) Sinn bei und nannte baber biefes Gebicht auch ein Opus polysensuum. - Reuerlich erschienen auch D.'s Epistolae, quae extant, cum notis Caroli Witte Pabua u. Breslau, 1827. 8.

Durapti, Rame bes 1. Schluffmobas in ber 3. Mann, wo die Borberfage allgemein bejaben, ber Schlaffag aber nur befom bers bejaht. G. Schluffmoben.

Darban (Dardanus) ein Stoifer', ber gu Athen um bas St. 100 vor Sbr. blubete, von bem aber fanft nichts ibetannt ift. Cie.

acad, II, 22.

Dargens f. Argens.

Daxies ober Darjes (Joh. Seo.) geb. 1714 gu Guftrom, ftubirte gut Roftoct und Jend Philos. u. Abeal, spiter auch noch wegen theologischer Anfechtungen Jurisprubeng, lehrte: feit 1738 gu Jena Phitel und Jurispr, mit foldem Beifalle, bag ibm Friebrich: Al. 1763 nach Frankf. a. b. D. berief und 31m Geb. Rath ernannte. Dier lehrte er mit bemfelben Beifalle, ftiftete auch eine gelehrte Gefellschaft, und ftarb 1791. In feinen philosophischen Anfichen war er Etlettiter, wich in vielen Duncken ab von Walff med naberte fich hagegen in manchen dem zu jener Beit viel Aufmertfambeit erregenden Crufius. Bestimmtheit ber Begriffe und Deutlichkeit der Darfieltung zeichnen feine, philof. Bedriften aus. Diefe find: Via ad veritatem. Jena, 1755. Deutsch: 1776. & (Cine: gut geschriebne Logit. Der Anhang enthalt auch Meditationes in logicas veterum) - Elementa metaphysica. Sena. 1743-4. 2 Bbe. 4. vergl. mit Deff. Aumertt. ib. einige Gage ber molfifchen Metaphys. Fref. u. 2pg. 1748. 4. - Philoff. Rebenstunden. Jena, 1749 - 52. 4 Sammil. 8. - Erfte Grunde ber philes. versulis. Jena, 1745. 8. ven. mit Deff. Discours über fein Ratur : umb Bollerucht. Sena, 1762—3. 2 Able, 4. — Außen bem pab er auch die Jenaischenphilos. Biblioth... (1759-60, 2 1804. 8.) herans. - Schlichtegebil's Refrotog v. 3. 1792. Bi-2. enthalt einen guten Auffat, üben das Leben und, die Berbienfte bies fes Philosophen. Much veral. Cameraliftit um bie er fich eben falls, verbient machtest it auf in in nem enter an beiten beit

Darii. Rame Ded: Biel Schluffmobus, im ber erften, Flate, poo ber Dberfat allgemein bie :: beiben anbern Gate abet hefondens 

... Darleiban: ift du Geben: unter ber! Bebingung bes Burude gebens, fet es mit ober ohne Binfen, is nachbem es im Date Le hn 8 veg trage, bestimmt worben. Einbe keine Binfen ausbebungen, fo if anzunehmen, baf ber. Darlaih et fina verlange, wenn bet Empfanger bes . Dariebne fie nicht von felbft, gabien will, falls ihm etwa bas Darlehn großen Bortheil gebracht hat. Das, ift aber, bann, nue Sache, ber Billigkeit, nicht, bes ftrengen Rechts. Es gibt baber fomahl verzindliche, ale unverzins liche Darlehne. Chenfo tame man nicht blog Gelb, fonben Strug's encullopabifch : philof. Borterb. 23. I.

auch anbre Batten bietelfen (g. B. Bucher) und fich baffit einen Stile (Lefegelt) gofini faffen. Duf os thmocht fet, Binfen für ein Darlebn zu nehmen, wie manche Bigorifeten behauptet, inochte Allt fewerlich vervelfen laffen, Die Woral Cante vernftuftiger Belfe nur febech ; bag man 1. nicht ju bobe Binfen nebner, nach bag man 2. bem Durftigen auch ohne Binfen barleibe, wein wen tann. Im letten Falle fteht bas Dunieiben unter bens Begriffe bre: Bobithatig frat. C. b. B. Denn wer ohne Binfen leibt, ftebt bem glebch; ber einem Unbern etwas fchenft, um ihn baburch sa unterftlisen.

Darftellenbe ober reprafentirenbe Stante beifen infonderholt bir mimifchen Rinfte (f. b. 28.) weil ber mimifche Rimftler fich felbft. als eine Art von Runftwebt bem Bufchatte bar Bellt, mithin biefem gegenwartig gur lebenbigen Aufchanung ffein tauf , mibrend matter Ranftler ihre Werte aufor fich ihaffellen Betteen. Uebrigons findet freilith in jeber Met von fcones Runft tenet eine gemiffe Auf ber Dar felleiten fatt. G. ben fein, Mrt. Durftellang in affhetifcher Dinftatt if bie Abambett, burch welche ber funde Runfiler fein Jameret in ein derfertich Babrnehm= bures verwandelt; woburth er atfo bus für Andre verwirklicht, was in ihm felbft liet aind webt. Es muffen ihm baber 1. gewiffe Darftellung emittet gu Gebote fichn, welbe entwebet in bebeutfamen Tonett, ober fit bilbfamen Geftaften, ober in ausbrildsvollen Bewigungen boften Binben, je nachbem ber Runfifreis beschaffen ifby innethalb beffen er wirkt. Er muß aber auch 2. mit einem bibem Darftetlung boermogen ausgeruftet fein, als bie Benfchen gewohnlich Haben. Denn obmobl alle Menfchen ihr Intnesse auf gebiffe Weife' außetlich barftellen tonnen, fo betmogen es boch mur wenige inti folder Lobenbigtelt, Bufatanlidett und Wohlnefaltigleit, ale gur Deverbringung Gines fcidten Rumftrovetie geber. Es ung alfo: in bem fchonen Singfter ift hoberes Bag von Dar ftellungefraft, theils von Natur theils burch Metung, vorhanben Aba ... wenter er vetwas Berffliches leiften foll. Bourebreiff aber binnet dief. ab von ber Starte feiner Cinbithanu bfeaft. S. b. W. Begen ber wiffenschaftlichen und infonderheit philosophi fiben Dadieling f. Biffenfchaft unb Phibafophbe, nebft 

:::::Dufeln femietentia) ist meht als Gubu. ab erhaut pt''(emse); es ift wämtich ein burthgängig befinnmtes Gein. If dun biefes sint finitifichesy to mus es und kannelin and getesich wer filmmt fein, welt wit much bent unforimalichen Gofete bie Ginalichkeit genothigt find, alles burch bie Ginne Wahnichmibare in Raum und Brit gu befaffen. . G. biefe Autbolide. Denfent wit aber ein überfinntliches Gein, wie bas Sein Gotte, fo ratife fen: wir.es:freilich als: efti navammidet und nupeitliches ober über Raum und Beit erhabnes benten. Bir muffen aber mich bann eingeftehn, bag und ein Wefen ber Art wallig anbegwiftlich ift. Or Gott und Birtlichfeit.

Datiai, Bante bet 4. Schluffmehus in ber: 3. Figura : me ber Oberfat allgemein; bie beiben übrigent. Cane aber befanbens

bejahen. G. Schluffmaben.

Danb (Ratt) geb. 1765 pu Raffel, feit 1805 erfter Prof. ber Theol. gu Beibelberg umb. babifcher: Liechenrath, feit 1810 netheimer Rirchenrath; hat fich als: Philosoph in folgenber, bos Wefen und ben Urfpring bes Bofen betreffenben, Schrift gezeigt: Subat: Ifcharioth, ober bas Bofe im Babiliniffe gun Guten. Delbetberg, 1616-18. 2. Softe in 4 Metheill. 6. - Mud finbeis Ach ist ben von ihm und Ereuger berausgegebnen Stubige (Artf." unt Beibelb. 1805 ff. 8.) einige in's Bebiet ber Philogephie einschlagende Auffage beffelben. Seine Dhilasophie fcheint aus ber fchellingfchen Schule gu ftammen unbernenth einen Dang auni: Districtement, De man and an analysis of the contract of

Dauer ift Beharrlichfeit bes Seins. Dinb bickelbe folleche hin (abfolut) gebacht, forcheift fie, emige: Daunn ober Ewig teit. S. b. Wir Bith fie aber vergieichungsweise (telativ) gebacht, fo tann ein Ding eine langere Dauer haben, mehr bauernb abet Barnet ha fter fein in alle bat anbie. Allen finnlichen Dingen tommet baher wegen ihrer Benglinglichkeit inun eine nelative Dauer guy bem Muberganglidjen caber eine abfoluge. B. b. 98.

Da vi b, ein nemenifcher Philosophibes 5. Sight. nach Chr., geha gir Menten . Dettatt mib Schiller bes, annenifden Gefchicht fcreibers Wofe von Kharene ... tim gelechtige Litepatur und Philosophie genauer kennen zu lernen, ging er mach Athen und besuchte biet worginglich bie Schiel besto Resplatoniters, Springer, webhalb etraud fibit im Geiffe Wefer-Schule philosophiste, on er fich gleich in religiofer Sinficht jum Eftriftenthame bekannte. 111 Geine, Bluthe geit fallt um's 3. 490, fein Tob in bes Unfong Des G. Jahrh. (Baibeifelti) filt bis jest wenig, wan feinen theile wiechisch theile armes natificiaes chuiebrum Manten. Bin ben tantal. Bibliothelt 14 Paris aber bolderbane fiche handschriftlich id. philost Michenhen ibm :.. Eine Defimiei amibanifOrincipiett ailer Dinen - eine Brunblage ber Obilei. genien bier Morthonier a gerichtet werd metgeblich feins haftes Went, mendereine i Sannelung wird Andfredden ; alter Dalla fophen. Auffen befruitfiet surt berd eftige Schriften bas : Eriffe teles theile, in's Achtenifiche, interfehe, i theile verlantent. # S. . Micesoing sur, in win, et Les douvempes de le switch, philosophe entiénies du M. siècle de notre ère, et principalement unit per tradectione de la quelque conits of Anjust o tel. (Bet., Garef., Wenes son 1, Nov., 1831. 8.

Sutfilte aud eluige Benchftade feiner Shriften, befonbeite ber Meber festunen, fie eine fi

David de Dinante, ein fcolafificher Philosophibes 12. und 13. 36., welcher lehrte, bag alle Dinge einerlet: Befest und Matur: batten und tufofen auch eine wefentliche Einheit anenachten. Er ftelite alfo bereits ein Sbentitatelnftein auf. Bioar, fagt' er, ließen fich die Dinge auf 3 Claffer murlufführen : Ewige am Borpertiche Gubftangen, beren Princip Gott - Geelen, beren Drincip Berfiand - und Rorper, beren Pringip bie Daterie fei. Diefe Principien maren aber boch mefentilch Gins; benn menn fie bief nicht maren, fo mufften fie burch eine folche Differens meterfchieben fein, welche bie Ginfachheit ber Printiplen aufhobe. Folglich muffien am Ende alle Dinge und aller Principien detfelben int eine wefent Hiche Einheit zusammenlaufen, und biefe fei Gott als bas Beien affer Dinge. Da biefe Lebren mit ben Behauptungen feines Lebrers Wimarid einfeimmten and eigenflich mur eine weitere : Ausfahetting berfelben waters je for fielen fie mich in gleiche Berbammnif. S. Almarich, und die baselbst angeführten Schriften von Tho-Saver if Charthein i. i. dint : #30001\$ dan baet

De - facte unt me jure f. Fu ctumo; .:

De-gustul (s. gustibus) none esta disputandum f. Ge-

Do-niertitisenden niel ihrene selle dioendum: est (von: Aoben foll inan nin! gut eriben) ist eine. Mapiele ver humantist, diereise nur so zu verstehn, daßeinnen ihnen nichts White ohne Wereise und bringenden Anlaß nachreben, soll. I Midlite man idene Say weiter ausbehnen, so insere alle Geschichte werstallen, und ber größte Bisseickstehren, solle kusten guthun prunnt seiner Schäsbihaten in Betyssselligen, weite an anna un nach von eine sieligen Betyssselligen, weite deutstehen, in bei ober mieden

fallen — daher das fradez deindiede) ill Werfall, 111St. d. 1289; Etwas andres ist. Cadentz ill S. 111St. 111St. andres ist. Cadentz ill S. 111St. 111St. andres ist. Cadentz ill S. 111St. 111

welche entweber gerichtlich ober außergerichtlich fein tann. In Sachen ber Philosophie tann eigentlich Riemand weber gerichtlich noch außergerichtlich etwas entfcheiben; jeber hat feine Granbe anguführen und es bann bem Unbern gu überlaffen, ob und wiefern er ibm Beifall geben wolle. Go ift es auch in Sachen ber Religion ober bes Glaubens, weil es teinen burchaus untriglichen Glaubensrichter giebt. Darum tann auch weber bort noch hier etwas burch Stimmenmehrheit entichieben werben, wie man fonft auf Concillen aber gewiffe Streitfragen (felbft philosophifche, wenn fle mit ber Religion in einiger Berbindung ftanben) abftimmte. In politischen und andern beliberirenden Bersammlungen aber tann man nicht andets als burch Abstimmung jum Beschiuffe tommen. Weffen Stimme (votum) nun mitgezählt wirb, wenn es jur Abstimmung fommt, ber hat eine enticheibenbe Stimme (votum decinivam) gefeht auch, bag feine Deinung von ber Debrheit nicht angenommen, baf. er alfo überftimmt wurde; benn es tann boch jeber, beffen Stimme mitgegablt wird, einer Meinung bas Uebergewicht geben, alfo gur Entscheibung ber Sache beitragen: Beffen Stimme aber nicht mitgezählt wirb, ob er gleich feine Deinung fagen barf, ber hat nur eine berathenbe Stimme (votum de-Aberativum s. consultativum). S. Berathung.

Declamation (von declamare, aus voller Brust hervor sprechen) ist nichts anders als Aussprache, und bann mund: licher Bortrag überhaupt, er sei rednerisch ober theatralisch ober auch wissenschaftlich, jedoch so, daß dabei immer nur an das wirtliche Aussprechen gegebner Worte gedacht wird. Wiesern aber das Declamiren als eine tunstlerische Thatigkeit angesehn und baher auch in der Aesthetit von einer besondern Declamirtunst gehandelt wird, ist dieselbe nichts anders als schone Sprechtunst. Es ist daher im Art. Sprechtunst hierüber das Weitere zu suchen. Reden ober Schriften, auch einzele Stellen berselben, nennt man, wenn sie wenig Schalt haben, leere ober blose Declamation; so wie die Alten auch rednerische Schulübungen, die freilich oft sehr inhaltsleer sind, Declamationen nannten.

Declatation (von declarare, erflaten) ift Ertlatung. S. b. 28.

Declination (von declinare, sich von etwas wegneigen) kann sowohl Abneigung (s. Reigung) als Abweichung (f. B.) bebeuten. Zuweilen steht es auch für Nieberbeugung ober Miebersteigung und wird damn der Entmination (s. d. B.) entz gegengeseigt. In der Grammatik bedeutet es die Abwandlung eines Substantivs oder Abjectivs mach seinem verschiednen Beziehungen oder Fällen (eines) und in der Physik die Abweichung der Magnets

nabel von ber Richtung mach ben Polen; mas nicht weiter bieber gebort:

Decomposition ift Ausbebung ber Composition. S. d. 200.

Decorationen (von docomere, verzieren) sub eigentlich alle Busche gu einem Dinge, um es zu verschönern. Man nennt sie baher auch Ornamente (von ornara, schmacken) und im Deutschen Zierrathen oder Berzierungen; wie die sog. Arabesten oder Moresten, mit welchen man Hauser, Ziemmer, Geruckschaften zu, verziert. Da sie ein bioses Beswert sind, so versieht es sich von seibst, daß sie dem Hauptwerke keinen Abbruch thum bürsen und mit dem Avtalichatalter dessehen zusammenstimmen müssen. Seendamm muß hier das Uebermaß sorgsätig vermieden werden; denn wenn ein Ding mit Zierrathen überladen ist, so wird die Aussterathen überladen ist, so wird die Aussterathen überladen auf die Rebensache gelenkt und jene dadunch gleichsam versteckt oder verdunkeit. Orthe währte man zu weit zehn, wenn man alle Berzierung als geschmacklos verwersen wollte. Wenn daher Göthe sagt:

Das Cinfachichone foll ber Kenner fchagen; Bergientes aben fpricht ber Menge gu -

fo meint er eigentlich bas, was mit unpaffenben ober zu vielen Blerrathen ausgestattet und baburch im schlechtern Sinne verziert ift; wie wenn eine icone weibliche Gestalt mit Reibern, Spigen, Banbern, Blumen, Flechten, Loden, Ringen, Salsketten, Arm-banbern und andrem Puge fo bebedt mare, daß man die Seftalt Baum noch herausfinden konnte. — In ber Theatersprache nennt man auch bie Buhnengemalbe, weil badurch bie Buhne zugleich verschonert wird, Decorationen. Diese find aber nicht als blose Bergierungen der Buhne angufehn; fondern fie follen ben Det, mo bie barzustellenbe handlung vorgeht, bem Muge bes Buschauers bergeftalt vergegenwartigen, bag baburch bie nothige Muffon berbotgebracht und fo bie volle bramatifche Wirtung erreicht werbe. Es tann baber auch bier bas Uebermaß fehr nachtheilig wirten, inbem es bie Aufmertfamteit bes Bufchauers von ber Sanblung abgtebt und ihm eine bloge Augenluft barbietet. Der große Aufwand, ben man heutzutage für theatralifche Decorationen macht, it bemnach mehr als ein Beweis von bem Berfalle ber bramatifchen Runft an-Man will baburch gleichsant ben Mangel guter Stucke aufehn. und guter Spieler ober Sanger erfeben ; man will nur bie Schaus tuft ber Menge befriedigen und bie Caffe füllen. — Wenn man bie Orbens - Infigmien Decountionen wennt, fo betrachtet man fie als Verzierungen bes menfchlichen Rotpers ober auch als einen Chreufchemad; was fie body micht immer finb. . Deben. Derret (von documere, beichfießen), ift eigentlich gin Beschrifte Der nennt aber auch gegesten philosophische Lehrsche Decrete (decreta philosophorum) gleich als wenn dieselben van bem Gutachten ober der Abstimmung der Philosophen abbingen; was bach nicht der Kall sein kann. Philosophen als solche haben nur zu philosophischen, aber nichts zu decerniren ober, wie

man auch nach frangofischer Beife fagt, ju becretiren.

Debuction (von declucere, ableiten) ift sigentlich Ableistung eines Sabes aus einem ober mehren andem. Weil aber beim Beweisen auch etwas aus einem Andern und Gewissen (ober boch als schan ausgemacht Angenommenen) abgeleitet wird: so neunt man auch oft die Beweise Deductionen, Besonders pflegen die Rechtsgelehrten ihre Beweise so unennen, und zwar, wiesern die aber auf die eigentliche Rechtsfrage gehn, decluctionen fact, wiesern sie aber auf die eigentliche Rechtsfrage gehn, deductionen juris. Die Philosophen, besonders die aus der kritischen Schule, pflegen edenzsalls ihrer Beweise aus der ursprünglichen Schule, pflegen edenzsichen Seises Deductionen der und war transcanzden sale. Dach sind sie im Sebrauche dieses Wests nicht einig, indem Manche auch jeden philosophischen Beweis eine Deduction, den mathematischen aber eine Demonskration neunen. S. d. W. Deductiones ad absurdum heisen die apagegischen Bes weise. S. d.

Defect ober Deficit (von desicere, mangeln) ist sin Mangelndes ober Fehlendes, das sich nicht blas in Cassen und Mechnungen, sondern auch in Wissenschmlich sehn auch in der Philosophie zeigen kann. Vornehmlich sehlt es ha den Verweisen oft an der nottigen Schäffe oder Gründlichkeit, und diese Desicit soll dann wohl gar durch Aros, Hohn, Grobheit u. ... w, gedeckt werden, springt aber nur um so deutlicher in die Augen, wonigstens für den Kenner. Uedrigens ist freilich das Desicit in allen Wissensschungerichten unverweiblich, weil sie alle dem beschaften Menschmageiste ihr Dasein verdanken und daber impersort ergänzt werden

milfen.

Defension (von desendere, vertheibigen) ist Bertheibig ung, besonders eines Angeklagten, bessen Mertheibiger baber auch der Defensor heißt. Ein solcher nuß jedem Angeklagten, wie schwer auch sein angebliches Berbrechen sel, gestatet werden, well ein Angeklagter nicht in der Lage ist, sich selbst gehörig vertheibigen zu können. Auch muß dem Posensor erlaubt sein, nicht nur wit dem Angeklagten sich beliebig und allein zu unterhasten — indem er sich gleichsam mit demselben identisiert — sondern auch alle Acten einzusehn und alle Rechtsmittel zu brauchen, die den Angeklagten retten können. Denn sonst könnt' er seiner Pflicht nicht genügen. Gelost wenn zu seiner Desenson einige Sophistereien einmischte, darf ihm dieß nicht

übel gedeutet werden; dem ein Angekingter pflegt alles hervorzusuchen, wodurch er sich rechtsertigen ober wenigstens entschuldigen kann. Und dazu ist ja der Richter eben da, daß er beurtheile, od die vorgebrachten Bertheidigungsgründe gultig seien. Will der Angeklagte keinen Defensor wählen oder kann er es nicht: so nuß ihm ein solcher von Serichts wegen gegeben werden, damit Niemand unvertheibigt verurtheilt werde. Denn der Richter selbst kann nicht zugleich die Rolle des Bertheidigers übernehmen. — Was Defens sions oder Defensiv Bundnisse. Stiege, Operationen is oder Defensite won selbst. Sie zweiten insgesammt auf Bertheidigung gegen mögliche ober wirkliche Feinde ab. S. Wundund

Deferenz (von deferre, hin sober antragen, auch anklagen) bebeutet meist soviel als Nachgiebigkeit, bie sich in Anerbiestungen ober Bewilligungen beweist; wogegen Delation (von berselben Abstammung) soviel als Anklage, besonders heimliche und verleumberische, bebeutet. Es könnte sich also wohl fügen, daß Jemand aus bloßer Deferenz gegen den Ginen eine Delation gegen den Andern machte.

Deficit f. Defect.

Definition (von definire, begrangen) ift Begrangung b. h. genaue Bestimmung eines Begriffs. Man bezeichnet baber mit biefem "Ausbrud" eine besondre Art ber Ertlarngen und nennt ebenbeswegen ben zu erklarenben Begriff ober bas Subject bes ertfidrenden Sages bas Definitum, bas Prabicat aber Membrum definiens, auch bie Definition im engern Doch nennt man zuweilen alle Arten von Eitlarungen Definitionen: Darum heißt ein Begriff, bet erklart werben tann, befinibel, im Gegenfalle inbefinibel. E. Ertlas rung. - Der Ausbrud befinitib bezieht fich aber nicht auf folde logifde Begriffeertiarungen, fonbern vielmehr auf Ausspruche ober Urtheile, besonders richterliche, welche entscheibend find ober bem Streit ein Ende machen. Daber fteht bas Definitive auch bem Interimiftifchen ober Proviforifchen entgegen. Biefern es inbeffen auch vorläufige Begriffeertlarungen giebt, bie man Praliminarbefinitionen nennt: infofern tonnten bie vollständigen Erklarungen, welche als lettes Ergebnif einer burch= geführten Begriffentwickelung aufgestellt werben, auch be finitibe Definitionen beigen, ohne bag in biefer Benenming ein Dleomasmus enthalten mare:....

Defraubation (von fraus, dis, beiBetrug) ist eigentlich jede betrügliche Handlung, burch bie einem Andern etwas von seinem Eigenthum entzogen wird. Man braucht es aber vorzugeweise von Betrügereien in Bezug auf bas Staatseigenthum, wie wenn Jensand Waaren einführt, ohne sie gesestich zu versteuern. Das bie Mornt bergleichen Handlungen nicht billigen könne, versteht sich von selbst. Die Staaten sind aber seibst Schuld batan, das bergleichen Handlungen nicht nur oft vorkommen, sondern auch vom Botte gar nicht als unsietlich betrachtet werden, ja das Viele sich wohl gar derseiben rühmen. Die Staaten besorden namlich dieses Unwesen dadurch, das sie ungedürslich hohe Steuern oder Abgaben auslegen und das durch den Eigennut reizen, selbst mit Sesahen auslegen und das durch den Eigennut reizen, selbst mit Sesahen sieder jene Abgaben, statt ein Heer von Beamten und Auspassen zu halten, die wieder einen großen Theil jener Abgaben verzehren. Dadurch würde man eines Theils den Reiz zum Defraudiren vermindern, anderes Theils aber nicht nur sie Hinsicht auf das Staatseinkommen, sondern auch, was noch weit wichtiger ist, in Hinsicht aus Sittlichkeit des Volksgewinnen.

Degeneration (von degenerare, ausarten, fich verfchiechtern) ift bie allmabliche Abweichung eines Dinges von ber utfprunglichen Gute feines Gefchlechts, feiner Gattung ober Art (genus). Alle organische Erzeugniffe ber Ratur find berfelben unterworfen. Sie verschlechtern fich namlich burch Boben, Klima, Nahrung und andre Ginfluffe, bie ihrer Natur nicht gang angemeffen find. Auch bie Menschen konnen baber begeneriren, wie Die Abnahme mancher gamilien in torperlicher und geiftiger Sinficht beweift. Besonbers hat man biefes traurige Phanomen an folchen Familien bemertt, beren Glieber fich lange Beit unter einander verheurathet haben, fo bag tein frembet Blut fie gleichsam anfreschien ober berfungen tomte. Es ift ebenbeswegen tein lobenswerthes Peinclp, welches bie europäischen Regentenfamilien angenommen haben, fich nur unter einander ju ehelichen, um ftete ebenburtige Rinder gu Denn bie Chenburtigfeit verburgt nicht die Gutburtigfeit. Die Degeneration wurde auch gewiß viel fcneller eintweten, wenn nicht boch von Beit ju Beit burch Ansnahmen von ber Regel etwas frisches Blut ben Erzengten eingeimpft wurde. Auch vergl. Blutfcanbe.

Degerands (J...) Mitglieb bes franzose Inflituts ber Wisse, zu Paris, gehört zu ben neuesten französischen Philosophen, welche auch von ausländischer und insonderheit deutscher Philose. Kenntnis nehmen. Doch neigt er sich, wie die meisten seiner Landsleute, zur empirischen Schule und betrachtet daher die Philosophie aus dem psychologischen Sesichtspuncte als eine Wissenschaft von den Kräften des menschlichen Geistes, die zugleich Anleitung zu beren zwecknäßigem Sedrauche glebt. Um die Sesch der Philosophie er sich vornehmlich verdient gemacht durch sein Wert: Histoire comparée des systèmes de philosophie, considérés relativement

anx principes des convaissances humaines. Per. 1804. 3 Bbe. 8. A. 2. Ebend, 1822—3. 4 Bbe. 8. Deutsch von Tennemann. (nach der 1. A.) Marb. 1806—7. 2 Bbe. 8. — Außerdem gaber noch heraus: Du persectionnement moral on de l'éclucation de soi-même. Par. 1825. 8. Deutsch von Eugen Schelle. Halle, 1828—29. 2 Bbe. 8. (Gekrönte Preisschrift). — Le

visitent du pauvre. Par. 1820. 8. A. 3. 1826.

Degradation (von de, herab, und gradus, die Stufe) ist Deradichung von einer höhern Stufe auf eine niedere. Dieß kann erstiich durch den Menschen selbst geschehen, indem er sich verschlechtert oder entwürdigt, statt vorwarts zu schreiten zurückschreitet, auch wohl steinvillig ein niederes Amt annimmt, nachdem er ein höheres bekleidet hatte, das ihm aber zu lästig geworden oder dem er sich nicht mehr gewachsen sühlt. Das Degradiren kann sedoch auch durch Andre geschehen, und besonders von Staats wegen, wenn Jemand schlecht handelt, sein Amt vernachtasset, und in Folge dessen ein geringeres hinsichtlich der Wirtsamkeit und der Besoldung erhält. In diesem Falle ist also die Degradation eine Strafe, und zwar eine sehr empfindliche, da sie ebensowohl das Ehrzesschl als das anderweite Interesse in Ansspruch nimmt. Sie kann daher gerechter Weise auch nur nach richtersichem Erkenntnisse statssinden.

Dehortation f. Abhortation.

Deification (von dens, Gott, und facere, machen) ift fo viel als Bergotterung ober Apotheofe. S. b. B.

Dai gratia, von Gottes Gnaben, ist alles, was ist, folgslich auch jeder Beamte des Staats oder der Kirche. Es haben sich aber die obersten Beamten derselben (Fürsten und Bischösse — und zwar diese zuerst, obwohl jest es nicht mehr alle thun oder thum dürsen) jene Worte als eine Art von Shrentitel ausschließlich beisgelegt, da doch die Formel ursprünglich ein Ausdruck der Bescheidenheit oder Demuth sein sollte. Man wollte nämlich dadurch seine Unwürdigkeit zu einem so hohen Amte andeuten. — Bergl, die Schrift: Von Gottes Gnaden. Ein Beitrag zur Bestimmung des Begriffs der Legitimität, Won Christian Maaßlieb. Jena, 1831. 8.

Dein f. Mein.

Deifibamonie (von decese, fürchten, und daucese, ein übermenschliches Wesen) ist eigentich Damonenfurcht. Weil aber die Griechen auch ihre Götter Damonen (s. b. W.) nannten, so bedeutet jenes Wort auch Götterfurcht. Und da diese Fucht meist ein abergläubiges Gepräge trägt, so versteht man unter jenem Worte oft schlechtweg ben Aberglauben, S. b. W.

Deismus ift eigentlich ebenfoviel als Theismus; benn

der Unterschied liegt nur burin, baff jenes vom lat. chem, biefes vom griech. Jeog gebildet ift; deus und Jeog ift aber ein und baffelbe Wort, bebeutend Gott. Deismus ober Theismus ware benmach überhaupt Glaube an Gott, und beffen Gegenfas Atheismus. G. b., D. De aber bie Borftellungsarten bon Gott febr verschieben finb, fo verfteben Ginige unter Deismus biejenige Borfiellungsart, welche Gott nur als ben nothwendigen Urgrund ber Dinge, unter Theismus aber biejenige, welche Gott auch als ein lebenbiges und perfonliches Wefen anfieht, brauchen Deismus gleichgeltenb mit Raturalismus, und nennen baber Atte, welche feine übernaturliche Offenbarung annehe men, Deifen, Das ift aber nichts als willfurlicher Sprachges brauch, der die Begriffe mehr perwirrt, als aufhellt. Denn die Frage nach jenes Offenbarung ift gang verschieben von ber Frage mach Gott. Man tann von gangem Bergen an Gott glauben, ohne fich beshalb auf eine folche Offenbarung zu berufen ober fie gut leugnen. Bergl. Gott und Offenbarung. — Megen ber Bibel und bes Ratechismus ber Deiften f. Tinbal und Collins. - In Frankreich bat fich neuerlich eine Art von Deis ften = Gefellichaft gebildet, welche fich Uni Deo gempt, fo wie auch ihr Glaubensbekenntniß biefe leberfchrift führt. Gie hat viel Mehnlichfeit mit ber frubern Gefellschaft ober Gecte ber Theophie lanthropen (f. Theophilanthropie) aber noch feinen offentlis chen Cultus; wenigstens bis jum 3. 1829. S. Mig. Rirchengeitung. 1829. Dr. 206. Die Saint Simoniften neigen fic auch babin. S. Saint: Simonismus.

Defalog (von dexa, zehn, und loyog, Wort, auch Begriff) bebeutet gewöhnlich bie befannten 10 Gebote, welche Dofes auf 2 fteinerne Befettafeln fchrieb und ben Sebraern als bie bochfte, von Gott felbst gegebne, Richtschnur ihres Berhaltens aufftellte. Einige altere Juriften und Theologen machten biefen mo alfchen Defalog fogar jum Principe bes Naturrechts und ber Moral, fagenb: Voluntas Dei per Mosen in decalogo revelata est principium juris naturalis — s. disciplinae moralis. Allein jener Detalog ift weber bas Gine noch bas Anbre, ba positive ober fatutarifche Borfdriften, aus welcher hohern Quelle fie auch abaes Leitet werben mogen, nie als philosophische Principien gelten tons nen. Diefe muffen vielmehr immer ale Erzeugniffe ber philosophis renden Bernunft felbft angefehn werben. G. Princip. Es giebt aber auch noch einen anbern Detalog, ben man einen philofo= phifchen ober ariftotelifchen nennen tonnte, namlich bie gehn allgemeinen Begriffe (denu Loyot nagolinot) welche Aris foteles in feiner Schrift xarmyopeas aufgestellt bat, indem biefer Ausbruck eben nichts anbers als folde Begriffe bebeutet. G. Sategorem und Alemão.

Delation f. Defereng.

Delbrud (Frbr. Fetb.) feit 1802 Prof. am beefinifch = collub fchen Gymnuf, ju Berlin, feit 1810 außetorb. Drof. ber Philof. gu Ronrigeberg, feit 1816 Regletungs : und Schutrath ju Duffels borf, feit 1818 orb. Prof. ber fcon. Lit. zu Bonn, hat außer einigen Schulfchtiften auch einige moralifch = afthetifch = und hiftorifchphilosophische Schriften herausgegeben : Meber bie Dunnanitat. Lpg. 1796. 8. - Homeri religionis quae ad bene beatoque vivendum heroicis temporibus fuerit vis. Magdeb, 1797. 8. — Das Schone, eine Untersuchung. Bett. 1800. 8. (besonbers abgebr, aus ben von ihm herausgegebnen lytischen Gebichten mit ertlatenben Anmertt. B. 1. Den von Rlopftod). - Gin Gaftmabl, Reden und Gespräche ub. die Dichttunft. Berl. 1809. 16. - Unfichten ber Gemuthewelt. Magbeb. 1811. 8. - Cofrates, Betrachtungen u. Unterfuchungen. Coln, 1816. 12. - Platon, eine Rebe, gehalten ju Bonn bei Eroffnung f. Bortrage feber Pl.'s Lehre von ben gottlichen und menschlichen Dingen. Boin, 1819. 8. -Much Schrieb er eine Bertheibigung Plato's gegen einen Angriff Rtebuhr's auf beffen Burgertugenb. Bonn, 1828: 8. Desgl. eine Chrenrettung Lenophon's gegen Cbenbenf. Bonn, 1829. 8. (D.'s Angriffe finden fich in Deff, kleinen hiftouschen und philologischen Scheiften). — Die Disp. (praes. Wolf) Aristotelis ethiorem nicomacheorum adumbratio accommodate ad nostrae philosophiae rationem facta (Halle, 1790. 8.) ist nicht von ihm, sondern von seinem Bruder (Joh. Frbr. Gli.) seit 1792 Rect. bes Dabagog. ju U. I. Fr. in Magbeburg, feit 1800 Ergies her bes Rronpr. von Preugen, feit 1817 Stiftesuperint. in Beis (auch Geh. Rath) burch pabagogische u. andre gemeinnutige Schriften, auch burch ben Berf. einer beut, Ueberf. bes 8. B. ber Ethit - bes Ariftot. (in Cberhard's philos. Mag. B. 3. St. 2. u. 3.) ruhmlich befannt, aber ichon verftorben.

Deliberation (von deliberare, überlegen ober berathfchagen, um das Gemuth von Zweifel und Unentschloffenbeit ju befreien) ift Ueberlegung ober Berathichlagung mit Unbern. Delis berirende Berfammlungen find baber berathschlagenbe, und beliberative Beredtfamteit ift bie, welche in folden Bet fammlungen vornehmlich angewandt wird. Ein beliberatives Botum aber ift foviel als ein berathendes, aber nicht enticheibens

bes. G. Berathung und Decifion.

Delict (von delinquere, etwas vernachlaffigen ober verfeben, bann überhaunt fich vergeben) zeigt eigentlich nur ein Berfeben b. b. ein aus Rachlaffigleit ober Uebereilung begangenes Unrecht un ji dann jahre duch jedes Warg ahun; sogar zwebe Wieb best ein. Dahen: wetben die gum Tobe verurtheilten Berbrecher; auch Dellusque eint en gynaniut. E. Berbrechen, Bergehen.— Corpus inkaliteti. ift soviet als Thatheftand eines Berdschens ober Berarbens: E. Ehat, Angene der

Deli unen der Urbeher ich im: delirio besunden haten, als seine beine berenden beine beine

Demagog (von dopus, Bolf, und somsoss, Führer) ift eigentlich ein Beltsführer; man versteht aben jest danunter ger meinicht, einen in Wolksverschafter. In diesem: Sinne ist auch neuerlich viel von Demagogie und demagogischen Umtries ben die Medagewesen! S. Briefe üb. die Demagogis. Leg. 1825. B. Amagogischen ist Demagogis.

Demaiftre f. Maiftre.

Demarat, ein Entel des Ariftotetes dem feinen Tochter Konthiasson verlieben Geben des Profles. Er wirdzener seinnfalls zurden perinateilichen Philosophen gezählt, hat sich aber sonst durch nichts ausgezeichnet:

Abren etnings. Aluter diefen Mannen werden füuf salte Philosophen ermöhne, nämlich

in ihre inden Alexandrien; (D. Alexandrinus) ein unbedeutender Epniste ild un in ihr in ihr in ihr in ihre deutender Derin

paleiller, moreus inname graines nie eine stein bieß nicht zwei fich Darindung Korinth icher, von Samium (wenn dieß nicht zweischliebne Mainung fünd) jauch informbebrutenden Sprifter in eine eine for unbedeutender Epitureer.

eurphilasophie mehr zu begefinden und zu entwicken suche; westhalb er nicht jur eleatischen Schule gerechnet werben tunn, wie Elnige gethan haben. Die Unnahme ber Atomen felbft, als ber ewigen Drineipien aller Dinge, folgerte Det auf ber Unenblichkeit ber Beit und ber Ummöglichkeit einer burchgangigen Theifung, (Arist. phys. VIII, 1. de gen. et corr. I, 2 de gen. anim. II, 6. Diog. La ert. INg 44.) Jenen Atomen degt' er nicht aur verschiebne :Beftalt und Große, fonbern auch Schmere im Berhaltniffe gur Große bei, und meinte eibag nach nothwendigen Bewegungegefeten burch Berbindung ber Atomen menblich viele Kower entfreben mufften. bie aber auch butch Trennung ber Atomen wieber vergänglich maren. Darum laffe, fich mohl annehmen, bag nach und nach unenblich viele (theils gleiche und abnliche, theils ungleiche und undbnliche) Welten entstehn tounten. (Arist. de gen. et corr. I, & Sext. Emp. adv. math. IX, 113. Diog. Laert. IX, 44. 45. Plut. ide plac. phil. I, 25. II, 1, Cic., agad. II, 17.40.) Da et meinte, bag nur Tehnliches auf Achmliches wirken, und won Achnfichem ertannt werden tonne: fo ließ er auch bie Serle aus Atonnen, und größtentheils aus Feueratomen, gufammengefett fein, die Borftellungen ber Geele von ben aufern Gegenftanben aber burth Luts finffe mitftebn, welche von ben Gegenfichben felbft bentommen und mit benfelben eine folche Aehnlichthit haben follten, haß sie als Bilben von ihnen (adwad, spectra) in bie Seele aufgenommen wir ben. (Aristot, de gen. et corr. I, 17. de coelo HI, 4, de anima L 2. de sensu c. 4. Simpl in phys. Arist. p. 7. ant. Sext. Emp. adv. math. VII, 116-8. Pout de plac phil. IV, 4.5. Stub. ed. I. p., 790. Heer, Dieg, Laert, IX, A4, Cic. es. ad fam. XV,1.16.). Die Seele febien fihm baber, ebeng fo vengange Ho ale ber Romer, ob et gleich berfelben außer ber fünnlichen Rabts mehrmungefabigteit noch: eine bobene Dentfraft beilegte, und baber much der Erkennetwiß dudch diese sorwoges den rns fonnogen ; einen Borgug vor iben blog finnlichen Ertenntnig (yr. dea man georgemem) gab. [(Sext. Emp. VII, 135-40, Plut. de plac, phil. IV, 7. Stob. ed. I. mi 924.) Bei folden Anfichten barf, man, fich nicht wundem, weine D. fein bobered, gottliches Wofen angelannte, fonbech bie-Barfellungen von ben Gotten ebenfalls mutty gewiffen Bilbern ableifete : welche fich ben Denfchen nabem und sheils gute theilb bofe. Einfluffer auf, diefelben haben foliten (einfipla grandomaen may maxora in Sext. Emp., adv. math, IX, 10, 24, Cic. de N. D. I. 12:43.) In prottifder Sinficht enblich entlatt' er eine gleichmuthige, burch Furcht und Doffmung ungeffortes Geelen-Athenning, die er Mohlgemuthheit (ep Ippies, auch, eperson in Inβια, αταφαζικι, αθαυμασια, άρμογιας συμμετρια), πρακέ, für but hidifa Gut. (Diog. Interfailly, 45. Stoh. echill. p.

74-6. Cic. de fin. V, 8. 29.) Diefet System warb die Grunde lage, auf welcher Spitur (f. b. Art.) weiter fortbaute. Die Ans hanger beffelben, welche Demotriteer ober Demotrititer ges nannt wurden, verloren fich ebenbeswegen auch balb ale eine eigne Secte ober Schule, indem fich biefe in die epikurische aufloste, S. Magneni Democritus reviviscens s. vita et philosophia Democriti. Pavia, 1646. Leiben, 1648. Sang, 1658. 12. - Geuderi, Dem. Abd. philosophus accuratissimus, ab injuriis vindicatus et pristinae famae restitutus. 21th. 1665. 4. - Goedingi diss. de Democrito ejusque philosophia. Upf. 1703. 8. -Jenichen progr. de Democrito philosopho. 2pg. 1720. 4. -Plouequet de placitis Democriti Abd. Lit. 1767. 4. (Auch in Deff. commentatt. philoss. sell.) - Schwarzii diss. de Democriti theologia. Coburg, 1718. 4. - Lütkemanni disp. Democritum, eleaticae sectae antistitem, oculorum sua sponte luminibus se non privasse. Greffem. 1739. 4. — Gundling's Gebanten über ben weinenden Berati. und ben lachenden Demotr. In Deff. Otia. P. 3. - Unbre minder bedeutende Schriften uber D. übergeben wir und verweisen nur noch auf Bieland's Geschichte ber Abberiten, wo biefer Philosoph ziemlich treu bargeftellt ift, wenn gleich bie bichterifche Ginbilbungefraft bes Berf. bin und wieder mehr ergangt und ausgemahlt hat, als fich hiftorifch recht= fertigen lafft.

Demonar von Cypern (D. Cyprius) ein berühmter Conffer. ber im 2. Ih. nach Chr. ju Athen lebte und lehrte. Doch ift er nicht sowohl als Lehrer der Philosophie, sondern vielmehr als bas Rufter eines in feiner Art vollfommnen Cynifers - wenigstens wie er in Lucian's Demonar geschilbert ift - berühmt geworben. Bie boch er von ben fonft leichtfertigen Athenienfern geschät wurde, feht man unter andern baraus, daß fie ihn nicht nur auf offent= liche Roften gur Erbe bestatten ließen und feiner Leiche gabireich folgten, fonbern bag auch noch lange nach feinem Lobe ein Stein, auf bem er oft gefeffen, mit frifchen Rrangen behangen und als

eine beilige Statte verehrt murbe.

Demonstrabel u. inbemonftrabel (von demonstrate, beweisen) ift soviel als erweislich und unerweislich, indem man bei diefem Gegenfage bas B. Demonftration in ber weitem Bebeutung fur Beweis überhaupt nimmt. S. ben folg. Art. Et= was anders aber ift remonstrabel und irremonstrabel. Remonstration.

Demonstration (vom vorigen) im weitern Sinne ift jeder Beweis, im engern aber ein folcher, ber aus objectiven und gureichenben Grunden geführt wird und baber eine folche Gemiff= heit giebt, daß bas Bewufftfein ber Möglichkeit bes Gegentheils

Arua's encutionabifch subilof. Borterb. B. I.

ausgeschlossen wird. Darum nennt man auch biese Sewisseit seibst eine bemonstrative, so wie die darauf abzweckende Lehrmethode. Im engsten Sinne endlich versteht man darunter den mathematisschen Beweis, der mittels einer intuitiven Construction der Begriffe geführt wird. S. beweisen und Construction. Zuweisen steht demonstrativ blos für monstrativ, wie wenn die Grammatiler die Fürwörter, dieser, jener, demonstrative Pronomina nennen.

Demoralisation (von mores, die Sitten, daher moralisch = sittlich) ist soviel als Entsittlichung oder sittliche Verwilderung. Es wird also dabei vorausgesetzt, das sich Jemand vorher in einem bessern sittlichen Zustande besunden oder
einen höhern Grad der Sittlicheit erreicht gehabt habe. Es können
aber nicht bloß einzele Menschen, sondern auch ganze Bölker nach
und nach demoralisirt werden. So war es bei Griechen und
Römern, wo mit dem Verfalle der Sitten, nicht bloß ihre Staaten,
sondern auch ihre Kunste und Wissenschaften, die Philosophie natürlich mit eingeschlossen, versielen, weil das alles genau zusammenhangt. Man kann also nicht sagen, daß die Philosophie jene Vols
ker demoralisirt habe, sondern umgekehrt: Weil bei ihnen die Sitten
verfallen waren, versiel mit denselben auch die Philosophie. So war
es auch im neuern Frankreich. S. Encyklopabisten.

De mortuis etc. f. De.

Demuth steht dem Sochmuth entgegen. Dieser erhebt sich über Andre und verachtet sie wegen des eingebildeten eignen Werthes. Jene erweist Andern die gedurende Achtung im Bewusstein der eignen Unvollkommenheit, besonders in sittlicher Hollkommenheit. Diese Demuth ist daher mit dem Streben nach sittlicher Bollkommenheit nothwendig verbunden. Es giebt aber freilich auch eine falsche, blos heuchlerische Demuth, die den Frommlern eigen ist. Sie wollen nur demuthig scheinen, um von Andern desto mehr gepriesen zu werden. Solche Demuth ist daher nichts anders als ein verkappter Hochmuth.

Denkart ober Denkungsart in logischer hinsicht ist bie von ben Gesehen des Verstandes oder ber Vernunft abhängige Weise des Denkens überhaupt (modus s. forma cogitandi) — in antheos pologischer hinsicht aber die einem einzelen Menschen oder auch einer gegebnen Mehrheit derselben (einer Familie, einem Volke, einer Religionsgesellschaft 2c.) eigenthümliche Weise des Denkens über gewisse Gegenstände, welche mit jenen Subjecten in näherer Versbindung stehn. So hat der Edelmann oder der Engländer in Bezug auf das, was den persönlichen Werth des Menschen ausmacht, in der Regel eine andre Denkart, als der Gelehrte oder der Deutsche. Der Erste denkt dabei vorzugsweise an die Abstanzmung von alten

und berühmten Geschlechtern, der Zweite an Geldreichthum — weshalb er auf die Frage: Wieviel ist dieser Mensch werth? gewöhntich antwortet: So und so viel Pfund (nämlich Sterling) — während der Dritte und der Vierte ganz anders darüber denken. Sten so sindet man in freien Staaten eine andre politische Denkart herrsschend, als in despotischen; wobei es natürlich immer Ausnahmen giebt. Diese Denkart ist meist durch Erziehung, Unterricht, Umsgang, Beispiel zc. bestimmt, und hangt mit der Gesinnung und Handlungsweise des Menschen genau zusammen. Denn wie unste Borstellungen auf unsre Bestrebungen, so haben auch wieder diese auf jene Einsluß. Die Denkart des Menschen macht daher immer einen Hauptzug in seinem Charakter aus. Die Denkart der in einem gewissen Zeitalter lebenden Wehrheit von Menschen heißt auch der Geist dieses Zeitalters oder kurzweg der Zeitgeist.

Den tharteit eines Dinges hangt bavon ab, daß man in bem Begriffe von ihm nichts Widersprechendes zusammensasst. So ist webt ein goldner Berg, aber nicht ein goldnes Huseisen denkbar. Denn wenn das Ding als eisern gedacht wird, so kann es nicht zugleich als gesden gedacht werden, höchstens als vergoldet. Es könnte aber wehl sein, daß Jemand den Widerspruch nicht bemerkte, indem er etwa beim Worte Huseisen nicht sogleich an das Eisen, sondern nur an den Hus und dessen Unterlage dachte. Daber kommt es, daß uns Vieles denkbar scheint, was es doch nicht ist. So denken Willionen Sott auch als einen zornigen Gott oder reden vom Zorne Gottes, ungeachtet es schlechterdings unmöglich ist, daß ein unendliches und heiliges Wesen einem so fehlerhaften Affecte, wie der Zorn, unterworfen sei. Aber sie benken nicht daran, weil sie einmal

gewohnt find, Gott gang menfchich zu benten.

Denken (cogitare = coagitare, zusammendrängen, verdichten) ist gleichsam ein Verdichten der Vorstellungen; denm es besteht im Bilden und Verdinden der Vegriffe, durch welche immer eine Wehrheit von Vorstellungen in die Einheit des Bewussteins aufzgenommen wird. S. Vegriff. Dieses Denken ist das eigenthümsliche Geschäft des Verstandes oder der Vernunft, wiesern diese beiden Ausdrücke (s. dieselden) in weiterer Bedeutung als gleichzgeltend genommen werden. Es seht aber das Denken eine andre Art des Vorstellens voraus, nämlich das Anschauen und Empfinden oder das Wahrnehmen überhaupt, ohne welches unste Sedanken beinen abjectiven Gehalt haben würden; wenigstens würde sich ein solcher nicht auf eine für die wissenschaftliche Erkentniss bestiedizgende Art nachweisen lassen. Das Denken selbst geht in's Unendzliche sort; denn es hat gar keine bestimmte Gränze. Man kann denselben Begriff, so ost man will, wiederholen und mit andern verbinden oder von andern trennen. Wiesern das Denken auf bes

stimmte Gegenstände geht, von welchen sein Sehalt abhangt, heißt es ein materiales oder sonthetisches, und wird auch Erkensuen genannt. S. d. W. Wiefern es aber in einem Zergliedern, Aufeinanderbeziehn und anderweiten Gestalten der Gedanken besteht, heißt es ein formales oder analytisches, auch ein bloßes Denken. Auf dieses bezieht sich vorzugsweise die schlechtweg sogenannte Denklehre (oder Logik) auf jenes die Erkenntnisselehre (oder Metaphysik). S. diese Ausdrücke.

Denkform ist bie Art und Beise des Denkens, wiesern sie durch die ursprüngliche Einrichtung des menschlichen Geistes bestimmt ist. In Ansehung der Mannigsaltigkeit, die sich darin beigenauerer Untersuchung unterscheiben lässt, spricht man auch von Denkformen. Ihnen steht das, was in jedem gegebnen Falle nach einer bestimmten Form gedacht wird, die Denkmaterie oder der Denkstoff entgegen, der in's Unendliche geht, weil die Segenzstände des Denkens unerschöpslich sind. Die transcendentale Denksom, welche allen Menschen gemein ist, hangt ab von den ursprünglichen Gesehen des Verstandes und der Bernunft, die empirische aber, welche nach den denkenden Subjecten sehr verschieden sein kann, von den Lebensverhaltnissen, unter welchen sich die Denkkraft entwickelte und ausbildete (Unterricht, Erziehung, Lectüre, gesellschaftlicher Umgang 2c.). — Denkformenlehre nennen Eiznige die Logik statt Denklehre. S. d. W.

Dentfreiheit (libertas cogitandi) ift ein naturliches Recht bes Menschen. Denn ebenbarum hat die Ratur bem Menschen Dentfraft gegeben, bamit er fie brauchen, mithin fortwahrend benten und fich im Denten üben foll. Wer ihn baran hindert, verlett alfo bas Recht ber Menschheit, welcher wefentlich baran liegt, bag bie Denktraft moglichft entwidelt und ausgebilbet werbe, weil barauf zulett alle geiftige, und felbit die torperliche Bilbung beruht. Denn burch Denten bekommt ber Menich auch mehr Gewalt über feinen Rorper und die gesammte Mugenwelt. Das Wort benten wird aber bier in ber weitesten Bedeutung genommen, fo bag es auch bas Glauben ober die Ueberzeugung in Religions = und Gewiffensfachen unter fich befafft, weil eben biefe Sachen auch Gegenftanbe unfrer Gedanten find. In diefer Beziehung heift bie Dentfr. infonberheit Glaubens= ober Gemiffensfreiheit. G. Glauben und Es begreift ferner die Dentfr. als ein Recht ber Bemiffen. Menschheit nicht bloß bas Denten als innere Thatigtelt - benn biefe tann ohnehin Riemand hindern, wenigftens nicht unmittelbar, ba Gebanten, wie bas Spruchwort fagt, zollfrei find - fonbern auch bas Denken als außere Thatigkeit b. h. bas Mittheilen ober Offenbaren ber Gebanten fur Andre. Denn baburch wird erft bie Denffraft recht gur Thatigfeit erregt, entwidelt und gebilbet. Darum

hat auch bie Natur bem Menschen ein Bedürfniß zur Mittheilung feiner Gebanten eingepflanzt und ihm alle Mittel bazu gegeben. Biefern bemnach ber Denfch feine Gebanten fprechend ober rebend mittheilen tann, infofern heißt bie Dentfreiheit Sprech = ober Rebefreibeit - wiefern ichreibend, Schreibfreiheit - wiefern brudend ober bruden laffend, Drude ober Preffreihett - und wiefern alle diefe außern Thatigkeiten zulest auf (mundliche ober fchriftliche) Belehrung Unbrer abzweden, auch Lehrfreiheit (libertas loquendi, scribendi, imprimendi scripta et docendi). Rolalich ift bieß alles unter bem Rechte ber Denkfreiheit mit au befaffen, wenn es nach feinem ganzen Umfange ober nach allen feinen Ausübungsarten erwogen werden foll. Da nun auf biefe Art bas Denten in bas Bebiet ber außern Freiheit übergeht und biefe fich überall gegenfeitig befchrantt, wenn vom Rechte (f. b. B.) Die Rede ift: fo nerfteht es fich von felbft, daß auch die Dentfreibeit ihre naturliche Schranke bat ober bag es tein in jeder Sinficht unbeschranttes Recht ber Dentfreiheit giebt. Seine Schranten find namlich burch bas frembe Recht und bie bemfelben entfprechenbe Pflicht gegeben. Die Vernunft fobert alfo, bag man beim Dit theilen feiner Gebanten jenes Recht und Diefe Pflicht nicht verlete, mithin teine physische ober moralische Person beleibige. Darum ift und bleibt Seber verantwortlich fur bas, mas er von feinen Gebanten -auf irgend eine Beise offentlich verlautbart bat. Diese Berantwortlichfeit tann aber im Staate nur eine gerichtliche fein, und zwar eine schwurgerichtliche (vor einer Jury) weil nuw ein folches Gericht im Stande ift, mit Erwagung aller Umftanbe, auch ber Abfichten, ein angemeffenes Urtheil ju fallen. Denn es tann uber folche Dinge nie mit voller Sicherheit nach ftrengem Rechte, fonbern nur mit Bahrscheinlichkeit nach bem, mas billig und gut iftex aequo et bono - geurtheilt werben. Man muß es also ber Einsicht und dem Gemiffen der Geschwornen überlaffen, ihr Schulbig ober Nichtschulbig über benjenigen auszusprechen, ber wegen eines Bergebens burch offentliche Mittheilung feiner Gebanten angetlagt worben. Durch eine vorlaufige Cenfur folchen Bergehungen vorbeugen ju wollen, ift ein febr gefahrliches Mittel. G. Cenfur.

Dentgesetze sind die Regeln, nach welchen sich der menschpliche Seist beim Denken richtet. Denn wenn man gleich zuweilen von einem regellosen Denken spricht, so ist doch unser Denken nie ganz regellos; wiewohl wir und der Regeln desselben nicht immer dewust sind. Auch bewährt unser Seist im Denken seine Freiheit, indem er den Gegenstand desselben nach Gutdunken destimmen, von einem auf den andern übergehn, und so auch seine Gedanken mit einer gewissen Willkur anordnen und verknüpfen kann. Werden die Denkgesebe in Worten ausgesprochen, so entsteben dars

aus gewisse Formeln, die man Grundfage ober Principien des Denkens nennt, oft auch schlechtweg Sage, wie Sag der Ausschließung, S. der Bestimmung, S. der Einerleis heit, S. des Grundes, E. des Widerspruchs. S. diese Ausbrücke. Die Ersorschung und Darstellung dieser Denkgesetze ift die Hauptaufgabe der Denklehre. S. d. B.

Den kglaubig heißt ber, welcher über seinen Glauben bentt b, i. fich eine vernünftige Rechenschaft von demselben zu geben sucht. Ihm fteht ber Blind glaubige entgegen. S. blind. Reuerlich hat Paulus eine fehr lesenswerthe Zeitschrift herausgegeben unter bem Titel: Der Denkglaubige. Seibelberg, 1825. 8.

(B. 1. Abth. 1.)

Denftraft ober Dentvermogen (facultas cogitandi) ift ber Berftanb in Bezug auf feine Begriffe und bie Bernunft in Bezug auf ihre Ibeen. Denn auch biefe werben gebacht und find in ihrer miffenschaftlichen Behandlung ben Dentgefegen ebenfalls unterworfen. Daber ift es eine ungereimte Behauptung einis ger neuern Philosophen, die Logit gelte nur fur bie Begriffe bes Berftandes, nicht fur die Ibeen ber Bernunft. Sie gilt fur alles, was und wie es auch gedacht werbe. — Wenn man einem Denfchen viel Denkfraft beilegt, fo nimmt man biefen Ausbruck etwas anbers, als Dentvermogen. Dan verfteht namlich barunter eine besondre Energie biefes Bermogens, die theils von ber glucelichen Anlage, theils von ber größern Ausbildung und Uebung abhangen tain, Denn burch Uebung tann ber Denfch auch im Denten, wie in jeber andern Thatigfeit, eine Fertigfeit erlangen, fo bag er burch feine Dentfraft viele Unbre überbietet, bag er umfaffender, grundlicher, jufammenhangender, deutlicher, beftimmter, richtiger als Anbre benet.

Denklehre ob. Denkwissenschaft (Logik) ist berjenige Theil der Philosophie oder biejenige philos. Wissenschaft, welche die ursprüngliche Gesemäßigkeit des menschlichen Geistes in Ansehung des bloßen Denkens zu ersorschen und darzustellen hat — oder desjenigen Denkens, welches das formale oder analytische heißt. S. denken. Darum kann man sie auch Formalphilosophie nennen. Iwar haben Einige auch das materiale oder synthestischen wollen und zu dem Ende die Logik in die subjective (Lehre vom formalen Denken) und die objective (Lehre vom materialen Denken) eingetheilt. Da aber dieses Denken eigentlich der Metaphysik als Erkenntnissehre zusäult, so wird durch eine solche Begriffsbestimmung nicht nur nichts gewonnen, sondern vielmehr das Gebiet der Wissessenschaft ungebürtlich erweitert. Denn die metaphysischen Untersuchungen sind weit verwickelter und schwieriger, und thun daher jestes

Pracifion und Eviden; Abbruch, mit welcher fich bie Logie behanbeln lafft, wenn man fie auf bas bloge Denten befchrantt, mithin bon ben Gegenftanben wegfieht, auf welche bie Gebanten fich begieben mogen. Gin foldbes Begfebn (Abstrabiren) mag freilich Manchem fcwer werben; und baber tommen auch die meiften Rigs gen über bie Trockenheit ober Leerheit ber Logit. Golche Rlagen find aber febr unverftanbig, befonbers in bem Munbe eines Philofophen, ber boch wohl wiffen follte, bag alle Biffenschaften auf einer gewiffen Abstraction beruhen und bag bie Logit, wenn fie fur alle gelten foll, auch die abftractefte unter allen fein muß. Der Berth ober Rusen biefer Biffenschaft wird alfo baburch feineswegs verminbert; benn es bleibt immer eine febr wichtige Aufgabe ber Dbis losophie, jene Dentgesete tennen ju lernen, bamit man fich nach benfelben mit einem flaren und beutlichen Bemufftfein richten tonne, Daber ift es auch unftatthaft, wenn Manche Die Logit gang aus bem Geblete ber Philosophie haben verweisen und fie hochstens als eine Propadentit oder Borbereitungslehre gur Philosophie betrachten wollen. Auf ber anbern Seite haben aber biejenigen ihren Werth überschaft, welche fie als bas Draanon ber Philosophie ober gar aller Biffenichaften überhaupt betrachteten. Gie ift bieg nur in formaler hinficht. S. Drganon. Eben fo wenig tann fie in allgemeiner Beziehung eine Erfindungstunft (Seuriftit) ober eine Beilfunft (Jatrit) genannt werben. G. biefe Ausbrucke. Db biefe Wiffenschaft Berftanbes: ober Bernunftlehre ges nannt werde, ift gleichgultig, weil man alebann Berftanb unb Bernunft (f. beibes) im weitern Sinne fur Dentvermogen nimmt. Wenn man die reine und die angewandte &. unterscheibet, fo fallt jener bas Denten in feiner urfprunglichen Bestimmtheit gu, Diefer aber bas Denten in feiner erfahrungsmäßigen Befchranttheit, wodurch mancherlei hemmungen ber Denktraft, mithin auch Kehler im Denten und Brtthumer entftehn; wie wenn fich die Einbildunges traft in bas Dentgeschaft ungeburlich einmischt. Was man neuerlich (nach Rant) eine transcendentale Logit genannt hat, ift nichts anders als bie Erwagung bes Denkens von ber materia-Ien ober obiectiven, mithin metapholischen Seite. Der Unterschieb ber theoretifden und prattifden &. fallt entweder mit bem voris gen (reine u. ang. 2.) gufammen, ober man verfteht unter ber pratt, 2. eine folche, welche Anleitung jur Uebung bes Denkvermogens in besondern Aufgaben ertheilt, also gleichsam die Denttheorie in eine Dentprapis vermanbelt. Unterscheibet man ferner bie allgemeine ober Elementarlog, von ber befonbern, fo ift biefe mieber nichts anders als eine Beziehung ober Anwendung jener auf besondre Wiffenschaften ober Erkenntniffzweige, g. B. auf die Theologie, Jurisprudenz, Debicin ic., fo bag man bann eine Denge von be-

fonbern Logifen (theologische, juriftische, medicinische ze.) betommt. Der Unterschied amifchen ber naturlichen und ber Eunftlichen 2. ift eigentlich gang unftatthaft. Denn von Natur hat ber Menfch nur bas Dentvermogen, welches fich nach urfprunglichen Befeten richtet. Das flare und beutliche Bewufftfein Diefer Gefete, worin eben bie Wiffenschaft vom Denten besteht, hat Niemand von Ratur; man erfangt es erft burch Philosophiren als eine kunftliche Operation des menschlichen Geistes. Folglich ift die Logit als Wiffen-Schaft immer eine kunftliche; nur ihr Gegenstand ift etwas Natur liches. Daber ift es auch ungereimt, Die naturliche &. auf Roften ber funftlichen zu erheben ober biefe burch jene erfegen ober verbrangen zu wollen. Denn wie Niemand ohne Grammatik und Rhetorik ganz richtig, beutlich, orbentlich und zusammenhangend reben lermen wird: fo auch nicht in biefer Bolltommenheit benten und reben Darum ift biefe felbft wieder bie miffenschaftliche ohne Logit. Grundlage fur jene beiben; und bieg ift auch ber Grund, marum man die Logit eine Dialettit (f. b. B.) genannt bat. baber Ginige bie Logit wieber in eine Unalptit (welche bie Regeln bes Dentens felbst aufstellen foll) und eine Dialettit (welche ben aus Berlehung ober falfcher Unwendung jener Regeln entstehenben Schein aufdeden foll) zerfallt haben: fo ift bieß eine, wo nicht überfluffige, boch bem alten Sprachgebrauche unangemeffene Gin-Das Gine geschieht in ber reinen, bas Unbre in ber angewandten Logit. Die Berfallung beiber aber in eine Elemen= tarlehre und Methodenlehre hat ihren guten Grund. entwickelt bie Clemente jeber Gebankenreihe, biefe zeigt ihre metho= bifche Behandlung. Es ift baber beffer, jede besonders zu behan= bein, als beibe zu vermischen. - Uebrigens ift diefe Wiffenschaft von ben alteften Beiten ber fehr fleißig bearbeitet worden. Gewohnlich betrachtet man Ariftoteles als Bater berfelben, weil er fie in feinem Draanon zuerst ziemlich vollständig und softematisch ab= handelte; weshalb auch neuerlich Rant meinte, bie Logit babe feit I. teinen Schritt meber rudwarts noch vorwarts gethan; mas aber weber in Bezug auf ben Inhalt noch in Unsehung ber wiffenschaft= lichen Geftalt richtig ift. Much ift es gewiß, daß schon vor A. die Eleatifer (befonbere ber eleatifche Beno, ben Ginige fogar ben Er finder der Dialettit nennen) die Sophisten und die Megariter logifche Untersuchungen anftellten; und in Plato's Schriften tommen bergleichen ebenfalls nicht felten vor. (S. Engel's nachber anguführende Schrift.) Die Stoiter bearbeiteten die Logit auch fehr fleißig, besonders Chryfipp. Die Epifureer aber wollten fie gar nicht als einen befondern Theil ber Philosophie gelten laffen, inbem fie fich mit ber burftigen Ranonit (f. b. 2B.) begnugten, welche Epitur feiner Phofit porqueschickte. Im Mittelalter commentirte man meift nur bas aristotelische Organon und vermehrte es mit alletlei bialektischen Spigfindigkeiten. In neuern Beiten hat man die Logik davon zu reinigen gesucht, ist aber wieder auf andere Abwege gerathen, indem man dieser Wissenschaft bald durch Metaphysik bald durch Anthropologie zu Husse kommen wollte, sie aber badurch ihrer eigenthumlichen Burbe beraubte. Die bemertenswertheften Schriften barüber find (außer bem ariftot. Drg.) fols gende: Bacon's neues Organon. A. b. Lat. überf. von Barstoldy mit Anm. von Maimon. Berl. 1793. 2 Bbe. 8. von Brud. Lpg. 1830, 8. - Arnauld, l'art de penser. Por. 1664. 12. Bat. von Braun mit Borr. von Bubbeus. Salle, 1704. u. 1718, 8. - Condillac, logique ou les premiers développemens de l'art de penser. Par. 1792. 12. — Bolff's vernunftige Gebanten von ben Rraften bes menschlichen Berftanbes und ihrem richtigen Gebrauche in Ertenntnif ber Bahrheit. 2. 12. Spalle, 1744. 8. — Erufins, Weg gur Gewiffheit und Buverläffigleit ber menschlichen Ertenntniß. A. 2. Leipz. 1762. 8. - Lambert's neues Organon. Leipz, 1764. 2 Bbe. 8. -Reimarus, Bernunftlehre. M. 5. Samb. u. Riel, 1790. 8. -Rant's Logit, herausgeg. v. Jafthe. Konigeb. 1800. 8. — Barbili's Grundrif ber etften Logit. Stuttg. 1800. 8. — Außerbem haben Bachmann, Bed, Branif, Calter, Deftutt-Tracy, Effer, Feber, Fries, Griepenterl, Des gel, hoffbauer, Jatob, Riefewetter, Roppen, Rraufe, Daag, Dugmann, Platner, Reinholb ber jungere, Rosling, Schulze, Sigmart, Tieftrunt, Trorler, Emes ften, Ulrich, Beig u. A. bie Logit balb ausführlicher, balb Eurzer, balb mehr balb weniger eigenthumlich bearbeitet. Berf. selbst hat eine großere Logit (im Spft. der theoret. Philos. A. 3. 1825.) und eine kleinere (im Handb. der Philos. A. 2. 1822.) herausgegeben. — In besonderer hinficht empfehlenswerth ist Engel's Bersuch einer Methode, die Bernunftlehre aus den platonischen Dialogen zu entwickeln. R. A. Berl. 1805. 8. und Berg t's Kunst zu benten. Lpg. 1802. 8. — Eine kurze Geschichte der Logik bei ben Griechen bat Fulleborn (in f. Beitragen gur Gefch. ber Philof. St. 4. S. 160 ff.) und eine Geschichte ber Logie u. Metaphyfit bei ben Deutschen ber Frhr. v. Cherftein (Salle, 1794, 8.) herausgegeben; um nicht die altern Bette biefer Art von Gaffenbi, Fabricius, Bald, Daries u. A. zu erwähnen.

Dentmaterie ober Dentftoff f. Dentform,

Dentungbart f. Dentart, Dentvermogen f. Denttraft.

Den fitat (von densus, bid) ift eigentlich Dide, wird aber auch zuweilen für Dichtig feit gefest. S. biefe beiben Ausbrucke.

Denunciation (von denunciare, anzeigen, angeben) ff bie Angeige ober Angabe eines Bergebens ober Berbrechens, bas Jemand begangen haben foll, bei einer öffentlichen Beborbe. Der Angeiger ober Angeber beift baber ber Denunciant. Man ber gieht jeboch biefe Ausbrucke vorzugsweise auf bie geheime Angeberei, die allemal schandlich ift, well ihr immer schlechte Motive (Saf, Schabenfreude, Gewinnfucht ze.) jum Grunde liegen. fich fur verpflichtet balt, eine Angeige frember Bergebungen gu mas chen - und bas tann in Fallen, wo die offentliche Sicherheit und Boblfahrt gefährbet ift, allerdings Pflicht fein - foll auch ben Duth haben, feine Pflicht offentlich ju erfullen, mithin als In Mager ober wenigstens als Beuge bem Ungeflagten unter bie Augen zu treten, bamit biefer fich gehörig vertheibigen tonne. gierungen, welche bie geheime Angeberei begunftigen, beforbern baburch nur die Unfittlichkeit und feben fich in Gefahr, felbft Unrecht Die offentliche Deinung ftraft baber folche Ungeber, wenn fie befannt werben, unausbleiblich mit Berachtung,

Dependenz (von dependere, abhangen) ift Abhangige

feit. G. b. 2B.

Depopulation (von depopulari, entroffern od. verwuften)

ift Entvollerung ob. Bermuftung. G. Bevolterung.

Deportation (von deportare, wegbringen) ist eine Strafe, bie der Landesverweisung gleichsommt, wenn nicht etwa der Deportirte an dem Orte, wohin er gebracht worden, noch seiner Freisheit beraubt ist oder gar zu harten Arbeiten angehalten wird; wie die nach Sidirien oder nach Neusüdwallis deportirten Berbrechen zuerkannt, von denen man noch Besserung hofft. In Revolwtionszeiten aber ist die Deportation oft nichts weiter, als ein Sewaltstreich, um sich politische Gegner vom Halse zu schaffen, mithin ungerecht, und noch ungerechter, wenn man die auf solche Weise Deportirten in einem hülflosen Zustande der Gesahr preise giebt, elendiglich umzukommen; wie es während der französischen Revolution häusig geschahe.

Depositum (von deponere, nieberlegen, namlich etwas bei Jemanden zur Aufbewahrung) ist foviel als anvertrautes Gut. Darum beißt ber, welcher fein Gut (Eigenthum) einem Andern anvertrauet hat, der Deponent, der aber, welchem es anvertrauet worden, der Depositar. Daß der Depositar ein solches Gut nicht wie ein Darlehn in seinen Ruten verwenden und die Zurucksoder Herausgabe desselben an den Deponenten nicht verweigem durfe, versteht sich von selbst. Ift die Zuruckgabe ummöglich, weil das Depositum abhanden gekommen oder vernichtet ist: so fällt streitlich die Psicht ber Zuruckgabe weg. Es wird aber dann damut

ankommen, ob ber Depositar baran Schuld war ober nicht. Im ersten Falle muß er Entschädigung leisten, weit die Uebernahme eis nes Depositums die Berbindlichkeit einschließt, für die Erhaltung besselchen zu sorgen. Es ist daher gar nicht nottig, dieß ausbrücks lich sessylchen. Die Herausgabe eines Depositums kann aber doch nicht als unbedingte Pflicht in allen Fällen angesehn werden. Wenn z. B. Jemand einem Andern Sist oder Wassen anvertrauet hatte und das Anvertraute nun zurücksoderte, um sich selbst oder Andre damit umzubringen: könnte da wohl die Vernunft sich selbst so in ihrer Sesegebung widersprechen, daß sie gebote, Jemanden die Mittel zu einer von ihr verbotnen Handlung wissentlich darzus reichen? Es wäre wohl sehr am unrechten Orte, wenn Jemand hier sagen wollte: Fiat justitia, perent mundus! S. h.

Depravation (von pravus, krumm, schlecht) ist Bersschlechterung, besonders des Menschen in sittlicher Hinsicht. Db eine solche Depravation in Ansehung des ganzen Menschengeschleche tes durch den Fall seiner Stammeltern stattsinde, s. Erbsunde und Sunden fall.

Depression und beprimirt (von deprimere, niederdrie den) bedeutet Riederdrückung und niedergedrückt. Man braucht aber diese Ausbrücke besonders in psychologischer hinsicht von solchen Affecten und Leidenschaften, welche das Gemuth nicht zur Thatigkeit austegen, sondern vielmehr die Thatigkeit ersticken oder erdrücken, wie tiese Traurigkeit oder stille Schwermuth. Auch giebt es Seelenkrankheiten, wo sich der Mensch in einem solchen Zustande besindet, daß sein Wille deprimirt oder er selbst ganz wit lenlos zu sein scheint. S. Willensossigeit.

Derasonnement ift ein verkehrtes, unzusammenhangenbes ober verworrenes Rafonnement. S. b. 23. Gine berasons nirende oder derasonnable Philosophie ift baher eine solche, welche ben Gesehen bes Bernunftgebrauchs entsagt und baburch in's

Phantaftifche fallt.

Dereliction (von derelinquere, verlassen) ift Berlassung einer eigenthumlichen Sache mit ganzlicher Berzichtung auf bas bisberige Eigenthumsrecht. Die verlassene Sache wird also herrenlos und fallt ebendeshalb dem ersten Besisnehmer zu (res derelicta codit primo occupanti). S. Besisnahme und Berlassung.

Derham (Willam) geb. 1660, Prediger zu Upmunster in der Grafschaft Effer und Mitglied der Gesellsch. der Wiss. zu London, hat sich vorzüglich um die Physicotheologie verdient gemacht, ob er gleich den Werth derselben überschäfte. Er starb 1738. S. Dess. Physico-theology or a demonstration of the being and attributes of God from the works of creation. Lond. 1714. 8.

u. bster; beutsch: Hamb. 1764, & ... Astro-theology or a d. o. t. b. a. a. o. G. from a survey of the heavens. Lond. 1715. 8. und ofter; deusch: Hamb. 1765. 8. (Die Uebers. ist von C. E. B., herausg. v. Joh. Alb. Fabricius).

Derivation (von derivare, ableiten) ift Ableitung. Daher Derivativphilosophie - abgeleitete Philosophie. S.

abgeleitet.

Desapprobation f. Approbation.

Descartes f. Cartefius.

Descendenz (von descendere, herabsteigen) ist Berwandts schaft in absteigender Linie, weshalb solche Berwandte auch Dessendenten heißen. Zwischen ihnen kann die Bernunft keine Gattungsverbindung zulassen. S. Blutschande. Ob sie naturzechtlicher Weise von einander erben, s. Erbfolge.

Description (von describere, beschreiben) ift Befchreis

bung. S. b. 2B.

Desertion (von deserere, verlassen) ist eine andre Art der Berlassung als die Dereliction. S. d. B. Diese ist rechte lich, jene unrechtlich; sie wird dahet oft noch mit dem Beisate boslich (malitiosa) bezeichnet. So ist es Desertion, wenn ein Krieger seine Fahnen, ein Gatte seinen Gatten verlässt. Sie wird daher mit Recht bestraft. Auch hebt die Berlassung des Gatten bie Ehe auf, wenn der Berlassende nicht zur Rücktehr bestimmt

werden tann. G. Chefcheibung.

Desiberate (von desiderare, verlangen, vermissen, wunschen) sind Dinge, die vermisst werden, wie Stellen in verstummelten Schriften. Desiderien aber sind Bunsche, besonders fromme (pia desideria); unter welchem Titel man jedoch oft auch solche Bunsche befasst, die mit der Frommigkeit weiter nichts zu thun haben, wie die Bunsche derer, die den Staat verbessern wollen, oder ihren eignen Zustand. Manchmal nennt man auch spottisch unerfullbare Bunsche so, sie mogen sich beziehn, worauf sie wollen, oder weist sie unter diesem Titel mit vornehmer Miene zuruck, wenn sie auch an sich erfulbar waren.

Defiberius f. Grasmus.

Desorganisation ift Aufhebung ober Auflosung ber Dr

ganisation. S. Organismus.

Desperation (von desperare, die hoffnung [spes] aufgeben, verzweifeln) bebeutet Bergweiflung. S. b. B. De= sperat heißt baher ber, welcher wie ein Berzweifelnder handelt.

Despotie (von desnorns, ber herr, besonders der hausherr) bedeutet eigentlich die hausherrliche Gewakt. Da aber bei den Griechen die Stlaverei stattsand und da der Stlav als Eigenthum betrachtet wird, mit welchem der herr nach Belieben schalten und walten fann: fo bebeutet Despotie infonberheit bis Berrichaft über Stlaven, bann eine willfurliche, unumschrantte Diese tann fich aber nicht bloß auf bas Saus, fonbern auch auf ben Staat begiehn, wenn ber Regent feine Unterthanen als Stlaven beherrscht. Und fo nimmt man das Wort vorguglich, wenn in politifcher hinficht vom Despotismus bie Rebe ift. Dag ein folches Regiment ber Ibee bes Staats wibers ftreitet, verfteht fich von felbft. G. Staat. Denn wenn auch ber Despot feine Unterthanen nicht graufam ober, wie man fagt, bespotifch, fonbern gutig behanbelte, fo baß fie fich babei gang Teiblich befanden: fo mare bieg boch nur etwas Bufalliges, mas fich jeben Augenblick anbern tonnte. Ebenbarum ift biefe Regierungs= art fur gebilbete Boller burchaus verwerflich, wenn fle auch allens falls für gang robe erträglich fein mochte, weil fie noch einer ftrens gen Bucht bedurfen. Bergl. Meiners über bie Urfachen bes Dess potismus; im Gott. bift. Dag. B. 2. St. 2. S. 193 ff. forts gef. B. 5. St. 3. S. 369 ff. u. St. 4. S. 561 ff. Die Saupturfache ift immer Robeit ober (bei gebildeten Bolfern) fittliche Berdorbenheit, die wieder gur Robeit fuhrt, wie die Gefchichte bes romifchen Staates beweift. Roch verwerflicher aber, als jener politifche, ift ber fog. Birchliche Despotismus, ber fich gern mit bem politifchen verbindet und ibn bann noch brudenber macht. Denn ba ber fircht. Desp. wegen feiner Begiehung auf bie Religion fogar in die Rechte bes Gewiffens eingreift und nur blinden Glauben fodert: fo taftet er bas geiftige Leben bes Denfchen in feiner Burgel an. G. Dentfreiheit. Reuerlich hat man ben politischen Despotismus auch theologisch baburch zu vertheibigen gefucht, bag man fagte, er fei eine restitutio in integrum. indem er ben Denfchen in ben urfprunglichen Buftand jurud verfege, in welchem fich ber Menfch vor bem Gunbenfalle befand alfo in's Parabies. S. Lucubrationen eines Staatsgefangenen, S. 64. Das konnte man aber eber fur Satyre nehmen, wenn es nicht mit ju ernfter Miene gefagt mare. Will man fich jeboch eine anschauliche Borftellung von einem Paradiese machen, wie es ber politische Despotismus schafft: so barf man nur nach Spanien, Portugal und ber Turtei geben. Db Dacchtavel's Principe eine Apologie biefes Despotismus ober gar eine Amveifung baju fei, f. Dachiavel. - Den Dogmatismus (f. b. 208.) fonnte man auch einen philosophischen Despotismus nennen, ba er auf eine willturliche Beife im Gegen feiner Principien verfahrt und baher auch anmagend ober bictatorifch in feinen Bebauptungen wird.

Deftruction (von destruere, niederreifen) bedeutet Berfforung ober Bernichtung. G. Beibes.

bes Inhalts, biefe D. bes Umfange. Bene erhalt man burch Berglieberung bes Begriffs in feine Mertmale (per analysin) biefe burch Busammenfaffung ber Artbegriffe unter bem Sattungsbegriffe (per synthesin). Darum beißt jene auch analptifche, Diefe fonthetifche Deutlichkeit. Durch Berbeutlichung ber Beariffe wird alfo die Erkenntnif zwar nicht vermehrt ober erweitert, wohl aber logisch vervollkommt, gleichsam burchsichtiger - barum beift auch die Deutlichkeit perspicuitas, Durchfichtigkeit - man wird baburch feiner Begriffe machtiger, ertennt ihre Begiehungen ober Berhaltniffe, und tann fie auch um fo leichter und richtiger mit einander verknupfen. Dies hat naturlich auch Einfluß auf das Bezeichnen der Gebanken burch Borte, mithin duf bie Deutlichs teit bes Rebens und Schreibens. Denn wer nicht beutlich bentt, wird auch nie beutlich reben und schreiben lernen. Inbeffen gehott bazu auch noch Bekanntschaft mit ber Sprache und ben Regeln ber Bortverenupfung; worüber Grammatit und Rhetorit bas Beitere lebren. Da die Deutlichkeit ber Begriffe großer ober geringer fein tann, fo unterscheiben die Logifer auch noch die Dentlichkeit im 1. 2. 3. Grabe ober in ber 1. 2. 3. Poteng und fo fort. Deutlichkeit bes erften Grabes heißt auch fchlechtweg Deutlichkeit; bie ber bohern Grabe Musfuhrlichteit, und bie bes bochften und letten Grabes Bolltommenheit ober Bollftanbigfeit Man bringt es aber felten bis zu biefem Smbe, ber Begriffe. weil dann die Begriffe in ihre entfernteften und einfachften Beftandtheile aufgeloft fein mufften. In ben meiften gallen genugt auch bie Deutlichkeit bes erften Grabes, oft fcon bie bloge Rlats heit. S. b. 93.

Deutsche ober germanische Philosophie. Mis die Deutschen noch, fruher in ihrem tautafifchen Stammlanbe, fpater in ben germanischen Landern hausten, konnte naturlich von Philo: fophie unter ihnen nicht die Rede fein. Auch nachdem fie Be Fanntichaft mit den Romern gemacht hatten, lernten fie von biefen wohl die Rriegstunft und einige technische Fertigfeiten; aber fie em pfingen von ihnen teine wiffenschaftliche, vielweniger philosophische Bilbung, ba bie Romer in diefer Beziehung fich ichon im Berfalle befanden und gang andre Gorgen hatten, als jene Bilbung ben ih nen furchtbar geworbenen Deutschen mitzutheilen. Erft feit bem 9. Jahrh. ober ju ben Beiten Rarl's bes Großen, und jum Theile burch benfelben und bie von ihm zu einer hohern Thatigfeit angeregte Geistlichkeit fing es auch in Deutschland an, in wissen schaftlicher Sinficht zu bammern. Well aber in bem nun begin nenden Mittelalter bie ariftotelifch = fcholaftifche. Philosophie fast über gang Europa berrichend wurde: fo tann in jener Beit von einer eigenthumlichen Philos, in Deutschland noch nicht bie

Man philosophirte hier im Ganzen eben fo, wie in ben übrigen burch einige miffenschaftliche Bilbung ausgezeichneten Lanbern Europa's. Man befolgte biefelbe Methobe, disputirte über biefelben Gegenstande, und betrachtete überhaupt bie Philosophie nur ale eine untergeordnete Biffenschaft. G. Scholaftit. Rachbem aber auch in Deutschland bas Studium ber claffifchen Literatur gu bluben angefangen und man baburch mit ben alten griechischen und romifchen Philosophen felbst nabere Befanntschaft gemacht hattes nachbem ferner die (burch Luther, Delanchton, 3wingli, Calvin unh Andre beairtte) firchliche Reformation ben menfchlis chen Geift von ben Feffeln befreiet hatte, in welchen ihn bie anmaßliche Berrichaft ber hierarchie fo lange Beit gefangen hielt: ba begann auch bie philosophirende Bernunft in Deutschland ihre Schwingen fraftiger zu regen; ba machte fie fich los von ber vormunbschaftlichen Autoritat ber Theologie; ba versuchte fle, ihren eignen Beg zu gehn und ein felbstanbiges Geprage zu geminnen. Bwar fcbien es anfangs, als wollten bie beutschen Philosophen ihre Aufmerkfamkeit mehr auf basjenige richten, mas außerhalb Deutschlands in ben übrigen gebilbeten Lanbern Europa's ein Baco, ein Grotius, ein Sobbes, ein Gaffenbi, ein Cartes, ein Brund, ein Spinoga, ein Lode, ein Malebranche, und andre ausgezeichnete Geifter lehrten. Allein es traten enblich auch in Deutschland Genien auf, bie mit jenen wetteiferten und fie gum Theile wohl gar übertrafen. Gin folder war insonderheit ber große Leibnis, ber gemiffermagen als ber Begrunder einer eigenthumlis chen beutschen Philosophie angesehn werden tann. Denn mit folcher Driginalitat und zugleich mit fo umfaffender Gelehrfamteit und fo vielem Gefchmade hatte vor ihm noch tein Deutscher philosophirt. Seine Monabologie, fein Spftem ber praftabiliraten Sarmonie, feine Theodicee und feine bamit gufammenhangende Lehre von ber beften Belt, fo wie feine Theorie von gemiffen angebornen Ibeen als ber Grundlage aller menschlichen Erkenntniß, maren gwar meistens nur Sppothesen. Da aber bas Sppothefenmachen zu jener Beit gleichfam an ber Tagesordnung war, indem man weder fur die Philosophie noch fur iv-gend eine andre Wiffenschaft eine feste Grundlage gewonnen hatte; und da E. seine neuen Hoppothesen auf eine sehr geistreiche Beise bargustellen wusste: so erregten bieselben balb allgemeine Aufmert-Rur Gins fehlte noch biefem Manne, um ein beutscher Philosoph im vollen Sinne bes Worts ju beigen. Er philoso= phirte nicht in beutscher Sprache, weil biefe zu jener Zeit noch nicht ausgebilbet genug mar, um fich jur Darftellung fo originaler Philosopheme zu eignen; sondern er bediente fich zu biefer Darftellung theils ber lateinischen theils ber frangosischen Sprache; wodurch er Rrug's encottopabifch . philof. Borterb. B. I.

allerbings ben Bortheil gewann, baf feine Philosopheme in einem viel weitern Areise befannt werben tounten, als wenn er beutsch gefcbrieben batte. Da & bie Philosophie nur fcbriftlich, aber nicht munblich gelehrt hatte, indem er auf feiner deutschen Universität als Lehrer angestellt war, sondern mehr als Belt: und Geschaftsmann bald-bier bald bort lebte, um im Umgange mit den ausgezeichnt! ften Dannern feiner Belt feinen eignen Beift ju bilben und gugleich feine neuen Anfichten zu verbreiten : fo wurde feine Philosophie in die Sorfale der deutschen Sochschulen vielleicht nicht sogleich Eingang gefunden haben, wenn nicht ein jungerer Beitgenoffe bef selben das Geschaft übernommen hatte, fie auch hier einzuführen. Diefer Dann war Bolff, ber zwar nicht die Genialitat, ben Er findungsgeift und die umfaffende Gelehrfamteit befaß, durch welche sein Borganger fich als ein Stern ber erften Große am literarischen himmel auszeichnete. Aber er batte mehr foftematischen Geift, und wuffte bas, was jener oft nur angebeutet ober bingeworfen hatte, mehr zu entwickeln, zu ordnen und in bundigen Bufammen hang zu bringen. Da er bas Studium ber Mathematie mit bem ber Philosophie auf bas Innigste verband und sogar die mathemas tifche Dethode unmittelbar auf die Philosophie anwandte, um bie fer Biffenschaft mehr innere Saltung zu geben, als fie bis babin gehabt hatte: fo bracht' er baburch wenigstens mehr Strenge und Grundlichkeit in das Studium der Philosophie, ungeachtet ihm feine Sauptabsicht, die Philosophie zu gleicher Evidenz mit ber Das thematit zu erheben, fehlichlug und fehlschlagen muffte, weil Phil und Dath, zwei gang beterogene Biffenschaften find, in Ansehung ber Materie fowohl als ber Form. 28. beforberte aber bas Stu bium ber Philosophie in Deutschland auch baburch noch mehr als jener, daß er die gesammte Philosophie nach allen ihren Theilen fowohl mundlich lehrte, als auch schriftlich in lateinischer und beuts fcher Sprache vortrug. Infonderheit waren feine beutschen philoso phischen Schriften, bergleichen man ju jener Beit fast noch gar nicht hatte, ein febr wirtfames Mittel nicht nur gur Bervolltommnung ber beutschen Sprache in wissenschaftlicher Hinficht, fonbere auch gur Berbreitung ber philosophischen Gultur im beutschen Belte. Denn jene in einem mehr popularen als scholaftischen Stole abge fafften Schriften murben auch von Ungelehrten gelefen, bie nach eis ner hohern Bilbung ftrebten. Die Philosophie fing also nun an, aus bem engen Rreife ber Schule herauszutreten und in bas Leben überzugehn, mithin Gemeingut zu werden; wozu auch bereits Tho ma fius als mundlicher und schriftlicher Lehrer ber Philosophie, sa wie als Bertheibiger ber Denkfreiheit und als Befampfer bes Aber glaubens, bes Sectengeistes und ber Intolerang bas Seinige beige tragen hatte. Dan kann bemnach mit Recht behanpten, bag bie

leibnig molffische Philos. Die erfte beutsche Rationalphilos. war. Zwar fand biefelbe, wie alles Reue, was fich im Leben et nes Bolfes und auf bem wiffenschaftlichen Gebiete hervorthut, auch viele Gegner, besonders unter ben Theologen, beren Ginige jene Philosophie fogar bes Fatalismus und bes Atheismus anklagten, Allein fie gewann trot biefen Segnern eine Menge von Unbangern, die fie theils ju verbreiten, theils ju vervolltommnen, theils auch auf andre Zweige ber menschlichen Ertenntuis anzuwenden fuchten. Erufius und Daries auf ber einen, Bulffinger, Lambert, Reimarus und Baumgatten auf ber andern Seite baben fich in biefer hinficht vorzüglich ausgezeichnet. Bie aber die Philosophie überhaupt die beweglichste und die verander lichfte unter allen Biffenschaften ift und ebendarum teine philosophische Schule zu einer bauernben Alleinherrschaft gelangen tann, fobalb ber Forschungsgeist in einem Bolte einmal angeregt: fo vetlor auch bie leibnit = wolffische Schule nach und nach ihr Ansehn. Man ergab fich nun eine Beit lang in ben beutschen Philosophenfculen einer Art von Etletticismus, indem man Giniges aus jener Philosophie beibehielt, Andres verwarf und burch eigne ober fremde Philosopheme erfette, fo gut es geben wollte. Dabin ges horten vornehmlich Meiners, Cherhard, Feber u. U. Dies fer Gleeticismus, ber befonbere feit ber Mitte bes vorigen Sabre hunderts in Deutschland herrschend zu werben anfing, marb jedoch auch bald wieber verbrangt, indem Sume's Stepticismus einen beutichen Denter erfter Große veranlaffte, bas gefanmte geiftige Bermogen bes Menfchen von neuem einer genauern Unterfuchung git unterwerfen. Diefer Denter mar Rant. Rachbem er lange Beit im Stillen geforicht und bem Treiben ber verschiednen Parteien auf bem Bebiete ber Philosophie theilnehmend jugefehn hatte, trat er enblich mit feinem Sauptwerte, ber Rritit ber reinen Bers nunft, als Reformator ober Restaurator ber Philosophie auf. Das Wert fand anfangs eine talte Aufnahme; es war gleichsam ein verfcbloffenes Buch; Benige lafen und noch Benigere verftanben es. Nachbem aber eine Recenfion von Schus in ber bamal ju Jena herauskommenben allgemeinen Literaturzeitung bas deutsche Publi-cum auf ben hohen Werth bieses Buches aufmerksam gemacht hatte: fo bewirkt' es eine Revolution auf bem Bebiete ber Philofophie und ber Wiffenschaften überhaupt, bergleichen bie Literatusgefchichte nur wenige tennt. Es fchien, ale wenn auf einmal ein Eritifcher Beift in Die Ropfe ber beutschen Philosophen und jum Theil auch ber übrigen beutschen Gelehrten gefahren mare, ein Beift, ber fie antrieb, bie hochften Principien aller Ertenntniß, die tiefften Grundlagen alles Wiffens und Glaubens ju erforfchen, und before bers die Religion burch innigere Berbindung mit ber Moral gegen

bie Angriffe bes Unglaubens ficher ju ftellen. Seit ber Beit hat fich in Deutschland eine gang eigenthumliche Philosophie gebilbet, Die man anfange bie fritifche nannte, die aber freilich wieber fo mannigfaltige Umgeftaltungen burch einzele, mehr ober weniger eri ginale, Denter erhalten bat, bag es unmöglich ift, in ber Ruge ein treues und vollständiges Gemaibe von ihr felbft, so wie von ben Schulen, bie aus ber tantischen bervorgingen, und von ben Begnern, welche biefe neue Art zu philosophiren fant, ju entwer Bir verweisen alfo auf bie besondern Artitel über Rant feibst fowohl als beffen Rachfolger und Gegner (Reinholb, Bichte, Schelling, Segel, Boutermet, Serbart, Schulze, Barbili, Jacobi, Platner u. A.). So viel abn ift im Allgemeinen gewiß, daß burch bie vereinigte Thatigfeit jener Manner auf bem Gebiete ber Philosophie innerhalb Deutschlanbe eine Regfamfeit und Lebendigfeit fich gezeigt hat, wie in feinem andern neueuropaifchen Lande. Daber find auch die nichtbeutichen Philosophen gegen bie beutschen ziemlich gurudgeblieben. Es fragt fich aber, ob fich bie beutsche Philosophie tange auf biefem Culmi nationspuncte behaupten werbe, befonders wenn fo viel gute Ropfe fortfahren follten, fich einem mpftifchen Rebelwefen haltungslos bin gugeben ober ben Dieffinn barin ju fuchen, bag fie eine Sprache reben, bie taum ber Einheimische, geschweige ber Mustanber ver feht. Man kann es baber auch ben Auslandern nicht fo gar übel beuten, wenn fie fich im Gangen genommen bisher fo wenig um unfre Philosophie bekummert und unfer Streben nach bem Bealis fchen meift fur phantastische Traumerei ertlart haben.

Deviation (von deviare, vom rechten Bege [via] absom

men) ift Abirrung. S. b. D. und Abweg.

Devolution (von de, ab ober weg, und volvere, waljen) bebeutet eigentlich Abwalzung, bann auch ben Uebergang eines Rechts von dem Einen auf den Andern durch Vererbung (heinfall) Vernachlässigung oder Versaumniß zc. Daher spricht man in dieser Beziehung auch selbst von einem Devolutions=Rechte;

was aber als etwas Positives nicht weiter hieher gehort.

Devot (von devovere, weihen, zueignen) heißt ein Mensch, ber sich Gott geweihet, sich ihm gleichsam als Eigenthum hingegeben hat (devotus numini) bann überhaupt ein frommer oder gobt teeksuchtiger Mensch. Doch wird es auch zuweilen im schlimmen Sinne gebraucht, so daß man unter einem Devoten einen Krommler oder Scheinheiligen versteht. Devotion kann dahre ebenfalls Frommigkeit und Frommelei, Andacht und Andachtlei bedeuten. — In menschlichen Berhältnissen (des Niedern gegen den Höhern) zeigt Devotion einen sehr tiesen Respect oder einen hohen Grad von Ehrerbietung an, der dann freilich auch erheuchelt

fein kann, so baß ber Devote hinter bem Rucken über ben lacht, bem er sich kurz vorher zu Füßen gelegt hatte. Er will sich daburch gleichsam an bem Höhern wegen einer schmachvollen Erniesbrigung rachen, die er von demselben exlitten, ob er gleich sie selbst verschuldet hat. Denn wer sich wie ein Sklap beträgt, darf sich nicht beklagen, wenn er wie ein Sklav behandelt wird. — Im Lateinischen bedeutete devotio zwar auch eine Verwünschung oder Verstudung; aber in dieser Bedeutung wird Devotion jest nicht mehr gebraucht.

De Bette f. Bette.

Deripp, ein peripatetischer Philosoph, ber um bie Mitte bes 4. Ih. nach Ehr. bluhte (Dexippus Peripatetieus). Doch war er kein reiner Peripatetiker, sondern neigte sich vielmehr, als ein Schüler Jamblich's zur alexandr. oder neuplaton. Schule hin. Man hat von ihm eine Schrift über die aristotelischen Kategorien (anoquai xai dvoeig eig rag Aqiototedove xatnyoqias) in der er auch die Einwürfe Plotin's (Ennead. VI, 1 ss.) gegen die aristot. Kategorienlehre zu widerlegen sucht. Davon ist aber nur ein Theil übers. und gedruckt: Dexippi quaestionum in categorias libb. III e vers. lat. Feliciani. Par. 1549. 8. auch mit Porphyr's Comment. über die Kategorien: Bened. 1546. 1566. Fol. — Man muß übrigens diesen D. nicht mit einem andern verwechseln, der den Beinamen Herennius sührte, um die Mitte bes 3. Ih. lebte und sich zwar als Feldherr, Geschichtschreiber und Redekunstler, aber nicht als Philosoph bekannt gemacht hat.

Diabolisch (von διαβολος, der Widersacher, Berleumder, Teufel) ist teuflisch. S. Teufel. Diabolologie bedeutet die Lehre vom Teufel, wie Theologie die Lehre von Gott. In der positiven Dogmatik nimmt man gewöhnlich jene in diese auf. Ebenso ist es im Systeme des theologischen Dualismus. S.

d. W.

Diabochus (deadoxos — von deadexeo Pae, aufnehmen, nachfolgen) ist eigentlich jeder Nachfolger. Der neuplat. Philosoph Proclus aber bekam diesen Namen vorzugsweise als ein Hauptzlehrer in jener Schule. S. Proclus.

Diagnose (von diagiewaneer, untersuchen, auch unterschetben) ift in logischer hinsicht die Unterscheidung ahnlicher voer verswandter Begriffe, Sabe, auch ganzer Spsteme, wie des stoischen Moralspstems und des christlichen oder tantischen; in phosischen Sinsicht aber die Unterscheidung der Dinge selbst und ihrer Bustande, wiesern dieselben einander mehr oder weniger ahnlich sind — wohin auch die medicinische Diagnose als Unterscheidung solcher Krantheiten, die in ihren Symptomen eine gewisse Aentlichteit haben und daher leicht mit einander verwechselt werden, ge-

hort. Bu einer richtigen Diognofe gehort baber nicht bloß Scharffinn fiberhaupt, sondern auch ein beharrliches Studium und eine tiefere Erforschung der Principien (Gründe oder Ursachen) von welchen dassenige abhangt, worauf sich die Diagnose in einem gegeb-

nen Ralle bezieht.

Diagoras von Melos (D. Melius, nicht Milesius - boch beift er auch zuweilen Atheniensis von feinem Aufenthalte zu Athen) war Anfangs Stlav, nachher Freigelaffner und Schuler Demo: In jungern Jahren beschäftigt' er fich viel mit Poefie, befonders mit ber hohern lprifchen, weshalb ihn Septus Emp. (der thu founds! hyp. pyrrh. III, 218. als adv. math. IX, 51-3. erwahnt) einen Dith prambenmacher nennt (von Διθυραμβος, einem Beinamen bes Bacchus, mit bem man auch ein bacchifches ober hochbegeistertes Lieb bezeichnete). In fpatern Jahren fiel D. in den Berbacht der Irreligiositat, weil er die eleufinischen Dofte rien verspottete und Biele von ber Einweihung in Dieselben abhielt; weshalb er auch Athen verlaffen muffte. Doch foll er in feiner Breeligiofitat noch weiter gegangen fein und fogar bas Dafein Gob tes Schlechthin geleugnet haben. Darum befam er auch bem Beinamen Atheos und murbe von Ginigen zu ben Sophisten gezählt. Mus der Erzählung bes Sept. Emp. Scheint aber zu erhellen, baf er früher fehr aberglaubig war und nur barum fehr unglaubig wurde, weil bas nicht geschahe, was er nach feinem Aberglauben erwartete. . Mariang. Bonifac. a Reuten de atheismo Diagorae. — Zimmermanni epist. de atheismo Rvemeri et Diagorae; im Mus. Brem. Vol. I. P. 4. - Thienemann über ben Atheismus bes Diag, von Del. 3 in Fulleborn's Bei tragen. St. 11. Rr. 2. - Auch vergl. Deiner 6's Gefch. ber Biff. in Gr. und Rom. B. 2. S. 156 ff.

Dialanthanon (von Siadar Fareir, fich verborgen halten) bebeutet eigentlich einen fich Berbergenden. Man versteht aber dar

unter auch eine gewiffe Sophisterei. S. (ber) Berhüllte.

Dialekt (von diadeyea dat, sprechen, besonders mit Ambern) bezeichnet eine gewisse Art zu sprechen, die man im Deutschen auch eine Mund art nennt, weil sie im Munde des Bolts nach den verschiedenen Gegenden oder Provinzen, die es bewohnt — z. B. des Deutschen in Sachsen, Brandenburg, Baiern, Schwarden ic. — vernommen wird. Die Grammatik hat darüber weitere Auskunft zu geben. Hier ist nur zu bemerken, daß man auch zwweisen die griechische Philosophie nach den verschiedenen Dialekten der griechischen Sprache in eine ionische, dorische, kolische und attische eingetheilt hat; odwohl diese Eintheilung hier nicht so ganz passend ist. Denn der Dialekt als solcher hat doch keinen wesentlichen Einstus auf die Philosophie selbst. Er kann höchstens nur

Die wortliche Darftellung berfelben afficiren. Bergl. attifche und

ionifche Dhilof.

Dialettit (von Sealeyer Dat, fich unterreben) bebeutet worts lich Unterrebunge funft. Beil aber eine vernunftige Untercebuna ein vernünftiges Denten vorausfest, fo bezeichneten die Alten auch die Logit mit biefem Ramen. Indeffen war biefer Sprachgebrauch freis lich nicht allgemein. Dla to befafft barunter auch bie bobere Speculas tion ber Bernunft, burch welche bas Wefen ber Dinge erforscht und bas an fich Wahre vom Scheine ber Bahrheit, die Biffenschaft von ber blogen Meinung unterschieden werden foll. Darum fobert er auch von benen, welche nach ber Beibheit ftreben, ein lang fortgefettes Stubium ber Dialeftit. Aber nie braucht er bas Wort in ber Bebeus tung einer blogen Streitfunft ober einer Runft, Undre burch fpigfindige Bernunfteleien zu taufchen. Das nannten bie Alten Erift it und Bergl. De Platonis arte dialectica. Sophistik. Schultgen. Befel, 1829. 4. Es ift daber bloß ein willfurlicher Sprachgebrauch, wenn einige Neuere jenes Bort in biefer fclechten Bedeutung genommen haben. Die Alten ruhmen vielmehr Die Dial. als etwas Gutes, bas aber freilich auch gemisbraucht werden tonne, und warnen baher bloß vor folchem Disbrauche. Rur in Bezug auf folchen Disbrauch tann man von bialettis fchen Runften verachtlich reben. Bei Uriftoteles beigen Schluffe, die aus mahricheinlichen Sagen bestehn, vorzugsweise ober im engern Sime bialettifche. Die Philosophen ber megarifchen Schule hießen auch fchlechtweg Dialettiter. G. Dega= riter. Begen ber Dialettit bes Gewiffens f. Cafuiftit. Auch veral. Dentlehre.

Diallele ober Diallelos (von de allnhor, burch einander) bedeutet ben Kreisbeweis, wo man A burch B und B durch A, alfo beibes burch einander beweift. S. beweifen.

Dialog hat mit Dialettit (f. b. 28.) einerlei Abstammung und bedeutet fonach eine Unterredung ober ein Befprach. Wenn baber ein Schriftsteller feine Gebanten in Gefprachstorm barftellt, fo neunt man biefe Lehrart die bialogifche Dethobe. Diefet Methode bedienten fich insonderheit die Sofratifer, Plato, Zenos phon, Mefchines u. A., weil ihr Lebrer immer nur in Gefpras chen fich Undern mittheilte; weshalb fie auch in ihren Dialogen faft immer ben Gotrates als mitfprechende Derfon aufführten. Wer bie erften philosophischen Dialogen gefchrieben habt, weiß man nicht, indem Ginige ben Eleatifer Beno, Undre einen gewiffen Alexamenus, noch Andre ben Plato als ben Erfinder ber bia logischen Methode angeben. Diog. Laert. III, 24, 47, 48. Wahrscheinlich wurde man barauf burch ben bramatischen Dia= log geführt. Much haben in ber That manche platonische Dialogen. ein bramatifches Geprage; und ba Plato felbft in feiner Jugend fich mit bramatifchen Berfuchen befchaftigt batte, fo barf man fich nicht wundern, daß er diese Form auch in feinen philosophischen Berten (wenigstens benen, bie fur ein großeres Publicum bestimmt maren) beibehielt. Go gut aber auch bie bialogische Dethobe ift, wenn es barauf antommt, einer philosophischen Untersuchung mehr Leben ju geben und ben Lefer burch ein wohlgeführtes Bechfelgefprach traftiger anguregen: fo ift fie boch auch febr fchwierig, weil burch bas Sin : und Berreben ber gaben ber Untersuchung leicht verloren geht und eine gewiffe Weitschweifigfeit babei taum zu vermeiben ift. Much tann ber Dialogenschreiber Die Lefer leicht baburch irreführen. bağ er ben Perfonen, welche gegen feine Deinung fprechen, nur schwache, benen aber, bie bafur sprechen, ftarte Grunde in ben Dund legt - Sehler, von benen felbft bie fonft mufterhaften plas tonifchen Dialogen nicht gang frei find. Uebrigens vergl. Conver fation und Rebberg's Abh. ub, ben Bortrag ber Philof. in Gefprachen (Berl. Monatsfchr. 1785. IX).

Diametral (von διαμητρος, ber Durchmeffer) heißt ber Gegensat, wenn er birect ober wibersprechend im engern Sinne

ift. G. Biberfpruch.

Diandogonie von deavota, ber Berstand, und yoveta, bie Beugung) ist die Lehre von dem, was der Berstand oder die Intelligenz erzeugt. Daher nennen Manche auch den strengen oder absoluten Idealismus, welcher alle Gegenstande der Wahrnehmung für bloße Erzeugnisse der Intelligenz (Idean) erklart, eine diam noogonische Theorie oder Speculation. S. Idealismus.

Diandologie (von diaroia, ber Gebante, und doyos,

ble Lehre) ift Dentlehre. S. b. D.

Diaphonie (von deapweer, nicht stimmen, mishellig sein) ist Nichtübereinstimmung ober Mishelligkeit. Besonders brauchten die alten Steptiker dieses Wort, um den Widerstreit der Philosophen in ihren Meinungen oder Lehrsahen zu bezeichnen, und entlehnten von dieser Diaphonie ein Argument gegen die Dogmatiker, indem sie zu diesen sagten: Eure Diaphonie selbst beweist, daß alles ungewiß ist. Freilich ein sehr seichtes Argument. Denn die Dogmatiker stimmten doch auch in manchen Puncten zusammen; und selbst wenn die dahin gar teine Uebereinstimmung unter ihnen stattgesunden hatte, so ware dies doch nur ein Beweis gewesen, daß Wahrheit und Gewissheit schwer zu erringen, nicht aber daß sie gar nicht zu erreichen seien. Die Nachsolger hatten ja gläckticher sein können. Vergl. Skepticismus und steptische Arzumente.

Diarcie (von die, zweimal ober boppelt, und apxeir, herreichen) ift Zweiherrichaft, fieht alfo'ber Monarchie ober Ginhere

schaft entgegen, welche die bessere Staatsform, wenn sie sonst gehorig bestimmt ist. Noch weniger taugt die Triarchie ober Dreiherrschaft, Tetrarchie ober Bierherrschaft, überhaupt Polyarchie
ober Bielherrschaft, weil die Menge ber Herrschenden leicht Eifersucht und Streit unter benselben erregt und so zur Anarchie führt.
S. b. B. u. Staatsversassung.

Diatetit (von Siaira, Leben und Lebensart) mare eigent lich Lebenstunft überhaupt; man verfteht jeboch barunter infonders beit die Lebenserhaltung stunft. Das Leben wird aber haupts fachlich burch eine regelmäßige Lebensweise erhalten. Wiefern fich nun die Diatetit auf den Korper bezieht, hat fie ihre Regeln aus ber Anatomie und Physiologie ju entlehnen, und wird daher gewöhns lich ju ben medicinischen Biffenschaften gerechnet. Wiefern fie fich aber auf ben Beift bezieht, find ihre Regeln aus ber Pfpchologie, ber Logit und ber Moral zu entlehnen. Denn es tommt bei Erhaltung bes geistigen Lebens hauptsächlich barauf an, bag man Ropf und Berg im Gleichgewicht erhalte, bag man alfo auch Drb. nung und Dag in jeder geiftigen Thatigfeit halte, in teiner Sinficht gu viel ober zu wenig thue. Wer g. B. feinen Ropf burch Rachs benten ju febr ober gar nicht anftrengt, wird burch beibes fein geis fliges Leben hemmen; eben fo, wer der Ginbilbungefraft ju viel ober gu wenig Mahrung barbietet. Da aber Leib und Geele immer gufammenwirten und ebenbarin bas Leben bes gangen Menfchen befteht: fo wird eine vollstandige Diatetit ftete auf beibes jugleich Rudficht nehmen muffen, wenn fie nicht einfeitig werben foll. Denn es tann auch eine zu forgfaltige Pflege bes Rorpers ben Geift tobten, und umgetehrt. Es war baher ein gludlicher Gebante Deine roth's in feinem Lehrbuche ber Seelengefundheitstunde (Leipzig, 1823-4. 2 Thie, 8.) Leibespflege und Seelenpflege, von welcher er noch bie Beiftespflege unterscheibet, auf bas Genaueste zu verbinden, fo daß er jedem Diefer drei haupttheile vier Untertheile mit folgenden Ramen giebt: Genufflehre ober Dias tetit (im engern Ginne) - Thatig teitelehre ober Ergaftit-Maglehre ober Metrit — Bermahrungelehre ober Pros phylattit. Bergl. auch Matrobiotit. — Wenn Manche unter Diatetit blog bie Lehre von ber Lebensordnung in Rrantheiten verfteben und fie baber als einen 3meig ber Therapie be trachten, wahrend fie bie Lehre von der Lebensordnung gur Erhals tung der Gefundheit Spgieine nennen: fo ift das doch wohl 3m 2B. Siaira liegt eine ju willfurliche Begriffsbestimmung. wenigstens tein Grund ju jener Beschrantung, ba baffelbe Lebensart und Lebensordnung überhaupt bezeichnet, felbft im burgerlichen Sinne.

Diathefe (von deuerdevas, anordnen) ift Anordnung. S. b. 283. auch Disposition.

Diatribe (von diaxpefeer, burchreiben, burcharbeiten) ift eine Abhandlung ober ein Bortrag. So hat Arrian unter diesem Aitel Epiktet's philosophische Borttage herausgegeben. S. beibe Namen.

Diatypofe (von diarvnour, burch: ober ausbilden, gesftalten) ist soviel als Gestaltung, Ausbildung, und steht auch zuweilen für Hppotypose. S. d. W. und Tpp.

Dibatis, Rame bes 4. Schluffmodus in ber 4. Figur, wo Dberfas und Schluffas besonders bejahen, der Untersat aber allge-

mein. G. Schluffmoden.

Dicaard ober Difdard von Meffene ober Meffana in Gidlien (Dicaearchus Messenius s. Siculus) ein Schüler des Aris ftoteles, um 320 vor Ch. blubend, mehr ale hiftorifch = geogr. benn als philof. Schriftsteller berühmt. Bon feinen Berten find nur noch Bruchftude vorhanden. S. Dobmell's diss. de Dicaearcho ejusque fragmentis und Bredom's epp. Pariss, p. 4. 14, 30. Cicero (tuscull. I, 10. 31.) und andre Alten erwähnen zweier philoff. Dlalogen von ihm (Corinthiaci u. Lesbiaci, jeder aus 3 Buchern bestehend) in beren erftem er ju beweisen suchte, bag bas B. Wuxy (Geele) gang gehaltlos fei, indem es teinen Gegen: ftanb habe; benn es gebe weber im Menfchen noch in ben Thie ren eine besondre Seele, sondern alle berfelben gugeschriebne Bic Bungen feien blog Thatigfeiten bes Rorpers; woraus er bann im ameiten Gefprache folgerte, bag ber Glaube an Unfterblichteit ber Geele eben fo leer ober grundlos fei. Er neigte fich alfo, wie mebre Peripatetiter, ftart auf Die Seite bes Materialismus.

Dichotomie (von dexa, zweifach, und roun, Theilung) ift eine zweigliedrige Eintheilung, wie wenn die Gestirne in Firsterne

und Brifterne eingetheilt werben. G. Gintheilung.

Dichten heißt ursprünglich dicht machen, wofür man jest lieber verdichten sagt. Weil nun das Denken (f. d. W.) als ein Bilden der Begriffe (f. d. W.) gleichsam ein Berdichten der Borftellungen ist, indem ein Begriff als gemeinsame Borstellung eine Menge von Einzelvorstellungen unter sich befasst oder eine Einheit des Mannigfaltigen im Bewusstein ist: so nannte man auch das Denken im Altdeutschen ein Dichten, und es hat sich dieser Sprachzebrauch in der bekannten Formel "dichten und trachten" erhalten, welche so viel heißt als denken und streben. Allein jest unterscheibet man das Dichten als ein Geschäft der Einbildungskraft vom Denken als einem Geschäfte des Verstandes; wiewohl der Verstand immer auch beim Dichten geschäftig sein muß, wenn nicht ganz unverständig gedichtet werden soll. Da nun Jedermann Eindis

bungstraft hat, so kann auch Jebermann bichten; obgleich bieses gemeine Dichten gar sehr verschieden ift von dem kunstlerischen, welches einen hohern Grad von Einbildungskraft, besonders von schopferischer, als nothwendige Bedingung voraussett. Darum muß man auch das allen Menschen gemeine Dichtungsvermögen von dem hohern und kräftigern des schonen Kunstlers unterscheiden. Es giebt aber noch eine engere Bedeutung des Wortes dichten, in welcher man eine gewisse Art von Kunstlern vorzugsweise Dichter und ihre Kunst eine Dichtkunst nennt. S. d. W.

Dichter, Dichtergeift und Dichterling f. Dichte tunft und Dichtungevermogen. — Dichterwuth (furop poeticus) ift ein ftarterer Ausbrud fur bichterische Begeis

fterung. S. b. 20. und Wuth.

Dichtigkeit ift eine Gigenschaft ber Daterie, welche fich auf die Erfullung des Raums burch die Materie bezieht, fo wie beren Begenfat Loderheit. Gin bichter Rorper erfullt namlich ben Raum ftarter, als ein lockerer, indem jener bei gleichem Umfange mehr Daffe hat, ale biefer, und baher auch mehr Gewicht. goldne Rugel ift bichter b. h. maffiver und gewichtiger, als eine file berne von gleichem Durchmeffer, und ebenfo wieder eine filberne mit einer tupfernen ober eifernen verglichen, die ihr an Umfange Dan muß alfo annehmen, daß, we verschiedne Korper von bemfelben Umfange bennoch von ungleichem Bewichte find, bet Raum von bem Ginen inniger ober ftarter erfullt werbe, als von bem Undern, und bag ebendarum bei gleichem Gewichte jener einen Heinern Raum einnehme ober weniger Umfang habe, als biefer; Die Dichtigkeiten verschiedner Rorper b. h. die comparativen Grabe three Raumerfullung verhalten fich baber um getehrt, wie bie Raume, die fie bei gleichem Gewichte burch ihre Musbehnung em fallen. Dach bem atomistischen Raturspfteme erflat man biefes Phas nomen baburch, bag man annimmt, ber bichte Korper babe weniger ober fleinere (vielleicht auch beibes zugleich) leere 3mifchenraume inner halb feiner Oberflache, ale ber lockere. Indeffen ift biefe Unnahme willfürlich. Man tann auch ohne leere Brifchenraume bas Obanos men dynamifch fo ertlaren, daß in dem bichten Rorper die Angles hungetraft ftarter und die Ausbehnungstraft fchwacher wirte, als im lodern; woraus bort nothwendig bei gleicher Ertenfion eine intenfiv ftartere Raumerfullung als hier erfolgen muß. miftit und Dynamit.

Dicht funft (poesis s. ars poetica — vergl. Poesie) ges hort jum tonischen Aunstreiche, unterscheidet sich aber von der schlechte weg sog. Tontunft durch den Gebrauch der articulirten Tone oder Worte als Gedankenzeichen — weshalb sie auch zu den redenden Aunsten gerechnet wird — und von der Beredefamkeit ober Rede

tunft, bie fich berfelben Beichen bebient, burch eine eigenthumliche Benugung ober Anwendung berfelben. Indem fie namlich bas Gemuth burch ein lebendiges Spiel ber Einbildungstraft, wobei aber auch ber Berftand gefchaftig ift, zu beluftigen fucht: fo mablt fie vorzugemeife bilbliche Ausbrude, weil die baburch erwedten Borftels lungen concreter b. h. finnlicher, mithin anschaulicher find, ale bie abstracten Borftellungen, welche burch eigentliche ober unbilbliche Ausbrude als bloge Begriffszeichen angebeutet werben. Darum ift bie bichterische Rebe weit bilberreicher, als bie gemeine, bie man auch bie profaifche nennt. Sie ift aber auch tunftreicher jufammengefest als biefe, bamit fie beffer in's Gebor falle und auch baburch bas Semuth inniger bewege. Die bichterische Rebe nimmt baber einen eigenthumlichen, tactartigen ober rhythmischen, Bang an, ber, wenn er in einem regelmäßigen Bechfel langer und furger Spiben immer wiebertehrt, fich in Berfen ober metrifch bestimmten Beilen barftels ten lafft, weil er auf einer gewiffen Art, Die Splben und bie aus ihnen gusammengesetten Worter nach ber Beitbauer ihrer Aussprache au meffen, beruht; wobei naturlich ber verschiedne Bau ber Spras chen auch verschiebne Arten der Abmeffung hervorbringt. Sieruber muß bie Detrit und Profobit weitere Austunft geben. Es erhellet aber hieraus fogleich, bag bie Berstunft gwar noch feine Dicht Bunft, daß fie aber boch tein bloß jufalliges Glement berfelben fei. Denn wenn gleich die bichterische Rede nicht immer als eine metrifch gebundne (oratio ligata) erscheint: so barf fie boch nicht wie Die gemeine als eine aufgelofte (oratio soluta) vernommen werben; fondern es muß fich in ihr ein hoberer Bobllaut, ein über den Rumerus ber gewohnlichen Drofa fich erhebender Rhothmus offenbaren, wenn es eine mahrhaft poetische Profa sein foll. Immer aber wird die bichterische Rede nur bann ben bochften Wohllaut erhalten und alfo auch ben wohlgefalligften Ginbrud auf bas Se muth machen, wenn fie auch in ihrer außern Bufammenfegung bie bochfte Bolltommenheit zeigt, beren fie überhaupt fahig ift. Uebris gens tann ber Stoff eines bichterischen Runftwerts, bas auch schlechtweg ein Gebicht heißt, so wie die Form, beren sich ber Urheber beffelben, ber ebenso schlechtweg ein Dichter heißt, zur Darftellung bebient, unenblich mannigfaltig fein. Go frei inbeffen bier bie Bahl bes Dichters ift, fo wird er boch immer barauf gu febn haben, bag bie Form bem Stoffe moglichft angemeffen fet. Und wenn er nur beim Schaffen feines Bertes wirklich von ben Mufen begeiftert ift: fo wird fich auch von felbft mit bem Stoffe bie entsprechenbe Form barbieten, und bas Gebicht alebann wie ein Bert aus einem Guffe jebes Gemuth entjuden, welches bafur Empfänglichkeit hat. — Bas aber die Philosophie noch naber angeht, ift ber Ursprung berselben aus ber Doefie. Ueberall find Does

ten ben Philosophen vorausgegangen, um ihnen gleichsam Babn gu machen ober ben Boben bes menfchlichen Beiftes fur bie philos fophische Forschung zu befruchten. Man phantasirte früher über philosophische Probleme, ale man barüber speculirte; ober man for culirte gleichfam mit ber Phantafie. Daher betrachteten auch bie Griechen ihre alteften Dichter, Drpheus, Somer, Defiob u. A. als ihre altesten Weisen. Und felbst als schon die Philosos Phie angefangen hatte, fich von ber Doeffe loszuwinden: liebten boch noch manche Philosophen eine poetische, wenigstens metrische, Dar ftellung ihrer Philosopheme; wie Zenophanes, Darmenibes, Empedotles u. A., beren philosophische Lehrgebichte aber meift verloren gegangen, vielleicht weil man fle feltner abschrieb, nachbem Die Philosophen angefangen hatten, fich ber ihrer Wiffenschaft ausfchließlich angemeffenen Darftellungsart, namlich ber profaifchen. gu bedienen. Es wird baber bie Philosophie ihren Urfprung aus ber Poefie gwat immer bantbar anertennen; aber nie tann unb barf fie gugeben, daß man wieder in jene fur die Wiffenschaft burchaus nicht schickliche Darftellungsweise zurückfalle. Denn biefe Weise ift immer nur halb poetisch und halb philosophisch; alles Dalbe aber taugt nichts; es ift gleichsam weber Fifch noch Fleisch, und tann nur einem verborbnen Gefchmade gufagen. - Berlangt nun, noch Jemand jum Schluffe biefes Artifels nach einer fcul gerechten Definition ber Poefie, fo murben wir turgweg fagen, fle fel die Runft, ein ichones Spiel ber Einbildungefraft auf eine ve Freilich klingt biefe Ers ftanbige Beife in Worten auszuführen. Marung etwas profaifch; will aber Jemand eine poetifchere, fo binnen wir bemfelben gleich mit zweien aus ber neuern poetifch = pifflo= fophischen Schule bienen, einer furgen und einer langen. Jene fagt: "Poefie ift bie Indiffereng bes fub = und objectiven Pols." Diefe fagt: "Poefie ift die Runft, felige Infeln voll Schonbeit, "Sarmonie und 3wedmagigteit, voll ichoner, großer und begeis "fternber Ibeen, voll garter, tiefer und heiliger Gefühle aus "bem Ocean ber Menschenbruft burch ben Bauberstab bes metrifc "gebundnen und body freien Wortes mit Schopfertraft an's Son-"nenlicht emporzuheben und bei ihrem Anblick eine gange Belt "in fuges, ungewohntes Staunen zu verfeten." - Der Lefer mable nun nach Belieben. Begen ber Beilig teit ber Gefühle bitten wir nur, nicht eben an Salomo, Sappho, Anatreon, Borag, Dvib, Catull, Tibull, Properg, Boltaire, Grecourt, Wieland, Gothe u. f. w. ju benten. Denn es bat leiber unter ben Dichtern auch viel lofe Bogel gegeben, bie es mit ber Seiligteit ihrer Gefühle nicht fo genau nahmen, bie von Wein und Liebe wohl ju uppig sangen und boch mit Recht von sich sagen konnten: Est deus in nobis, agitante calescimus illo — In und waltet ein Gott, burch ihn erwarmet bas Derz und. — Bergl. Derber's Porisschr. üb. die Wirkung der Dichtt. auf die Sitten der Boller in alten und neuen Zeiten; im 1. B. der Abh. der baier, Alademie der Wiss. Gegenstände der stohen Wiss. Munchen, 1791. 8.

Dichtungsarten (genera poeseos) find bie verfchiebnen, bem jebesmaligen Stoffe angemeffenen, Formen ber Poeffe. S. ben por, Art. Ueber bie Bahl und bie nabere Bestimmung berfelben find bie Aefthetiker nicht einig, weil es eine fehr fcwierige Aufgabe ift, die mannigfaltigen Erzeugniffe bes Dichtergeiftes nach ben logifchen Regeln ber Gintheilung unter gewiffe Claffen ju bringen. Ja st ift bieg eigentlich unmöglich, weil jener Beift mit folcher Freibeit waltet, daß er bie engen Grangen, welche ihm bie Theorie porzeichnen mochte, leicht überspringt und daher gemiffe Dittelgattungen hervorbringt, von welchen es zweifelhaft bleibt, welcher Douptgattung fie angehoren. Wenn g. B. manche Mefthetiter zwei Dauptgattungen ber Poefie annehmen, eine fubjective und eine objective, und jene die lyrifche, biefe die epifche Dichtungsart nennen: fo ift der Unterschied an fich wohl tichtig, indem bet Dithter balb feinen innern Buftand, feine Gefühle ober Empfin-bungen, fo wie feine Beftrebungen, feine Liebe und feinen Dag, feine hoffnung und feine Furcht, feine Sehnfucht nach einem Bute, bas er entweber fchon befeffen, ober verloren bat, ober noch ein erringen fucht - bath einen Gegenstand, wie er fich eben in ber Unschauung barbietet, ober eine Sandlung, bie entweber fcon vergangen ober noch in der Entwickelung begriffen ift, ober auch Lebten, die in das Gebiet der Wiffenschaft ober ber Runft ober bes, Lebens felbft einschlagen, barftellen tann. Allein es wird bem Dichter boch immer freistehn, bas subjective und bas objective Element mit einander gu verbinden; ber Aefthetiter aber wird fich bann nur baburch aus feiner Berlegenheit giebn, bag er eins von beiben nis vorwaltend betrachtet und banach ben Charafter bes Gangen bestimmt. Go enthalt bie Deffiade viel iprifche Stellen und geht am Ende faft gang in's Lprifche über, heißt aber bennoch ein epis fches Gebicht. Bollte man nun aber jene gweigliedrige Eintheilung festhalten: fo wirde man genothigt fein, die bramatifche und bie bidattifche Poefie als Unterarten ber eptfchen im meitern Siene ju betrachten und bann von jenen wieber bie epifche im engern Sime zu unterscheiben. Diese Inconvenieng zu vermeiben, halten wir es fur beffer, gleich von vorn herein vier haupt formen ber Poefie anzunehmen, Die Inrifche, Die epifche, Die bramatifche und bie bibattifche - f. biefe vier Ausbrucke babei aber immer einzugeftehn, bag es auch gemifchte Formen (iprifch = epifche, iprifch = bramatifche ze. Gebichte) geben tonne, die,

wenn fie faust aus einem wahren Dichtergenius hervorgingen, eben so gut sein mogen, als die rein lyrischen, epischen u. s. w. Man sollte in dieser hinsicht nicht vergessen, was Lessing in s. Dras maturgie (1. 384.) sagt: "In den Lehrbüchern sondere man die "Gattungen so genau von einander ab, als möglich; aber wenn "ein Genie, höherer Absichten wegen, mehre derselben in einem und "ebendemselben Werte zusammensließen lässt, so vergesse man das "Lehrbuch, und untersuche bloß, ob es diese höhern Absichten erreicht "habe." Dieß gilt z. B. gleich von L.'s Nathan dem Weisen, einem Werte, das ebensowohl dramatisch als didaktisch ist.

Dichtung evermogen beißt die fchopferifche Einbilbunge traft — bie Manche auch schlechtweg Phantafie nennen aber mur vorzugeweise, nicht ausschließlich. Denn die wiederholenbe' Einbildungstraft muß im Dichter, wie in jedem ichonen Runftler, auch gefchaftig fein. G. Ginbildung straft. Goll aber jenes Bermogen etwas Außerorbentliches und zugleich Bohlgefälliges leis ften : fo muß es nicht nur von Ratur einen bohern Grab von Energie haben, fondem auch burch lebung gur Fertigfeit erhoben werben. Bugleich werben bemfelben eine reiche Erfahrung, ein ger bilbeter Geschmad, und felbft eine burch Philosophiren errungene hobere Beltaufchaming zur Seite fteben muffen, wenn feine Er zeugniffe ale Darftellungen von großen und umfaffenden Ibeen auch bie bobern Geiftestrafte. in Anspruch nehmen und fo burchans befriedigen follen. Ein fo entiviceltes und ausgebilbetes Bermogent wird erft ben Ramen eines echten Dichtergeiftes verbienen. bie beiben vorigen Artifel. Durch ein folches Bermogen unter scheibet fich auch ber mabre Dichter vom blogen Dichterlingeft, Bersmacher, Reimfchmiebe, Bantelfanger zc., beren es ju allemn Beiten eine Ungahl gegeben hat und noch giebt. Videantur biet beutschen Almanache. — Auch vergl. Raturpoefie.

Dicke (densitas) ist nicht, wie man gewöhnlich fagt, bie britte Dimension bes Raums, sondern die Bereinigung aller bret Dimensionen desselben, der Lange, der Breite, und der Hohe oder Tiefe. Ein Bret z. B. ist dick, weil es nicht bloß lang und beritz sondern auch hoch oder tief ist. War es bloß jenes, so war est kein Körper, sondern nur eine mathematische Fläche. Im gemeinen Leben nimmt man es freilich nicht so genau, und nennt daher die Hohe des Bretes auch wohl seine Dicke. Das geschieht aber doch nur insofern, als man, wenn auch nur dunkel, Länge und Breite noch hinzudenkt. Denn die bloße Hohe ist nicht dick. Die Dicke darf auch nicht mit der Dicktigkeit (s. d. W.) verwecheselt werden, ob man gleich oft beides durch Denssität bezeichnet.

Dictatorifch (vom romifchen dictator, ber in Beiten ber Gefahr als ein außerorbentlicher Befehlshaber mit unbeschränkter

Mincht belleibet war) heißt so viel als unbeschränkt gebietenb. Darum mennt man Dachtfpruche auch bictatorifche Musfpruche. Sie gelten naturlich nichts in ber Philosophie, ba biefe Biffen= Schaft keinen legitimen Dictator anerkennt, ob es gleich genug illegitime in berfelben gegeben bat. Berfchieben bavon find bie fog. dictamina rationis ober Ausspruche ber Bernunft. Diefe muffen wohl gelten, ba die Bernunft die hochfte Inftang in der Philosophie fft. G. Bernunft. - Die Dictatur ber Bernunft ift alfo wohl in allen Fallen gut und unbedingt zu befolgen. aber bie politifche Dictatur betrifft, fo tann fie nur als Rothmittel in Beiten ber bochften Gefahr, wenn ber Staat von innern ober dugern Feinden fehr bedrohet ift, zugelaffen werben. Dann ift aber auch jeder gute Burger verpflichtet, bem Dictator zu geborchen, fo lange bie Gefahr befteht. Sonft tann er ben Staat nicht retten; wie ber polnische Dictator Chlopidi fein Baterland wicht retten konnte, weil ihm die Polen nicht gehorchen wollten, ungeachtet fie felbft ihn gum Dictator erwählt hatten,

Diction (von dicere, sagen) ift überhaupt bie Art bes wortlichen Ausbrucks. In Bezug auf Schriften nennt man fie anch die Schreibart, und in besondrer hinsicht auf philosophische Schriften philosophische Schreibart. S. b. Art. Wegen bes Moictirens aber bei mundlichen Borträgen f. Compenbium.

Dictum de diverso et exemplo f. ben folg. Art. 4 Dictum de omni et nullo nennen bie Logiter bie bei bern Grundfabe: Bas von Allen (de omni) gilt ober ber Gatpenng gutommt, bas gilt auch von ben Arten und ben Gingelbingen, Beie unter ber Gattung ftehn; unb: Bas von Reinem (de nallo) bgilt ober ber Gattung wiberftreitet, bas gilt auch nicht von ben Mitten und ben Ginzelbingen unter jener. Rady biefen Grunbfaben fchließt man g. B. fo: Weil alle Menfchen irren tonnen, fo tonnen es auch die Gelehrten und ber Papft; ober: Beil tein Denfch untruglich ift, fo find es auch nicht die Befehrten und ber Papft. Es ist bieg also bie gewöhnliche fategorische Schluffart. S. Schluffe Man nennt übrigens bas D. de omni, wiefern es bei ber Induction (f. b. D.) gebraucht wird, um von vielen Gingetheiten ober Besonderheiten auf ein Ganges von Dingen gu fchliefs fen, auch bas D. de exemplo, weil jebe Art und jebes Eingels bing ein Beifpiel von ber Gattung ift, unter ber fie ftebn. Ebenso neunt man bas D. de nullo auch bas D. de diverso, weil man nach demfelben urtheilt, bag, wenn etwas von einem Andern fo verschieden ift, daß es bemfelben wiberftreitet, es ibm auch nicht als Mertmal zufommen tonne.

Dictum de reciproco ift ber Grunbfat: Wenn A biefes ober jenes B ift ober nicht ift, so giebt es auch B, welche

A find oder nicht sind; und: Wenn tein A ift B, so ift auch tein B bieses oder jenes A. Als Beispiel gette: Wenn Figuren aus krummen Linien gebildet werden konnen, so glebt es auch krummstinige Dinge, welche Figuren sind; und: Wenn kein organisches Wesen ohne Leben ist, so ist auch kein lebloses Ding ein organisches Wesen. Es liegt daher bieses Dictum allen Umkehrungs

chluffen jum Grunde. S. Enthymem Dr. 3.

Dibaktik (von διδασχειν, lehren) ist ein Theil der Pabas gogik oder Erziehungskunst, namlich die Lehrs oder Unterrichtsskunsk — eine der schwersten Kunste, und doch für so leicht ges halten, daß man oft die unwissendsten und ungeschicktesten Leute anstellt, um jene Kunst öffentlich auszuübent. Wer etwas lehren soll, muß es nicht nur selbst völlig innehaben, sondern auch die Gade der Mittheilung in einem vorzüglichen Grade bestigen. Er muß insonderheit wissen, wie man fremde Geister zur eignen Thäctigkeit errege und ihnen auch Lust dazu beibringe. Es giebt daher auch ein didaktisches Versahren oder eine besondte Lehrart und Lehrweisheit. S. d. Ausdrücke. Didaktisch besst also alles, was sich aus Lehren bezieht. Wegen der didaktischen

Poefie aber vergl. ben folg. Art.

Dibattifch heißt die Poefie, wiefern fie lehrend ift ober fog. Lebrgebichte hervorbringt. Run ift gwar ein Gebicht nicht eigentlich jum Belehren bestimmt, weil es fich bann blof ober boch bauptfachlich an den Berftand wenden muffte, wodurch es feinen poetischen Charafter, mithin feinen Runftwerth verlieren murbe. S. Dichtfunft. Es lafft fich aber boch eine Lebre, fie betreffe melchen Gegenstand fie wolle, auf eine poetische Beise behandeln, wenn fie felbft von ber Einbildungstraft als etwas Lebenbiges, in Sandlung Uebergebenbes, aufgefafft und bargeftellt wirb. Go bat Birgil in einem Lehrgebicht über ben Landbau (Georgica) biefen in feiner lebenbigen Regfamteit fo aufgefafft und bargeftellt, bag wir beim Lefen bes Gebichts bas Landleben felbft in feiner vielfels tigen Thatigkeit anschauen und es gleichsam mitleben. ein Lebrgebicht auch einer bramatifchen Gintlelbung fabig, wie Leffing's Rathan beweift. Die neuern Aefthetiter, welche bie bis battifche Poefie gang aus bem Runftgebiet herauswerfen wollten, weil die Runft gar nicht lehren, fondern blog beluftigen folle, find bemnach wohl zu weit gegangen. Man wurde bann ben Stab uber viele Werte alterer und neuerer Dichter (Borag, Birgil, Dvib, Boileau, Dorat, Delille, Pope, Dryben, Der win, Dufch, Lichtwer, Gellert, Leffing, Tiebge u. A.) brechen muffen. Bochftens tonnte man fagen, daß die bibattifche Poeffe mehr gur verfconernben als gur fconen Runk ge-Uebrigens unterscheiben auch noch manche Aesthetiker bas bore. Rrug's encutlopabifd . philof. Borterb. B. L.

eigentliche Lehrgebicht von andern Arten bet bibatifchen Poefie, als ber Fabel, ber Satyre, ber poetischen Epistel 2c. Hierüber muß bie Poetit als Theorie ber Dichtfunft weistere Auskunft geben. — Wegen ber philosophischen Lehrge

bichte vergl. außer Dichtfunft auch Roman.

Didaktron (f. Didaktik) ift bas Lehrgeld überhaupt. Besonders wurde fo bas honorar genannt, welches bie griechischen Philosophen von ihren Schittern nahmen. Db bieß erlaubt, murbe fcon im Alterthume befprochen. Befonders murben bie Cophiften getabelt, daß fie ein enormes Dibaktron nahmen und baburch große Schabe gewannen. Sofrates hingegen, um fich auch hierin von jenen zu unterscheiben, nahm feins, und fonnte auch nicht, ba er teinen formlichen Unterricht gab. Inbeffen bemerkte boch beffen Schuler Ariftipp, als man ihm bie Annahme eines Dibaftrons jum Bormurfe machte, mabrend fein Lehrer teins genommen habe, baf bie mohlhabenbern Schuler beffelben ihm Beigen, Bein und andre Lebensbedurfniffe in's Saus gefchickt batten - was benn am Ende nichts anders als ein freiwilliges Didaktron war. Es ift auch tein vernunftiger Grund abzusehn, warum die Unnahme eines Dibaktrons, vorausgefest, bag es nicht übermäßig und nicht von gang Unbemittelten gefodert wird, unerlaubt fein follte, ba man boch leben muß, um lehren ju konnen. (Primum vivere, deinde do-cere). Sonft muffte ja auch bie Annahme einer Befoldung vom Staate fur Lehrer in Rirchen und Schulen und felbft fur Staats-Ber übrigens ber erfte Philosoph gemes beamte unerlaubt fein. fen, ber ein Dibaktron genommen, weiß man nicht. Ginige richten es vom Cleatiker Beno; boch ift bie Nachricht unficher.

Didastalisch (von διδασχαλια, ber Unterricht) ift eigente lich ebensoviel als bibattisch. S. Didattit. Darum heißt bas Didaktron (s. b. vor. Art.) auch Didastalion. In einer engern Bebeutung nennt Aristoteles solche Schlüsse, burch bie man zu einer wissenschaftlichen Erkenntniß zu gelangen sucht, und welche baher apobittisch ober bemonstrativ heißen, auch bidastalische Syllogismen. Die bramatischen Didasstalisch (Aussuhren von Schauspielen ober schriftliche Aussiche

Berichte und Krititen barüber) gehoren nicht hieber.

Diberot (Denys) geb. 1713 zu Langres in Champagne, von ben Jesuiten erzogen, aber nicht in beren Orden, wie sie winscheten, aufgenommen, weil er nach bem Willen seines Baters bie Rechte studiren sollte. Diese zogen aber seinen Geist zu wenig an; er beschieftigte sich baber lieber mit Philosophie, Mathematik, Physik und schöner Kunst, und sing balb an, unter ben zu jener Zeit in Paris glanzenden schönen Geistern eine bedeutende Rolle zu spielen. Eins seiner frühesten Geisteserzeugnisse: Pensees philosophiques

(haag, 1746. 12. Deutscha v. Elener, Salle, 1747. 8.) ward gwar auf Befehl bes Parlements 1746 vom Benter verbrannt und brachte ihn selbst auf ein Jahr in ben Thurm von Bincennes, weil er sich darin zu frei über die positive Religion erklart hatte. Er gelangte aber ebendadurch schnell ju großem Ruhme und verband sich balb barauf mit vielen ber angesehensten Manner Frankreichs (D'Alembert, Marmontel, Rouffeau u. A.) jur Beraus gabe ber großen Encyclopédie ou dict. raisonné des sciences, des arts et des métiers. (S. Encyllopabiften.) Seine Principes de la philos. morale ou essay sur le mérite et la vertu (beutsch: Epz. 1780, 8.) find eigentlich eine Ueberarbeitung eines Werts von Shaftesburp. G. b. Art. Außerbem hat er eine Menge von belletriftischen und afthetisch philosophischen Schriften (a. B. traité du beau - essai sur la peinture) geschrieben, die gum Theil erft nach feinem Lobe heraustamen. Er ftarb 1784 als Titular Bibliothetar ber R. Katharina, bie ihm feine Bibliothet fur 50,000 Livres abgetauft, ihm aber den Gebrauch berfelben bis an seinen Tob gelassen hatte. Wenn auch seine Philosophie weber grundlich noch spstematisch war, so kann ihm doch nicht abgesprochen werden, daß er manche helle Ansichten hatte und sie auch gut barzustellen verstand. Geine Oeuvres philosophiques erschienen zu Umst. 1772 in 6 Bandchen, und sammtliche Oeuvres gu Lond. 1773 in 5, auch zu Par. (an VI. par Naigeon) in 15 Bbn. 8. Unter benfelben verbienen noch befonders bemerkt gu werben die Lettres aux avengles à l'usage de ceux qui voyent, die Pensées sur l'interprétation de la nature, und die satprische philosophischen Schilberungen: La religieuse und Jacques le fataliste et son maitre. S. Mémoires pour servir à l'hist. de la vie et des ouvrages de seu M. Diderot, par Mad. de Vaudeul, sa fille; in Schelling's Zeitschr. für Deutsche. H. 1813. — Er hat übrigens auch ein Dict. philos. geschrieben. — D.'s und bes Bar. p. Grimm Correspondeng, an welcher auch ein beutscher Fürft theilnahm, erfchien ju Branbenburg 1822 - 23. 2 Bbe. 8. Bolistandiger aber in folgender Ausgabe: Corréspondance litéraire, philosophique et eritique de Grimm et de Diderot depuis 1753 jusqu'en 1790. Nouv. ed. Par. 1828. 15 Bbe. 8.

Dienen im niebern Sinne (servire) bedeutet eine gangliche Abhängigkeit von dem Willen eines Herrn, dessen Besehle man im Kreise des häuslichen Lebens für Lohn und Brod auszurichten hat, im höhern Sinne aber (inservire) für fremde Zwecke nach eigner Einsicht thätig sein, man mag dafür etwas empfangen oder nicht. Jenes Dienen heißt auch bedienen, und ein Diener dieser Art ein Bedienter (eigentlich Bediener) und es geht daraus das dienstherrliche Berhältniß hervor, welches jedoch 39\* Digreffion (von digred, obweichen ober abfdweifen) if

Abichweifung. G. b. 20.

Ditarchie ober Ditaotratie (von diener, bas Recht, und appeir, herrschen, \*parter, regleren) ist Rechtsherrschaft ober blejenige Art ber Berfassung und Berwaltung des Staats, wo nicht nach kaune und Willkur, sondern nach den Gesegen des Rechts regiert wird. S. Staats verfassung.

Ditaologie (von dexacor, das Recht, und lopos, die Lehre) ist die Wissenschaft vom Rechte oder die Rechtslehre. S. d. W. Mit jenem Worte haben auch Dite und Ditaospne, womit man zuweilen die Gerechtigkeit, personistiert oder als Gottin gedacht, bezeichnet, einerlei Abstammung. — Ein Abkommling der Dikaoslogie ist die Dikaopolitik d. h. eine auf Grundsäse der Gerechtigkeit erbauete Staatswissenschaft. S. des Verf. Dikaopolitik oder neue Restauration der Staatswissenschaft mittels des Rechtsgeses. Leipzig, 1824. 8.

Dittifch (von deuxrerau, zeigen) verhalt sich zu apos bittifch eben so, wie monstrativ zu bemonstrativ. S.

monstrativ.

Dilemma (von des, zweimal, und  $\lambda \eta \mu \mu a$ , ein angenommener Sab) ist ein aufhebender Schluß von hypothetisch e diejunsctiver Form. S. Schlussarten. Man schließt nämlich so:

Wenn A mare, fo mufft' es entweder B oder C fein;

Run ift es weber B noch C; Also ift A überhaupt nicht,

Ein dilemmatischer Schluß heißt daher auch ein gehörnter (syllogismus cornutus) weil man mit der Doppelannahme des Oberssaus wie mit Hörnern auf seinen Gegner losgeht, um dessen Behauptung zu widerlegen. Geseht, es hatte Jemand das Mönchethum gepriesen, so könnte man dilemmatisch so gegen ihn argumentiren:

Wenn bas Monchthum gut ware, so mufft' es entweber ben

Monchen felbst ober Andern nugen;

Run nutt es aber weber ben Monchen, bie es zum Mußige gange, mithin zum Bofen verleitet, noch Andern, benen bie Monche zur Last fallen;

Mijo ift es überhaupt nicht gut.

Der Obersat eines solchen Schlusses ift also hypothetisch und bisjunctiv zugleich, und es wird dann weiter von der Falscheit des
bisjunctiven hintergliedes auf die Falscheit des hypothetischen Borbergliedes geschlossen. Hat das hinterglied nur zwei Gegensätz,
so heißt der Schluß ein Dilemma im eigentlichen Sims
oder zweigehörnt (syll, dicornis); hat es mehr als zwei, ein Polytemma oder vielgehörnt (malticornis). Rach der Bahl der Gegensche kann nun dieser weiter ein Erikemma (bred gehörnt, tricornis) ein Tetralemma (viergehörnt, quadricornis) u. s. w. sein. Die Hauptsache ist, daß der Obersah folgerecht sei und eine richtige Disjunction enthalte, im Untersah aber über die Glieber der Disjunction richtig geurtheilt werde. Sonst hatte der Schluß keine Beweiskraft. Man muß also genau darauf Acht geben; denn diese Schlussform ist gar oft zu Sophistereien gemisbraucht worden. Auch bedienten sich die Sophisten gern dersselben. S. Gorgias. Doch ist darum diese Schlussart nicht ganz zu verwerfen. Man muß nur einen solchen Schluß nach allen seiznen Bestehungen auf einander um so

genauer prufen.

Dilettantismus (von bem ital dilettante, ein Liebhas ber) ift Liebhaberei nicht blog in Runften, fondern auch in Wiffen-Schaften. Es giebt baber auch einen philosophischen Dilet= tantismus. Man fpottelt nun gwar gewöhnlich baruber von Seiten ber Runftler und Gelehrten von Profession; und es ift nicht au leugnen, bag bie Dilettanten oft farte Blogen in ihren Urtheilen über Gegenstande ber Runft und ber Wiffenschaft geben. Allein wenn fie babei nur nicht anmagend und absprechend find, fo tann man ihnen ja wohl ein fo unschuldiges und ebles Bergnugen unverkummert laffen, als eine folche Beschaftigung mit ber Runft ober Biffenschaft gewährt, die nicht bis in die Geheimniffe ber Runft ober in die Tiefen ber Wiffenschaft eindringt. Auch murben die Runftler und die Gelehrten immer nur ein fehr fleines Dublicum, mithin einen fehr beschränften Wirfungefreis haben, wenn es nicht außer ihren nachften Professionsverwandten noch eine Menge von Liebhabern gabe. Dan tann baber gemiffermagen fagen, baf es eigentlich ber Dilettantismus ift, ber bie Runft und bie Wiffenschaft in bas große ober allgemeine Menschenleben einführt. Die Liebhaber ber Runft und ber Wiffenschaft muffen fich alfo nur huten, bag ihr Dilettantismus nicht bas Unfehn gewinne, als wollten fie bie Meister in der Runft und Wiffenschaft selbst meistern. Sonft wird ihnen bas Ne sutor ultra crepidam mit Recht zugerufen. -Den philosophischen Dilettanten insonderheit ift gewibmet bas von den Gebrudern Snell herausgegebne Sandbuch der Philofophie fur Liebhaber. Gießen, 1802 ff. 8 Bbe. 8. A. 3. 1828 ff. -Much die im Art. Lebensphilosophie angeführten Schriften baben meist biefelbe Bestimmung.

Dilogie (von die, zweimal ober zwiefach, und dozoe, bie Rebe) ist soviel als Zweibeutigkeit. Dilogie im Schließen findet statt, wenn ein Hauptbegriff bes Schlusses (terminus) zweis beutig bezeichnet wird, woraus ein sophisma amphiboliae entsteht.

'S. Cophismen.

Dilucibation (von diincidare, klar ober hell [lucidum] machen) ist eine Erlauterung ober Auseinandersetzung eines Begriffs, eines Sates, einer Lehre, eines Problems, überhaupt jeder Sache, die noch dunkel ist und daher in's Licht gesetzt werden soll. Es versteht sich von selbst, daß, wer das für Andre ehun will, erst selbst eine gründliche Einsicht in die Sache gewonnen und zugleich auch die Gabe einer klaren Darstellung haben muß. Sonst wird er die Sache vielleicht nur noch dunkter machen; wie es manchen Commentatoren der Schriften von Plato, Aristoteles, Kant u. A. ergangen ist. Denn ein commentator soll eben ein dilucidator und ein commentarius ein dilucidarius sein. Wird also das Dunkte noch dunkter gemacht, so wird aus jenem ein obscurator und aus diesem ein obscurarius. Seschähe das aber aus bloßer Ungeschicklichseit, also nicht absschichtlich, so durkte man jenen darum doch noch keinen Obscuranten oder Finsterling nennen. S. d. W.

Dimenfionen (von dimetiri, abmeffen) find bie Richtungen, nach welchen etwas abgemeffen werben tann. Der Raum bat bret folde Dimenfionen; benn er tann in bie Lange, in bie Breite und in die Sohe ober Tiefe abgemeffen werben; folglich auch jeder Rorper im Raume. Darum muß bie Große eines Rorpers burch cubifches Dag bestimmt werden; benn bas quabratifche reicht blog bin, feine Oberflache, bie nur Lange und Breite bat, ju bestimmen. Die Beit hat bagegen nur eine Dimenfion; fie tann nur, gleich einer Linie, in die Lange ausgemeffen werben. Darum nennt man fie wohl lang ober furg, aber nicht bid, weil fie weber Breite noch Tiefe hat. Da fie aber teine ftebenbe, sonbern eine ftets verfliegende, alfo bewegliche Große ift - weshalb man auch bom Strome ober Fluffe ber Beit fpricht - fo tann fie nicht burch bas raumliche Langenmaß (gleichfam mit ber Elle) gemeffen werben, fondern nur durch Bewegung, und zwar burch eine immer fortbauernbe und regelmäßige Bewegung, wie die ber himmelstorper, alfo nach Jahren, Monaten, Tagen, Stunden u. f. w. Der Raum hingegen kann wohl durch bas zeitliche Langenmaß bestimmt werben, fobald man bei jenem nur auf diejenige Dimension fieht, die er mit ber Beft gemein hat, bie Lange. Daber fagt man im gemeis nen Leben eine Stunde Wegs ftatt einer halben beutschen Deile. weil man babei bloß an eine Linie benet, burch bie man fich mit bem gewohnlichen Mannesfchritte mahrend bes Berlaufs einer Stunde Beit fortbewegen tonnte.

Dimiffion (von dimittere, entlaffen) ift Entlaffung, be-

sonbere ber Beamten. S. Amt und Beamter.

Dinanto f. David de Din.

Ding (ens) in ber weitern Bebeutung heißt alles, was fich ohne Wiberfpruch benten laffe, in ber engern aber, was nicht blog

gebacht wird, fondern wirklich tft. Darum beißt jenes auch ein Sebantenbing (ens cogitabile) ein logifches ober ibeales Ding, biefes ein wirkliches ober reales Ding. Und fo wirb auch unter bem Undinge (non ens) balb bas Unbentbare, balb bas Michtwirkliche verstanden. Daffelbe gilt von den Ausbrucken Ete was (aliquid) und Richts (nihil ober nihilum). Ein gleichfeitis aes Taulenbed ift ein Ding ober Etwas - ein vierediger Rreis ein Unding ober Dichts - in der erften Bebeutung. Die Erbe ift ein Ding ober Etwas - ber Pegasus ein Unbing ober Richts in ber zweiten Bebeutung. Die Unbinge ber zweiten Art heißen auch eingebildete ober erbichtete Dinge (entia imaginaria) weil bas, was die Einbilbungsfraft erbichtet, fich boch wenigstens benten laffen muß, wie goldne Berge, biamantene Pallafte, Feen, Robolbe, Gefpenfter u. b. gl. - In ber Rechtelehre befommt aber bas Wort Ding noch eine engste Bebeutung. Es heißt ba fo viel als Sache und fteht ber Perfon' entgegen; worauf fich bie Gintheilung ber Rechte in bingliche ober fachliche und perfonliche bezieht. S. bingliches Recht. Wegen bes privativen Dinges f. privat.

Ding an sich (ens per se - nicht a se - f. Afeitat) beißt ein Ding, wiefern es als unabhangig von unfrer Borftellungsart gebacht wird. Da wir aber nicht beliebig unfre Borftellungeart aufheben und bie Dinge fo, wie fie an fich fein mogen, be= trachten tonnen: fo ift der Begriff eines Dinges an fich weiter nichts als ein negativer Granzbegriff, b. h. er beutet bloß bie Schrante an, welche wir mit unfrer Geiftestraft nicht über-Schreiten tonnen. Darum beift es mit Recht, bag es fur uns teine Ertenntniß ber Dinge an sich gebe; benn wenn es eine folche gebent follte, fo mufften wir uns von unfrer Borftellungeart losmachen und die Dinge in ihrer Unabhangigkeit von derfelben betrachten ton-Bas ift aber unfer Betrachten anbers als ein Borftellen? Wir mufften also bann bie Dinge entweder gar nicht ober wenig= ftens nach einer andern Borftellungsart vorstellen, die wir uns boch nicht beliebig geben konnen. Und wenn wir uns auch eine folche geben tonnten, fo wurde immer die Frage von neuem entftehn: ob bie Dinge an fich fo beschaffen seien, wie wir sie uns nach biefer andern Borftellungsart vorstellten. Ding an fich heißt alfo- eigentlich fo viel als Richtgegenstand (non objectum) - ein Ding, bas für und in feiner Unabhangigteit von und tein Gegenftanb ber Borftellung und alfo auch tein Segenstand ber Ertenntnif ift. Denn ohne Borftellung giebt es auch teine Ertenntnif. Es ift gleichfam eine unbekannte Große (= X) bie aber nie in eine bekannte bermanbelt werben tann. Darum barf man es aber boch nicht fchlecht men ein Nichts ober eine Anll (=0) nennen. Denn alebann

muffte man behaupten, baf nur basjenige fei, mas wir vorftellen und ertennen - offenbar eine anmafliche, weil unerweisliche Behaup Sonach tann man bas Ding an fich auch ein Gebanten bing ober Moumen nennen, weil es fich boch benten lafft, ob es gleich nicht weiter burch irgend ein fesendes Mertmal bestimmt merben tann. Es ift alfo nur ein Gedantenbing in negativer Beziehung, nicht in positiver, weil wir immer eingesteben muffen, bag wir nicht wiffen, mas es ober wie es beschaffen fei. Dem Dinge an fich wird ebenbaber bas ericheinenbe Ding ober bas Dbanomen (ems apparens) nur insofern entgegengesett, als biefes ein Ding ift, weldes fich in unfrem Wahrnehmungetreise befindet, alfo bereits ein vorstellbarer und ertennbarer Gegenstand für uns ift. bieg werbe, tonnen wir auch nicht bestimmen, weil wir alsbann ichon etwas von bem Dinge an fich wiffen mufften. Wir find alfo zwar genothigt vorauszuseben, bag irgend etwas auch unabhangig von unfrer Borftellungsart fei und bag es in einem folden Berhaltniffe gu und ober wir zu ihm fteben, wodurch es für uns ein vorftells barer und also auch ertennbarer Gegenstand werden tonne. Allein biefes Berhaltniß felbst ift une auch nicht naber bekannt; es ift und bleibt ein ewiges Rathfel fur uns, weil wir eben nicht aus uns felbst berausgehn und die Dinge betrachten tonnen, wie fie an und für fich felbit fein mogen.

Dingerlehre ift die ungludliche Uebersetung von Ontos logie (f. d. B.) — ungludlich in doppetter hinsicht, weil Dinsger für Dinge nur im verächtlichen Sinne gesagt wird, und weil Dingerlehre zu sehr an Düngerlehre erinnert. Beffer ift

Befentebre, G. Befen.

Dingliches ober fachliches Recht (jus reale) auch Recht in ober an ber Sache (jus in re) ift bie Befugnig einer Person, irgend eine Sache ale Mittel für die eignen 3mede gu gebrauchen und baber jeben Anbern von bemfelben Gebrauche and jufchließen. Die Cache wird mithin als bas Eigenthum jener Perfon gebacht, fo bag ber Eigenthumer fein Recht baran auch gegen jeden jufälligen Befiger ber Sache geltend machen barf (jus in re est jus erga quemlibet possessorem). Der Gegensat ist bas bloß personliche Recht (jus personale) vermoge beffen Jemand nur befugt ift, ein gewisses Thun ober Laffen von einem Andern ju fodern. Man nennt es auch ein Recht jur Sache (jus ad rem) weil man bas frembe Thun und Laffen fammt allem, was daburch bewirkt wirb, als eine mit ber Person, in beren Rraft es gegrundet ift, verknupfte Sache betrachtet, von welcher ber Berechtigte Gebrauch macht. Wenn aber zwei Derfonen fo mit einan= ber verbunden find, daß fie einen gemeinschaftlichen Freiheitsfreis haben, in Bezug auf welchen fle einander angehoren, wie Familienglieber: so ift the gegenseitiges Recht als ein binglich perfons liches (jus realiter personale) zu betrachten. Diese Begriffsver knüpfung läfft sich aber nicht umkehren. Denn wenn ein persons lich bingliches Recht stattsinden sollte: so musste man eine Sache als eine Person ansehn und behandeln; was widersinnig ware. S. Person.

Dinomach (Dinomachus) ein sonst wenig bekannter Philosoph bes Alterthums, ber nach Cicero's Aussage (de fin. V, &.) einerlei Ansicht vom hochsten Gute mit Kaltipho hatte. S.b. Art.

Dio ober Dion von Prufa (Dio Prusaeus) fuhrte auch von feiner Beredtfamteit ben Beinamen Chryfoftomus (Golbmund) and von feinem Gonner, bem R. Coccejus Rerva, ben Beinamen Coccejus ober Coccejanus. Doch beruht lettere Unnahme blog auf Bermuthung, indem Andre diefen Beinamen bem spater lebenden Geschichtschreiber Dio Caffius beilegen. Zener D. lebte am Ende bes 1. und im Anfange bes 2. 36, nach Ch. declamirte zuerst als Sophist (welcher Ausbruck um biese Beit wies ber in ber Bebeutung eines gelehrten und berebten Mannes gebrauch sich ward) gegen bie berühmtesten Philosophen, ergab sich aber nachher in Lehre und Leben bem Stoicismus mit folder Strenge, baß er fich fogar bem Cynismus naberte. Er trug baber auch eine Lowenhaut ftatt bes philosophischen Mantels und tabelte bie verborbnen Sitten feiner Beitgenoffen mit ber größten Freimuthigfeit. Daburch marb ber R. Domitian fo gegen ihn erbittert, bag er aus Rom fluchten muffte, um nicht hingerichtet ju werben. Er wagt' es nicht einmal innerhalb ber Grangen bes romifchen Reichs ju bleiben, fondern nahm feine Buflucht zu ben barbarifchen Boltern an ber nordoftlichen Granze beffelben in ber Gegenb bes fcmargen Meeres, wo er ein febr tummervolles Leben führte, bis ihn nach Domis tian's Ermordung Rerva (ober nach Andern Trajan) jurud Bon ihm find blog noch 80 Reden übrig, die nicht nur von feiner Beredtfamteit, sondern auch von feinem philosophischen Geifte zeugen, indem fie eine Menge ichon gebachter und gefagter Gentengen enthalten. Darum nennt ihn Philoftrat, ber in feinen Lebensbeschreibungen ber Sophisten auch von diefem D. handelt, bas horn ber Amalthea ober bas Fullhorn. Doch fallt er zuweilen auch in ben Rehler einer schwülftigen und unverftanblichen Declas mation. Berausgegeben find jene Reben von Reiste und beffen Sattin Erneftina Chriftiana: Lpg. 1784 (mit veranb. Dit. 1798) 2 Bbe. 8. Lettere hat auch 13 Reben beutsch berausg, in ber Schrift: Bellas. Mitau, 1778. 8.

Diobor. Unter biefem Ramen find brei alte Philosophen befannt:

<sup>1.</sup> Diob. ber Epitureer. Diesen emabnt Seneca (de

eita bentn v. 19,) als seinen Beitgenoffen mit ber Bemerkung, bag fich berfelbe gegen die Grundsage seiner Schule seibst umgebracht

babe. Sonft ift aber nichts von ihm befannt.

2. Diob. ber Degariter. Diefer lebte im 4. 36. bor Ch. war geburtig von Jafos ober Jaffos in Rarien und führte auch ben Beinamen Rronos (Diodorus Cronus). Einige nennen ihn einen Schuler bes Gubulibes, Unbre bes Apollonius von Cprene, ber benfelben Beinamen führte. (G. Apoll. v. Cpr.). Er wat einer ber berühmteften Dialektiter feiner Beit, wird auch von Ginis gen für ben Erfinder bes Entetalpmmenos und ber Reratine gehalten, und hatte vier ober funf Tochter, die fammtlich wegen ihrer Reuschheit sowohl, als ihrer bialektischen Runft so berühmt waren, bag fein Schuler Philo ein eignes Wert über biefe tem fchen Dialektikerinnen fchrieb. Gleichwohl mar er nicht im Stande, ein ihm von Stilpo vorgelegtes Sophisma aufzulofen; weehalb er auch jenen Beinamen (ber einen Ginfaltigen bedeutet) erhalten und fich zu Tode gegramt haben foll. (Diog. Laert. II, 111-2). Gellius (N. A. XI, 12) berichtet, biefer D. habe alle 3meibeutige Beit ber Borte geleugnet, weil tein Sprechender gweierlei im Sinne habe; mabrent andre Philosophen jedes Bort fur zweibeutig erflat ten. (Quinct. instit. VII, 9.). Much ftellt' er Unterfuchungen über die Bahrheit und Salfcheit ber hypothetischen Urtheile, über bie Möglichkeit und Wirklichkeit ber Dinge, und über die Realitat ber Bewegung an, die er ganglich leugnete. (Sext. Emp. hyp. pyrrh. I, 309-12. II, 110. 242, 245. adv. math. VIII, 112-7: IX, 363 X, 85-118. Stob. ecl. I. p. 310, 350, 396. ed. Heer. Buseb. praep. evang. XIV, 23. Cic. acad. II, 47. [wo ftatt Diodoto ju lesen Diodoro] de fato c. 6-9. ep. ad fam. IX, 4.) Da er im Argumentiren gegen bie Bewegung, nach bem Berichte bes Septus, auch von ber Borausfegung theillofer Rorperchen als Elemente alles Beweglichen ausging : fo haben ihn Manche zu ben Atomiftitern gerechnet, obwohl nicht mit Sicherheit baraus folgt, bag tr felbft ber Atomistit Beifall gegeben. Aus einigen ber oben angeführten Stellen von Septus und Cicero erhellet auch, bag biefer D. an feinem Schuler Philo einen fcharfen Gegner hatte. Bergl, auch Alex. Aphrod. quaest. nat. I, 14,

3. Diob. ber Peripatetiker, aus Tyrus gebürtig (Diodorus Tyrius) Schüler und Nachfolger bes Kritolaus. Aus einizgen Stellen Cicero's (acad. 11, 42. de fin. V, 5.) ergiebt sich, daß er Sittlichkeit (honestas) und Schmerzlosigkeit (vacuitas doloris) im Begriffe bes höchsten Gutes vereinigte, während Andre bloß jene oder diese als solches dachten. Soust ist von seinen Philosophemen eben so wenig bekannt, als von seinen dei Nachfolgern auf dem peripatetischen Lehrstuble. Er selbst war der 7. und Ans

bronts bee 11. Borfieher ber peripat. Schule vom Stifter an gerechnet. Es muß also biefe Schule nach D. fehr unberühmte Bem fieher gehabt haben.

Diogenes. Unter biefem Ramen find ebenfalls mehre alte

Philosophen bekannt:

1. Diog. ber Apolloniate ober Phyfiter. Den erften Beinamen führt' er, weil er von Apollonia auf Rreta ftammte, ben zweiten, weil er jur ionifchen ober phyfifchen Schule gerechnet wurde, indem er ein Schiler bes Unapimenes, nach Anbern bes Unaragoras, gewesen fein foll. Er lebte im 5. 36. vor Ch. und lehrte eine Beit lang ju Athen, ward aber, wie Anapas goras, feiner Lehre wogen in Anfpruch genommen. Seine Schriften find verloren. Aus ben Rachrichten anbrer Schriftsteller von ihm (Aristot. de anima I, 2. de gen. et corr. I, 6. Simplic. in phys. Arist. p. 6. ant. 32. tot. 33. ant. Diog. Laert. VL 81. IX, 57. Cic. de N. D. I, 12. August. de civ. D. VIII, 2. al. ) erhellet, bag er anarimenische und angragorische Lebren mit einander verband. Er erklatte namlich bie Luft nicht nur fur bes Grundftoff ber Dinge, fonbern auch fur bie verftanbige, alles burds beingende, ordnende und regierende Grundfraft (anp ronow exwr). Darum felen alle Dinge in ber Welt ihrem Wefen nach gleichartig und burch bloge Mobificationen beffelben Stoffes entstanden. Folge lich fei auch die Seele ein luftartiges Wefen, bas feinen Sit in ber Bruft habe. Mertwurdig ift, bag er bereits über die Methos bologie nachbachte und in biefer Sinficht foderte, ein wiffenfchafte licher Bortrag muffe, von einem unbezweifelten Princip ausgehn und burch Einfachheit und Burbe in der Darftellung fich auszeichnen. Bergl. Schleiermacher über Diog, von Apoll., in ben Abhandil. ber bert, Atab. ber Wiff. aus ben 33. 1804-11. Philof. Claffe. Ben. 1815. 4. - Anaxagorae Clazom. et Diogenie Apollon, fragmenta quae supersunt omnia disposa, et illustra. a Guil. Schorn. Bonn, 1830. 8. - Diogenes Apollon, Cujus de aetate et scriptis disseruit, fragmenta illustravit, doctrinam exposuit Frdr. Panzerbieter. 201. 1830, 8,

2. Diog. der Cyniker (auch schiechtweg Cyon ob. Kyon, ber hund, aber nicht Alpon oder Aleon genannt) geb. 414 vor Chr. zu Sinope und gest. 324 zu Korinth, Schüler des Antisthesnes, ist nicht sowohl durch bedeutende Philosopheme, als durch beis sende Wisworte und durch praktische Bollendung des Cynismus berühmt geworden. Er nannte sich selbst einen Hund (xvor); während ihn Andre einen wahnwisigen Sokrates (Xungarnz mauromeros) nannten. Daß er immer in einem Fasse gewohnt, ist wohl eine Fabel, wenn er auch zuweilen mit einem solchen Obdache vorlieb nahm, da die Cyniser gem unter freiem Himmel lebten.

Mis er einft von Athen nach Aegina fchifte, fiet et in bie Sande von Seeranbern, bie ihn nach Rreta führten und bort an einen reis den Rorinthier, Zeniabes, vertauften, Diefer behandelte ibn aber nicht als Stlaven, fonbern ließ ihm alle mögliche Freiheit, machte ihn jum Saushofmeifter und Erzieher feiner Rinber, und geftanb, baf in ber Derfon bes D. ein auter Damon in fein Saus gefommen. Daber wollte D. auch nicht von den Athenienfern losgetauft fein, indem er ihr Anerbieten mit ber Meugerung guradwies, die Rorinthier bedürften eines folden Buchtmeisters noch mehr als die Athenienser. Dier in Korinth lernt' ihn auch Alexander ber Gr. tennen, und biefer tonnte fich nicht enthalten ju geftebn, er mochte wohl D. fein, wenn er nicht A. mare. Bon ben Schriften biefes feltfamen Dannes, welche Diog. Laert, (VI, 80.) aufgablt, beren Echtheit aber ichon von den Alten bezweifelt wurde, hat fich nichts erhalten. Much bie angeblichen Briefe beffelben find untergeschoben und mabricheinlich erft im 2. Ih. vor Ch. geschries ben. Die Dogmen, welche berfelbe Schriftfteller (VI, 70-3.) bem D. beilegt, find vollig im Geifte bes Epnismus. Die Etbit war ihm nichts weiter als Ascetit, indem er meinte, alles tomme, wie in mechanischen und andern Runften, fo auch in Anfebung eines tugenbhaften Lebens auf lebung an, welche theils torperlich theils geiftig fei, aber ben Denfchen nicht gur Bolltommenbeit fuhre, wenn man nicht biefe beiben Arten ber Uebung ftets mit einander verbinde. Durch folche Uebung tonne man es fogar babin beingen, bag felbft bie Entbehrung des Bergnugens jum größten Wergnugen werbe. Wenn baber ein Menfch fich ungludlich fuble, fo fei nur feine Thorheit baran Schulb, inbem feine Glueffeligheit gang von feinem Willen abhange. Das einzige mabre Burges thum fei in ber Belt, nicht an biefem ober jenem Orte. Beiber und Kinder follten allen Mammern gemeinschaftlich feint u. f. w. Bergl. Diogenis Cynici epistolae, Franc. Aretino interprete. Basel. 1554, 16. Auch in ben albinischen, subinischen und eufurifchen Sammlungen griechischer Briefe. (Fruber maren nur 27 folder Briefe bekannt; neuerlich aber hat Boiffon abe noch 22 befannt gemacht in f. Notice des lettres inédites de Diogène. befindlich in den Notices et extraits des Mss. de la bibl. du roi. T. X. P. II. p. 122 ss.) — Grimaldi, la vita di Diogene Cynico. Reap. 1777. 8. — Mentzii diss. de fastu philosophico virtutis colore infucato in imagine Diogenis Cyn. 201. 1712: 4, - Barkhusii apologeticum, quo Diogenem Cyn. a crimine et stultitiae et imprudentiae expeditum sistit. Rôniasb. 1727. 4. - In Seumann's acta philoss. St. 7. S. 58 ff. finbet fich auch eine Abh. über bas weltberühmte Fag bes D., worüber fcon früher Bartholinus und Bafaus gefdrieben. - Bielanb's

Σωκρατης μαινομενος ober Dialogen bes Diag. v. Sinope (Log. 1770. 8. auch 1795 ale B. 15. von B.'s Berten) ift gwar Dichtung, aber boch jugleich eine ziemlich trene Darftellung biefes Cynifers. - Beishaupt's Schrift: Die Leuchte bes Diogenes (Regensb. 1804. 8.) bezieht fich nicht auf biefen Cyniter, fonbern pruft nur bie neuere Auftlarung und Gesittung mit Bulfe jener Leuchte, indem D. einft bei hellem Tage mit einer Laterne umbergegangen und auf die Frage, was er suche, geantwortet haben foff: "Ich suche Menschen", weil seine Zeitgenoffen ihm biefes Namens umwurdig schlenen. Dag biefer Antwort (wie jener, bie er bem Ronige von Macedonien auf Befragen, womit er ihm bienen tonne, gab: "Geh mir aus ber Sonne!") ein gemiffer Duntel jum Grunde lag, ift wohl nicht zu vertennen. Chenfo war es eine la cherliche Uebertreibung bes Cynismus, wenn D. ben Becher gum Schopfen und Trinten bes Baffers, ben er gleich andern Comitern bei fich trug, barum als ein überfluffiges Gerath wegwarf, weil er gefehen batte, bag ein Rnabe, fich bagu ber hohlen Sand bebiente. Doch fragt es fich, ob die Erzählung mahr fei. Denn daß man Waffer mit ber hohlen Sand fchopfen und trinten tonne, brauchte D. boch nicht erft von einem Knaben gu lernen.

3. Diog. ber Epitureer, geb. ju Tarfus in Gilicien, lebte im 3. ober 2. 3h. vor Ch., und hinterließ einen Abrif ber epiturischen Moral (επιτομη των Επικουρου ηθικων δογματων) und auserlesene Abhandlungen (entheuror oxolar) die aber nicht mehr vorbanden find. Diog. Laert, X, 26. 118. Er barf aber nicht verwechselt werben mit einem anbern Spitureer biefes Ras mens, ber aus Seleucia ftammte und bloß feiner Ueppigfeit und Schmabfucht wegen bekannt ift. Athen. deipnoss. V. p. 211,

Diog. ber Laertier (Diog. Laertius). Boher biefer Beiname, tft ungewiß. Einige leiten ihn ab vom Geburteorte bies fes Mannes, Laertes in Cilicien, Anbre, die benfelben ju Potamos in Attifa geboren werben laffen, von feinem Bater Laertes. Er lebte gegen Ende bes 2. und ju Anfange bes 3. 3h. nach Chr. Hat er fich gleich um die Philosophie selbst kein Berdienst erwors ben, so doch um die Geschichte berfelben burch sein Wert über bas Leben, die Lehren und Ausspruche ber alten Philosophen in 10 Buchern, indem es zwar nichts weniger als eine fritische und plane maßige Geschichte ber alten Philosophie ift, aber boch als Notigenfammlung beim Mangel andrer Quellen eine subfibiarische Brauch barteit bat. Berausgegeben ift es von Deibom (mit lat, Ueberf. und Anmertt. nebft Denage's Commentar) Amft. 1692. 2 Bbe. 4, von Longolius. Regensb. 1739. Lpg. 1759. 2 Bbe. 8. u. von Beinr. Guft. Dubner (mit Commentar, ber auch bie Unmertt. von Cafaubon und Menage enthalt) Lpg. 1828-0.

2 Bbe. 8. — Deutsch: Lpg. 1806, 8. und mit Anmeett, von 3. F. u. Ph. E. Snell. Giefen, 1806. 8. — Bergl. Ign. Rossii commentationes laertianae. Rom, 1788. 8. — Zu welcher Schule biefer D. gehorte, ift ungewiß. Denn wiewohl man aus ber Umftanblichfeit und Borliebe, mit ber er im 10. Buche jenes Wertes Epitur und beffen Schule behandelt, geschloffen hat, bag er felbst zu jener Schule gehorte, so ift boch biefer Ochlug ungewiß. Undre haben ihn baber als einen Eflektiker betrachtet; was aber auch nicht gang richtig, ba er fich in feinem Werke nicht als Auswähler, sondern bloß als Sammler fremder Philosopheme zeigt. Bergl. Arria.

5. Diogenes ber Stoiter von Seleucia in Babplonien (Diog. Babylonius) ein Schuler Chryfipp's und Beno's von Zarfus. Er lebte und lehrte ju Athen im 2. 36. vor Ch. und ging um bie Mitte beffelben mit bem Atabemiter Rarneabes und bem Peripatiter Rritolaus als athenienfischer Gefanbter nach Rom, wo er auch eine Beit lang die stoische Philosophie vortrug. Bon eigenthumlichen Philosophemen beffelben ift wenig befannt. Rach bem Berichte Cicero's (de fin. III, 10. vergl. mit Diog. Laert. VII, 94.) uneerschied er bas Gute genau vom Ruslichen, jenes als bas nach der Ratur eines vernunftigen Befens Bollenbete, worin auch allein die Tugend bestehe, dieses als eine bloß sufallige Folge bes Guten. Daber behauptete er auch, bas bochie But (ro relog) beftehe in ber vernünftigen Babl und Bermeibung beffen, mas ber Ratur gemäß und zuwider fei (eulogiorica er Ty των πατα φυσιν εκλογη και απεκλογη - Stob. ed. II. p. 134. Heer, vergl, mit Diog. Laert. VII, 88.) - Diejenigen Stoiter, welche mit biefem D. in einer genauern gefelligen Berbinbung lebten, biegen nach ihm Diogeneer ober Diogeniften.

Diomenes von Smprna, ein Anhanger Demofrit's, Schuler von beffen Schuler Deffus und Lehrer Anapard's;

übrigens unbefannt. Dion f. Dio.

Dionne Cato f. Cato.

Dionn's von Heraftea (Dionysius Heracleotes) ursprünglich ein Stoiler, ber aber feiner Schule untreu murde, indem er gu ben Cprenaifern, nach Unbern ju ben Epitureern überging; meshalb er auch ben Beinamen eines Ueberlaufers ober Abtrunnigen (Mexa-Demeros) erhielt. Denn bag es zwei Stoiter biefes Ramens gegeben, beren Giner gur corenaifden, ber Unbre aber gur epituri= fchen Schule übergegangen, ift um fo unwahrscheinlicher, ba biefe beiben Schulen wegen ber Mehnlichkeit ihrer moralischen Grundfage oft verwechselt wurden. Der Grund feines Uebertritts mar jeboch

febr umphilosophifch. Ein heftiger Augenschmerz bestimmte ibn mamlich, ben floifchen Lebrfas, bag ber Schmerz etwas (moralifch) Sleichgultiges fei, ju verwerfen. Diog. Laert VII, 37. 166 In ber letten Stelle werben auch feine, jest verlornen, Schriften angeführt; jugleich wird angegeben, er habe erft bera+ Blibes, bann Alexin und Denebem, julest Beno gebout. Er fceint fich alfo überhaupt in mehren Schulen umbergetrieben an haben. Sft er nun mit bem Epitureer Dionys eine Desfon, fo' ward er in bet epit. Schule Polyfitat's Rachfolger. Diog. Laert. X, 25. Bergl. Fabricius zu Sext. Emp. hyp. pyrrh. III, 137. Anm. D. — Ein Dienps von Milet, bem Bergl, Fabricius ju Sext Emp. hyp. R. Dabrian eine Stelle im alexandrinifchen Dufeum gab, und Dionys mit bem Beinamen Areopagit, unter beffen Ramen einige mpstische Schriften (de coelesti hiererchia, de ecclesiastica hier, de divinis nominibus, de mystica theol, epp., aufammens gebruckt unt, bem Titel: Dionysii Arcopagitae opp. gr. Bas. 1539. Ben. 1558. Par. 1562. 8. gr. et lat. Par. 1615, Fol. Antw. 1634. 2 Bbe. Fol. und mit vielen Abbh. über ben Berf. Par. 1644. 2 Bbe. Fol.) vorhanden find, beren Berfaffer umb Beitalter aber ungewiß ift - Danche feben ihren Berf. in's 1. 3h. als Zeitgenoffen Jesu und ber Apostel und als erften Bifch. von Athen, Andre ihren mabren Ursprung in's 5. 36. - geboren nicht bieber, wiewohl jene mpftischen Schriften einen Unftrich von alexandrinischer Philosophie haben und baber im Mittelalter fleifig gelefen wurden. G. Diebemann's Beift ber fpeculat. Philof. **33.** 3. **⑤**. 551 ff.

Dionpfobor (nicht Dionpfiber) von Chios, ein Sophift, ben Plato im Dialog Cuthobem auf eine lächerliche Beise bispna

tirend einführt, von bem aber fonft nichts befannt ift.

Dioskorides von Eppern, ein Steptiker, von dem man weiter nichts weiß, als daß er ein Schüler des Skeptikers Timo war. Diag. Laert, IX, 115. Er darf also nicht mit dem weit spätern medicinische botanischen Schriftskeller dieses Ramens verwechselt werden.

Dipbilus f. Arifto Chius.

Diplom (von dinlour, boppeln, zusammenlegen) ist eigentslich ein Blatt Papier, welches zusammengelegt oder gebrochen ist. Da Urkunden meist diese Form haben, so nennt man sie vorzugse weise Diplome; und daher giebt es auch philosophische Docstors oder Magisters Diplome. Sie gaden ursprünglich nicht bloß Titel oder Wirde, sondern auch das Recht, Philosophis zu lehren, wurden aber später nur des Titels wegen gesucht und gegeden; und da man hiedei sehr freigebig war, ohne eben auf Verdienst und Wahrdigkeit zu sehn, so sind jene Diplome sammt der Krna's encotsopädische philos. Wörtert. B. I.

baburch bezeichneten Burbe jest nachtlich weniger geachtet, als sonst. — Die von Diplom abgeseiteten Worter: Diplomatie, Diplomatie, Diplomatie und biplomatisches Corps gehören nicht hieher. Das mittlere wird zuweilen auch für Politik (s. d. W.) gesetz, weit es meist politische Diplome oder Staatsurkunden sind, von welchen die Diplomatik ihren Namen hat. Diplomatische, jedoch mit der Nesendestimmung gedacht, daß sie nicht von Privasten; sondern von solchen Personen herrühren, die zum corps diplomatique gehören, mithin einen öffentlichen und zwar völkerrechtlischen Charakter haben, der aber freilich ebendadurch entehrt wied. — Neuerlich hat man auch versucht, die Diplomatie als selbständige Wissenschaft oder System zu dearbeiten (z. B. in H. Winter's Syst. der Diplomatie als selbständ. Wiss. — auch französ, als Einseitung dazu: Système de la diplomatie etc. Par. 1830. 8.). Sie ist aber doch nur ein Aggregat von Geschichte, Geographie, Statistik, Heraldik, Genealogie, Chronologie, und Politik im eiz gentlichen Sinne.

Direct (von dirigere, richten ober in bie gehörige Richtung bringen) heifit fo biet als gerabezu. Dabet nennen die Logiter ben Segenfas birect, wenn er burch bloge Berneinung, inbirect, wenn er burch Segung eines Anbern gefchieht. Jener beißt auch contradictorifd; biefer contrar: S. Biberfpruch. Fermer nennen bie Logeter einen Beweis birect, wenn bas ju Beweifende geradezu aus bem Beweisgrunde abgeleitet wird, in bi= rect, wenn man erft das Gegentheil wiberlegt und bann auf bie Jener heifit auch Bahrheit bes gu Beweifenben gurudichließt. oftenfin, biefer apagogifch. S. beweifen. Go tann es auch directe und indirecte Berhaltniffe geben. Die Berwandtschaft in auf= und absteigender Linie ift eine birecte, die in Seitenlinien und burch Berfchmagerung eine indirecte. Darum bebeuten biefe Ausbrucke oft auch fo viel als unmittelbar und mittelbar. Das Substantiv Direction aber bebeutet theils bie Handlung, burch bie man etwas in bie gehörige Richtung bringt, bie Führung ober Leitung einer Sache, theils bie Richtung felbft, in bie es gebracht ift.

Disamis, Rame bes 3. Schluffmobus in ber 3. Figur, wo ber Oberfat besonders, ber Unterfat allgemein, und ber Schluf-

fat wieder befonders bejaht. G. Ochluffmoben.

Discernibel (von discernere, unterscheiben) heißt, was einem Andern nicht völlig gleich und ahnlich und baher von ihm zu unterscheiben ist; das Gegentheil ist das Indiscernible oder Nichtzuunterscheibende, worauf sich ein eigner Grundsab bezieht. S. Richtzuunterscheibendes.

Distiplin (von discere, lennen; daher discipulus, der Lerner, Lehrling oder Schüler) bedeutet erstlich die Wissenschaft elbst, wiesem sie gelernt wird; dann die Zucht, welcher die Lernenden unterworsen sind, die Schulzucht (disciplina scholastica). S. Zerrenner's Grundsche der Schuldisciplin. Magdeb. 1826. 8. Hernach wird es auch auf andre Arten der Zucht übergetragen, besonders die Kirchenzucht (disciplina ecclesiastica). Disciplinaren heißt daher auch so viel als züchtigen, und disciplinarisch alles, was zur Zucht oder außern Ordnung in einer Gesellschaft gehört. Da in manchen Kirchen eine sehr strenge Zucht eingeführt ist und zu derselben auch die Geißelung als eine bessonder Busübung gehört, so versteht man dort unter der Disciplin auch vorzugsweise die Geißelung; ja man nennt die Geis zelsslicht so, wie man in Holland die Zuchthäuser mit demsels den Namen belegt. S. Buse und Zucht.

Discordiren (von discordia, bie 3wfetracht) ift bas

Gegentheil von concordiren. G. b. 28.

Discrepang (von discrepare, mistonen) ift ebensoviel als

Disharmonie. G. b. 28.

Discret (von discernere, unterfcheiben) von Großen gebraucht, bedeutet folche Großen, beren Theile von einander abgefondert find, und nur in Gebanten jufammengefafft ober als Theile eines und beffelben Gangen gebacht werben, wie eine Reihe Saulen ober Baume ober Menfchen ober Bucher ic. Dan nennt fie ba= her auch unterbrochne oberjunftetige Großen. Die Bahlen gehos ren gleichfalls zu benfelben. G. Babl. Ihnen ftehn bie ftetigen ober ununterbrochnen Großen b. h. biejenigen entgegen, beren Theile wirflich zusammenhangen und nur in Gebanten unterschieden werben, bevor man eine Trennung vorgenommen bat, wie eine Linie, Flache, Rugel zc. Das 2B. discret wird aber auch von Menfchen gebraucht, bie in ihren Reben und Sandlungen eine bie Berhaltniffe und Umftande wohl unterscheidende Beurtheilungetraft (judicium discretivum) beweisen. Daher steht es auch zuweilen fur vor-fichtig, verschwiegen, bescheiben. So auch bas Substantiv Discretion. Doch wird biefes Bort auch noch in einem andern Sinne gebraucht, wenn man fagt, fich auf Discretion ergeben. Denn bas beißt ebensoviel, als fich auf Gnabe und Ungnade ergeben, weil man es ber Discretion bes Undern überlafft, wie er uns behandeln wolle. Man vertraut also bann seiner Bil ligfeit und Grofmuth; und ebenbarum ift es Pflicht, biefem Bertrauen au entsprechen und ben Gegner noch billiger und großmuthis ger zu behandeln, als wenn er fich nicht auf Discretion, fonbern auf Capitulation ergeben hatte. Denn im legten Falle gebt es nach ben gegenseitig verabrebeten Bebingungen.

<u>Ă</u>∩ \*

Disturs (von discurrere, bin und ber laufen) beißt ein Gefprach, weil babei bie Rebe von einer Perfon gur anbern übergeht, ber Berftand alfo in ben rebenben Personen gleichsam bin und ber lauft, indem fie fich gegenfeitig verftanbigen wollen. Darum beift auch bie Deutlichteit ber Begriffe biscurfiv, wenn fie blog durch wortliche Ertlarungen bewirft wird, wahrend bie in= tuitive auf Berfinnlichung ber Begriffe beruht. Chenfo beißt bie Ertenntnis eine biscurfive, wiefern fie auf Begriffen beruht, welche ber Berftand bloß burch eine Bertnupfung von allgemeinen Mertmalen gebilbet ober, wie man fagt, conftruirt bat; benn folche Begriffe laffen fich auch wieber biscurfiv verbeutlichen; weshalb man die Bilbung folcher Begriffe auch felbft eine biscur= five Conftruction berfelben nennt. Dagegen beißt bie Er tenntnig eine intuitive, wiefern fie auf veranfchaulichten Bes griffen beruht; und ebenbeswegen wird bie Beranschaulichung ber Begriffe auch felbft eine intuitive Conftruction berfelben genannt. S. Conftruction.

Discuffion (von discutere, zerschlagen, aus einander legen) bedeutet eine Untersuchung, weil dabei der Gegenstand derfelsben gleichsam aus einander gelegt b. h. nach seinen verschiednen Theilen oder aus verschiednen Gesichtspuncten erwogen wird. Das her nennt man Streitigkeiten über wiffenschaftliche oder burgertiche Gegenstände auch gelehrte (literarische, scientisische) oder politische Discussionen. In der Hauptsache richten sie sich nach den Regein

bes logischen Streits überhaupt. G. Streit.

Disharmonie sollte eigentlich Dysharmonie ober Dysharmostie heißen; benn die Griechen sagten dvoappoortea (von dvc, widrig, und apposer, passen) um den Misktang der Tone oder überhaupt die Uneinstimmigkeit, den Widerstreit der Dinge zu bezeichnen. Schendieß aber bedeutet das in's Deutsche ausgenommene Disharmonie als Gegentheil der Harmonie oder Einstimmung. Darum heißen auch Begriffe, Urtheile, Lehresate oder ganze Systeme disharmonisch, wenn sie in einem Widerstreite (s. d. W.) begriffen sind. Die Aushebung dieses Widerstreits nennt man daher auch eine Austosung der Disharmonie, gleich jener in der Musik durch geschickte Zusammensetung der Tone. Uebrigens kann die Disharmonie wie die Harmonie sweckt theoretisch als praktisch sein. Im letzern Kalle widerstreben die Menschen selbst einander. Diese Disharmonie entspringt oft aus jener, wie jene zuweilen aus dieser.

Disjunct (von disjungere, scheiben) ober geschieben beifen Begriffe, bie einen Gegensat bilben, ob sie sich gleich als ein Paar von Dingen benten laffen, wenn man sie unter einem britten Begriffe zusammenfafft; wie Mann und Weib, beibe als

Menfchen gebacht, ober Kreis und Biered, beibe als Figuren gebacht. Die Disjunction ober Geschiebenheit findet baber

bei allen wirtlichen Gegenfagen ftatt. G. Gegenfas.

Disjunctiv (von demf.) heißt ein Urtheil, deffen hinsterglied eine Mehrheit von entgegengesehren Pradicaten enthält, z. B. die Mineralien sind entweder verbrennlich oder unverbrennlich. Darum heißen auch die Wortchen entweder, oder, disjunctive Partikeln. Solche Urtheile liegen allen Eintheilungen zum Grunde. Wenn man ein solches Urtheil als Obersah an die Spige eines Schlusse stellt, so entsteht ein disjunctiver Schluß. S. Urtheilsarten und Schlussarten.

Dislocation f. local.

Disparat (von disparare, trennen) oder getrennt heißen Begriffe, die nicht zusammen als ein Paar von Dingen gedacht werden können, wie Vernünstigkeit und Thierheit, ob sie sich gleich als Merkmale in einem Begriffe, wie dem des Menschen, verdinden lassen. Desgleichen werden Urtheile so genannt, welche durchaus (in Ansehung des Stoffs und der Form) verschieden sind, wie die Urtheile: Gott ist ein heiliges Wesen — wenn es regnet, so wird es naß. Die Zusammenstellung solcher Urtheile fallt allemat in's Lächerliche, wie die Zusammenstellung disparater Dinge im Leben. Bei komischen Darstellungen pflegt man sich haber solcher Zusammenstellungen oft absichtlich zu bedienen, wie es Pogarth und alle Caricaturisten machen. S. Caricatur.

Dispensation (von dispensare, eigentlich vertheilen — weshalb man auch vom Dispensiren ber Arzneien spricht — bann gulaffen oder die Erlaubnif zu etwas ertheilen) ift fo viel als Ge-Kattung ober Befahigung. Borzuglich wird es gebraucht, wenn Remand von einem Gebote ober Berbote befreiet wird, fo bag er mun bas Gebotene laffen ober bas Berbotene thun barf. So bispenfirt ber Staat ober die Rirche von gewissen Chehindernissen, Uebungen ic. Diefe Dispensationen find aber meift ju einer Gelbspes culation geworden, indem man oft bas Gebot ober Berbot nur barum aufstellte, bamit man hinterher bavon bispenfiren konnte. Auf diese Art find insonderheit in der tatholischen Rirche die Chebindernisse in's Unendliche vervielfaltigt worden, so bag man g. B. zu ben leiblichen Berwandtschaften auch noch geistliche (wie zwischen Pathen und Mitgevattern) hingubichtete, um nur recht viel bispenfiren zu tonnen. Das ift etwas febr Unwurdiges. Gang fchands? lich und fogar gottlos aber ift bas Dispenfiren, wenn bie Rirche fich anmaßt, auch von allgemeinen Pflichten, von gottlichen Geboten und Berboten, ju dispenfiren; wie wenn einem Profelpten erlaubt wirb, außerlich in ber Kirche zu bleiben, von ber er abgefallen, um noch mehr Profeipten ju machen ober gegen biefe Rirche

Divergeng f. Convergeng.

Divide et impera - theile und herriche! - ift eine Marime jener argliftigen Politit, welche bie Menfchen burch bie Berfchiebenheit ihrer Intereffen in 3wiefpalt fest, bamit fie nicht ibre Rrafte jum gemeinfamen Biberftanbe gegen bas Unrecht vereinigen, um fie befto leichter unterjochen gu tonnen. Es giebt im beg noch eine milbere Auslegung biefes Grumbfates. Unter bem Thoilen (dividere) verfteht man bann ein Austheilen ober Bertheilen von Sefchenten und anbern Gunftbezeigungen. Wenn aber babei auch nur die Absicht jum Grunde liegt, Andre burch ihr Sutereffe ju feffein: fo lauft bie Erklarung am Ende auf Gins bin-Man will boch immer nur herrichen (imperare).

Divination (von divinus, gottlich) ift ble Deutung folder Beichen, welche bie Alten als von ben Gottern tommenb betrachteten, um die Denfchen zu warnen ober überhaupt von ber Butunft zu belehren. Daber wird jenes Bort auch oft burch Babrfagung ober Beifiggung überfest. Die Alten unter schieben aber mehre Arten berfelben (genera divinationis) : Aus ben Stellungen ober Bewegungen ber Geftirne, aus Lufterfcheinungen, aus ben Gingeweiben gefchlachteter Thiere, befondens ber Opferthiere, aus Traumen und Gefichten, aus dem Gefchrei, dem Fluge, bem Freffen ober Richtfreffen ber Bogel (Augurien umb Auspicien) x. Cicero hat barüber ein eignes Bert in zwei Buchern (de divinatione) geschrieben, worin er sowohl jene Arten ber Divination als die Meinungen der Philosophen darftellt und pruft, indem die alten Philosophen über biefen Gegenstand febr verschieben urtheilten. Einige nahmen bie Divination in Schut, wie bie Stoiter und Neuplatoniter, obwohl mit gewiffen Befchrantungen ober Mobificationen; Andre verwarfen fle und verspotteten fie sogar, wie die Epitureer; noch Andre erftarten fich mit einer gewiffen Schomung bar über. Bu ben Beiten bes Cicero mar biefelbe bei ben Gebilbetern schon so in Miscredit gefommen, bag tein Augur ben andern ohne Licheln ansehn konnte. Die Sache war nur noch eine politische Maschine, die aber nicht mehr viel wirfte. Sie hat jedoch noch immer ihre Blaubigen, felbft unter ben Chriften, behalten, weil ber Mensch immer geneigt ift, im Raturlichen etwas Uebernaturliches ju fehn und mittels biefer Ansicht od. burch ein fog. Divinations vermogen fein funftiges Befchich ju erforfchen. Bergl. Ahnung.

Divinitat (vom vorigen) ift Gottheit ober Gottliche feit. S. Gott. Reuerlich hat Grafer unter biefem Titel (Divinitat. Sof, 1811, 2. 3, 1830, 2 Mble. 8.) ein Buch über die Erziehung gefchrieben, bas vorzüglich bie moralisch religiose Er giehung beachtet, meil biefe eben eine Erziehung gum Gottlichen

fein foll. G. Ergiebung.

Division (von dividere, einthellen) ist Eintheisung. S. b. W. Das eingetheilte Sanze ober bas Subject bes Sates, welcher ble Einthellung barstellt, heißt ebenbaher das Divisum, auch Totum divisum, und das Pradicat, in welchem ble eisgentliche Eintheilung enthalten ist, die Membra dividentia, auch die Division im engern Sinne. Divisibel und indivisibel ist bemnach ebensoviel als eintheilbar und uneintheilbar.

Do f. do ut des.

Docendo discimus f. Belehrung.

, Docetismus f. Dofetismus.

Docilität (von docere, lehren) ist Gelehrigkeit. S. d. 288.

Docimaftit f. Dotimaftit.

Doctor (von docere, lehren) ist eigentlich jeder Lehrer, Die vorzugsweise sog. Doctoren sind gleichsam privilegitte Lehrer, zuweilen aber auch nur betiteite, ohne wirklich zu lehren. Doctos ren der Philosophie sind dieselben, welche auch Magister der freien Künste genannt werden. S. philos. Facultät. Daß sie geringer als andre Doctoren geschätzt werden, mag wohl daher kommen, daß der Doctortitel zuerst dei den Juristen in Bostogna und den Theologen zu Paris im 12. Ih. austam, und nacheher erst zu den Medicinern, zulezt aber zu den Philosophen überz ging; weshald man diesen sogar hin und wieder jenen Titel als einen usurpirten streitig gemacht hat. Namentlich ist dies der Fall auf der Universität zu Leipzig, wo sonst die Magister mehr Rechte als die Doctoren hatten, auch in Rescripten und öffentlichen Besanntmachungen vor den Doctoren genannt wurden, und boch immer noch einen geringern Rang als diese haben.

Doctrin (von berf. Abft.) bebeutet erstlich eine Biffenschaft, wiefern fie gelehrt werben tann, bann bie Gelehrfamteit überhaupt. S. Biffenichaft und Gelehrfamteit. Daber bas Abiectiv boctrinal, 3. B. eine boctrinale (b. h. gelehrte ober gramma= tifch=hiftorifche) Auslegung. Singegen boctrinale Philofo. phie ift soviel als theoretische Ph. Als Substantiv bebeutet Doetrinal foviel als Dibattron. G. b. 2B. Die fogenannten Doctrinars in Frankreich find zwar mehr eine politifche, als eine philosophische Partei; fie ftugen fich aber boch auf eine philosophis fche Doctrin vom Staate, nach welcher fie benfelben nicht als ein Eigenthum des herrschers, sondern als eine gesehlich freie Burgergemeine betrachten. Sie find baber eine Unterabtheilung ber foge nannten Liberalen und halten bie Mitte zwifchen ber dugerften Rechten und Linken in ben Kammern. Ihr ausgezeichnetstes Ditgiled ift Roper=Collard (f. b. Ram.) weshalb man fie auch Collarbiften nennt.

Dobwell (Heinx.) ein brittischer Phisosoph bes 17. u. 18. Ih., der in einem epistolary discourse die Immaterialität der Seele bestritt und daher behauptete, sie wurde auch steeblich sein, wenn sie nicht in der Lause durch Mittheisung des heiligen Geistes unsterdich gemacht wurde — was er wohl nur zum Scherz oder den Kheologen zu gesallen sagte. Clarke bekampste und Collins vertheidigte ihn. S. beide Namen. Auch hat D. einige in die Gesch, der Phisos. einschlagende Schristen hinterlassen, als: Appendix concerning Sanchoniathon's phoenician history. Lond. 1691.

8. — Exercitationes II, prima de aetate Phalaridis, altera de aetate Pythagorae. Edend. 1699 — 1704. 8. — De Dicaearcho ejusque fragmentis etc.

Dogma (von doner, meinen, urtheilen) ist überhaupt eine Beinung ober ein Urtheil; man bezeichnet aber auch wissenschaftliche und insonderheit philosophische Lehrsäte mit diesem Ramen; und da viele berselben bloße Meinungen sind, so ist die Bezeichnung nicht unpassend. In einem noch engern Sinne werden die Reisglondlichten, die meist auch nur Meinungen sind, Dogmen ge-

nannt.

Dogmatik (von bem vorigen) ist ein Inbegriff von Dogmen, mehr ober weniger wissenschaftlich geordnet. Je nachdem nun bas M. Dogma in diesem ober jenem Sinne genommen wird, ist unter Dogmatik balb eine philosophische, balb eine theologische Wiss. zu verstehn. So auch das Wort Dogmatiker.

Dogmatifch philosophiren ober bogmatifiren f.

ben folg. Art.

Dogmatismus ift eine Methobe gu philosophiren, welche man auch schlechtweg die feten de ober thetische nennen tann. Wer namlich dogmatisch philosophirt, fest irgend etwas, stillschweis gend ober ausbrucklich, als Princip voraus, ohne fich weiter baruber zu rechtfertigen, warum er eben biefes und tein andres annimmt, und folgert bann immer weiter baraus fort, um ein Opftem ber Philosophie ju erbauen. Ein folches Spftem tann baber viel Confequenz ober innern Busammenhang haben; es tann auch wohl im Gingeln viel Bahres enthalten; aber im Gangen ift es boch unhaltbar, weil es auf einem unfichern Grunde, auf einer willfurlichen Unnahme beruht. Sein erfter Fehler (πρωτον ψευdos) ist also eine Erbettelung ober Erschleichung (petitio principii). Hiezu kommt zweitens, bag ber bogmatische Philosoph, unbetummert um die gefehlichen Schranten ber menfchlichen Ertenntnif, barauf ausgeht, bas Wefen ber Dinge an fich zu erkennen, und baburch in feiner Speculation überschwenglich ober transcendent wird, mithin weit mehr zu wissen meint, als er eigentlich wiffen tann. Desmegen ftellt er auch eine Menge von Sypothefen ober

Dogmen im ursprünglichen Wortfinne (Meinungen) all wahrhafte und gewiffe Lehrfage auf, vertheibigt biefelben mit anmagenben Sartnadigteit, und zeigt überhaupt mehr ober weniger Diffente buntel; er ift gleichsam von Natur arrogant, wenn er gleich juweilen aus Rurcht vor feinem Buchtmeifter, bem Stepticismus, leifer auftritt. Billtur, Transcenbeng und Anmagung find baber Die Sauptfehler des bogmatischen Berfahrens in der Philosophie. Man muß bemnach unter bem Dogmatismus tein befondres Gpftem ber Philosophie verftehn, fondern blof eine Dethode gu philos fophiren, die ju febr verfchiednen Spftemen fuhren tann, je nach bem man biefe ober jene Principien gefett hat. Chenbarum ift es ein fallder Begenfat, wenn Ginige neuerlich (nach Sichte's Bor gange) ben Dogmatismus und ben Ibealismus einanber entgegengefest haben, gleichfam ale mare ber Sbealismus nicht bogmatifch, fonbem nur ber Realismus, ba fie es boch beibe find. S. beibe Ausbrucke. Der Unterschied, ben Einige auch erft neuerlich zwifchen Dogmatismus und Dogmaticismus ges macht haben, daß namlich biefer nur die Ausartung ober lieber treibung von jenem fein follte, wodurch bas an fich gute bogmas tifche Berfahren erft febierhaft wurde, ift gang willfurlich gemacht, blog um biefes Berfahren mit einem beffern Scheine zu umgeben. Cher tonnte man die (von Reinhold gemachte) Unterscheibung bes positiven und bes negativen Dogmatismus gulaffen. lettere follte namlich ber Stepticismus fein, wiefern er bei feiner Bestreitung bes (pof.) Dogmatismus auch von gewiffen wills fürlichen Boraussehungen ausgeht. Inbeffen ift biefe Unterscheibung wenigstens nicht nothwendig. G. Stepticismus und Rritis cismus.

Dogmatologie und Dogmatophie (von δογμα — λεγειν, sagen, und ποιειν, machen) ist das Lehren und Exsinden von Dogmen. S. d. W. — Die damit oft verbundne Dogmatolatrie ist die blinde Anhänglichkeit an gegedne Lehrsäge (δογματα) gleichsam eine Berehrung (λατρεια) derselben als heistiger Gegenstände. Dieser Dogmatolatrie haben sich aber nicht bloß Theologen, sondern auch Philosophen schuldig gemacht. So hielten es viele Epikurer sur Berbrechen und Gottlosigkeit (παρανομημα και ασεβημα) etwas andres zu lehren, als der Stifter ihrer Schule. Numenius ap. Euseb. praep. evang. XIV, 5. Ebenso machten es aber auch manche Pythagoreer, Platoniter, Aristoteliter, Stoiter ic. in altern, und manche Leibnizianer, Wolsstaner, Kantianer, Fichtianer, Schellingianer ic. in neuern Beiten, überhaupt alle, qui jurant in verda magistri.

Dotetismus (von doxyoic, Meinung, Wahn) ist eine der Meinung, dem Wahne, ober dem blogen Wahrheitsschie

hingegebne Temuthessimmung ober Denkart, mithin bem Dogsmatismus (s. b. B.) verwandt, selbst hinsichtlich der Abstammung, da donnorg von doner abgeleitet ist. — Die Dotetem aber (eine christische Religionspartei, welche dem Stister des Christenthums nur einen Scheinkörper beilegte) gehören nicht hieher, wiewohl sie gleichfalls am Dotetismus saborirten. Auch werden häusig Dotetismus und Snosticismus, wie Doteten und Snostiter, als gleichgeltend gebraucht. S. Inostiter.

Dokima fit (von δοχιμαζειν, prüfen, erproben — baber δοχιμασια, Prüfung, Probe) ist die Kunst etwas zu prüfen ober es in Ansehung seines Gehaltes, Werthes, auch seiner Schtheit zu beurtheilen, ist also im Grunde einerlei mit Kritik. S. b. W. Ein philosophisches Dokimastikon ware baher eine Arbeit, die man Jemanden zur Prüfung seiner Kenntnis oder Geschickliche keit in Bezug auf die Philosophie aufgegeben hätte; wie es bei philosophischen Doctorpromotionen zu geschehen psiegt. Ist jedoch eine solche Arbeit nichts weiter als eine gewöhnliche Chrie, so ist sie frestlich ein sehr trüglicher Probirstein. (Die mineralogische oder metallungische Probirtunk, welche man auch zuweilen schlechtweg eine Dokimastik der Dokimassen, gehört nicht hieher).

eine Dokimastik ober Dokimasie nennt, gehört nicht hieher).
Dolos heist eine Beleidigung (injuria dolosa) wenn ihr eine bose Absicht (dolus a dolus malus) zum Grunde lag, wenn asso Semand den Andern wirklich an seinem Rechte verleten wollte. Man nennt sie daher auch eine geflissentliche Beleidigung. Die Rechtsphilosophen unterscheiden aber wieder verschieden Arten

bes Dolus, namlich

1. Dolus directus et indirectus — un mittelbare und mittelbare Beabsichtigung einer Rechtsverlehung. Sene sindet statt, wenn man diese bestimmte Rechtsverlehung geradezu beabsichtigte; wie wenn Semand einen Menschen auf den Kopf schlug, um ihn zu tobten, und ihn wirklich tobtete. Diese aber sindet statt, wenn man eine andre Rechtsverlehung beabsichtigte, als zufällig aus der Handlung ersolgte; wie wenn Semand einem Menschen durch einen solchen Schlag nur wehethun wollte, ihn aber doch töbtete, weil er in der hihe zu start schlug.

2. Dolus antecedens oder ex proposito und consequens oder ex re — wenn die bose Absicht entweder vorhergeht oder erst nach solgt, namlich durch Theilnahme an der geschehenen Rechtsperietung. So wird der, weicher fremdes Eigenthum raubt, sich im ersten Falle besinden; derjenige aber im zweiten, der die geraubsten Sachen, wenn sie ihm als solche zugebracht werden, in Berwahrung nimmt, verhehlt und veräußert. Die blose Billigung einer Rechtsverletung aber, ohne weitere Theilnahme daran — wie wenn sich Jemand über die Ermordung eines Feindes freut — tann

wenigstens nicht als eine Rechtsverlegung angesehn werben, wenn gleich eine folche Schabenfreube eine febr unfittliche Gefinnung verrath. — Uebrigens barf bei ftrafbar erfcheinenben Sanblungen ber bofe Borfat nie vorausgefett werben (dolus non praesumendus). Es folgt bieß gang naturlich aus bem anberweiten Grundfage: Jeber ift bis jum Erweise bes Gegentheils fur gut ju halten (quisque praesumitur bonus, donec probetur contrarium). L'afft sich alfo in einem gegebnen Falle die Rechtsverlegung nicht als bolos nachweisen, so ift fie bloß fur culpos (f. b. 28.) zu halten und auch nur fo gu bestrafen. Feuerbach und Grollmann haben zwar das Gegentheil barthun wollen; allein fie find von Dente, Rleinschrob, Mittermaier und Bollgraf bunbig wiberlegt worben. Der Lette befonders hat im 1. Buche feiner vermifchten Abhandlungen, hauptfachlich in bas Gebiet bes Eriminal - Staatsund beutschen Privatrechts geborig (Marburg, 1822. 8.) Rr. 3. ben hier behaupteten Sat mit ber größten Evibeng erwiefen.

Domanen ober Domanialguter (junachft vom frang. domaine, und biefes von dominium, herrschaft, Eigenthum eines Dberheren) find Guter, welche als ein Eigenthum bes Staatsober hauptes betrachtet und baber auch Rron = Tafel = ober Ram = merguter genannt werben. Der hiftorifche Urfprung berfelben geht une bier nichts an, sonbern bloß bie gum Grunde liegende Rechtsibee. Es fragt fich namlich, ob etwa im Begriffe des Staatsoberhauptes felbst ein zureichender Grund vom Besite solcher Guter enthalten fei. Diefe Frage haben nun Ginige bejaht, indem fie fagten, bas Staatsoberhaupt ift auch Lanbesberr b. b. Gigenthumer bes Staatsgebiets und fann als folder Einiges bavon an feine Unterthanen überlaffen - dieg wird bann Privat = ober Burs gergut — Andres aber fich felbst vorbehalten — bieß bleibt bann oberherrliches ober Domanialaut. Allein biefe Debuction ift offens bar falfc, weil fie auf einer falfchen Boraussehung beruht. Staatsgebiet ift urfpringlich bem Rechte nach Gesammteigenthum aller feiner Bewohner. Rum tann es wohl theilmeife Gingelen als Privatgut gehören, um von ihnen zwedmäßig bearbeitet und benust ju werben. Was aber nicht so vertheilt ift, bas ist zu betrachten als für bie Befammtheit refervirtes Staatsqut, welches dem Staatsoberhanpte zur Berwaltung bloß anvertraut ift, um mit den Gintanften beffelben einen Theil ber Staatsausgaben gu beden, zu welchen freilich auch bas gehort, was ber Regent für fich, feine Familie, fein Daus und feinen hof bebarf. Daber tann ber Regent auch nicht beliebig über folche Domanen verfügen. kann jedoch allerdings auch noch außerbem Privatguter befigen. Diefe beigen aber bann nicht Domainen ober Kronguter, fonbern Chatulls guter, in Anfehung beren er jebem anbern Guterbefiger gleich ift.

Ob es übeigens gut fei, wenn ber Staat folde reservirte Guter hat, umb ob sie nicht besser wurden verwaltet werden, wenn sie sich in ben Sanden von Privatpersonen befanden, ist eine Frage, die in die Staatsokonomie einschlägt und deren Beantwortung nicht zweisfelhaft sein kann, wenn man in der Ersahrung zusieht, wie solche Guter in der Regel verwaltet und benutt werden.

Domeftisch (von domus, bas haus) ift hauslich. Domes fische Leute (domestici, domestiques) find eigentlich fammtliche Hausgenoffen; man versteht aber gewöhnlich nur die Dienerschaft darunter. S. haus, auch herren und Diener.

Dominicus Bannez, gedurtig aus Mandragon in der spanischen Provinz Biscaya, trat in den Dominicanerorden, lebte und lehrte zu Salamanca, und starb 1604. Er gehort zu den berühmtesten Scholastikern seiner Zeit, sowohl als Philosoph, wie auch als Theolog. Als solcher vertheidigte er vornehmlich die Lehren Augustin's und des Thomas von Aquino; westhalb er zu den Thomisten gezählt wird. Von seinen Schristen wurden vornehmlich die Institutiones dialecticae lange Zeit als chassischen Granten geschät. S. Nic. Antonii biblioth. die

span, T. I. p. 255.

Dominicus Cotus (ober a Soto, auch ichlechtweg Soto genannt) geb. 1494 zu Segovia, trat in den Dominicanerorden, ftubirte gu Paris, marb Beichtvater bes Raifers Rarl V. und nahm auf beffen Befehl 1545 Theil an der tribentinischen Rir chenversammlung. Spater gog er fich vom hofe gurud, lebte und lehrte ju Salamanca, und ftarb 1560. Wie fein Lehrer Franciscus (de S. Victoria) und die meiften Dominicaner mar er ein eifriger Thomift. Außer vielen theologischen Schriften bat er auch mehre Schriften bes Ariftoteles und Porphpr's Einleitung in die aristotelischen Rategorien commentirt, besgleis chen Libb. VII de justitia et jure (Salamanca, 1556. und mit einem Unhange de juramento et adjuratione, Benebig, 1560) herausgegeben; wodurch er, wie fein Lebrer, Borlaufer von Grotius murbe, S. Nic. Antonii biblioth. hispan. T. I. p. 255. In jener Schrift de justitia et jure, welche er bem Don Car-Lo 6 bebicirte, hatte er bie Ruhnheit, bie Behauptung aufwiftellen. daß ein tyrannischer Regent von seinen Unterthanen abgeset werben burfe. Much ift er ber erfte Schriftsteller, welcher ben Regerhandel fur Unrecht ertlarte, fo wie fein eben genannter Lehrer, ber gleichfalls Professor zu Salamanca war, bie Eroberung America's burch die Spanier, unter bem Bormanbe, bas Chriftenthum bafelbft auszubreiten, bereits fur Unrecht erflart hatte. wurde man jest in Spanien ju folchen Lehren fagen! Dominicus von Alanbern, ein Scholaftiter bes 15.

Sh. (ft. 1500) aus bem Dominicanerorben, Lehrer ber Philosophie und Theologie zu Bologna, gehört zu den eifrigsten Thomisten, indem er die Lehren des Thomas von Aquino gegen die Einswürfe der Scotisten mit großer Lebhaftigkeit in s. Quaestiones in metaph. Aristotelis (Collie, 1621.) vertheidigte.

Dominium (von dominus, ber herr, und gwar eigentlich ber Hausherr, von domus, bas Saus) bebeutet ursprunglich bie hausliche Berrichaft ober bas hausregiment; bann aber auch Befit und Eigenthum, welches nach altromifchen Rechtsbegriffen fich felbft auf die Dienstleute als Stlaven bezog. Darum wollten auch die romis schen Raiser anfangs nicht Domini genannt fein, bamit es nicht bas Ansehn gewinnen mochte, als betrachteten fie bie romischen Burger als ihre Stlaven. Nach und nach aber gewöhnte man fich an biefe Betrachtungsweise, indem Hochmuth und Anmagung auf der einen, Niederträchtigkeit und Unterwürfigkeit auf der andern Seite immer mehr gunahmen. Uebrigens vergl. Gigenthum; und wegen bes Sages: Dominium in mare est nullum f. Meer. Dominium fundatur in gratia (herrschaft beruht auf Gnabe) ift ein Sat, welcher fich auf die burgerliche Dberherrichaft bezieht und fagen will, bag biefe Dberherrschaft, weil fie auf gottlicher Gnabe (gratia divina) beruhe, wie bas gottliche Recht (jus divinum) unbebinat ober unbeschrantt fein muffe. Es foll alfo baburch ber politische Absolutismus gerechtfertigt werben. Da es aber fein menschliches Recht geben kann, welches nicht durch menschliche Pflicht beschränkt mare: so ist die Anwendung des Grundsages offenbar falfch, wenn es auch an fich mahr ift, bag bie Furften dei gratia (f. b. Art.) herrschen. Roch unrichtiger ift bie Anwendung bes Grundsages, wenn die hierarchie baraus gefolgert hat, ber Staat fei ber Rirche, also auch jeber Furft bem Papfte unterworfen. G. Primat, auch Rirche und Staat,

Domitianische Frage (quaestio domitiana) ist soviet als einschliege ober ungereimte Frage. Die Logiser haben biese Besnennung von den Juristen angenommen, indem ein romischer Rechtsgelehrter (Domitius Labeo) einem andern (Jubentius Celsus) eine Frage vorlegte, die diese entweder unverständslich oder ungereimt zurückwies. Sener stagte namlich: An testium numero habendus sit is, qui, cum rogatus est ad testamentum scribendum, idem quoque, cum tabulas scripsisset, signaverit? Worauf dieser antwortete: Aut non intelligo, quid sit, de quo me consulueris, aut valde stulta est consultatio tua; plus enim quam ridiculum est dubitare, an aliquis jure testis adhibitus sit, quoniam idem et tabulas testamenti scripserit. S. L. 27. D. de liberis et posthumis cet. (28, 2.) Es wollen jedoch

manche Rechtstehrer behaupten, die Frage fei gar nicht fo einfaltig gewesen; was uns hier nichts weiter angeht.

Domnin aus Lariffa ober Laobicea (Domninus Lariss. a. Laodic.) ein neuplatonischer Philosoph bes 5. Ich, nach Ch., von bem weiter nichts bekannt ift, als bag er ein Schuler Sprian's war.

Donation (von donare, fchenten) ift foviel als Schens Bung. Befchieht biefelbe unter Lebenbigen (donatio inter vivos): fo ift fie als ein Bertrag angufehn, wobei ber Gine giebt und ber Andre bas Segebne annimmt, ohne irgend etwas bafur au geben ober au leiften. Sind nun beibe Theile überhaupt fabig, einen Bertrag ju Schließen, und war bas Gegebne unbeschranttes Eigenthum bes Gebenden: fo bat ein folder Bertrag volle Rechtstraft, und bas Gegebne tann nicht zurudgefobert werben. Schentung auf ben Tobesfall hingegen (mortis causa) tann nicht als ein Vertrag angesehn werden, weil es ungewiß ift, ob babel eine gegenseitige Ginwilligung fattgefunden. Denn berjenige, welchem etwas fo geschenkt werben foll, weiß vielleicht gar nichts bavon; ber Schenkenbe weiß alfo auch nicht, ob jener es angenommen haben wurde; was fich nicht unbedingt vorausfeten lafft. Es muffte alfo, wenn eine folche Schentung Gultigfeit haben follte, ein form= licher Bertrag barüber abgeschloffen werben, wenn nicht etwa bie positiven Gefete ben fehlenben Confens supplicten.

Doney, ein jest lebender franzos. Philosoph und Abbe, der Nouveaux élémens de philosophie d'après la méthode d'observation et la règle du sens commun (Brüssel, 1830. 2 Bde. 8.) herausgegeben. Er will darin eine Philosophie der Autorität und des Gemeinsinns aufstellen, und tritt dadei, wie er selbst gessieht, in die Fustapsen von De Maiste, De Banald und De la Mennais. Stüd oder Wohlsein (bonheur) ist nach ihm der Endzweck oder das höchste Sut des Menschen; wie er in der 580. Proposition ausbrücklich sagt — was freisich nichts weniger als neu ist. Das letzte Ziel dieser Philosophie aber ist, wie auch die Einleitung zu diesen neuen Elementen am Ende selbst gesteht, die Bestätigung des Katholicismus als der eigentlichen Wissenscheiten, gegründet auf das Ansehn und das gemeinsame Dasüthalten der Henscheiten, gegründet auf das Ansehn und das gemeinsame Dasüther der Menschheiten. Mit dieser Abeorie kommt der Berf.

wehl post festum.

Doppelbegriffe sind alle Begriffe, die ihren Segensatim Gebiete des Dentens haben, wie gut und bos, nublich und schällich, schie und ficht und Finsternis zc. Gine (sehr unvollständige) Tasel derselben s. im Art. Alemdo. Sie lassen sich aber auch nicht vollständig ausächlen, weil der Verstand, wes wigstens durch Berneinung, jedem Begriffe einen andern (dem pos

fitiven einen negativen — bem A ein Non A) entgegensegen tann. Logischer Dualismus. G. Entgegensegung,

Biberfpruch und Biberftreit.

Doppelbeziehung ist eigentlich bas gegenseitige Berhälts nis zwischen bem Bezognen und seinem Mitbezognen. S. Bezognes. Man versteht aber auch zuweisen eine zwiefache Beziehung barunter, wie wenn in einer Reihe von Bedingungen A, B, C, D... ein mittleres Glieb (B) zuerst als Bedingtes auf seine Bedingung (A) dann wieder als Bedingung auf sein Bedingtes (C) bezogen wird. S. Reihe.

Doppelcharakter ist soviel als ein zweibeutiger Charakter.

S. Charafter und Duplicitat.

Doppelebe f. Bigamie.

Doppelfrage (heterozetesis) ift eine sophistische Art zu fragen, um Jemanden in Berlegenheit zu seten, wie bie fog. pornerfrage. S. b. 28. und Sophismen.

Doppelgrund findet in folden Syftemen flatt, welche bualiftifch philosophiren oder von zwei entgegengeseigen Principien

ausgehn. G. Dualismus.

Doppelmanner und Doppelweiber f. Unbrogyn.

Doppelichlechtig f. benf. Art. und Befchlecht.

Doppelfinnig und Doppeljungig f. Duplicitat

und Zweibeutigfeit.

Doppelwesen heißt ber Mensch überhaupt, wiesern er ein simmliches und übersinnliches, ein physisches und moralisches Wesen ist, also etwas Thierisches und etwas Gottliches in sich vereinigt. S. Mensch. In einer andern Bedeutung heißen auch Individuen von

zwiefachem Gefchlechte Doppelmefen. G. Anbrogyn.

Doppelwirkung heißt die Wirkung mit ihrer Gegenwirtung. S. Antagonismus. Doch versteht man auch zuweilen eine zwiefache Wirkung einer und berselben Ursache darunter, wie wenn eine Rugel zwei Menschen zugleich tobtet. Das ist aber boch im Grunde nur eine einzige Wirkung. Sie erscheint bloß als zwiefach, weil sie zwei Gegenstande zugleich betrifft.

Dorifche Philosophie f. ionische Philos.

Dorotheus f. Derfaus.

Dolis f. Babe.

Do ut des ober do ut faelas (ich gebe, bamit bu gesbest ober thuest) sind Formeln, welche in der Rechtslehre zur Bezzeichnung gewisser Vertragsarten gebraucht werden, die man auch und einem bestimmten Gegenstande (wie der Kaufs Miethschevertrag n.) benannt sind. Solche Bertrage, wo der Sine giebt, damit der Andre wieder gebe oder auch etwas leiste, sind allemal Krua's encottopäbisch philos. Wörterd. B. I.

gegenseitig. Jene Formeln lassen sich baher auch umkehren: Facio ut des ober facio ut facias (ich thue, damit du gebest oder thuest). Da man auf diese Art auch ein Leiden d. h. ein Gestatten oder Geschehenlassen von der andern Seite stipuliren kann, so lassen sich auch noch solgende Formeln hinzusügen: Patior ut patiaris (ich leide, damit du leidest) patior ut des (ich leide, damit du gebest) patior ut sacias (ich leide, damit du thuest) und umzgekehrt. Denn wenn man etwas einem Andern gestattet oder zu selnem Bortheile geschehen lässt, worauf er keinen rechtlichen Anspruch hat: so ist man auch derechtigt, dassur irgend eine Bergeltung zu sodern, wenn man es nicht aus bloßer Gesälligkeit thun will. Es sind also alle diese Berträge auch vergeltlich.

Dorologie (von doğa, die Meinung, auch eine gute Meisnung, und doyog, die Rede — baher dogodoyere, ruhmen, preifen) bedeutet eigentlich eine Rede zum Ruhme ober Preife eines Mensschen ober auch Gottes. Zuweilen aber steht es auch für Meinungs-

lehre ober Dorofophie. G. ben folg. Art.

Dorosophie (von δοξα, die Meinung, auch die Eindisdung, und σοφια, die Weisheit) ist Meinungsweisheit oder Weisheitsdunkel, dergleichen den Sophisten eigen war; westhalb diese auch Dorosophen genannt wurden. S. Sophist. In Plato's Schriften heißen die δοξοσοφοι auch δοξομιμητικοι und δοξοπαιδευτικοι, Meinungsnachahmer und Meinungstehrer. In einem Distichon Hegesiander's, welches Athenaus (deipnosoph c. IV. p. 162. Casaub.) ausbewahrt hat, werden die δοξοσοφοι durch Einschiebung des W. ματαιος, leet oder eingebildet, auch δοξοματαιοσοφοι genannt, und zugleich werden diese Weisheitsdunker als Jugendverführer oder Jugendbetrüger (μειφακιεξαπαται) Splbenstecher oder Wortkrämer (συλλαβοπευσιλαληται — al. βηται) und Tugendsüchtler oder Scheinheitige (ζηταρετησιαδαι) bezeichnet. Das ganze Distichon lautet nämlich so:

Μειρακιεξαπαται και συλλαβοπευσιλαληται, Δοξοματαιοσοφοί, ζηταρετησιαδαι.

Wie ware bas wohl in's Deutsche mit ebensoviel Worten zu überfeten?

Dram ober Drama (von doger, welches nach ber aussbrücklichen Erklärung bes Aristoteles in seiner Poetik ein borissches Wort ist und ebensoviel als bas attische neutrer, also handeln bedeutet) ist überhaupt eine Handlung. Wiesen man aber unter Dramen eine eigne Art von Kunstwerken versteht und die Kunst selbst in Bezug auf diese Werke eine bramatische nennt: insofern bedeutet jenes Wort eine solche Handlung, welche durch gewisse Personen, die ebendeswegen Handelnde (Acteurs und Actricen) genannt werden, auf der Bühne dargestellt werden soll,

so daß man sie als gegenwartig d. h. als sich eben entwickeind und vollziehend anschauen kann; weshalb auch jenes Darstellen ein Reprisentiren heißt. Daher fallt das Drama unter den Begriff des Schauspiels und die dramatische Aunst unter den Begriff der Schauspiels und die dramatische Aunst unter den Begriff der Schauspiels und mit ich en Aunst. S. diese Ausdrücke, Wenn man unter Dramen eine besondre Art von dramatischen Werten, die weder tragisch noch komisch, sondern bloß ernstihaft sind, versteht: so ist dies ein willkurlicher Sprachgebranch. Das Dramolet aber unterscheidet sich vom Drama bloß durch seine Kurze und Einsachheit. Das Welobram (von μελος, das Lied oder der Gesang) ist ein Drama, in welchem gesungen wird, sei es durchaus oder abwechselnd mit dem Sprachen; wiewohl auch hier der Sprachgebrauch noch einige Unterschiede macht. Wegen dieser Verbindung der mimischen Kunst mit der Gesangtunst, und deren Julassigigkeit s. Dper.

Dramatit ift bramatifche Runft. E. ben vor. unb

folg. Art.

Dramatisch heißt alles, was sich auf Dramen bezieht, bie baber auch felbft bramatifche Werte beigen. G. Dram. Es befommt aber boch biefer Musbrud eine verschiedne Bebeutung, je nachbem die Rebe ift von bramatifcher Runft überhaupt (ars dramatica) ober von bramatifcher Dichtfunft infonberbeit (poesis dramatica). Jene ift tonifch und mimifch zugleich; benn fie führt bramatifche Berte wirklich auf, giebt fie gu feben und zu horen. Diefe aber ift eine ber verschiednen Dichtunges arten (f. b. 28.) und als folde blog tonifd; benn fle bichtet ober schafft nur mittels der Tonsprache bie dramatischen Werke, welche zwar in ber Regel aufgeführt werben follen, die man aber auch bloß lefen und fo vielleicht noch inniger, wenigstens ungeftor ter burch wibrige Meußerlichkeiten (fchlechtes Spiel, fchlechte Musfprache, fchlechte Maschinerie, schlechtes Saus, schlechtes Publicum u. f. w. ) geniegen fann. Es giebt baber auch bramatifche Se bichte, welche eigentlich nicht zur Aufführung gemacht und boch in ihrer Art vortrefflich finb, wie Gothe's Rauft. Doch lafft fich immer noch fragen, ob ein folches Bert nicht beffer mare b. b. ob es nicht eine großere Wirtung thun wurde, wenn es, gleich ursprunglich zur Darftellung bestimmt und geeignet, ohne allen Anftof aufgeführt werben tonnte. Auch muß man folche Werte noch unter scheiben von ben blog bramatifirten. In biefen ift nur ber bramatifche Dialog nachgeahmt, um ber Ergablung einer Begebenheit mehr Lebendigfeit ju geben, ohne bag es gerade auf Darftellung einer abgeschloffnen handlung abgefeben ift. Buweilen wechselt auch der Dialog mit der Erzählung, wie in mehren Er gablungen von Deigner, obwohl biefe Zwitterart nicht febr em

pfehlungswerth sein burfte. Denn ble Musson, welche bie bramastische Form bezweckt, geht fast ganz verloren, wenn der Dichter von Zeit zu Zeit in eigner Person hervortritt, um uns zu erzählen, was sich zwischen den Dialogen zugetragen. Darum leidet auch der dramatische Effect, wenn in einem wirklichen Drama den handelnden Personen zu viele und zu lange Erzählungen in den Mund gelegt werden. Die Handlung steht dann gleichsam eine Zeit lang still und es erscheint der Dichter wiedet, obwohl unter einer fremden Gestalt.

Dramatopdie (von doupla und noieie, machen) ist die Bersertigung von Dramen. Ebendasselbe ist eigentlich Dramaturgie (von do. und epyon, das Werk, wovon wieder epyace Jal, arbeiten, ein Werk machen). Man begreist aber unter diesem Worte auch die Aufsührung von Dramen. Dramaturgik ist eigentlich die Anweisung zu beiden. Indessen nennt man dieß auch oft Dramaturgiez ja man nennt sogar Schristen- so, welche dramaturgisches Inhalts sind, wie Lessing's hamburgische Dramaturgie — das erste und in gewisser hinscht noch immer einzige Werk dieser Art — und Ludw. Lied's dramaturgische Blätter, die jedoch auch, wie Al W. Schlegel's Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur (heidelb. 1809. 2 Thle. 8.) viel Tressliches in dieser Beziehung enthalten. Uebrigens s. Dram.

Draperie (von drap, Tuch) in ber Bebeutung von Tuchmacherei ober Tuchhandel gehort nicht hieher. In afthetischer Sinficht aber verfteht man barunter bie Befleibung, welche Bilbner und Maler ihren Figuren geben. Insofern gehort also dieselbe gur Be-Bleibungetunft, nur mit bem Unterschiebe, bag hier nicht von ber Befleibung eines wirklichen ober naturlichen, fondern eines burch bie Kunft selbst erzeugten Menschenkorpers die Rebe ift. Die Draperle tann fich baber von ber Sitte ober Mobe mehr ober weniger entfernen, fie kann mehr ober weniger ibealisch fein, je nachbem es ber jedesmalige 3weck bes Kunftlers und bie Art feines Werkes zulaffe ober fobert. Wenn fich bie Gewander fo an die Formen bes Rorpers anschließen, baß fie biefen und feine Bewegungen gleich= fam burchscheinen laffen, fo beißen fie naffe Bewander. bullen fie aber benfelben burch einen reichen und großen Faltenwurf, fo heißen fie weite ober fliegende Gewander. Belche von beiben schoner feien, lafft fich im Allgemeinen nicht entscheiben. Rur fteif burfen fie in teinem Kalle fein, weil fie fonft ber Rigur ein ftarres, hartes, ungelentes Unfebn geben murben, welches einem gebilbeten Gefchmade nicht gufagen tann. Dag aber bei gemalten Gewändern auch bie Farben gut gewählt und bie Abstufungen bes Lichtes und bes Schattens gehörig berücksichtigt werben muffen, versteht sich von felbft; wiewohl es bierin viele Maler verfehn. Die

Drapirung blunft gehört fonach jur Bitbnerei und Mainrei, und macht einen eben fo wichtigen als schwierigen Theil berfetben

aus. Bergl. übrigens Befleibungstunft.

Draftifch hat zwar einerlei Abstammung mit bramatifch, aber boch eine andre Bebeutung. Es bedeutet namilich überhaupt wirtfam. Daber braftifche Principien - mirtenbe Urfachen. In ber heillunde aber nennt man beilmittel von frarter Birtfame feit braftifche Argneien. Es verftebt fich affo von felbft, bag auch ein Drama braftisch sein foll und bag es um fo beffer, je ben ftischer. Doch muß man ibm biefe Wirkfamteit auf bas meniche liche Gemuth burch innere tragifche ober tomifche Kraft ju geben fuchen, nicht burch fog. Theaterstreiche, die mur einen vorübergebeits den Analleffect geben, durch glanzende Aufgage, prachtvolle Bubnens gemalbe ober Decorationen. Denn bas find Dinge bie burch Uebermaß leicht die eigentliche Wirksamkeit bes Studes schwächen und ben Gefchmad verberben tonnen. Uebrigens tonnte man auch bie prattifche Philosophie eine beaftifche nennen, ba beibe Stammworter (Jear und mourreir) einerlei Bebeutung haben; wie fcon unter Dram bemerkt worden. Die Reuplatoniter fprachen auch viel von einer braftischen Senofe ober mirffamen Bereinigung

mit dem göttlichen Wesen. S. Jamblich.

Drei ist die sog, heilige Zahl, in der man von jeher große Geheimnisse gesucht hat. Die Pythagorer, die in den Zahlen überdaupt allerlei Mysterien fanden, sind unter den griechischen Philossophen wohl die ersten gewesen, welche in jener Zahl insonderheit etwas Geheimes und ba das Geheime meist auch vom Nimbus der Deiligkeit umgeben ist) etwas Heiliges suchten, weil jene Zahl die erste ist, welche aus der Bereinigung der Monas und der Dyas (als den beiden von den Pythagoreren angenommenen Grundprincipien der Dinge) hervorgeht. Do aber dieser Gedanke selbst urssprünglich pythagorisch oder aus der sog, indischen Philosophie, (s. Art.) entsehnt sei: darüber möchte schwerlich eine sichere Auskulft zu geben sein, da jene Philosophie eben so dunkel oder rathsselhaft für uns ist, als die pythagorische. S. Pythagoras.

Dreieinigkeit ob. Dreifaltigkeit (trinitas a. triaunitas). ist die Borstellung eines einzigen Wesens als eines breifachen. Ein Widersspruch liegt darin nicht, wenn dabei nur an eine breifache Beziehung ober ein dreifaches Verhältnis desselben Wesens geducht wird. Da die Bahl drei von jeher als eine heilige Bahl gegolten, so hat man auch das Göttliche oder Heilige immer gern als ein Dreifaches gesdacht. Die Dreieinigkeitslehre kommt daher nicht blaß in der christichen, sondern auch in der indischen, apptischen und ans bern alten Religionsformen vor. Und wenn man Gott zuerst als Schöpfer (erzeugendes Princip — Bater) dann als Erhalter (forts

mangendes Princip - Sohn) enblich als Regierer (leitendes ober heitigendes Princip == Geist) bentt: fo hat felbst bie Religionsphilosophie nichts bagegen einzuwenden. Rur muß man fich barüber nicht in unnuge Grübeleien verlieren. Auch ift es nicht wohl gethan, bağ man hier ben eben fo unphilosophischen als unbiblischen Ausbend Derfan ober Sppoftafe eingemifcht bat. Denn babei benkt man nothwendig an etwas Individuales und Erclusives, was boch hier nicht stattfinden foll, felbst nach ber orthodoren Lebre. Und wenn gar bie bilbenbe Runft es wagt, biefe brei Personen als wefentlich Eins barguftellen, fo vertennt fie gang ihre Grangen und verfallt in ben allergrobften Unthropomorphismus ober gar in ben widersinnigften Eritheismus. - Dag übrigens Plato bereits bie Dreteinigfeitslehre aufgestett, fte aber boch nicht aus fich felbft gefcopft, fondern mabrend feines Aufenthalts in Aegopten vom Propheten Jeremias als ein besondres Geheimniß mitgetheilt erhalten babe, ift beides unerweislich. Diefer Prophet lebte gegen hundert Jahre früher als jener Philosoph. Die Neuplatoniker aber, benen manche Rirchenvater folgten, ertunftelten erft aus beffen Schriften eine Art von Trinitatslehre. Bergl, Le platonisme devoilé ou essai touchant le verbe platonicien, par Mr. Souverain. Colln, 1700, 8. Ueberf. u. umgearb. unter bem Titel: Berfuch über ben Platonismus ber Rirchenvater, ober Untersuchung über ben Einfluß ber platonischen Philosophie auf die Dreieinigkeits: tehre in ben erften Sahrhunderten. Dit Borrebe und Bemerfungen son Loffler. A. 2. mit einer Abh., welche eine turge Darftellung ber Entstehungsart ber Dreieinigfeitelehre enthalt. Bullichau und Freiftadt, 1792. 8. - Much haben Roth (diss. - praes. Carpzov - trinitas platonica. Leipzig, 1693. 4.) Jani (diss. praes. Neumann - trinitas platonismi vere et falso suspecta. Bittenberg, 1708. 4.) Delriche (comm. de doctrina Platonis de des a Christianis et recentioribus Platonicis varie explicata st corrupta. Marburg, 1788. 8.) und Tholud (bie speculative Arinitatelehre des fpatern Drients, eine religionsphilof. Monographie aus handschriftlichen Quellen ber leidener, orforder und berliner Bibliotheten. Berl. 1826, 8.) Untersuchungen über biefe Sache angeftellt, die weder historisch noch dogmatisch je wird auf's Reine gebracht werben. Ginen feltfamen Berfuch, die Dreieinigkeitelehre aus ber finefischen Schriftsprache zu erlautern, f. unter Deifter (3. Ch. g.). Statt Dreieinigfeit fagt man auch Dreieinheit. Uebrigens ift und bleibt ewig mahr, mas Lactang (de vera sap. IV, 14) fagt: "Christus docuit, quod Deus unus sit eumque "solum coli oportere, nec umquam se ipse Deum dixit, quia non "servasset fidem, si missus, ut deus tolleret et unum assereret, "induceret alium praeter unum." Allein Athanas batte ein

für allemal bas Gegentheil behauptet. Darum follte in ber drifts lichen Kirche, was mabr, falfch, und was falfch, mabr fein. Und darum muffte noch im 16. Sabrh., felbft in der protestantischen Rirche, die fich ruhmte, eine reformirte gu fein, ber ungludliche Servet, weil er wie Lactang bachte, von Calvin, weil biefer wie Athanas bachte, ber Gottheit beffen, ber fich fetbft einen Menichenfobn genannt batte, gleichfam als batt' er aller Bergots terung feiner Perfon vorbeugen wollen, ale ein Denfebenopfer bar gebracht werben. Und die Berblenbung war zu jener Beit noch fo groß, bag fogge ber fonft fo leutfelige und gutmuthige Deland; thon eine fo grauliche, an einem burchreifenben Fremblinge und um Barmbergigfeit fiebenben Gaftfreunde verübte, Diffethat billigte, indem man es gang in der Ordnung fand, einem angeblichen Reger (bergleichen boch Calvin und Delandthon nach ber Lebre ber Rirthe, ber fie fruber angehorten, auch maren) nach ber Beife eben biefer Kirche burch Reuer zu widerlegen. Wie febr man jedoch mit ber Trinitat auch in wiffenschaftlicher Sinficht gespielt habe, beweift bie Schrift: Trias theologica, philosophica et historica, in honorem S. S. Trinitatis congesta et concinnata a M. Joh. Rosenberg. Lpg. u. Baug. 1708, 8. Dier werben fogar bie vormaligen brei fachfifchen Fürftenschulen (Pforta, Deigen und Grimma) bie drei Alufichen, welche fich bei Leipzig vereinen (Pleife, Gifter und Parbe) ber Turten breimaliges Allabgeschrei beim Angriffe bes Reinbes im Rriege tc. bamft in Berbindung gebracht!

Dreigebornter Schluß f. Dilemma.

Dreigliedrig heißt eine Eintheilung, welche das einzuthellende Ganze in drei Theile zerlegt; wie wenn die Minkel in rechte, spitze und stumpfe eingetheilt werden. Die Thellungsglieder sind dann bloß contrar. Sollen sie contradictorisch werden, so muß man sie auf zwei zurücksühren, die sich unmittelbar oder geradezu aushesben; wie wenn man statt jener Eintheilung die Winkel in rechte und schiefe (b. h. nicht=rechte) eintheilt. Dann wurde aber das letzte Theilungsglied wieder von neuem (in spitze und stumpfe Winskel) einzutheilen sein. S. Eintheilung.

Dreibeit f. brei und Triabe.

Dreiberrichaft f. Diarchie.

Dreiklang (trias harmonica) ist die Sinstimmung eines Grundtons mit der hohern Terze und Quinte oder mit der niedern Quarte und. Septe. Pythagoras soll benselben zuerst bemerkt haben, indem er zufällig den einstimmigen Rlang dreier Ambose in einer Schmiede vernahm. Rlingt etwas sabelhaft. Man hat aber in diesem Dreiklange, wie in der Dreizahl überhaupt und auch im Dreiede, späterhin geoße Geheimnisse gesucht und darin sogar ein Symbol der Dreieinigkeit gefunden. Alles wilksutliche Deutung.

Dresch (Leond. von) Doctor ber Rechte, seit 1808 Professor zu heidelberg, seit 1811 Prosess. zu Tübingen, später zu Landshut, jest zu München, auch Hofrath und Ritter, hat außer mehren zuristischen und geschichtlichen Werten auch solgende philosophische geschrieben: Ueber die Dauer der Bölkerverträge. Landsh. 1808. 8. — Spstematische Entwicklung der Grumdbegriffe und Grumdprincipien des gesammten Privatrechts, der Staatslehre und des Bölkerrechts. Heidelb. 1810. 8. Jusähe und Verbesserungen. 1817. — Naturucht, Abbingen, 1822. 8.

Dreffur (vom frang. dresser, richten, abrichten) ift Ab-

richtung. C. b. 9B.

Dreves nicht Drewes (Geo.) geb. 1774 zu Dobbersen im Mekkenburg: Schwerinschen, seit 1798 Conrector zu Ludwigskust, seit 1803 Prediger zu Kalkhorst bei Lubeck, hat folgende im Geiste der kantischen Philos. abgesasste Schriften herausgegeben: Resultate ber philosophirenden Vermunft über die Ratur des Bergnügens, der Schönheit und des Erhabnen. Lpz. 1793, 8. — Theorie der ans genehmen Empfindungen. A. d. Franz. des Levoque de Pouilly. Jena, 1793. 8. — Resultate der philosophirenden Bernunft über die Natur det Sittlichkeit, Lpz. 1797—8. 2 The. 8.

Drohungen sind allerdings beleidigend, wenn sie auch nicht vollzogen werden, wofern sie nicht als gesehliche Drohungen erscheinen. Das Strafgeseh droht namlich mit einem gewissen Uebel, um den bosen Willen zu zähmen. Daraus folgt aber nicht, daß Abschreckung (s. d. B.) der einzige oder Hauptzweck der

Strafe fei.

Drog (Joseph) ein jestlebender frangofischer Philosoph, Ditglieb ber frang. Atab. gu Paris, hat besonders die Moral bearbeis tet, in welcher er fich zu einem mobificirten Gubamonismus binneigt. S. Deff. Essai sur l'art d'être heureux; beutsch unter bem Titel: Eudamonia, ober bie Runft gludlich zu fein. Aus bem Frang. mit Anmertt., Buff. und Abhandll. von Aug. v. Blumrober. Imenan, 1826. 8. — Auch hat er ein historisch = philos. Wert über die Moral unter bem Titel herausgegeben: De la philosophie morale ou des différents systèmes sur la science de la vie (Par. 1825. 8.) in welchem er alle Moralfosteme auf brei Smublofteme jundaguführen fucht, bas platonifche ober religiofe, bas epiturifche ober eubamonifche, und bas ftoifche ober ftveng moralische, die er bann auf eine eigenthumliche Beife ju combiniren fucht. - In feinen Etudes sur le beau dans les arts philosophirt er auch afthetisch, stellt aber die febr unzulängliche (auch mehr auf das Erhabne paffende) Erklarung vom Schonen auf: Le beau est ce qui élève l'ame. - Ceine Applications de la morale à la politique schliegen fich an bas erfte Wert an, und sind and von Blumrober übesseht (Rimen, 1827, 8.) — Alle biese Schriften nehft einigen literar-historischen Aussiden sindet man in seinen Oeuvres. Par. 1826, 2 Bde. 8. — Im Allgemeinen gehört der Verf. zu den bessen französischen Philosophen der neuessten Zeit. — Neuerlich erschien noch von ihm: Economie politique au principes de la science des richesses. Par. 1829, 8. Auch als B. 3. seiner Oeuvres. Deutsch von Keller. Berl. 1830, 8,

Drudfreibeit f. Dentfreiheit und Cenfur, auch

Rachbrud.

Drudherrichaft und 3wingherrichaft werben oft für

Despotie und Tyrannei gebraucht. S. biefe Ausbrucke.

Druiden : Beisheit ober Philosophie ift bie angebliche BB. ob. Ph. ber Druiden b. h. ber Manner, welche bei ben alten Bewohnern Britanniens, Galliens, Spaniens, jum Theil auch Staliens und Deutschlands (ben sogen. Galen, Gelten ober Relten) bie priefterliche und richterliche Burbe befleibeten, eine eigne Rafte bilbeten, und überhaupt eine fast unumschrantte Gewalt über bas Bolk ausübten. Ihr Name wird gewöhnlich von doug, bie Siche, abgeleitet, weil fie biefen Baum fur heilig hielten und in Sichenhainen lebten, auch bafelbft ben Gottesbienft verwalteten. Diog. Laert. (I, 6.) vergleicht biefe Druiden mit ben Gymnos fophiften ber Indier und fagt, ihre Philosophie hatte in den brei Saupt= fagen bestanden: Man muffe die Gotter verehren (σεβειν Θεους) nichts Boses thun (μηδεν κακον δραν) und tapfer sein (ανδρειαν aoxeir). Das war benn freilich eine hochft einfache Philosophie, mit ber man fur bas Leben allenfalls ausreichen tonnte, Jul. Cafar (bel. gall. VI, 13 ss.) berichtet auch von ihnen, baf fie bie Seelenwanderung gelehrt und einige Renntniß von ber Große und Bewegung der himmelstorper gehabt, aber auch Menschen geopfert hatten — was mit echter Weisheit nicht bestehen tann. Eben fo werben ihnen phyfifche und mebleinische Renntniffe, mit der Kunft der Wahrfagerei und Zauberei verbunden, beigelegt. Bergl. Joh. Geo. Frickii commentat. de Druidis. Accedunt opusce. quaedam rariora historiam Druidarum illustrantia, itemque scriptorum de iisdem catalogus. Recens. Alb. Frick. Ulm, 1744. 4. — Baudeau, mem. à consulter pour les anciens Druides. Par. 1778. 8. — Auch finden fich einige Abhh. über die Druiden von Areret und Duclos in ben Mem. de l'Acad. des inscr. T. 18 et 19. beegl, eine Diss. on the religion of the Druids von Lebwich in ber Archaeol. brit. VII. n. 33. - Much vergl. Rart Barth über bie Druiben ber Relten und bie Priefter ber alten Deutschie : Einleitung in bie altdeutsche Religionslehre. Erlang. 1826, 8. . ... werben auch ben alten Deutschen Druiben guges fprauen. Ue erdieß enthalten bie biftorifch-antiquarifchen Berte über

bie Celten und andre mit ihnen verwandte Boller im nochlichen Europa von Schapflin, Gibert, Pelloutiet, Chiniac, Purmann, Rabloff u. A. auch Nachrichten über die Druiden und heren Beisheit. — Bergl. ben Art. Ebba.

Dryfon f. Brpfon.

Dichorbichani (Seid Sherif) ein berühmter arabischer Phistolog und Philosoph bes 14. u. 15. Jahrh. (ftarb 1413) ber bei Timur in hoher Gunft stand. Er soll gegen ein halbes Hundert Schriften hinterlaffen haben. Darunter befindet sich auch ein sehr geschährter Commentar zur Metaphpsit Alidschi's, geschrieben im I. 1404 und zugleich mit dieser Metaphpsit im J. 1823 zu Consstantinopel gebruckt. S. Alidschi.

Du s. 34.

Dualismus (von duo, zwei) heißt ein Spftem, welches in irgend einer Beziehung ein boppeltes Princip annimmt. Da bieß nun in Bezug auf die menschliche sowohl als die gottliche Ratur geschehen kann, so giebt es auch einen doppelten Dualismus, einen

anthropologifchen und einen theologifchen.

1. Der anthropol. Dual., welcher auch ber pfpcholo= gifche beift, nimmt zwei Thatigfeiteprincipien im Menfchen an, Leib und Seele. Diefe Annahme ift auch an fich gang richtig und nothwendig, wenn wir une blog an die Erfahrung halten und Die burch fritische Erforschung bes Erfenntnissvermogens anerkannten Grangen ber Ertenntnig nicht überschreiten wollen; weshalb auch biefer Dual. empirifch eritifch heißt, Rach demfelben ift ber Leib bas Princip ber außern, und bie Seele bas Princip ber innern Erfcheinungen am Menfchen. Bas aber Leib und Seele an fich feien und ob nicht beiberlei Erscheinungen gulest auf einem und bemfelben Grundprincipe beruhen, bas fich nur unter verfchiebnen Formen offenbart, außerlich als ein raumliches, innerlich als ein bloß zeitliches, Thatigkeitsprincip - bas miffen wir nicht; es muß alfo bahingestellt bleiben. Beht man einen Schritt weiter und erklart bas eine Thatigkeitsprincip für ein zusammengesettes, mate-riales, ausgedehntes, bewegliches Ding, bas andre für ein schlechte bin einfaches, immateriales, unausgebehntes, unbewegliches: fo verfallt man in einen transcenbentsbogmatifchen Dual, und verwidelt fich in eine unabsehbare Menge von unaufloslichen Schwie-Denn wie lafft fich bei einem fo absoluten Gegensate zweier Thatigfeitsprincipien eine Bereinigung berfelben ju einer Perfon und ein Busammenwirten berfelben zu einerlei 3weden als moglich benten? Darum ift man auch auf allerlei Sppothefen über bie Gemeinschaft bes Leibes und ber Seele (f. biefen Ausbruck) verfallen, von welchen eine immer luftiger als die andre ift. Und bieg veranlaffte wieder Andre, ben Unterschied amischen

Leib und Seele gang zu leugnen und ben Menfchen entweber für blogen Leib (Materie, Korper) ober für bloge Seele (Intelligeng, Geift) zu halten. S. Monismus, Materialismus u. Spistitualismus.

2. Der theol. Dual, nimmt gwei Urprincipien ber Dinue an, ein gutes und ein bofes, welche von Emigfeit her mit emanber im Rampfe lagen und fich immerfort um die herrichaft ber Welt ftreiten. Daraus foll bann auch aller übrige Broiefpalt ber Dinge und infonberheit jene Difchung bes Guten und bes Bofen hervor gehn, ble wir überall in der Belt (auf ber Erde) magenehmen. Ein ungereimtes Spftem, weil es fich felbft widerfpricht. Denn zwei gottliche Wefen, die fich gegenfeitig beschranten follen, laffen fich nicht gufammenbenten, weil bas Gottliche als Urprincip ber Dinge als abfolut, unendlich und einzig von ber Bernunft gebacht werben muß. Much wiberfreitet es bem Gewiffen und bem baraus hervorgebenben Religionsglauben, bas Gottliche als etwas Unbeiliges ober Bofes . vorzustellen. Darum haben fich auch viele Anhanger biefes im Driente weit verbreiteten und auch unter bem Namen bes Danis ch aismus befannten Spftems veranlafft gefehn, es fo gu mobifis ciren, bag bas bofe Befen nicht als ein urfprunglich bofes, fonbern als ein folches, bas erft in ber Beit bos geworben, gebacht werben folle. Dadurch verwickelten fie fich aber in neue Biberfpruche. Denn ein gottliches Urwefen muß auch ale unveranderlich gebacht werben; es wurde baber aufhoren ein gottliches zu fein, wenn es feine Ratur fo gang und gar veranberte, bag es nicht mehr gut, fonbern bos S. Gott. Das bofe Wefen muffte folglich nicht als ein mare. Urwefen, sondern als ein in der Beit entstandnes, von Gott erschafe fenes Befen gebacht merben. Dann mare aber wieder ber Qualismus aufgehoben. - Uebrigens braucht man bas 28. Dualismus auch wohl noch in andern Beziehungen (z. B. wenn vom Dual, ber Rrifte ober ber Pole ober ber Geschlechter bie Rebe ift, welchen Dual, man alfo ben phyfifchen nennen tounte). Diefe Musbrude find aber leicht verftanblich, indem babei immer an ein 3wiefaches ober Doppeltes ju benten ift. Begen bes moral D. f. Sittengefet. Der grammatifche Duglismus finbet in einer Sprache ftatt, welche burch eigenthumliche Berandrung ber Wortformen nicht bloß bie Einheit (ben Singular) und bie Bielheit (ben Plural) fonbetn auch die Imeiheit (ben Dual) besonders bezeichnen tann. Er findet aber nicht in allen Sprachen ftatt und ift auch nicht nothwendig; obwohl bie Ratur felbft burch ben in ihr herrichenden gefchlechen lichen ober Serual- Dualismus baju Anlag gegeben. G. Ges schlecht, auch Doppelbegriffe.

Duell (von duellum = bellum, ber Krieg, wenigstens nach attromischem Sprachgebrauche) ift eigentlich Streit ober Kampf über-

baupt, wirb aber vorzugeweise vom 3meitampfe gebraucht. es jeboch verschiebne Arten bes 3weitampfes giebt, bie auch gang verschieden ju beurtheilen find, und ba man nur eine gewisse Art bes Zweikampfes jest Duell nennt; fo ift bas Beitere bieruber im Art. Bweifampf ju fuchen.

Dugald Stewart f. Stewart.

Dutas Parapinaceus f. Michael Parap. Ephefus.

Dulce est desipere in loco - suf ist's am nechten Orte natrifch ju fein - ift wohl urfprünglich ein Babifpruch ber Trinker gewesen, um ihren Raufch ju entschulbigen. Rachber bat man ibn jum Beffern gewandt, inbem man ibn auf Scherze und Spiele begog, die etwas in's Possenhafte ober Tolle fallen und boch nicht zu tabeln find, weil fie gur Erheiterung und Startung bes Beiftes und Rorpers bienen. Goll indeg ber Grundfas vollständig fein, so muffte man noch in tempore - gur rechten Beit - bingufeten. bie Beit ift bei folden Dingen eben fo fehr als ber Drt zu beachten, felbst in Ansehung ber Lebenszeit. Der Jugend wird man baber bas Desipere immer noch eher nachsehn, als bem Alter.

Dulbsamteit ober Solerang ift von doppelter Art, inbem fie fich sowohl baburch außert, daß wir fremde Meinungen und ben bamit verenupften Biberfpruch gegen bie unfrigen, als auch baburch, daß wir fremde Schmachheiten und bie damit fur uns verbundnen Nachtheile mit Gelaffenheit ertragen und mit Schonung der fremden Perfonlichkeit zu entfernen fuchen. Es tam bieg gefcheben, ohne daß wir das Kaliche fur mahr und bas Bofe fur gut gelten Es fall vielmehr, so viel es Rraft, Beruf und Lage eines Beben erlauben, ber Juthum bekampft und bem Unrechte wiberftan-Aber bennoch ift jene Dulbung Pflicht, befonders den werben. in Unfebung ber Religionsmeinungen und bes barauf gegrundeten Cultus. Denn hier tann man felbft fo leicht irren. Es foll baber auch eine Rirche bie andre neben fich bulben, wenn jene gleich bie außere Macht hatte, biefe ju unterbruden. Der Staat aber foll fie alle nicht blog bulben, sonbern auch in ihren Rechten fchusen. mithin es nicht bulben, bag eine bie andre unterbrude, vielmeniger fich felbit jum Mittel ber Unterbrudung von ber Rirche brauchen laffen. G. Rirche und Rirchenrecht, auch Dentfreiheit. Wenn bie Dulbsamteit nicht aus Achtung frember Perfonlichteit, fondern aus Gleichgultigfeit (Indifferentismus) ober gar aus Stumpf= finn heworgeht: fo hat fie zwar teinen moralischen Berth. Daburch wird ober bie Unbulbsamfeit aber Intolerang nicht gerecht: fertigt; benn biefe wiberftreitet immer bem Rechte und der Pflicht, Eine ber beffen Monographien bieruber ift : Epistola de tolerantia, ad clariss, virum T. A. R. P. T. O. L. A. (theologise apud Remonstrantes professorem, tyrannidis osorem, Limburgium Amstelod.) scripta a P. A. P. O. J. L. A. (pacis amico, persecationis osore, Joanne Lockio, Anglo). Gouda, 1689. 12. In Sengl. übers. von Poppte. Lond. 1689. 4. Auch ward dieser merkwürdige Brief bald in's Holl, umd Franz. übersest. Deutsch aber ersichien er erst neuerlich unter dem Titel: Ueder Glundense und Geswissensteit. Ein Brief von John Lock an Philipp von Limborch. Braunschw. 1827. 8. Späterhin schrieb der Verf. noch drei Briefe über denselben Gegenstand zur Vertheibigung des ersten gegen die Widersprüche, welche einige Beamte der unduldssamen anglikanischen Kirche, besonders Jonas Proast, Archiblatzum Orford, dagegen erhoben hatten. — Auch vergl. Schreiben aus America über die allgemeine Toleranz, und sernere Untersuchungen über allg. Tol. und Freiheit in Glaubenssachen, von Rehberg. In Verst. Monatsschr. 1788. St. 7. u. 1789. St. 4. Auch in Dess. schmattichen Schriften.

Dummheit ist eine Beschränktheit bes Berstandes, welche tief unter bas gewöhnliche Mittelmaß besselben herabsinkt und sich vorzüglich durch Mangel an Urtheil verrath, physiognomisch aber durch einen stieren ober leblosen Blick zu erkennen giebt. Die Dummheit hat freilich auch ihre Grade, die sich aber nicht mit Worten bezeichenen lassen. Granzt dieselbe an thierische Stumpsheit, so heißt sie Blobsinn und ift als eine Seelenkrankheit (s. b. B.) zu

betrachten, die wohl ftets unheilbar ift.

Duntelheit wird in ber Logit ben Begriffen beigelegt, wenn man fie nicht geborig von einander unterscheibet, wie man bei buntier Racht auch bie Dinge nicht gehörig zu unterscheiben vermag. Begriffe werben bann leicht mit einander verwechselt. Jene logische Duntelheit hat aber auch ebenso, wie bie phyfische, ihre Grabe. Bare ein Begriff gang buntel, fo wurde man gar tein Bewuffts fein von ihm haben; er murbe erft burch andre wieder hervorgerus fen ober aufgeregt werben muffen, mit benen er fruber vertnupft war; wie wenn Borftellungen einander nach ben Gefegen der Ibeenaffociation erwecken. S. Affociation. Es giebt aber nicht blog buntle Borftellungen in unfrem Gemuthe, fonbern auch buntle Beftrebungen; wie wenn Jemand fich nach etwas fehnt, ohne eigentlich gu wiffen, mas es fei, weil er von bem Gegenstanbe feines Seh= nens felbst nur eine dunkle Borftellung hat. In dieser Beziehung nennt man auch bas Bewufftfein überhaupt buntel. Benn man aber von bunteln Gefühlen fpricht, fo meint man eben jene buntein Borftellungen und Bestrebungen. Denn bie Sefuhle als folche find nie recht klar ober hell; sobalb wir fie mittels ber Refles rion aufzuhellen fuchen, verwandeln fie fich in Borftellungen ober Beftrebungen. S. Gefühl. Es tit baber eine nothwendige Aufvie Austosung auch Bewegung? Und wie will man beweisen, daß eine Materie die andre vollständig oder durch und durch aufgelöst, mithin so durchdrungen habe, daß alle Theile von beiden nicht neben, sondern in und mit einander in demselben Raume eristiren? Wer tennt denn alle Theile der Materie die auf die tleinsten, die man annehmen oder denten möchte? Und würde wohl nach einer Austosung, die eine wirkliche Durchdringung ware, noch eine Scheidung oder Wiederabsonderung der verschiedenen Theile möglich sein? Es ist daher kein hinlänglicher Grund vorhanden, eine chemische Durchdringung als wirklich anzunehmen, ob sich gleich die Möglichskeit derselben auch nicht geradezu leugnen lässt. Höchstens könnte man sagen, sie sei bloß die Idee einer vollständigen Austosung, deren Realistrung aber sich nicht bewirken oder nachwelsen lasse. — Wegen des Begriffs einer durchdringenden Kraft schaft.

Durchgangig heißt balb so viel als allseitig, wie wenn man fagt; ein Gegenstand sei burchgangig bestimmt, balb so viel als vollständig ober absolut, wie wenn man von einer burchgangigen Einstimmung ber Borstellungen ober Bestrebungen redet.

S. Allfeitigfeit und Ginftimmigfeit.

Durchgeben f. burchbenten.

Durfen ist ein Ausbruck, der ein Erlaubt: oder Gestattets sein bezeichnet und daher besonders in der Lehre von den Besugnissen oder Rechten des Menschen seinen Anwendung sindet. Werz. B. ein Eigenthumsrecht an einem Hause hat, darf es bewohnen, versmiethen, verkaufen und überhaupt nach seinem Gesallen benuten. Etwas anders ist bedürfen, welches sich auf eine gewisse Beschränktheit, und Abhängigkeit in Ansehung unsres Seins und Wirstens bezieht. S. Bedürfniß.

Dutois, ein franzos. Philosoph, der fich, wie St. Marstin, auf die Selte des Mpsticismus geneigt hat; wie seine Philosophie divine (Par. 1793. 3 Bde. 8. A. 2.) beweist. Bon den

Rebensumftanben beffelben ift mir nichts Raberes befannt.

Duzen — Du nennen. Da das Du dem Ich (s. d. B.) gegenübersteht, so liegt es in der Natur des Denkens und Sprechens, daß das Ich, wenn es ein andres Ich anredet, dieses Du nennt. In den alten Sprachen, selbst in den gebildetsten, wie die griechische und romische, sinden wir auch überall diese natürliche Anrede. Wie kommt es nun wohl, daß die neuern Sprachen, selbst die mit jenen stammverwandten, das schlichte Du in der Anrede an Personen, die man ehren will, aufgegeben und dasür kunstellichere Anredesormen angenommen haben? Die deutsche Sprache ist hierin am weitesten gegangen, indem sie außer dem einsachen Du auch mit Er, Sie (Sing.) Ihr und Sie (Plur.) in manchen Kal-

len fogar mit Bit aurebet, 3. B. wenn ein Schulmonarch gu eis nem Schuler, ben er weber bugen, noch ergen, noch ihrzen, noch fiegen will, mit gebieterischer Deiene fagt : Wir wollen bas und bas thun! Go auch bas frangofische allons flatt allez ober va. Stolz und Sitelfeit einerfeit, fo wie Demuth und Rriecherei anderfeit, find wohl die ursprungliche Quelle dieser unnaturlichen Sprechweile. Als bie großen herren anfingen, von fich felbft im majeftatifchen Diuval zu fprechen, hielt man es fur unschicklich, fie ferner im Sins gular angureben; und endlich fing man gar an, mit ihnen als mit Abwefenden zu fprechen. Durch Gewohnheit ift uns nun die Uns natur felbft gur andern Ratur geworben, fo bag Branbes fogar in einer besondern Schrift (uber bas Du und Du zwischen Eltern und Rindern. Hannover, 1809. 8.) zu erweisen suchte, wie tobeinewerth es fei, wenn Eltern fich von ihren Kindern duzen Hes Ben. Der gute Dann (ber aber nie Baterfreuden empfunden batte) prophezeihte aus biefer neuen und gewiß vernunftigen Sitte alles mogliche Unheil; was boch bis jest noch nicht eingetroffen. Denn bie neuern burgerlichen Unruhen haben gewiß gang andre Urfachen. Die Poeffe hat fich übrigens bas Recht, alles zu bugen, nicht neb: men laffen; und bie Undacht bugt Gott auch in ber Profe, ohne etwas Respectwibriges barin ju finben.

Dyabe ober Dyas (von dvo, zwei) ift Zweiheit, als Gegensas ber Monas ober Ginheit, heißt aber auch zuweilen soviel, als Bielheit überhaupt. S. Monabe und Pythagoras. Das ber heißt byabisch, was nach Zweiheiten fortschreitet, wie bas dyabische Zahlen= ober Ziffernspstem, welches Leibnis aufstellte,

indem er mit 1 u. O alle Bahlen Schrieb, namlich fo:

1=1 10=2 11=3 100=4 101=5 110=6 111=7 1000-8 u. f. w.

Daß baburch die Zahlzeichen in's Ungeheure anwachsen wurden, teuchtet auf den ersten Blick ein. Es war daher auch nicht die Whitelicht jenes Philosophen, das gewöhnliche dekadische System durch sein dpadisches zu verdrängen; sondern er wollte nur die Moglichkeit darthun, alle Zahlen mittels zweier Zeichen zu schreiben.

Dynamik (von durauic, die Rraft ober das Bermögen) ist eine Lehre von den Kraften. Man bezieht aber diesen Ausbruck gewöhnlich auf die Lehre von den Bewegungskraften und den Gesenkrug's encotiopabisch philos. Worterb. B. L

Ben, nach welchen für fich richten. Wiefen biefelbe mathemas tisch ift, gehant sie nicht hiebers wiefen sie aber philosophisch tit. beißt fie euch dumamische Raturphilosophie und ficht als folde ber Atomiftit (f. b. 93.) ale einer mechanifchen Ras turphilosophie entgegen. Gie ertidet namitch bie Gigenschaften ber Materie (Beweglichteit, Theifbarteit, Unburchbringlichteit, Cla-Micitat, Dichtigkeit, Schwere u. f. m.) und bie bamit gufangmenhangenben Erfcheinungen ber Rorperwelt aus zwei urfprunglichen Rraften ber Angiehung und Abstoffung, bie in verschiebnen Berhattniffen gusammenwirfen und baburch auch verschiebne Arten von Materien und Sorpern hervorbringen tonnen. Gie nimmt alfo eine bonamifche Sonthefe b. b. eine burchgangige, von jenen Reaften abhangige, Berbindung ber Rorperwelt an. Freilich bleis ben auch bei biefer Anficht von ber Korperwelt eine Menge von einzelen Erfcheinungen unertlatt und unerflatbar; fie genügt aber boch ber philosophirenben Bernunft mehr, als bie atomiftisch = mechanische, die fogar ben blogen Bufall in's Spiel mifcht. Doch find auch manche bynamische Naturphilosophen zu weit gegangen, wenn fie die Materie überhaupt für nichts weiter als ein blofice Bechselspiel ber anziehenden und abstogenden Rrafte ertlarten. Denn unfer Beift tann fich teine Rraft vorftellen ohne ein Gubftrat, bem Die Rtaft zukommt, wenn man auch eingestehn muß, baß man nicht wiffe, mas diefes Substrat an fich fei. S. Daterie und Ding an fic.

Dynamisch (vom vorigen) heißt alles, was fich auf Rrafte ober Bermogen bezieht, zuweilen auch bas Diegliche, wiefern es von gemiffen Rtaften abhangt. Die nabere Bestimmung hangt von ben Beifagen ab. Go heißt bas Erhabne ein bynamifches, wiefern es fich burch übermäßige Große ber Birtfamteit offenbart. S. erhaben. Die Rategorien veißen bynamifche, wiefern fie fich auf bas von gewiffen Rraften abhangige Dafein ber Dinge begiehn. G. Rategorem. Die Babricheinlichkeit beift eine bynamische, wiefern fie nicht von ber blogen Babl, sonbern auch vom Gewichte ber gegebnen Entscheibungsgrunde abhangt. S. Bahricheinlichkeit. In allen biefen Beziehungen fest man bem Donamifchen bas Dathematifche entgegen, weil bie reine Mathematit nichts von Rouften weiß, fonbern nur ben in Bablen und Kiguren anschausichen Begriff ber Große betrachtet. Wegen ber bynamifchen Raturphilosophie f. den ver. Art.

Dynast (von derauis ober deraus, Kraft, Macht) ift ein Macht: ober Gewalthaber, ein Herrscher; Dynastie also die Wirde und Macht eines solchen, die Obergewalt. Wan psiegt aber auch die Familien der Herrscher selbst Dynastien zu nem-

nen. Wenn man baher sagt, daß in einem Staate eine neue Dynastie entstanden sei: so heißt dieß ebensoviel, als daß eine neue Famille zum erblichen Regierungsrechte gelangt sei. Dieß kann nun ebensowohl durch gewaltsame Anmasung als durch freie Wahl des Bolks geschehen sein. Im ersten Falle ist der neue Dynastieln Usurpator, im zweiten ein legitimer Regent, wenn Niemand einen ditern Rechtstitel ausweisen kann. Indessen werden auch die neuen Dynastien, wenn sie sich dehaupten, mit der Zeit alt und endlich tegitim, indem man annimmt, sie würden sich nicht so lange haben behaupten können, wenn nicht das Volk allmählich eingewilligt, sie also gleichsam hinterher erwählt hätte. Wie viel Zeit aber dazu gehöre, lässt sich freilich nicht bestimmen. Vergl. legitim.

Dysmorphie f. Orthomorphie.

Dystychie (von duc, welches in zusammengesetzten Wortern eben das bedeutet, was im Deutschen mis oder un, und rozn, Jusail, Glad bedeutet Wisgeschiek, Unfall oder Unglad. S. Glück.

## E.

bebeutet in der Logit einen allgemein verneinenden Sat, wie A einen allgemein bejahenden. S. A. Da nun aus lauter verneinenden Saten nichts erschlossen werden kann, sondern wenigsstens irgend etwas bejaht werden muß: so pflegt man Schlusse mit allgemein verneinendem Obers und Schlussate und mit allgemein bejahendem Untersate durch EAE zu bezeichnen und diesen Schlussmodus auch Celarent zu nennen. S. d. W. u. Schlussmoden. Wegen einer andern Bedeutung des E. (wo der Punct eine

Abfürzung anzeigt) f. Q.

Ebenbild ist eigentlich so viel als Abbild ober Nachbild. Wenn baber vom Menschen gesagt wird, daß er ein Ebenbild Gottes ober (wie man sich gewöhnlich, obwohl salsch, ausbrückt) nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen sei (xax' eixora Isou — indem einige platonisirende Kirchematter den dozog allein als eixor Jeou betrachteten): so soll diese Formel nichts anders ansbrücken, als eine gewisse Aehnlichteit des Menschen mit Gott. Worin besteht aber diese Aehnlichteit? Unstreitig darin, das der Mensch ein vernünstiges und freies Wesen, und dadurch sähig ist, Gott durch sittliche Bollommenheit noch ahnlicher zu werden.

S. Aehnlichkeit. Dieses Ebenbild hat der Mensch auch nicht verlieren, so lang' er Mensch bleibt. Alles Uebrige, was man in der Dogmatik über das Sbenbild Gottes gesagt hat, ist nichts als theologische Traumeret. S. Abam. Wollte man den Ausbruck auch auf den Korper des Menschen beziehn, so musste man vielmehr sagen, daß der Mensch Gott nach seinem Sbendibe geschaffen d. h. Gott als ein Wesen von menschlicher Gestalt gedacht habe; welche anthropomorphistische Vorstellungsart der Kindheit des Menschengeschlechts wohl angemessen war. S. Anthropomorphistischen sie mis Menn Christen Gott so denken und abbilden, so sallen sie in's Heibenthum zurück; was schon Woses verwarf, inz dem er zu den Hebendern sagte: "Du sollst dir kein Vilduits maschen, noch irgend ein Gleichnis." 2 Mos. 20, 4.

Ebenburtig heißt von gleicher Geburt, namlich bem Range nach, welchen die Politit gewiffen Familien zuerkennt. Denn augerbem find alle Menschen ohne Ausnahme ebenburtig, weil fie baf-

selbe Ebenbild an fich tragen, S. ben vor. Art.

Ebenmaß ist ein Verhaltnis ber Dinge, welches auf Gleiche beit bes ihrer Confiruction jum Grunde liegenden Maßstades beruht, g. B. wenn zwei Saulen nach demselben Mobul gemacht sind, oder wenn die Fenster eines Stockwerks gleiche hohe, Breite und Entsernungen haben. Die Dinge heißen dann auch selbst ebenmäßig.

Chentheuer f. Abenteuer.

Cherhard (3oh. Aug.) geb. 1738 gu Salberftadt, war guerft Prediger zu Charlottenburg und machte als folcher fich burch bie Schrift: Reue Apologie bes Sofrates ober Untersuchung ber Lehre von ber Geligfeit ber Beiben (Berl, u. Stett, 1772-3. 2 Bbe. 8. A. 3. 1788.) fo vortheilhaft bekannt, bag ihn Friedrich ber Gr. 1778 jum orb. Prof. ber Philos. in Salle ernannte. Rachber gab er, einer von ber Atab. ber Biff. gu Berlin aufgestellten Preisfrage jufolge, eine allgemeine Theorie bes Dentens und Empfindens (Berl. 1776. 8. R. A. 1786.) heraus, welche nicht nur ben ausgesetten Preis erhielt, sonbern auch ibm felbst die Aufnahme in jene Atabemie verschaffte. Im 3. 1805 ward er auch Geh. Rath, 1808 Doct, ber Theol., und farb 1809. Er philosophirte überhaupt im Beifte der leibnig : wolfischen Phi= lof., beren Grunbfage er jeboch nicht bloß gu entwickeln, fonbern auch genauer zu bestimmen und zu berichtigen fuchte, fo bag man ihn auch zu den Etlektikern zahlen kann. Die kritische Philos. bes kampft' er mit mehr Eifer als Erfolg. Die vornehmften seiner übrigen philoff. Schriften find : Bon dem Begriffe ber Philof. und ihren Theilen. Berl. 1778. 8. - Sittenl, ber Bernunft. Bert. 1781. 8. 2. 2, 1786. — Borbereitung jur natürf. The

Spalle, 1781. 8. — Theorie der schonen Wiff. Ebend. 1783. 8. 2. 3. 1790. 8. - Allg. Gefch, ber Philof. Ebend. 1788. 8. 2. 2. 1796. Auszug. 1794. 8. - Rurger Abrif ber Detaphpf. Ebenb. 1794. 8. — Berf. e. allg. beut. Synonymit, in einem Britifch = philof. 288. ber finnverwandten Worter ber bochbeut. Mundart, nebst einem Berf. e. Theorie der Synonymif. Salle, 1795—8. 2. 2. von Daas fortgef. u. erweit. Ebenb. 1820 ff. - Ueber ben Gott bes Sprn. Prof. Fichte und ben Goben feiner Gegner. Cbend. 1799. 8. vergl, mit bem Berf. einer genauern Beftimmung bes Streitpunctes zwifchen ben. Prof. F. und feinen Gegnern. Ebend. 1799. 8. - Sanbbuch ber Aefthetit. Ebend. 1803-5. 4 Bbe. 8. 2. 2. 1807 ff. - Der Geift bes Urchris ftenthums, ein Sanbb. ber Gefch. der philof. Cult. Ebend. 1807 -8. 3 Thie. 8. - Außerdem bat er vermifchte Schriften, meift philof. Inhalts (Salle, 1784. 8. fortgef. als neue v. Sch. Ebend. 1788.) ein philos. Magaz. (Halle, 1788 ff. 8. fortgefest als phis lof. Archiv. Berl. 1792 ff. 8.) und ein fpnonym. Handworterb. ber beut. Spr. (Halle, 1802. 8. A. 4. 1819. von einem Ungen. verfafft) herausgegeben. — Eine Gebachtniß: Schrift auf ihn von Sebr, Ricotai erfchien gu Bert. 1810. 8.

Eberftein (Wilh. Ludw. Glo. Frhr. v.) privatisirend auf feinem Landgute Mohrungen bei Sangerhaufen, bat fich vorzuglich am einzele Puncte ber Gefch, ber Philof. in folgenden Schriften verbient gemacht: Berfuch einer Geschichte ber Log, und Detaph. bei ben Deutschen, von Leibnig bis auf bie gegenwartige Beit. Auch unter bem Titel: Berfuch einer Gefch. ber Fortschritte ber Philos. in Deutschl. vom Ende bes vor. Ih. bis auf die gegenw. Beit, herausg. von J. A. Cherhard (in beffen Geiste der Berf. meist philosophirte). Th. 1. Halle, 1794. 8. Th. 2. 1799. Da er fich hierin gegen bie Eritifche Philosophie, und beren Urhe= ber fich wieber gegen ihn erklart hatte, fo gab er in Bezug auf biefen Streit heraus: Ueber meine Parteilichkeit, vorzüglich einen Biberfpruch bes hrn. Rant betreffenb. Ebend. 1800. 8. - Ues ber die Beschaffenheit ber Log, und Detaph, ber reinen Peripatetiter, nebft Bufagen, einige icholaftifche Theorien betreffend. Ebenb. 1800. 8. - Naturliche Theologie ber Scholaftiter, nebst Bufa-Ben uber bie Freiheitslehre und ben Begriff ber Bahrheit bei ben= felben. 2pg. 1803. 8.

Ebert (Joh. Jak.) geb. 1737 zu Breslau, Prof. ber Math. zu Wittenberg, wo er auch starb, hat zwar vorzüglich als mathesmatischer und belletristischer Schriftsteller sich ausgezeichnet, aber auch folgende philoss. Schriften herausgegeben: Von der wechselseitigen Vereinigung der Philos. und der schonen Wiss. Lpz. 1760. 8.——Rähere Unterweisung in den philoss. und mathematt. Wiss. Fres.

1812. 8. - Unber Ausgaben, Ueberfetungen, Bearbeitungen unb Auszinge von Goranfon (Lat. Lpg. 1764, 4.) Mallet (ftanz. A. 3. Genfu, Par. 1787, 8.) Rierup (ban. Kopenh. 1808, 8.) Grimm (beut, Bert. 1815, 8, B. 1.) Grater (in ben Beits schriften Bragur — Braga und hermobe — Jounna) u. I. indes gehn wir. Der Lettgenannte bat auch in einem befonbern Auffage (Jen. Lit. Beit. 1795. Int. Bl. 111.) ju beweifen gefucht, bag bie Rosmogonie ber altnorbifden Boller gum Theile von ben griechischen Philosophen Sergelit und Relif abstarame, indem ber aweite Dbin als Urheber jener Lehren mit biefen beiben Phis losophen in Berbindung gestanden - eine nicht fehr wahrscheinliche Sopothefe. Ueberhaupt haben Abelung, Schloger, Russ u. A. Die Echtheit ober wenigstens bas bobe Alterthum ber Ebba bezweifelt, wogegen die Gebruber Grimm, v. b. Sagen, Docen n. A. fie in Schut genommen. Ueber biefen Streit vergl. Die beis ben von 2. C. Sanber a. b. Dan. in's Deutsche überfesten Schriften D. E. Duller's: Ueber bie Echtheit ber Ma-Lehre und ben Werth ber fnorroifchen Ebba (Ropenh. 1811. 8.) und: Ueber ben Urfprung und Berfall ber island. Siftoriographie, nebft einem Unhange über die Rationalität ber altnorbischen Gebichte (Ebend. 1815. 8.). — Auch in ben Schriften von Arntiel (fimbrifche heibenrelig. A. 2. Samb. 1702. 4.) und Schus (Lehebegr. ber alten beut, und norb. Boller zc. Lpg. 4751. 8.) findet man Nacheichten von ben mehr poetisch mythischen ale philofophifchen Borftellungen jener Boller vom gottlichen Befen, von Entflehung, Regierung und Untergang ber Belt, von Tob, Umfterblichteit und Auferstehung ze. - Bon neuern Schriften über biefen Gegenstand find noch zu vergleichen : Ryerup's Borterbuch ber ftandinavischen Mythologie. Ropent, 1816. — Seiberg's norbifche Mythologie, aus ber Ebba ic. Schlesw. 1827. 8. -Samund's Ebba bes Beifen, ober ble alteften norranifchen Lieber. Als eine Quelle über Glauben und Biffen des germunoge thischen vorchriftl. Norbens. A. b. Island, übers. u. mit Am mertf. begleitet von 3. 2. Stubach. Abth. 1. Rurnb. 1829. 4. - Die famunbifche Ebba ift eigentlich eine Sammlung altnorbischer Lieber, und es ift nur wahrscheinliche Bermuthung, daß fie von dem gegen 100 3. vor Onorre (ft. 1241) lebenben Gefchichtschreiber Camund herruhre. Die fnorroifche Ebba aber befteht ans brei haupttheilen, namlich 1. aus zwei Dethensamm lungen: Gylfeginning (Gplfe's Reife) und Bragasadr (Bras ge's Reben) in welchen bie altnorbifchen Mythen enthalten find, aus benen bie Stalben ihre poetifche Bilberfprache fcopften und gestalteten. 2. aus ben fogenannten Kenningar, einer Sammlung poetifcher Benennungen und Umfchreibungen Dbin's, Abor's,

Balber's, Freir's und ber übrigen Afen, fo wie auch Lotels: bann ber Ufa : Gottinnen Frigga, Gif, Ibunna; ferner ber Belt, ber Erbe, bes Meeres ic. Bur Ertlarung biefer Benennuns gen und Umschreibungen, welche aus alten Stalben : Gefangen ent: lehnt find, werben profaische Erzählungen eingeschoben und biefe wieder burch Bruchftude aus alten Liedern bestätigt. 3. aus einer islanbifden Profodie ober Berstunft, mit Bemertung ber Ortho= graphie und bet Rebefiguren, wieber mit Beifpielen aus alten Dichtern belegt. - Dan fteht alfo hieraus, daß ber fogenannte Ebbaismus, wenn man barunter bie altnorbifche Weisheit ver fteht, mehr ein poetisches als ein philosophisches Geprage hat. Dieg wird auch noch mehr durch folgende Schriften beftatigt: G. Th. Legis, Fundgruben bes alten Nordens. Leipz. 1829. 3 Able. 8. (Auch unt. b. Titel: Ebba, die Stammutter ber Poeffe und bet Beisheit bes Rorbens 1c.). - Vaulu-Spa. Das altefte Dentmal germanisch = norbischer Sprache; nebst einigen Gebanten aber Rorbens Wiffen und Glauben und norb. Dichtfunft, Lubw. Ettmutler. Lpg. 1830. 8. - Enblich enthatt auch Erit Guft. Geijer's Gefch. von Schweben (B. 1. R. 7. 6. 291-317, nach der beut, Musg. Sulzb. 1826. 8.) eine fritifche Darstellung ber Ebbalehre nach ben vorhin angeführten Quellen.

Ebel wird gewöhnlich im moralischen Sinne genommen; benn man nennt benjenigen ebel ober legt ihm Ebelmuth (ein ebles Gemuth) bei, ber in feinem Benehmen gegen Andre eine über bas Gemeine und Riedrige fich erhebende Gefinnung offenbart. bezieht aber jenes Wort auch auf bas Physische, indem man 3. 25. von eblen Dbitforten, Pferberaffen zc. fpricht. Und wahrscheinlich ift bieg bie urspringliche Bebeutung. Denn in bemfelben Sinne hat man bas Wort Abel, von bem jenes abstammt — weshalb auch Manche abel fchreiben - genommen, wiefern man babei vorzugsweise an ben Geburtsabel, folglich an einen folchen, ber fich physisch fortpflanzen foll, bachte. G. Abel. Und barum fagt man gang richtig, bag Jemand ein Ebelmann fein tonne, ohne ein ebler Mann zu fein. Inbeffen fodert man boch auch mit Recht, bağ beibes, phofische und moralische Bortrefflichkeit, in einem Menschen verbunden fein folle, wenn er ein mahrhafter Cbelmann Much in ber Mesthetit ift vom Eblen bie Rebe, wie wenn bas eblere Romifche bem niebrigern entgegengefest S. tomifch. Wenn man Geficht und Gehor ebbere Sinne nennt, fo benet man wohl hauptfachlich baran, baß fie nicht nur ber Ertenntnig vorzugeweife bienen, fonbern bag fie and bei ber Sprache und beim afthetischen Bohlgefallen eine Saupt rolle spielen. Denn jene ift theils Befichts = theils Behorfprache;

biefes aber bezieht fich aufanlich auch nur auf Sichtbares und Sobrbares. S. Sprache und Schon beit.

Edification f. Arbification und Erbanung.

Coucation (von educare, existen) ift Erziehung. S. d. B.

Ebuct (von educere, herausziehn) ist, was ans einem Anbern als ein schon Fertiges herauszezogen wird, wie aus einem Erze das daxin enthaltene Metall. Es unterscheidet sich also von dem Producte dadurch, daß dieses erst hervorgebracht werden muß, sei es dunch die Natur oder die Kumst. Indessen kann auch das Educt in gewisser Hinscheit ein Product genannt werden, wenn man nämlich auf dessen Erzeugnis der Natur ist, auch ein Product. Diesensten dieses ein Erzeugnis der Natur ist, auch ein Product. Diesensgen Philosophen, welche angeborne Ideen behaupten, halten dieselben auch nicht für Producte des menschilchen Geistes, sondern für bloße Educte, indem sie annehmen, daß der menschilche Geist sich ihrer nur gelegentlich erinnere, mithin sie gleichsam aus dem dunkein Hintergrunde seines Bewusstseins hervorziehe. S. ausgeboren; auch Emanation.

Effect (von efficere, wirken, ausrichten) ist Wirkung ober Erfolg. Buweilen nimmt man es für starte Wirkung ober großen Erfolg, wie wenn man sagt: "Das macht Effect." Daher wennt man auch wohl in der Makrei starte Lichter und starte Schatten Effecte, eben so in der Dramatungie solche Scenen, die auf den Zuschauer starten Eindeunk machen. Angli=Effecte heißen sie vornehmlich dann, wenn sie mit (unkunskierischen). Absächtslichkeit zur Ueberraschung der Zuschauer angebracht sind. Wan neunt sie daher auch Aheatercoups oder Bühnenschläge. Wilness Staatsefecten hingegen versteht man nichts anders als Staatspapiere, weil der Staat diese Papiere einzulosen d. h. dassenige, was sie bezeichnen, wirklich zu machen hat. S. Staatspapiere.

Egefin f. Begefin.

Ego is mits (von ego, ich) ist Ichthum. Es tann aber berselbe theils sperulativ ober metaphpsisch, theils praktisch sber moralisch sein. Speculativer E. ist namlich die Beshamptung, daß eigentlich nur das Ich wahrhaft existive, alles Urdrige aber bloße Borstellung ober Idee des Ichs sei. Dieser E. schließt sich also an den Ibealismus an. S. d. W. Praktischer E. aber ist diesenige Denkart und Handlungsweise, weiche alles dem Ich dienstbar zu machen such, mithin auch keine Pflichten gegen Andre anertennt, ober hichstens mur inspseu, als das Ich davon Nutzen hat, wenn es Andren gewisse Dienste leistet. Gewöhnstich nimmt man das Wort in diesem Sinne, wenn von Czoisanus schlechtweg die Rede ist. Man versieht also darunter nichts andres

Che

als Sethsucht voer Eigennut, aus . übertriebner . Gelbliebe, man bem E. ben Pluralismus entgegenfest, fo bentt man vor jugsweife an ben fpeculativen; wenn man ihm aber ben Philam thropismus ober Rosmopolitismus entgegenfest, fo benft man vornehmlich an ben prattifchen, ber freilich felbst wieber aus jenem entfpringen tann. Danche Moraliften haben in ber letten Dinficht noch einen feinen und groben E. unterfchieben und gemeint, daß jener eigentlich allen menschlichen Sandlungen gum Grunde liege, ja bag eben alle Moralitat in einem feinern E. bestehe b. h. in einer klugen, für Andre nicht mert = ober fühlbaren und darum auch nicht beleibigenden, Beziehung allet Handlungen auf bas eigne Boblfein. Auch tam man nach bem eubamonifitis fchen Moralfpfteme nicht anbers urtheilen. Dem wiberftreitet aber Bernunft und Gewiffen auf gleiche Beife, indem fie uns Pflichten gegen Anbre auflegen, die wir unbebingt, felbft wenn wir Rache theil bavon hatten, ja fetbst mit Aufopferung bes Lebens erfüllen follen. G. Eubamonismus. Auch lafft fich gar nicht beweis fen, bag allen menfchlichen handlungen ein feiner E. jum Grunde liege, bochftens war, daß es bei vielen ber Sall fei; woraus aber nicht folgt, daß es fo fein solle. Bu jenem Beweise wurde eine vollftandige Induction nothig fein, die aber nicht möglich ift. S. Induction. Bas Ginige logifchen und afthetifchen E. genannt haben, ift eigentlich nichts anbers als Eigenfinn ober Recht haberei in logischen und afthetischen Urtheilen, mo jeber feinem Ropfe ober feinem Gefchmade folgt, ohne von Andern Belehrung annehmen zu wollen. - Der fog. phyfifche Egoismus ift nichts anders als der naturliche Trieb zur Selberhaltung, und imterliegt baber teinem Label, wie ber moralifche. G. Erieb. And vergl. Phil. Frang Balther über ben Egvismus in bet -Mater. Mirmb. 1807. 8.

Egotheismus (von eyw, ich, und Jeog, Gott) ift Ber gotterung bes Iche ober Ichgotterei. S. b. 28.

Egyptifche Beisheit f. agypt. 28.

Ehe (im altbeutschen fo viel als Gefes ober Bertrag, im lat. conjugium ober matrimonium) ift die innigste Berbinbung, bie unter Menfchen nur flattfinden tann, namlich eine einfache Sat tungeverbindung zwifchen zwei Perfonen verfchiednes Befchlechts auf Lebenszett, folglich eine (fo weit es phyfifch moglich) vollige Berfchmelzung ihrer beiberfeitigen Derfonlichkeit. Wemigftens muß fle fo nach ber Ibee ber Bernunft gebacht werben. andre Art ber Gattungeverbindung (Polygamie, Concubinat x.) bann nicht mit ber gegenseitigen Achtung und Liebe beftehn, welche bie unumganglich nothwendige Bebingung einer vernunftmäßigen Che ift. Der Staat foll baber auch teine anbre Art ber Gattungs

verbindung gefehlich anertennen, menn es gleich nicht in feiner Macht fieht, fie gu verhindern, weil ber Geschlechtstrieb in vielen Menfchen fcon von Ratur zu machtig wirft, ale bag jebe Berierung beffelben verhatet werben fonnte. Aber ber Denich foll boch ben Gefclechtstrieb, ber nur phofifder Antrieb gur Che ift, nicht unbebingt, fondern bloß unter folchen Bedingungen befriedigen, welche bie Menfchenwurde unangetaftet laffen, fo bag nicht ein Theil jum Bolluftmittel bes andern herabgewurdigt werbe. In ber Abat haben alle wahrhaft gebildete Staaten jene Foderung in ihren Gefeben ausgesprochen und baburch eine ber erften Bebingungen aller wahrhaften Bitbung verwirklicht. Denn bie Che begrundet nicht nur bie Familie und burch fie ben Staat, sondern fie heiligt auch ben Umgang ber Geschlechter burch bie innigfte Berbindung, in welcher bie Anlagen bes Mannes und bes Weibes fich burch gegenseitige Einwirkungen am gludlichften entwideln tonnen; weshalb auch alte, nie verebelicht gewefene, Perfonen meift etwas Einfeitiges, gleichsam Satbes an fich haben, weit fich in ihnen die eine Salfte ber Sattung nicht burch bie andre ergangen tonnte. Die Che ift baber allerbings als etwas bochft Chrwurbiges, als etwas Beiliges zu betrachten. Ja man tonnte fie unbebenflich ein Sacrament nennen, wenn nicht bie tatholische Rirche mit biefem Worte einen gang eignen Begriff verbande und baraus gang unftatthafte Folgerungen zoge. S. Chefcheibung. Nennt man fie aber einmal ein Sacrament, so follte man auch confequent bleiben und nicht in ber Enthaltung von biefem Sacramente etwas Berbienftliches fuchen ober es gar als etwas Unheiliges ben Geiftlichen verbieten. Denn bas ift ein flarer Biberfpruch. Dag bie Che auf einer freis willigen Uebereintunft berube, verfteht fich von felbft. Denn woher follte bas Recht tommen, bag ein Theil ben anbern ober beibe Theile ein Dritter jur Che nothigen burfte? Golde Rothigung bleibt immer eine ungerechte Anmagung, auch von Seiten ber Eltern in Bezug auf ihre Rinber. G. Eltern und Rinber, auch Chepact. Daber barf auch ber Staat Niemanben gur Che nothis gen, ob er fie gleich auf jebe thunliche Beife begunftigen mag. S. Chefteuer. heimliche Chen tann ber Staat nicht bulben, weil bieg ju groben Disbrauchen Unlag geben und auch fur bie aus folden Eben entspringenden Rinder febr nachtheilig werben tonnte. Wenn alfo auch außer bem Staate Riemand ein Recht batte, banach zu fragen, ob zwei zusammenlebende Personen verfchiebnes Gefchlechts auch in ber Che leben: fo hat boch ber Staat ein foldes Recht. Er barf baber auch fobern, baß fie ihre Berbinbung offentlich und formlich eingehn und, um ihr eine reli= giofe Beihe zu geben, auch burch die Rirche fanctioniven laffen. Die Genehmigung bes Staats muß aber immer als vorausgehend we-

wigftens gebacht werben. Die Rirche hat baber auch tein Bocht, folden Perfonen, Die fich nach bem Staatsgefete ebelich verbinden wollen, die Einfegnung: aber Trauung gu verweigern, am wenige ften aus folden Grunden, bie auf Gewiffenszwang beruben ober auf Profelptenmacherei abzwecken. Dagegen tann ber Staat Och einehen (zwifchen Perfonen, von welchen bie eine ober gar beibe gur Che phofifch unfahig find) wohl gestatten; benn es ift über jene Unfabigkeit oft nicht mit Sicherheit zu urtheilen. Und wenn beibe Theile mit ber engern Berbindung, obwohl ohne Geschlechtsgenuß ober fruchtbaren Beischlaf, gufrieben finb: fo braucht fich ber Staat weiter nicht barum zu befummern. Chen gur linten Sanb ober morganatische Chen tennt die Philosophie nicht; fie find

blog ein positives Rechtsinstitut. S. Cherecht.

Chealter (aetas matrimonialis) ift ein unbeftimmbares Ding. Denn wenn man fagt, basjenige Lebensalter, ma ber Denfch reif gur Fortpflanzung werbe, fei auch bas zur Che taugliche Alter: fo bebenft man nicht, bag biefe Bebingung nach Klima, Lebensart und Individualität unendlich variirt. Die Bestimmungen mancher Gesetzgebungen (z. B. bes Code Napoleon) bag ber Mann nicht por dem 18. und bas Beib nicht vor dem 15. Jahre fich verehes lichen folle, ift alfo nur ungefahr zu nehmen. Die alten Philosfophen schoben ben Termin viel weiter hinaus. Ariftoteles z. B. fagt in feiner Politit (B. 7. R. 16.) Die Manner follten erft um's 37. und bie Weiber um's 18. Sahr heirathen, fo bag beibe Satten ungefahr 20 Jahr auseinander maren, weil bie Beugungstraft beim Danne im 70. und beim Weibe im 50. Jahre zu ertofchen pflege. Dier ift wohl ber Zeitpunct fur bas mannliche Gefchlecht ju weit hinausgeruckt. Im Allgemeinen muß man aber allerbinge zugeben, baß Jünglinge und Jungfrauen, welche wirklich unreif (impuberes) find, auch nicht in die She treten follen, daß also die 3m = pubertat ein legitimes Chehinderniß fei. Auf feinen Fall aber tann ber Staat jugeben, bag wirkliche Rinder entweder untereins ander ober mit Erwachsenen ehelich verbunden werden; wie in Rom gur Beit bes bochften Sittenverberbens vornehme Frauen auf ben Einfall tamen, Anaben als Gatten anzunehmen, um fich ihren Ausschweifungen mit Anbern besto ungeftorter und fichrer zu überlaffen. Die Granze, mo man nicht mehr heirathen folle, lafft fic eben fo wenig bestimmen, ba bei manchen Menschen bie Beugungs-Eraft febr lange fortbauert und ba betagte Perfonen aus andern Grunden fich noch verehelichen konnen. Man muß baber folche Dinge bem Gutachten jedes Einzelen überlaffen.

Cheberedung f. Chepact und Cheverfprechen.

Chebruch (adulterium) ift Berletung ber ebelichen Treue burch Geschlechtevermischung mit einem andern Gubjecte als bem Gatten: Dit Recht heißt bich ein Brud ber Che; benn bie ehetiche Berbindung ift baberch factifch aufgehoben. Der verleste Theil ift also nicht mehr gebunden, wenn er nicht geofmutbig verzeihen und bie Ebe fortfeben will. Daber wird bie Ebe gleich fant bon neuem burch ben nach erlangter Renntnis vom Chebeuche wiederbolten Beifchlaf mit bem verlegenden Theile gefchloffen, und es tann nachher von Rechts wegen aber bas fruber Gefchebene feine gerichtliche Rlage mehr flattfinden. Duanie ift eigentlich nicht als Chebruch angufehn, wohl aber Paberaftie und Cobomiterei, weil bier ein anbres Subject als ber Gatte gur Befriebigung bes Triebes concurrirt, bort aber nicht. Indeffen wird ber Fall nicht fo leicht vortommen, um barliber gu biscutiren. Der fog. moralifde Chebrud bingegen (in Gebanten, Binfden, auch wohl Bertraulichkeiten, die nur nicht bis jum Meuferften gebn) tommt awar haufig vor, ift jedoch tein wirtlicher Bruch ber Che, wenigftens nicht im juribischen Ginne, tann aber freilich leicht bagu fubven, und ftoct immer bas innige Berhaltnif ber Chegatten felbft. Bergl. Goens Cuningham über moralifden Chebruch. Leips. 1811. 8.

Chefran (uxor) f. Fran und ben folg. Art.

Chegatten ober auch fchlechtweg Gatten (conjuges) beifen Mann und Weib, wiefern fie in einer Gattungsverbinbung, und war in ber, welche bie Form ber Che hat, fteben. Eigentlich fagt alfo freilich Ebegatten mehr als Gatten; benn letteres bedeutet mur Personen, die in irgend eine Geschlechtsgemeinschaft eingegangen find (fich begattet haben). Aber ber Sprachgebrauch ignoritt biefen Unterfcbieb, weil man gteichfam ftillschweigenb vorausfest, das vernünftige Wefen, wie die Menfchen, nicht wie vernunftlofe Thiexe im Befchlechteverhaltniffe mit einanber umgehn, fonbern immer in ber vollkommenften Art ber Sattungsverbindung, welche allein bie Bernunft billigt, leben werden. Aber ebendarum fobert auch bie Bernunft, bag man bei ber Bahl eines Chegatten - alfo einer Perfon, mit ber man fich ausschließlich auf Lebenszeit verbinden will - mit der größten Besomenheit zu Berte gebn, und bağ man gwar nicht aus bloger Buneigung - weil biefe verganglich ift, wenn fie nicht tiefere Grundlagen in trefflichen Eigenschaften des Beiftes und bes Bergens bat - aber auch nicht ohne alle Buneigung - weil es eine gefahrliche Borausfegung ift, bag biefe fich schon finden werbe, und weil ohne alle Buneigung bie Ebe eine etelhafte Gemeinschaft ber Geschlechter ift - in eine fo wichtige Berbindung trete. Nach bloß außern Ruckfichten (Geburt, Bermogen, Berbindungen 2c.) ben Gatten mablen - worans die fog. Convenieng = Eben bervorgebn - ift Thorbeit, bie fich meift burch eine ungludliche Che beftraft. Das man ben Gats

ten inicht aber ober unter feinem Stanbe mablen folle, weil barans Dishefrathen (mesalliances) entitehn, ift eine Regel, bie viel Ausnahmen leibet. Denn wenn bie Berfchiebenhelt bes Stanbes nicht etwa fo gtof ift, baf fie Berichiebenheit ber Bilbung und ber gangen Lebensweise, mithin auch ber geiftigen und torperlichen Bedürfniffe nach fich zieht. — wodurch allerdings bas eheliche Gluck gar sehr gestört wird — so ist wider die ehellche Verbindung zwifchen Perfonen verfchiebner Stanbe (bes Abel = und bes Burger= ftandes, die fich ohnehin jest fehr einander genahert haben) nichts einzuwenben. Gine Sauptrudficht bei ber Babl bes Satten ift aber bie Gefundheit ober bie torperliche Constitution. Denn Rrantlichkeit nimmt in ber Che leicht ju, verftimmt bas Gemuth und tft bie Quelle vieles hauslichen Ungemache, welches zu ertragen nicht Sedermann Rraft genug bat. Db man bei ber Bahl bes Gatten auch auf Schönheit feben folle, ift eine kritische Frage. Die betannte Antwort eines alten Weifen (Bias, ben ein Jungling fragte, ob er eine fchone ober eine haffliche Frau nehmen folle): "Rimmft bu eine fchone, fo haft bu fie nicht allein, nimmit bu eine "haffliche, fo haft bu beine Dein", leidet gar viele Ausnahmen und stellt die Sache zu sehr auf die Spite. Denn zwischen schon und hafflich giebt es gar viel Abstusungen. Wahr aber bleibt es immer, baß ausgezeichnete Schonbeit ein gefahrliches Ding fur bie ebeliche Treue ift, und ausgezeichnete Safflichkeit, wenn fie nicht burch Borguge bes Geiftes und bes Bergens aufgewogen wirb, eben fo gefahrlich für die eheliche Eintracht ift, auch den andern Theil leicht gur Untreue verleiten kann. Folglich burfte mohl auch hier im Durchschnitte genommen ber Mittelweg ber beste fein. Dag es febr bes bentlich fei, einen Satten ju mablen, ber im Lebensalter viel bober oder tiefer fteht, bedarf teines Beweises. Wenn inbeffen bier ein Uebergewicht auf der einen Seite ftattfinden darf, fo ift es auf Seiten bes Mannes immer noch am wenigften bebenflich, wahrenb eine alte Frau fur einen jungen Mann in ber Regel nichts weiter ift, als ein alter Drache. Es liegt in ber Natur, bag ber Dann wenigstens einige Jahre alter fei, als bas Weib, weil jener spater, biefes fruher reif gur Che wirb. Die Naturordnung aber foll ber Menfch in allen Lebensverhaltniffen beachten. S. Chealter. -Wegen der Rudficht auf die Religion f. Chehindernis. man in Ansehung bes Gatten gar nicht mablen, sonbern alles auf Gott antommen laffen, mithin, um ben Willen Gottes in biefer hinficht zu erfahren, bas Loos brauchen folle, ift eine ungereimte Foderung, obgleich eine bekannte Religionspartei (bie Serenbuther) fich biefes Mittels jur Beftimmung ber ehelichen Berbindungen ihrer Glieber bedienen foll. Denn Gott hat ebenbeswegen bem Mens schen die Bernunft gegeben, bamit er fie überall brauche und sich

weber einem blinden Antriebe noch einem eben fo blinden Bufalle preisgebe. Doch follen jene frommen Leute bas Loos fo gefchickt au leiten wiffen, bag es meift ihrem Willen folgt; fie treiben alfo mur ein Spiel mit Gott, ber nach ihrem Borgeben burch bas Loos entschelben foll. Auch Plato wollte in feiner ibealischen Republik Die Geschlechteverbindungen durch das Loos bestimmt wiffen, fiel aber gleichfalls auf ben feltfamen Gebanten, bag die Dbrigkeit bem Loofe nachhelfen muffe, bamit nicht Perfonen gusammen tamen, bie nicht für einander pafften. Doch ging er babei von ber noch feltfamern Bee ber Beibergemeinschaft aus. G. b. 20. Uebrigens bat man die Lehre von den Cardinaltugenden (f. b. 28.) auch insonderheit auf die eheliche Berbindung bezogen und baber gefagt, eine gute Chefrau muffe folgende vier Carbinaltugenden baben: Buchtigeeit, Sauslichteit, Freundlichteit und Rach= giebigteit. Es ift aber tein Grund abzusehn, warum gerabe nur bie Frau biese Tugenden haben foll. Schaben tann es boch offenbar nichts, wenn auch ber Derr Gemahl fich bavon fo viel als möglich anzueignen sucht, bamit nicht ber anbre Theil blog zu einer leibenben Creatur merbe.

Chegericht (forum matrimoniale) ist wohl am besten organistet, wenn es aus weltlichen und geistlichen Richtern zusammengesetzt ist. Denn bei Rechtsstreiten zwischen Stegatten soll nicht bloß auf das strenge Recht, sondern auch auf Billigkeit gesehn werben; auch sollen moralisch ereligiose Motive nicht unversucht bleiben, um die Streitenden wo möglich auszuschnen. Dazu ist der Beruf bes Geistlichen am geeignetsten. Aber fälschlich hat man daraus anderwärts die Folgerung gezogen, daß das Chegericht durchaus oder ganz und gar ein geistliches sein musse. Dies beruht bloß auf einer Anmaßung der Kirche gegen den Staat, indem jene die Ste gar nicht als einen dürgerlichen Vertrag, sondern bloß als ein Sacrament angesehn wissen wollte. Solche Anmaßung darf der Staat nicht dulden, weil Fortdauer und Wohl des Staates selbst durch die Ehen der Bürger bedingt sind. S. Che.

Chegefege f. Cherecht .-

Ehehaft ist soviel als eheliche haft b. h. Abhaltung oder Behinderung durch die She. Da nun die She ein vom Staate rechtlich anerkanntes, geschüttes und begunftigtes Gesellschaftsband ift: so können aus demselben auch recht oder gesehmäßige hindernisse entspringen; wie wenn Jemand an dem Tage, wo er vor Gericht geladen ift, nicht erscheint, weil er sich an demselben verheurathen will. Darum heißen in der Rechtssprache solche gesehmäßige hinderinisse überhaupt Chehaften mit Rücksicht auf die Grundbedeutung von She Seles. Scherzhaft sagt man wohl auch, es habe Jes

mand Chehaften, wenn er etwas nicht thut, weil die hochgebietende Frau Gemahlin nicht will. Diese hält ihn dann gleichsam in ehelichet Hast.

Chehalfte für Shemann und Cheweib ift ein recht paffenber Ausbruck, weil Mann und Weib erft in, mit und durch die Che einen ganzen, sich selbst reproducirenden Menschen bilben. S. Che.

Cheberr für Chemann ift ein unschicklicher Ausbruck. Denn in ber Che giebt es eigentlich teinen herrn. S. Chegatten und

Cherecht.

Chebinbernif (impedimentum matrimonii) ift alles, mas ber Eingehung ber Che zwifchen zwei beftimmten Personen ver-Schiebnes Geschlechts entgegen ift. Diefe Sinberniffe find von mannigfaltiger Art. Erftlich phyfifche, wenn ber eine Theil unfabig gum Beifchlafe und biefe Unfabigeeit burch tein Mittel gu heben ift. Breitens moralifche, wenn sittliche Rudfichten einer ehelichen Berbindung in den Beg treten; wohin auch bie ju nahe Berwandt Schaft gebort. S. Blutich ande. Drittens religiofe, welche mit ben moralischen in genauer Berbindung ftehn, weil babei boch auch fitt= liche Rudfichten eintreten ober bas Gemiffen in's Spiel tommt. Es tann namlich eine Religionsgesellschaft ober Rirche gewiffe eheliche Berbindungen entweder Schlechthin verbieten oder blog unter gewiffen Bedingungen (per dispensationem) gestatten. Wer nun alles für mahr und gut halt, was die Rirche verordnet hat, fur ben entspringt baraus ein religiofes Chehinderniß; und biefes tann aberbieg ein burgerliches werben, wenn ber Staat burch feine Gefete bie Anordnungen ber Rirche bestätigt hat. Es follten aber freilich biefe Chehinderniffe nicht beliebig bestimmt werben; und besonders follte ber Staat hierin ber Rirche nicht zu viel Gewalt einraumen, weil es babei meift nur auf bas fur die Dispensation einzustreichende Beld abgefehn, und weil es überhaupt weder gerecht, noch billig, noch rathfam ift, bie menschliche Freiheit in Dingen, welche bas Berg fo nabe angehn, willfurlich ju beschranten. Benn g. B. bie Rirche verschiedne Religionsbetenner (wie Chriften und Juben ober Ratholifen und Protestanten) entweber gar nicht ober nur unter ber Bedingung, daß alle aus beren Berbindung entspringende Rinder in ber Religion ber Rirche erzogen werben, in bie Ebe treten laffen will: fo follte ber Staat dief auf teine Beife bulben. Denn obwohl bas Religionsbekenntniß bie Denichen einander fehr abgeneigt machen tann - in welchem Falle fie fich ohnehin nicht werben ehelis chen wollen - fo lebrt boch bie Erfahrung, bag es auf bie Buneigung ber Sefchlechter und die Gintracht ber Gemuther feinen folden Gin= fluß hat, burch welchen ein wirkliches Chebinbernis begrundet wurde. Es follten fich baber in driftlichen Staaten auch Chriften und Juben ehelich verbinden durfen, ohne daß man von diefen die Taufe ver-Arna's encullopabila sphilof. Borterb. B. L.

674

langte. Denn einmal veranlafft man baburch oft heuchelei; und fodann verhindert man auch eben bas, mas man fo gern beforbern mochte, die allmabliche Beruberführung der Juden gum Chriftenthume. Durch Ehen zwifchen Juben und Chriften murbe bieg viel wirksamer und beffer geschehn, als durch alle Profesptenmacherei. Auch waren folche Eben unter ben erften Chriften nicht minber gewöhnlich, als die Ehen zwischen Chriften und Beiben. (1. Ror. 7, 12-14.) Folglich follte der Staat überall ben Grundfat geltend machen, bag bas Religionebetenntnig eben fo wenig ein Sinbernig der Che als ein Hindernis bes vollen Burgerrechts sei, sobald nur bie Religion, ju ber fich Jemand bekennt, ihn nicht an ber Erfullung irgend einer Pflicht hindert, die jum ehelichen und gum burgerlichen Leben gehort. S. Burger. Die burgerlichen Chebin-berniffe, welche ber Raftengeift (f. b. B.) bewirft hat, find eben fo verwerflich, als biefer Geift fetbft. — Daß ber geiftliche Stand tein mabrhaftes Chehinderniß fei, ift im Urt. Colibat bargetban.

Cheleute f. Chegatten.

Chelich heißt alles, was fich auf die Che bezieht. Darum beift auch die Che felbft ein ehelicher Bund ober Berein, eine eheliche Gefetischaft, und die ihr gum Grunde liegende Uebereinfunft ber eheliche Bertrag, fo wie die baraus hervorgehenden Befugniffe und Berbindlichkeiten eheliche Rechte und Dflichs Doch wird ber Musbrud eheliche Pflicht (officium s. debitum conjugale) auch in einem engern Sinne vom ehelichen Beifchlafe verftanben - freilich eine feltfame Benennung, ba eine folche Sandlung, bloß als pflichtmäßig gebacht, beiben Theilen wenig gulagen mochte. Wenigftens kann fie nur als Liebespflicht angefebn werben. Mis 3 mangepflicht gefobert ober geleiftet mare fie etelhaft und barbarifch. Die Fruchte bes ehelichen Beifchlafs beißen cheliche ober auch, wiefern bie Ehe unter bem Gefete bes Staates ficht, gefehmäßige (legitime) Rinder, fo wie bie bes außerebes lichen, außereheliche ober ungefesmäßige (illegitime). die letteren, wenn fie nicht vom Staate hinterher legitimirt werben, micht mit ben ehelichen erben tomen, aber boch auch nicht getobtet werden durfen (unter bem von Rant angegebnen, aber ber Denfch= heit unwurdigen Bormande, daß fie fich wie Contrebande in den Staat eingeschlichen hatten) ift schon im Art. außerebelich bemerkt worden. Die Ausbrude eheliche Liebe (bie bei langerem Bestande ber Che meift in Freundschaft übergeht) Ereue (bie balb auf grobere balb auf feinere Beife verlett werben tann) 3 mietracht (bie nicht felten auch unter fonft guten Menfchen fattfinbet, wenn fie nicht jufammenpaffen) bedürfen teiner weitern Erflarung. Chelofigteit f. Colibat.

Chemann (maritus) f. Mann, Cheherr und Che-

Chepact (von pactum, ber Bertrag) ift eben fo viel als Chevertrag. Daß aber bie Che auf einem Bertrage berube. versteht fich von felbit. Denn es hat weber ber Dann noch bas Weib von Ratur bie Befugnif, ben andern Theil auch nur gur augenblictlichen Befriedigung bes eignen Gefchlechtetriebes, gefchweige zur Eingehung einer so innigen und bauerhaften Berbindung als bie Ebe zu zwingen. Der bloße Berfuch eines folchen 3wanges (Rothzucht, Beiberraub u. b. g.) ware ble abscheulichfte Barbarei. Es verfteht fich aber eben fo von felbft, bag ber eheliche Bertrag nicht immer ausbrucklich und formlich fein muffe; er tann auch ftillschweigend, durch die That selbst, durch die factische Geschlechtevereinigung abgeschloffen werben. Diefe Sandlung tann vernunftiger Weise mit beiberfeitiger Ginwilligung nicht anbers gefchehn, ale in ber Abficht, eine bauerhafte Gattungsverbindung einzugehn. Wenn fie gleichwohl oft ohne biefe Abficht geschieht, fo tft bieß nur Folge ber Beftigteit bes vernunftlofen Triebes, ben aber ber Menfch eben burch seine Bernunft beherrschen ober bem Befete berfelben unterwerfen foll. Darum hat ber Staat allerbings bas Recht, ben außerehelichen Beifchlaf, wenn bie Folgen beffelben fichtbar werben, ju bestrafen und ben Schwangerer ju nothigen, wenn er bie Gefchmangerte nicht ehelichen will, thr wenigstens eine Aussteuer und einen Beitrag jur Erhaltung und Erziehung ber Leibesfrucht zu geben. Das manche Staaten bierin zu nachsichtig find und insonberheit ben Mann gegen bas Weib begunftigen, ift nur ein Beweis von ber Parteilichteit der Gefetgeber und von ihrer geheimen Reigung gut folden Bergehungen, fur bie bffentliche Sittlichfeit aber gewiß nicht guträglich. - Wenn nun Dann und Weib außer bem Staate fich befanden, fo tonnten fie es freilich mit ihrer ehelichen Berbinbung halten, wie es ihnen felbft beliebte, wofern ihr Gewiffen fie nicht bestimmte, auch hierin ber Bernunft burchaus ju folgen. Wenn fie aber im Staate leben , fo tann ber eheliche Bertrag nur unter Autoritat und nach ben Gefegen bes Staats gefchloffen wetben, wofern er Rechtstraft haben foll. Er nimmt also baburch bas Geprage eines burgerlichen Bertrages an, ben nachher auch bie Rirche fanctioniren tann. Aber biefe Sanction tann nicht eher fattfinden, als bis jenen Gefegen Genuge geschehn. ber Chevertrag formlich in Schriften abgefafft, fo tommen auch ans berweite Berabredungen ober Stipulationen fattfinden, in Bezug auf welche man auch jenen Bertrag in ber Dehrgahl Chepacten nennt. Sie beziehn fich meift auf die Bermogens : Umftanbe und Berhaltniffe beiber Gatten, und heißen auch Chezarter und Che berebungen, welche alfo von Ueberrebungen gur Che, die in

jebem Falle bebenktich sind, weil sie meist zu ungläcklichen Sen führen, wohl zu unterscheiben sind. Es durgen aber jene Stipuslationen dem Mesen der Seh keinen Abbruch thun. Bollzogen wird ber Sehvertrag erst durch die wirkliche Geschlechtsvermischung, nicht durch die Trauung, die nur kirchliche Weihe ist. Wo also nur biese, aber nicht jene stattgefunden, da ist keine wahre, sondern nur eine Scheinehe vorbanden.

Cheprocurator (von procurare, für etwas sorgen) ist, allgemein genommen, jener kleine Gott mit Bogen und Pseil, der die Herzen verwundet und entzündet, damit ihre Flammen zusammenschlagen. Es wersen sich aber auch häusig Menschen zu Sheprocuratoren auf, sog. Freiwerber, die man auch wohl Falschmerber der nemen könnte, weil sie keinen Beruf dazu haben und nur einen sog. Auppelei lieber noch etwas Andres auf den Pelz geben, weil sie meist unglückliche Shen veranlassen. Denjenigen Sheprocuratoren aber, welche sommliche Anmelde Bureaus für heurathslustige Personen beiderlei Geschlichts halten, sollte man ihr freies oder vielmehr unsteiles Gewerbe lieber ganz von Staats wegen legen. Denm sie führen die Narren sur ihr baares Geld oft nur in's Wehe statt oder mit der She.

Cherecht ober eheliches Recht (jus conjugale s. matrimoniale) ift das Recht, welches zwischen Chegatten ftattfinbet. Es ift weber blog binglich, noch blog perfonlich, fondern binglich= perfonlich, weil fich beibe Theile mit ihrer gangen Perfonlichfeit einander ergeben haben, fo bag fie einander auf Lebenszeit angeboren und als Eine Perfon (gleichsam als. ein ganger, aus zwei innig vereinten Gefchlechtshalften bestehenber Densch) einen vollig gemeinsamen Freiheitstreis haben. Diefes Recht nun ift an fich ober unabhangig von positiven Bestimmungen auf beiben Seiten baffelbe, folglich auch bie aus bem Rechte hervorgebende Pflicht. Mit andern Worten: Chegatten haben in Bezug auf einander gleiche Rechte und gleiche Pflichten. Denn da beibe Theile von Natur freie Leute sind, so ist nicht anzunehmen, daß fie bei einer freiwilligen Uebereinkunft, welche nach der Bernunft die Grundlage ber Che ift, fich einander unter ungleichen Bedingungen werben ergeben haben. Kommt daher bem Manne mehr Recht zu als dem Weibe, so kommt ihm baffelbe entweber nur als hausvater, nicht als Gatten (f. hausherrliches Recht) ober nach bem positiven Es tonnen namlich bie Gefete bes Staats in Bezug auf die Che - die Chegefehe - allerbings bem Manne, weil er zugleich Burger ift und als folder befondre Pflichten bat, bie bas Beib wegen seines natürlichen Berufes und ber damit verbunbenen Schwäche nicht erfullen tann - f. Burger und grau -

ein größeres Recht als bem Weibe beilegen. Aber biefes großere Recht tann nicht fo weit gehn, bag bas Beib bem Willen bes Mannes vollig unterworfen mare. Das Weib mare bann nicht Gattin, fondern eigentlich nur Beischlaferin, nicht Frau, fondern Dienerin ober gar Stlavin, wie in allen ben Staaten, wo bie (ebendarum widerrechtliche) Polygamie (f. d. B.) eingeführt ift. Bas bas dußere Gut betrifft, fo findet eigentlich unter Chegatten eine vollige Sutergemeinschaft ftatt, weil fie nur Gine Perfonlich= keit ausmachen, und weil, wer fich felbst bem Undern hingiebt, nichts Neußeres, bas ihm gehort, ausnehmen kann. Inbeffen treten boch auch hier oft Beschrankungen ein, theils burch besondre Stis pulationen in ben Chepacten, theile burch bie Chegefete bes Staats, bie balb ben Dann gegen bie Frau, balb bie Frau (befonders in Unsehung ihres Gingebrachten) gegen ben Dann begunftigen. Es . fragt fich aber fehr, ob bieß gut fei, und ob es nicht gerabe bas beforbere, bem es vorbeugen foll. Mancher Mann ober manche Frau verschwenden ebendarum, weil fie wiffen, daß nur ein Theil ihres Gesammtvermogens in Concurs tommen werbe. bedenklich mocht' es fein, wenn manche Staaten burch ihre Chegefete fog. Chen gur linten Sand ober morganatifche Chen b. b. Chen, in welchen bie Frau nicht ben Stand ober Rang ihres Mannes und also auch nicht die bamit verbundnen Rechte ethalt, julaffen. Gine folche Ungleichheit bes Ranges und bes Rechtes in ber innigften unter allen menfchlichen Berbindungen bebt eben diefe Innigfeit auf, ftort fie wenigstens, und giebt ju einer Menge von Inconvenienzen Unlag, fo wie fie auch ben aus einer folchen She hervorgebenben Rinbern nachtheilig werben kann, Dan tann baher folche Chen mit Recht halbe ober unvoll= tommne nennen. Sie find aber boch als Berbindungen auf Les benezeit mefentlich verschieden vom Concubinate. G. b. 2B.

Ehesachen heißen balb eheliche Angelegenheiten überhaupt, balb insonberheit Streitigkeiten zwischen Cheleuten, und zwar meistens gerichtliche. An und für sich betrachtet sind sie den übrigen dürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gleich, also der Givilgerichtbarkeit unterworfen. Denn wenn Chegatten, die im Staate leben, über ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten streiten: so ist der Staat, der die Rechte und Pflichten aller Bürger in Obacht und Schuk nimmt, die nächste Instanz, welche jenen Streit zu schlichten hat. Aber freilich sind Streitigkeiten zwischen Cheleuten, was deren Entscheidung oder Ausgleichung betrifft, die schwierigsten von allen, weil sie mit dem Edelsten und dem Niedrigsten im Menschen zugleich zusammenhangen; weil sich babei die heftigsten Affecten und Leidenschaften in's Spiel mischen zund weil sich selten bestimmt entscheiden lässt, wer von beiden streitenden Theilen Recht oder Unrecht

habe. Darum ist es wohl gut, wenn solche Sachen zwerst bei einer geistlichen Behörde angebracht werden mussen, damit dieselbe verssuche, durch moralisch religiose Motive auf die Gemüther zu wirsten und sie mit einander auszuschnen. Missingt aber der Versuch, so bleibt nichts übrig, als das der Richter nach dem Gesehe, aber auch soviel als möglich nach Billigkeit und Gitte (ex aequo et dono)

entscheibe. G. Chegericht und ben folg. Art.

Chefcheibung (divortium) ift unftreitig bie wichtigfte unter allen Chefachen. G. ben vor. Art. Daber verbient fie noch eine nahere Erwagung. Es find auch bie Anfichten ber Philosophen, Theologen und Rechtblehrer, fo wie die Bestimmungen ber Gefetgeber über biefen Segenstand, fo febr verfchieben, baf icon bieraus bie Schwierigkeit ber Untersuchung erhellet. Buvorberft entfteht bie Frage: Darf Chefdeibung überhaupt ftattfinben? Diefe Frage haben nicht nur einzele Menfchen, fonbern gange Gefellichaf: ten, wie bie fatholische Rirche und biejenigen Staaten, welche in ihren Chegesehen ber Entscheibung biefer Rirche folgten, schlechthin verneint. Sie meinten namlich, die Che fei ein fur Menfchen un: aufloblicher Berein; es durfe baber burchaus teine eigentliche Trennung des Bereins, teine Auflofung des ehelichen Bandes, fondern bochstene bloß eine Scheibung von Tifch und Bett, eine Entfernung ber Satten von einander (ohne Gestattung einer neuen Berebelichung bis jum Tobe eines von beiben) fattfinden. Denn nur ber Tob als eine gottliche Schickung vermoge jenes von Gott felbft gefnupfte Band zu tofen. Und ba berief man fich benn auf ben bekannten Ausspruch: "Was Gott jufammenfugt, foll ber Denfch nicht scheiben." Dieser Sat beweist aber ju viel, also nichts. Denn Daraus wurde folgen, bag man fich ben Bart ober bas Saupthaar nicht abschneiben, vielweniger ein Bunbargt Sand ober Fuß ablofen, und noch vielmeniger ein Scharfrichter ben Ropf abschlagen burfe, weil Gott alle biefe Dinge noch weit genauer mit bem ubtigen Rorper verbunden bat, als Gatten mit einander verbunden find. Ja es durfte bann auch teine Scheibung von Tisch und Bett flattfinden, bie boch immer eine Scheidung ift, und, fo lange fle fortbauert, in Ansehung bes Erfolgs ber Auflosung bes Banbes vollig gleichfommt. Denn wenn Gatten getrennt von einander leben, so ist tein einziger von allen Zwecken ber Ehe mehr zu erreichen. Dazu gehort burchaus bas Busammenleben. G. Che: swed. Was erreicht man alfo baburch, bag man ber ganglichen Scheidung folcher Satten, die nicht langer mit einander leben ton: nen und wollen, bie Scheibung von Tisch und Bett unterschiebt? Nichts weiter, als bag Menschen, welche bie Sabe ber Enthaltsamteit nicht besiten, fich auf anbre Beise zu entschädigen suchen und so burch Ausschweifungen sich physisch und moralisch verderben,

wahrend fie vielleicht ein regelmäßiges Leben wurden fortgeführt haben, wenn man fie ganglich geschieben batte, um fich anberweit verheurathen zu konnen. Die Scheibung von Tifch und Bett kann alfo nur als eine provisorische Dagregel angesehn werben, die man versuchsweise anwendet, um zu feben, ob die entzweiten Gatten fich nicht wieber aussohnen mochten; wohu eine jeweilige Tremmung gar oft beiträgt. Geschieht bieß aber nicht, fo wirb zulest boch eine gangliche Scheibung erfolgen muffen, um größeres Uebel ju verhuten. Dag bie Beiligkeit ber Ehe baburch verlest werbe, ift wieder ein ju viel beweisendes Argument; benn bie Scheibung von Difc und Bett wurde fie nicht minder verlegen. Es liegt aber auch babei eine aberglaubige Borftellung von der Che als einem wirklichen Sacramente jum Grunde, mas fie boch nicht ift. Denn die Che kann im vollkommenften Sinne stattfinden ohne alle kirchliche Beibe; wodurch fie boch erft jum Sacramente im kirchlichen Sinne werben konnte. Der meint ihr wirklich, bag ein junges Paar, welches fich auf einer wusten Inset zusammengefunden, hier unzertrennlich bis zum Tode gelebt, Kinder gezeugt und so einen neuen Bolksftamm für die Insel begrundet hatte, nicht ein volls tommmes Chepaar gemefen mare, weil, fie tein Priefter eingefegnet hatte? Dann mochten wohl unfre Stammeltern eben fo wenig in ber Che gelebt haben. Denn daß fie Gott im Paradiefe formlich copulirt habe, wird schwerlich jest noch ein verständiger Ausleger aus bem bekannten Schopfungs : Mothos beweisen wollen, verwechselt alfo bie ibeale Che mit ber realen, in ber Erfahrung gegebnen, wenn man biefe wie jene fur unaufloslich erklart; und es erhellet felbst aus ber Schrift (Math. 19, 9. und 1 Rorinth. 7, 15.) daß Jefus und die Apostel nicht jede eheliche Berbindung für schlechthin ungertrennlich hielten. Wenn nun aber bas Cheband nicht an sich unauslidslich ift, so fragt sich weiter: Wer soll es auflosen ober wer soll scheiben? — Nicht der Mann allein, bem manche Staaten bas Recht ertheilten, ber Frau einen Scheibes brief zu geben und fo die Che schlechtweg aufzulosen. Gine folche Berftogung ber Frau (benn nur fo, nicht Chefdeibung, tann bieß genannt werben) ift eine offenbare Ungerechtigleit, hervorgegangen aus ber Borausfegung, bag bie Frau bes Mannes Stlavin fei, die er nach Belieben entlaffen tonne, wenn fie ihm nicht mehr gefalle. Aber auch nicht beibe Gatten jugleich. Denn wiewohl fie außer bem Staate bie Befugnif bagu batten: fo bort boch biefe naturlich im Staate auf, weil bie Ehe unter beffen Autoritat ge-Schloffen, mithin ber Chevertrag im Staate ein burgerlicher Bertrag ift, ben Niemand beliebig aufheben tann. Auch wurden fich bie gutwilligen Chefcheibungen, wenn fie ber Staat gu= laffen wollte, fo febr vermehren, daß badurch bie Che ihre Deilig=

feit in ben Angen bes Boiles verlieren und nicht nur bie Gittlich: feit, fonbern auch bas Familienwohl, und mit bemfelben bas Staatswohl im hochften Grabe gefährbet werben wurde. Alfo fann und barf im Staate nur ber Staat icheiben, und gwar in Folge bes richtet: liden Ertenntniffes, weiches bas Chegericht ausspricht. G. b. 28. Jenes Ertenntnif aber muß fich auf Grunde ftuben, welche ebenbarum Cheibungsgrunbe beifen. Beldes find unn biefe Granbe? Auch hierin find bie Deinungen fehr verfchieben. Bir wollen hier blof bie Granbe anzeigen, welche im Allgemeinen betrachtet die gultigften fein mochten. Denn auf Beurtheilung ein= seler Kalle tonnen wir uns bier nicht einlaffen.

1. Unfabigfeit jum Beifchlafe (impotentia) jeboch mur bie ber Ehe vorhergebende und bie unheilbare. Denn biefe macht die Bollziehung ber Che unmöglich. Es findet affo bann nicht einmal eigentliche Scheibung ftatt, fonbern bas Chegericht ertiart nur, bag ungeachtet ber vorausgegangenen Bufagen und Formlichteiten teine mabre Che flattgefunden. Bare aber bie Unfabig: teit beilbar, fo mare biefe tein Scheibungsgrund, fonbern ber Argt muffte belfen. Und wenn bie Unfabigkeit nachfolgenb (burch Rruntheit, Bermundung ober auf andre Beife nach Bollziehung ber Che entftanben) ware: fo tonnte aus biefem Grunde fcon barum nicht gefchieben werben, weil am Enbe alle Menfchen durch bas Alter unfahig werben. Es liegt aber im Befen ber Che, bag alle im Raturlaufe gegrundeten Freuden und Leiben bes Lebens bie Satten gemeinsam treffen. Birb alfo Einer von beiden fruber unfabig, als ber Unbre, fo ift bieß ein ungludlicher Bufall, auf ben Seber gefafft fein muß.

2. Chebruch. S. b. 2B. Da hieruber ichon oben bas Rothige gesagt ift, so bebarf es bier mur noch ber Bemertung, bag berfelbe auch erwiesen sein muß; mas immer eine schwierige Aufgabe bleibt, wenn ber Chebrecher nicht auf ber That (in flagranti) ergriffen worben. Der fog, moralifche Chebruch aber tann nicht gum Beweise bienen, weil er nur ein ibealer ift, von bem fich auf ben realen ober factifchen Chebruch nicht ichließen lafft.

3. Bostiche Bertaffung (malitidea desertio). Da fie bie eheliche Gemeinschaft gang aufhebt, fo war' es widerfinnig, nicht scheiben ju wollen, wenn ber Berlaffer auf feine Beife gut Rudtebr bestimmt werben tann. Much zeigt fich hier im vollen Dage, wie ungereimt es mare, nur von Tifc und Bett fcheiden ju wollen. Denn biefe Scheidung bat ja der Berlaffer schon durch bie That bewirtt. Der Berlaffene murbe, wenn man ihn nicht Scheiben wollte, noch Schlimmer baran fein, als ber Berlaffer, ber, vielleicht in weiter Ferne lebend, fich wieber verheurathen tann, ohne baß Jemand etwas von bem fruhern Banbe weiß.

4. Berweigerung ber sog, ehelichen Pflicht (denegatio officii conjugalis) bie man auch wohl eine unsichtbare Bertassung nennt (desertio invisibilis) während jene örtliche eine sichtbare (visibilis) heißt. Da hiedurch ein Hauptzweck der Scheidung abrig, wenn der Gebrauch moralisch=religioser Motive und eine jes weilige Arennung nicht den weigernden Theil auf andre Gesinnungen bringt. Wendet der Staat auch Iwangsmittel an, so können diese nur als Bersuche, die Gesinnung zu andern, betrachtet werden. Zum Beischlass selbst zwingen wollen, ware eben so ungereimt als barbarisch.

5. Nachstellung nach bem Leben (insidiae vitae structae) ober, allgemeiner gefafft, grobe und ebenbarum leben 6: gefahrliche Mishanblungen (saevitiae et injuriae reales graviores). Daß sich Jemand biesen fortwahrend aussete, kann man vernünftiger Weise gar nicht verlangen. Man kam also wohl erst die Scheibung von Tisch und Bett versuchen. Wenn aber keine Aenderung erfolgt, so muß die Ehe selbst getrennt werden; benn sie verslert unter solchen Umftanden alles, was sie zu einem innigen, auf wechselseitige Achtung und Liebe gegründeten Bereine, mithin

gu einer mahrhaften Ebe macht.

6. Ebendarum ist es wohl auch ein gultiger Scheidungsgrund, wenn sich der eine Gatte durch grobe, mit entehren den Strasfen belegte, Berdrechen der Achtung und Liebe des andern Gatz ten völlig unwürdig macht. Wenigstens muß es diesem überlassen werden, ob er großmuthig entschuldigen und verzeihen oder geschiedem sein wolle. Denn sollt' es wirklich recht und billig sein, wenn Jemand auf Lebenszeit zum Zuchthause oder zu den Galeeren verzurtheilt worden, den andern Theil zur Fortsetzung der Ehe mit ihm zu nothigen? Es wurde biese Fortsetzung auch nicht einmal wirklich stattsinden, wenn der andre Theil sich nicht derselben Strase unterwürfe. Und kann ihm das vernünstiger Weise wohl zugemuthet werden? Unglück mag man mit Andern wohl theilen, aber auch entehrende Strase oder Schande?

7. Daß Krankheiten überhaupt ein Scheibungsgrund seien, ware eine widersinnige Behauptung; benn Gatten sollen sich ja eben in allen Leibes und Lebensnothen beistehn. Gemuth beranks heiten aber, welche den Kranken in Buth, Tollheit oder Raferei versegen und von dem psphischen Arzte für so unheildar erklart werden, daß der Kranke in öffentliche Sauser zur Berwahzrung gebracht werden muß, damit er sich und Andre nicht beschäbige, machen wohl eine Ausnahme und fallen gewissermaßen mit dem Scheidungsgrunde Ro. 5. zusammen, weil daraus leicht Lebens

gefahr fur ben anbern Theil entstehen tann.

8. Eben bieß gilt von ber und berwindlichen Abneisgung ober bem unversohnlichen Hasse, bie von Manchen zu ben Scheidungsgründen gezählt werden. Denn auf die Länge gehn daraus gewöhnlich grobe Ercesse hervor; oder es treten die Gründe Nr. 3. und 4. in Wirtsamkeit. Wenn aber auch dieß nicht ber Fall wäre, so wird boch baburch das Wesen der Ehe als eines auf Liebe gegründeten Bereins ganzlich zerftort. Und wäre etwa eine junge unersahrne Person zur Anüpfung eines ehelichen Bandes wider ihre Reigung überredet oder gar durch Drohungen und harte Behandlung bestimmt worden: so wird in der Folge leicht aus dem ansänglichen Widerwillen eine so große Abneigung entstehn, daß nichts als Unfriede und Unsegen von einer solchen Berbindung zu erwarten. Um so gerechter und billiger ist es also, dann die Schei-

bung eintreten ju laffen.

9. Db Unfruchtbarteit icheibe, ift viel gestritten worben. Daß sie nicht sogleich scheiben tonne, ift für sich klar. Denn oft ift fie nur scheinbar ober vorübergebend. Wenn fie aber lange Beit fortgebauert hat, beibe Theile sich nach Kindern sehnen, und wegen unbefriedigter Gehnsucht einander fo abgeneigt werben, bag fie Scheis bung verlangen: fo wird ber Staat um fo eher nachgeben tonnen, ba eine kinderlose Che doch immer eine unvollkommene ist und da hier nicht das Interesse ber Kinder in Collision kommt; was bie Scheibung in andern Fallen so bedenklich macht. Daber wird der Befetgeber in ben Chegefeten auch in biefer Begiebung bie nothigen Bestimmungen voraus treffen muffen, jeboch bem Chegerichte nicht zu fehr bie Banbe binben burfen, bamit es mit Rucficht auf bie jebesmal vorliegenden Umftande nach eignem Ermeffen die gum Beile ber Rinder nothigen Berfügungen treffen tonne, Go murb' es auch wohl in bem Falle, wo Jemand eine Doppelebe geschloffen hatte und die erfte unfruchtbar, die zweite aber fruchtbar gewefen ware, rathfamer fein, bie erfte fur aufgeloft zu ertlaren, nicht bie zweite, ungeachtet biefe bei fonft gleichen Umftanben ber erften nachfteben muß. — Bas übrigens beraustommt, wenn bas Gefet bie Chefcheibung ganglich aufhebt, ergiebt fich aus folgender Thatfache: Der Raifer ober Ronig Julef zu Ugra in Sinboftan fchaffte einft Die Chescheibung ab, weil er borte, bag gleich im erften Sabre feiner Regierung 2000 Paare fich hatten Scheiben laffen. Es verminder ten fich aber nun nicht blog die Heurathen und die Geburten, fon= bern es vermehrten fich auch die Chebruche und andre Berbrechen bergeftalt, daß in einem Jahre 300 Beiber, die ihre Manner, und 65 Manner, bie ihre Beiber burch Gift ober auf andre Beife um= gebracht hatten, vor Gericht gestellt wurden. Die Scheidung muffte baber wieber nachgelaffen werben. - Manche neuere Gefeggebungen (1. B. bas unlängft für Bern abgefaffte Gefetbuch vom D. Conell

Bem, 1825 ff. 8.) nehmen auch die Religionsveranberung (b. h. Betenntniß= ober Rirchenwechsel) als einen gultigen Scheibungegrund an. Im Allgemeinen fann er bieg aber wohl nicht fein, ba die Erfahrung lehrt, daß Berfonen verschiebner Religion ober Confession nicht nur fich ehelichen, sonbern auch febr gludlich mit einander leben tonnen. Wenn indeffen zwei Satten fich vorher gu einer und berfelben Religionsform ober Rirche befannt hatten und ber Gine nachher wechselte: fo wurd' es allerdings bem Unbern, wofern er fein Gewiffen burch Fortfetung ber Che verlett ober gefahrbet hielte, nicht verweigert werben tonnen, die Che zu trennen. Denn ber Andre kann wohl mit Recht fagen: "Ich habe voraus-"gefest, daß bu mit mir in religiofer ober wenigstens in firchlicher "Dinficht einstimmen murbeft und nur unter biefer ftillichmeigenben "Bedingung bas eheliche Band mit bir gefnupft und von ber Rirche "weihen laffen. Da bu aber diefe Rirche verlaffen, mithin jene Be-"bingung nicht erfullet haft: fo mag ich auch nicht mehr mit bie "in fo enger Gemeinschaft leben. " - Es tonnte überbieß, wenn etwa die Rirche, zu welcher ber eine Gatte übergetreten, es bemfels ben gur Pflicht machte, auch ben andern heruber gu giehn - wie es in ber katholischen Rirche wirklich geschieht - ein folder Uebertritt fur ben andern Gatten in ber That gefährlich und ben innern Frieden oder die Rube bes Gewiffens ftorend werben; so wie auch baraus eine unüberwindliche Abneigung gegen den Uebergetretnen befonders wenn er fich babei fchlechter Motive verbachtig gemacht hatte - entstehen konnte. In allen biefen Fallen also ift es wohl recht und billig, wenn bie Scheidung von Seiten des Staats auf Unsuchen bewilligt wirb. Muf bas Urtheil ber Rirche felbst - ob biefe etwa die Che für unauflöslich erklart — kommt es hiebei weis ter nicht an. Denn ber Staat bebt immer nur bie burgerlichen Folgen ber Che auf, wenn er auf Scheidung ertennt. - Daß Eorperliche Gebrechen, welche vor ber Che ftattfanben, aber verheimlicht wurden, einen gultigen Grund gur Wiederaufhebung ber ehelichen Berbindung abgeben, leibet wohl teinen Zweifel, ba folche Gebrechen leicht großen Wiberwillen und fogar Etel erregen tonnen. Doch geht ein Recensent (Leips, Lit, Beit, 1828, Dr. 279) mohl gu weit, wenn er bahin auch ju ftartes ober ju fcwaches Behaarts fein gewiffer Glieber rechnet.

Ehesegen heisen mit Recht die Kinder, weil durch beren Erzeugung ein Hauptzweck der She erfüllt und auch bas eheliche Band fester geknüpft wird. S. She und Shezweck. Darum lässt auch die Schrift Gott zu dem ersten Menschenpaare sagen: "Seid fruchtbar und mehret euch!" Und ebendarum ist eine nicht mit Kindern gesegnete She eine unvollstommene, die, wenn es von beiden Theilen verlangt wird, unbedenkt

sich getrennt werden kann. S. Shefcheibung Rr. 9. Steichwohl ift eine mit Kindern gesegnete She daburch allein noch keine vollskommne. Und wenn dieser Shesegen zu reichlich ist, so kann dieß selbst wieder, eine Quelle des Unsegens in der She werden. Denn ob es gleich heißt: "Biel Kinder, viel Baterunser," so bringen doch die Baterunser allein noch keinen Segen.

Ehestand — Wehestand, ist ein altes Sprüchwort, bas sich auch leiber in der Erfahrung nur allzuoft bewährt. Es sind aber die Uebel, welche jenes Sprüchwort veranlassten, mehr moralischer als physischer Art. Und das macht sie eben oft so unerträglich, daß Scheidung erfolgen muß, um größerem Unheile vorzubeugen. Zum Theil ist aber auch die Quelle jener Uebel polirisch. Denn der Staat, bessen Dasein und Wohl doch durch die Ehe bedingt ist, macht es oft jungen Leuten, die den Bund der Ehe schließen und einen eignen Hausstand bilden wollen, durch den Druck der Abgaben und die Vertheuerung bessen, was zum menschlichen Leben gehört, recht herzlich sauer, ihr Leben durchzubringen. Und da schleppen sie sich dann gewöhnlich neben einander sort, die

ber hulfreiche Tob bie brudenben Feffeln loft.

Chefteuern tonnen von doppelter Art fein. Erftlich folche, Die ber Staat von Personen erhebt, welche in die Che treten wollen. Da bieg aber ohnehin mit genug Aufwand vertnupft ift, fo ift eine folche Ches ober Dochzeitsteuer eben fo unzwedmagig, als Steuern auf Rindtaufen ober Begrabniffe. Es ift überhaupt nicht gu billigen, wenn bem Denichen bas Leben felbit in Unfehung ber wich= tigften und bringenbften Momente beffelben erfchwert wirb. Chefteuern tonnen aber auch folche fein, die ber Staat ben fog. Dageft olgen auflegt und bie man baber auch Sageftolzenfteuern nennt. Benn badurch die Che beforbert werben foll, fo mochten wohl Benige fich auf biefe Art zur Che bestimmen laffen. Goll es aber eine Art von Strafe fein, fo fragt fich, wer bas Recht habe, benjenigen gu bestrafen, der (vielleicht aus triftigen, wenn auch unbefannten Grunben) nicht in die Ehe treten will. Sollen arme Madchen bavon eine Aussteuer bekommen, fo fragt fich wieber, wer bas Recht habe, Remanden eine Wohlthat abzuzwingen. Es mochten alfo wohl die Chefteuern aus ben Kinangetats ju ftreichen fein.

Ehestifter (auctor matrimonii) ist Gott, ber Urgrund aller Dinge, also auch der beiden Geschlechter und der in ihnen besindslichen, sich auf einander beziehenden Triebe. Diesen Gedanken drückt der bekannte Schöpfungs Mythos in der mosaischen Genesis recht schön aus, indem er Gott die Worte in den Mund legt: "Es ist "nicht gut, daß der Mensch (Mann) allein sei; ich will ihm eine "Gehülstin machen, die um ihn sei." Und: "Seid fruchtbar und "mehret euch, und füllet die Erde und macht sie euch unterthan!

- Dief haben benn nun manche Ausleger buchstäblich genommen und barum gemeint, Gott fei auch ber erfte Priefter gewefen, ber bas erfte Menschenpaar formlich copulirt habe; und ebendarum fei Die Che ein Sacrament, ein kirchliches Inftitut, ein unauflosliches Diefe Folgerungen find aber Schon in ben vorhergebenben Artikeln als unftatthaft erwiesen. Es ist also auch nicht nothig, fie noch mit fritischen und eregetischen Grunden, die nicht diefes Ortes find, ju wiberlegen. 'Denfelben Gebanten (bag namlich Gott ber urspringliche Cheftifter fei) brudt auch bas befannte Spruchwort aus: "Die Ehen werben im himmel gefchloffen." Es ift nur infofern nicht gang richtig gefafft, als man Chen ftatt Che fagt. Denn die Che überhaupt ift allerdings ein himmlisches Wert, bas ben Menschen auch beseligen tann. Aber bie einzelen Eben find gar oft nur ein irbifches, conventionales, miferables Ding, von bem man eher glauben follte, baß es in der Solle ge= ober befchlofs Das kommt benn jum Theile wohl baher, daß an bie Stelle jenes ursprunglichen Cheftifters andre treten, über welche ber Art. Cheprocurator nabere Auskunft giebt. Doch tragen biefe nicht allein die Schuld. Denn es gesellt fich zu ihnen noch eine

andre Menschenclaffe, welche ber nachfte Urt. nennt.

Cheteufel. Wie man in ber Belt überhaupt Gott felten einen Tempel erbaut, ohne daß ber Teufel fich eine Capelle banes ben errichtete: fo fommt auch hier ber Teufel in die Nahe Gottes, bes urfprunglichen Cheftifters, und verdirbt beffen Bert. Aber freilich gilt auch hier wieder bas anderweite Spruchwort: "Ein "Mensch ift bes andern Teufel." Denn es giebt unter ben Menfchen felbft eine fo große Menge von Cheteufeln, bag man gar nicht nothig hat, zu bem Schlechtweg fog. Teufel, beffen Dafein ohnes hin so problematisch ift, seine Buflucht zu nehmen, um zu begreis fen, warum der Cheftand fo oft ein Beheftand ift. Da verführt nicht nur ein Mann bes andern Weib, sonbern auch wohl umgekehrt ein Weib bes andern Mann. Da tommen aber auch noch Bettern und Duhmen, Gevattern und Gevatterinnen, Rache barn und Rachbarinnen hingu, ergahlen allerhand Geschichtchen, wahr ober erdichtet, segen badurch bem Mann ober ber Frau, wie man fagt, einen Flob in's Dbr, und fcuren ben Funten eines fleinen ehelichen 3wiftes bis zur bellen Flamme an, die am Ende vielleicht das ganze Band, wo nicht gar die dadurch Gebundnen felbst verzehrt. Denn wenig Speleute, die der bose Feind zusams mengehest hat, find fo tlug, wie jene im ehelichen 3 mifte von Rogebue, bag fie fich burch gegenfeitige Unnaherung und Rachgiebigfeit wieber aussohnen, wenn ber Cheteufel von ihnen gewichen. Daber tommt es benn, daß oft nicht anders zu helfen ift, als burch eine chirurgische Operation, welche bie Theile eines fo

man ihn hoher ober weiter fassen und nicht bloß bie Erzeugung, sondern auch die vernunftmäßige Erziehung junger Mensichen (procreatio et educatio sobolis) als ersten 3weck ber Ehe seben. Denn eine solche Erziehung ift nur in, mit und durch die Ehe, namlich die einsache als die allein wahre Ehe, möglich, weil diese die Basis des vollkommensten Familienlebens ist. Strziehung und Polygamie. Daher könnte man diesen 3weck auch so aussprechen: Begründung einer Familie und durch

biefelbe Erhaltung bes Menfchengefchlechts.

3. Bechfelfeltige Sulfleiftung (mutuum adjutorium). Auch dieser 3weck ist wurdig. Nur muß er wieder etwas gesteis gert werben. Denn es tonnen auch Menfchen außer ber Che fich wechselseitig helfen ober Beiftand leiften. Also wurde man richtiger fagen: Sochft mogliche Beforberung bes gefammten (physischen und moralischen) Wohlseins ber Gatten selbst ift ber zweite 3med ber Che, beffen Erreichung auch bann noch stattfindet, wenn die Beugungekraft erloschen ist, mithin der erfte Bweck wegfallt. — Es erhellet aber auch aus beiben 3wecken, bie gusammengebacht ben gangen 3med ber Che ausmachen, bag gum Begriffe ber Che bas Beifammenfein ber Gatten nothwendig gebort; benn es ift die Bedingung, ohne welche nicht jener gange 3med erreichbar ift. Gine Scheidung von Tifch und Bett, wenn sie langere Beit bauert, zerftort baher bas Wefen ber Che und kann nur als einstweiliges Bersuchsmittel zur Aussohnung uns einiger Chegatten jugelaffen werben. G. Chefcheibung. brigens konnen als Schriften über bie Che, und was bamit in Berbindung steht, folgende verglichen werden: Luther's Borte aber Ebe und eheliche Berhaltniffe (aus beffen Schriften gezogen) von Joh. Chr. Wilh. Frobofe. Sannov. 1825. 8. - (von Spippel) über bie Ebe. Bertin, 1774. 8. 2. 4. 1793. Leonb. Deifter's Sittenlehre ber Liebe u. Che. 1779. 8. — Chelicher Bertrag ober Befete bes Cheftanbes, ber Berftofung und Chescheibung, nebst einer Abhandl, über ben Ur fprung und bas Recht ber Dispensationen. (Burich) 1784. 8. -Schaumann's Deduction der Che. Sabamar, 1802. 8. -Salat, Die rein menschliche Unficht ber Che. Dunchen, 1807. 8. - Jorg und Tafchirner, die Che, aus bem Gefichtspuncte ber Natur, ber Moral und ber Rirche betrachtet. Leipzig, 1819. Bon Stapf, ber Cheftand in feinen rechtlichen und fittlichen Folgen. Nurnb, 1829, 8. - Physiologie du mariage ou méditations de philos. eclect. sur le bonh. et le maih. conjugal, par un jeune celibataire. Par. 1829. 2 Bbe. 8. — Auch hat ber Berfaffer eine Philosophie der Che (Leipzig, 1800. 8. anonym) herausgegeben. - Die aus bem Frang, in's Lat, von Bernh. heinr. Reinhold übersetten Moysis Amiraldi disquisitt. VI de jure naturae, quod connubia dirigit (Stade, 1712. 8.) sind schon etwas veraltet. Sanz neuerlich hat bagegen ber pariser Abvocat Bazeille herausgegeben: Traité du mariage, de la puissance maritale et de la puissance paternelle. Paris, 1825—6. 2 Bbe. 8. — Die beiden im Art. Cheverbote angeschrten Schriften von Ammon und Nitsch gehören auch hieher.

Chre (honor) ift die Achtung, in ber wir bei Andern ober Andre bei uns ftehn. 3war fagt man auch wohl, ber Menfc muffe fich felbst ehren, wenn er von Andern geehrt sein wolle. Das ift aber ein uneigentlicher Ausbruck, indem man ehren für achten überhaupt fest. Bin eigentlichen Ginne tann man nicht fich felbft ehren, wohl aber auf feine Ehre b. h. auf die Achtung, bie uns felbft von Unbern geburt, halten. Daher ift bie Ginthels lung ber Chre in bie innere und außere, ftreng genommen, uns richtig, well die Ehre fich immer auf ein außeres Berhaltnif bezieht. Ober konnte wohl von Ehre die Rede fein, wenn Jemand gang vereinzelt auf einer muften Infel lebte? Dan verftigt aber unter ber innern E. gewöhnlich bie, welche bem Denfchen in Begug auf feinen innern Berth ober feine rein perfonliche Burbe gus tommt, unter ber außern bingegen bie, welche ihm in Bezug auf feine Stellung ober feinen Rang in ber Gefellichaft gutommt. Richtiger murbe baber jene bie felbftanbige (abfolute ober na= turliche) biefe bie gufallige (relative ober positive) heißen. Denn bie lettere beruht auf gufalligen Berhaltniffen und positiven Uebereinkunften. Sie haftet baber eigentlich nicht an ber Perfon felbft, sondern nur an deren Stande, Amte, Aitel, Orden ic. Indessen halten die Menschen gewöhnlich mehr auf diese, als auf jene. Wenn man ihnen daher nur die ihrem Stande, Amte ic. gebus vende Ehre beweift: fo betimmern fle fich wenig barum, was man von ihrer Person halte, außer wiefern fle furchten, daß babel wohl auch die Standesehre, Umtsehre z. leiben mochte. Es follte aber gerabe umgefehrt fein, weil diefe Ehre eben nur etwas Bufalliges ift, bas man leicht verlieren, beffen Berluft man aber auch leicht verfchmerzen tann, wenn nur bie Perfon ehrenwerth ober ehrmurbig bleibt. Der fog. gute Rame ober Ruf eines Menfchen gehort mit zu beffen felbftanbiger Ebre, ift aber nur ets was Negatives, indem er barin besteht, bag Andre nichts Schlechtes bei unfrem Ramen außern. Daber geht ber gute Rame naturlich verloren, wenn Jemand schlecht gehandelt hat und biefes befannt wirb. - Benn von ber Chre Gottes bie Rebe ift, fo kann barunter eigentlich auch nichts anbers verstanden werben, als bie Achtung, welche ber Mensch ober jedes vernünftige Wefen ber

Sottheit schuldig ist. Allein die Menschen haben gar vieles zur Ehre Gottes (ad majorem dei gloriam) gethan, was jener Achtung widerstreitet, wie das Berbrennen der Keber. Sie hatten aber auch dabei nur ihre Ehre und ihren Bortheil vor Augen. — Bei der Geschlechtsehre denkt man vorzugsweise an das weibliche Geschlecht, dessen Ehre eine zarte Bluthe ist, die der leiseste Gisthauch zersidern kann.

Ehrenamt ist zwar an sich jedes Amt, welches mit einer gewissen Ehre verknüpft ist; man versteht aber darunter gewähnlich solche Aemter, die entweder mit gar keinem oder doch mit einem so unbedeutenden Gehalte verbunden sind, das man sie bloß oder doch mehr um der Ehre als des Gehalts wegen sucht. Man nennt sie daher auch Ehrenposten oder Ehren stellen (homores). Doch wird der lehte Ausbruck von allen Aemtern gebraucht, die einen ho-

bern Rang in ber Gefellichaft geben. G. Amt.

Ehrenbeleibigung, Ehrenkrankung oder Ehrens verletung, auch abgekützt Ehrverletung, ist ein verächtlisches Benehmen gegen Andre, durch welches deren Ehre angetastet wird. Ein solches Benehmen kann in Geberden, Worten und Ahdtlichkeiten bestehn und entweder die selbständige oder die zufällige Ehre antasten; weshalb man die Ehrverletungen auch in feinere und gröbere, wörtliche und thatliche eintheilt. Das man ein Recht habe, daster Genugthuung zu sodern, leidet keinen Zweisel. Wann es aber rathsam sei, davon Gebrauch zu machen, und auf welche Weise, lässt sich im Allgemeinen gar nicht bestimmen. Es kommt auf die jedesmaligen Umstände und Verhältnisse an. Was der Eine leicht verschmerzen kann, muß der Andre vielzleicht sehr hoch ausnehmen, weil seine ganze Wirtsamkeit in der Welt davon abhangt.

Ehrenbezeigung ober Ehrenbezeugung? — Beides ist wohl im Grunde eine, namisch eine Handlung, durch die man einem Andern zeigt oder bezeugt, daß man ihn ehre. Diese Ehrendezeigungen sind theils gewöhnliche, wie Kopf: oder Kniesbeugung, Abnahme des Huts, Lassen des Bortritts und der rechsten Hand, desgleichen allersei Redenkarten (wobei eine Menge willstulicher Abstufungen stattsinden, besonders im Deutschen, als: Ew. Majestat, Hoheit, Durchlaucht, Hochgeboren, Hoch: und Wohlgeboren, Hochwohlgeboren, Wohlgeboren, Hochedelgeboren, Hochedeln, Bochwohledeln, Wohlgeboren, Hochedelgeboren, Hochedeln, Hochwohlgeboren, Hochedeln, Grein — was eigentlich das Erste sein sollte — ungerechnet noch die Eminenzen, die Excellenzen, die Magnissicenzen u. s. w.) theils außerordentliche, wie Ehrenbecher, Ehrenkreuze, Ehrenmunzen, Ehrenpforten, Muminationen, Kivats u. d. g. m. Denn wer möchte alse die die Dinge ausgählen, durch welche die Menschen balb wieklich balb auch nur

scheinbar einander zu ehren suchen! Es liegt aber boch dabei ber wahre Gedanke zum Grunde, daß der Mensch überhaupt etwas Cherenwerthes sei. Sonst wurde man anch auf solche Dinge nicht gesfallen sein. Die Eitelkeit hat sich nur jenes Gedankens bemachet sigt und ihn so breit aus einander gereckt ober so übertrieben, daß daraus eine Caricatur der Shre geworden ist.

Ehrenerklarung ist eine wortliche Genngthuung, die man bem Andern für eine wortliche Ehrverletzung giebt. Diese wird also daburch gleichsam zurückgenommen und kann ebensowohl freis willig als erzwungen sein. Im letten Falle kann sie freilich für den Chrliebenden von feinerem und edierem Gesüble gar keinen Werth haben. Er wird sie daher sammt der damit gewöhnlich verzbundnen Abbitte (s. d. W.) seinem Gegner lieber erlassen, als auf deren Leistung dringen. Bielweniger wird er es in Zeitungssblättern triumphirend ausposaunen, daß ihm der und der habe Absbitte und Ehrenerklätung thun mussen. So kundigt sich nicht Ehreite und Ehrenerklätung thun mussen. So kundigt sich nicht Ehreite

liebe, fondern gang gemeine Rachsucht an.

Ehrengericht ist ein Gericht, welches über Ehrensachen gu urtheilen hat. Da diese die allerzartesten von allen Streithandeln sind, welche einem Richterspruche unterliegen können: so sollten sie von Rechts wegen nie den gewöhnlichen Gerichten übertassen werden. Das Shrengericht musste allemal ein außerowdentliches sein, zusammengesetz aus Richtern, welche von beiden Parteien frei gewählt wären, um auch solche Womente zu berücksichtigen, die in der Meinung begründet sind, die aber kein Gesetzischer und kein an das Gesetz streng gebundner Richter gehörig würdigen kann, weil sie eben in der Meinung begründet sind und diese oft nur herrschendes Vorurtheil ist. Wich aber diese gar nicht beachtet, so wird es nie an gewaltsamen Handlungen sehlen, durch welche die beleidigte Shre sich Recht zu verschaffen sucht ohne nach irgend einem Gesetzeber und Richter zu fragen. Vergl.

Ehrenhaft heißt ein Mensch, an bem bie Ehre gleichsam haftet und ber baher auch ehrenwerth ober ehrwürdig ift. Die Ehrenhaftigkeit und bie Ehrwürdigkeit entsprechen also einander, obgleich bas wirkliche Geehrsein nicht immer handt

verbunden ift.

Ehrenkampf ober Ehren fireit kann zweierlei bebeuten: 1- einen Kampf ober Streit um die Shre, wie wenn zwei über ben Borrang in der Gesellschaft streiten, oder wenn Einer dem Andern in der Bewerdung um Ehrenstellen den Rang abzulausen sucht; 2. einen Kampf oder Streit wegen beleibigtm Ehre, der dann entweder vor Gericht geführt oder mit den Waffen in der Faust ausgemacht werden kann. Im lesten Kalle beißt er ges wöhnlicher 3weikampf. S. b. 20. Auch vergl. Chren: gericht.

Chrentrantung f. Chrenbeleibigung.

Ehrenlohn oder Chrenfold (honorarium) ist ein Lohn oder Gold, den Jemand für höhere Leistungen erhalt, bei welchen es mehr auf die Ehre als auf den Bortheil ankommt; wie bei Aerzten, Kunstlern und Schriftstellern. Im Grunde ist aber auch der Gehalt der Beamten des Staats und der Kirche, besonders der höhern, als ein bloßer Chrenlohn anzusehn, wenn er auch sixitist; was beim Chrenlohne der Aerzte, Kunstler und Schriftsteller setten oder nie der Fall ist. Bergl. Didaktron.

Ehrenmann ist etwas anders als ein geehrter Mann, namlich ein Mann, der auf seine Ehre halt, auf den man daher auch in allen Fallen vertrauen tann, mithin ebensoviel als ein Biedermann. Wie kommt es aber, daß man nicht auch Chrenfrau oder Ehren weib sagt, da boch der Begriff auf das weibliche Geschlecht so gut als auf das mannliche passt? Ist etwa die Ehrenhaftigkeit bei den Mannern seitner und daher durch die Sprache

mehr hervorgehoben worden, als bei ben Frauen? Chrenpoften f. Chrenamt.

Ehrenraub und Ehrenfchanbung find Ausbruck, welche eine hohere ober fidrere Chrenbeleibigung (f. b. B.) anzeigen. Buweilen bezieht man fie auch vorzugeweise auf bie Berletung der Geschlechtsehre (ber jungfraulichen ober Frauenehre) durch

bofe Rachreben ober gar burch grobere Attentate.

Ehrenrettung ist Vertheibigung ber eignen ober auch ber fremben Shre. Sie kann wortlich (also auch schriftlich) ober that lich sein. Aus ber thattlichen Vertheibigung ber eignen Shre entsteht ber Shrenkampf, wiesern er 3weikampf heißt. S. b. W. Doch kann man sich wohl auch für Undre schlagen, um beren Shre zu vertheibigen. So kann sich ein Mann für die Shre einer Frau in einen Kampf einlassen. Auch würde berjenige ein thattlicher Sprennetter sein, der einem Weibe zu Huste berjenige ein thattlicher Sprennetter sein, der einem Weibe zu Huste berjenige ein thattlicher Sprennetter sein, der einem Weibe zu Huste berjenige ein thattlicher Sprennetter sein, der einem Weibe zu Huste berjenige ein thattlicher Sprennetten gröberes Uttentat verlest werden sollte. Ob, wenn und wie die Chrenrettung Pflicht sei, lässt sich nicht im Allgemeinen, sondem nur nach den vorliegenden Umständen bestimmen.

Ehrenrührig ift alles, was die Stre eines Menschen ameruhrt ober verlett, es sei Wort ober That. Ja es kann auch ehrenrührige Geberden geben; wie wenn Jemand einem Andern versächtlich den Rücken oder gar den hintern zukehrt. Die Ehrensuhrigkeit ist daher einer Menge von Abstufungen fähig, und eben dieses macht die Beurtheilung von Sprensachen so schwiefeig.

S. Chrengericht.

Chrenfachen sind eigentlich alle Angelegenheiten bes mensch

lichen Lebens, bie mit ber Shre zusammenhangen. Man versteht aber barunter gewöhnlich Ehrenbeleidigungen (f. d. B.) und baraus entstandne Streitigkeiten. S. Shrenkampf.

Chrenfcanbung f. Chrenraub.

Chrenfold f. Chrenlohn. Chrenftellen f. Chrenamt. Chrenftreit f. Chrentampf.

Chrenverlegung f. Chrenbeleibigung.

Chrenwerth f. ehrenhaft.

Ehrenwort (parole d'honneur) ist eine Bersicherung ober Jusage unter Berpsandung der Ehre. Das es gehalten werden musse, wenn Jemand auf den Titel eines Ehrenmannes Anspruch machen will, versteht sich von selbst. Ein auf sein Shrenwort entstaffener Kriegsgefangner darf daher die Waffen gegen den Feind, der ihn zum Gefangnen gemacht, nicht eher wieder führen, als dis er ausgelost worden. Thut er es früher, so darf der Feind, wenn er ihn wieder zum Gefangnen macht, tödten, weil er selbst wider-

rechtlich auf Tobtung bes Feinbes ausging.

Ehrenzeichen (die man auch Decorationen nennt, weil sie Jemanden zieren sollen) sind nur Aeußerlichkeiten, die auf etwas Ehrenwerthes hindeuten. Findet sich aber nichts der Art an der Person, welche das Zeichen trägt: so ist es besto schlimmer für sie. Denn man fragt nun bei ihr, warum sie ein Ehrenzeichen trage; während man vielleicht bei Andern fragt, warum sie keins tragen. Ja es ist in unser mit Ehrenzeichen so verschwenderischen Zeit dahin gekommen, daß ein wahrhafter Ehrenmann sich fast schämen muß, so werthlose und gemeine Zeichen zu tragen. Wenn aber badurch sogar die Schande zur Ehre gestempelt werden soll: so ist das eine gänzliche Verkehrung der Begriffe von Ehre und Schande.

Ehrerbietung ist die Anerkennung fremder Ehre durch ein berfelben entsprechendes Benehmen. Wenn sich damit eine gewisse Scheu verknupft, etwas zu thun, was einer von uns geehrten Person missallen könnte: so heißt sie Ehrfurcht, wie sie Untergebne gegen ihre Vorgesehten, Schuler gegen Lehrer, Kinder gegen Eitern, Menschen gegen Gott hegen sollen. Darum heißt auch die Ehrsucht gegen Gott schuncht gegen Gott schurcht gegen Gott schurcht. S. d. 283.

Ehrgeiz ist bas übertriebne Streben nach Ehre, besonbers nach ben außern Zeichen berselben, folglich eine Ausartung ber Chrliebe, die jedem Menschen natürlich ift, weil, wie sehr auch Manche bas Urtheil der Welt über ihre Personlichkeit zu verachten sich das Ansehn geben, doch im Grunde des Herzens Niemand daz gegen gleichgultig ist, auch nicht sein kann, indem selbst seine Wirksamkeit in der Welt davon abhangt. Wenn aber die Chr-

liebe mehr auf den Schein oder die Zeichen der Ehre, als auf die Sache selbst, gerichtet ist: so wird sie leicht zur Ehrsucht, so das man der Shre d. h. der Shrenzeichen und Shrendezeigungen nie ges nug bekommen kann. Diese Sucht nach Sebre heist ebendarum auch Shrzeiz, wie die Sucht nach Sebre Geldzeiz. Beide vertragen sich aber nicht gut mit einander, weil der Shrzeiz zu seiner Bestiedigung oft große Ausopserungen machen muß. Denn die Shre, nach welcher der Shrsichtige strebt — die Aeuserlichteiten derselben — sind eben so gut erkaufsich, wie jedes andre außere oder Scheingut. Der Ehrsüchtige wird sich daher auch nicht schamen, sie zu erkausen; während der wahrhafte Shrenmann sich selbst zu entehren glauben wurde, wenn er auch nur ein gutes Wort darum geden sollte. Man sollte daher nicht so kreigedig mit Shrenzeichen sein, weil dadurch statt der wahren Shrilede nur die eitse Ehrsucht genährt wird.

Chrlich und ehrlos beziehen fich zwar beibe auf bie Chre (f. b. 98) aber boch in verschiedner hinficht. Der Chrliche halt auf seine Ehre insofern, als er Riemanden durch Wort ober That hintergeht, sich also als einen wahrhaften und redlichen Mann geigt. Der Chrlofe hingegen balt nicht nur nicht in biefer Art auf seine Ehre, sondern er handelt überhaupt fo, als wenn er gar teinen Begriff von Chre und Schanbe batte. Dhne Scham und Scheu erlaubt er fich alles, mas ihm beliebt, mar' es auch noch so entehrend und schandlich. Daher ift ihm auch schwer beis zufommen, um ihn zum Beffern zu fuhren. Denn was will man mit einem Denfchen anfangen, ber gleichgultig gegen Ebre und Schande ift? Solche Chrlofigfeit beißt mit Recht auch Ries dertrachtigfeit ober Bermorfenheit. - Benn gewiffe Gewerbe und Beschäftigungsarten ehrlich ober ehrlos genannt werben, und dann auch die Personen, welche sich benselben gewibmet haben: fo liegt babei ein bloges Borurtheil jum Grunde. Denn felbft bas Gefchaft eines Abbecters, ob es gleich etelhaft ift, ent= ehrt doch nicht, und follte baber auch nicht ben Denfchen feiner burgerlichen Ehre berauben. Rur schandliche Gewerbe find enteh= rend und machen baber ben Menfchen wirklich ehrlos; wie wenn Jemand vom Betruge, von ber Bublerei und Auppelei, vom 2Bucher zc. lebt.

Chrliebe f. Chrgeis und Chrtrieb.

Ehrtrieb ift eine Folge des Geselligkeitstriebes, indem jener Trieb, als ein Streben, sich vor Andern auszuzeichnen und dadurch zu einer hohern Achtung von Seiten Andrer zu gelangen, sich erst in und mittels der Gesellschaft entwickeln kann. Die Aeußerungen dessellschen sehen daher schon eine gem: se Kesterion des Berstandes voraus. Durch Ausartung oder Uebertreibung desselleben entsteht

Chrgeiz. S. d. B. und Chre. Auch vergl. Snell's (Ch. B.) Berfuch über ben Chrtrieb. Fref. a. M. 1800. 8. N. A. unter bem Eitel: Philotimus ober 2c. 1808.

Chrverlegung f. Chrenbeleibigung.

Chrmurbig f. ehrenhaft.

Ei f. Beltei, auch philos. Gi.

Eib = Schwur, auch beibes verbunden - weil letteres eigentlich die Bandlung felbit bezeichnet, erfteres aber den Gegensftand ober 3med ber Sandlung, weshalb man auch einen Gib fcmoten fagt - Gidichwur (juramentum, jusjurandum) ift eine felerliche, mit ben fur ben Schworenben ftartften Motiven gur Bahrhaftigkeit und Treue verknupfte Erklarung. Daß babei eine Berufung auf Gott als ben allwiffenben und gerechten Richter menschlicher Sandlungen ftattfinden muffe, ift gerade nicht nothe wendig; wiewohl eine folche Berufung in die gewöhnlichen Gibes= formein aufgenommen wird. Es konnte Jemand, dem fein Les ben oder seine Ehre das Hochste ware, auch mit der bekannten Formel: "Go mahr ich lebe", oder: "Go mahr ich ein ehrlicher Mann bin," einen gultigen Gib fcworen. Wer aber an Gott wirklich glaubt und ihn als sittlichen Gesetzeber verehrt, für ben wird freilich der Gedanke an Gott bas hochste Motiv zur Dahr haftigteit und Treue in feinen Ertlarungen fein. Die Bulaffigfeit bes Gides überhaupt ift wohl nicht abzuleugnen, ob es gleich fowohl einzele Moraliften als gange Religionsparteien gegeben hat, bie ben Eib für unzulaffig hielten ober noch halten. Denn warum follt' es unerlaubt fein, einer feierlichen Erklarung badurch mehr Rachbruck und Zuverlaffigkeit für Undre zu geben, daß mam sich ausbrudlich auf bas Sodifte beruft, mas ben Denfchen gur Babre haftigkeit und Treue bestimmen kann? Daß man hiezu ohnehin verpflichtet fei, ift allerdings mahr. Aber follt' es darum unerlaubt fein, diese Berpflichtung auf das Nachdrücklichste und Zwerlassigte anquertennen? Und weiter geschieht boch eigentlich nichts beim Gibe. Daß babei oft aberglaubige Borftellungen mitwirken, ift Aber find benn biefe gar nicht bavon ju trennen? auch wahr. Die bekannte Borfchrift Jefu: "Gure Rebe fei ja, ja, nein, nein; "was bruber ift, das ist vom Uebel!" geht offenbar nur auf das bamal und auch jest noch gewohnliche Schworen im gemeinen Les ben, welches als ein leichtfinniges Schworen allerdings unfittlich ift. Es wird alfo Riemand bei unbedeutenden Anlaffen und unaufgefo= bert ichworen burfen. Wenn aber ein Gericht ober fonft eine obrigkeitliche Behorde bei wichtigen Gelegenheiten einen Gib fobert: fo wird ihn Riemand verweigern burfen, vorausgefest, bag er ihn nur fonft mit gutem Gewiffen ichworen tann. Es folgt aber freilich bieraus, daß anch folche Beborben ben Gib nicht ohne bebeutenben

Anlaß fodern follten, indem der zu häusige Gebrauch deffelben bas Ansehn oder die Heiligkeit des Sides schwächt, mithin ein Missbrauch ist, der zum leichtsinnigen und falschen Schwören führt. Welches solche Anlasse seien, lässt sich im Allgemeinen nicht desstimmen. Es muß diese Bestimmung für jeden gegebnen Fall der Beurtheilung der den Sid sodernden Behörde überlassen werden. Wir wollen also nur einige Bemerkungen über die am häusigsten vortommenden Arten der Side hinzusügen:

1. Am teeld, konnte auch Verpflichtungseld heißen, weil er stattsindet, wenn Jemand zu einem Amte verpflichtet wied. Es gelobt also dadurch Jemand Amtstreue an. Dagegen ist nichts einzuwenden; nur ist die Wiederholung desselben dei jedem neuen Amte überflüsse. Wer einmal Amtstreue gelobt hat, hat sie für immer gelobt. Eine mit dem Handschlage verknüpste Hinweisung auf den frühern Eid würde also um so mehr genügen, da man doch vernünftiger Weise Niemanden ein neues Amt anvertrauen wird, der den frühern Amtseid gebrochen hat.

2. Burgereib, bezieht sich entweber auf bas städtische ober auf bas Staats Burgerrecht und bie bamit verknüpften Pflichten, diesman treu zu erfüllen gelobt; in lester Beziehung heißt er auch ber Unterthaneneib. Ift an sich nicht verwerflich, wenn er

nicht unnuger Weise wieberholt wirb.

3. Sefahrbeeib ober Eib für Sefahrbe, eine Bersicherung, daß man einem Andern den Sid nicht aus boser, sein Gezwissen gleichsam gefährdender, Absicht amsinne ober zuschiebe, ist überstüssig und also verwerklich. Der Richter muß entscheiben, ob das Ansinnen des Sides unter den gegebnen Umständen zusässig sei. Hat der Ansinner wirklich bose Absichten, so wied er auch den Sid sür Gefährde schwören; denn der Mensch macht sich leicht ein Blendwert vor, durch welches das Bose als minder dos, wo nicht als gut, erscheint.

4. Dulbigungseib, wirb entweder vom Regenten gefcworen, ber fich hulbigen lafft, und gehort bann jum Amtseibe,
ober von Burgern, die ihm hulbigen, und gehort bann jum Un=

terthaneneibe; ift alfo eigentlich teine besondre Gibesart.

5. Reinigung beib (purgatorium) durch den sich Semand von einem angeschuldigten Verbrechen, also auch von der damit verknüpften Strafe, losschwört, ist unstatthaft. Denn es wird daburch die dringendste Versuchung zum Meineide gegeben. In solche Versuchung soll man Niemanden führen. Auch ist dieser Eid oft vom Aberglauben als eine Art von Gottesgericht (s. d. VII.) betrachtet worden.

6. Religion seib, wenn er vom Staatsburger gefobert wirb, um ihm bas Burgerrecht ober ein Amt ju ertheilen, ift fo-

gar ungerecht. Denn ber Staat bat fein Recht, über bie religiofe Ueberzengung eines Denfchen ein eibliches Befemninif zu fobern, um bamit gemiffe Bortheile zu vertnupfen. Auch werben befannts lich folde Gibe mit ber größten Gebantenlofigfeit gefchworen, weil Die meiften Menfchen fie nur fur eine leere Formalitat halten, Dies fes Ueberbleibfel religiofer Undulbfamteit und Berrichfucht aus barbarifchen Beiten follte gang abgefchafft werben. Es gilt bieg alfe auch vom fog. Tefteibe in England, burch welchen man ben Paspismus und die Transsubstantiation (als die vermeinte Hauptlehre ber tatholischen Rirche) abschworen muffte, wenn man bort gewiffe Memter erhalten wollte. Denn biefer Gib mar nichts anders als ein Religionseid, beläftigte bie Bewiffen, und fchlog manchen tuch= tigen und redlichen Dann, ber fich ein Gewiffen baraus machte, folden Gib ju fcwoten, vom hohern Staatsbienfte, wie vom Parlemente, aus. Darum ift er auch mit Recht neuerlich abgeschafft Bas aber ben Religionseib ber Geiftlichen betrifft, fo ift biefer eigentlich ein firchlicher Amtseid und als folcher gulaffig; benn es verfteht fich von felbft, daß die Rirche ihre Zems ter nur benen vertrauen fann, bie ihrem Religionsbetenntniffe aus Wer bas nicht ift und alfo jenen Gib nicht mit gus tem Gewiffen leiften tann, foll fich auch nicht um ein firchliches Amt bewerben. Man follte aber auch diefen Gib nicht auf alle und jede Dogmen einer Rirche beziehn; benn es glebt wohl teinen bentenben Ropf in irgend einer Rirche, ber nicht an biefem ober jes nem Dogma zweifelte. Wenn einem Lehrer unfrer Rirdje bas allgemeine Berfprechen abgenommen murbe, die driftliche Religion fo lauter und rein vorzutragen, wie fie nach feinem beften Wiffen und Gemiffen in ber Bibel enthalten ift: fo mare bas vollkommen binreichend. Es ift und bleibt Gewiffenszwang, wenn ber Gib ftrenger gefafft wirb. Sonberbar genug glauben bie Deiften von benen, bie folden Gib fobern, felbft nicht mit voller und fester Ues berzeugung an alle und jebe Dogmen ber gemeinen Rirchenlehre. Wie tonnen fie benn mit gutem Gewiffen folden Gib von Anbern fobern?

7. Berfassung beib, als Beschwörung ber in einem Staate eingeführten Verfassung, gehört in Bezug auf ben Regenten zum Amtbeibe, in Bezug auf bie Bürger zum Unterthaneneibe, kann also eben so wenig, als ber hulbigungseib, für eine besondre Eibesart geiten. Daß Soldaten nicht verbunden sein sollten, den Berfassungseib zu schwören, ist eine unstatthafte Meinung. Denn ob sie gleich Organe ber epecutiven Sewalt sind: so sind sie boch nicht zu einem blinden Gehorsam verpflichtet. S. blind.

8. Babricheinlichteitseib (juramentum de credulitate)
- eine Berficherung, bag man etwas nicht gewiß wife, man aber

boch glanbe umb bafür halte, bie Sache verhalte sich so ober so — ist ein ungereimter Eid. Denn in Ansehung der Wahrscheinlichkeit sind so viel Abstufungen möglich, und man kann sich da so leicht irren, daß ein solcher Eid gar keine Grundlage zu einem sichern Erzenntnisse geben kann. Wozu lässt man ihn also schwören? Die einfache Erklärung, daß dieses oder jenes wahrscheinlich sei, hatte

getabe eben fo viel ober fo menig zu bebeuten.

9. Beugeneib, als eibliche Befraftigung bes abzulegenben ober fcon abgelegten Beugniffes, ift unverwerflich. Doch follte man verbachtige Menschen zur Ablegung nicht zulaffen, weil, wo begrundeter Berbacht vorhanden, der Gid folchen hier fo wenig als beim Reinigungseibe heben tann. - Dag viele Deineibe (perjuria) b. b. falfche Gibe ober folche, bie ber Schworenbe binterber nicht halt, geschworen werben, ift leiber nur zu gewiß; so wie es auch keinem Zweifel unterliegt, daß bieß ein grobes Bergeben fei. Die Tobesftrafe aber barauf ju feten, ift ungerecht. Die angemeffenfte Strafe ift wohl bie, daß der eines Deineids Ueberführte offentlich für unredlich und unfahig zu irgend einem Amte ober anbern Gefchafte fur Unbre ertlart wirb. Es tann aber nicht fur einen Deineib gelten, wenn Jemand etwas Bofes eiblich zugefagt hatte und hinterher einsehend, daß es bos fei, die Bufage nicht etfullte. Denn es tann teine Berpflichtung jum Bofen, auch teine eibliche, geben. Ein folder Gib ist in fich felbst null und nichtig; also auch Gibe, burch bie sich Rauber und Morber mit einander verfchworen, einander Unterftubung und Berfchwiegenheit geloben. Dag fein Menfch ben anbern vom geleifteten Gibe entbin= ben tonne, wenn nicht ber andre eben ber ift, bem Jemand etwas eiblich jugefagt hat, versteht fich von felbft. Gin wirklich er= zwungener Eid wurde nicht mehr als ein erzwungenes Berfpreschen gelten. Aber der Zwang muß dann auch als wirklich erwiesen werden. Ift es also wohl ein erzwungener Eid, wenn ein Res gent, um einem etwa befürchteten großern Uebel ju entgebn, einen Berfassung seib fcmort? Und ift es nicht auf jeben Fall unster feiner Burbe, ju fagen, bag er fich baju habe zwingen laffen? - Begen ber bei Gibebleiftungen vortommenden Mentalrefer= vationen f. b. 2B. Much vergl, bie Schriften von J. Ch. F. Deifte: Ueber ben Gib nach reinen Bernunftbegriffen (Epg. u. Bull. 1810. 4.) von Beorg Riegler: Der Gib, in gefchichtlich= eregetisch = moralisch = praktischer Beziehung (Augeburg, 1826. 8.) und von Frbr. Baper: Betrachtungen über den Gib, enth. eine - ausführt. Erorterung feines Begriffs, 3meds u. ber Urt feiner Un= wendung zc. (Rurnb. 1829. 8. Eh. 1.) — Desgl. Tief= trunt's Abh. ib. ben Werth u. die Bulaffigkeit bes Gibes, u. beffen etwanigen Conflict mit veligiofen Meinungen (im Berl.

Journ. fur Aufklarung B. 9. St. 1. S. 1 ff.) und Staublin's Gesch. ber Borstellungen und Lehren vom Gibe. Gott. 1824. 8.

Cidololatrie und Cidolologie f. Ibololatrie.

Eifer ift bie Lebhaftigfeit, mit welcher bas Gemuth einen Segenstand ergreift, ber ihm werth ift ober ale ein wurdiges Biel bes Strebens erscheint. So legt man demjenigen Anrts-ei fer bei, der durch die Lebhaftigkeit seiner amtlichen Thatig-keit zeigt, daß ihm sein Amt werth sei, oder demjenigen Relis gionseifer, ber mit folder Lebhaftigfeit an gewiffen religiofen Borftellungsarten dangt, bag er fie ftets und überall geltenb ju mas chen fucht. Daber nennt man es auch Wetteifer, wenn zwei Perfonen zugleich mit großer Lebhaftigfeit nach einem Biele ftreben. Dag nun der Gifer an fich nicht ju tabeln fei, versteht fich von felbft; wenn er jedoch bie Rucffichten ber Rlugheit und ber Billias teit aus ben Mugen fest, fo wirb er ein unverftanbiger und unfittlicher, wenn er aber gar bie Gefete ber Gerechtigfeit verlett, ein ungerechter Gifer. Bon biefer Art ift gewöhnlich ber Religion Seifer; er wird daber leicht verfolgungefüchtig und grans Menfchen von foldem übertriebnen Gifer nennt man oft fchlechtweg Eiferer ober Beloten (von Lylog, ber Gifer) auch fcherzhaft Bionswachter, weil fie fich einbilben, fie feien von Gott gur Bewachung ber Burg Bion (Religionsfefte) berufen. Diefer Gifer flieft aber auch oft aus einer febr unreinen Quelle, namlich aus bem Eigennute und bem Beftreben, bie Denfchen burch ben Aberglauben gu beherrschen, mabrenb ber Belot innerlich vielleicht felbst nichts glaubt. Dit Recht nennt man bieß also einen un = beiligen Eifer. Denn er verträgt sich auch mit heuchelei und Breligiofitat. Bon biefem falfchen Gifer fagt Friebrich der Große mit Recht: "Le faux zèle est un tyran, qui dépeuple les provinces; la tolérance est une tendre mère qui les rend florissantes." (Mémoires pour servir à l'histoire de Brandebourg, pag. 80. ed. 1758). Eine mertwurdige Stelle, bie zugleich bem Proteftantismus eine fcone Lobrebe halt, weil er ben Monarchien eben fo beilfam als ben Republifen fei, und bie baber von allen gurften und Staatsmannern wohl beherzigt werben follte. Es glebt aber leiber auch unter ben Proteftanten genug falfche Giferer!

Eiferfucht ist ein Affect ober im hohern Grabe und bei langes ver Dauer eine Leibenschaft, welche entsteht, wenn Jemand mit großem Eifer nach irgend einem Gute strebt und in der Erlangung ober Behauptung besselben von Andern beeinträchtigt zu werden fürchtet. Eifersucht ist daher stets mit Furcht verdunden, und blese Furcht hat ihren naturlichen Grund in dem Bewusstein, daß man durch

Undre wohl in irgend einer hinficht übertroffen und ihnen baber baffelbe Gut zu Theil werben konnte, nach welchem man felbft ftrebt. Diefe Furcht erzeugt naturlich auch einen gewiffen Grab bes Saffes gegen ben, von welchem eine folche Beeintrachtigung befürchtet Darf man fich alfo wunbern, wenn bie Eiferfucht, als ein feltfames Gemifch von Liebe, Furcht und Saf, ben Menfchen gw weilen bis zum Babnfinne treibt und aus ihm ben graulichsten Berbrecher macht? Doch zeigt fie fich oftere auch nur von ber lacherlichen Seite, indem fie ben Denfchen gu allerlei Thorheiten verleitet. Es ift aber nicht blog bie Geschlechtsliebe eine Quelle ber Giferfucht, wiewohl fie fich in biefer Begiehung wegen ber Doftigkeit bes Returtriebes am ftartften zu außern pflegt und baber vorzugsweife Eifersucht genannt wird. Auch bie Freundesliebe, ja selbst bie Rinderliebe kann eifersuchtig machen, wenn etwa die Rinder für ben Bater ober die Mutter eine ju ftarte Borliebe zeigen. Eben fo tann die Chrliebe, wenn fie jur Ruhmbegierbe fteigt, zur Gifc fucht reigen. Go tonnen Gelehrte, Runftler, Belben, Staatsmar ner, felbft Furften auf einander eiferfuchtig werden, wenn Giner bem Ruhme bes Unbern Abbruch ju thun scheint. Solche Gifet füchteleien seben gar oft bie Febern in Bewegung, sowohl bie tritifchen als bie biplomatischen. - Belches von beiben Geschlechtem mehr Sang gur Effersucht habe, mochte fchwer gu entscheiben fein; benn es giebt wohl eben fo viel eifersuchtige Danner als Frauen. Inbeffen Scheint es allerbings als wenn bie Frauen wegen bet naturlichen Reizbarteit, Schwäche und Furchtfamteit ihres Geschlechts und bei der größern Freiheit, beren bie Danner im gefelligen Umgange auch hinfichtlich bes anbern Geschlechts genießen, mehr Inlage ober wenigstens mehr Unlag gur Giferfucht hatten. Much ift es hieraus begreiflich, warum manche Frauen es gleichfam barauf anlegen, ihre Liebhaber ober Gatten eiferfüchtig gu machen und es fogat übel nehmen, wenn biefe feine Giferfucht zeigen. halten namlich den Mangel ber Eifersacht für einen Beweis von Bleichgultigkeit; obwohl biefer Mangel auch aus einem allzustatten Bertrauen auf die weibliche Treue ober auf die eigne Bortreflichfeit, mit ber es tein Rebenbubler aufnehmen burfe, entspringen tann. Wenn aber die Eifersucht fo weit geht, daß fie für den andem Abeil zur Qual wird, so kann fie diesen leicht dahin bringen, daß bas Uebel wirklich wirb, welches ber ober bie Giferfuchtige befürch Das Daghalten ift alfo auch bier gar febr zu empfehlen. Sonft wird die Eifersucht wirklich eine Leibenschaft, Die mit Eifer fucht, was Leiben fchaft, fowohl bem Giferfuchtigen felbst als Andern. Wer aber mehr barüber lefen will, vergl. Die Schrift von Ebu. Stein: Die Giferfucht als Leibenschaft in pfpdifcher und phofischer Begiebung. Drest, 1829. 8.

Eigenbuntel ist eine Ueberschätzung bes Werths ber eignen Personlichkeit und bie Mutter bes Hochmuths, ber Andre neben sich verachtet. Man sagt bafür auch turzweg Duntel vom sich mehr als Andre bunten.

Eigenglaube f. Glaube.

Eigenhorig wird vorzugsweise von Personen gesagt, bie als eigenthumliche Sachen Andern angehoren follen; was aber Unrecht. S. Leibeigenschaft und Stlaverei, für welche Aus-

brude man auch Eigenhörigfeit braucht.

Eigenliebe ist etymologisch nichts anders als Selbliebe (Philautie) oder die Zuneigung, die Jeder von Natur zu seiner eignen Personlichkeit hegt. Man nimmt aber das Wort gewöhnlich in einem schleichene, mithin schlerhafte Selbliebe versteht. Die Selbliebe kann namlich 1. bloß sinnlich oder pathologisch sein. Sie ist dann nur auf sinnliche Zweite, auf Befriedigung des Triebes in seinen mannigfaltigen Aeußerungen gerichtet. Diese Selbliebe heißt vorzugsweise Eigenliebe. Sie kann aber auch 2. vernünftig oder mostalisch praktisch sein. Dann ist sie auf die höhern Zweite ber Vernunft gerichtet und strebt nach eigner Bervollkommung, ohne der Gemben Abbruch zu thun; vielmehr sucht sie auch diese zu bestördern; ist also nichts weniger als sehlerhaft. Wer so sich selbst lebt, erfüllt ebendadurch alle Psiichten gegen sich selbst, weil er sich selbst um seiner vernünftigen Natur willen auch achtet. S. Achtung.

Eigenlob f. Lob.

Eigenname (nomen proprium) fit die wockliche Bezeichsnung eines Einzeldings, insonderheit eines Menschen, wie Cajus, Titius, Sempronius, welche Namen in der Logit wie in der Jurisprudenz gleichsam stereotopisch geworden, um ein menschliches Indvoldumm zu bezeichnen. Doch können auch Thiere umd andre Dinge Eigennamen bekommen. So die Planeten und manche Fixssterie. Alle Dinge aber mit solchen Namen zu bezeichnen, ist nicht möglich, weil deren Menge in's Unendliche geht. Den Eigennamenstehen alle die Gemeinnamen (nomina communia) entgegen, welche sich auf Begriffe beziehn, die mehren Einzeldingen gemeinsam sind, wie Mensch, Thier, Pflanze, Stern z. S. Begriff, auch Name:

Eigennut ift, wie die Politiker sagen, der hebel der Belt. Das haben ihnen denn auch einige Moralisten nachgesagt und baher eine Sittenlehre des Eigennutes (morale de l'interêt) aufgesstellt. Diese ist aber nichts weiter als eine gemeine Alugheitslehre. Rach eignem Rugen oder Bortheil zu streben, ist wohl erlaubt. Aber biese Streben heißt noch nicht Eigennut. Dieser ist vielmehr das unbedingte Streben danach, also ein Streben, welches nichts,

Perfon ausschlieflich gutommt, fo beift et Alleineigenthum, wenn aber gemeinschaftlich mit anbern Derfonen, Gefammteigen thum. S. diefe Artitel. Entflehen tann bas Eigenthum entweber burch Ratur ober burch Freiheit. Bas die Ratur unmittelbar mit ber Person gleich bei ber Geburt ober beim Eintritte berfelben in bie Erfcheinungswelt vertnupft bat, ift ihr angebornes Eigenthum; wohin alle geiftigen und terpertichen Rrafte nebft ben ihnen entsprechenden Organen geboren. Bas aber bie Derfon burch eigne Thatigleit fo mit fich vertnupft bat, bag es ihr als Mittel für ihre 3mede bienen foll, ober was ihr fonft jufallt (wie eine Erbfchaft) ift ihr erworbnes Eigenthum. Auch tann bas Eigenthum entweber ein inneres fein, wenn es in und mit ber Perfon felbft epistirt, wie jene Rrafte und Organe, und bie baburch erzeugten Renntniffe und Fertigfeiten; ober ein auferes, wenn es ein bon ber Perfon getrenntes Dafein hat, wie Gelb, Bieb, Baufer, Meder te. Diefes lafft fich auch noch in bewegliches (Mobiliareigenthum) wie Gelb und Bieb, und unbewegliches (3mmobis liareigenthum) wie Saufer und Meder, eintheilen, indem man auf Die leichtere ober Schwerere Transportabilität beffelben fieht; ob es gleich, fireng genommen, tein vollig unbewegliches Gigenthum glebt. Der Rorper bes Menichen gehort ju beffen innerem Eigenthume, wenn er gleich außerlich mahrnehmbar ift. Denn er reprafentirt bie Perfon felbft. Wer baber ben Rorper verlett ober gerftort, verlett ober gerftort bie Perfon felbft. Die Fortbauer bes Geiftes als blofe Slaubensfache tommt juribifc babei nicht in Anfchlag. -Bergehn tann bas Eigenehum auch burch Ratur, wie wenn bie Ratur bas Eigenthum ober die Person selbst vernichtet; ober burch Areiheit, wie wenn Jemand fein Eigenthum aufgiebt, gerftort ober veraußert. — Eigenthum tann auch ohne Bertrag ftattfinden, wie bas angeborne und innere, und bas burch Befignahme berrenlofer Sachen entstandne; Bertrage tonnen aber bas Eigenthum auf mannigfaltige Weife mobificiren, umgeftalten, umtaufden, auch fichern, wie wenn fich Jemand mit Andern jum wechfelfeitigen Schute bes Eigenthums verbindet. Durch ben Staat wird bas Gigenthum gwar nicht hervorgebracht; benn es tann auch außer und vor bem Staate vorhanden fein. Aber ber Staat bestimmt und fichert bas Eigenthum burch feine Gefete, besonbers bas außere und erworbne, über welches leicht Streitigkeiten entstehen tonnen. Das Eigenthum beift auch bas Seine (suum) ober im Bechfelverhaltniffe bas Mein und Dein (meum et tuum). - Ge fann aber bas Gigen: thum fowohl quantitativ (eptenfiv, material) als qualitativ (intenfiv, formal) vermehrt werben. Sene Bermehrung finbet ftatt, wenn ju ben Sachen, die man fcon befist, neue bingutommen (3. B. zu ben alten Grunbftuden neue); biefe findet ftatt, wenn

bas, was man ichon befist, verbeffert ober vervolltommt wird (3. B. burch Urbarmachung eines alten bisher unbebauten Grundstucks). Die zweite Art ber Bermehrung ift oft vorzüglicher als bie erfte; obwohl viele Menfchen (auch Boller und Staaten) fo thorig find, baß fie immer nur bie Menge ihres Eigenthums zu vergrößem fuchen und baher haufig in Streitigfeiten verwickelt werben, welche ihr Eigenthum vermindern ober gar gerftoren, mahrend fie es auf bie zweite Urt gang ruhig und ungeftort vermehren tonnten. Ibee nach geht die Vermehrung des Eigenthums fowohl quantitativ als qualitativ in's Unendliche. Aber in der Wirklichkeit hat die Natur dem Menschen Granzen gesett, sowohl raumliche, indem sie ihn an bie Erbe (und zwar an bie feste Oberflache berfelben) feffelte, als auch zeitliche, indem fie ihm nur eine turze Lebensbauer anwies, fo bag bas Eigenthum, wiefern es ben Menfchen überlebt, in andre Sanbe tommen und fich baburch wieber zerftreuen tann, nachbem es irgendwo angehäuft worden. Es lafft fich baher auch bie Frage, wie viel Eigenthum Jemand befigen tonne ober durfe, gar nicht bestimmt beantworten. Man fann nur unbestimmt antworten: So viel als Jemand natürlicher und rechtlicher Weise erwerben kann. Der Staat foll baher auch tein Marimum bes Gigenthums fur feine Burger bestimmen, weil eine folche Bestimmung nicht nur gang willfurlich, fonbern auch nachtheilig fein murbe. wurde ber freien Thatigfeit ber Burger ungeburliche Schranken fegen. Wohl aber barf ber Staat gefetliche Berfügung treffen, baf fich bas Eigenthum nicht ju fehr in einer Sand anhaufe, burch Fibeis commiffe, Legate und andre willkurliche Dispositionen über bas Eigenthum, die es gleichsam auf ewige Beit binaus firiren follen. Denn folche Dispositionen legen auch ber freien Thatigkeit ber Burger unftatthafte Feffeln an. Die Natur will Wechfel bes Gigenthums; barum vernichtet' fie bie Eigenthumer, nachdem blefe ihr Gis genthum eine Beit lang benute haben. Daher fann man allerbings bas Eigenthum als ein bem Menfchen von ber Ratur ober beren Urheber anvertrautes Gut betrachten, über beffen Unwendung er einft Rechenschaft geben foll. Aus biefer moralifch = religiofen Anficht folgt aber teineswegs, bag es in Bezug auf außere Sachen tein ausschließliches ober Alleineigenthum geben, sondern alle jene Sachen allen Menschen gemein fein sollen. Gine folde Foberung lafft sich weber juribifch noch politisch rechtfertigen. G. Gutergemein= fchaft. - Das Abjectiv eigenthumlich bebeutet aber nicht immer bas, was Eigenthum im rechtlichen Sinne ift, fonbern was aus bem Gemuthe bes Menfchen felbft hervorgequollen, wie eigen: thumliche Gebanten, als Gegenfat von folchen, die man von Anbern entlehnt hat. Daber fteht eigenthumlich oft fur original, und Eigenthumlichfeit fur Driginalitat. G. b. 28.

Rrug's encottopabifc : philof. Borterb. B. I.

Eigenthumsrecht f. b. vor. Art. Begen bes Gigenthumsrechtes in Bezug auf Geisteswerte f. Nachbrud.

Eigenthumszeichen find Mertmale, an ober burch welche man bas Gigenthum einer Perfon erkennt. Diese tonnen entweber naturliche ober willkurliche fein. Der naturlichen, beten Gultigkeit auf keiner Uebereinkunft beruht, giebt es nur groei: 1. ber unmittelbare ober finnliche Befit einer Sache (possessio s. detentio rei); benn mer eine Sache innehat, muß wenigftens fo lange für den Eigenthumer berfelben gelten, bis bas Gegentheil er wiesen ift. Daber fagt man auch: Gludlich find die Besitzenben (beati possidentes)! 2. bie Bearbeitung einer Cache (formatio rei); benn wer eine Sache bearbeitet, muß ebenfalls bis jum Erweife bes Gegentheils fur beren Gigenthumer angefehn werben. Es begrundet aber freilich bie Bearbeitung eben fo wie ber Befig nur eine Prafumtion fur ben Bearbeiter und ben Befiger ale Eigenthumer, weil es moglich ift, bag Jemand fremdes Gut bearbeite und befige, mit ober ohne guten Glauben (bona s. mala fide). Daber reichen bie naturlichen Beichen bes Eigenthums allerbings nicht aus, um bas Gigenthum mit voller Gicherheit ju erkennen und allen Streitigfeiten über bas Dein und Dein vorzubeugen. bebarf alfo noch anderweiter Beichen, bie auf einer gewiffen Uebereinkunft beruhen und auch burch bas positive Gefet bestimmt ober beftatigt fein tonnen; weshalb fie willturliche ober auch pofitive Eigenthumszeichen heißen. Dahin gehoren g. B. Grangfteine, Die unter offentlicher Autorität gefest, Urfunden, die unter berfelben abgefafft werben, Sppothetenbucher, Obligationen u. b. g.

Eigentlich heißt ber Ausbruck unsere Gebanken, wenn man bieselben geradezu (ohne Bilber und andre Verhüllungen) bezeichenet. Daher steht bemselben ber uneigentliche (bilbliche, figurliche, tropische, metaphorische) entgegen. Und so unterscheibet man auch bei der Auslegung oder Erklätung einer Schrift den eigent-lichen und den uneigentlichen (allegorischen, anagogischen, mpstischen) Sinn derselben. S. Ausbruck und Auslegung. Wenn man aber sagt, daß etwas eigentlich so oder anders sein solle, so heißt dieß soviel als regelmäßig oder gesehlich; wobei es dann weiter auf die Beschaffenheit dieser Regeln oder Geseh (grammatische, logische, alsthetische, moralische) ankommt.

Eigenwille ist soviel als Eigensinn (s. b. M.) nur daß man bei jenem Ausdrucke vornehmlich an das Praktische (an ein eigensinniges Handeln) benkt. Sonst hat freilich jeder Mensch seinen eignen Willen, und darf ihm auch folgen, wenn er nicht durch Lebensverhaltnisse genothigt ist, einem fremden Willen zu solgen. Dieses Folgen kann aber doch nie so weit gehn, daß ein

Menfc auf feinen eignen Billen gang verzichtete und umbebingt

einem fremben folgte. G. blinb.

Gigne Cache hat eine boppelte Bebeutung. Erfilich beben: tet ce foviel ale eigenthumliche Sache (res propria) bie affo unter ben Begriff bes Eigenthums fallt. G. b. 23. Gobann verfteht man auch barunter eine Rechts fache ober einen Streit= handel, ber uns felbft betrifft (causa propria). In biefem Sinne wird ber Ausbruck genommen, wenn man fagt, bag Riemand in eigner Sache Richter ober Benge fein folle (nemo judex sen testis in causa propria). Der Grund biefes Sages ift leicht einzufehn. Denn man wurde bann Richter ober Beuge und Partei zugleich, mithin nicht so unparteiisch sein, als der Richter ober Benge von Rechts wegen sein soll. — Wenn im Staate processirt wird, so ift gwar gewöhnlich ben ftreitenden Parteien ein Dritter als Richter gegeben. Im Raturftande aber (außer bem Staate) bleibt jeber in eigner Sache Richter, wenn nicht die Streitenben freiwillig einen Dritten als Schieberichter annehmen. So ift es auch im Berhaltniffe ber Bolter ober Staaten, fo lange biefelben nicht einen Bum besftaat ober wenigftens einen Staatenbund bilben. In wiffenschaftlichen, alfo auch in philosophischen Streitigeiten, tann aber auch nicht einmal ein Schieberichter angenommen werben. Denn wenn fich auch zwei Individuen, die fich eben über einen wifs fenschaftlichen Gegenstand stritten, den Ausspruch des von ihnen angenommenen Schiederichters aus besondrem Bertwuen auf beffen Einficht gefallen ließen: fo find boch bergleichen Streitigfeiten burch blofe Autorität ober blofes Sutachten gar nicht zu entscheiben; mithin find auch bie übrigen Theilnehmer am Streite, beren oft Taufende find, gar nicht an jenen Ausspruch gebunden. Gie bleis ben alfo immer Richter in eigner Sache, find aber ebenbarum auch meift parteiffch in ihren Urtheilen.

Einbildung (imaginatio) heißt 1. so viel als Borstellung überhaupt, weil, wenn wir uns einen Gegenstand vorstellen, ein bald mehr bald weniger klares Bild von ihm in unser Seele entsteht, weil er atso dadurch gleichsam in uns hineingebildet wird. Daher bedeutet auch bei ben alten griechischen Philosophen garravia oft soviel als Borstellung. S. Phantasie. Allein jenes Wort hat noch eine engere Bedeutung, welche auch die gewöhnlichere ist; es bedeutet nämlich 2. eine solche Vorstellung, der eben jest kein wirklicher Gegenstand in der Art entspricht, daß er in dieser Wirklichskeit selbst ausgesasst würde, wie es bei der Wahrnehmung eines gegebnen Gegenstandes geschieht. Daher psiegt man auch der Eins bildung in diesem Sinne die Wahrnehmung entgegenzusehen, wie wir in demselben Sinne bas Eingebildete dem Wahrsgen wir in demselben Sinne bas Eingebildete dem Wahrsgen ohn menen ober dem Wirklichen entgegensetzen. So ist die

45

Summe Gelbes, bie Jemand burch die Lotterie im Traume geworden hat, etwas bloß Eingebildetes d. h. nichts Wickliches. Ein solches würde sie erst dann werden, wenn der Traum in Ersünung

ginge und ihm jene Summe nun ausgezahlt wurbe.

Einbilbungetraft (vis imaginandi) tounte (nach bem vor. Art.) auch bas Borftellungsvermigen überhaupt beißen; weshalb auch Manche bief bie urfprungliche Ginbilbungstraft wennen. Allein man nimmt bas Bort gewöhnlich nicht in biefer weitern Bebeutung. Man verfteht vielmehr barunter bas Bermogen, auschauliche Borftellungen (Bilber) von folden Gegenständen bervorzubringen, die nicht als wirklich wahrgenommen werben. Diefes Bermogen gehort baber jum innern Ginne; benn biefer ift eben bas Bermogen, blog innerlich anguschauen und zu empfinden. Sinn. Es tann aber bie Ginbilbungefraft in biefer (eigentlichen) Bebeutung entweber Boeftellungen von Gegenftanben, Die man fruher als wirklich mahrgenommen, mit anschaulicher Rlatheit von neuem entsteben laffen, ohne fie ju verandern; wie wenn fich Semand einen abwesenben Freund ober eine entfernte Gegend, bie er sonft gefebn, lebhaft vergegenwartigt. Dann beift fie bie wies berholenbe ober reproductive E. Dber fie fann jene Bor ftellungen auf mannigfattige Beife umgeftalten, vertnupfen und wohl gar gang neue Borftellungen, benen nie etwas Birtliches ent: fprochen hat, vielleicht auch nie entsprechen wird, ans fich felbft hervorbringen; wie wenn Jemand ein neues Gebaube entwirft ober ein Feenmarden ergablt. Dann beißt fie bie ich opferifche ober probuctive E. Auch nennt man fie in biefer Beziehung vor jugoweife Dichtungevermogen und Phantafie. G. biefe Ausbrude. Die schöpferische Ginbilbungstraft zeigt sich also freilich als eine bobere ober energischere Potent; aber fie ift boch von ber wieberholenden abhangig und muß von biefer gleichsam befruchtet werben. Ein Daler, ber nie ein ichones Menichenantlig ober eine Schone Segenb, fonbern immer lauter Affengeftalten und Sandwuften gefehn batte, wurde gewiß auch tein Bilb burch feine Phantafie bervorbringen tonnen, welches ein Untlig ober eine Segend ber Urt barftellte. Die Birffamteit ber Ginbilbungetraft ift aber in beibertei Sinficht fowehl unwillturlich als willturlich; jenes, wenn fie ohne Richtung auf einen bestimmten 3wed blog nach ben Gefeten ber Ibeenaffociation (f. Affociation) wirkt und gleichsam mit fich felbft fpielt, wie im Traume ober in ber Fieberhite ober im Bu= ftande ber behaglichen Rube, wo wir oft machend traumen b. h. bem Buge ber Ginbilbungetraft uns ganglich bingeben; biefes, wenn ber Beift nach einem bestimmten 3wecke arbeitet und baber auch ber Einbildungstraft ibre Richtung auf biefen 3med bin ertheilt. Sier tann bann bie Einbilbungetraft mehr ober weniger gebunden

ober frei fein. Wenn bie Einbildungentraft bes Mathematikers eine Figur nach einem gegebnen Begriffe conftruirt, g. B. ein regelmas Biaes Sechsed in einem Rreife befchreibt: fo ftebt fie gang unter ber Herrschaft bes Berftanbes, ift alfo vollig gebunden. Beniger gebumben ift fie, wenn Jemand eine mabre Geschichte ergabit; benn fie tann ichon einige Buge ftarter hervorheben ober gur lebenbigeren Unschaulichkeit bringen, als andre, die ben Erzähler vielleicht wenis ger intereffiren. Im wenigsten gebunden, folglich am freiesten, wirtt fie aber, wenn ein Dichter, Maler ober überhaupt ein schoner Runftler ein fcones Runftwert entwirft und ausführt. tann fie alles herbeigiehn, was in ihrem Gebiete liegt. kann fie auch hier nicht als gang frei ober als vollig ungebunden angefehn werben, vorausgefest, bag bas Wert wirflich ein fcones, folglich auch ein feinem Inhalte und feiner Form nach regel = ober awedmäßiges werben foll. Sie wird fich alfo immer ber Leitung bes Berftandes in ber Behandlung feiner Begriffe und ber Bernunft in ber Bearbeitung ihrer Ibeen hingeben muffen. Daber foll ber fchone Runftler nicht feine Besonnenbeit vertieren, bamit feine Einbilbungsfraft nicht ausschweifenb ober ercentrisch werbe, weil fie in biefem Kalle mahrscheinlich nichts als regellose Fraggenbilber ober Misgeburten hervorbringen murbe. Diefe Regel gilt aber nicht blog für den Runftler, sondern auch für den Wiffenschaftler und ben Menschen überhaupt. Niemand foll ber Einbildungstraft ben Bugel schießen laffen; fie geht sonft mit uns durch, wie ein un-bandiges Rof. Daß sie eine Quelle vieler Freuden ift und uns oft von ben Reffeln bes vielfach beschränkten und bedrangten Lebens befreit, ift mahr; aber fie ift auch eine Quelle ungahliger Leiben. Besonders qualt fie ben Menschen oft baburch, bag fie tom tunf tige Uebel mit ben fcredlichften Farben vormalt, bag fie überhaupt . bie Dinge vergrößert, und zwar bergeftalt; bag fle balb bas frembe Slud, balb bas eigne Unglud vergrößert, und uns fo in boppelter Sinfict taufcht. Bor folden Taufdungen tann man fic baber nicht genug in Acht nehmen. Much begunftigt fie ben Aberglauben, ber meiftentheils ihr eignes Rind ift; bas fie mit affenartiger Mutterliebe hatfchelt. Eben fo find Schwarmerei, Depftis cismus und Kangtismus Erzeugniffe einer zugellofen Einbilbungs traft. Bei bem allen bleibt fie ein ehrenwerthes Bermogen unfers Beiftes; benn fie liefert uns auch mannigfaltigen Stoff gur Ertennt nif und belebt bie Ertenntnif, bamit fie thatfraftig werbe. -Hebrigens unterscheiben Manche auch noch bie empirische und bie transcendentale Einbildungstraft. Jene maltet im Rreife ber Erfahrung und bringt Bilber bervor, welche ben Erfahrungegegen= standen mehr ober weniger abnilch find; diese verfinnlicht die reinen Berftanbesbegriffe, indem fie biefelben mit ben reinen Anschamungen

ber Sinnlichkeit (Raum und Beit) nerknipft, woraus ber sog. Schematismus entsteht. S. d. W. Sme Monographien über die Einb. haben die beiden Meister (Jak. heinr. und Leonh.) Maaß und Bonsteten geschrieben. S. diese Namen.

Einbrud (impressio) heißt pfpchifch jebe leibentliche Beftim= mung unfere Gemuthe burch irgend einen Gegenstand. Benn g. B. bas von einem leuchtenben ober erleuchteten Körper ausstrahlenbe Licht unfte Sehnerven etregt und wir vermoge biefer Erregung jenen Rorper mahrnehmen: fo fagen wir, ber Korper habe einen Einbrud auf uns gemacht. Diefer Ginbrud tam flarter ober fcwacher, bauernber ober fluchtiger fein. Der ftartere und bauernbere beift auch oft ichlechtmeg ober vorzugemeile Einbrud. Er mag aber fo fturt und bauernd fein, als er wolle: fo ift es boch eine falfche Borftellung, wenn einige Pfochologen gemeint haben, burch jene Einbrude entftanben im Gehirne mirtliche Abbrude von ben Gegenständen, und biefe Abbritche waren eben bie Bilber, welche bie Seele mabrnabme ober beren fie fich als Borftellungen bewufit wurde. Diefe Deinung, welcher bereits bie atteften Stoifer, Beno und Rleanth, ergeben gewesen fein follen, ber aber ichon Chryfipp wiberfprach, ift nicht nur gu materialiftifch, fonbern fie etflatt auch gar nicht ben Urfprung ber Borftellungen in ber Seele. well bie Frage immer übrig bleibt, wie benn bie Seele die Abbeude von ben Gegenstanden im Gehirne mahrnehmen tonne. Statt folder nichts erklarenden Erklarungen ift es beffer, feine Unmiffenbeit einzugeftebn.

Einerlei ober ibentisch heißen gwei Begriffe von gleichem Inhalte ober benfelben Mertmalen. Nahme man bief nun ftreng, fo mubben fie im Grunbe nur einen Begriff ausmachen, ber zweimal gefett ober gebacht murbe, entweber von bemfelben Subjecte gu verschiednen Beiten, ober von verschiednen Subjecten, die, wenn fie ibre Begriffe mit einander verglichen und fanden, bag biefelben gleichen Inhalt hatten, alebann fagen tonnten, bag ihre Begriffe burchgangig einerlei ober abfolut ibentifch feien. Einerleitzeit oder Bentitat wird aber felten ober vielleicht wie vortommen. Dan nimmt also bie Ausbrucke nicht so ftreng und nennt Begriffe ichon einerlei ober ibentifd, wenn in ihnen beinahe bieselben Mertmale angetroffen werben, wo bann auch in vielen gallen einer bie Stelle bes anbern vertreten tenn. Diefe verhaltniffmafige Einerleibeit ober relative 3benti= tat lafft naturlich mehre Grabe au. Man nennt fie auch Aebn = lichteit und Bermanbtichaft ber Begriffe. Es giebt baber größere und geringere Aehnlichteit ober Bermandtschaft ber Begriffe, wobei allemal eine gewiffe Berfdiebenheit ftattfinbet, und gwar im umgefehiten Berhaltniffa, namlich geringere Berfchiebenheit bei

größerer Achnlichkeit, und größere Berfchiebenheit bei geringerer Achnlichkeit. Wenn einerlei Begriffe mit verschiednen Wortern begelchnet werben, fo find es entweder Borter verfchiebner Sprachen, wie av Jownos, homo und Menfch, ober Worter berfelben Sprache, wie Wein, Rebenfaft und Traubenblut. Im erften Kalle tonnen bie Borter gang gleichgeltend ober von vollig einerlei Bebeutung fein; und dann ift es fo anzusehn, als wenn verschiedne Subjecte (ein Grieche, ein Lateiner und ein Deutscher) einen und denselben Begriff bachten, ihn aber mit verschiebnen Ausbruden bezeichneten. . Im ameiten Kalle aber find bie Borter außerft felten gang gleich geltenb, fondern nur beinabe. Dan follte baber bie fog. Cono= nymen lieber finnverwandt als gleichgeltend nennen. Was von Begriffen gilt, gilt auch von ben burch beren Berenupfung entstehenben Urtheilen. Sie konnen ebenfalls einerlei und mehr ober weniger verschieden fein, je nachdem es die Begriffe, aus benen fie beftehn, beren Berbinbungsart, und bie Ausbrucke find, mit welchen fie bezeichnet werden. Go find bie Urtheile : Gott welf ale les, und: Das hochste Wefen ift allwiffend, nur im Unsbrucke verschieben, in der Sache aber (ber logischen Materie und Form nach) einerlei, und zwar vollig. Wenn es aber im ersten Urtheile hieße: Gott weiß das Zukunftige, so ware der Unterschied mehr als wortlich, weil hier eine bestimmte Urt von ben Gegenstanden des gottlichen Wiffens angegeben ift. Hierauf beziehn fich nun auch zwei logifche Grunbfage, namlich 1. ber Grunbfat ber burd: gangigen Ginerleiheit ober Gleichheit (principium identitatis absolutae) nach welchem ein Begriff ober Gebante, also auch ein badurch gebachtes Ding, mit fich felbft verglichen und fich felbft als gleich gefest wird; weshalb man biefen Grundfat auch burch bie Rormel A = A quebructt. S. A. - 2. Der Grundfas ber verhaltniffmaßigen Ginerleiheit ober Gleichheit (principium identitatis relativae) nach welchem man Begriffe aber Dinge, die baburch gebacht werben, mit einander vergleicht, wies fern fie in einigen Studen (Merkmalen ober Gigenschaften) über einstimmen, in andern nicht. Wer baber Begriffe ober Dinge barum, weil fie in vielen ober gar ben meiften Studen übereinftimmen, als vollig gleich fest ober beren burchgangige Ginerleibeit baraus folgert, verwechfelt jene beiben Grundfage und macht einen falschen Schlif. — Was die Frage betrifft, ob es in der Ratur zwei absolut ibentische, also vollig (quantitativ und qualitativ) gleiche Dinge gebe, worauf fich ber fog. Grundfas bes Dichtzun= terfcheibenden (principium identitatis indiscernibilium) bezieht: fo wirb bariber im Artitel Dichtzuunterfcheibenbes bas Dothige gefagt werben. Das fortbauernbe Bewufftfein bes 3chs ober ber Perfon von fich felbft beift auch Einerleiheit ober Shen:

titat des Bewufftfeins ober ber Perfonlichteit. Ohne fie gab' es teine wahrhafte Unfterblichteit. S. b. 28. Auch

vergl. Davib be Dinanto u. Schelling.

Einfach (simplex) ift, was gleichsam nur ein Fach bat, mas also nicht aus einer Dehrheit von unterscheibbaren Theis len befteht. Es fteht baber junachft bem Dannigfachen ober Bufammengefesten entgegen. Go heißen in ber Logit Begriffe einfach, wenn ihr Inhalt fo klein ift, bag fich berfelbe nicht in eine Dehrheit von Merkmalen als Theilvorftellungen zerfällen lafft. Solde Begriffe find auch unertlarbar (inbefinibel). Erklarung. Eben fo beigen in ber Detaphyfit Substangen einfach, wiefern man annimmt, baf fie entweber ohne alle Theile (abfolut einfach, wie bie fog. Monaben — f. b. B.) ober boch nicht in Theile zerlegbar (relativ einfach, wie bie fog. Atomen f. b. 28.) feien. Wenn aber bie alten Philosophen bie Seele ober bie Gottheit einfach nannten, fo verftanden fie unter biefer Einfach: beit nichts weiter als Unvermischtheit mit beterogenen Theilen, alfo eine valltommene Ginartigfeit der Substang, fo daß biefelbe g. B. ein reines atherisches ober feuriges ober luftartiges Wefen fei, wahrend bie Rorper nichts als Mischungen von Erbe, Baffer, Luft x. Mithin ift bieß auch nur eine relative ober comparative, feien. teine absolute Ginfachheit, wie Cartefius und andre neuere Philosophen ber Seele und ber Gottheit beigelegt haben. In afthetifcher hinficht verfteht man unter Einfachheit die Abwefenheit von Bergierungen, wie wenn Sothe fagt, ber Renner fchate bas Einfachfchone, bie Menge aber bas Bergierte. G. Decos ration. In biefer Beziehung nennt man auch einen fomuctiofen Bortrag einfach und betrachtet biefe Ginfachheit als ein Siegel ber Bahrheit (simplex sigillum veri) mas fie freilich nicht im= mer ift. Doch bedarf bie Bahrheit gerade am wenigsten bes Schmudes, um Belfall zu gewinnen, wahrend ber Juthum fich gern burch ben Flitterftaat bes thetorisch poetischen Schunds einzuschleichen sucht. — In moralischer hinsicht endlich spricht man auch von Einfachheit bes Bergens ober ber Sitten, braucht jedoch in dieser Beziehung lieber bas 2B. Einfalt. S. b. 938.

Ein fall (psychisch genommen) ist ein Gebanke, ber ploglich in's Bewustelein tritt, ohne baß man weiß, woher ober warum. Solche Einfälle können zuweilen viel innern, selbst philosophischen, Gehalt haben. Man nennt sie dann auch wohl gludliche Einfälle, weil sie als eine Gabe bes Gluds erscheinen. Sie muffen aber boch, bevor sie als allgemeine Wahrheiten gelten sollen, exti in Ansehung ihrer tiefern Grunde gepruft werden. Sine Philosophie, die aus lauter Ginfällen bestände, wurde baher gar keinen

wiffenschaftlichen Werth haben, wenn fie auch noch so unterhaltend ware. Wigig ober finnreich heißen die Ginfalle, wenn fie als Erzeugniffe bes Wiges ober Scharffinns erscheinen. Mit diesen nimmt man es freilich nicht so genau, weil es eben nur auf Un-

terhaltung abgefebn ift.

Einfalt ift ein Wort von guter und fchlechter Bebeutung, je nachdem die Beziehung ift, in ber es gebraucht wird. Urfprunglich bedeutet es eben fo viel als Einfach beit (f. b. 93.); benn wie basjonige einfach beißt, was nur ein Sach bat, fo beißt basjenige einfaltig ober gewöhnlicher einfaltig, mas nur eine Kalte bat; und wie bas Einfache bem Mannigfachen entgegensteht, fo bas Einfaltige bem Mannigfaltigen, Bufammengefesten, Bermidelten. Wirb nun bas W. Ginfalt in intellectualer Begiebung gebraucht, wo man bestimmter Ginfalt bes Berftandes fagt: fo nimmt man es meift in Schlechter Bebeutung. Dan verfteht namlich barunter eine große Beschranktheit ber Urtheilskraft, Die bei Rindern naturlich ist und baber auch nicht getabelt wird, wohl aber bei Erwachsenen, weil fie entweber eine ursprungliche Berftanbes-Schwache ober Mangel an Uebung im Denten und an geistiger Bilbung voraussest. Der bochfte Grab berfelben beift Dummbeit. Daber nennt man einen bummen Menschen auch wohl einen Einfaltepinfel. Wird aber bas 20. Ginfalt in moralifder Sinficht gebraucht, wo man bestimmter Ginfalt des Bergens ober ber Sitten fagt: fo bedeutet es etwas Lobenswurdiges. fteht namlich barunter die Abwefenheit ber Unredlichkeit, ber Bieres rei, und nennt bieselbe auch wohl eine findliche Einfalt, weil . man babei eine folche Unschuld und Unbefangenheit bes Gemuths, wie ffe unverborbnen Kindern eigen ift, voraussett. Dem Ginfaltigen biefer Art fehlt es naturlich auch an jener gemeinen obet eis gennutigen Rlugheit, bie man Weltflugheit nennt, bie aber eigentlich nur Abgeschliffenheit ber Manieren, mit einer gewissen Pfiffigteit verbunden, ift. Er wird baber auch von den Weltklugen als ein Thor, wo nicht gar als ein Ginfaltspinfel, verachtet und haus fig auch überliftet, weil er geneigt ift, Unbern bas Befte jugus trauen, und ba, wo von Pflicht bie Rebe, nicht weiter Elugelt. Wird endlich bas Wort Einfalt in afthetischer Hinsicht gebraucht, fo verfteht man barunter entweber bie Abwesenheit ber Bergierungen, wie bei ber afthetischen Ginfachheit (f. b. 28.) ober bas, was man auch Naivetat nennt. S. naiv.

Einfluß (influxus) ist die Wirkung eines Dinges auf ein andres, mit dem es in Verbindung steht. So hat die Somme Einfluß auf die Erde und alle Planeten, die zu ihrem Systeme gehören, indem sie ihnen Licht und Wärme spendet und daburch alles Lebendige zur Thätigkeit erregt. So hat auch die ganze Außenwelt

Einfluß auf ben Denfchen; benn er fteht mit ihr burch feinen ganzen Organismus in ber genauesten Berbinbung. Einfluffe ber Außenwelt auf ben Menfchen find ungahlig. alles, was ber Menfch fieht, bort, riecht, fchmedt und taftet, bie Rahrungsmittel, bie Rleibungen, die Wohnungen, die Lander, Die Rlimate, bie' atmofpharifchen Beranberungen, bie gefellichaftlichen Bande, felbft die Thier= und Pflanzenwelt, die den Denfchen um= giebt - alles flieft auf ihn ein, bestimmt feinen Buftanb, fein Denten und Urtheilen, wie fein Bollen und Sanbeln. Daraus haben benn auch Einige geschloffen, ber Mensch fei nichts weiter als ein mit burchgangiger Nothwendigfeit bestimmtes Erzeugniß ber Aufenwelt, und haben ihm beswegen alle Freiheit abgefprochen. Allein fie haben vergeffen, bag auch ber Denich wieber Ginflus auf bie Außenwelt ubt, und gwar einen febr bebeutenben, inbem er fie feinen 3meden zu unterwerfen fucht. Wie hat ber Menfch, um nur bieg Gine anzufuhren, bie Dberflache ber Erbe, und baburch felbst bas Klima vieler ganber veranbert! Es muß alfo in bem Menfchen auch ein Princip ber Gelbbeftimmung liegen, und bieg um fo mehr, ba er bie Augenwelt auch nach moralischen Ibeen zu gestalten fucht, bie er nur aus fich felbst schopfen und nur mit Freihelt verwirklichen tann. Der Ginfluß bes Menfchen und ber Aufenwelt auf einander ift alfo ein wechfelfeitiger, wie-überall, wo mit ber Wirtung eine Gegenwirtung vertnüpft ift, Die Metaphofifer haben aber noch einen befondern wechfelfeiti= gen Ginfluß ber Seele und bes Leibes angenommen und in Bezug barauf eine eigne psychologische Spoothese aufgestellt, welche man bas Spftem bes naturlichen Ginfluffes (systema influxus physici) nennt. Darüber f. Gemeinfchaft ber Seele und bes Leibes.

Einformigkeit (uniformitas) ist eigentlich Uebereinstimmung der Dinge in ihrer Gestalt (forma). Man nennt aber auch ein einzeles Ding oder Werk (z. B. eine Gegend, ein Semalde, ein Tonstud, ein Gedicht) einformig, wenn es zu wenig Mannigfaltigkeit hat, also dem Beschauer oder geistigen Genießer dessein zu wenig Abwechselung im Genusse, mithin auch zu wenig Umterhaltung gewährt. Diese Einsörmigkeit hat demnach Langweiligskeit zur natürlichen Folge. Deswegen sagten auch einige Aesthetister, die Einsörmigkeit musse mit einer gewissen Verschiedenheit oder Mannigsaltigkeit gepaart sein, wenn sie asthetisch gefallen solle. S. schon.

Eingebung ober Einhauchung (inspiratio) ift eigent= lich ber Act, burch ben ein Geift bem andern etwas mittheilt (gleich= fam eingiebt, einhaucht, zufluftert). Unter Menschen findet dieß täglich und ftundlich statt. Man hat aber außer biefer gewohnli=

chen und natürlichen Gingebung auch eine nicht bloß außergewohne liche, fondern auch übernaturliche angenommen, vermoge welcher überntenschliche Geifter (gute und bofe, ober Engel und Teufel, und Gott felbit) bem menschlichen etwas unmittelbar mittheilen follten. Gine folche lafft fich aber nicht beweifen. Denn man fann nicht wiffen, ob biefe ober jene Gefuhle, Gebanten ober Beftrebungen, wie außerorbentlich fie immer fcheinen mogen, fich nicht mabrend eines erhöhten Gemuthezuftandes, ben man auch Begeifterung neunt, in dem Menfchen felbst entwickelt haben. Der menschliche Beift ift ein fo tiefer Born, bag noch Niemand auf den Grund beffelben gekommen ift. Daber ift es anmagend zu bestimmen, mas und wie viel ober wenig aus bemfelben hervorquellen konne. gange Inspirationstheorie ist also nur Sppothese, die noch bagu in der Luft schwebt. Sie hat aber auch eine praktisch schabliche Seite. Denn fie fann ben Denfchen leicht gu ber Schwarmerei verleiten, feine Einfalle fur bobere Eingebungen ju halten, die er bann Unbern wohl auch mit Gewalt aufdringen will. Und wer gar an Singebungen des Teufels glaubt, kann baburch nicht nur in fcrecks liche Bemiffensangit, sondern felbst in Bahnfinn verfallen.

Einheit (unitas) ift ein fo einfacher Begriff, bag er nicht Er ift ber erfte Grund = ober Stammbegriff erklart werben kann. bes Berfandes, ber fich eigentlich auf die Große der Dinge bezieht und daber insonderheit allem Bablen und Deffen jum Grunde liegt, Ihm fteht die Bielheit, in welcher die Ginheit fich felbst wieder holt, alfo mehr als einmal gefett ift, entgegen. Mus beiben em wachst wieber ber Begriff ber Allheit. G. b. 2B. Wenn gefagt wird, bag Ginheit im Mannigfaltigen fei: fo heißt bieß fo viel als Uebereinstimmung ber Theile zu einem Sanzen. bieß eine nothwendige Bebingung bes Wohlgefallens an einem Gegenstande als einem schonen sei, ift gewiß; benn Wiberstreit ber Ebeile ftort bas Bohlgefallen an der Form eines Dinges. Aber erschöpft ift badurch ber Begriff ber Schonheit bei weitem nicht. Denn es giebt gar Bieles, mas Einheit im Mannigfaltigen hat, ohne fcon gu fein. Go giebt es auch eine logifche Ginheit, welche in ber Busammenstimmung ber Mertmale, Begriffe, Urtheile, überhaupt ber Gebanten ju einem Gangen besteht; besaleie chen eine ethifche ober moralifche Ginheit, welche in ber Ues bereinstimmung ber Gefinnungen und Sandlungen mit bem Bernunftgefete besteht. Eben fo tonnte man noch bie politifche (E. bes Staats) bie me chanifche (E. eines jufammengefetten Bewegungswertzeuges) bie organische (E. eines Thiers ober Pflanzenkörpers) u. f. w. unterscheiben. Man musste also bie Schonheit, wenigstens als afthetische Ginheit im Mannigfaltigen ertlaren; wobei bann immer noch bie Frage bliebe, von welcher Art

biefelbe eigentlich fei. Subjective Einheit ift E. bes vorfiellenben Subjectes und feiner Borftellungen ihrer Form nach, objes ctive aber E. bes vorgestellten Segenstandes und ber ihm gutom menden Bestimmungen. Ginheit ber Gemuther ift Gintracht ber felben. Analptifch heißt bie Ginheit, wiefern fie burch Berglieberung (per analysin) - fonthetisch, wiefern fie burch Busammenfaffung (per synthesin) entifteht ober gefunden wird. Ebenbaraus entfteht auch Ginbeit bes Bewufftfeins. Wenn Gott Gin beit zugefchrieben wird, fo beift bief foviel als Gingigteit, weil bie Annahme eines einzigen gottlichen Wefens bie Bernunft und bas Berg bes Menschen vollig befriedigt. Einheit ift auch wohl zu unterscheiben von Ginerleibeit. S. einerlei. Daber unter fcheibet man auch noch numerifche und fpecififche Ginbeit. Sene ift Einzigkeit ber Babl nach (unitas quoad numerum) biefe hingegen Einzigkelt ber Art nach (unitas quond speciem s. in suo genere).

Einheiten sind die Etemente einer Bahl, wiefern diese durch allmähliche Hinzusügung der Einheit zu sich sethst und endliche Busammenfassung aller gesetzen Einheiten entsteht (z. B. 1+1+1=3 und so immer weiter, weil hier die Combination in's Unendliche fortgesetzt und jede noch so große Bahl, wie eine Misslion, wieder als Einheit gesetzt werden kann, um daraus noch größere Bahlen zu bliden, wie Billionen, Trillionen ic.). Die Einheit selbst, die man in dieser Beziehung auch die Eins nennt, ist also keine Bahl, sondern das Princip dersetden, so wenig als der Punct eine Linie ist. Plato nannte auch die Ideen Einheiten (Monaden oder Henaden). S. Monade. In der Aesthetit ist, besonders in Bezug auf die bramatische Kunst, auch von drei Einheiten die Rede, nämlich Einheit der Handlung, des Orts und der Zeit. Was nun.

1. die Handlung ober die sog. Fabel des Stucks betrifft, so muß diese allerdings Einheit haben, d. h. es muß Eine Dauptbandlung sein, welche dargestellt wird, so daß alle besondern Dandlungen oder Begedenheiten, die man in Acte und Scenen oder Aufzüge und Auftritte vertheilt, sich auf jene als Theile eines Ganzen beziehn, mithin nur den Ansang, die fortschreitende Entwickelung und das Ende derselben bezeichnen. Zwei dloß neben einander sortlausende Handlungen wurden das Interesse des Zuschauers theilen und überhaupt teine lebendige Totalanschauung gewähren. Wiedemnach jedes schone Kunstwerk Einheit im Mannigsaltigen haben soll, so auch das dramatische Kunstwerk oder das Schauspiel, wiessern es eine Handlung als sich eben jest ereignend oder vollziehend zur Anschauung bringt. Was aber

2. ben Drt betrifft, wo bie Handlung geschieht, so ift es

nicht burchaus nothwendig, wie die franzosischen Aefthetiker fobern, daß die Buhne, als der eigentliche Schauplat ber handlung, wahrend bes Berlaufes des Stud's immer einen und benfelben Ort, alfo auch bieselben Umgebungen (burch bie sog. Decorationen) ben Augen der Zuschauer darbiete. Denn eine große, aus mehren Eleis nen jusammengesette, Sanblung tann an mehr als einem Orte vollzogen werben. Auch tann bie Ginbilbungefraft bes Bufchauers fich biefen Ortswechsel leicht vergegenwartigen, weil man ihr burch ben Decorationswechfel ju' Sulfe tommt, mithin bie Buhne mehr als einen Ort reprafentiren tann. Indeffen follte bie fer Wechsel freilich nicht zu haufig, nicht zu schnell hinter einander, und auch nicht vor ben Augen ber Buschauer felbst geschehen; benn bieg wirkt ftorend auf die Phantafie, unterbricht die Sandlung, wenn auch nur auf turge Beit, vernichtet baber ben Bauber ber Mufion. Dber ift es nicht wirklich ein offenbarer Berftos gegen ben Gefchmad, wenn am Enbe eines Auftritts alle handelnben Personen verschwinden und nun die Theaterbedienten gleichsam als mithandelnbe Personen aus ben Couliffen hervorkommen und bie Buhne aufraumen, julest aber noch ber Maschinenmeister seine Runfte macht, um die Decoration zu verändern? Auch abgesehn von den Misgriffen, Bersehen und Lächerlichkeiten, die dabei oft vorfallen und befonders im Trauerspiele bie tragifche Stimmung wie mit einem Schlage vernichten, bleiben folche Ortswechsel immet große Inconvenienzen, die nur die Bequemlichkeit unfrer Schaufpielbichter herbeiführt. Der Wechsel sollte also nur zwischen ben Acten gefchehen, wo bei uns ber Borhang bie Buhne ben Augen ber Buschauer verschließt, wo also die Buschauer gleichsam ausruhen, fo bag es ihrer Phantafie leicht wird, beim Wieberaufzuge bes Borhangs fich an den andern Ort zu verfeten, der ihnen jest vor Augen gestellt wird. Daß die Alten ben Ort nicht wechselten, lag in ber Beschaffenheit ihrer Theater und ber Ginrichtung ihrer Stude, besonders in Ansehung des Chors. Und boch tommen auch Stude bei ben alten Tragifern und Komitern vor, wo man einen Ortswechsel vorausseten muß, wie Schlegel in feinen bramatischen Borlefungen bewiesen hat. Bas endlich

3. die Zeit betrifft, so ist die Foderung der Einheit hier ganz willkurlich, wenn man sie nach Tag und Stunde bemessen will; denn diese Eintheilungen der Zeit sind ja selbst willkurlich. In einem Jahrhunderte ist daher gerade so viel Einheit als in einem Jahre oder Tage. Man musste also die Foderung der Zeit einheit, wenn sie irgend einen scheinbaren Grund haben sollte, so aussprechen: Die Zeit der Darstellung einer Handlung (der Ausschung des Stuck) soll mit der Zeit des Berlaufs der Handlung (ihrer wirklichen Bollziehung) in Eins zusammenfallen. Diese Fo-

berung wurde jeboch in taufend Fallen, befonders bei Studen von größerem Umfange und von febr jufammengefester Sandlung, gar nicht zu erfullen fein. Das ift aber and nicht nothig. Denn bie Phantafle bes Bufchauers tommt bier ebenfalls bem Dramatifer gleichsam entgegen. Wahrend ber einzelen Acte tann fie fich leicht einen beliebigen Theil ber Beit als verflossen vorstellen. Es kommt nur barauf an, bag ber Bufchauer von bem, was in ber Bwifchenzeit vorgefallen, unterrichtet werbe, aber nicht etwa burch bloge Ergahlung, was ein tummerticher Ausheifer in der Roth ift, fondern burch lebenbige Unschauung ber inzwischen fortgeschrittnen Sandlung felbft. Denn auch im Leben nehmen wir nicht alle Elemente ber Handlungen unmittelbar mahr, fonbern nur mittelbar, inbem bas Folgende vom Borbergebenben Beugniß giebt. Gleichwohl werben auch in biefer hinficht nicht ju ftarte Bumuthungen an bie Ginbilbungetraft bes Bufchauers gemacht werben burfen. Die Acte burfen alfo nicht burch zu große Zeitraume ober Bwifchenzeiten getrennt fein. Je mehr fich baber bie Beit ber Darftellung ber Beit bes Berlaufs einer Sanblung nahert, befto beffer wird es allerbings Aber ihr Bufammenfallen ober bie vollige Ginbeit beiber Beis ten ju fobern, ift unffatthaft, weil es bie Phantaffe bes Dichters zu fehr einengen und für ben Buschauer burch eben biefe Beschrän-tung mehr Rachtheil als Bortheil bringen wurde, wenn sich ber Dichter einem folden 3mange unterwurfe, um nur ben Bufchauern bie kleine Dube zu ersparen, etwas hinzubenten zu muffen. fo trage und phantafielofe Bufchauer wurde fich's auch gar nicht ber Dube lohnen, ein bramatifches Wert zu fchreiben ober aufzuführen.

Einheitslehre ist ein Titel, ben Manche ber Metaphpsit (entweder überhaupt ober boch bem ersten echt metaphpsischen Theile berfelben) gegeben haben, indem sie diese Wissenschaft in Einsheitslehre und Zwedlehre zerfallten. Lettere aber gehört eizgentlich zur praktischen Philosophie. S. Erkenntnisslehre.

Much vergt. Alleinheitelebre.

Einhelligkeit ober Einhalligkeit, welche Schreibart wohl richtiger ist, weil das Wort wahrscheinlich von einhallen = einstimmen herkommt. Da indes hell nicht bloß vom Lichte, sondern auch vom Tone gesagt wird, so könnte man das Wort auch von einhellen in derselben Bedeutung ableiten. Es bedeutet also überhaupt eine gewisse Uebereinstimmung, sei es in Gebanken, Urtheilen, Meinungen, oder in Gesinnungen, Ithsichten, Reigungen. S. Einigkeit und Einstimmigkeit.

Einherrschaft f. Monarchie und Staatsverfaf=

fung.

Einigkeit ift etwas anbers als Ginheit, obwohl jenes

Bort auch auf eine gewiffe Einheit hindeutet. Benn namlich zwei Menfchen in gewiffer Sinficht Diefelben Borftellungen ober Beftrebungen haben, fo find fie infofern gleichfam Gins und heißen bas ber einig. Gben barum fagt man oft ftatt Ginigfeit im Glauben auch Einheit bes Glaubens. Denn wenn mehre Menschen einen und benselben Glauben haben, so find fie eben in Unsehung bes Glaubens einig; und auf biefe Ginigfeit find auch alle benotischen ober irenischen Berfuche abgefebn. Ran betrachtete es namlich als ein großes Uebel, daß die Menschen in Unsehung ihrer religiofen Borftellungsarten (benn an biefe bentt man hier vorzugeweise beim 2B. Glaube) von einander ab-Allein 1. ift biefe weichen, und wollte biefe Abweichung aufheben. Abweichung tein Uebel, fobald bie Menfchen nur ihre Pflicht thun und einander nicht blog mit Dulbung, fondern auch mit Liebe begegnen; benn bas ift bie Sauptfache, und wo biefe Sauptfache ftattfindet, ba wird bie Berfchiedenheit bet Glaubensarten nicht ben mindesten Nachtheil bringen. Bu einem Uebel wird also biefe Ber-fchiedenheit erft durch die Sab= und herrschsucht der Priefter, Die keinen andern Glauben als ben ihrigen neben fich bulben wollen und baber jeden Unberedenkenden verfolgen. Diefes Uebel ift aber leicht vermeiblich, fobalb bie weltliche Dbrigfeit ihr Recht gegen bie geiftliche Macht behauptet und ihre Pflicht gegen bie Burger er fullt, mithin jene in ihre Schranken zurudweist und diese gegen Berfolgung schutt. Dann werben die Burger trog ihrer Abweis dung von einander in Glaubensfachen fich recht gut mit einanber vertragen. Wenn aber auch biefe Abweichung ein Uebel mare, fo ift fie boch 2. nicht aufzuheben ober zu vermeiben. Dan muffte fie also ein nothwendiges ansehn und extragen. Denn vollige Einigfeit im Glauben ift unter ben Menfchen fchlechterbings unmoglich. Schon in Sachen bes Wiffens ober ber eigentlichen (oba jectiven) Ertenntnig herricht überall nach ben verschiebnen Bilbungs ftufen ber Menschen eine große Berschiedenheit ber Unfichten und Meinungen; wie vielmehr in Sachen bes Glaubens, ber seinem Wesen nach bloß subjectiv ift. S. Glaube. Es kann baber Miemand beweifen , daß fein Glaube ber allein mahre fei, fondern man muß es barauf ankommen laffen, ob bie fubjectiven Bestimmungegrunde bes Glaubens, die für uns felbst zureichend ober be-friedigend sind, es auch für Andre sein werden. Sind fie es, so werben Unbre von felbft mit und im Glauben einig fein; find fie es nicht, fo belfen alle außern Mittel nichts, um biefe Ginigfeit Darum find bisher alle henotischen ober irenischen au bewirken. Berfuche mislungen; und fie werben auch immerfort mislingen. Much muffen fie um fo mehr mislingen, je mehr man babei ge= waltsame und argliftige Mittel anwendet. Rur offne und freie

Mittheilung soll hier angewandt werben, weil der Glaube selbst auf freier Ueberzeugung beruht, folglich auch die Einigkeit im Glauben, wenn sie überhaupt erreichbar ware, nur auf diesem Wege erreicht werden könnte.

Einimpfung, von Rrantheiten gebraucht, ift gwar eigentlich ein medicinisches Object. Die Moralisten baben aber auch baraus einen Gegenstand cafuiftischer Controverse gemacht. Dan bat namlich gefragt, ob es auch erlaubt fei, Jemanben wirklich trant gu machen, um ihn gegen eine bloß mogliche Rrantheit gu fchuten. Die Streitfrage ift aber fo nicht richtig geftellt; fie muffte vielmehr fo lauten: Ift es erlaubt, fich felbft ober Unbern eine leichte und gefahrlofe Unpafflichteit ju berurfachen, wenn es bochft mabricheinlich, bag man fich ober Andre baburch gegen eine fcmere und gefahrliche Krankbeit schüben werbe, bie wegen ihrer ansteckenben Rraft bie meiften Menfchen gu befallen pflegt? Diefe Frage ift umbebentlich gu bejahen; benn es ift fogar Pflicht, alle bie Mittel gu brauchen, welche bie Seilkunde barbictet, um bas Leben gu etwie manche chirurgische Operation. Daß man baburch Gott gleich= fam vorgreife, ift eine alberne Behauptung. Denn ba burfte man auch teinen Bligableiter an fein Saus legen, ja nicht einmal ein Bomitiv nehmen. Stellt man fich auf ben religiofen Standpunct, fo ift bie Sache angufebn, als batte Gott felbft bem Menfchen folche Mittel jum Schute gegen allerlei phofische Uebel bargeboten. - Rimmt man aber bas D. Einimpfung bilblich ober pfp chologisch, fo bag man barunter eine Mittheilung von Jerthumern, als logischen, ober gar von Laftern, als moralischen Krantheiten, versteht: fo ift es wohl teinem 3meifel unterworfen, bag eine folche Einimpfung Schlechthin unerlaubt fein wurde. Denn es mare wi= berfinnig, Jemanden jest jum Irrthume ober jum Lafter ju verleiten, bamit er Eunftig nicht irren ober lafterhaft werben mochte. Bielmehr wurde man ihn ebenbaburch noch mehr in Jrrthum und Lafter verftricken; was man nicht foll. Dem Irrthume tann nur burch die Wahrheit und dem Laster nur durch die Tugend vorgebeuat werben. Eben barum wird ja bie Jugend belehrt und gum Guten angeleitet, bamit fie fich vor Berthum und Lafter bewahren lerne. Man muffte also Undern lieber die Wahrheit und die Tugend einzuimpfen suchen, wenn bieg nur moglich ware. - Reuer lich hat man auch von Einimpfung ber Religion gesprochen, aber in einem fo zweibeutigen Sinne, baf man vielmehr babei an Ausrottung ober Bertilgung berfelben bachte, ungefahr fo, wie man bie Menschenpoden burch Ginimpfung ber Ruhpoden auszurotten fucht. Als namlich Rapoleon fein berüchtigtes Concordat mit bem Papfte gefchloffen batte, um biefen fur feine Abfichten gu gewinnen, sagte er zu einem seiner Bettriuten: "Savez-vous ce que "c'est que le concordat que je viens de signer? C'est la vac"c'in e de la religion. Dans cinquante ans il n'y en aura
"plus en France." (S. Considérations sur les principaux événements de sa revolution française, par Mad. de Staël. T. II.
p. 275.). In einem gewissen Sinne tonnt er auch wohl Recht
gehabt haben. Denn die von ihm den Franzosen wieder eins
gempste Retigion mochte wohl eher zum Unglauben alb zum wahren Glauben suhren.

Tinkehr in sich selbst ist von boppelter Art, philosophisch, um die ursprüngliche Gesemäßigkeit der Gesammtthatigkeit des menschlichen Gestes zu ersorschen, und moralisch, um seinen sittlichen Zusand kennen zu seinem und denselben zu verbessern. Selberkenntnis. Welche von diesen beiden Arten der Einkehr solle philosophische oder die moralische) schwerisger sei, ist zweiselhast. So viel aber ist gewiß, daß beide den meisten Menschen fremd sind, aus einem Grunde, daß beide den meisten Menschen fremd sind, aus einem Grunde, daß beide den meisten Menschen fremd sind, aus einem Grunde, den schon Mastedrande (rech. de' la ver. l. IV. ch. 11. §. 2.) richtig bezeichs wet das, istiem er sagt: "La plupart des hommes ne savent ce "que c'est que de rentrer en eux-mêmes pour y entendre la "voix de la vérké. Ce sont leurs yeux qui règlent leurs décipions. Ils jugent selon ce qu'ils sentent et non selon ce qu'ils "conçoivent; car ils sentent avec plaisir et ils conçoivent avec "peine." Das Lehtere gilt auch von allen Gesühlsphilosophen.

Einklang ist eigentich die Zusammenstimmung zweier Kone, entweder so, daß zwei Stimmen ober Tonwertzeuge denselben Ton hervordringen — was der strenge Einklang (unisono) heißen Kann — ober so, daß zwei verschiedne Tone zugleich gehört werden, die aber in einem wohigefülligen Verhältnisse zu einander stehn, wie Printe und Terze. Dieser Einklang im weitern Sinne kann sich dann duch auf mehre Tone erstrecken. Darum heißt Einklang

and soviel ats Einhelligkeit überhaupt. S. b. W.

Einleitung (introductio) wissenschafts genemmen, ist die vorläusige Einschurng des Geistes in eine Wissenschaft, z. B. in die Phisosophie. Eine sotihe E. enthält also eben das, was man auch die Borkennenifse oder Prolegomend zur Wissenschaft nehnt, und ihr Zweck ist, das Studium der Wissenschaft selbst vokzubereiten oder zu erleichtern. Sie ist solglich auch schon eine Art von Anleitung dazu, jedoch ohne Ausschhrlichkeit. In einer E. wied dahet bloß der Begriff einer Wissenschaft bestimmt, und mittels besselben ihr Gegenstand, Inhalt, Umsang (die Haupttheile derselben) Zweck; Nutzen oder Werth, Verhältnis zu andern Wissenschaften, auch wohl ihre Methode, Geschichte und Literatur kurz voter summarisch angegeben. Um aber eine solche E. zu schreiben

Rrug's encottopabila philof. Borterb. B. I.

ober auch munblich ju geben, muß man icon, mit ber Wiffenichaft vertraut fein; fonft wird nichts weiter heraustommen, als ein allgemeines, bochft oberflächliches Rafonnement über bie Biffenfchaft. Unter ben fcriftlichen Ginleitungen in die Philosophie, Die auch juweilen Encotlopadien ober Propabeutiten genannt merben, find folgende bemertenswerth: Bald's Ginl. in die Philof. Epz. 1727. 8. | Much lat. Ebenb. 1830. 8. - Briegleb's Einl. in bie philosophischen Biffenschaften, nebst Abrif ber Geschichte bece seiben und Berzeichniß ber vornehmsten philosophischen Schriften. Roburg, 1790, 8. - Sepbenreich's encytlop. Ginl. in bas Studium ber Philosophie nach ben Bedurfniffen unfere Beitalters, nebft Unleitung gur philof. Literatur. Leipzig, 1793. 8. Beiller's Unleitung gur freien Unficht ber Philosophie. chen, 1804. 8. - Reinhold's Unleitung pur Renntnis und Beurtheilung ber Philosophie in ihren fammtlichen Lehrgebanden. Bien, 1805. 8. — Berbart's Lehrbuch gur Einl. in die Phis Ronigeberg, 1813. 8. vergl. mit Deff. Schrift uber philosophisches Studium. Gottingen, 1807. 8. — Snell's all-gemeine Uebersicht der Philosophie, ober encotiop. Einl. in bas Studium derfelben. Gießen, 1808. 8. 2. 2. 1810. — Bou: termet's Lehrbuch ber philosophischen Bortenntniffe. Gottingen, 1810, 8. - Rapfler's Ginl. in bas Studium ber Philosophie. Breslau, 1812. 8. - Gerlach's Unleitung gu einem zweckmaßigen Studium ber Philosophie. Wittenberg, 1815. 8. — Caller's Propadeutik ber Philosophie. D. 1. Methodologie ber Philosophie. D. 2. System der Philosophie in encyklopadifche tabellarischer Uebersicht. Bonn, 1820 u. 1821. 4. — Erhard t's Ginleitung in bas Studium ber gefammten Philosophie. Beibelb. 1824. 8. - Chfti. Rapp's Ginleitung in Die Philofophie, als erfter Theil einer Encyllopabie berfelben. Berl u. Epa. 1825. 8. - Sabler's Lehrbuch der philof. Propadentit, ober Einleitung jur Biffenschaft. Etlangen, 1827. 8. - Suabebiffen, jur Ginleitung in die Philosophie. Marburg, 1827. 8. - Schirlis, Propadeutit jur Philosophie. Coslin, 1829. 8. - Laurentie, introduction à la philosophie ou traité de l'origine et de la certitude des connaissances humaines. Par. 1826. 8. (ift mehr als bloge Ginleit.). Bergl. Encytlopabie. wo die unter biefem Titel abgefafften philosophischen Berte befonbers aufgeführt find.

Einordnung haben manche Logifer noch von ber Beis und Unterordnung unterschieden. Dieser Unterschied ift aber unnothig, weil die Sinordnung boch nur durch Beis und Unterordnung vers

fchiedner Begriffe ober Cape gefcheben tann.

Einrebe ift soviel als Begenrede. Daber bedeutet es fo-

wohl ben Einwand, ben man überhaupt ben Schuben eines Ansbern entgegenset (f. Einwand) als insonderheit die Beantwowtung ober Burückweising einer gerichtlichen Alage, in welchem Falle man auch gerichtliche Einrede sagt. Jene heißt lat, objectio, biese exceptio.

Einrichtung heißt balb soviel als Anordnung, weil das Burch immer einer Sache eine gewisse Richtung auf einen bestimmsten 3weck gegeben wird; balb soviel als Beranstaltung ober auch selbst eine Anstalt zur Erreichung eines gewissen 3weck. Die Einrichtung eines wissenschaftlichen Wertes (z. B. eines Lehre buchs ober Wörterbuchs ber Philosophie) ist auch nichts anders als die zwecknäßige Anordnung besselben nach einem zum Grunde liegenden Plane. Die Einrichtung des Verrenkten gehört nicht hiesher, man musste denn das Verrenkte-logisch ober moralisch nehmen; wo dann Einrichtung soviel als Belehrung oder Bekehetung beisen wurde. S. beibes.

Einfamteit wird zwar von ben Moraliften als ein Mittel zur Besserung empfohlen, indem ber Mensch, wenn er gurudigezo-gen von ber Gesellschaft lebe, der Berführung durch bieselbe nicht ausgeseht fei und Gelegenheit habe, in sich selbst einzutehren und an feiner Beredlung fortwahrend ju arbeiten. Allein gu gefchwelgen, bag ber Denich in ber Gefellichaft leben foll, um fich ju bils ben und ihr nütlich zu fein: fo hat auch bie Ginfamteit felbft ihre eigenthumlichen fittlichen Gefahren, wie man aus ben Lebensbeschreibungen ber Ginfiebler seben tann. Denn bie vielen Anfech: tungen bes Teufels, bie fie ju erbulben hatten, tamen wohl nur von ihnen felbit (von ihrer burch beständige Einsamteit aufgeregten ober gar überspannten Phantasie) ber. Das Einsiehlerleben ift baber weber an sich noch auch als Tugendmittel zu empfehlen, twohl aber bas jeweilige Sichzuruckziehn in die Ginfamteit, um uns geftort über fich felbft und feinen Buftand nachbenten ju tonnen, wie es Pothagoras feinen Schulern empfahl. Dan bat übris gens ein lefenswerthes Buch von Bimmermann über bie Eine famteit (2pg. 1784 - 5. 4 Thie. 8.) worin biefer Gegenstand febr (faft zu) ausführlich erwogen ift. Mit bemfelben find zwar auch Die Gegenschriften von Dbereit (f. b. Ram.) ju vergleichen, um ben Gegenstand von allen Seiten zu betrachten. Das Uebergewicht ber Granbe fallt aber mobl auf jene Seite.

Einschachtelungstheorie nannte Kant spottisch biejes wige Theorie von der Zeugung oder Fortpflanzung, welche ansnimmt, daß die präsormirten Keime lebendiger Wesen in einander ursprünglich eingewickelt (gleichsam eingeschachteit) seien und daher bloß fortwährend aus einander ausgewickelt wurden. Man nennt

46 '

se baber and Involutions: und Evolutionstheorie. S.

Beugung.

Einschränfungesate (propositiones restrictivae) find folde Gabe, in welchen mit einer gemiffen Ginfchrantung genrtheilt wird. Das tann auf boppelte Art geschehn. Erftisch, burch einen befondern Brifat, ber eine genauere Bestimmung bes Gub: jectes ober Prabicates enthalt; 3. B. ber Menfch ift blog als finnliches Befen fterblich. Ein folder Cat heißt reftrictiv im engern Sinne. Zweitens, burch eine bloße Bieberholung ober Berboppelung bes Sauptbegriffs; 3. B. der Richter als Richter (ober als folder) foll teine Perfon ansehn. Gin folder Cat beift redupli: Loft man folche Gage auf, fo bekommt man zwei Gage ale Erponenten, einen bejabenben und einen verneinenben, g. B. ber Menfch als sinnliches Wefen ift fterblich - als überfinnliches nicht.

Einfeitigteit f. Allfeitigteit.

Ginfict ift eigentlich bie mit bem Biffen verbundne gewiffe ober fefte Ueberzeugung, welche auch Evideng heißt; oft aber berfieht man barunter jebe grunbliche Ertenntnig. Gin ein fichtiger ober einfichtsvoller Denfch heißt baber foviel als ein Menfch von grundlichen Renntniffen in feinem Sache.

Ginfieblerei (verschieben von Ginfiebelei b. h. 28obnung eines Ginfiedlers) ift bas Ginfieblerleben überhaupt ober ber Eremitismus. Dag ein foldes Leben weber an fich verdienstlich noch als Tugendmittel zu empfehlen fei, ift schon unter

Einfamfeit bemertt worben.

Einfpertung, als Beraubung ber Freiheit eines Menfchen, tft ungerecht, weil Jeber von Ratur frei ift - auch bie Frauen; webhalb es ungerecht, fie in harems einzusperren und dafeibft von Berschnittenen bewachen zu laffen - wenn fie nicht entweber als vorldufige Dafregel, um einen Inculpaten zur Unterfuchung gu bringen, ober als Strafe fur rechtswidrigen Disbrauch ber Rreiheit von Obrigleits wegen angeordnet wirb. Die Einfperrung barf aber auch nicht als Strafe auf Lebenszeit erfannt werben, fonbern nur entweber auf bestimmte ober auf unbestimmte Beit. 3m letten Falle mus namlich die Freilaffung vorbehalten bleiben, wenn ber Berbrecher fich berfelben wurdig gemacht hat. Die Einsperrung auf Lebenszeit tann auch nicht als Surrogat ber Lebensftrafe (bie Rechtmaßigteit biefer vorausgefest) ertannt werben. Denn fie wurde für Biele eine noch schwerere Strafe fein. Gegen bochft verborbne und gefahrliche Berbrecher fichert fie aber auch nicht, weil es fein Mittel glebt, ihr Freiwerben gang unmöglich zu machen. Much tann bem Staate nicht zugemuthet werben, folche Menfchen lebenslänglich gu unterhalten, bamit nur ihr elendes Dafein gefriftet werbe. Satte man aber noch hoffpung, fie ju beffern: fo burften fie nur auf

undeftimmte Belt eingesperrt werden. — Die Sinsperrung der Gefftestranten als medicinische oder polizeiliche Magregel gehört nicht hieher.

Einftimmigfeit ober Ginftimmung find Musbruce, bie aus ber Tontunft in bie Philosophie übergetragen find. Wenn namlich mehre Tonwertzeuge fo gestimmt find, bag fie in Unsehung aller von ihnen hervorzubringenden gleichnamigen Zone biefelbe Dobe ober Tiefe haben, mas man auch gleiche Stimmung nennt: fo fagt man von ihnen, bag fie einftimmig feien ober einftims men; wiewohl man bas lettere Wort auch in activer Bebeutung (gleiche Stimmung geben) braucht. Dann fagt man auch wohl von Tonen felbst, bag fie einstimmen, wenn fie bei verschiedner Bohe ober Tiefe ein harmonisches Berhaltnig haben. In ber Phis Tofophie aber legt man Ginft. 1. den Borftellungen (Mertmalen, Begriffen, Gedanten, Urtheilen, Deinungen) bei, wenn fie in die Einheit bes Bewufftfeins fo aufgenommen werben tonnen, bag fie fich mit einander vertragen, mithin feine bie andre aufhebt. hierauf bezieht fich auch bas Dentgefes, welches bie Logiter ben Sat bet Einftimmung (principium consensus s. convenientiae) nennen und welches vorschreibt, daß man in einem Begriffe nur einstims mige Mertmale mit einander vertnupfen folle; woraus bann von felbst folgt, bag es auch in Urtheilen geschehen muffe. Gott als weife und heilig zu benten, ift alfo nach jenem Gefete erlaubt, nicht aber, ibn als zornig, rachfüchtig, neibifch, bos zu benten, weil biefe Mertmale nicht mit bem richtigen Begriffe (ber Ibee) Gottes, folge lich auch nicht mit jenen Merkmalen gusammen bestehen konnen. Es ift alfo biefer Grundfat feinem wefentlichen Gehalte nach mit bem Sate bes Wiberfpruche einerlei. Was biefer negativ ausfagt, fagt jener politiv aus. G. Wiberfpruch. Dan legt aber auch 2. ben Beftrebungen (Reigungen, Bunfchen, Entichluffen, Bile lenshandlungen) Einft. bei, wenn fie mit einander entweder in bems felben Gubjecte ober auch in verschiednen verträglich find. find fie aber bann noch nicht, wenn fie blog auf benfelben Gegens ftand fich beziehn. Denn ba tonnten fie einander gerade wiberftreiten, wie Rarl V. von Frang I. fcherzhaft fagte: "Ich und "mein Bruder Frang ftimmen beibe recht ein; mas er will, will auch ich" (namlich Mailand). Sondern es muffen bie Beftrebungen auch so auf benselben Gegenstand fich beziehn, bag ihre Richtung feine entgegengesette fei. Daber werben die Bestrebungen eines und beffelben Subjectes nicht einstimmen, wenn biefes fo veranderlich ift, daß es heute will, mas es morgen nicht will; und ebenbarum fagten bie alten Moraliften, insonberheit bie Stoifer, nicht mit Unrecht, der Weise wolle und nicht wolle immer baffelbe (sapientis est semper idem velle et idem nolle); was sie auch

folechtweg Einftimmung (convenientia, ouologia) nannten. Die Beffrebungen muffen aber bann einer einzigen Rorm unter worfen fein, namlich bem Bernunftgefete. Cben fo bie Beftrebungen verschiebner Subjecte. Bofern fie nicht berfelben Rorm unterworfen find, konnen fie nicht burchgangig einstimmen, nicht absolnt harmoniren, wenn fle auch jufallig einmal, hier ober bort, jufammentreffen. Daber tann man mit Recht fagen, bag bie Bernunft überall ober in jeder hinficht Ginstimmung fodre, namlich in theos retifder hinficht burchgangige Ginft, ober absolute Darm, aller Borftellungen und Ertenntniffe, und in prattifder burchgangige Ginft, ober abfolute Sarm. aller Beftrebungen und Sandlungen. Die erfte Art ber Ginft. beißt auch Babrbeit, bie andre Gute. G. biefe Ausbrude. Roch wird bas 23. Ginstimmung gebraucht, wenn die Theile eines Ganzen zu einander paffen, einer bem andern entspricht ober ein angemeffenes Berbaltnif ju ihm hat, wie bie Theile eines iconen Runftwerte; wesbalb man auch ben Begriff ber Coonheit (f. b. 28.) barauf guradführen tann. Go tann man auch fagen, daß bas Beltall felbft ein einstimmiges Gange fei; welchen Gebanten unftreitig die Dpthagereer burch bie von ihnen fogen. harmonie ber Opharen ausbrucken wollten. Inbeffen findet fich boch auch viel Wiberftreit ober Rampf in ben Rraften ber Ratur und ben einzelen Erzengniffen berfelben; weshalb anbre Philosophen (g. B. Seratlit) fagten, die Welt bestehe nur durch Liebe und Sag, Freundschaft und Feinbichaft, Frieden und Rrieg. Bergl. Antagonismus.

Eintheilung (divisio) nennen bie Logiter bie Berfallung eines Begriffs von großerem Umfange in Begriffe von Meinerem Umfange, die unter jenem enthalten. Daburch wird ber Begriff ertenfiv beutlicher. G. Deutlich teit. Dan fpricht die Eintheilung gewohnlich in einem Urtheile aus, bas ein einfaches Subject hat, welches eben ber bobere Begriff ift, und ein mehrfaches Prabicat, welches eben bie niederen Begriffe find, g. B. bie organischen Raturproducte find Thiere und Pflangen. Da biefe Begriffe einen Gegenfat bilben, fo tann man bas Urtheil auch in bisjunctiver Form aussprechen, 3. B. bie organischen Naturproducte find entweber Thiere ober Pflangen. Dan bat alfo bei jeber Eintheilung ein eingetheil: tes Sange (totum divisum) und Eintheilung sglieber (membra dividentia) beren Berhaltnif ihr Unterschieb (differentia membrorum) heißt. Sie beißen auch jusammengenommen bie Gintheilung im engern Ginne. Außerbem hat man gu feben auf ben Eintheilungsgrund (fundamentum dividendi) b. b. ben Gefichtspunct, aus welchem bas einzutheilenbe Gange betrachtet wird. Berfchiebne Gintheilungsgrunde geben alfo auch verschiebne Gintheis lungen, a. B. bie Menfchen find in Unfebung ibrer Renntniffe

Belehrte und Angelehete, in Anfehung ihres Bermogene Reiche und Arme, in Ansehung ihrer Sittlichteit Tugenbhafte und Las Solche Eintheilungen beifen beigeordnete ober Res beneintheilungen (divisiones coordinatae s. codivisiones). Wenn man aber bas Glieb einer Eintheilung von neuem eintheilt und bamit fortfahrt: fo entftehn untergeordnete ober Untereintheilungen (divisiones subordinatae s. subdivisiones). Wenn man 3. B. Die Menschen in Gelehrte und Ungelehrte eingetheilt bat: so fann man bie Gelehrten wieber nach ber Art ihrer Renntniffe in Theologen, Buriften zc. eintheilen, bann bie Theologen wieber nath ihrer wiffene Schaftlichen Denkart in Rationalisten und Irrationalisten, ober nach threr positiven Glaubenenorm in jubifche, driftliche zc. und die chrifts lichen wieder nach ihrem befondern Rirchenthume in tatholifche, proteftantische ze. Die Gintheilung, von ber man ausging, beift bann bie Grund: ober Saupteintheilung (divisio primaria s. originaria) die folgenden aber bie abgeleiteten (secundariae s. deri-Dan fieht alfo, bag man eine Gintheilung beliebig forts feben tann, wenn man nur im Stande ift, neue Eintheilungs= grunde und neue Unterschiebe aufzufinden; wozu immer ein gewiffer Grab bes Scharffinns gehort. Daher lieben auch fubtile Ropfe bas Eintheilen, fallen aber babei oft in ben gehler ber leeren Subtilitat ober ber Spisfindigfeit. Das Eintheilen tann zwar an fich nicht m's Unenbliche (in infinitum) fortgefest werben; benn es giebt Begriffe, bie nicht weiter eingetheilt werben tonnen, weil ihr Um: fang ber moglich fleinfte ift, namlich bie Gingelbegriffe. Einzelheit. Dan konnt' es aber boch in beliebige Beite (in indefinitum) fortfegen, wenn man wollte und Scharffinn genug hatte, um immer neue Gintheilungsgrunde und neue Unterfchiebe gu ents beden. Da man jeboch nicht eintheilt, um feinen Scharffinn gu geigen, fonbern um fich bie Begriffe in Unfebung ihres Umfangs au einem gewiffen Behufe zu verdeutlichen: fo fest man bie Gintheilung nur fo lange fort, bis biefer 3weck erreicht ift. Durch weit ausgeführte Gintheilungen entftehn logifche Begriffsta : feln und Claffenfpfieme, wo man alle hobern und niebern Begriffe mit einem Blide überfieht; wie in ben naturhiftorifchen Lehrbuchern, wo die mannigfaltigen Raturerzeugniffe erft in gewiffe Reiche (Thierreich, Pflangenreich, Mineralreich) bann in anberweite Gefchlechter (bie man wegen ihrer Menge und Abstufungen nicht bloß Sattungen und Arten, fonbern auch Ordnungen, Familien, Sippen 2c. nennt) eingetheilt werben. S. Claffenfpftem. Eintheilungen werben aber von ben Logitern felbft wieder eingetheilt, und zwar erftlich nach ber Bahl ber Gintheilungsglieder in zweis gliebrige (dichotomiae) und vielgliebrige (polytomiae) bie bann wieder breigliebrige (trichotomiae) viergliebrige (tetrachotomiae) u. f. w. fein, tonnen. Wenn bie Glieber einander birect ober contradictorisch entgegengefest find, fo ift bie Eintheilung ftete eine Dichotomie; wie wenn man bie Menfchen in weiße und nicht weiße eintheilt. Sind fie aber einander bloß indirect oder contrar entgegengesett, so kann fie auch eine Polptomie sein; wie wenn man die Menschen in weiße, gelbe, rothe zc. eintheilt. find ficherer als biefe, weil bann gewiß tein Glieb fehlt, aber auch weitsaufiger, weil man bas negative Glieb (nicht weiß) wieder von neuem eintheilen muß, wenn man wiffen will, was barunter enthalten, G. Biberfpruch und Miberftreit. Godann werben bie Eintheilungen auch in Borts ober Rameneintheilungen (verbales s. nominales) und in Sacheintheilungen (reales) eingetheilt. Jene find bloß grammatifch, indem fie ben Umfang b. b. bie verschiednen Bebeutungen eines Wortes nach Art ber sprachlichen Worterbucher angeben; man nennt fie baber lieber Un= tericheibungen (distinctiones). Diefe find logift, indem fie einen Begriff in Bleinere Denktreise zerlegen. Bon beiben aber find bie Bertheilungen (partitiones) verschieden. G. b. 28. Regeln bes Eintheilens find folgenbe:

1. muffen die Eintheilungsglieder dem eingetheilten Sanzen pollig entsprechen; in welchem Falle die Eintheilung angemessen oder abaquat heißt. Es darf also fein Glied fehlen und feins zu viel sein; sonst mare fie zu eng oder zu weit (angustior aut

latior diviso).

2. mussen die Glieder nicht bloß unterschieden sein, sondern sich auch gegenseitig ausschließen; sonst wird die Eintheilung schiestend oder schwantend, wie wenn man die Menschen in Gebilbete und Arme eintheilen wollte. Es laufen bann verschiedne Eintheilungsgründe (Bildung und Bermögen) unter einander. Man muß also den zuerst gewählten Eintheilungsgrund festhalten, die er erschöpft ist.

3. muffen die Eintheilungen möglichst ftetig fein, fo bas Ober- und Untereintheilungen nicht mit einander vermischt werden. Doch kann man zuweilen der Kurze wegen von dieser Regel abweichen. Statt zu sagen: Die Winkel sind entweder recht oder schief, und die schiefen entweder stumpf oder spig, kann man auch sogleich sagen: Die Winkel sind entweder stumpf oder stumpf oder spig.

4. endlich muffen die Eintheilungen auch fruchtbar und gue Sache gehorig sein, und ebendeswegen nicht zu sehr vervielsalztigt werden; denn dieß führt immer auf unfruchtbare und zweckiose Eintheilungen. In einer Anthropologie wurd'es seltsam sein, die Menschen nach ihrer Reibungs Bewaffnungs oder Bewegungsart einzutheilen, obgleich die Kriegskunst die Soldaten ganz zweckmaßig so eintheilt. Auch kann die Vervielfaltigung der Eintheilungen leicht

Berwinnungen im Denken burvochringen, weil die Alebenficht bedurch erschwert wird. Mit Recht fagt baber Senerg (Br. 89) in bies fer Begiebung: "Bas in Staub gerlogt ift, gleicht bem Bermorrenen.",

Eintonigfeit ift ein gehler beim Musipmechen ber Warte (beim: Pronuncioen ober Declamiren) vermoge beffen bie Stimme nicht nach bem Sinne ber Rede gehörig abwechselt, fich nicht genug bebt und fentt, verftartt und wieder nachlafft. Die Rede verlient baburch fowohl an Berftanblichkeit und Nachbrud, als an Schonbeit, Bann alfo auch nicht wirten, was fie wirten foll. Der entgegengefette Febler ift bie Bieltonigteit, wodurch bie Rebe gefange artig wird, indem fie im Gebiete ber Tone ju weit umberschweift, gleichsam als wollte fie ein wirkliches Tonspiel fein, was fie boch ihrem Befen nach nicht fein foll, G. Sprechtunft.

Einwand ob. Ginwurf (objectio) ift foviel als Gegengrund. Es foll namlich baburch bie Behauptung eines Andern widerlegt ober boch zweifelhaft gemacht werben. Buweilen macht man fich auch felbst Einmanbe ober Ginmurfe, wenn man feiner Sache noch nicht gewiß ift. Man fobert fich baburch felbft aut

Prufung auf; was in jeder Sinsicht aut ift.

Einweiben f. meiben.

Einwilligung ift bie Bereinigung bes Billens gweier (ober auch mehrer) Perfonen ju bemfelben 3mede. Gie ift bie nothmenbige Bebingung ber Rechtsgultigkeit eines Bertrags ale einer freien Berhandlung unter vernunftigen Befen. Gine erzwungene Ginwilligung mare gar feine. Doch tann es nicht fo genannt merben, wenn man zwar ungern, aber boch ungezwungen, in etwas einwilligt, weil man entweber einem gewiffen Bortheile nicht entfagen ober einem gemiffen Uebel entgeben will. G. Bertrag. ber prafumirten Ginwilligung f. Drafumtion.

Cinwurf f. Einwand.

Einzelheit (individualitas) ift allfeitige Beftimmtheit. Denn was etwas Einzeles (ein Gingelbing ober Gingelwefen individuum) ift, bas ift in jeber Sinficht bestimmt (omnimode determinatum). Go jeber Denich in Unsehung feines Alters, feiner Große, feiner Renntniffe, feines Charafters, feines Bermogens ic. Dan kann baber auch den Sat: Jebes Ginzelbing ift in jeder Sinficht bestimmt (quodvis individuum est omninode determinatum) ober, was im Grunde daffelbe ift, jedes Einzelding unterfcheidet fich von allen andern burch gewiffe eigenthumliche Merkmale ober Beftimmungen, ben. Grundfat ber Gingelheit (principiam individualitatis) nennen. Der Gingelbegriff (notio individualis) aber - welcher von einem einzelen (b. b. außer Berbinbung mit andern gebachten) Begriffe wohl zu unterscheiben - ift freilich nicht so alleitig bestimmt, weil der beschrantte Berffand nicht alle to'r n'e Parabies (wie man and bas goldne Zeitalter nannte) in gar Mäglichen Zeremiaden seufzeten. In der Regel halten die Mensichen ihr eignes Zeitalter für das eiserne, weil sie dessen hatte am meisten fühlen. Es dürfte also nicht unrichtig sein, zu sagen, das Sifen habe disher die Welt regiert. Db dieses eiseme Regiment einmal aushören werde, will ungefähr so viel sagen, als ob der ewige Friede einmal kommen werde. S. d. Urt. Die sogen. eisernen Briefe, Capitale, Kronen, Massen (lehte beide gewöhnlich

in ber Eingahl) n. f. w. gehoren nicht hicher.

. . Eitelteit ift eine Sinnebart, welche auf ben Befit verganglicher Dinge ( bie man baber auch felbft, wie ihren mit jener Sinnebart behafteten Befiger, eitel nennt) einen ju boben Berth legt und fich daber mehr, als billig und fchicklich, barauf zu gute tout. Borguglich werden die Frauen biefes Fehlers in Bezug auf thre Schonheit (bas verganglichfte von allen Dingen) bezuchtigt. Aber auch bie Manner tonnen eitel fein und find es gar oft, felbft in Begug auf Schonbeit, ober auch in Begug auf Reichthum, Geburt, Starte, Burben, Orbenszeichen, Talente, Runfifertigfeiten, gelehrte Kenntniffe u. f. w. Die Borguge ber lettern Urt find zwar weniger verganglich, aber boch in Bergleich mit bem, worauf ber eigentliche Berth bes Menfchen beruht, nur von minberem Belange. Wer bemnach einen zu hohen Werth barauf legt und bamit vor Anbern prablt ober fich boch merten lafft, bag er Undre beshalb geringschaft, beißt mit Recht ebenfalls eitel. Eitelkeit ift baber oft mit hochmuth gepaart. Wenn Jemand babei ein geziertes (affectirtes) Befen annimmt, fo beißt er auch ein eitler Rarr sber Ged.

Ctabemie f. Atabemie.

Etbem (Ecdamus) ein Philosoph ber mittlern (von Arce= filas geftifteten) Atabemie, von welchem teine eigenthumlichen

Philosopheme bekannt find.

Etelhaft heißt alles, was Etel erregt. Da nun der Etel eine durchaus widerwartige Empfindung ist, so tann das Etelhafte nie ein Gegenstand des Wohlgefallens sein. Dadei tommt aber freilich viel auf die Individualität an. Was dem Einen Etel erregt, ist vielleicht für den Andern ein Lederbissen. Man nimmt jedoch jenen Ausdruck nicht bloß in physischer, sondern auch in moralischer Bedeutung. Sittlich etelhaft ist nämlich alles, was eine gemeine, niedrige, verworfene Denkart verräth; wie Unstäthereien in Reden und Handlungen (Obschnitäten). Es wird aber doch, um so etwas ekelhaft zu sinden, schon eine höhere und feinere Bildung des Geistes vorausgesest. Für einen so gebildeten Geist kann das Etelhafte auch nicht asthetisch wohlgefällig sein, wenn es gleich mit einer schonen Korm umgeben ware. Es ware doch innerlich hässlich.

Ettiefiard is ober Ettlefiolratie (von exxlyosol, die Kirche, und agzer, pareer, herschen, regieren) bedeutet sowohl die kirchliche Herschaft selbst ober die Herschaft innerhald der Kirche, als auch die Herschaft ver Kirche über den Smat, welche abed unstatthaft ist. S. Kirche und Staat, auch Hierarchie und

Theofratie.

Ettle fia fifch (von exclyora, ecclesia, Me Riche) ift tichlich. S. Kirche. Das unter bein Namen Ettle fla fies ober ber Prediger Salomo's bekannte biblische Buch gehört nicht hieher, ob es gleich Bewachtungen über menschliches Leben und Streben enthalt, die man unter dem Titel einer popularen Lesbensphliosophie befaffen könnte, wenn der Berfaffer das Asben nicht zu sehr aus dem Gesichtspuncte eines übersattigten und baher etwas

gramlichen Eudamoniften betrachtete.

Etletticismus (von enlayer, auswählen) ift. biefenige Art ju philosophiren, wo man fich an tein bestimmtes Soften batt, fondern angeblich aus allen Spftemen bas Bahre voor wenigt ftens Bahrfcheintichfte auswählt. Davum hofft eine fo entftanbne Philosophie felbft etlettifch, und bie ihr etgebnen Philosophen Etlettitet, welche man baber ben Spftematitern entgegens fest. Es liegt biefer Art zut philosophiren ber an fich richtige Ger bante gum Sumbe, bag febres ber bisherigen Spftome ber Philosi fophte bie reine und volle Wahrheit enthalte, bag aber both in allen etwas Babres ju finden fein muffe, weil der menfchliche Geift gwar bie Babrheit mie gang verkennt, aber fie boch immer nue Allein bas blofe Auswählen tann bies: theilwelle ertennt. nicht belfen. Denn wie foll bie Auswahl getroffen werbett? Rach. Willfür ober Gutbanten? Das heißt nicht phitosophiten. Rad-Principien? Dann wird man entweder ein frembes, und bemfelben! Principien rubendes, Spftein annehmen ober ein eignes erbauen muffen. Die Ettetiter find baber bon ben Spftematitern nur im fofeta verfchieben, ale fie nicht mit foftematifcher Confequent veris fahren, fondern fich bald au blefem bald au jenem Sufteme bine neigen und baber oft bie beterogenften Dogmen unter einander mie Etletticismus ift ebenbarum nichts anbers als Sontres S. b. 20. Er hat auch ber Philosophis nie Deil ge-! tismus. Sa entftand in Alexandrien eine ettettifche Schule, als beren Stifter gewöhnlich ein gewiffer Potamo (f. b. 28.) ges Diefe wollte vornehmlich ble Spfteme von Potbas mannt wird. goras, Plato und Ariftoteles burch Auswahl bes Beften: aus ihnen vereinigen, brachte aber die Philosophie immer mehr! herunter. In ber neuern Betti ging es eben fo in Deutschland, !! als bie leibnig = wolfische Schule ju sinten anfing. Man wollte: nun eflettifch philosophiren, verfuhe aber dabei fo willfurlich aunb.

Der Untetfchieb gwifden abfoluter mib reldetver eber fpecis fifcher E. gehort in bie Phofit, well man bei ber lettern auf Barme und Dichtfofeit ber Korper Radficht nimmt, be ber erftern nicht, 'Eben fo bie Borrichtungen ober Bertzeuge, mit welchen man bie Clafticitat ber Rorper zu beftimmen fucht (Clafticitats: Meffet). Dagegen ift bier noch zu bemerten, bag man biefen Ausbruck auch auf bas Geiftige Abergetragen bat, Ben Tegt baber einem Menfichen viel Clafticitat bei, wenn er bef allet Rachtiebig: teit in gleichgultigen ober unbebeutenben Dingen boch viel Biber ftanbefruft vber Charafterftarte in folden Ratten geigt; wo et barauf antommt, Sinberniffe gu entfernen ober Schwierigfeiten gu beffegen, bie feinen bobern Bweden entgegenftebn. Reiterlich ift foger von einer befondern Glaffeitat ber Botfeflungen bie Rebe gefresen, vermoge welcher fie als Rrafte auf einander wirten und fich 'ebenbaburch gegenseitig bemmen. Auch bat man barauf bie 3bet einer Statif und Dednanit bes Beiftes gegrunbet. G. Demmung und bie bafelbft angeführte Schrift von Berbart. ..

- Glater bebeutet' eine Ariebfeber (f. d. B.) sowohl in tow perlicher als in geistiger hinsicht. Wegen der Ableitung f. Elas Kicitat.

Eleatifer, eleatifche Schule, Eleatismus, haben ihren Ramen von Glea (Bella ober Bella) einer Stadt am Aluffe Beles auf ber westlichen Rufte von Unteritalien, mo Zenophanes fich nieberließ und eine Schule ftiftete, ble fich burch eine aber alles Empirische hinausgehende, das All ber Dinge in seiner Einbeit umfaffenbe, aber auch balb in die Abgrunde bes Pantheismus verfintende Speculation auszeichnete: Diefe Art ber Speculation heißt ebendaher ber Eleatismus. S. Zenophanes imb Parmes wibes. Es gehoren aber jur eleatischen Schule im ftrengen Sinne außer diefen beiben Mannern nur noch zwei ausgezeichnete Denker, namlich Beno und Delig, vielleicht auch Rentabes. S. biefe Ramen. Denn weil biefe Schule burch ihre überfchwengliche Spes culation fich allgufehr mit ber Erfahrung entzweite, fo fcheint fie nicht wiel Anhanger gefunden und nicht lange bestanden zu haben. Doch unterscheiben manche Gefchichtschreiber ber Philosophie, welche bem Cleatismus eine weitere Ausbehnung geben, brei effeatifche Schulen: 1. bie ditefte von Ol. 60-70, ju melder Renopha= nes, Parmenibes, heratift und Leucipp, 2. Die mittlere von Ol. 70-80, zu welcher Empebetles, Annragoras, Demofrit, Beno und Delif, und 3. bie neuere ober reformirte, ju welcher Epitur und feine Anbanger geboren follen. Da aber bie epitur. Schule eift um Ol. 120, entstand, fo bleibt eine große Lude von 40 Oll. in der Rolge biefer Strulen. Auch

hatten jene Manner so verschiedne Ansichten und Spsteme, eind lebten und lehrten an so verschiednen Orten, daß sie weder in philos. noch in geograph. Hinsicht zu derselben Schule gerechnet werden können. S. Walther's eröffnete eleatische Gräber. A. 2. Magd. u. Lpz. 1724. 4. — Brandis, commentatt. eleatt. P. I. Ropenh. u. Alt. 1813. 8. — Rosenbergii diss. de eleaticae philosophiae primordiis. Berl. 1829. 8. — Es hat übrigens ein eignes Schicksal über biese Schule gewaltet. Denn von den Werken ihrer bedeutendsten Anhänger ist entweder gar nichts mehr übrig oder nur noch Bruchstüde, die, schon an sich selbst dunkel, noch weniger Ausschlass über das Ganze geben; weshalb die Gesch. der eleat.

Philof. febr burftig und ungewiß ift.

Elegang (von eligere, auswählen) wird gewöhnlich burch Bierlichkeit überfest, bebeutet aber eigentlich bie geschmachvolle Auswahl in ben verschiednen Arten ber Bergierung. Go kann es einen eleganten Styl in ber Rebe, in einem Tonftude, an einem Bild : ober Bauwerte geben; ebenfo eine elegante Befleibung bes Korpers ober ber Bimmer. Und fo giebt es auch eine eles gante Belt, die im Grunde nichts anders als eine feingebilbete ift, weil sie eine so geschmackvolle Auswahl in allem dem treffen sollte, womit sie sich umgiebe, daß baburch das menschliche Dasein verschonert wurde. Das ift aber freilich nicht immer ber gall. Im Segentheil ift bie fog. elegante Welt juweilen recht unelegant, ja fchmuzig. Die eleganten Juviften geboren eben fo wenig bies ber, als bie eleganten Beitungen, beren es jest leiber fo viele giebt, bag man fich vor biefer papiernen Glegang taum retten tann. Elegante Philosophen und elegante Philosophien giebt es mohl auch, aber mehr jenseit als bieffelt bes Rheins. S. Ca= valier = und Damen = Philosophie. Doch fehlt es auch bier nicht gang an folchen, die fich nach bem herrschenben Gefchmade ber eleganten Welt recht geschickt zu bequemen miffen. Also transeant cum caeteris!

Elegisch (von der Elegie, einer Dichtungkart, deren Shazrakter, sowohl was den innern Sehalt, als was die außere Form betrift, in der besondern Theorie der Dichtunst, der Poetik, weiter zu entwickln ist) heißt alles, was aus einer mehr leidentlichen als thatlichen Semuthsstimmung hervorgeht und sich auf eine solche bezieht. Dergleichen sind insonderheit die sansteren Regungen der Traurigkeit, Wehmuth, Sehnsuch, Liede z. Elegisch heißt daher auch soviel als traurig, wehmuthig, zärtlich, gerührt z. Das Elegische hat, besonders wenn es dichterisch ausgefasst und dargestellt wird, etwas sehr Anziehendes und Gefälliges, sich gleichsam Einschmeischelndes. Es ist aber doch nicht rathsam, sich einer solchen Sesmuthsstimmung allzusehr hinzugeden und sie absichtlich zu nähren,

Rrug's encytlopabifch = philof. Borterb. B. 1.

ba sie bas Gemuth verweichlicht und gleichsam schlaff macht. Daburch unterscheibet sich bas Elegische auch vom Tragischen, weiches wegen seiner Berwandtschaft mit bem Erhabnen bas Gemuth traftigt und startt. S. tragisch.

Elektra ist nicht bloß ber Name einer burch bie alten Aragiter und Epiker berühmt gewordnen Tochter Agamemnon's, sondern auch einer betrüglichen Art zu fragen, welche in der nesgarischen Schule ersunden worden. Da namlich E. zwar wusste, daß Orest ihr Bruder sei, ihn aber nicht sogleich bei seiner Rackbehr in's väterliche Haus als ihren Bruder anerkannte, so fragte man: Kannte E. den D. oder nicht (olde Opearny y ovn olde)? Bei dieser Bezirfrage spielte man bloß mit dem Worte, indem E. zwar wusste (olde) daß D. ihr Bruder war, und ihn insofern auch kannte, aber nicht wusste (ovn olde) daß eben diese Person ihr Bruder D. war, und ihn insofern auch nicht kannte d. h. erkannte.

Elettricitat (von nlextpor ober electrum, ber Bernftein, an welchem man querft eine eigenthumliche, burch Reibung erregbare, Anziehung und Abstofung fleinerer Rorper bemertte) ift ein Phanomen, über welches Phyfiter und Naturphilosophen fich bie Ropfe gerbrochen haben, ohne bis jest eine nur einigermaßen befriedigenbe Ertlarung beffelben geben zu tonnen. Dag babei ans ziehende und abstoffende Rrafte im Spiele find und bag baber ein elettrifcher Gegenfat (Polaritat, Positives und Regatives, + und —) stattfindet, ift wohl gewiß. Woher aber biefer Gegensat tomme, ob von einer boppelartigen elettrifden Materie, welche bie Rorper burchstromt und burch Reibung berfelben ftarter angehauft ober wirkfamer gemacht wird, ober ob gar teine folche Materie eriftire, fonbern bie elettrifchen Erscheinungen nur burch eine eigenthumliche Etregung ber Rorper auf ihren Oberflachen hervorgerufen werben, ob biefe Erscheinungen mit ben magnetischen und galvanischen Phanomenen in einer nabern Berbindung fteben und von welcher Art diefe Berbindung fei, ob die Glettricitat wohl gar bas eigentliche Lebensprincip in ber Ratur fei und baher bei allen ben Functionen bes Organismus, welche Ernahrung, Wachsthum, Beugung, Empfinbung beißen, im Berborgnen mitwitte - biefe und anbre Fragen mochte wohl zur Beit noch Niemand beantworten tonnen. Die Wert geuge und Methoben, beren man fich bebient, um bie Phanomene ber Elettricitat bervorzubringen und die Starte ober ben Grad berfelben gu beftimmen, gehoren nicht hieher. - In geiftiger Dinfict fagt man von einem Menfchen, bağ er elettrifirt fei, wenn er burch ober für etwas begeiftert ift. Die Elettrifirbarteit eines Menfchen ift baber nichts anders als bie gabigfeit beffelben, leicht und fchnell ju einer bobern Gemuthethatigfeit erregt ju werben.

Element (von elementum = alimentum, Rahrungsmittel) ift

ein fehr vielbeutiger Ausbrud. Die alten Raturphilosophen verftanben barunter einen Ur : ober Grunbftoff ber Dinge und nahmen bann nach ihren besondern Theorien balb einen balb mehre Stoffe ber Art an, aus welchen fie theils burch Berbichtung und Berbunnung theils burch Bermanblung und Berbindung alles Uebrige hervorgeben liegen. Daber findet man auch, bag fie bie Ausbrude Element (στοιχειον) und Princip (αρχη) haufig mit einander verwechfeiten, weil namlich jenes auch ale bas Uranfangliche ober Primorbiale gebacht wurde. Erft fpater unterfchied man beibes fo, bag man unter Elementen blofe Stoffe, unter Principien aber entweber wirfenbe Rrafte, Urfachen, Dafeinsgrunbe (principia essendi) ober Ertenntniffgrunbe (principia cognoscendi) ver-Run nahm man gewöhnlich vier Elemente an: Erbe, Baffer, Luft und Keuer - eine Borftellungsart, die nicht erft Ariftoteles aufgebracht hat, sondern fcon vor ihm (bei Plato, Empedotles u. A.) vortommt. Diefen Elementen legte man auch vier Grundeigenschaften bei, namlich Barme, Arodenheit und Feuchtigteit, wobei man boch nicht immer einig war, welche Eigenschaft jebem Elemente ursvehnalich automme. Doch bachte man bas Berbaltnif gewöhnlich fo!

Erbe — troden Euft — falt Baffer — feucht Beuer — warm

Daraus fuchte man bann alle übrigen Eigenschaften ber Materie gu erklaren, umb bie, welche man nicht fo erklaren konnte, biegen verborgne ober geheime (qualitates occultae). Manche (g. B. Ariftoteles) nahmen auch noch ein funftes, gang feines und aberifches Clement an, aus welchem vorzugeweife bie himmeisterper amb bie Seelen befteben follten. In neuern Beiten aber, wo man mit Bulfe ber Chemie jene Glemente (außer bem Reuer) in anderweite zerlegt ober aufgeloft hat, ift auch ber Begriff eines Elements anders gefafft worben; wodurch fich benn bie Bahl berfelben bebeutend vermehrt hat. Dan verfteht namlich jest barunter alle un= zerlegbaren ober boch bisher unzerlegten Stoffe, wie Lichtstoff, Barmestoff, Sauerstoff, Bafferstoff, Robienstoff, Stickftoff, Schwefel, Phosphor, mehre Erbarten und fammtliche Detalle; worunter sich freilich auch manche problematische (wie Lichtund Barmeftoff) finben. Dan behalt fich alfo babei bie vielleicht noch mögliche Berlegung berfelben in anberweite Elemente vor. Doch haben manche neuere Raturphilosophen (3. B. Dien) bie alte Lehre von ben 4 Elementen wieber hervorgeholt und mit einigen Modificationen in die Naturwiffenschaft jurudzuführen gesucht. So ift bem eben genannten Philosophen bas Feuer ein Gemifch von Barme, Licht und Schwere, Die Luft verbichtetes Feuer, Das Baffer verbichtete Luft und bie Erbe wieber verbichtetes Baffer; 47 \*

wonach van ihm auch bie verschiebnen Naturriche eingetheilt werden, je nachdem in denselben eins, zwei, drei oder vier Elemente vorkommen sollen. Diese Ansicht hat aber bei den Physitern und Chemitern wenig Beisall gefunden. — Das W. Element hat aber nun auch die allgemeine Bedeutung eines Bestandtheils erhalten, und baher sprechen auch die Logister von Elementen der Begriffe (Merkmalen berselben) der Urtheile, der Schliffe, der Beweise, und ganzer Wissenschaften. Daraus ist wieder die Bedeutung von Ansangsgründen einer Wissenschaft oder Kunst hervorgegangen, wie man z. B. Eutlid's mathematische Lehrsche bessehen wie die Ausdrücke elementarisch oder Elementarbücker, sich auch die Ausdrücke elementarisch oder Elementarbücker, Elementarunterricht, Elementarschulen u. s. Ginige Nedenbedentungen zeigen die solgenden Artikel an.

Elementarbegriffe beifen bie Grund : ober Stammbes

griffe bes Berftanbes. S. Rategorem.

Elementarfunctionen beißen die Grund : ober hauptthetigfeiten ber Seele, wie Denten und Bollen. S. Aunction.

Element argeister sind in der mystisch tabbalistischen Phisosophie die personissischen Etemente seibst. Sie zerfallen daher, wie diese nach der gemeinen Ansicht, in vier Classen: Erdgeister oder Gnomen, Wassergeister oder Ondinen, auch Undinon, Luftgeister oder Splphen, und Feuergeister oder Salasmander. Wer mehr von diesen Geistern, die der eigentlichen Phisosophie fremd sind, wissen will, lese die Schrift: Comte de Gadalis ou entretiens sur les sciences secrètes — ein Roman, der gegen das Ende des 17. Ih. erschien und den Abbé de Villars zum Versassen das Ende des 17. Ih. erschien und den Abbé de Villars zum Versassen Geistergeschichten eine bedeutende Rolle spielen, sind sie für die Phantasse des Dichters sehr beauchdar; und diesen Gebrauch wird auch die asstischen Phisosophie keinem Kunstler streitig machen. Im Allgemeinen aber liegt doch der Annahme solcher Wesen der philosophische Gedanke zum Grunde, das keden in der gesammten Natur verbreitet sei. S. Leben.

Elementartrafte find entweder die Naturtifte ber Elemente, bie man eben unter dem Titel der Elementargeifter nach dem vorigen Art. personisicirte, oder die Quellen der sog. Elementarfunctionen (f. b. W.) unsere eignen Geistes. Dann bedeutet also jenes Wort nichts anders als Grund : oder haupt-

trafte ber Geele. S. Seelentrafte.

Elementarlehre ware eigentlich eine Lehre ober Biffenichaft von den Elementen. Waren biefe nun felbst die Elemente einer Biffenschaft, so ware auch die Elementarlehre nichts anders als eine Unterweisung in ben Anfangsgrunden einer Biffenfchaft. Man theilt aber auch oft die Wiffenschaften sethst in eine Elementarlehre und eine Methodenlehre, ohne Rucksicht auf die bloßen Anfangsgrunde. Dann giebt jene die aus ihren Principien abgeleiteten Lehrsche selbst, diese aber giebt Regeln zur Behandlung ober Anwendung berselben. S. Methode.

Elementarlogit nennen Manche die Dentiehre, wiefern fie fich auf alle Wissenschaften ohne Ausnahme erstreckt, also die allgemeine Logit, und setzen ihr die befondern Logiten entgegen, welche sich auf einzele Wissenschaften beziehen, g. B. Theo-

logie, Jurisprubeng u. f. w. G. Dentlehre.

Elementarphilosophie ift nichts anders als die philossophische Grundlehre oder die Fundamentalphilosophie. S. Grundslehre. Diese tann also auch schlechtweg oder vorzugsweise eine Elementarlehre oder Elementarwissenschaft heißen.

Elementarfase find entweder folde Gage, welche bie Anfangegrunde einer Biffenfchaft barftellen, ober auch bie oberften

Grundfage (Principien) berfelben.

Elementartheile find die Grund = ober Hauptbestandthelle eines Dinges, ober auch eines Begriffs und was felbst wieder aus Begriffen gusammengeset werden kann.

Elementarwiffenfchaft f. Elementarphilosophie. Elementarzeichnung ift ber Entwurf eines Bertes, ein

Burger Um = ober Abrif beffelben.

Elenchus ist das griech. eleyxoc, welches ben Beweissgrund, auch den Beweis selbst, desgleichen eine Widerlegung oder Ueberschrung durch Beweis bedeutet. Duher versteht man unter ignoratio elenchi den Fehler im Beweisen, wo man etwasandres beweist, als eigentlich bewiesen werden sollte, also dasjenige ignorier, worauf es eigentlich dei einem gesoderten Beweise anstommt. Mutatio elenchi heißt entweder dasselbe oder eine absichtliche Begehung dieses Fehlers, so das das Ignorien nur scheindar ist. S. beweisen.

Clenrin f. Alerin.

Eleutheriologie (von elev Seque, die Freiheit, und dojos, die Lehre) ist die Lehre von der Freiheit, besonders der des menschestichen Willens. S. Freiheit.

Eleutheriomanie (von eder Jequa, die Freiheit, und pearen, die Buth) ift ein neugebildetes Wort, womit man den aber alle gesetliche Schranken hinausstrebenden (gleichsam bis zur Buth ober Raserei gesteigerten) Freiheitstrieb bezeichnet hat, wie er sich eine Zeit lang während ber französischen Revolution zeigte. Im Deutschen sagt man bafür Freiheitsschwindel ober Freisbeitstaumel. Bergl. Licenz.

Elentheronomie (von elevegeo, ber Freie, und souos, bas Gefet) ware eigentisch eine Gefetgebung für den Freien. Da nun die sittliche Gesetgebung eben einen freien Willen vorantsett, so versteht man auch diese Gesetgebung darunter. Kant sett sie der Eudamonie (richtiger Eudamononomie) entgegen, weil die Siuckseitslehre nur Augheiteregein, aber nicht Sittengeset ober Pflichtgebote aufftellt. S. Eudamonismus.

Eligibilitat (von eligere, ermablen) ift biejenige Bablfabigteit, burch welche man mabibar wird, alfo bie paffive, nicht bie active, burd welche man felbft mit mablen fann. fann auch biefe mit jener verbunden fein, ob es gleich nicht noth= wendig ift. In Frankreich g. B. waren fruber nur biejenigen gur Deputirtenfammer eligibel, welche 1000 Franten Abgaben an ben Staat gahlten, mahrend man nicht mehr als 300 Fr. zu gablen brauchte, um mit mablen ju tonnen. Diefe Befchrantung ber Eligibilitat auf Manner von febr großen Bermogen war aber nicht zu billigen, weil baburch oft bie fahigften und wurdigften Danner von der Theilnahme an den offentlichen Berathungen ausgefchloffen wurden. Deshalb ward blefer hohe Babl = Cenfus auch nach ber Juli = Revolution 1830 herabgefest. Arme tonnen freilich nicht eligibel fein, weil fie ber Beftechlichkeit zu fehr ausgefest find. Ein Bermogen, um felbstanbig leben zu tonnen, ift alfo wohl eine nothwenbige Bebingung ber Eligibilitat. Aber um felbftanbig leben ju tonnen, braucht man nicht gerabe gu ben reichen Leuten gu gehoren. Sonft wurden bie wenigsten Menschen im Staate als politifch fetbftanbig angesehn werben tonnen. Die Boraussetung aber, baß ber Reiche auch ein guter Burger und barum vorzugsweise eligibel fei, mochte viel Ausnahmen erleiben.

Elifde Philosophenschule f. Phabo von Elis.

Elision (von elidere, zerstößen, ausstößen) ist theils grammatisch, theils logisch. Die grammatische Elision ist die Ausstoßung gewissen Buchstaben, die ursprünglich zu einem Worte gehören, um der Kürze und des Wohllauts willen; wenigstens ist dies der eigentliche Grund der Ausstoßung, wiewohl die Dichter es auch zuweilen um des bloßen Versmäßes willen thun. So wird in Thur' und Thor das e elidit, weil jenes kürzer, leichter und gefälliger auszysprechen ist, als Thure und Thor. Dieß geschieht aber nicht bloß, wenn zwei Selblauter auf einander stoßen, wie dier, sondern auch zwischen zwei Mitsautern. So sagt man stehn und gehm für stehen und gehen, indem dieses zu gedehnt und wegen der vielen e übel klingt. Dieß ist auch der Grund, warum man rechenen, zeichnen sagt für rechenen, zeichenen, wie es urssprünglich heißen müsste. Denn in den zusammengeseten Wortern Rechenkunst, Zeichenkunst, Zeichenkunst,

Borfchein, weil nach Begwerfung ber Enbiplbe en bei ber Bufammenfegung (wie in Tangtunft, Schreibtunft) bie abgefürzten rechn und geichn nicht gut auszusprechen maren. Es ift baber nicht nothig, mit Manchen, bie bieg nicht beachteten, Rechnereunft und Beichnertunft zu fchreiben, wiewohl bas eben nicht falfc ift, ba man auch Dalertunft und Bilbnertunft ftatt Dalfunft und Bildtunft fagt. Aus bemselben Grunde wird auch bas e bes Da= tive zuweilen wegfallen tonnen, wenn auch tein anbrer Bocal barauf folgt, ba unfre Sprache obnehin einen folchen Ueberfluß an biefem Bocal hat, daß badurch bie Rede oft schleppend und übellautend Es tonnen jeboch nicht bloß Selblauter, sondern auch Ditlauter ber Rurge und bes Bohllauts wegen elibirt werben, wie g. B. in allen mit felbft jufammengefesten Wortern. Denn ba bas Stammwort felb ift, von welchem felber, felbe, felbeft und felbft erft abgeleitet wurben: fo ift nicht abgufebn, warum man bas überfluffige ft in ben Bufammenfegungen, die es oft bart, fcmer audzusprechen und zischend macht, mit horen laffen foll. Deswegen schreibt ber Berf. burchgangig Selbständigteit (wo bas boppelte ft ohnehin nicht gehort wird, wenn man fich nicht besondre Dube giebt, es auszusprechen) Gelbthatig teit, Selbmorb, Gelbliebe, Gelbpflicht, Gelblauter u. f. w. Go fagt man auch im gemeinen Leben felbanber, felbbritt, felbviert, ftatt felbstander u. f. w. — Was die logische Elision betrifft, fo ift blog bie Rurge ber naturliche Grund berfelben. Wer 3. B. fagt: Ein goldner Ring ift beffer, ale ein filberner, elibirt im Nachsage ben Begriff bes Ringes und also auch bas ihm ent fprechende Bort. Er muß baher beibes hinzubenten, wenn er ben Gebanten vollständig und richtig benten will. Wollt' er etwa Berg bingubenten, fo murbe ber Gebante falfch werben. Eben fo, wenn Semand fagt: Gin Richter barf teine Perfon anfehn ober teine Rucklicht auf seine Freunde nehmen. Hier ist die Bedingung elibier, von welcher die Gultigkeit des ganzen Sages abhangt, namlich: Wiefern er als Richter urtheilt. Denn als Mensch darf er es wohl und foll es auch. Dieg ift eigentlich ber Grund aller Ellipfen (von eddeineir, auslaffen) welche eben nichts anders als logische Elisionen sind. Diese geben aber noch viel weiter, Sie finden auch bei der Abkurzung aller Schluffe und Beweise fatt, burfen aber nie fo weit gehn, bag baburch die Gebankenreihe ihren Bufammenhang verliert und unverftanblich wirb. Wenn baber Leffing ben Ariftoteles ben größten Wortsparer unter ben Phis losophen nennt, so nennt er ihn ebendarum fo, weil bei ihm bie meiften logischen Elifionen vortommen. Seine Rebe wird aber ebenbaburch auch zuweilen buntel, mithin fehlerhaft. Wegen bes Ausbruck aber xar elleewer fehlen f. Mitte.

Ellipse f. ben vor. Art.

Eloqueng (von eloqui, aus freier Bruft hervormben, wie ber vorzugeneife fog. Rebner) welche auch die Elocution unter

fich befafft, ift Berebtfamteit. G. b. 93.

Elpiftiter (von elmig, bie hoffnung, ober elmiter, boffen) ift eine philosophische Secte, beren blog Plutard (symp. IV, 4.) gebentt, inbem et fagt, bie fogenannten elpiftifchen Philofophen batten bas Soffen für basjenige erflart, mas bas Leben am meiften gufammen s ober erhalte, weil beim Dangel erfrenender Doffnung bas Leben unerträglich fein wurde (of προςαγορευθεντες ελπιστιχοι φιλοσοφοι συνεχτιχωτατον ειναι του βιου το ελπίζειν αποφαίνονται, τω απουσης ελπίδος ήδυνουσης ουκ arextor ervai tor Bior - nach ber mahrscheinlichen Bermuthung Eplanber's, indem bie gewöhnliche Lesart www maone elnidoc ουχ, ήδυνουσης νεκτον ει. τ. β. gat teinen Ginn giebt). nun aber biefe Elpistiter fonft waren, wann und wo fie entftanden, welche Manner gu biefer Secte geborten n. ift vollig unbefannt. Sehr wiberftreitende Bermuthungen barüber finbet man in folgenben Schriften: Denmann's Abb, von ber Secte ber Elpistico-rum; in Acta philoss. St. 18. Rr. 4. S. 911 ff. (D. halt fie für Chriften). - Bruckeri diss, de secta elpistica; in Miscell. Beroll. T. V. p. 223 ss. und vermehrt in Miscell. hist. philos. p. 164 ss. (B. ettlatt fie für Stoifer). — Joech eri progr. de philosophis elpisticis. Lpg. 1743. Fol. (J. nimmt fie für Conifer). - Leuschneri commentat. super Elpisticis de Christianorum secta rectius explicandis. Dirich. 1750. 4. und Rjusd. pro Elpisticis sententia defensa - Sectae Elpisticorum opera. Eps. 1755. 4. (L. urtheilt in ber hauptsache wie S. in ber erften Schrift). - Leffing uber bie Elpiftiter; ein in Deff. Leben und übrigem lit. Nachl. (Th. 2. S. 119 ff.) befinbliches Beuchftud, worin 2. bie Cipiftifer fur Pfeubomanten (Gluckspropheten, bie in Andern gwar etfreuliche, aber meift trugliche Soff= nungen erregen) erflart.

Eltern und Kinder bilden die erste menschliche Stammzgesellschaft. Denn obgleich die Eltern als Gatten schon eine Gessellschaft ausmachen, so sind sie boch nicht eher eine Stammgesellschaft, als die fie Kinder gezeugt haben, mithin Eltern geworden sind. Die physische Grundlage dieses Berhältnisses ist die natürliche Zuneigung der Erzeuger zu den Erzeugten, und die natürliche aus dem Bedürsnisse hervorgehende Anhänglichkeit dieser an jene, wie man sie schon bei vielen Thieren sinder, am meisten dei den vollstommnern, dem Menschen ahnlichern. Aber beim Menschen kommen noch sittliche Wotive hinzu, welche jene Zuneigung und Anhänglichkeit versichten und veredeln. Daraus bildet sich ein Schah

von Liebe, Bertrauen, Achtung, Dantbarteit, und ein fo festes Gefellichaftsband, daß es nur bie bochfte Berborbenbeit ober ber maturliche Lauf ber Dinge zerreißen kann. Eltern und Kinder haben wie alle menschlichen Wesen Rechte und Pflichten gegen einander. Den Inbegriff bet elterlichen Rechte nennt man auch bie els terliche Gewalt. Diefe Gewalt grundet fich aber nicht auf Die bloge Abstammung, als wenn die Eltern wegen ber Bervorbringung ober Bestaltung ber Kinder (propter formationem) ein Eigenthumsrecht an ihnen erlangt hatten. Denn bie Formation ber Rinder ift eigentlich Sache ber Natur, die fich ber Eltern nur als Werkzeuge bebient, um ben Bilbungstrieb in Thatigfeit au fegen ober ben Bilbungsproces ju beginnen; wobel fie weiter tein Berbienst haben. Auch murbe bann bie elterliche Gewalt nicht auf andre Personen (Bormunder, Pflegeltern, Aboptiveltern) übergehn tonnen, von welchen ja die Kinder nicht abstammen. Endlich kann auch bei Personen, was die Rinder vom Augenblide ber Geburt an finb, fein Eigenthumsrecht im ftrengen Ginne, welches nur binglich ober fachlich ift, stattfinden, weil eben bie Rinder feine blogen Dinge ober Sachen (in rechtlicher Bebeutung) finb. S. Person und Sache. Das Recht ift in biesem Berhaltniffe nur ein binglich = personliches. S. bingliches Recht. Der mahre Grund ber elterlichen Gewalt liegt bemnach in ber Unmunbigs Beit ber Rinder, vermöge welcher fie noch teinen vernünftigen und freien Billen in der Art haben tonnen, um ihre Derfonlichkeit in jeber Sinficht geltend zu machen. Die Eltern haben alfo bas Recht. alles in Bezug auf bie Rinber zu wollen und zu thum, was fie benfelben für heilfam achten b. h. für nothwendig, die Rinder nicht bloß zu erhalten, sonbern auch zur Dunbigfeit zu erheben. Denn ebendieß ift ber 3med ber Erziehung, zu welcher bie Eltern ebenfo= wohl burch ihr Gewiffen, als burch ben ehelichen Bertrag und burch ben Staat (folglich in breifacher Beziehung, als Menfchen, Gatten amb Burger) mithin ethisch und juribisch verpflichtet finb. Eltern burfen baber ihre Rinder wohl zuchtigen, aber nicht tobten, nicht aussehen, auch nicht verftummeln; fie burfen fie wohl Andern jur Erziehung übergeben, aber nicht verlaufen, nicht verfchenten, auch nicht vermiethen. Das Lettere tonnen nur die Sinber felbft thun, wenn fie munbig geworben. Mit biefer Dumbig= teit hort die elterliche Gewalt als juribische auf, und es bauert nur Die ethische fort, die fich auf Achtung, Liebe und Dankbarkeit gram-Die Rinber haben alfo bas Recht, nach erlangter Munbigfeit bas elterliche Saus zu verlaffen, fich nach ihrem Belieben anderswo niederzulaffen, zu verehelichen und jedem ehrlichen Gewerbe zu widmen. Die Eltern konnen ihnen babei mit Rath und That an bie Sand gehn, und die Kinder find moralisch verbunden, darquf au

Mutterftaaten (f. Colonien); besgleichen auf Die Befreiung ber, einer andern als ber berrichenben Rirche, anhangenben Burger von bem Drude ober ben Rechtsbeschrantungen, benen fie ihres Glaubens wegen unterworfen find. In ber letten Bebeutung ift bas Wort vornehmlich in Bezug auf die Ratholiten in Grofbritannien, welche von gewiffen Staatsamtern und vom Darlemente ausgeschloffen waren, gebraucht worben. Sier foberte num bie Bernunft unbedingt bie Emancipation. Denn es foll burchaus Riemand um feines Glaubens willen bebruckt ober vom Genuffe ftaatsburgerlicher Rechte ausgeschlossen werben, sobalb er nur burch feinen Glauben nicht von ber Erfüllung ftaatsburgerlicher Pflichten abgehalten wird. Die Rlugheit fann baber mohl rathen, bag man bei einer folden Emancipation vorfichtig zu Werte gebe und Page regeln treffe, burch welche etwanigen Gefahren, die bamit vertnunft fein mochten, vorgebeugt werbe. Aber verweigert barf fie fchleche terbings nicht werben, ohne bas Rechtsgefet in einer feiner wefentlichsten Foberungen zu verlegen. Es ift baber fonberbar, wenn man nur von ber Rothwendigfeit ber Emancipation ber Ratho= liten in protestantischen, und ber Protestanten in tatholischen Lanbern fpricht. Die Emancipation ber Juben in driftlichen Landern ift eine eben fo bringende Rechtspflicht, fo wie auch eine Liebespflicht für alle, die da wiffen, mas Bernunft und Chriften= thum fobern. In ben norbameritanischen Freiftaaten ift biefe Emaneipation aller Religionsbetenner ohne Ausnahme fcon gefcheben; und fie hat jenen Staaten feinen Schaben, vielmehr Borthell, gebracht, weil alles, mas recht und billig, auch nublich ift. Aus-führlicher hat fich ber Berf. über biefen Gegenstand in folgenben Schriften erflart: Ueber bas Berhaltnig protestantischer Regierungen gur papftlichen. Jena, 1828. 8. (wo vornehmlich von ber Emaneipation ber Ratholiten ble Rebe ift). — Ueber bas Berhaltniß verschiedner Religionsparteien jum Staate und über bie Emanci= pation ber Juben. Jena, 1828. 8. - Die Politit ber Chriften und die Politik der Juden zc. Lpz. 1832. 8. — Auch vergl. Die Andentungen über politische und kirchliche Emancipationen, von Karl heinr. Lubw. Polity. In Dess. Jahrbuchern ber Gefcbichte und Staatstunft. 1829. Septemb. Rr. 4. S. 295 ff.

Emblem (von eusander, ansehen, einlegen) heißt eigentlich alles, was jum Schmucke ober jur Berzierung einer Sache angesett ober eingelegt wird. Man kann es baber in vielen Fällen schlechtweg durch Zierrath übersehen. So sind die Wappenbilder, mit welchen Sauser, Staatswagen, Waffen und andre Geräthe vorziert zu werden pflegen, Embleme. Weil man sich aber dabei oft einer sinnbilblichen Darstellung bedient, so heißt auch eine solche

Darftellung emblematifch. In biefer Bebeutung heist affo Emblem fo viel als Siunbild. S. d. M.

Embryo (von er, in, und Squeer, treiben, feimen, machfen) ift die im Mutterleibe machfende Frucht, sowohl bei Menschen als bei Thieren, vornehmlich aber bei Menschen. Gie beißt auch ber Kotus. (Das Embryo bie noch nicht entwickelte, und baber auch nicht nach Gattung und Geschlecht ertennbare, gotus aber bie bis zu diefer Ertennbarteit entwidelte, alfo bei Denfchen dreis ober mehrmonatliche Leibesfrucht bedeute, ift eine gang wills Furliche, burch ben Sprachgebrauch feineswegs bestätigte, Bestimmung ! Gine folde menschliche Frucht tann nach bem naturlichen Rechtfage fege noch nicht als eine Person, also auch noch nicht als ein Rechte fubject angesehn werden, weil fie noch tein felbstandiges Dafein und Leben bat; fie ift nur Theil eines andern Korpers, Daber ift auch die Abtreibung ober Tobtung bes Embryo nicht als Mord angusehn und zu bestrafen; obgleich eine folche Sandlung, wenn fie nicht zur Rettung bes Lebens ber Mutter geschieht, immer eine grobe Pflichtverletung bleibt, fowohl in Bezug auf ben Staat, als in Bezug auf die gesammte Menschheit. Allein ebenbeswegen, weit der Embryo nur ein Theil des mutterlichen Rorpers ift, geht bas Leben ber Mutter als bes Gangen bem feinigen vor. G. Cols lifion. Wenn baber beim Gintritt ber Geburtswehen die Mutter von ihrer Leibesfrucht nicht anders entbunden werben fann, als burch Berftuckelung berfelben, fo ift biefe Sandlung nicht nur erlaubt, fonbern auch pflichtmaßig. Der Grund aber, welchen einige Rechtslehrer bafur angeführt haben, bag namlich in foldem Falle ber Embryo einen morberifchen Ungriff auf bas Leben ber Mutter mache, biefe also und ber Geburtshelfer bas Recht ber Rothwehr gegen ben Embryo haben, ift ungereimt. Denn ber Embryo hat ja von feiner Thatigkeit noch gar kein Bewufftsein; die Natur als lein brangt ihn nach außen, wenn er reif jum felbständigen Das fein ift. Bon Angriff und Bertheidigung tann alfo bier gar nicht Sobald aber ber Embryo aus bem Mutterfcoof bie Rebe fein. bervorgetreten, beginnt fein felbstanbiges ober perfonliches Dafein; er bort nur auf Embryo gu fein, und ift Rind, alfo Menfch, obwohl noch ummundig, hat fotglich alle Rechte ber Menschbeit. Die nachherige Tobtung beffelben, wenn fie absichtlich geschieht, ift ba-Mus biefer Ansicht vom Embryo folgt auch, bag keine Mutter gezwungen werben tann, ben Raiferschnitt an fich vollziehen au laffen, um bas Leben ihrer Leibesfrucht ju erhalten, felbft wenn auf beren Erhaltung bie Fortbauer einer Dynaftie beruhete. hangt dief lediglich von ihrem Willen ab, ber aber freilich burch Die Schmerzen, burch bie Furcht vor einem gewissen Tobe, und burch ben Gebanten einer möglichen Rettung fowohl ber Mutter

felbft als ber Lelbesfrucht, bie fcon ein Gegenstand ber mutterlichen Liebe ift, leicht-wird bestimmt werben, bas Menferfte ju magen. Benn bas positive Gefet bem Embryo als einem funftigen Menfchen ichon Rechte zugesteht: fo ift bagegen nichts einzumenben, wofern nur bas Gefet nicht fo weit geht, bie Libtung bes Embryo außer bem Rothfalle fur Mord zu erklaren. Denn bas wiberftreitet allen vernunftigen Rechtsbegriffen. - Db ber Embepo anfangs unbefeelt fei, ift eine Frage, Die fich nicht beantworzten lafft, da die Befeelung eines Rorpers noch ein größeres Se heimniß ift, ale die Erzeugung beffelben. Daffe in feiner Abh. won der Befeelung bes Rindes (Beitfchr. fur Die Anthropol. 3. 1024. S. 1.) behauptet bas Erfte; Ennemofer in ber Gegenfchrift: Siftorifch : pfpcholl. Untersuchungen über ben Urfprung und bas Befen ber menfchlichen Geele überhaupt und über bie Befeelung bes Rinbes insbesondre (Bonn, 1824. 8.) behauptet bas Bweite. Reiner von beiben aber hat seinen Sat genugend barge than. - Begen bes angeblichen Glaubens ber Embryonen f. Glaube.

Emigrant und Emigration (von emigrare, auswansbern) bedeutet Auswanderer und Auswanderung. S. b. B.

Eminenz (von eminere, hervorragen) ist die Uebertreffung Andrer an Fahlgkeiten, Eigenschaften, Burden oder Rechten; westhalb jenes Pradicat auch als Titel den Cardindlen als Kirchenftersten beigelegt wird. — Die Scholastiller nannten diejenige Schluffsart, vermöge der man Gott die Eigenschaften seiner Geschöpfe, der sonders der vernünstigen, im hochsten Grade beliegt, den Emisuenzweg (via eminentiae). S. Gott.

Emission (von emitteres, aussenden) f. Emanation und

Ermiffion.

Emotion (von emovere, herausbewegen) wird besonders von Gemuthsbewegungen gebraucht, weil baburch bas Junere so bewegt wird, daß es meist auch außerlich hervortritt oder sich in Geberben, Mienen, Tonen zc. offenbart. S. Gemuthsbezwegung.

Empathifch f. Apathie.

Empedocles Agrigentinus s. Acragantinus) blühte um die Mitte des 5. Ih. vor Ch., und hat sich nicht bloß als Philosoph, sondern auch in andern Beziehungen ausgezeichnet: als Burger und Staatsmann, indem er die ihm von seinen Mitburgern angetragne Alleinhertsschaft aus Liebe zur republicanischen Freiheit ablehnte — als Naztursorscher und Arzt, in welcher Hinsicht er sogar den Ruf eines Wunderthäters oder Zauberers erlangte — als Redner und Redez Kunstler, indem er nicht nur selbst sehre beredt gewesen, sondern auch

bie Abetorit erfunden haben foll — besgleichen als Dichter, indem ibm außer einem philosophischen Lehrgedichte, bas nur noch in Bruchstüden vorhanden ift, und bem fog. goldnen Gebichte, bas aber mahrscheinlich fo wenig von ihm als von Pythagoras herrubrt, auch mehre Trauerfpiele beigelegt werben, bie aber gang vers Loren gegangen find, von Ginigen auch einem fpater lebenben Ems pedotles zugefchrieben werben. Bon wem er feine philosophifche Bilbung empfangen, ift ungewiß, ba ihm bie Alten verfchiebne Lehrer (Pythagoras, Telauges, Sippas, Parmenibes, Anaragoras u. A.) geben, bie er boch wohl jum Theile nur fcriftlich benunte. Seinen Tob fand er nach Ginigen im Meere, nach Andern im Aetna, dem er fich zu fehr naherte, um ihn genauer zu beobachten. Denn bag er fich absichtlich in ben Rrater gestürzt habe, um wie ein Gott ploblich und fpurlos aus ber Welt zu verschwinden (nach Hor. A. poet. 464-6. Deus immortalis haberi | Dum cupit Empedocles, ardentem frigidns Aetnam | Insiluit) bag aber feine wieberausgeworfnen Pantoffeln ju Berrathern an ihm geworben, gehort ju ben vielen gabeln, burch welche man bas Leben biefes Mannes entstellt bat. Dagegen laffen ihn Andre als einen Berwiesenen im Deloponnes fterben. Auf Die Geftaltung feiner Philosophie scheint feine lebhafte Ginbilbungstraft viel Ginfluß gehabt zu haben. Bon ber pythagorifchen Philosophie weicht Diefelbe in fo vielen und wefentlichen Puncten ab, bag man ibn nicht füglich zu ben Pothagoreern zahlen tann. Dagegen fcheint er fich Bieles von ber heraklitischen (vielleicht auch Manches von ber anaragorifchen) Philosophie angeeignet zu haben, fo bag man ihn nicht als einen burchaus originalen Denter betrachten fann. Go weit man namlich theils nach ben Bruchftuden feiner Werte theils nach ben Rachrichten ber Alten über bie Philosophie bes E. urtheis Len tann, nahm er an ein ursprungliches, ben Raum erfullenbes und die Theile ber 4 Clemente (Erbe, Baffer, Luft und Feuer bie hier zuerft als 4 besondre Stoffe bargeftellt werden, obwohl E. nicht zuerft fie von einander unterschieden haben mag) ununterscheibs bar enthaltendes rundes Gemisch (σφαιρος μιγμα); welches baber Eins und Alles zugleich und als eine bloß bentbare Welt (xoopios vontos) bas (freilich noch febr unvollkommne) Mufter ober Bor bild ber baraus hervorgebenden mahrnehmbaren Welt (200405 auσθητος) war. (Arist. met. I, 3. 4. phys. I, 5. de gen. et corr. I, 1. 8. II, 3. 6. Simpl. in phys. Arist. p. 7. post. 33. ant, in libr. de coelo p. 128. post. Sext. Emp. hyp. pyrrh. III, 31. adv. math. VII, 121. IX, 620. X, 315. Diog. Laert. VIII, 76. Plut. de pl. ph. I, 13. Stob. ecl. I. pag. 286-90. 348-50. 368. 378. 414. Heer. coll. Emped. et Parmen. fragm. ill. a Peyron, p. 27 ss.). Durch Feindschaft abet (veixog) und Freundschaft (pelen) als ursprüngliche Rrafte (ber Abstofung und Anziehung?) jenes Grumbstoffs trennten und verbanden sich die Elementartheile bergestalt, daß sie als wirkliche Elemente, unter welchen bas Feuer wegen feiner Feinheit und Bewalt das vornehmfte ift, erfcheinen fonnten; obwohl jedes immerfort noch einige Theile von den übrigen enthält. (LL. II. auch Arist. met. III, 4. Sext. Emp. adv. math. VII, 115. IX, 10. X, 317. Orig. philoss, c. 3.). hieraus entstanden nach und nach eine Menge von Dingen, anfangs unvolltommnere, bann volltommnere - wobei auch ber Bufall fein Spiel trieb - end= lich die jest in ber Welt vorhandnen, die aber boch nicht ewig in ihrer Form bestehn tonnen, weil jene Rrafte ftets, theils gerftorenb. theils erzeugend, auf ben Stoff berfelben einwirten. Es wird bas ber bie gegenwartige Belt, Die eigentlich nicht das All felbft, fonbern nur ber geordnete Theil beffelben ift, burch bas Wiberfpiel jes ner Rrafte gur chaotifchen Ginheit gurudtehren, aus welcher fich bann eine neue Belt bilben wird, und so immerfort. (LL IL auth Arist. phys. II, 4. de part. anim. I, 1. Plut. de pl. ph. I, 5. V, 19. Stob. ecl. I. p. 160. 288. 416. 440. 449. 496. II. p. 384.). Mus benfelben Principien (ben 4 Elementen, ber Freundschaft und Feindschaft) ließ E. auch alle lebenden, empfinbenben und bentenben Befen bestehn, weil bas Ertennende bem Ertannten abnlich fein muffe; wiewohl in einem folchen Befen bas Feuer vorhertsche. Darum nahm er nicht nur ein gottliches, Die Belt burchbringenbes, allbelebenbes Wefen, fonbern auch eine Menge von Damonen an, bie von jenem Wefen abstammen und jum Theil in irbifche (Pflanzen = und Thier =) Rorper einwandern; weshalb auch ble menschliche Seele ein folcher Damon fet, ber feis nen hauptsit im Blute habe. (Arist. met. III, 4. de anima I, 2. Simpl. in phys. Arist. p. 7. post. 8. ant. Sext. Emp. adv. math. I, 302-3. VII, 92. 116. VIII, 286. IX, 64. 127-9. Plut. de pl. ph. IV, 5. V, 25-7. Stob. ecl. I. p. 790. 1026. Euseb. praep. evang. I, 8. Cic. tusc. I, 9. al.). Doch fcheint E. in Ansehung ber Gewiffheit feiner Theorie, wie ber menfchlichen Ertenntnif überhaupt, mit fich felbft nicht recht einig gewesen zu sein. (Sext. Emp. adv. math. VII, 115-25. Cic. acad. I, 12. II, 5. 23.). Uebrigens vergl. noch ff. Schriften: Empedocles Agrigentinus. De vita et philos. ejus exposuit, carminum reliquias (bie man auch in Steph. poes. philos. findet) ex antiquis scriptoribus coll. rec. ill. Frdr. Guil. Sturz. 2pt. 1806. 8. (Butmanni observatt. in Sturzii Empedoclea, in ben Comm. soc. philol. Lips. 1804.). - Emped. et Parmenid. fragmenta ex cod. taurin. bibl. rest. et ill. ab Amed. Peyron 2pi. 1810, 8. — Emped. opaipa. Ed. Benj. Hederich. Dresd. 1711. 4. (Unecht.) — Neumanni Pr. de Emp. philos. Wittend. 1690. Fol. — Bonamy, recherches sur la vie d'Emped.; in den Mém. de l'acad. des inscr. T. X. deutsch in Hispann's Magaz. B. 2. — Olearii Pr. de morte Emped. Lpz. 1733. Fol. — Harlesii Progrr. IV de Emped., num ille merito possit magiae accusari. Ext. 1788—90. Fol. — Liedemann's Spst. des Emped.; im Gott. Mag. B. 4. Nr. 5. S. 38 ff. — Struve de elementis Emped. Derp. 1807. 8. — Nitter über die philos. Lehre des Emped.; in Wolf's litt. Anall. St. 4. — Herten's Emped. (Grön. 1783. 8.) ist bloß eine mit dem Namen jenes alten Dichter Phis

lofophen bezeichnete Sammlung phpfitalifcher Epigramme.

Empfanglichteit (receptivitas) ift überhaupt bie gabige feit, etwas zu empfangen ober in fich aufzunehmen. Gine folche hat jeber Rorper, alfo auch ber thierifche, und jedes Organ beffels ben, wie bie Gebarmutter. Darum nennt man auch ben Beugungeact, burch welchen bie Sebarmutter ben Beugungeftoff jur weitern Entwickelung in fich aufnimmt, bie Empfangnif, beren weitere Theorie in Die Physiologie gehort; wiewohl auch biefe nur Sopos thefen barüber aufzustellen vermag. Dan legt aber auch bem menfchlichen Geifte Empfanglichteit ober Receptivitat bei, wiefern er leibentlich bestimmt werben und baburch etwas in fich aufnehmen tann. Diefer feht bann bie Gelbthatlichteit ober Spontaneitat entgegen, vermoge welcher ber Beift auch fich felbft bestimmen ober auf bas Empfangene weiter einwirten, es ents wideln, ausbilben ober geftalten fann. Wo jene überwiegend ift, zeigt der Menfch mehr Paffivitat - wo diefe, mehr Activitat. Bie aber tein Menfch ohne alle Receptivitat ift, fo ift auch teiner ohne alle Spontaneitat. Es ift baber auch falich, wenn einige Pfpchologen die Sinnlichteit für bloge Empfanglichfeit ober Receptivitat erklart haben. Sie hat ihre eigenthumliche Selbthatlichteit ober Spontaneitat, nur nicht in bem Grabe, wie bie bos bern Geelanfrafte - ober mit andern Borten : Das 3ch als finna liches Wefen ift mehr paffiv als activ, wahrend es als bentenbes und wollendes Befen mehr activ als paffiv ift. S. Ginn, Berfand und Bernunft, auch Bille.

Empfinbelei f. Empfinbfamtett,

Empfinden (sentire — gleichsam einfinden) heißt im weitern Sinne etwas einer sinnlichen Anregung zusolge vorstellen. In diesem Sinne bedeutet auch Empfindung (sensatio) soviel als sinnliche Vorsiellung ober Wahrnehmung. Wenn man aber die Empfindung der Anschauung entgegensett, so versteht man unter jener im engern Sinne die mehr subjective, unter dieser die mehr sobjective sinnliche Vorstellung. S. Anschauung. So Arug's encotlopabisch ophilos. Weterb. B. L.

nimmt man auch bas Wort, wenn man fagt, bag man ein Beranugen ober einen Schmerz empfinde. Dem Bergnugen und Schmerz find durchaus subjectiv, wenn fie gleich von gewissen Dbjecten, bie man auch anschauen fann, herrubren. Golde Empfin: bungen heißen auch Befühle. Das Empfinbungevermo: gen (facultas sentiendi) ift baber bie innere Quelle ber Empfinbungen im engern und weitern Sinne. Wenn man ben torperliden Organen (bem Muge, ber Bunge, ber Saut ic.) Empfindung bellegt : fo gefchieht bieg nur, weil fie im lebenden Rorper Bertgeuge ober Bermittler ber Empfindung find; benn fie felbft empfin= ben nichts, wie ber tobte Korper beweift. Die Empfindung ift alfo immer eine geiftige Thatigfeit. Unterfcheibet man außere und innere Empfindung, fo fieht man nur auf ben Punct, von welchem die Erregung ausgeht, und bas Object, auf welches fich bie Empfindung bezieht. G. Ginn und Gefühl.

Empfindlichkeit ist eigentlich die Erregdarkeit zu gewissen Empfindungen, die Sensibilität überhaupt als Genuthebestimmung betrachtet. Man braucht aber diesen Ausbruck vorzüglich bann, wenn Jemand leicht zu solchen Empfindungen erregt werden kann, die mit einem heftigen Entgegenstreben, also mit den Affecten des Unwillens, des Jornes, der Rachsucht verknüpft sind. Man sagt dann von einem Menschen, er sei empfindlich oder auch kielig; obgleich der Kiel mehr zum Lachen reizt und nur, wenn er hestiger ist, auch wohl zum Jorne, ja zur Wuth veizen kann.

S. Ribel.

Empfinbfamteit wird auch Sentimentalität genannt und sowohl subjectiv ale objectiv genommen. In subj. Bedeutung verfteht man barunter bie Lebhaftigfeit bes Empfindungsvermogens, burch welche bas Gemuth eine befondre Empfanglichfeit fur ftarte Ruhrungen erhalt. Dann beift ber Denfc felbft empfind: fam ober fentimental. In obj. Bebeutung aber verfieht man barunter bie Beschaffenheit eines Gegenstandes, vermoge ber er im Stande ift, einen Menfchen von Diefer Gemuthsart ftart ju ruh: ren; wie es & B. empfinbfame ober fentimentale Romane, Schauspiele u. b. g. giebt. Die Erfahrung lehrt, bag junge Derfonen und Weiber empfindfamer find, als altere Perfonen und Manner, weil jene namlich überhaupt ein lebhafteres Empfinbungsvermogen haben und weil auch bei ihnen bie Ginbilbungetraft ge-Schaftiger ift, bie Ginbrude von ben Gegenstanben gu verfierten. Sie fallen aber auch leichter in ben Rebler ber Empfinbelei b. b. ber übertriebnen Empfindsamkeit ober affectirten Gentimentalitat. Besonders fallen Beiber, die sich interessant machen wollen - alte Coquetten vornehmlich - in biefen Rebler. Es bat aber auch Des rioben gegeben, mo folche Empfindelei an ber Tagesordnung ober in

ber Mobe war, wie die Franmelei. So zu der Belt, als die empfindsamen Romane von Miller (Siegwart u. a.) die beliebsteste Lecture der schönen Welt ausmachten. Dergleichen Rarrheiten hören aber, wie die Epidemien, von selbst auf, wenn sie eine Weile gedauert haben und endlich durch die immer gesteigerte Uebertreisdung in's Lächerliche sallen. Das das Empfindsame oder Sentismentale in den alten Dichters und Kunstwerten gar nicht vortomme und das sich ebendadurch die alte Rumst von der neuen unterscheide, ist eine übertriedne Behauptung. Rur soviel ist wahr, das es dort seiner angetrossen wird, weil die Alten die krästigern Naturauserunsgen liebten und daher an den Aeuserungen einer ost in's Schlasse, Matte und Weinerliche sallenden Sentimentalität keinen Geschmack sanden. In Homer's Ilade ist Heltor's Abschied von der Andermache, so wie in Virgil's Aeneide manche Scene zwischen Aeneas und Dibo wirklich sentimental, aber srellich nicht à la Siegwart. — Wergl. Campe über Empfindsamkeit und Empsischelei. Hamb. 1779. 8.

Empfindung f. empfinden.

Emphafe (von empacic fober empaireir, ericheinen) mas eigentlich eine Erscheinung, bann auch eine Darftellung, einen Beweis, eine nachbruckliche Rebe bezeichnet) ift ber in einer Rebe lies gende Rachbrudt, bie nachhaltige Rraft berfelben. Emphatifc reben heift alfo nachbrudlich reben. Dan verfteht aber barunter vorzuglich folche Wendungen der Rebe, welche ihr einen befondern Dachbrud geben, wie Fragen, Ausrufungen, Inversionen te. Dan muß jeboch im Gebrauche berfelben Dag halten, befonbere in phis lofopbifchen Schriften, weil burch Uebermaß die Rebe ihre ruhige und befonnene Saltung verliert. Manche Rebetunftler (wie Quinctilian in feiner Inst. orat. VIII, 3, 83, vergl, mit IX, 2, 64,) unterscheiben zwei Arten ber Emphase, eine, welche mehr andeutet, als fie fagt (quae plus significat quam dicit) und bie anbre, roelche auch bas andeutet, was fie nicht fagt (quae etiam id quod non dieit). Allein ber Unterfchieb zwischen beiben mochte wohl nicht groß fein, ba im erften galle bas Debe immer boch auch etwas ift, was nicht ausdrücklich gefagt worden. Auch wurde man nach diefer Erklarung die Fronie als eine Art der Emphase betrachten muffen. Denn wenn man Jemanben scheinbar lobt, ihn aber ebenbaburch tabelt : fo beutet man auch etwas an, was man nicht fagt. Ein folcher Tabel ift aber boch in ber Regel nicht fo fart ober nachbrudlich, als wenn man gang unverholen und geras bezu tabelt. Uebrigens vergl. Dachbrud und Fronie.

Emphyteufe (von goror, die Pflanze, baher eugereveer, einpflanzen, auch einpfropfen) hat außer der eigentlichen Bes deutung (Einsehung einer Pflanze ober eines blogen Pfropfreises) auch noch bie, baß man barunter bie Einsetung einer Person in ben Niegbrauch einer fremben Sache, besonders eines Grundstück, gegen Entrichtung eines Zinses oder einer anderweiten Leistung, verzsteht. Ein solcher Nuheigenthumer heißt daher auch ein Emphyzteut, ist aber immer nur ein indirecter Eigenthumer, wahrend der jenige, welcher ihn auf diese Art in sein Eigenthum eingeseth hat, der directe oder Obereigenthumer ist. Die Juristen unterscheiden auch noch verschieden Arten der Emphyteuse (Erdpacht, Zeitpacht z.)

mas aber als positives Recht nicht hieher gehort.

Empirie (von euneigia, bie Erfahrung, und biefes von πειρα, ber Berfuch, ober πειραν, verfuchen) ift eben bas, was wir Darum heißt alles, mas fich auf Erfah-Erfahrung nennen. rung bezieht ober barauf grundet, empirifch, g. B. empirifche Begriffe und Urtheile, welche fich inegesammt auf Erfahrungeges genftande beziehn, mithin nur dasjenige enthalten ober ausfagen, mas man an diesen Gegenftanden bisher angetroffen hat. Die em= pirifchen Schluß = ober Beweisarten find bie inductive und Die anglogische. S. Induction und Analogie. Wer nach bloker Empirie handelt, ohne auf hobere wiffenschaftliche Principien Rudficht ju nehmen, beift ein Empiriter. Gin Empirem aber ift ein Lebrfat, beffen Babrheit einzig auf Erfahrung beruht. Inbegriff folder Lehrfabe, foftematifch geordnet, beißt eine em pi= rifche Doctrin ober Erfahrungemiffenfchaft. aber bie Erfahrung felbft betrifft, fo ift fie nichts als Ertenntnig aus finnlicher Wahrnehmung, folglich aus Unfcauung und Empfindung. Gin einzeles Ertenntnig biefer Art beißt eine Erfahrung, die gange Summe berfelben aber fchlechtroeg bie Erfahrung. Goll nun Diefelbe ben Ramen ber Ertenntnif wirklich verdienen, fo muß man nicht bei ben gemeinen Erfahrungen, die Jebermann taglich und frundlich machen fann, freben bleiben, fonbern man muß auch Beobachtungen und Berfuche (f. biefe beiben Musbrude) machen, uber bie baburch gewon= nenen Ergebniffe weiter nachdenken, fie mit einander vergleichen und perknupfen, auch wiederholt prufen. Alsbann entsteht erft eine wif= fenichaftliche ober gelehrte Erfahrung, wie fie in ben Erfahrungewiffenschaften ober empirifchen Doctrinen fattfinden foll. Chenbarum muß man auch nicht bei ber eignen Erfahrung fieben bleiben, fonbern überall bie frembe bamit verbinben. wiewohl die eigne mehr intensive Rraft hat, um uns zu überzeugen — weshalb man auch fagt, daß ber Menfch nur burch eigne Erfahrung flug ober gewißigt werbe - fo hat boch bie frembe mebr Umfang, weil fie bie Erfahrungen aller Beiten umfafft. Daber beruht auch die gange Geschichte, wiefern fie fich auf langft vergan= gene (alfo nicht von und felbst erlebte) Beiten bezieht, nur auf

feember Erfahrung; und felbst bie Seschichte unfret eignen Beit wurde außerst mangelhaft bleiben, wenn wir uns babei auf die eigne Erfahrung allein beschränken wollten. Es ist also nur die sich immerfort erweiternde und berichtigende Gesammterfah: zung des Menschengeschlechts die wahre Grundlage berjenigen Wiffenschaften, welche empirische genannt werden, weil ihr Grundstoff aus jener Gesammterfahrung geschopft ist. S. Wif-

fenichaft und ben folg. Art.

Empirismus (vom vorigen) ift dasjenige philosophische Spftem, welches behauptet, bag alle Ertenntnif, felbft die philosophifche und mathematische, einzig und allein aus ber Erfahrung entspringe. Diefes Spftem vergleicht baber bie menschliche Seele mit einer unbefchriebnen Tafel (tabula rasa) welche erft burch Die Erfahrung beschrieben werben muffe. Dun ift es gwar unzweis felhaft, bag wir ohne Erfahrung teine Ertenntnig haben murben, bag jene alfo bie negative Bebingung berfelben (conditio sine qua non) fei. Daraus folgt aber nicht, bag alle Erkenntnig burch blofe Erfahrung begrundet werde, daß mithin biefe auch die pofistive Bedingung jeder Erkenntnif fei. Bon der Erfahrung, wiesfern fie auf finnlicher Wahrnehmung beruht, geht die erfte Erres gung bes menschlichen Beiftes jur Thatigfeit aus; bie erften Er-Tenntniffe, die wir einfammeln, find baber allerdings empirisches Ursprungs. Aber ber menschliche Geift kann auch durch eigne Kraft und nach eignen Gefeten Ertenntniffe in fich erzeugen, welche nicht von der Erfahrung abhangen, vielmehr biefe felbft bestimmen und gleichsam anticipiren, welche also mit Recht Ertenntniffe a priori beißen; mahrend bie empirischen, weil fie nur in Folge einer vorausgegangenen Bahrnehmung eines Gegenstandes entstehen tonnen, mit Recht Erfenntniffe a posteriori heißen. Daß bas Feuer brenne und burch Baffer gelofcht werbe, fann man nur burch wiederholte Erfahrungen erkennen. Golde Erkenntniffe find aber nicht im strengen Sinne allgemein und nothwendig; sie laffen Ausnahmen zu. So giebt es Arten bes Feuers, die nicht brennen, und auch folche, die nicht burch Waffer geloscht werden. Daß aber jede Begebenheit Wirtung irgend einer Urfache fei, und baf in jedem Dreiode bem großern Wintel bie großere Seite entgegenftebe, tann man nicht aus bloger Erfahrung ertennen. Denn unfer Geift lafft bier feine Ausnahme gu; er halt jene Gage mit ber ftrengften Allgemeinheit und Rothwendigkeit fur mahr, ohne die Urfachen aller Wirfungen ober alle Dreieckswinkel mahrgenommen zu haben ober je wahrnehmen zu konnen. Solche Erkenntnisse muffen also auf einer hohern Thatigkeit des menschlichen Geiftes beruhen, als die finnliche Babenehmung ift, man mag nun diefelbe bem Berftande ober ber Bernunft beilegen, ba biefe Ausbrucke (f. biefellent oft M spielogelind gebeneht necken. Meinigent fer un Geneintenen größe Benkendiger under der Mitologiene gestehen, 3. Urriforeles und tode. Sie beier ihn aber um net verliger Conicceum, unschlichen klanen. Jese Spielose Tenneum unter und herben der utwickliche Geiff anzen net deutger Algemendert und Neutwendigkeit themselich neutwender und keitwendigkeit themselich neutwender und keitwendigkeit themselich neutwender und Keitwendigkeit in Seine Spielogen und Seinemmen der neutwicklich größen, wenn zie sone Berfertungen und Seinemmenken in der profes und kloser Keitwend und einer Kenfungen und Seine und Seine und Seine und Seine Spielogen und Seine Unter Constitution und Seine Anzeit und Lieben und Seine Unter Constitution und Seine Anzeit. Beiefeldung u. Penfung und Seinestiebend in f. Keit, der Anzeit. Beief. L. E. 113 F. u. D. 2. E. 1 ff.

Emporung f. Aufrube.

Empyreum von er, in, und mus, bas Jame' iff de Jewerbimmel b. b. die oberfte Weltgegend, indem die alten Setupbilofopten und ihrer beschanften Anficht von Weltelle meinen, das Jewer als das frende und ierchtesse Element stobe immer aufwirts und famuele sich daber auch in den hibren Bogisamer des Anionfunct. Danand erklätzen sie auch das Leuchten der Himmeldelleger, und glautenn sogar, das dieselben burch das Ansthäussen der Jewertheilehen aus der Erde als der unterflen Weltgegend ermiter unterben. Spätzeich nannte man auch den Himmel als Bursamstamzbert, Spätzeich das Empyrenun, wienehl nach der gewähnlichen Borsfellungkert von der hölle als einem Jewersschliche diese se heißen müsse. S. himmel und Hölle.

Empyrie (von vorigen) iff etwas gang anders als Empirie (f. d. B.) obwohl beibe Ausbeicke oft verwedfelt werden. Jener bebeutet namtich eine befonder Art der Bachrfagenei mit Halfe des Freed, vornehmlich des Opfersenet, füllt daher unter den allgemeinen Tital des Aberglandenst. C. d. B. auch Divination.

Enantisbromie ober Enantistropie (von everrag, gegentheilig, doppes, ber kanf, und romme, die Bendung) nammte heraklit bas firtige Cogencinandennirfen der Dinge, wodung Einiges entsicht, mahrend Anders ungeht; wohei das Feiner die hamptrolle fpielen foller. S. heraklit, and Antagonismus und Conflict.

Enantiologie (von erurrac, gegentheitig, und loyoc, bie Mebe) if Gegentede ober Biberfprud. C. b. 28.

Enantiopathie f. Allopathic

Enantiophanie (von erurriog, gegentheilig, und marreodus, scheinen) ift ein scheinbarer Wiberspruch. Dergleichen giebt
es fast in allen Schriften, selbst in heitigen. Der Wiberspruch
liegt bann namlich mehr in ben Worten, als in ben Gebanten bes

Berfaffers. Man muß baber burch eine richtige Erklarung ben Schein bes Wiberspruchs zu entfernen suchen. Doch ist es auch nicht erlaubt, einen wirklichen Wiberspruch burch willkurliche Erklarung der Worte in einen bloß scheinbaren zu verwandeln.

Enantiotropie f. Enantiobromie,

Enargie (von erapyns, hell, offenbar) ift Rlarheit ober Deutlichteit, auch Evidens, mithin fehr verschieden von Ener-

gie. S. biefe Musbrude.

Encyflopabie ober Entyflopabie (von er, in, xvxlog, ber Rreis, maideia, Erziehung der Jugend, Unterricht; baber eyxuxlonaideia ober, wie eigentlich bie Alten fagten, eynuxliog nuideig = naideia er wunde, Unterricht im Kreife, allumfaffend) bebeutet ursprunglich ben Unterricht in allen ben Kenntniffen und Fertigkeiten, welche jur Bilbung eines freigebornen und wohlerzognen Briechen ober Romers gehorten, und welche baber auch fetbft ens cpflische Lehren (εγχυχλια μαθηματα, spater artes liberalesf. liberal u. freie Runfte) hiegen; fo wie man in einer andern Beziehung Briefe, die nicht an Gine, sondern an mehre Personen ober mehre Gemeinheiten gerichtet waren und baber in einem gros Bern Rreife umlaufen follten, encytlifche Briefe (beutfch : Rundober Umlaufsschreiben) genannt hat. (Gine anbre Bebeutung von encyflisch f. im Art, esoterisch und eroterisch). Sest aber versteht man barunter eine mehr ober weniger umfaffenbe, turgere ober ausführlichere, Darftellung eines gewiffen Rreifes von Kennts niffen ober Fertigkeiten, und nennt baber auch eine folche Darftels lungsart enenflopabifch. Es fann folglich febr verfchiebne Urten pon Encoflopabien geben :

1. scientifische und artistische. Jene beziehn sich vorzugsweise auf die Wiffenschaften, diese auf die Runke. Doch giebt es auch Werke, die sich auf beibe zugleich beziehn, mithin vom weis

teften Umfange finb. Darum unterscheibet man

2. universale und partiale ober particulare, nennt aber auch schon solche Encyklopabien universal, welche sich entweber auf alle Wiffenschaften ober auf alle Kunste beziehn, biejenis gen hingegen partial, welche nur einige Wiffenschaften (3. B. die philosophischen) ober einige Kunste (3. B. die freien ober schonen) betreffen.

3, formale ober generale und materiale ober speciale. Sene begnügen sich mit einer allgemeinen ober summarischen Ueberssicht bes gegebnen Stoffs und halten sich vorzüglich an die Beshandlungsweise besselben, biefe sind ausführlicher und gehn daher

mehr in die Sache felbst ein.

4. fpftematische und alphabetische. Jene befolgen einen wiffenschaftlichen Plan, nach welchem die einzelen Gegenftanbe im

Bufammenhange bargeftellt werben; biefe folgen ber Orbnung ber Buchftaben in ben Sauptwortern, mit welchen jene Gegenftanbe bezeichnet werben. Darum beifen lettere auch encyflopabifche Borterbucher ober alphabetifche Realencutionabien Rebe biefer Darftellungemeifen gemahrt ihre eigenthumlichen Bortheile, wenn fie nur fonft bem vorgefesten 3mede gemaß ift. - Ber querft auf ben Gebanten getommen, ein Bert biefer Art abzufaffen, lafft fich nicht nachweisen. Die Ibee ift aber fehr alt, wenn auch bas Wort ober ber Rame fpateres Urfprungs ift; benn man nannte folche Werke auch summae, specula, organa etc. ober man gab ihnen gar keinen besondern Ramen. Wahrscheinlich bat ber akade= mifche Philosoph Speufipp (f. bief. Art.) querft ein folches Bert abgefafft, bas aber verloren gegangen. Auch war wohl bas verloren gegangene Bert bes Ariftoteles uber bie Biffenfchaften (mege επιστημων - Diog. Laert. V, 22.) ein folches, ba A. selbst ein encotlopabifcher Geift war. - Die allgemeinern Werte biefer Art gehoren nicht hieber. (S. bes Berf. Berfuch einer foftematifchen Encott. ber Wiffenschaften. Ih. 3. B. 1. S. 1. wo in der Einleis tung die allg. encoft. Literatur angezeigt ift; besgl. Cbenbeff. Berfuch einer foft. Encott, ber fconen Runfte, wo im 13. S. auch bie encottopabischen Werte, welche sich auf diese Runfte beziehn, aufgeführt find). Bier find bloß die brauchbarften philofopbis fchen Encyflopabien anguzeigen, namlich: Baumgartenii encyclopaedia philosophica. Salle, 1768. 8. - Dietler's Stige der Philosophie. Mainz, 1786. 8. — Institutionum philosophicarum sciagraphia (Praes. P. Caj. a S. Andrea). Wursburg, 1786. 8. - Seufinger's Berfuch einer Encott, ber Philosophie. BBeis mar, 1796. 2 Thie. 8. — Callifen's turger Abrif einer philof. Encytl. Riel, 1803, 8. — Abicht's Encytl. ber Philosophie. Fref. a. M. 1804. 8. - Polis, Die philosophischen Wiffenschaften in einer encottopabifchen Uebetficht bargeftellt. Leipzig, 1813. 8. (Fruber gab er heraus; Encott. ber gesammten philoff. Biff. im Geifte einer neutralen Philof. Epg. 1807. 2 Thie. 8.) - Coulge's Encoll. ber philosophischen Biffenschaften. Gottingen, 1814. 8. Spater wieder zweimal aufgelegt und umgearbeitet. — Begel's Encyel, ber philos. Bis. im Grundriffe, Beidelb, 1817. 8. A. 2. 1827. — Erhardt's philos. Encotlop. Freiburg, 1819. 8. — Sapp's (Chrifti.) Encotl, ber Philos. Th. 1. Ginleitung. Auch unter bem Titel: Ginleit, in Die Philof, als 1, Th, einer Encoff, berfelben. Berl. u. Lpz. 1825, 8. (3ft meift nach ben in Schelling's Schriften berrichenben Unfichten geschrieben.) - Derbart's turge Encpti. ber Philof. aus praktifchen Gefichtspuncten entworfen. Salle, 1831. 8. - Außerdem vergl. Die Artifel: Ginfeitung, indem Die meisten Einleitungen in die Philosophie auch eine encyflopabische Ueberficht pher Darftellung ber philosophischen Wiffenschaften geben, und Wiffenschaft, wo eine turze Uebersicht ber Wiffenschaften über

haupt fich findet.

Encyflopabiften (vom vorigen) nennt man vorzugeweise Diejenigen frangofischen Gelehrten und Philosophen, welche an ber Ausarbeitung ber großen frangoffichen Encollopable (einem Reals worterbuche aller Wiffenschaften und Runfte, also auch ber Philos fophie) theilnahmen und fowohl über moralifch = politifche als über religiofe Gegenftande febr freie, oft oberflachliche, jum Wheil auch immoralische und irreligiose Grundfate vortrugen. Diberot, ber ben Sauptplan zu jener Encyklopabie entwarf, d'Alembert, Conbillac, Selvetius u. A. gehoren vornehmlich babin. Ihr Einfluß auf die Philosophie, fo wie auf den Gefchmad, die Sitten und den Staat, ift allerdings nicht vortheilhaft gewesen. Sie erlaubten fich fogar gur Berbreitung ihrer naturaliftifchen Unfichten manche Berfalfchungen, indem fie g. B. im Art. Feuilles eine Stelle aus einem Berfe Bonnet's einrudten und in berfelben statt dieu und providence die Worter nature und loix générales unterschoben, bamit bie Stelle naturaliftischer flingen follte. Dan wurde jeboch Unrecht thun, wenn man jene Danner allein bees balb in Unfpruch nehmen wollte, Gie ftanben felbft unter bem Einfluffe ihrer Beit und eines burch Ueppigteit und Beuchelei verborbnen Sofes. Ihr Wert aber enthalt auch viel Gutes und ift von ben Berausgebern andrer Encpflopabien gar fehr benutt worden.

Ende (finis) bebeutet nicht bloß bas Aufhoren eines Dinges ober einer Bestimmung beffelben, sondern auch soviel als Biel ober 3 weck, weil, wenn dieser erreicht ift, die darquf gerichtete Thatigkeit vollendet ift. Wenn g. B. gefagt wird, es fei etwas gu dem Ende geschehen, so heißt bieß so viel als zu dem Zwede. Ja man verbindet auch wohl Ende und 3wed mit einander fo, bag man fagt, es fei etwas ber Endweck (nicht Entzweck, wie Manche fchreiben) einer Sanblung. Ebenfo nennt man einen folden 3med bie Endursache (causa finalis) weil er einen beftimmenden Ginfluß auf ben Billen bat, mahrend bie wirtenbe Urfache (causa efliciens) auch schlechtweg eine Urfache beißt. Wenn aber bas D. Enbamed im eminenten ober abfoluten Ginne ges braucht wird: fo verfteht man barunter ben 3med ber 3mede (finis finium) b. h. ben bochften und letten 3med, auf welchen alle übrigen nur als Mittel ju beziehn. Diefer 3weck tann nicht ein sinnlicher (vom sinnlichen Eriebe gegebner) fein; benn alles Sinnliche ift etwas Relatives, Beranberliches und Bergangliches. Wenn baber ein finnlicher 3med erreicht ober, mas ebenfoviel heißt, ein finnliches Bedürfniß befriedigt ift, fo entfteht gleich wieber ein andred; und je mehr man die barauf gerichteten Begierben ju beftiebigen sucht, besto unersättlicher werden fie, Also muß ber Endyweck, ber als ein absoluter und unveränderlicher dem Willen immer varschweben soll, ein vernünftiger (von der gesetzebenden Bernunftselbst bestimmter) sein, mithin ein sittlicher. Darum wird er auch das hochste Gut genannt. S. d. Art. Wegen des sog. Endes aller Dinge s. Anfang. Auch vergl. Kant's Auffat: Das Ende aller Dingez in Dess. vermischen Schriften, B. 3. Nr. 9. A. theilt hier jenes Ende in das natürliche, das mystische saber seibst, daß er nur "mit Iden spiele", bei welchem Spiele das her weiter nichts heraussommt, als eine geistreiche Unterhaltung.

Enblich (finitum) heißt alles, was raumlich ober zeitlich beschrante ist, weffen ertensive ober intensive Größe also ermessen werden kann. Darum ist alles Sinnliche endlich; benn was mir mit unsern Sinnen wahrnehmen, erscheint uns innerhalb der Schranten des Raums und der Zeit, geseht auch, daß wir diese Schranten nicht bestimmen könnten. Folglich ist auch die Sinnenwelt als solche endlich; denn was wir davon mit unsern Sinnen wahrnehmen, ist immer in gewisse Schranken eingeschlossen. Diese Schranken sind jedoch völlig undestimmbar; sie erweitern sich immerfort, je weiter wir unste Forschungen erstrecken. Insosern kann man auch das Weltganze unendlich nennen; es heißt dies aber nur soviel, als daß es sich in's Unendliche oder Unbestimmbare raumlich ertendire und zeitlich protendire. Der Ursprung der endlichen Dinge aber ist uns ganzlich unbekannt, und der sog. Abfall, Hervorgang oder Ausssluß des Endlichen aus dem Unendlichen nichts weiter, als ein Bild, durch welches nichts erklart und begriffen wird. S. unendlich, auch Emanation und Schöpfung.

Enburface } f. Enbe.

Energie (von erepyns, fraftig, wirksam) ist eigentlich Birtsamkeit überhaupt. Man versteht aber gewöhnlich barunter einen hohern Grab von Birksamkeit, eine besondre Starte ber Kraft (z. B.
bes Willens), mit ber Jemand wirkt. Darum nennt man folche Schwarmer, die sich hohere ober wohl gar übernatürliche (Bunder-) Krafte beilegen, Energumenen. Diese Leute sind aber oft nur Betrüger, indem sie burch ein solches Borgeben Andre nach ihren Absichen lenten und benugen wollen. Ihre Energie ist also auch nur erheuchelt ober, wenn sie wirklich einen energischen Willen haben, bloß auf das Bose gerichtet. Ist aber der Mensch
für das Gute ober für das damit verwandte Wahre und Schone begeistert: so wird er auch in seiner Thatigkeit immer ein höheres
Was von Kraft offenbaren, also eine Energie, die unter gunstigen

Umftanben fo Außerordentliches lefften kann, daß es bie Belt als etwas Bunderbares anftaunt. S. Begeifterung und Wunder.

Eng ober enger wird in der Logit von Begriffen gesagt, welche einen kleinern Umfang als andre haben, die daher weit oder weiter heißen. So ist der Begriff der Art immer enger als der Begriff der Sattung. Denn selbst wenn man nur eine Art kennte, die unter einer gewissen Gattung stände: so wurde doch die Gattung als solche immer so gedacht werden mussen, daß sie mehre Arten unter sich befassen könnte. Darum heißen die engern Begriffe auch niedere, die weitern hohere. So verhält es sich auch in grammatischer Hich mit der weitern und engern Bedeutung der Wörter als Zeichen von Begriffen. Was eine zu enge und zu weite Erklärung oder Eintheilung sei, ist unter den letztem Ausdrücken zu suchen.
— Engherzig aber ist ein moralischer Begriff, welcher sich auf eine eigennützige oder egoistische Gesinnung bezieht. Vom Gegenthelle sagt man jedoch nicht weitherzig, sondern lieber großherzig.

Engel (von ayyelog, der Bote) sind dem Grundbegriffe nach nichts andres als hobere ober übermenschliche Wesen, die man sich, wiesern man sie jugleich als gute Wesen bachte, als Boten der Gottheit oder als Bollstreder der gottlichen Besehle vorstellte. Dieß wären also die guten Engel. Die bosen (die aber ursprüngslich auch gut gewesen und nur später von Gott abgefallen sein sollten) nannte man lieber Teusel. S. d. W. Es ist also derselbe Unsterschied, den das vorchristliche Alterthum durch die Ausdrücke Agasthod monen und Katod amonen bezeichnete. S. Damon. Uebrigens gehört die Lehre von den Engeln mehr in das Gebiet der (positiven) Theologie, als der Philosophie, wiewohl auch diese

ihre angebliche Geisterlehre hat, S. b. 28.

Engel (Joh. Jat.) geb. ju Parchim in Mettenburg : Schwes rin im 3. 1741 und geft, ebendaseibst im 3. 1802. Nachbem er fich theils im vaterlichen Saufe und in der Stadtichule zu Parchim, theils in Roftod, Bubow und Leipzig gebilbet hatte, marb er Profeffor am joachimethaler Gymnafium zu Berlin, fpaterbin auch Mitglied ber bafigen Atabemie ber Biffenschaften, Lehrer bes Rronpringen (jesigen Konigs) von Dreugen, und Dberbirector bes berliner Theaters. Rrantlichfeit und Berbrug bestimmten ihn aber ju Dieberlegung feiner offentlichen Aemter, ob er gleich nie aufhörte, ben Wiffenschaften zu leben und zu nuten. Als philosophischer Schrifts steller hat er fich swar nicht burch neue und bedeutende Philosopheme ober burch vollstandigere Entwickelung und Gestaltung ber Philofophie, wohl aber durch wohlgefällige popular : philosophische Darftellungen und treffliche afthetische Bemertungen im Gebiete ber Dichttunft und Schauspieltunft, fo wie ber Gefchmadefritit überbaupt, febr verbient gemacht. Unter feinen Schriften (Sammlung

belichen: Belin, 1901—6, 12 Die, 8.) fich in der angegleich Spelicht die viehrigsten: Belind einer Mehrde, die Menmelliche aus platenischen Dielegen zu abseichte — Pallofend für de Belt — Freschriegel — Infangtprinte einer Ibene der Debtungterten — um Jesen zu einer Minst. Seine benneusfehm und Meigen Beste zeheren nicht bieber.

Englant:fic ober englifde Philosophie & brite tifde Philos - Englifder Gartengefdmad & Gare

tentunk

Enfefalymmenes (von eymlenten, unfilm) ber Bet-

ballte. C. t. B. 🔫

Entomiabit (302 eympuso mil. eme, Lobude, Lobusina. if die Annie, Under Cebende ober Bertortere) in einer (profactiven ober poetifchen | Rebe burch Dark: Inn; wert Charafters und über Banblungen (auch wehl andere perfenlicher Borginge, wie Schandeit, Starte n.) wurbig qu preifen - eine fdwere Runft, bie bom gewohnlichen Entomiaften leicht ju einer blogen Lobbnbelei ober Schmeichelrebnerei berabgewurdigt wirb. Auf jeben Gall follte ber, welcher als Lobredner auftreten will, auch felbft ein, mo nicht belobter, boch lobenswerther Dann fein, bamit fich an feiner Rebe Des Laudari a laudatis bewahrte. Enthuffaften werben leicht foliche Entomiaften, befonders wenn fie als Schuler ihren Reifter loben Ein Beifpiel biefer Art f. im Artifel: Degel. Co ward auch Diefer Philosoph bei feinem Begrabniffe von bem einen Leichencebner (Dr. Marbeinete) mit Sefus Chriftus, von bem andern (Dr. Borfter) mit Alexander bem Gr. verglichen - eine Berglei: dung, ble faft jene überbot, wo berfelbe Redner (A.) von bemfelben Philosophen noch bei beffen Lebzeiten fagte: Bie Dertules einft Die Schlangen, Die ihn in ber Biege morberifch anfielen, obne Dube gerdrudt habe, fo habe auch Degel die Schlangen bes Stepticis: mus, die fein Spftem vernichten wollten, gerbrudt, als waren es gottinger Burfte. - Doge ber Simmel jeden Lebenden und jeden Berftorbnen vor folden Entomiaften bewahren! Denn fie machen bas nur ladjerlich, mas fie erheben wollen.

Enkratie (von eynoarns, festhaltend, enthaltsam) bedeutet Enthaltsamkeit. Db sie Pflicht oder Tugend sei, kommt auf die nahere Bestimmung an, wovon man sich zu enthalten habe. Enthaltsamkeit von jedem Uedermaße, was man auch Mäßigkeit nennt, ist allerdings Pflicht und, wenn es aus Achtung gegen das Pflichtsgebot geschieht, auch Tugend. Die Enthaltsamkeit aber vom Flesschessesen, sweden, Beischildse ze. kann nicht schlechthin gesodert werden, sondern nur nach vorliegenden Umständen. Wer in solcher Enthaltsamkeit schlechthin etwas Verdlensstliches such, wie die sog. Entratiten (eine im 2. Ih, nach Ch, von Tatian gestistete

Secte) und viele Moncheorden, versaumt leicht darüber bas, was wahrhaft gut und verdienstlich ist. Die Enkratiten, welche in ihrer Strenge so weit gingen, daß sie nur Wasser (selbst im Abendemahle statt des Weins) zu genießen erlaubten, hießen auch Aquastier und Hydroparastaten (von Vowo, aqua, das Wasser, und napioravai, darstellen, darreichen).

Enneaden (von errea, neum) heißen die Schriften Plostin's, weil fie von Porphyr in 6 Abtheilungen von 9 Buchem

gebracht wurden. G. Plotin u. Porphyr.

Enorm (von e, aus, und norma, bie Regel ober Richts fchnur) ift eigentlich alles, mas von einer gewiffen Regel abweicht. Doch bezeichnet man nur großere ober bedeutendere Abweichungen mit jenem Ausbrucke, fo bag man unter bem Enormen auch bas Ungeheure verfteht ober bas fich biefem Unnahernbe. Rieinere ober unbebeutenbere Abweichungen hingegen nennt man lieber abnorm, wie wenn ein organisches Product etwas von der Gestalt berjenigen Art fich entfernt, ju welcher es gehort. Daber werben auch Rrantbeiten überhaupt als abnorme Buftanbe eines organischen Korpers betrachtet. Wenn man aber eine besondre Rrantheit en orm nennte, fo murbe bieg eine folche bedeuten, die felbft wieder von bem ges wohnlichen Gange und Dage biefer Rrantheitsart febr abwiche, wie ein mit Raferei ober beftigen Rrampfen verbundnes Fieber. Golche Rrantheiten leitete baber auch ber Aberglaube von ber Einwirfung bofer Geifter ab, indem man gleichsam fur eine enorme Wirtung auch eine enorme Urfache annahm. Diese Ursache brauchte aber ge-rabe feine bamonische zu sein. S. Damon und besessen.

Ens ift eigentlich bas Particip von esse, sein, und bebeutet baber bas Seiende, To or. Die alten lateinischen Schriftsteller (wenigstens die befferen) brauchten aber biefes bei neuern lateinis fchen Schriftstellern (befonders philosophischen) fo baufig vortoms menbe Wort nicht, fonbern fagten bafur lieber id quod est ober res, auch negotium (3. B. wenn Geneca im 88. Briefe an ben Lucillus sagt: Zenon Eleates omnia negotia [ orra ] de negotio dejecit; ait nikil esse). In der barbarisch scholaftischen Kunstfprache bedeutet alfo ens jedes Ding ober Befen. G. beide Ausbrude. Darum nannten bie Scholaftifer auch Gott ens entium, bas Befen ber Befen. S. Gott. Bom Genitiv entis bilbeten fie bann wieber bas noch barbarifchere Wort entitas, um bie Befenheit eines Dinges ju bezeichnen, wie essentia (ovora) von esse gebilbet ift. Doch find die Ausbrucke ens und essentia nicht gang fo neu, wie man gewohnlich glaubt. Denn Quinctilian (instit. orat. VIII, 3.) berichtet, daß fie ju feiner Beit schon eristirten, indem ein gewisser Sergius Flavius fie nach bem Griechischen gebilbet hatte. 3mar nennt fie Qu. neu und

hart, meint aber boch, daß man nicht so etel dagegen sein sollte, weil die Sprache dadurch bereichert werde. Sie scheinen indeß zu jener Zeit noch nicht in Gebrauch gekommen zu sein, trod dieser Empfehlung. Desto gebräuchlicher sind sie in der Folgezeit geworden.

Enfemble, bas, (vom frang. ensemble, jufammen) ift ebensoviel als bas Bange ober ber Totalhabitus eines Dinges. Besonders bebient man fich biefes Ausbrucks in ber Sefchmackfritit. Wenn man namlich bei Beurtheilung eines fconen Kunftwerts auf beffen En femble fieht: fo beurtheilt man es blog nach ber Bic tung, die es burch die Bufammenftellung und Berbindung feiner Theile zu einem wohlgefälligen Ganzen macht. Das Gegentheil ift bas Detail (vom frang, detailler, gertheilen ober gerfchneiben; baher en détail, im Einzelen ober Rleinen) ober bie einzelen Theile eines Bertes. Diese tonnen wohl bei einem Berte, welches blog burch fein Ensemble (gleichsam en gros) wirten foll, vernachläffigt werben. Wo aber bieg nicht ber Fall ift, muffen auch bie Keinern Theile mit Rleif ausgearbeitet fein. Dag man bierin, wie in allen Dingen, wieber ju weit gehn und fo in's Rleinliche ober Di= nutiofe fallen tonne, worunter immer bas Sange als bie Saupt fache leibet, verfteht fich von fetbft. Der Sanbel en detail aber gebort eben fo wenig bieber, als ber Sandel en gros, ob man gleich in gewiffer Sinficht fagen tonnte, bag es auch in ber Gelehrfamteit und felbft in ber Philosophie Rlein = und Großhandler gebe. Db Die Biffenfchaft mehr burch biefe ober jene gewonnen babe, mochte fcmer zu entscheiben fein. Gie haben wohl beibe ihre eigenthum= lichen Berbienfte.

Enfoph ift ber mpftische Rame, mit welchem bie tabbaliftiiche Philosophie bas gottliche Wesen bezeichnet. S. Rabbaliftif.

Entbindung wird phyfifch und moralifch genommen. Phys fifch bebeutet es bie Befreiung bes schwangern Beibes von feiner Leibesfrucht. Diefe Bebeutung gehort aber nur fofern bieber, als man die Frage aufgeworfen, ob bei ber Entbindung im Collifions falle das Leben ber Mutter bem bes Rinbes ober biefes jenem aufs mopfern fel. Da aber bie noch nicht entbundne Leibesfrucht ober bas ungeborne Rind noch gar nicht als Person angesehn werben fann (f. Embryo): fo geht bas Leben ber Mutter allemal vor, wenn fie es nicht aus freier Liebe opfern will. Moralifch aber bebeutet jenes Bort die Befreiung von einer Pflicht ober Berbind: lichteit. Wenn nun bieß eine bloß bedingte Pflicht ift, wie die Pflicht, ein Berfprechen zu erfullen: fo wird ber Promiffar ben Promittenten allerbings bavon entbinben tonnen. Bat' es aber eine unbebingte Pflicht, wie die Pflicht, vor Gericht fein falfches Zeugniß abgulegen ober teinen falfchen Gib gu fcmoren: fo tann teine Dacht in ber Belt bavon entbinden. Bergl. Dispenfation.

Entbedung und Erfinbung find nicht einerlei. Dan entbedt, mas icon verhanden, aber noch nicht befannt ift, & B. ein neues Land ober einen neuen Planeten ober eine neue Thier-Pflangen- Mineralart. Man erfinbet aber, mas fo noch gar nicht eriftirt, 3. B. eine neue Dafchine, einen neuen Lehrfat, ein neues wiffenschaftliches Spftem. Beibes tann absichtlich ober aufallia gefcheben. Bum Erfinden gehort mehr felbthatige Geiftestraft; benn menn auch ber Bufall barauf führt, fo glebt er meift nur ben erften Anlag, ben ber Erfinder bann weiter verfolgt, wie Remton burch ben Kall eines Apfels auf die Erfindung feines Gravitationsfpftems geführt worben fein foll. Doch tann auch ein großer Beobachs tungs = ober Unternehmungegeift bagu gehoren, eine Entbedung gu machen, wie die eines neuen Planeten ober eines neuen Belttheils. Wenn bie Erfindung eines Spftems fich auf die Gesehe bezieht, nach welchen die Naturfrafte wirten: fo wird, wenn bas Spftem mabr ift, auch gefagt werben tonnen, baß es entbedt worben, weil bann bie Naturgefege als ichon vorhanden gebacht werben. Go tann man fagen, Copernicus habe bas mahre Sonnenfpftem entbeckt. Gine Entbedungs: oder Erfinbungstunft, bie man Jemanden lebren tonnte, giebt es nicht, well bas Entbeden und Erfinden Sache bes Genies ober bes Bufalls' ift. Es ift übrigens Pflicht Des Menfchen gegen bie gefammte Menfchheit, wenn er etwas Beile fames entbedt ober erfunden hat, g. B. ein neues Beilmittel gegen gemiffe Rrantheiten, tein Bebeimniß baraus ju machen, fonbern es auf ber Stelle mitzutheilen, ohne erft eine Belohnung bafur au erwarten. Dag man entbedte ober erfanb, ift oft wenig verbienftlich, weil es ein gludlicher Bufall, eine unerwartete Unregung von außen berbeiführte. Daß man aber mittheitte, ift verblenftlich; und ber Dienft, ben man baburch ber Menschheit leiftete, ift eigentlich ber fconfte Lohn. Bogerung bamit tann oft viel Nachtheil bringen. Wenn alle fruberen Entbecker und Erfinder fich erft mit großen Gelblummen ihre Entbedungen ober Erfindungen hatten wollen ab-Laufen laffen, auf welcher Stufe ber Bilbung murbe bie Denfchheit ftebn! Lind vielleicht murbeft bu bann auch nichts entbedt ober erfunden haben. Denn bas Spatere ift immer burch bas Krubere bedingt. Doch foll man auch bantbar gegen ben Entbecker ober Erfinder fein und ihm freiwillig ben wohlverdienten Lohn reichen, besonders wenn es Unftrengung und Aufmand toftete, um eben bies ber Menschheit mittheilen ju tonnen. Bergl. Erfinbung.

Entehrung kann geschehen burch und selbst und burch Andre. Sich selbst entehrt der Mensch burch eine niedrige Denkart und daraus entspringende schlechte Handlungen. So entehrt sich der Geighals, der Betrüger, der Lugner, der Arunkendpild zc. Denn er vermindert die Achtung Andres gegen ihn, weil er sich selbst nicht

achtet, mithin auch feiner innern Ehre b. h. feiner Butbe ale vernunftiges und sittliches Wefen nicht einzebent ift. Diefe Chee tann eigentlich von Unbern gar nicht gefchmalert, mithin auch Diemand in biefer Sinficht entehrt werben. Bobl aber in Anfebung ber außern Ehre, woraus die Chrenbeleibigungen entspringen. C. b. B. und Chre.

Entelechie (von errelng, vollenbet, und exer, haben) bebeutet eigentlich bas wirkliche Saben beffen, mas gur Bollenbung einer Sache gebort, bann Birthichfeit überhaupt. Daber fleht im Griechischen oft duvauer ober xara duvaur ervar, miglich fein, und erredezeig ober nar' erredezeiar eirai, wirklich fein, einander entgegen. Wenn Ariftoteles und bie Peripatetifer bie Seele eine Entelechie nannten, fo verstanden fie barunter basjenige Princip, burch welches ber Korper, ber für fich bes Lebens und ber Empfindung nur empfanglich fei (nur leben und empfinben tonne) wirtlich lebe und empfinde, fo lang' es mit ibm verbunden fei. Bergl. Ancillon's (des altern) recherches critiques et philosophiques sur l'entélechie d'Aristote; in den Abbb. ber philos. Claffe ber Atab. ber Biff. ju Berl, aus ben 33. 1804 -11. (Berlin, 1815. 4.) S. 1 ff.

Enterbung fest Erbe ober Erbichaft voraus; benn me Diemand zu erben bat, tann auch Diemand enterbt werben. Es wird namlich vorausgefest, bag, wenn einmal im Staate eine gewiffe Erbordnung eingeführt ift, gemiffen Perfonen ein gemiffer Intheil von ber Berlaffenschaft eines Berftorbnen (ein fog. Pflicht= theil) jufomme, baf aber ber Berftorbne, als er noch lebte, befugt gemefen, um gemiffer Urfachen willen (g. B. wegen grober Beleibigungen, eines verbrecherischen ober fchanblichen Lebenswanbels, hartnadigen Ungehorfame zc.) jenen Perfonen felbft biefen Pflichttheil zu entziehen. Da hier alles auf positiven Rechtsbestimmungen beruht, fo hat bie Philosophie nichts weiter baruber au fa= gen, als bag ber Gefetgeber bie legitimen Urfachen ber Enterbung nicht vermehren, fondern vielmehr vermindern follte, um nicht bas Befet zu einem blogen Wertzenge ber Rache herabzuwurdigen. Denn oft ift es eben weiter nichts als die Rache, was jur Enterbung Infonderheit follte nicht geftattet werben, daß Eltern ihre Rinder barum enterben, weil biefe fich gegen jener Billen verheurathet haben. Es ift biefer Wille ja oft nur Eigenfinn, fo bag in ber Regel Die obrigfeitlichen Beborben ben fehlenden Confens ber Eltern suppliren, wenn biefe teine triftigen Gegengrunde anführen Die fann man benn nachher ben Eltern gestatten, fich auf eine so unwurdige Urt an ben Rindern zu rachen? Bas übris gens die Frage betrifft, ob nach dem naturlichen Rechtsgefebe eine Beerbung ber Tobten fattfinde, f. Erbfolge.

Entfaltung f. Entwidelung.

Entfernung bebeutet entweder (activ) bie Bewegung eines Korpers von dem andern, oder (passiv) ben badurch entstandenen Zwischenraum zwischen beiben, also ihren Abstand (distantia). Jene kann Folge der Anziehung oder der Abstosung sein. Wenn z. B. in der Linie ACB

## A-----B

ber Körper in C sich von bem in B nach bem in A entsernt: so kann ber Grund sein, well ber in A ben in C anzieht, ober theil ber in B ben in C abstößt. Daher kann es auch scheinbare Anziehungen und Abstößungen geben. Wo eine wirkliche stattsinde, welches also ber wahre Grund ber Entsernung sei, lässt sich aus ber Entsernung allein nicht schließen, sondern muß in jedem Falle besonders ausgemittelt werden. Wer aber, wie manche Naturphisosophen, alle Entsernungen aus bloßen Anziehungen und daher alle Abstößungen für scheinbar erklärt, oder umgekehrt alle Entsernungen aus bloßen Abstößungen sin schließen war. So kann auch in geisstrisch voraus, was erst zu erweisen war. So kann auch in geisstrisch vonaus, was erst zu erweisen war. So kann auch in geisstrisch daß entweder das eine das andre wirklich abstößt, oder daße eins von beiben durch ein drittes stärker angezogen wird. Auch hier sindet daher dieselbe Täuschung statt, daß scheinbare Anziehungen und Abstößungen für wirkliche oder wirkliche für scheinbare gehalten werden.

Entführen gefann geschehen mit ober ohne Einwilligung ber entführten Person. Im ersten Falle sindet eigentlich kein wirkliches Verbrechen statt, wenn nicht die Entführte unmundig ist, so daß sie rechtlich gar nicht einwilligen konnte. Wenn die Entführung ohne alle Einwilligung, mithin gewaltsam geschieht: so ist sie eingentlich Menschenraub; die Todesstrafe aber, welche das romische Recht darauf sest, ist zu hart, wenn nicht lebensgesährliche Mittel

babei angewandt worben.

Entgegensetzung (oppositio, antithesis) ist eine Berhaltnissessingtimmung, burch die wie etwas in doppelter Beziehung benten. Daher kann man auch ein Ding ihm selbst in Gebanken entgegensetzen; es muß aber bann ihm selbst wieder gleichgesetzt werden, nach der Formel: A.A. (S. A.) Ist das Entgegengesetzt ein Andres als das zuerst Gesetze, so kann es 1. bloß so verschieden sein, daß es nicht ganz, sondern nur zum Theile dasselbe ist; wo es ihm auch in dieser Beziehung gleichgesetzt werden kann, nach der Formel: A.B., oder A.C. B und C sind dann bloß Meets-

Rrug's encyllopabifch : philof. Borterb. B. L. 49

male von A; wie wenn man sagt, daß ein Mensch gut oder reich sei. Es kann aber auch 2. das Entgegengesetzte von dem zuerst Gesetzen so verschieden sein, daß es dasselbe aushebt. Dann heißt der Grgensah Widerspruch oder Widerstreit im weitern Sinne (contradictio s. repugnantia sensu latiori). Im engern Sinne aber bedeuten diese beiden Ausbrücke wieder verschieden Arten des aushebenden Gegensahes (opp. contradictoria et contraria). Siderspruch und Widerstreit.

Entgegenfegungefcluß f. Enthymem.

Entgeltung f. Bergeltung. Enthaltfamfeit f. Enfratie.

Entheiligung ist Entweihung bes heiligen (Profanation) ober Herabziehung besselben in's Gemeine. So wird der Name Gottes entheiligt, wenn er zu unwürdigen oder gemeinen Broecken (leichtsinnigen oder gar falschen Betheuerungen, Beschwörungs- oder Zauberformein u. d. g.) gemisbraucht wird. Da es aber auch viele bloß eingebildet heilige Dinge giebt, so kann es keine Entheiligung genannt werden, wenn man ihnen den Nimbus der Heiligkeit entzieht. Sonst würden die ersten Christen, als sie die Sotter der Heiden oder beren zur Verehrung ausgestellte Bilder für todte Gösen exklarten, sich auch der Entweihung des Heiligen schuldig gemacht haben. Wie weit in diesem Puncte die Satyre gehen dürse, lässt sieht, sich durch keine allgemeine Regel bestimmen. Auf jeden Fall aber geht sie zu weit, wenn sie die Scheu vor dem Heiligen über haupt in den Gemüthern der Menschen antastet.

Enthusiasmus (von er, in, und Jeog, Gott) ift eis gentlich ber Buftand, mo etwas Gottliches in bem Menfchen fic wirksam beweift, so bag baburch bie menschlichen Rrafte gu bobe rer Thatigfeit angeregt werben, mithin eben bas, mas wir Begei fterung nennen. S. b. B. Doch wird jenes Wort auch que weiten in einer Schlimmen Rebenbedeutung genommen. nennt man Schwarmer auch Enthufiaften, mas bann ebenfeviel fagen will als Phantaften. O Odmarmerei. Sur et was enthufiaftifch eingenommen fein, beißt aber nur überhaupt foviel, als mit einer Urt von Leibenschaft baran hangen, ober bafür im hohen Grade begeiftert fein, ohne bag babei eine Ueberfpanmung der Gemuthetrafte ftattfande. In biefem beffern Sinne tann man auch alle wahrhafte Dichter ober fcone Runftler überhaupt Enthuffasten nennen, wie Doib fagt: Est deus in nobis, agitante calescimus illo: In uns waltet ein Gott, durch ihn erwarmt uns Die Seele.

Enthymem (von erdvuerodar, etwas im Gemuthe fer Burico) ober im Sinne haben, baber auch bedenten ober überlegen) wird von den alten Rhetoren in fehr verschiedner Bedeutung ge-

nommen, indem sie baib Sedanken over Sentenzen überhaupt, bos sonders aber sinnreiche, bald Sage mit dem beigefügten Grunde, bald eine gewisse Schlussart, besonders eine abgekürzte, darunter verstanden. Die letzte Bedeutung ist bei den heutigen Logisten die herrschende. Man versteht daher unter einem E. gewöhnlich einen durch Begwerfung eines Bordersages abgekürzten, mithin verstümmelten Schluß (syllogismus decurtatus). Da ein vollständiger Schluß wenigstens zwei Bordersage haben muß (s. Schluß): so kann man entweder den Obersag weglassen oder den Untersag. Senes giebt ein E. der erst en Ordnung, z. B.

Jupiter ift ein Planet, Alfo hat er tein eignes Licht.

Diefes giebt ein E. ber zweiten Ordnung, g. B.

Rein Planet hat eignes Licht, Also hat auch Jupiter keins.

Hieraus ergiebt sich, baß alle bie Schlusse, welche ble Logiker uns mittelbare ober Berftanbesschlüsse nennen, eigentlich Ensthymemen sind, und zwar von der ersten Ordnung. Denn wenn sie vollständig gedacht und als richtig anerkannt werden sollen: so muß man noch einen Obersat hinzubenken, der die Bedingung ihrer Gultigkeit enthält und in der Regel die hppothetische Form hat. Schlussaten. Dahin gehören:

1. Die Entgegensehungsschlisse (ratiocinia oppositionis, conclusiones ad oppositam). Man folgert hier namtich einen Sah aus dem andern vermöge des Gegensahes, welchen sie mit einander bilden. Da nun dieser Gegensah sowohl widerspreschend oder contradictorisch, als widerstreitend oder contrar sein kann: so giedt es auch zwei Arten solcher Schlusse. Wie wollen sie nun durch ein Paar Beispiele erlautern und verweisen übrigens auf die Artitel: Entgegensehung, Widerspruch und Widerstreit. Ein Widerspruchsschluß (ratiocinium contradictionis, conclusio ad contradictoriam) ist solgender:

Diefer Winkel ift recht, Alfo ift er nicht schief.

Der sehlende Obersat ist: Wenn ein Winkel recht ift, so kann er nicht schief sein. Man sieht leicht ein, daß dieser Schluß auch umgelehrt werden könnte. Denn da ein Winkel vermöge des contradictorischen Gegensates entweder recht oder schief (= nicht recht) sein muß: so ist es hier gleichgultig, wie man schließe. Es kommt nur darauf an, ob man die Rechtheit oder die Schiesbeit des gegebnen Winkels zuerft erkannt habe, um damit den Schluß zu de ginnen. Hingegen ein Widerstreitsschluß (ratiocinium contradrictus, conclusio ad contrariam) ware folgender:

Diefer Bintel ift recht, Alfo ift er nicht ftumpf.

Hier barfte man nicht, so geradezu den Schinf umkehren. Denn ein Winkel, der nicht stumpf ist, muß darum nicht recht sein, weil er auch spit sein könnte. Der hinzuzudenkende Obersat: Wenn ein Winkel nicht stumpf ist, so muß er recht sein, wäre demnach ohne Consequenz, und ebendaraus erkennt man die Unrichtigkeit des Schlusses. Es ist also keineswegs, wie manche Logiker sagen, eine unnütz Spielerei, wenn man den Enthomensen einen solchen Obersat wenigstens in Gedanken deisügt. Dem der Obersat ist allemal die erste Bedingung von der Gultigkeit der Schlusse. Eben so salsch ist es, wenn manche Logiker noch die Subconstratietatsschlusses, wenn manche Logiker noch die Subconstratietatsschlusses. S. d. 2B.

2. Die Gleichheitsichluffe (ratiocinia pariationis s. acquipollentiae, conclusiones ad aequipollentem). Man folgert hier einen Sat aus bem andern, ber nur ben Worten nach ver-

fchieben ift, alfo bem Ginne nach jenem gleichgilt, g. 28.

Gottes Kraft ift unenblich, Alfo ift Gott allvermögenb.

Auch hier ist ber hypothetische Obersat weggelassen: Wenn Gottes Kraft unendlich ist, so vermag er auch alles. S. Tequi= vollen z.

3. Die Umtehrungeschlüffe (ratiocinia conversionis, conclusiones ad conversam). Hier folgert man aus dem einen Sage den andern vermöge der Umtehrung bes erften, & B.

Rein Menich ift vernunftlos,

Alfo ift tein vernunftlofes Befen ein Denfch.

Der hier weggelassene Obersat ift: Wenn tein Mensch vernunftios ift, so ist auch tein vernunftioses Wesen ein Mensch. Das bas hinzubenten eines solchen Obersates nicht überfüssig, erhellet daraus, daß der Umkehrungsschluß:

Alle Menschen find fterblich,

Also find alle sterbliche Wesen Menschen, offenbar fallch sein murbe, weil der Obersat: Wenn alle Menschen sterblich sind, so sind auch alle sterbliche Wesen Wenschen, gar beine Consequenz hatte. Es erhellet also hieraus, daß bei Bildung dieser Schlusse die verschiednen Arten der Umkehrung, welche bereits unter Conversion angegeben worden, sorgfältig beachtet werden mussen; so wie, daß auch die Contrapositionsschliche her gehören. Der zuleht angeführte Schluß wurde nämlich richtig werden, wenn man den zweiten Sat contraponirte, und zwax so: Also ist kein nicht sterbliches Wesen ein Mensch. Uedrigens ist die logische Regel:

Foci simpliciter convertitur, eve per accid, Asto per contra: sic fit conversie tota —

nicht ausreichend, um danach zu beurtheilen; welche Art der Umskehrung in jedem Falle stattsuden musse, wo dadurch geschlossen wird. Denn die Regel sagt nur, daß e und i (allgemein verneisuende und besonders bejahende Urtheile) einfach, e und a (allgemein verneinende und allgemein bejahende Urtheile) mit veränderter Quantitat, a und e (allgemein bejahende Urtheile) mit veränderter Quantitat umzusehren seien. Wennt und wie dieß aber jedesmal geschehen musse, bestimmt sie nicht, sondern überlässt dieß der eignen Beurtheilungskaft des Schließenden, weil dabei auf den Inhalt gder Stoff der Urtheile gesehn werz den muß, von welchem die Logik abstrahirt. S. Conversion und Denklebre.

4. Die Unterordnungsschlässe (natiocinia subalternationis s. conclusiones ad subalternam). Man folgert hier einen Sas aus dem andern vermöge des Berhältniffes der Unterordnung, in wolchem sie stehen, 3. B.

Alle Wiffenschaften bliben ben Geift, - Also thun es auch die mathematischen.

Her ist der Obersah weggelassen: Wenn alle Wissenschaften den Geist ditden, so einm es auch die mathematischen. S. allgesmein. — Endlich könnte man zu den Enthymemen auch nach die Wobalitätsschlüsser schnen, in welchen man von der Wirklichkeit auf die Möglichkeit schnen, in welchen man von der Wirklichkeit auf die Möglichkeit schnen, die B, also kann A auch B sein. Dier ist edenfalls ein hypothetischer Obersah hinzuzudenken: Wenn A ist B, so kann es auch B sein. Da man diesen Say nicht umkehren kann, so darf man auch nicht von der Möglichkeit auf die Wirklichkeit schließen. S. ab esse ac posse etc. hinzter A.

Entia praeter necessitatem non sunt multiplicanda (bie Dinge sind nicht ohne Noth zu vervielschligen) ist ein metaphysisscher Grundsat, welcher die Erdichtung oder beliebige Annahme undekannter Dinge verdietet. Wer z. B. das Phanomen der Schwere aus einem besondern Schwerktoffe ableitet, verletzt diesen Grundsat, weil sich jenes Phanomen auch ohne Annahme eines folchen Dinges erklaren lässt. S. Gravitation. Es wurde aber auch eben so unstatthaft sein, wenn man zur Erklarung jenes Phanomens eine besondre Schwerkraft annehmen wollte, wossern es sich durch die Wirssamseit ander, schon bekannter, Krasse bestiedigend erklaren ließe. Daher kann jener Sah auch so ausges drückt werden: Causae praeter necessitatem non sunt multiplicanchae (die Ursachen sind nicht ohne Noth zu vervielsättigen). Ja ziel gilt dieser Sah auch in lögischer Hinsicht von wissenschaftlichen

Crunbsätzen, die uicht ohne Noth zu vereicksätzigen (principla practer necessitatem non sunt multiplicanda). Denn es ift überhaupt eine Maxime der philosophirenden Bennunft, nicht aus zwei Principlen abzuleiten, was sich aus einem abseiten lässe. Wo man ins des mit einem nicht ausreicht, wied es nicht nur erlaubt, sondern sogar nothwendig sein, mehre anzunehmen, aber doch nie mehr, als eben nöthig.

Entität (entitas von ems, das Ding) ist ein scholaftischbarbarischer Ausbruck zur Bezeichnung der Wesenheit eines Dinges

als eines Seienden. S. Ens.

Entlassung ber Beamten f. Amt. Entleibung feiner felbft f. Gelbmord,

Entrudung f. Entzudung.

Entfchabigung (reparatio damni) ift biejenige Sanbitme. burch welche Jemand ben Schaben, ben, er einem Andern jugefügt hat, erfest ober wieder gut macht, fo weit es im gegebnen Falle möglich. Denn freilich giebt es Bertegungen, für waiche teine ober nur ungulangliche Entschabigung ftattfinden tann. Wie foll g. B. berjenige entschädigt werben, ber burch Mishandlungen feine Ses fundheit ober feinen Berftanb verloren ? Gelb, Mimente find bagu nicht hinreichend. - Das Entichabigung trecht ift bemnach bie Befugnif bes Berlegten, Entichabigung ober Erfas gu fobern, und bie Entichabigungepflicht ift bie Berbinbtideleit bes Bers legers, fie ju leiften; beibes mit ber Einschrindung: Rach Dog-Diese Moglichkeit bat bann ber Richter nach ben jebesmal vorliegenben Umftanden zu ermeffen. Da im Rriege beibe triegführende Theile einander beschädigen, so werden fie, wenn teiner von beiben ben andern befiegt, mit einander aufzuheben haben: wenn aber det eine Theil gefiegt hat, fo ift er unftreitig berechtigt, eine angemeffene Entschabigung für die Kriegetoften in Gelb ober Lamb gu fobern. S. Eroberungerecht und Compensation, auch Derftellungerecht.

Enticheibung f. Decifion.

Entschluß ist ber einer Handlung vorausgebende Willensact, durch den sie in's Leben gerufen wird. Dieser Act kann nach langerer oder kurzerer Ueberlegung stattsinden. Entschlossen heißt daher, wer sich rasch, unentschlossen, wer sich nur langsam entschließt oder auch wohl nach langer Ueberlegung zu gar keinem Entschließt, wenigstens zu keinem sesten, kommen kann. Dort offenbart sich Starke, hier Schwäche des Willens. Doch liegt auch dieser Unentschlossenheit häusig Schwäche des Verstandes zum Grunde. Daher sind einfältige Menschen gewöhnlich auch unentsschlossen. Dhne Entschlossenheit giebt es keine Tharkraft, besonders in gesahrvollen Augenblicken, wo oft nur dadunch Rettung möglich ift, daß man auf ber Stelle einen Entschluß fafft. Dagu gehort aber eine Gewandtheit und Gegenwart des Geistes, die nicht überall

ftattfinbet.

Entschuldigung ist die Abwehrung einer Schuld. S. b. W. Daher soll man sich nicht ohne Noth entschuldigen, weil man sonst selbst den Berdacht der Schuld euregt. Darauf bezieht sich auch das französische Sprüchwort: Qui s'excuse, s'accuse. Wenn man aber schon von Andern angeklagt ist, so kann die Entschuldigung nicht als Anklage seiner selbst betrachtet werden.

Entset en als Substantiv bedeutet einen Bustand, wo Furcht und Schreck bas Gemuth gleichsam außer sich geseth haben; weshalb man auch eine That oder Begebenheit entsetstich nennt, welche diesen Gemuthszustand hervorzurusen vermag. Entseten als Zeitwort aber heißt soviel als etwas von der Stelle, die es bisher einnahm, wegschaffen; weshalb man die Entsassung der Beamten auch eine Entsetzung nennt. S. Amt. Wenn man aber vom Entsate der Festungen redet, so meint man eigentlich die Entsernung der belagernden Feinde; wodurch dann natürlich eine belagerte Festung eben so frei wird, als wenn man sie seichst aus der Witte der Feinde heraus an eine andre Stelle versetze.

Etwas anders ist Ersat. S. Entschäbigung.

Entfittlichung f. Demoralisation.

Entstehn und vergehn sind Ausbrude, welche sich auf bas Werben b. h. den Wechsel der Bestimmungen (des Accidentalen) an dem Beharrlichen (dem Substantalen) beziehn. Mehre Philosophen (vornehmlich die Cleatiker) wollten diese Begriffe nicht getten laffen, indem sie sagten: Es giebt nur ein Sein, aber kein Werben d. h. es entsteht nichts und vergeht nichts; denn wenn etwas entstehn sollte, so musst' es aus Nichts entstehn, und wenn etwas vergehn sollte, so musst' es aus Nichts vergehn; beides ist aber nicht möglich; denn aus Nichts wird nichts und zu Nichts wird auch nichts. S. Nichts. Dieser Beweis gilt aber doch nur von dem beharrlichen Substrate der Dinge, welches die eigentliche Substanz ausmacht, bessen aber so veränderlich ist, daß sie stelle in Raum und Zeit wechselt, solglich immer etwas vergeht, an dessen Stelle etwas andres entsteht. S. Substanz.

Entftehunges ober Urfprungeerflarungen (deli-

mitiones geneticae) f. Erklarung.

Entfundigung ift Entfernung ber Gunde und Begnahme ber mit ihr verfnupften Schuld. S. beibe Ausbrude und Sundenvergebung.

Entvolterung f. Bevolterung. Entweibung f. weiben.

Entwidelung ober Entfaltung wird fowohl von Begriffen als von Dingen gebraucht. Gin Begriff wird entwickelt, wenn wir uns nach und nach feines Inhalts und Umfangs, fo wie feines Busammenbangs mit anbern Begriffen ober feines Ber baltniffes ju ihnen, bewufft werben. Gin Ding aber entwicket fich, wenn bas, was in ihm blog als Anlage ober Keim-enthalten war, nach und nach in bestimmteren Bugen ober Formen bervortritt. Go entwidelt fich ber Menfch sowohl torperlich als getftig; und fo auch jebes Ding in ber Ratur, vermoge eines ihm ange bornen Entwidelungstriebes, ben man auch einen Bilbungstrieb nemmen tann, weil bas Ding fich eben burch feine Entwickes lung bilbet. Das Sefes ber Entwidelung geht baber burch Die gesammte Ratur, ja es lafft fich annehmen, bag die Ratur felbit fich nach und nach aus einem uns unbefannten Buftanb entwidelt habe; und bag alle besondern Entwidelungen ber Dinge nur ein fortlaufenber Entwidelungsproces ber Ratur überhaupt feien, von bem wir aber freilich wenig ober nichts verftebn.

Bergl. Bilbung und Ergiebung.

Entwurf ift in geiftiger Sinficht, was in leiblicher ber Embryo, Die Anlage gu einem Werte, bas noch nicht an's Licht hervorgetreten ift, beffen innere Entwidelung und Ausbilbung aber fcon begonnen hat. Ein Entwurf tann baber wohl mehr ober weniger ausgeführt fein; aber es fehlt ihm boch immer an iener Bollendung, burch welche bas entworfene Wert erft bas wird, mas Ebenbeswegen hangt von ber Gute bes Entwurfs es fein foll. auch bie Gute bes Berts ab. Denn ob man gleich ben Entwurf felbft mahrend ber Ausführung noch verbeffern tann: fo wird boch Das Fehlerhafte ber erften Anlage immer auch zum Theil in bas Wert felbft übergehn, ba jene nichts anders als eben biefes Wert im Rleinen ift. Das Wert mag übrigens ein wiffenschaftliches ober ein tunftlerifches fein, fo ift ber Entwurf bagu allemal Sache bes Benies, ber eigenthumlichen Erfindungs- ober Schopfertraft bes Beiftes; bie Ausführung hingegen ift mehr Sache bes Fleifes, obwohl habei auch jene Kraft immer fortwirken muß, wenn bas Bert burchaus gelingen foll. Daher tann zwar ein wiffenschaftliches ober tunftlerisches Wert auch nach einem fremben (von einem andern Geifte bargebotnen) Entwurfe ausgeführt werben. Beffer aber wird es boch immer gelingen, wenn Entwurf und Ausfuhrung aus einem und bemfelben Beifte hervorgehn, weil bann alles barmonifcher werben wird, - Die Entwurfe ju fchriftlichen Auffagen nennt man auch Dispositionen, weil in benfelben bie Theile bes Bunftigen Berts in einer bestimmten Debnung neben und unter einander gestellt (coordinirt und subordinirt) werden.

Entzudung (wofür man auch Entrudung fagen tann)

Bedeutet sowohl die Handlung bes Entzückmachens, als ben Aus fand bes Entzucktfeins, welches auch felbft bas Entzucken genannt wirb. Diefer Buftand aber lafft fich nicht gut mit Worten befdreiben ; er will gefühlt fein. Der Menfch ift bann wie außes fich verfett ober über fich felbft erhoben; weshalb man ben bochften Grad des Entzudens als ein Entzucktfein bis in ben brieten (b. b. ben über ben Bolten = und ben Sternenhimmel ale binaubliegent gebachten unfichtbaren) himmel bezeichnet. Es fann aber bie Ents audung, wenn fie mit einer übermäßigen Unspannung ber Lebens frafte verbunden ift, in Bergudung ober Berrudung bes Beiftes und endlich gar in Bergudungen bes Romers über gehn; wie es bei Schwarmern oft ber Fall ift. Die Schönbeit, fowohl in der Natur als in der Kunft, hat vornehmlich das Privollegium, uns zu entzücken. Es giebt aber auch Liebhaber der Schonen Ratur oder Runft, Die bas Entzucktfein nur affecten. Man bemerkt bieß leicht am vielen Reben bavon. Das wehre Entzüden ift jeberzeit sprachlos ober macht fich bochstens in abgebrochnen Tonen Luft.

Enunciation (von enunciare, verkundigen, aussagen) ift eigenklich jede Aussage. Die Logiter aber verstehn darunter einen Sat, und nehnen daher denselben auch ein Enunciat oder Ausgesagtes. Dann unterschelden sie enunciata mius, socundi et terfü adjecti, je nachdem in einem Sate Subject, Pridicat und Copel nur durch Ein Wort (z. B. amo, geh!) oder durch zwei (z. B. Gott lebt, Cajus stirct) oder durch drei (z. B. Gott lebt, Cajus stirct) bezeichnet werden. S. Urtheit

and Say.

Envoye (von envoyer, fenben) ein Gefandter vom mindern Range ale ber Ambaffabeur. S. b. 20. und Gefandter.

Epanorthofe (von enave, aufwärts, und oodoor, riche ten, verbeffern) ift eigentlich Aufwartsrichtung, bann Canahnung jum Guten; baber auch eine Schlussrebe ober ein Spiloz, in welchem bie Zuhörer bazu ermahnt werden.

Ephettiter (von enexein, anhalten) ift ein Beiname ber Steptiter, ben fie vom An : ober Buruchhalten bes Beifalls erhiel-

ten. S. Epoche und Stepticismus.

Ephemerisch (von ent oder eg', auf, und huega, der Tag) was nur einen Tag, dann überhaupt, was nur eurz dauert. Daher nennt man solche Dinge auch Ephemeren, gleichsam Eintagswesen. Dergleichen giebt es nicht bloß in der Psanzenz und Thierwelt, sondern auch in der Menschenwelt, und feldst in der Philosophie. Denn wie manches System ist bald nach seiner Gedurt gestorben, so daß es nicht seinen Verfasser, sondern sein Verfasser es selbst überlebte! Philosophise Ephemeren

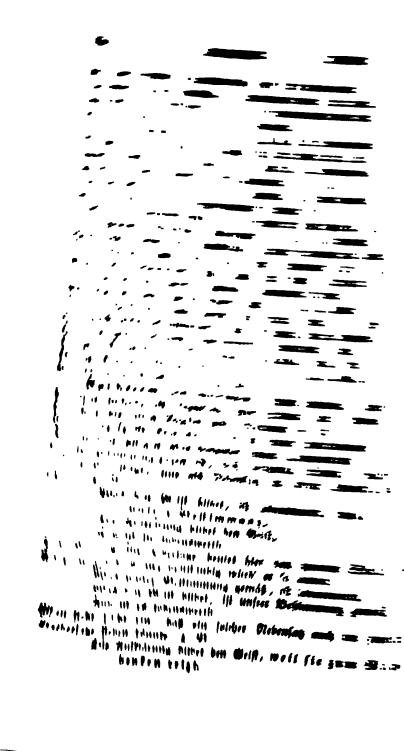

-40 wiebet fich wiebet ben vollschindige Schluss ergeben: Was zum Nachdenken reigt, bildet ben Geift, Die Aufklaung teigt zum Nachdenken,

Alfo bilbet fie ben Geift.

nn bennach Epicheremen ber erffen Ordnung, wo ber Res im Obersate fleht, und ber zweiten, wo er im Untern sieht, auch doppelte geben, wo beide Borbersche solche

Ipictet ober Epiktet von Hierapolis in Phrygten (Epikierapolitanns) ein berühmter Stoiker des 1. u. 2. Ik. Ih. Sein Seducts: und Todesjahr ist undekannt. Aufangs er Sklav; sein hoher Geist ward aber dadurch so menig ges, daß die edle Haltung, mit der er diesen Austand extrug, seinem Herrn Bewundrung abnothigte und ihm selbst endlich zeiheit verschaffte. Seitdem ledt' er zu Rom, zwar in äußer Durftigkeit, aber steis mit seiner geistigen Ausbildung beschäft Da die stoische Philos. ihm zu diesem Zwecke am tanglichstest, so ergad er sich dem Studium berselben unter Anseitung

reiheit verschaffte. Seithem lebt' er gu Rom, gwar in außere Durftigfeit, aber ftets mit feiner geiftigen Ausbildung befchafs Da die ftoische Philos. ihm zu biefem 3wede am tauglichttes 1, fo ergab er fich bem Studium berfelben unter Unleitung 3 gewiffen Rufus mit foldbem Effer, bag er enblich felbft als er berfelben in Rom auftrat. Als im 3. 94 auf Befehl bes Domitian bie Philosophen Rom und Italien verlaffen muffe : begab er fich nach Ritopolis in Epique, we er mit großert ifalle lebute und wahrscheinlich auch ftarb; menn er nicht etwa nach jenes Raifers Tobe ben Philosophen ertheilte Erlaubnif jut idkehr benust bat. Er felbst bat nichts Schriftliches binterials :; aber fein Schiller Arrian (f. b. A.) hat E.'s Philof. in 2 ondern Schriften bargestellt. E. Epicteti enchiridion. Ga lat, ed. Heyne, Marich, u. Drest, 1756. 2. 2. 1376. 8. ugerbem febr aft theils in Berbinbung mit, bem folg, Berte, reile jugleich mit ber Zafel bes Cebes und mit bem Commens ire bes Simplicius herausg.; auch beutsch von Schulthef, angeborf (mit einer Biogr. E.'s nach Daeier. Fref. 1781. 8.) int, Thiele, Briegleb, Junter u. ber fr. Reiste. Bergf. 3 oper's Epikt. und sein Handand ber staischen Moral, in bioge. . liter. Rudficht. Marb. 1795. 8. - Epicteti dissertatioes ab Arriano collectae (s. Arriani diss. epictett.) nec non nchir. et fragmenta. Gr. et lat. ed. Upton. Lond. 1741. Bbe. 4. Außerbem auch in Errian's Berten, u. beutfe von 5 dulthef u. Schulg (mit einer furgen Darftellung ber epith. )hilof.) Altona, 1801-3. 2 Thie. 8. - Epictetene philos. nonumenta. Gr. et lat. ed. Schweighäuser. 2pt. 1799-1800.

Bbe. 8. (Enthalt außer jenen beiben Werten auch Simplomment., Anonymi paraphr. gr. u. 8. Nili enchir. christ.) --Benn man nun die Philos. E.'s nach biefen Sauptquellen betrach-

tet, so zeigt fie fich burchgangig ale ftelfche Philos., aber mehr von ber peattifchen als von ber speculativen Geite. In biefer Dinficht Bann man auch nicht fagen, baf E. fich ein befondres Berbienft um die Wiffenschaft erworben hatte. Er fcheint aberhaupt mehr beabstehtigt zu haben, auf ben Billen zu mirten, als ben Geift zu belehren. Seine Moral ift baber gwar ftreng, indem er bas Ersingen und Enthalten (nach bem Grundfage: avezou nas anezou, sustine et abstine) als Hauptregel empfiehlt, aber auch zugleich in einem milbern ober fauftern Zone gehalten, ale bei anbern Stoitern. Dag er aber eigentith Conter gewefen, ift eben fo unecweislich, als bağ er ein Chrift gewefen. Jenes hat man falfchlich aus feiner vinfachen und batftigen Lebendweife und aus feinem Lobe bes echten Comismus, biefes aus einem Gefprache gefchloffen, web des er mit bem R. Dabrian gehalten haben foll, well as einige theils platonifche theils chriftliche Ibeen enthalt, beffen Echtheit aber bicht zweifelhaft ift. G. Altercatio Hadriani cum Epicteto; in Fabric. bibl. gr. Vol. I. p. 502, et XIII. p. 552. ed. vet. -Außerbem find über E. und feine Philos, noch ff. Schriften ju ver-Moichen: Boileau, la vie d'Epictète et sa philos. A. 3. Bar. 1667. 12. - Heumanni disp. de vita et philos. E. Sena, 4703. 4. - Dodwelli diss. de actate K. et Amani; im 4. B. von Subson's geogre. ger. minn. - Garnier de K. sinsque scriptis; in ben Mém. de l'acad. des inser, et bell. lett. T. 47. p. 408 ss. - Encro über E. und feine Lampe. Brundend, 1759. 8, -- Schwendneri idea philos. epictet. ex enchir. delineata. . 2pg. 1681, 4. - Walther super vita regenda secundum E. Ept. 1747, 4. - Runbarbt über bie Dauptmomente ber ftoifthen Sittent. nach E.'s Danbbuche; in Bow termet's D. Duf. ber Philof. u. Bit. B. 1. St. 2. 2. St. 1. - Bener aber E. und fein Sandb. b. ftoifden Morai, Shart, 1795, 8, - Crellii diss. Il, in quibus to tov Excutyrov surpoopu na usopa in doctr. de deo et off erga se ipsum commonstrantur. 2pt. 1711-6, 4, - Fabricii or. de eloquentia K. Samb. 1699. 4. — Rossal, disqu. de K. philos. stoico, qua probatur, eum non fuisse Christianum. Sron, 1708. 8. - Mülleri pr. de K. christianismo, Chemn. 1724. 4.

Epicur ober Epikur von Gargettos bei Athen (Epicurus Gargettius a. Atheniensis) wurde um 342 vor Ch. geboren und tebte bis 271. Da seine Ettern sehr durftig waren und bes Unserhalts wegen an verschiebnen Orten (Canos, Tejes, Kolophon) umberzogen, auch ben jungen E. zu manden gemeinen Geschäften brauchten: so warb seine Geistesbildung in frühern Jahren vernachtstiffigt; weshalb er später für einen Autobidatten gesten wollte.

Doch ficheint er nicht alles mundlichen Untereichts entbehrt zu haben. ia fein Bater felbft Kinderlehres mar und ba ein Grammatifer iben m 12. ober 14. 3. feines Alters bei Ertiatung Befieb's auf die Frage wegen bes Ursprungs bes Chaos ben Rath gegeben haben oll, fich beshalb an die Philosophen zu wenden. Auch werden ein Platonifer Pamphilus und ein Demofritifer Raufiphanes ils feine Lehree genannt, fo wie er auch Demakrit's Schriften tart benutt zu haben fcheint. (Sext. Emp. adv. math. X, 18. 19. Diog. Laert X, -2. 13. 14. Cic de N. D. I. 28. 33.). Seine ersten Berfuche im Lehren ber Philos, macht' et gu Poptilene und Lampfatus; bann wandt' er fich nach Athen und tiftete bier um 300 vor Ch. eine Schule, bie balb viel Unhanger and und ihren Sig in einem Barten batte, ben E. feinen Rache olgern erblich hinterließ, bamit fie bier feine Lehre nicht nur forte oflangten, fonbern auch im geselligen Lebensgenuffe prattifch ubten. 6. Deffen Teftament bei Diog, Laert. X, 16-22. Darum biegen feine Unbanger auch philosophi ex horto oder Gartenphilos ophen, und horti epicurei ober Garten E.'s foviel als Sige bes froben Lebensgenuffes ober gar der Wolkuft). E. bat gwar viel gefchrieben (f. bas Bergeichniß feiner Schriften bei Diog, 2. X. 26-8.); bas Deifte ift aber verloren gegangen. S. Epicuri ragmenta libb. II. et XI. de natura, voluminibus papyraceis ex Herculano erutis reperta, probabiliter restituta, lat. versa, scholiis et commentariis illustrata a Car. Rosinio. Ex T. IL roll. hercull. emendatius ed. suasque adnott. adscr. J. C. Orelius. Lpg. 1818. 8. - Außerdem finden fich im 10. B. bes Diog. dert. (welches ausschließlich von E. und feiner Schule bandelt und son Rarl Rurnberger befonders heransgegeben worben zu Rumb. 1791. 8.) 3 angebliche Briefe E.'s (von welchen 3. G. Schneiber sie beiben ersten besonders berausgegeben hat zu Lpz. 1813. 8.) und reffen 44 Weisheitssprüche (xupeae dogae, ratae sententiae) welche rie Epifureer als vollig ausgemachte Wahrheiten betrachteten und fogar undwendig lernten. Denn es ift feine Schule ihrem Stifter fo em geben und treu geblieben, als bie epiturifche; weshalb auch biefelbe ich wenig Berbienfte um die Bervolltommnung der Biffenfchaft rworben hat. Und da die Epitureer nicht jene Dagigung im Geauffe, welche ihr Meister empfahl und übte, gleichermaßen beobache teten, fonbern fich oft groben Ausschweifungen ergaben: fo tam ber Rame eines Epitureers balb in übeln Ruf. Dennoch bes tand thre Schule lange Beit bis in's 3. und 4. 3h. nach Ch., und elbst in einer weit spatern Beit bat fie noch Anhanger und Bertheis iger gefunden. G. Gaffenbi, wo auch Deff. hieher gebotige Schriften angezeigt find. Außer biefen vergl. Sam. de Sorbiere, ettres de la vie, des mocurs et de la reputation d'Epigure

avec les reponses à ses erreurs; in Deff. lettres et discours. Par. 1660, 4. - Rondel, la vie d'Ep. Par. 1679, 8. Dag, 1686, 8. Lat. u. verm, de vita et moribus Kp. Araft. 1695. 12. — Les vies d'Epicare, de Platon et de Pythagore, par M . . . Amft. 1752. 8. - Warnetest, Apologie u. Leben E.'s. Greifem. 1795. 8. - Deiners aber E.'s Charafter, in Deff. verm. philof. Schriften. Ib. 2. Rr. 2. - Stochaus fen, E. als ein Kenner u. Freund ber fch. Biff. wiber feine Un-Mager vertheibigt. Delmit, 1751, 4. - Anbre Schriften aber C., feinen Charaft, und f. Philof, übergeben wir bier, mit Ausnahme viniger besondern, die nachher gelegentlich anzuführen find. - Bat mun E.'s Philof. anlangt, fo war fie eigentlich tein originales Er geugniß E.'s, bem es, bei aller Liebenswurdigfeit bes Charafters, boch an großen Talenten und umfaffenben Renntniffen fehlte. feste fein Spftem nur aus anbern gufammen, in theoretifcher Sinfict aus dem leucippifch s bemofritischen, in praftifcher aus dem aniftippis fchen, jeboch mit einigen ihm eigenthumlichen Mobificationen und Combinationen. Die Philos. überhaupt betrachtete er als ein wick fames und vernunftigen Grunben gemages Streben nach einem glud feligen Leben (enegyeia loyois nai dialogiquois tor evautuora Bior περιποιουσα - Sext. Emp. adv. math. XI, 169.); bena Sluckfeligkeit (evdaiporia) war ihm eben bas bochke Sut ob. bas lette Biel alles menschlichen Strebens (vo relog). Dieratif bezog fich fcon feine Ranonit, bie er an bie Stelle ber gewohnlichen Logit feste, ohne fie boch als einen befondern Theil ber Biffenfchaft angufehn, fo bag fein Spftem eigentlich nur aus Phyfit'und Ethit bestand, bie Ranonit aber bie Propadeutit gu beiben Theilen war. (Sext. Emp. adv. math. VII, 14. 15. Diog. Laert. X, 29-31. Cic. acad. II, 30. Sen, ep. 89.). Rach jemer R. find namlich bie Sinne und bie von ihnen abhangigen, in fich felbft Maren und gewiffen Borftellungen (acongores - parrageat - erapgeene) bie urfprunglichen Reiterien ber Babrbeit. Denn jebe folche Porftellung fteht mit dem fie verurfachenben Gegenstande (aud 97507 martagror) in einem nothwenbigen Bufammenbange, inbem von allen Gegenständen gewiffe Theilden ausstwimen (anoppoiae — anoστασεις) und fich zu einer Art von Bilbern (τυποι - ειδωλα) zufammenleben, welche wir in uns aufnehmen, fo bas wir ebenbaburd Die Begenftanbe mahrnehmen. Aus oft wieberholten Babrnehmungen entftehn bann auch folde Borftellungen, burch welche wir Etwas auch ohne Bahrnehmung und vor berfelben vorftellen (npolymerc. anticipationes - aber nicht angeborne Borftellungen ober Ertenntniffe, wie Cic. de N. D. I, 17. ertiart - f. Rern's dies. Epicuri προληψεις s. anticipationes sensibus demum administris haustae, non vero menti innatae. Sett. 1756. 4.). Unfu

Urtheile, Remungen ober Annahmen (dogat - Enolyptic) find aber nur bann mahr, wenn fie burch finnliche Bahrnehmungen bestätigt, wenigstens nicht wiberlegt werben (επιμαρτυρουμεναι wx artipagropovpierai); falfch hingegen, wenn fie burch jene gar richt bestätigt ober pollig wiberlegt werden (oux επιμαρτυρουμεναι zvriuapropovuevai). Die Kriterien aber, nach welchen wir uns jeim Begehren und Berabscheuen (alpedig zai gryn) richten, sind vie Gefühle (na97) welche burch bie mahrgenommenen Gegenstände n uns erregt werben und unfrer Ratur entweder angemeffen (oixera) iber widerstreitenb (allorgia) find. Jene heißen Bergnügen (hoorn) riese Schmerz (novos — alyndar); welche Gefühle der Mensch mit allen Thieren gemein hat. (Sext. Emp. adv. math. VII, 203-16. VIII, 9. Diog. Laert X, 31-4. 46-55. 147. Plut. de pl. ph. IV, 8. 9. Lucret. IV, 46 ss. Cic. de N. D. 1, 16. 17. de fin. I, 7.). Mus einer fo durftigen Ranonit, ils Grundlage ber Philos. betrachtet, tonnte nichts anders als ein, burch mancherlei Sppothesen. aufgestutter, theoret. und pratt. Sens ualismus hervorgehn. Die Sinne belehren uns, bag es gusams nengefeste und bewegliche Rorper giebt. Alfo, fcof E., muß es ruch etwas geben, woraus fie jufammengefest find und worin fie ich bewegen. Jenes find bie Atomen (arouot, corpora individua, implicia, minima) unendlich verschieden an Geftalt, Große und Schwere, biefes bas Leere ober ber Raum (xevor, τοπος, inane. patium). Die Atomen bewegten fich aber von Ewigleit ber im Raume abwarts und fenfrecht mit gleicher Befchwindigfeit, onnten also nicht zusammenkommen, wenn nicht burch Bufall im endwo und irgendwann eine Abweichung von dieser Bewegung stattjefunden hatte. Indem aber eine folche Abweichung wirklich statte and, tonnten auch mancherlet Berbinbungen ber Atomen, mithin mendlich viele Rorper und Belten entftehn, die jedoch insgefammt erganglich find, weil die Atomen immerfort ein Streben haben, n die ursprüngliche Bewegung gurudgutehren, folglich fich wieder von inander zu trennen. Alles ift baber aus Atomen gufammengefest, elbst bie Seele, die ein Gemisch aus mehren Bestandtheilen (unter oelchen die Feueratomen, als die rundeften und feinften von allen. orwalten) aber ebenbeswegen fterblich ift; besgleichen bie Gotter, ie, mit Bernunft und feinen menschenahnlichen, aber unaufloblis jen, Körpern begabt, ein ewiges und seliges Leben in ben 3wf. henraumen ber Belten (μετακοσμια, intermundia) führen, fonft ber keinen Theil an ber Bildung und Regierung der Welt haben, fic uch nicht um bas Berhalten ber Menschen befummern, weil ihnen bas lles nur Dube und Gorge machen, folglich ihre Geligfeit ftoren urbe - wobei es freilich problematisch bleibt, ob biefe in fich felbft altungelofe und folgenwidrige Gotterlebre eruftlich gemeint mar,

(Sext. Emp. hyp. pyrrh. I., 155. III, 187. 218 as. adv. math. VII, 213. VIII, 329. IX, 25 ss. Diog. Laert. X, 38 ss. Stob. ecl. I. p. 66. 306 ss. Heer. Lucret. I, 149 ss. II, 61 ss. V, 157 ss. Cic. acad. II, 38. de N. D. I, 16 ss. de divin. II, 17. Sen. de beneff. IV, 19. al. - Much vergi. Charleton's physiologia Epicuro - Gassendo - Charletoniana s. fabrica scientiae naturalis ex hypothesi atomorum fundata per Epic. etc. Lond, 1654. Fol. - Ploucquet's dies. de cosmogonia Epicuri. Tub. 1755, 4. u. in ben Comm. sell. — Dei: ners's vorbin ermabnte Abb. ub. E.'s Char., wo jugleich beffen Wiberfpruche in ber Lehre von Gott aufgebeckt werben). - In ethischer hinficht ging E. von bem Gebanten aus, daß alle lebenben Wefen nach Bergnugen ftreben, biefes alfo für fie bas bochfte But fei. Um aber boch ben Menfchen einen Borgug vor ben ubris gen Thieren ju geben, macht' er einen Unterschied zwischen bem beweglichen und bem ruhigen Bergnugen ber Seele (hoorn er μινησει, ήδ. καταστηματική) und ließ bas lettere in einer vollis gen Kreiheit von Unruhe und Schmerz (αταραξια και απονια = ή παντος του αλγουντος υπεξαιρεσις) bestehn. Wenn daher ber Mensch weise oder flug handeln wolle, so werbe er vorzugeweise nach biesem Bergnugen streben und nach jenem nur insoweit, als es fich mit biefem vertrage. Im Genuffe eines folden Bergnugens bestehe bie mahre Gludfeligkeit ober Eudamonie. Folglich fei eben: diese das hochste menschliche Gut. Die Klugheit (pporpoes) sei baber auch die erfte ober haupttugend, weil fie und jenes Gutes theilhaftig mache; jede andre Tugend, wie Mäßigkeit ober Gerechtigfeit, fei ihr untergeordnet und habe teinen felbstandigen, von ienem Zwecke unabhängigen Werth. Daffelbe gelte von der Freund-Und ba es hauptfachlich bie Furcht fei, welche ben Den ichen unglucklich mache, ber Aberglaube aber nichts anders fei, als Burcht vor ben Gottern ober Damonen (Seividaipiovia) und anbern eingebildeten Uebeln: fo fei bie Philosophie als eine Befreierin von allem Aberglauben jebem ju empfehlen, ber bie Gludfeligfeit als Biel seines Strebens nicht verfehlen wolle. (Sext, Emp. hyp. pyrrh. III, 187. Diog. Laert. X, 6. 34. 117-21. 124-34. 139 ss. Stob. ecl. II. p. 354. Heer. Lucret. II, 20 ss. III, 14 ss. Cic. de fin. I, 9—16. II, 3. 24—29. tusc. III, 18. de N. D. I, 20. Sen. de beneff. IV, 19. al. - Xuco vergt. La morale d'Epicure, avec des reflexions par Mr. le Bar. des Contures. Par. 1685. Berm. u. verb. von Ron= bel. Hag, 1686. 12. — La morale d'Epicure, tirée de ses propres écrits par Mr. l'Abbé Batteux. Par. 1758. 8. deutsch von Bremer, Diet. 1774. 8. u. Salberft. 1792. 8. Diefer Br. fcbrieb auch: Apologie E.'s von einem Antibatteuffaner. Bert.

1776. 8. — Omeisii dies.: Epicurus ab infami dogmate, quod summum bonum consistat in obscoena corporis voluptate, defensus. Altd. 1679. 8.). Die lette Schrift bezicht sich insonderheit darauf, daß (nach Cic. de sin. II, 3.) E. zuweilen sich so ausbrückte, als wenn alles Bergnügen in Essen und Trinken und andrem Sinnenkigel bestände — ein Borwurf, den auch Diog. Laert. (X, 6.) erwähnt und dem der moralische Sensualismus übershaupt kaum entgehen kann, wenn er nicht etwa für das Sittliche einen ganz eignen Sinn annimmt, der sich aber als eine von der gesetze benden Bernunst unabhängige Quelle der Sittlichkeit schwerlich möchte nachweisen lassen. S. Eudamonie und Sensualismus.

Epigenese (von ent, zu, und pereoic, die Zeugung ober Entstehung) bedeutet die Bereinigung der mannlichen und der weiblichen Zeugungskraft als Bedingung vom Entstehn eines neuen Befens derselben Art. Nach dieser Ansicht von der Zeugung ist das Erzeugte kein in den Erzeugenden schon früher vorhandnes und nur allmählich hervortretendes Educt, sondern ein wirkliches Product berselben. Epigenetisch heißt also ein Erzeugnis, wiesern es durch die gemeinsame Wirksamkeit zu demselben Zwede vereinigter Kräfte entstanden ist. Wiewohl nun diese Ansicht von der Zeugung richtiger ist, als jene, welche man Occasionalismus und Präskabilismus genannt hat: so wird doch das Geheimnis der Zeus

gung baburch immer nicht enthullt. S. Beugung.

Epigramm (von energameer, auffchreiben) ift eigentlich eine Muf = ober Inschrift, wie fie auf Gebauben, Grabmalern, Baffen, Mangen und andern Dingen angetroffen wird und bald ben Gegenftand felbft ober beffen Urfprung und Bestimmung naber bezeich= net, balb fonft einen turgen Sptuch barbietet, ber bas Rachbenten zeigen ober bie Erinnerung wecken ober Gefühle erregen gber überhaupt eine gewisse Gemuthoftimmung hervorrufen foll. Daber tommt bann die Spatere Bebeutung: Sinngebicht, Biggebicht, Stachelgebicht, ober wie die Meltern fagten, Beigebicht. Doch find nicht alle Epigramme wigig ober ftechend, fo baf fie einen fatyrischen Stachel (pointe) haben, fie konnen auch gefühlvoll ober empfindsam, fentimental, elegisch fein. Leffing hat eine gute Theorie bes Spigramms entworfen, aber nur bas wisige ober ftachetige berudfichtigt. Epigrammatifch heißt baber auch alles Sinnreiche, wenn es turz und scharf ausgebrudt, gleichsam zuges fpist ift. Diese Darftellungsart bat fich auch in die Philosophie eingeschlichen, ift aber bier am unrechten Orte. So hat Seneca in feinen philosophischen Schriften, besonders in ben Briefen an ben Lucilius, fast alle feine Gebanten in epigrammatische Gegenfate eingekleibet, an benen man zwar anfangs Befallen finbet, bie aber auf die Lange ermuben und von bem abgehandelten Gegen-Erug's encotlopabifch sphilof, Worterb. B. I.

Kanbe teinen beutlichen Begriff und teine zusammenhangende Enterntniß geben. Die epigrammatische Darkellungsart bleibt baber

beffer ber Poeffe überlaffen.

Epigraphit (vom vorigen oder eigentlich von επεγφαφη = επεγφαμμα) bedeutet die Aunft, Inschriften zu machen oder auch zu verstehen und zu ertlaren; daher es auch Manche durch Imschriftentunde übersehen. Plastische Epigraphit aber ist die Aunft, Inschriften und Bildwert auf gewissen Flächen, besonders auf Munzen, mit einander geschmackvoll zu vereinigen. Darum heißt diesenige Seite der Munze, auf der sich Schrift und Bild befindet, die epigraphische; indem es auch Munzen giebt, die nur auf einer Seite geprägt sind, und ursprünglich wohl alle Munzen so beschaffen waren. Da man dabei vorzüglich die Schrift der rücksichtigt, weil diese auch zur Ertlarung des Bildwerts dient: so heißt eine Munzseite monepigraphisch, wenn sie nur Schrift, anepigraphisch, wenn sie nur Bildwert hat. Sigentlich aber muß beides vereinigt sein, wenn die Munze ein wirkliches Aunstwert und zwar ein Product der plastischen Epigraphis sein soll. S. Munzeun fi

Epitritit f. Berg und Aritit.

Epittet und Epitur f. unter Spictet und Spicur, Epilog (pon ent. un und bovoc, bie Rebe) ift eine 3

Epilog (von ent, ju, und loyog, bie Rebe) ift eine 3m gabe jur Rebe, eine Rach = ober Schluffrebe, wie Drolog (von npo, vor, u. bemf.) eine Bor : ober Anfangerebe ift. Beibe tonnen sowohl mit ber Sauptrebe ju einem Gangen unmittelbar verbunben, als auch von berfelben getrennt fein, fo bag fie fur fich fetbit tleine Reben bilben. Ebenfo tonnen beibe fomobl profaifc als poetifch fein. Die bramatischen Prologen und Spilogen find meift poetifch, wie bas Drama felbft, find aber jest außer Gebrauch gekommen, und mit Recht, da fie eigentlich ein Hors d'oeuvre und im Grunde nichts weiter als Captationes benivolentiae an's Publicum find. Dan hat fie baber nur bei Eroffnung einer Bubne und beim Schluffe berfelben nach einer Reihe von Darftellungen beibehalten. Plato's philosophische Dialogen haben auch zuweilen eine Art von Prolog, feltner einen Epilog. Die Epinomis, wenn fie echt, tomte als ein Epilog ju ben Gefprachen über bie Gefebe angesehn werben. S. Epinomis. Die unter bem Ramen ber asopischen Sabeln bekannten Erzählungen ober moralischen Apologen haben auch zuweilen einen kleinen Prolog ober Epilog, welcher bie in der Fabel enthaltene Moral b. h. die burch biefelbe anfchau= lich gemachte Lehre naher bezeichnet. Das ist aber in ben meiften Fallen eine überfluffige Buthat ober ein Rothbebelf fur folechte Kabelbichter. Denn wenn die gabel gut ift, muß die barin entbaltene Moral entweber bem Lefer ober Sorer gleich von felbft eine leuchten ober boch von ihm burch einiges Nachbenken balb gefunden

werben konnen. Wogu thn alfo gleichsam mit ber Rafe barauf bruden? S. gabel. Eine epilogiftifche Philosophie, Die real fein, alfo über bie Logie noch hinausgehn follte, fcbrieb

Campanella. S. b. R.

Epimenides von Anoffus auf der Inf. Areta (E. Cretensis) ein Beitgenoffe ber 7 Beifen Griechenlands, ju benen er auch felbst von Einigen gerechnet wirb, welche ibn an Perlanber's Stelle fegen. (Plut, in vita Sol.). Er fchrieb in Berfen und in Profa (wovon nur noch ein angebl. Brief an Colon ubrig ift) war aber noch berühmter wegen feiner munberbaren Schickfale und geheimen Runfte (Bahrfagerei, Bauberei zc.) als wegen phis Losophischer Renntniffe. Co foll er als Rnabe in einer Boble ein= geschlafen und erft nach 40 ober, mie Undre fagen, 57 Jahren wieber erwacht fein; wo er bann naturlich alles febr verandert fand. Das Ermachen bes Epimenibes ift baber gleichsam fpriche wortlich und auch bichterifch (unter Andern von unfrem Gothe in einer bekannten iconen Dichtung) benutt worben. Auch foll feine Seele die Rraft gehabt haben, fich beliebig vom Rorper gu trennen und wieder mit ihm zu vereinigen. S. außer Diog. Laert. L. 109-15. Gottschald's disp. de Epimenide propheta. Altb. 1714. 4. und Seinrich's Epimenibes aus Rreta, eine fritisch : bift. Busammenstellung aus Bruchftuden bes Alterthums. Leipz. 1801. 8.

Epinomis (von emi, ju, und vouos, bas Gefet) eine Bugabe jum Gefete, bann überhaupt eine Bugabe. In ber Samme Lung ber platonischen Berte findet fich unter biefer Ueberschrift ein Dialog, ber gewöhnlich als ein Anhang ju Plato's 12 Buchern von ben Gefeten angefehn ober gar als 13. B. gezählt wird, bet aber fcwerlich von biefem Philofophen felbft herrubren mochte. Einige behaupten, er rubre von einem gewiffen Philippus Dpuntius ber, ber bie plat. Schr. von ben Gefeben abschrieb, fie in 12 Bus cher theilte und bas 13. felbft bingufugte. Diog. Laert. III, 37.

Epiphanie (von emigaireo Jai, erfcheinen) tann gwar jebe Erfcheinung (f. b. 28.) bedeuten; man bentt aber babei gewohn= lich an Gotter : Damonen : Beifter : Erfcheinungen , braucht alfo jenes griechifche Bort eben fo wie bas lateinifche Apparition. C. b. 20.

Epiphonem (von encouver, gurufen) ift eigentlich foviel

als Buruf, fteht aber auch zuwellen fur Epilog. S. b. B. Epifch (von επος, Bort, Rebe, Erzählung, helbengebicht, welches man auch eine Epopde ober Epopdie nennt, obgleich biefes B. eigentlich bie Berfertigung [noua, von noieer, machen] eines Epos bezeichnet) beißt biejenige Dichtungsart, beren Saupts charafter eine ergablende Darftellungsweise ift. Der Dichter verschwindet alfo hier nicht hinter ben Personen, welche er reben und handeln lafft, wie in ber bramatifchen Poeffe (f. bramatifch);

fonbern er tritt felbft hervor als Ergabler beffen, was Andre gefagt und gethan baben. Er ift babei in einer ruhigen Befchanung feines Gegenstandes begriffen , indem er vor bem Ange feiner Ginbil bungetraft alles bas vorbeigeben lafft, was er als vergangen bar ftellt. Daber ber burchaus objective, abgemeffene Gang ber Dat ftellung im Sangen. Indeffen fann fich biefelbe in einzelen Theis len, welche bas Gemuth lebhafter ansprechen, auch wohl zu einem folden Schwung erheben, welcher an's Lyrifche binfchweift; wie es befonders in Rlopftod's Deffiabe ber Fall ift. G. lyrifd. Ueberhaupt muß fich eine philosophische Theorie ber Dichtungsarten wohl buten, bie Brangen berfelben zu eng abzusteden, um den Dichtergeift nicht au feffeln, ber fich aber auch bei einiger Energie nicht fo leicht burch folche Theorien beschränten laffen wird. Um vollendetften und glanzenoften tritt biefe Dichtungsart in dem schlechtweg sog. Epos auf, welches eine große Begebenheit nach allen Umftanben erzählt und baburch anschaulich macht, was die Menschheit in ihren inner ften Tiefen bewegt, ber Stoff mag hiftorifc, ober mythifch, ober teligios fein. Aber auch bie epischen Gedichte von minderem Gebalte und Umfange konnen fehr verdienstlich fein. Gie naber au charafterifiren bleibt ber Doetif als Theorie ber Dichtfunft über-Bergl. Dichteunft und Dichtungsarten. bes philosophischen Epos f. Epos.

Epistopalfyftem und Epistopat f. Bifcof, Rir.

denrecht und Rirdenverfassung.

Epistopofratie (von enasonoc, ber Bischof, und xpareer, herrschen) ist herrschaft ber Geistlichkeit (vornehmlich ber hohern, welche ben Bischofstitel führt) im Staate. In theofratischen Staaten sindet sie nothwendig statt, weil da Priester im Ramen Gottes regieren. Aber auch in andern Staaten streben diese oft nach solchem Regimente, was aber gewöhnlich kein hell und Segen bringt. S. hierarchie und hierokratie, auch Pries

sterthum und Theofratie.

Episobe (enewodior — aus ent, zu, eis, in, und ödos, ber Weg, zusammengesett) ist eigentlich soviel als Einschiebsel. Die nahere Bedeutung wird dann durch das bestimmt, wohinein etwas geschoben ist oder wozwischen sich etwas besindet. So neunt Aristoteles in seiner Poetik sogar die zwischen den Chorgesangen eines Dramas besindlichen Theile besselben, die und jest als die eigentlichen Acte erscheinen, Episoden, weil in den altesten Dramen der Ehor und bessen, Gesang eigentlich die Hauptsache war, mithin das Uedrige gleichsam nur als etwas Eingeschodnes erschien. Aber berselbe Aestheiter braucht auch schon jenes Wort in der Bedeutung einer der Hauptsandlung eingewebten Nebenhandlung; und biese Bedeutung ist später die herrschende geworden, so daß episoe

bisch and foviel als bigresser ober abschweisend heißt. Daß solche Episoben mit der Haupthandlung in Verbindung stehen muffen, also nicht bloße Einschiebsel zur Ausfüllung sein durfen, versteht sich von selbst, weil sie sonst der Einheit des Ganzen Abbruch thun wurden. S. Einheit und Abschweisung.

Epiftemonisch (von επιστημη, die Wiffenschaft) heißt alles, was zur Wiffenschaft gehort. S. b. W. Aristoteles nennt daher auch die zur wiffenschaftlichen Erkenntniß gehörigen ober darauf abzwedenden Schlusse epistemonische Spliogismen, Essind dieselben, die er auch did askalische nennt. S. b. W.

Epiftolarifch (von epistola ober epistole [επιστολη] ber Brief) heißt ber fchriftliche Bortrag, wenn er bie Form eines Gendschreibens ober Briefes hat. Man hat von biefer Form ebenfo haufig als von der bes Gefprache zu wiffenschaftlichen, auch philos fophifchen, Darftellungen Gebrauch gemacht, um bem Bortrage mehr Lebendigkeit badurch zu geben, bag man fich gleichsam mit einer einzelen Derson über wiffenschaftliche Gegenstande unterbalt; wie Guler in feinen trefflichen Briefen an eine beutsche Pringeffin, wo philosophische und mathematisch = physikalische Gegenstande abgehandelt werden. Seder Brief ist dann als eine kleine Abhandlung anzusehn. Auch kann man babei zwei Personen mit einander Briefe wechseln laffen, so daß der Bortrag die Form einer wechselfeitigen Gebankenmittheilung bat und fich gewiffermaßen bem Befprache nabert; nur bag im Gefprache ber Gebantenwechsel noch rascher und lebendiger ist, und auch mehre Personen als rebend eingeführt werden können. Zu popularsphilosophischen Darstellungen eignet sich der epistolarische Bortrag am besten. Doch muß man sich babet vor Weitschweisigkeit in Acht nehmen. Auch wurd es ungwedmäßig fein, wenn man babei bie gewöhnlichen Formalien ober Curiatien bes Brieffints beobachten wollte. Die Briefe muffen vielmehr so geschrieben sein, als wenn sich ein Freund mit bem andern über wiffenschaftliche Gegenstände unterhielte. Die ehemas ligen Literaturbriefe maren meift afthetifch = tritifch. Die poetifchen Briefe, die auch oft ichlechtweg Epifteln heißen, gehoren nicht hieber, ba fie teinen wiffenschaftlichen 3wect haben, felbft

bann nicht, wenn sie didaktisches Inhalts sind. S. bidaktisch. Epispllogismus (von επι, zu, und συλλογισμος, der Schluß) ist ein Rachschluß d. h. ein solcher, der zu einem andern hinzukommt, indem man den Schlussach des ersten zu einem Wordersate des zweiten macht. Aus den unter Epicherem anges führten Beispielen wird man leicht einen Epispllogismus bilden können. Berknüpft man mehre Schlusse auf diese Art, so entsteht eine epispllogistische Schlusseine, Der dem E. vorausgehende Schluß ist dessen Prosyllogismus (von προ, vor) ober

der Botschluss. In ihm erscheint also ein Borbersas des E. als Schussas. Kehrt man demnach eine episplogistische Schussreibe um, so entsteht daraus eine prosplogistische Schussreiben um, so entsteht daraus eine prosplogistische, Fodert man beim Disputiren Jemanden auf, den Ober oder Untersas seines Schusses durch einen neuen Schuss zu devoisen: so sodert man einen Prosplogismus. Fragt man aber nach der Folge eines Schusses und wird diese in einem neuen Schusse dargestellt: so giebt man einen Episplogismus. Man muß also immer wenigstens zwei Schüsse haben, wenn von E. und P. die Rede sein soll. Aus beiden zusammen oder nehren Schüssen der Art entsteht ein Polysplogismus (von xolvs, viel) oder Vielschust polysspliogismus us (von xolvs, viel) oder Vielschust polysspliogistisch. Uebrigens vergl. Schließen und Schluß.

Epithese (von extrederal, zusehen) ist ein Zusat zu einem Hauptsate oder zu jedem andern Dinge. Daher könnte auch ein Epispllogismus (s. den vor. Art.) eine Schluß: Spithese genannt werden. Auch der Schluß einer ganzen Rede ist eine Spithese, wenn die Rede nicht mit einem ihrer Hauptseile geschlossen wird, sondern man noch eine Ermahnung oder sonst etwas zur Verstärtung des Sindrucks hinzusügt; was man auch einen Epilognennt. S. d. W. Bon derselben Abstammung ist auch das W. Epitheton, welches ein Beiwort bezeichnet. S. d. W.

Epitimedes, ein cyrenaischer Philosoph, Schuler des Amtipater und Lehrer des Parabates, von dem aber sonft nichts

befannt ift. Diog. Laert. II, 86.

Epoche (von enexeer, anhalten) hat zwei Bebeutungen, eine philosophische und eine chronologische, je nachbem man ben Accent auf die lette ober die vorlette Splbe fest. In philos. hinficht verfteht man barunter bie Burudhaltung bes Beifalls ober bas Anfichhalten im Beifallgeben, welches die Steptifer gu ibeer hauptmarime machten. S. Beifall und Stepticismus. Doch bemertte ber Atabemifer Rlitomach (nach Cie acad. IL 32.) daß das W. enexer (assensus sustinere) eine doppelte Bebeutung zulaffe, 1. keiner Sache Beifall geben (omnino rei nulli assentiri) und 2. fich bes Antwortens enthalten (se n respondendo sustinere) so das man weder bejahe noch verneine. Nur in ber erften Bedeutung ließen bie neuem Atabemiter Die Epoche ju, indem fie tein Bebenten trugen, bas Bahricheinliche gu bejahen und bas Unwahrscheinliche zu verneinen, ohne barum jenem ihren Beifall ju geben. Dieß war aber eine leere Spisfinbigfeit. Denn wer bas Bahricheinliche bejaht, giebt ihm auch als foldem Beifall, wenn gleich einen schwachern, als bem Babren und Sewissen. Auch nannten bie Steptifer nur bas Erste enorn, bas gweite agencia. G. Aphafie. Plaucquet's diet, de epocha Pyrrhamie (Abbing. 1758. 4.) ist hier auch zu vergleichen. — In deronologischer Hinsicht aber versteht man unter Epoche einen Anhaltungspunct im Fortlaufen der Geschichte, einen Zeiteinsschnitt (ober eine Zeitscheide nach einigen neuern Sprachreimigern). Daher sagt man auch von wichtigen Begebenheiten oder großen Mannern, daß sie Epoche (nicht Epote nach dem franz. Spoque) machen. Die Spochen in der Geschichte dursen daher micht willkurlich bestimmt werden, sondern mit hinsicht auf Haupts veränderungen in der Geschichte der Menschiet oder eines Boltes oder einer Wissenschaft. So auch in der Geschichte der Philosophie. Durch Epochen werden die Perioden oder Zeitabschnitte begränzt. Es ist also ganz falsch, wenn man jenes Wort für dieses sept. S. Periode.

Epopt (von ene, auf, und.oneer ober onreer, sehen, schauen) heißt eigentlich ein Ausseher, auch ein Augenzeuge; dann ein twen beitten und letten Grad der eleusinischen Seheimnisse Ausgesnommener, nachdem er schon früher in die sog, großen Mysterien eingeweiht worden, so daß er num zum vollen Anschauen oder zur volltändigen Erkenntnis der heiligen Seheimnisse (zur reinern Resigionserkenntnis) gelangt ist. Jest nennt man auch spottisch diezignigen Epopten, welche sich einer nur wenigen Menschen zugänglichen geheimern Erkenntnis oder wohl gar einer unmittelbaren Anschauung des göttlichen Wesens rühmen. Unser den Reuplatonikern gab es mehre Anschauer dieser Art. Zuwelsen bezeichnet man auch alle Schwarmer oder Bissonars mit demselben Ramen. Bergl. Mysterien.

Epos ober Epopde f. epifch. - Domobl bas Epos, wiefern man barunter ein episches Gebicht in ber bechiten Poteng versteht, mit ber Philosophie in feiner nabern Berbindung fteht: fo ift boch bier noch ber Begriff eines philosophischen Epos infonderheit zu ermigen. Es gab namlich unter ben alten Philofophen einige, welche bie homerischen Epopoen nicht bloß als epische Bedichte betrachteten, sondern ihnen einen geheimern philosophischen Sinn unterlegten und biefer Borausfepung gemaß fie auch philo-Darum betrachteten fie auch Domer felbft als fophisch deuteten. einen ber alteften Philosophen Griechenlands. Bare nun biefe Boraussetzung richtig, so mare bie Iliabe und bie Dopffee tein reines Epos, fonbern ein bibattifch = epifches Sebicht, mithin wegen bes jum Grunde liegenden philosophischen Sinnes ein philosophisches Epos. Allein die gange Borquefegung ift grundlos, eine willfürliche Annahme, die fich nur burch febr gezwungene allegorifche Erklarungen (bergleichen fich vornehmlich bie Stoifer erlaubten, um in die heibnische Gotterlehre einen ver-nunftigen Sinn hineinzubeuteln) scheinbar rechtfertigen lafft. S. Die philosophischen Lebrgebichte von Zenophanes Domer.

Darmenibes, Empeboties u. M. waten gwar im enfichen Beremaße (herametrifch) abgefafft, tonnen aber boch nicht unter ben Titel eines philosophischen Epos gebracht werben. G. jene Ramen, Wenn man bagegen in neuern Beiten bie Sefchichte ein großes Epos, und gwar ein bramatifches, genannt bat: fo liegt biefer Benennung eine umphilosophische Berwirrung ber Begriffe ber Gefchichte einerseit, und ber epischen und bramatischen Dichtungsarten anderfeit jum Grunde. Gin epifcher ober bramatifcher Dichter fann wohl ben Stoff ju feinem Berte aus ber Gefchichte nehmen; benn fie ift febr reich an folden Stoffen; und ber Dichter wied immes beffer thun, wenn er seine Einbildungstraft baburch befruchtet und ihr einen Salt giebt, als wenn er gleichsam in's Blaue binein phantafirt. Aber die Geschichte felbft ift weber ein bramatisches noch ein episches Runftwert; fie wurde vielmehr im bochften Grabe entftellt und ihrer gangen Burbe, fo wie ihres eigenthumlichen Werths bergubt werden, wenn fie ber Gefchichtschreiber wie ein Drama ober wie ein Epos behandeln wollte. G. Gefchichte.

Epuration (von e, aus, und purus, rein) ist soviel als

Purification. S. b. B., auch Purismus. Erafiftrat (Erasistratus) ein philosophischer Arzt aus ber Familie bes Ariftoteles ftammend, ber nicht blog einer ber erften Unatomen gewesen sein, fonbern auch zuerft bie nachher von Salen weiter entwidelte und für bie Pfpchologie nicht unwichtige Unter-Scheibung zwischen bem animalischen Principe bes finnlichen Lebens und bem bobern ober rationalen Seelenprincipe machte (areuga Zwixov xat woytxov). Bon seinen Schriften ift nichts mehr übrig.

Er wird aber haufig von Galen und Plinius erwahnt.

Erasmus von Rotterbam (Desiderius [fo nannt' er fich felbft | Erasmus Roterodamus) geb. ju Rott. 1467, geft. 1536 ju Bafel, nachbem er viele Reifen in Frankreich, Italien, Deutschland und England gemacht, auch einige Beit eine Professur ber griechi= fchen Sprache in Orford bekleidet hatte. Dbwohl Diefer berühmte Mann fich mehr als Philolog und Literator ausgezeichnet bat: fo verbient er boch auch hier einer Erwahnung, indem er gu ben Dan= nern gehort, welche am Ende des 15. und zu Unfange bes 16. 3h. bie icholaftische Philosophie betampften und burch Empfehlung ber claffifchen Literatur bes Alterthums eine beffere Art zu philosophiren veranlafften. Auch beforberte er, wenn er gleich bas Unternehmen ber firchlichen Reformatoren feiner Belt nicht burchaus billigte mehr aus Rudfichten einer zu furchtfamen Rlugheit als aus Uebergeugung - boch indirect bas Bert ber Reformation und fornit bie Befreiung bes philosophischen Forschungsgeiftes vom firchlichen Drucke baburch, bag er bie Unwiffenheit und Anmagung ber Rlerifei in ihrer Bloge barftellte. S. insonberheit feine geiftreichen Go

fprache (Dialogi. Bafet, 1518. 4. c. nott. varr. Letten, 1768. 83 und fein launiges Lob ber Rarebeit (Encominm moriae: Straste 1511, 4. u. ofter, beutfch: Berl. 1781. 8.) auch in: Erasmi Opp. ed. Clericus. Lond, 1703-6, 11 Bbe, Fol. Sein Leben hat thelis er felbst (compendium vitae suae) theils unter andern auch Burigny befchrieben, beutsch mit Anmertt. und Buff. volt Dente. Salle, 1782, 2 Bbe. 8. - Leben bes E. v. R. Bon 2 bo. Daller. Samb. 1828. 8. (Getr. Preisfchr., mit lehtreichen Betrachtungen über bie analoge Entwickelung der Menschheit und bis Einzelmenschen). - Es ging übrigens bem E. wie allen, bie in großen Rrifen bet Beit fich nicht für bas Rechte und Gute entschie ben erklaren, fonbern fich gleichfam theilen wollen. Daber flagt' er am Enbe feines Lebens über fein trauriges Schickfal, von beibest Parteien gefteinigt zu werben, weil er es beiben recht machen wollte: Das war aber eben nicht recht; und felbst bie neuefte Apologie (Bertheidigung bes großen E. v. R. zc. Band. 1824. &.) vermag nicht, ibn beshalb in ben Augen ber unpartelischen Rachwelt gut rechtfertigen. Er hatte ja felbft bem Rurfurften von Sachfet Friedrich bem Weifen, auf beffen Befragen, mas E: von Luther's Lehre halte, etklart: "Luther's Lehre ift mahr und recht, filmmt auch volltommen mit ber heiligen Schrift überein." Wenn aber bieß feine Ueberzeugung war, fo marmes auch feine Pflicht, banach ju handeln, mithin bas, was er fur wahr und recht bielt, mit allen feinen Rraften ju unterftaten und gu forbern. Die Dochbegabten find ja eben am meiften verpflichtet, ben Uebrigen all Dinberbegabten mit einem glangenben Beffpiele vormugebn. Daß ten E. und alle ibm gleichgefinnte Manner feiner Beit, been es Taufenbe in allen europäischen Staaten gab, fich; entichieben fur bie Reformation ertlart: fo wurde biefe mit Blites Schnelle gang Europa burchbrungen haben; es wurde nicht zu einer Snaltung in ba Rirche, zu einem breifigiahrigen Rriege, zu einer Bartholomauenacht und anbern Graueln ber Urt, fo wie auch nicht jur Errichtung eines fo teuflischen Orbens getommen fein, wie ber Jefuitenorben gang unftreitig ift, ba eben biefe Grauel mehrentheits von ihm autage gangen find. Das Schwanten zwischen entgegengesetten Parteien. bie um große Intereffen tampfen, hat überhaupt ber Denichheit noch tein heil gebracht; und die Friedensliebe, die jenem Schwar Fen jum Dectmantel bienen foll, ift meiftens nichts weiter als Liebe ber eignen Bequemlichkeit und Sicherheit. Man will nichts magen, fonbern lieber ben Erfolg abwarten, um bie Fruchte bes von Unbern errungenen Siege in Ruhe mitgenießen zu tonnen. Darum geb fchon Solon bas Befet, bag felbft bei burgerlichen Unruhen jeber Burger eine bestimmte Partei ergreifen follte, um ben Rampf fobalb als moditch wur Entscheibung zu bringen. Der weise Golon

hachte alse gang andere als der kluge Erasmus. And wärte hieser burch entschiedne Theilnahme an der Resormation der Philos sophie einen noch wesentlichern Dienst geleistet haben, als durch seine Sartasmen, aus denen sich die Unwissenheit und Arägheit am Ende nicht viel macht, wenn man sie nur sonst nicht in ihrer behagsichen Rube und ihren appigen Genüssen stört.

Erbamt f. Erbreich.

Erbauung, nicht im architettonifchen, fonbern im mocalifch religiofen Sinne, ift bie Erhebung bes Gemuths jum Ueberfinnlichen und Ewigen. Je traftiger und lebenbiger baber eine Rebe, ein Gefang, eine Feierlichkeit die barauf bezüglichen Sbeen anregt, besto erbauticher ift fie, und besto mehr wird auch bas Gemuth jum Sittlichguten bingegogen, alfo verebelt. Bloge Rubrung bes Gemuths ift alfo noch feine Erbanung; benn bas tonnte auch nur eine fluchtige Erregung von Gefühlen fein, burch welche Bein fittlichreeligiofer Bau, ber eine festere und bauerhaftere Grundlage verlangt, ju Stanbe tommt. Roch weniger ift bie Erregung ber Einbildungstraft burch allerlei Bilber ober burch finnliches Schaugeprange Erbauung; fonft muffte jebes Schaufpiel erbaulich fein, und awar um fo erbaulicher, je phantaftifcher und prachtboller es ware, Ruhrung bes Gemuthe und Erregung ber Einbeidungetraft Bonnen wohl auch etwas jur Erbauung beitragen; aber fie muffen bann immer bem sittlichen Broecke ber Bernunft untergeordnet were ben, mithin nicht fo weit gehen, bag fie ben Geift gleichfam anger fich verfeten. Bur Erbauung bes Beiftes gebort Sammlung, nicht Berftreuung beffethen. Diefe findet ohnehin genug im Leben fatt; im Tempel bes Bern ware fie alfo gang am unrechte Orte.

Erbe und erben f. Erbfolge.

Erbettelung ober Erfchleichung ift berfelbe Kehler im Beweifen, ber auch bittwelfe Annahme ober petitio principil beißt. S. beweifen.

Erbfehler f. Erbfunbe.

Erbfolge (successio haereditaria in bona alterius) Erbz tichteit ober Erbschaft ist ein positives Rechtsinstitut, far wetches einen natürlichen (vom Staatsgesetze unabhängigen) Rechtsz grund aufzusinden, die Philosophen sich vergedlich bemüht haben. Es lassen sich nur Billigkeitsz und Klugheltsgründe dafür anfähren. Erben oder Jemanden beerben heißt nichts anders als das Eigenthum eines Menschen, der nicht mehr unter den Lezbendigen ist, vermöge einer rechtstraftigen Bersügung in Besit mehren. Dieser Besitnehmer heißt daher der Erbe jenes Verstordnen. Der vorige Eigenthumer ist namlich aus der Welt der Erscheiz nungen herausgetreten; sein ehemaliges Eigenthum heißt daher mit Wocht bessen Berlassenschaft. Denn er hat eben durch den

Too all fein Sab' und Gut verlaffen, Sine verlaffene Cade ober (res derelicta) gift einer herrentofen (res nullius) vollig aleich, und fallt als folche bem erften beffen Befignehmer gu. Befisnahme und Dereliction. Allein die blofe Befisnahme foll bei ber Erbfolge nicht ber Rechtsgrund bes Erwerbes fein, fone bern eine vorausgegangene rechtstraftige Berfugung, Bas ift bas nun fur eine? Es ift bie Berfugung bes Staats, bas unter gewiffen von ihm felbft vorgeschriebnen Bedingungen bas Gis genthum eines Berftorbnen entweder an ben übergehn foll, bem es ber Berftorbne burch eine fog, lette Billenserflarung (per testamentum) vermacht bat, ober an ben, ber mit bem Berftorbnen in ber burch bas Gefet (per legem) anerkannten nachsten Ber wandtschaft stand. Jene Art ber Erbfolge beißt daber bie testas mentarifche, biefe fchlechtweg bie gefehliche ober auch bie Intestaterbfolge, weil man nach berfelben auch von dem erbt, der Bein Teftament gemacht ober uns boch nicht ausbrucklich jum Erben eingeset hat (ab intestato). Was die erfte Art der Erbfolge ans langt, fo ift offenbar, bag fie ohne bas Staatsgeles gar nicht fatte finden tonnte. Denn ein Testament hat an fich gar feine Rechts traft, weil es die Willensertlarung eines Wefens ift, bas gar nicht mehr in der Welt der Erscheinungen lebt und wirft - nach ban Grundfage: Wer nicht lebt, bat feine Rechte (non existentis mulla sunt jura). Er kann also auch kein Eigenthumsrecht mehr abtre-Dag die Erklarung bei Lebzeiten geschehen, macht teinen Umterfchied in der Sache. Denn bas Befet legt ber Ertlarung erft vom Tobe an Rechtstraft bei. Der Lebende fann fie baber auch beliebig gurudnehmen und abandern. Niemand hat, fo lang' er lebt, baburth ein Recht erworben. Gin Testament ift baber auch wicht als ein Bertrag angusehn. Denn gum Bertrage gehort auch ein Annehmer. G. Bertrag, Der im Testamente eingesette Erbe weiß aber oft gar nichts bavon, tann alfo nicht annehmen. Much lafft fich feine Unnahme nicht prafumiren. Denn oft werben Erbschaften abgelehnt, weil sie nicht vortheilhaft sind, ober weil man fie nicht braucht und fie lieber einem Bedürftigern überlafft. 3mar haben einige Rechtslehrer nach bem Borgange von Leibnis (in feiner Methodus nova jurisprudentiae. P. 2, 6, 20.) ben Teffas menten barum eine naturliche Rechtstraft beilegen wollen, weil die Seele unfterblich fei; die fog. Berftorbnen lebten alfo eigentlich noch und blieben von Rechts wegen Eigenthumer ihrer Guter; die bine terlaffenen Erben waren baber nur als beren fellvertretende Ber walter (procuratores in rem suam) anzusehn. Das ist aber eine ungereimte Ansicht, die jener Philosoph selbst stillschweigend baburch gurudgenommen bat, bag er jene Schrift fpaterbin fur ein jugende liches, auf einer Reise fluchtig hingeworfnes Bert erklarte. Die

Unftedlichtelt ber Seele ift ome Glanbensfache, welche in bie Rechtssehre nicht eingemischt werben barf; und wenn die Erben nur Procuratoren three Erblaffer maren, fo ginge ja bie Procuratur fn's Unenbliche fort. Bas follte benn aber ben Berftorbnen ibr forts wahrenbes Eigenthumeretht heifen und wie follten fie es geltenb machen? Folglich haben bie Testamente nur von Staats wegen Rechtstraft; mas auch baraus erhellet, bag fie nicht gelten, wenn bie vom Staate vorgeschriebnen Bebingungen nicht erfullt find. Ber burft' es fonft wohl magen, ein Testament umguftoffen ? Selbft ber Staat nicht; benn es mare bann ber Wille bes Berftorbnen ein für allemal erklart und heilig zu achten in alle Ewigkeit. — Daffelbe gilt nun auch von ber gweiten Art ber Erbfolge, welche the positives Geprage fcon baburch antunbigt, bag fie bie gefebe liche beift. Bie follte fie auch ohne bas Staatsgefes fattfinden, Da biefes Gefet felbst erft bie Legitimitat ber Bermanbtschaft beftimmt und baber uneheliche Rinder nicht mit ben ehellchen erben tafft, ungeachtet jene fo gut wie biefe naturlicher Beife von ihren Erzeugern abstammen (weshalb fie auch naturliche Kinder beigen) und die verwandtschaftlichen Erben oft hundert und taufend Deilen bon ihren Erblaffern getrennt find, ja wohl gat einem fremben Staate angehoren. Dan tann baber auch nicht fagen, bag fie bie nachften Befignehmet feien. Gie find es in taufend gallen nicht; und wenn fie es maren, fo mare ihr Rechtstitel nun nicht bie Erbfolge, fondern bie erfte Befignahme, bie bann aber von Richtverwandten fo gut als von Bermanbten vollzogen werben tonnte, Auch tann man nicht fagen, bag Berwandte als Familienglieber Miteigenthumer vom Bermogen bes Erblaffers maren und barum erben mufften. Gegen biefes Miteigenthum murben bie meiften Sigenthumer gar febr protestiren. Auch wurde biefer Grund nur fut folde Bermandte geiten, Die wirklich im Saufe gufammenleben und pur Ramilie im Ginne bes naturlichen Rechts gehoren; benn noch biefem gehort bet nicht mehr zur Familie, ber fich von ibr getrennt und vielleicht anberemo eine nem Ramilie gestiftet hat, gu bet er nun allein gehort. Fanbe aber auch ein wirkliches Mitelgenthum flatt, fo mare bieg ber fortbauernde Rechtstitel, nicht bie Erbfolge, von ber hier alleift bie Rebe ift. Und bann murbe roieber bie Befugniß zu teftiren wegfallen, weil man nicht über frembes Gigenthum verfagen barf. - Barum haben aber bie meiften gebilbeten Staaten Erbfolge eingeführt? Aus Rudfichten der Rlugbeit und Billigkeit. Wenn bie Berlaffenschaft eines Berftorbnen bem erften Befignehmer gufiele, fo mochte leicht Morb und Raub an manchem Sterbebette gefchehn, bevor ber Rrante wirklich geftor ben mare. Auch ber blog Scheintobte murbe betaubt werben, und toin Denfch murbe fich um beffen Wieborbelebung bemuben. Streitigkeiten über bas Eigenthum eines Berstorbnen — shnehte nicht ganz zu vermeiben — wurden in endloser Jahl entstehn. Wenn nun Jemand aber aus Liebe für gewiffe Menschen, seien es Berswandte oder andre Freunde, gearbeitet, erworben und gespart hat: so spricht auch ein naturliches Billigkeitsgefühl bafür, daß man dieser Liebe Raum gebe. Und ebendgrum achtet man selbst den Willen eines Berstorbnen, ungeachtet er diesseit keine Rechtskraft mehr hat. — Uebrigens ist das Erbfolgerecht neuerlich auch von den Saint-Simonisten (f. d. B.) angefochten worden.

Erbfrantheit (namlich moralische - benn die physische

gehort nicht hieher) f. Erbfunbe.

Erblafter f. Erbfunde.

Erblehre (doctrina haereditaria) b. h. munblich ober auch fdriftlich von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzte Lehre, giebt es in allen Gefellichaften (Familien, Staaten, Rirchen) und Schus len (Gelehrten : Runftler : Burgerschulen). Much muß es bergleichen geben, weil fonft bie nachfolgenden Gefchlechter immer von vorn anfangen mufften, mithin feine fortichreitende Bervolls kommnung in ber Erkenntnif und gefammten Bilbung moglich Aber ebendarum tann auch die Erblehre nicht unveranders lich bleiben. Denn baraus, bag fie vererbt, folgt gar nicht, baß fie auch mahr. Bielmehr wird fie, wenn fie gleich nicht burchaus falfch, boch manches Falfche mit bem Bahren vermischt ents halten. Alfo muß fie verbeffert werben. Und bagu hat Jeber ein Recht, weil Niemand baburch verlett wird, bag man feine Lehre für falich ober unvolltommen ertiart. Der Unbre tann ce ja bamit halten, wie er will. Gelbft wenn bie Erblehre fur geoffenbart ausgegeben wurbe, muffte fie boch immer perfectibel fein. G. Offenbarung und Ueberlieferung.

Erbmonarchie steht ber Wahlmonarchie entgegen. In jener ist das Regierungsrecht in einer Familie erblich, und geht gewöhnlich nach dem Rechte der Erstgeburt oder der nachsten Verwandtschaft von Einem auf den Andern über, so das beim Ableden des Wonarchen sein Nachfolger augenblicklich und ohne Weiteres die Regierung antritt, sobald nur noch ein regierungsfähiges Glied der Familie übrig ist. Daher sagt man, das in der Erdmonarchie der Regent nicht sterbe (rex non moritur). In der Wahlmonarchie aber bestimmt die Wahl den jedesmaligen Nachsolger, entweder im voraus, was allemal besser, oder erst nach eingetretnem Ubgange des Wonarchen, was allemal gefährlich, wegen des Kampses ehrzgeiziger Mitbewerber während des Interregnums. Daher ziehen auch viele Politiser die Erdmonarchie der Wahlmonarchie unbedingt vor. Es giebt aber in menschlichen Einrichtungen nichts, was unsbedingt den Vorzug verdiente. Sebe hat ihre Rachtheile und ihre

Bortheile, Und fo ift es auch bier. Die Erblichkeit ber Regierung bat gar oft bie unfahigften und unwurbigften Subjecte auf ben Ehron und ben Staat felbft in's Berberben gebracht. Die Wabl burgt aber auch nicht bafur, bag immer Rabige und Burbige gut Regierung gelangen und giebt in bem porbin angezeigten Kalle alletbings oft ju heftigen Bewegungen, felbft ju Burgertriegen und Staatsummalzungen, Unlag. Im Durchschnitte genommen moch: ten fich Bortheile und Rachtheile wohl auf beiben. Seiten bas Gleichgewicht halten. Die Sauptfache ift bie innere Berfaffung bes Staats. Ift biefe gut, fo wirb es ziemlich gleichgultig fein, ob ble Nachfolge in ber Regierung burch Erblichkeit ober Bahl beftimmt werbe. Es ließe fich auch eine Berbinbung beiber Beftimmungearten benten, fo namlich, bag gwar eine Bahl ftattfanbe, biefe aber auf gewiffe Familien befchrantt mare; wie fonft in ben Republiten Benedig und Genua bie Dogen nur aus ben vornehmften Geschlechtern erwählt murben. Diese hatten also in ihrer Gefammtheit ein erbliches Regierungerecht. Daß übrigens eine folche Erblichkeit ber Regierung (successio haereditaria in regimen civitatis s. in thronum) auch nur ein positives Rechteinstitut fei, wie bie in Unfehung ber Guter, verfteht fich von felbft. S. Erbfolge. Ebenfo verfteht es fich von felbft, bag, wenn in ber Erbmonarchie bie regierende Kamilie ausgestorben, bas Bolt entweder eine andre Ramille gum erblichen Regierungsrechte berufen ober biefes gang abschaffen und für bie Butunft fein Staatsoberhaupt burch bloge Babl bestimmen tann, wenn es bieg ben Umftanben angemeffener findet

Erbrecht f. Erbfolge.

Erbreich und Bablreich ober Erbftaat und Babl-Raat find nur allgemeinere Ausbrude, als bie vorhin ertlarten, Erbmon, u. Bahlmon., weil auch in nicht monarchischen Staaten jene beiben Arten, bas Regierungsperfonale zu bestimmen, stattfinden tonnen. Ja es lafft fich ein Staat benten, in welchem alle Memter und Burben erblich maren. Diefer mare bann ein Erbftaat gleichsam im eminenten Sinne, tonnte jeboch von ber Bernunft nicht gebilligt werben. Denn wenn man auch in Unfebung bes hochsten Amtes ober ber bochften Burbe im Staate, um möglichen Rampfen barüber vorzubeugen, bie erbliche Rachfolge als Ausnahme von ber Regel gestatten tann: fo tann fie boch nicht felbft als Regel gelten, weil bann nach bem befannten Befete ber geiftigen Tragheit ober Bequemlichteitsliebe bie Aemter und Burben bes Staats juverlaffig einer Menge von Unfabigen gufallen, mithin auch fchlecht verwaltet werben murben. Alle Racheiferung, alles Streben nach einer hohern Bilbung und Trefflichkeit wurbe wegfallen. Die Regel muß alfo fein, bag bie Memter und Burben bes Stages ben Kabigften und Wurdigften zu Theil werben follen; was nur durch Bahl möglich ift. Es foll baher in keinent Staate Erbminister, Erbgenerale, Erbrathe, Erbrichter, Erblehrer geben. Selbst die sog. Parswurde sollte nicht erblich sein, vorausgesetzt, daß die Pars eines Reiches nicht bloß zum Staate, sondern dem Staate bienen sollen; denn alsdann sollen sie eine Art von Reichstathen sein. Erbrathe sind aber in der Regel eben so schlecht,

als Erbrichter, Erbpaftoren ober Erbprofefforen.

Erbfunde (peccatum haereditarium s. originale) ift bem buchftablichen Sinne nach eine fich felbft aufhebenbe Berenupfung wesentlich verschiedner Begriffe (contradictio in adjecto). Der Ausbruck ift urfprunglich aus ber Beilkunde entlehnt, die in ihrer pathologischen Nomenclatur auch von Erberantheiten rebet. In biefer Beziehung tann man ihn wohl gelten laffen. Denn es lafft fich benten, daß Krantheiten als phyfische Uebel forterben b. b. von ben Eltern auf bie Rinder burch Beugung übergehn. Bier richtet fich alles nach Raturgefeten; und da bie gange Form bes Organismus der Erzeugten durch bie Beugenben bestimmt wird, fo ift nicht abzusebn, warum nicht auch Krantheiten als organische Rebler ober wenigstens die Unlagen baju (dispositiones ad morbos quosdam) burch bie Beugenben bestimmt, mithin physisch fortgepflangt werben tonnten. Dieg heißt bann bilbiich ein Unerben ber Rrantbeit. obwohl es eigentlich ein Ungeugen berfelben heißen follte. Aber gang anders verhalt es fich mit ber Gunbe als einem moralischen Uebel. Denn wenn man fie auch als eine geiftige Krantheit betrachten wollte, fo mare fie boch immer eine fittliche, b. h. ein aus ber Freiheit hervorgegangenes und barum allein zurechnungefahiges Berberben. G. Sunbe. Sie kann alfo nicht wie ein phyfisches Uebel bem Wenschen angeerbt ober, wie man's auch wirklich genannt hat, ein angebornes Berberben fein. Gefest bemnach, bie erften Eltern hatten eine Sunde begangen, burch welche ihre Ratur fowohl phyfifch als moralisch verborben worden — wogegen fich aber auch nicht unbedeutende Breifel erheben laffen, ba die gange Ergablung, auf ber jene Boraussetung beruht, ein mythisches Geprage bat und mabricheinlich nur fombolisch andeuten foll, wie alle Menfchen, burch ihre Begierben hingeriffen, ju fundigen pflegen - fo murbe boch bie Annahme ber phyfifchen Fortpflangung eines moralifchen Ber berbens allen gefunden Begriffen von Sittlichfeit umb Unfittlichfeit wiberftreiten, weil bann von Schulb, Burechnung und Strafe gar nicht Die Rebe fein tonnte. Man muffte alfo eine Art-meralifcher Fortoffangung ober Anftedung annehmen, namlich burch Beifpiel, Umgang und Berführung; mobei aber immer wieber vorausgefest merben muffte, bag ber fo Berführte, gleich ben erften Eltern, von feiner Freiheit- teinen ober einen fchlechten Gebrauch machte, Dann pafft aber ber Rame Erbfunbe nicht. Dief gilt alfo auch von ben

Musbriden ! Erblafter und Erbtugenb. Bas im eigentlichen Sinne Tugend und Lafter (f. biefe Ausbrude) fein foll, fann nicht bloß angeboren ober angeerbt fein. Darum nannte Rant bie unter ben Menschen allgemein verbreitete Geneigtheit gum Gunbigen lieber einen Sang gum Bofen (propensio ad malum) ober ein Burgelbofes (malum radicale) meil es in bie menfchliche Natur wie eingewurzelt scheint und jugleich bie Burgel aller wirklichen Gunden ift. Aber auch biefer Sang muffte als entftanben burch einen Willenbact gebacht werben, ber in teinen bes Rimmbaren Beitpunct fiele, alfo auch nicht empirifch ertennbar, fondern bloß intelligibel mare. Indeffen beruht die Behauptung ber Allgemeinheit jenes Sanges boch auf teinem ftrengen Beweife, fondern auf einer blogen Induction, die nie vollständig fein tann, weil Niemand alle Menschen kennt, die je gelebt haben und noch leben. Dan tann baber nur fagen, es fei mahricheinlich, bag alle Menichen einen folden Sang haben, weil man tein zuverlaffiges Beispiel vom Begentheile aufweisen tann, und weil felbft bie beften Menfchen über ein folches ihnen inwohnendes bofes Drincio geflagt haben. Daber tommen benn auch die fpruchmortlichen Formein: Der Geift ift willig, aber bas Fleifch ift fcwach - Das Bollen hab' ich mohl, aber bas Bollbringen fehlt - Nitimur in vetitum, semper cupimusque negata - Video meliora proboque, deteriora sequor etc. S. Kant's Abhandlung von ber Einwohnung bes bofen Princips neben bem guten b. i. vom rabicalen Bofen in ber menschlichen Ratur; in Deff. Religion ber Bernunft. St. 1. - Die Streitigfeiten, welche gwifchen Muguftin (bem eigentlichen Schopfer ber Lebre von ber Erbfunbe) und beffen Unbangern auf ber einen, und ben Pelagianern, Cocinignern und andern Religionsparteien auf ber anbern Seite über Die Erbfunde geführt worben, gehoren als theologisch efirchliche Conwoverfen nicht bieber.

## Erbtugend f. ben vor. Art.

Erbunterthanigkeit ist ein Ausstuß ber Stlaverei und ber ihr ahnlichen Leibeigenschaft. S. diese Ausbrücke. Man sette namlich voraus, daß, weil der Stlav und der Leibeigne ihrem Herrn unterthänig seien, es auch deren Kinder sein mussten, daß also die Unterthänigkeit immer von Geschlecht zu Geschecht forterbe. Da aber die Stlaverei und die Leibeigenschaft selbst ungerecht sind, so ist es auch die Erbunterthänigkeit; denn man musste dabei voraussehen, daß nicht bloß Sachen, sondern auch Personen vererbt werden könnten, was nicht denkbar. S. Person. Die hin und wieder auch da noch stattsindende Erbunterthänigkeit, wo Stlaverei und Leibeigenschaft längst abgeschafft sind, beweist nur,

das ungerechte Folgen noch lange fortbestehn können, wenn auch die ursprüngliche Quelle berselben längst verstopft ist.

Erbvertrag ift ein uneigentlicher Ausbrud für Bertraa tuf ben Tobesfall. Es veraußert namlich baburch Jemand twas an ben Undern mit bem Borbehalte, bag ber Beraugernbeen Besit und Gebrauch ber Sache bis an seinen Tob haben solle. Diefer Borbehalt, wenn ihn ber Unbre genehmigt bat, ift nicht echtswidrig, alfo auch nicht die Beraugerung unter einer folchen Bedingung, ba ungablige Bertrage mit bergleichen Borbebalten ober Bebingungen gefchloffen werben. Bas alfo im Art. Erbfolae iber bas eigentliche Erben gefagt worden, gilt nicht von diesem nur uneigentlich fog. Erben. hier ift vielmehr ein wirklichet Bertrag mit Einwilligung von beiben Seiten geschloffen und baburch ein Miteigenthum (condominium) entstanden, bas nach bem Tobe bes erften und haupteigenthumers Alleineigenthum bes zweiten (von els ner aufschiebenden Bebingung in Anfehung bes wirklichen Befites und Gebrauche ber Sache noch abhangigen) Eigenthumers wirb. Die Eintheilung ber Erbvertrage in eigentliche und uneigentliche, welche auch Erbreceffe heißen und eine fcon angefallene Erbschaft betreffen, ist blog positiv=juristisch.

Erbwurben f. Erbreich.

Erde (yea, yn, xowr, terra, tellus) ist nicht bloß für bie Mathematit, Phofit und Politit ein wichtiger Gegenftand - weshalb man bie Erbbefdreibung ober Geographie gewohnlich in die mathematische, physikalische und politische eintheilt - fondern auch fur bie Philosophie. Die alten Naturphi= losophen verftanden unter ber Erbe balb bas Urelement, aus melchem bie übrigen Elemente erft burch Scheibung ober Berbunnung hervorgegangen fein follten, balb eines ber vier Elemente felbft. meldes als bas compactefte und fcwerfte fich nach unten gefenet und woraus fich bann bie Erbe als Korper erft burch allerlei Proceffe ober Revolutionen gebilbet batte. Danche nahmen aber auch irgend ein andres ber Clemente (Waffer ober Luft ober Fener) als bas Urelement an, aus welchem bas Erbelement felbst erft hervorgegangen. S. Element. Bon ber Gestalt und Große ber Erbe bat ten fie meiftens fehr befchrantte Begriffe; boch ahneten fchon Cinige, daß bie Erbe mohl eine große Rugel sein mochte, die frei in ber Luft fcwebe. Eben fo hielten bie Deiften bie Erbe fur ben festrubenben Mittelpunct bes Weltalls, um ben fich ber gange Simmel mit allen Gestirnen bewege; nur die Pothagoreer ahneten schon beren Bewegung, bichteten aber noch eine unfichtbare Ges generbe (arrix9wr) hingu. Denn baß fie unter biefer Segen: erbe nicht etwa bie andre von unfern Gegenfußlern bewohnte Salb-Lugel verftanden, weil uns biefe auch unfichtbat ift, ethellet buraus, Rrug's encytlopabifch sphilof. Borterb. 28. I. 3

baf fie biefelbe mit zu ben gebn Wettfpharen rechneten und aus ber Stellung berfelben gegen Coune, Mond und Erbe bie Comnen : und Mondfinfterniffe ju ertlacen fuchten. Es bauerte übeshaupt febr lange, bevor fich ber menschliche Seift zu bem Gebanten erheben tonnte, daß die Erbe, wie groß und unermefflich fie auch unfern Angen erscheine, boch nur ein Punct im Beltalle, und baß es baber gang ungereimt fei, alles auf biefen Punct ais ben bedeutendften in ber Welt ju beziehn - eine Borftellungsart, Die trop ihrer handgreiflichen Falfcheit boch ber menschlichen Gitelkeit fo febr fcmeichelt, bag noch bis auf ben beutigen Tag viele Theologen und felbst manche Naturphilosophen nicht bavon laffen wol-Wer ba meint, daß die Gotter vom himmel auf die Erbe berabgeftiegen feien, um wie Menichen au leben und ju fterben, befindet fich in einem nicht geringern Jrrthume, als der, welcher ben Menfchen, bas gebrechliche Erdgewachs, für bas Deifterftud ber gangen Schopfung erflart und, um ben Dund recht voll zu nebmen, wohl gar fagt, die Ratur habe, nachbem fie bieg Deiftet: wert geschaffen, nichts Neues mehr zu productren vermocht; ihre Productionstraft sei gleichsam erschöpft gewesen und bewege sich fortan nur in ben einmal vorhandnen Formen. Wer fo etwas fagen tann, vergifft, das die Beobachtungen Ber fchel's und an-brer Aftronomen auf den nothwendigen Gedanten fuhren, die Ro tur fei eben jest noch, wie vor Millionen Jahren, mit ber Bil bung neuer Beltfpfteme beschäftigt. Wer daher über bie Entfiehung ober bie ursprungliche Bilbung ber Erbe philosophiren will, muß fich mabl huten, nicht fo tleinliche und willfurliche Sppothefen gu machen, wie Cartes, ber bie Erbe fammt andern Belttorpern aus einem harten, von ber Allmacht zerschlagnen, Rlumpen entstehen lafft. Etwas vernunftiger ift bie Sppothese Demton's, daß die Erdmaffe ursprunglich fluffig gewesen und ber fefte Rern fich allmahlich durch Rieberschlag aus der Fluffigkeit gebildet habe — eine Idee, die schon von den altesten Dichter-Philosophen ausgesprochen und burch manche neuere Beobachtungen und Berfuche bestätigt worden. Da wir indessen nur den Kleinsten Theil ber Erboberflache in Rudficht auf Tiefe fomohl als auf Ausbehnung tennen, und ba wir nicht einmal wiffen, ob bie Erbe ein burchaus fester ober ein jum Theil hohler Korper fei: fo mar es mohl am rathfamften, erft die Erbe felbft genauer ju erforschen, bevor man in fog. Beogonien über ben Urfprung berfelben fo haltungstos, gleichsam in's Blaue binein, philosophirte. Die Philosophie ber Erbe (richtiger, uber bie Erbe) bat nur einen Punct, an ben fle fich mit Sicherheit anlehnen tann, und bas ift ber praftifche Standpunct bes Menschengeschlechts auf ber Erbe felbft. Der. Menfch ift namlich ein Erbburger b. b. bie Erbe ift ibm nicht,

nut zu feinem Bohnplage, sondern auch zu feinem gefelligen Birkungetreife in der Belt angewiesen. Er foll fie bearbeiten und bebauen, nicht blog um ihr Rahrungsmittel abzugewinnen, fondern auch um fie felbst zu verschonern und zu veredeln. Der Densch foll alfo nicht bloß ein Rind ber Erbe fein, bas fich rubig im Schoofe seiner Mutter wiegt und an beren Bruften saugt, foll burch Rampf und Dube Derr ber Erbe werben. daher kein treffendes Bild, wenn man die Erbe blog eine gutige Mutter bes Menfchen nennt; fie ift es wohl in vieler Sinficht; aber fie ift auch zugleich eine ftrenge Buchtmeifterin beffelben. Das Berhaltniß ber Erbe zum Menschen ift also tein burchaus friebli= ches und freundliches; es ift jum Theil auch ein triegerisches und feindseliges. Dat nicht die Erbe neben ben Menschen eine Menge von reißenden, giftigen, flechenben und zwickenben Thieren hingeftellt, bie unfer Dafein immerfort bedrohen ober es wenigftens febr quaalvoll (befonders gerade in ben schonsten und fruchtbarften Erb= ftrichen) machen? Berftort fie nicht oft in einem Ru burch Baffer, Luft und Feuer Saaten, Wohnungen und alles, was wir mit unfäglicher Dube geschaffen haben? Entwidelt fie nicht aus ihrem Schoofe giftige Dunfte, welche bie Menfchen ju Taufenben binraffen? Ja thut fie nicht juweilen ihren Schoof auf und berschlingt ben Menschen mitsammt beffen Dab' und Gut? beshalb foll man boch die Erbe nicht gar zu schlecht machen, wie es viele trubfinnige ober frommelnbe Philosophen gethan haben. Rant fagt in biefer Beziehung (f. Deff. Auffat: Das Enbe alter Dinge, in ben verm. Schr. B. 3. G. 258) febr richtig! "Bu "allen Beiten haben fich buntenbe Beife ober Philosophen, ohne "bie Anlage jum Guten in ber menfchlichen Ratur einiger Auf-"mertfamteit ju wurdigen, in widrigen, jum Theil etelhaften, "Bleichniffen erichopft, um unfre Erbenwelt, den Aufenthalt für "Menfchen, recht verächtlich vorzustellen. 1. Als ein Births-"baus, mo jeber auf feiner Lebensreife Gintebrende gefafft fein "muß, von einem Folgenden bald verbrangt ju merben. "ein Buchthaus, einen Ort ber Buchtigung und Reinigung ges "fallener, aus bem Simmel verftofener, Geiftet, jest menfchlicher "ober Thierfeelen. 3. Als ein Tollhaus, wo nicht allein Jeber "für fich feine eignen Absichten vernichtet, fondern Einer bem Un-"bern alles erbenkliche Bergeleid zufügt, und obenein bie Gefchich "lichfeit und Dacht, bas thun ju tonnen, fur bie größte Chre "hált. Enblich 4. als ein Kloak, wo aller Unrath aus andern "Belten hingebannt worben. Der lettere Ginfall ift auf gewiffe "Art original und einem perfifchen Biblinge zu verdanten, ber bas "Paradies, ben Aufenthalt bes erften Menschenpaars, in ben him-"mel verfette, in welchem Garten Baume genng, mit herrlichen

"Früchten reichlich verfeben, anzutreffen waren, beten Ueberfluß nach "ihrem Genuffe fich burch unmertliche Ausbunftung verlor; einen einzigen Baum mitten im Garten ausgenommen, ber gwar eine "reizende aber folche Frucht trug, die fich nicht ausschwigen lief. "Da unfre erften Eltern fich nun geluften ließen, ungeachtet bes "Berbots bavon ju toften, fo mar, bamit fie ben himmel nicht "beschmutten, tein andrer Rath, als bag einer ber Engel ihnen bie "Erbe in weiter Ferne zeigte, mit ben Borten: Das ift bet "Abtritt fur bas gange Univerfum, fie fobann babin führte, "um bas Benothigte zu verrichten, und barauf mit hinterlaffung "berfelben gum himmel gurudtebrte." - Die Grundidee aller je ner Borftellungsarten von ber Erbe ift feine andre als bie eines Jammerthale, nur mit verfchiebnen garben ausgemalt. Diefe Ibee ift aber ichon barum falfch, weil fie einseitig ift. Denn bei ben mannigfaltigen Genuffen fowohl boberer als niederer Art, Die ber Denich auf ber Erbe bat, tonnte man fie eben fo gut ein greubenthal nennen. Und alles jufammengerechnet, burfte vielleicht bie Summe ber Freuben bie ber Leiben noch überwiegen, weil fonft unfer Gefchlecht auf ber Erbe gar nicht beftebn tonnte. Denn aller Schmers bat eine gerftorenbe, allmablich aufreibenbe Rraft. Wenn wir uns baber einen Menfchen benten, ber von feis ner Geburt an taglich weit mehr Leiden als Freuden gehabt batte, fo wurde derfelbe vielleicht tein Jahr alt geworben fein. Die Erbe ift bemnach beibes jugleich, aber mit bedeutenbem Ueberschuffe von Beiten ber Freuden. Was aber bie hauptsache, fie ift zugleich for uns ein Schauplas fittlicher Thatigfeit, ein ethisches Gomnasium. Darum muß auch am Ende alles, was auf der Erbe feindselig und schmerzhaft und berührt, dazu bienen, die Rraft bes Menfchen ju erheben und feinen Muth ju ftablen, bas mit er nach und nach ben Gieg uber bas Bofe erringe. Und bieg gilt sowohl bom Einzelen als vom gangen Gefchlechte. Denn wenn auch ber Einzele im Rampfe mit bem Feinbe unterginge, fo mus ihn boch ber Bebante, bag er am Enbe feiner irbifchen Dilgerfchaft ber Erbe nur gurudgiebt, mas von ihr genommen mar, fein beffetes 3ch hingegen in und fur bie Eroigfeit lebt, weit uber bie Schranten ber Erbe und folglich auch über den Jammer berfelben emporheben, S. Unfterblichteit, - Dag bie Erde nicht blog von lebendigen Wesen bewohnt, sonbern daß sie selbst im Ganzen ein solches Wesen (ein Thier, Zwor, animal) sei, ift zwar oft behaup= tet, aber nicht bewiesen worben. Bergl, die Schrift: Das Leben bes Erbballs und aller Welten. Neue Ansichten und Folgerungen aus Thatsachen. Bon Sam. Chfto. Bagener. Berl. 1828. 8. - Ebenso hat man behauptet, aber gleichfalls nicht bewiefen, daß das Innere der Erde hohl und die dadurch gebildete innere

Dber = ober Unterflache ber Erbe von lebenbigen Beschöpfen, felbft von Menfchen, bewohnt fei. S. Die Schrift: Die Unterwelt, ober Brunde für ein bewohnbares und bewohntes Inneres unfrer Erbe. Epg. 1828 ff. 2 Bbe. 8. wogu 1829 noch ein Rachtrag tam, um bie Jagegen gemachten Einwurfe zu wiberlegen. - Außerbem find noch bier mit Ruben folgende Schriften zu vergleichen: Bon Soff, Beschichte ber burch Ueberlieferung nachgewiesenen naturlichen Bers inderungen ber Erdoberflache, Gotha, 1822. 8. - Rruger's Befchichte ber Urwelt. Queblint, 1822. 8. - Beiner's Pro-Juctionskraft ber Erbe zc. A. 3. von Richter. Lpg. 1826, 8. -2. Cordier, Prof. ber Geologie am Pflanzengarten zu Paris, hat in einer geolog. Schrift (beren Titel mir nicht bekannt) ju beweisen gesucht, die Erbe fei ein abgefühlter Stern, bis jest aber nur in ber außern Rinbe talt und ftarr, im Innern bagegen noch Die fefte Rinde foll im Durchschnitte 20 warm und flussig. Meilen bid, an manchen Orten aber theils bider theils bunner Deshalb nehme auch die Warme zu, je tiefer man in die sein.

Erbe bringe.

Erdichtung ist etwas andres als Dichtung. Dief ift eigentlich die bem Dichter als schonem Runftler eigenthumliche Thas tigkeit; bann auch beren Erzeugniß, bas Gebicht. S. Dichten und Dichtkunft. Jene hingegen ift feine tunftlerifche Thatigfeit, fondern eine fo gemeine, daß felbft ber gemeinfte Lugner beren fahig ift. Daber nennt man auch Lugen oft Erbichtuns gen. Inbeffen tann fich in folden Erdichtungen ebenfalls ein bos heres Talent, ein Kraftiges Dichtungevermogen offenbaren, wie in benen bes herrn von Dunchhausen, ben man einen Birtuofen im Lugen ober Windbeuteln nennen mochte, weil manche feiner Er bichtungen fo unterhaltend find, bag man fie mohl fur Dichtungen ober Spiele des Biges und ber Ginbilbungsfraft nehmen tann. Zuweilen nennt man aber auch in den Wissenschaften, und felbst in der Philosophie, grundlose Borausfehungen oder Sprothefen Er bichtungen (auch Fictionen ober Figmente) wie z. B. bie Sppothese von ber Seelenwanderung oder vom Fegefeuer. Doch muß man mit biefer Benennung nicht ju freigebig fein; benn es ware wohl moglich, bag einer fog. Fiction boch ein mahrer Ge bante jum Grunde lage. So haben Manche bie Ibee bes Raturftandes auch eine Siction genannt; was fie boch teineswegs ift. Wenn Plato feinen Dialogen Rictionen einwebt, fo thut er es immer, um einen philosophischen Gebanken anschaulich zu machen; wie die Erzählung im Gaftmable von ber Erzeugung bes' Eros (det Liebe) durch ben Poros (Reichthum) und die Denia (Ur muth). Solche Rictionen einem philofophischen Rasonnement beigumischen, ift nicht unerlaubt, wenn es mit Beift und mit Das

Sigung gefdiebt. Aber freifich foll ein philosophisches Masonnement nicht burch und burch mit Fictionen fo verwebt fein, bag es fich wie eine bunt ausgelegte Arbeit ausnimmt. Bergl bie Abhand: lung: Ueber ben Gebrauch ber Rictionen in ber Philosophie; im

92. beutsch. Mert. 1791, XL S. 262 ff.

Erbicolle (gleba) ift ein tieiner Theil ber Erboberflache, welcher als Eigenthum eines Denfchen betrachtet wirb. Bas alfo biefe Erbicholle hervorbringt, gebort ebenfalls beren Gigenthamer als Buwacht. G. Accession. Dabin tonnen aber nicht bie Denfchen gerechnet werben, ble auf biefer Erbicholle geboren. Denn erftlich find fie feine Frucht berfelben. Wenn fie es aber auch was ren, fo wurden fie zweitens als vernunftige Befen bennoch frei ober ihre eignen herren (sui juris) fein. Folglich tann ber Denfc rechtlicher Beife auch nicht genothigt werben, auf berfelben Ethfcolle ju bleiben. Er ift nicht an bie Coolle, fondern mur an bie Erbe gebunden (non glebae, sed terrae adscriptus). Bergl Erbe, auch Stlaverei und Leibeigenschaft.

Erebodiphonten (von soefoc, die Finsternif, and bie Unterwelt, und depaser, burchfuchen, erforfchen) find eigentlich Leute, welche bie Ginfterniß burchfuchen, gleichfam Duntelerforfcher. Ariftophanes aber in feinen Boilen nennt fpottifch fo bie fpe enlativen ober Raturphilosophen feiner Beit, ju welchen er, ferilich mit Unrecht, auch ben Sofrates rechnete. Das Dunfte ju er forfchen, ift auch an fich nicht tabelnswerth, wenn man es eben

thut, um bas Dunfle hell gu machen.

Eremitismus (von noepeer, rubig, ftill, einfam fein) ift bas einfieblerifche Leben, als ein Dutfsmittel betrachtet, gu einer hobern fittlichen Bolltommenbeit ober Frommigfeit zu gelangen, ale anbre Menfchen, bie in ber Belt ober Gefellichaft leben. Eremiten ober Ginfiedler bat es icon vor bem Chriftenthum im Oriente gegeben; felbft bie indifchen Philosophen, Gomnofonbiften genannt, waren bergleichen. Unter ben Chriften aber warb feit bem 3. Ih. biefe Lebenbart fo gewöhnlich, bag man barin etwas Berbienftliches fuchte. Gleichwohl tann man nicht fagen, bag ffe in irgend einer Begiehung einen bobern Werth habe, als bas gefellige Leben. G. Ginfamteit, auch Monacismus.

Grennius f. Derennius.

Eretrifde Philosophenfoule f. Menebem von Eretria.

Erfahrung f. Empirie und Empirismus.

Erfahrungsbeweise find bie burch Analogie, Inbuction und Beugnif. G. biefe Musbrude und beweifen. Erfahrungsfeelenlehre f. Seelenlehre.

Erfahrung Burtheile und Erfahrung swiffen foaf-

ten f. Empirie, Urtheil und Biffenschaft.

Erfindung f. Entbedung. Dande unterfcheiben noch Die wiffenschaftliche ober scientifische Erfindung von ber Eunftlerischen ober afthetischen, fo wie bie materiale, welche ben Stoff felbft zu einem neuen wiffenschaftlichen ober Runftwerte hervorbringt, von ber formalen, welche bloß einem gegebnen Stoffe eine neue Form ertheilt ober ihn auf eine neue Beife bearbeitet; und nun ftreitet man baruber, welche Art der Erfindung einen hohern Berth habe, und legt gewöhnlich ber tunftleri= fchen, wiefern fie material ift, ben bochften Berth bei. Dief ift aber nichts als Bourtheil. Es kommt auf bie jebesmaligen Gegenstande an, von welchen bie Rebe ift. Gine wiffenschaftliche Erfindung tann in ihrer Art eine weit hohere Geiftestraft offenbasten und von weit hoherem Berthe fein, als viele kunftlerifche Erfindungen. Und eben fo tann in einem einzelen Kalle bie formale Erfindung hoher ftehn, als bie materiale. Wie viel epifche ober tragische Gebichte, wie viel plastische ober graphische Kumftwerke behandeln einen gegebnen, einen allbefannten Stoff, und übertreffen boch burch die meifters und mufterhafte Behandlungsweise beffelben, burch bie vollendetschone Form, die fie jenem Stoffe geben, eine zienge von andern Producten, deren Urheber in jeder hinficht nen fein, als Erfinder bes Stoffs und ber Form zugleich glangen wolls ten und doch nichts als abenteuerliche, geschmacklose, mit einem Wort, elende Werke hervordrachten! Es kommt nicht bloß darauf an, daß man erfinde, sondern auch, was man erfinde und wie man bas (von Andern ober durch fich felbst) Erfundne weiter bear beite. Diefes tann zuweilen noch verbienftlicher und traftwoller fein, als bas oft nur vom Bufall abhangige Erfinden felbft.

Erfindungstunft (heuristica). Unter biefem vielberfprechenden Titel hat man oft die Logit ober Dentlehre abgehandelt. Sie tann aber nicht leiften, mas biefer Titel verfpricht, weil fie fich nur mit bem analytischen ober formalen Denten beschäftigt. Sie tann alfo blog basjenige auffinden lehren, mas in einem gegebnen Bebanten ober Lehrfate ichon enthalten ift, indem man benselben nach logischen Regeln analysirt. Ift bemnach etwas Neues schon entbedt ober erfunden, fo tann man auf biefe Art baffelbe mit logifcher Confequeng weiter verfolgen und burchfuhren. Aber gang neue Bahrheiten tann bie Logit nicht bervorbringen lebren.

G. Dentlebre,

Erfolg f. eventual.

Erforichung ift ber Beg jur Erlangung einer grundlichen Ertenntniß. Denn man forfcht eben nach ben Grunden, wenn man etwas ju erforichen fucht. S. Grund. Die Folge bet Er

forfchung tann bann auch eine Entbedung ober Erfindung

fein, G. beibe Musbrucke.

Ergangung ift bie hingufugung beffen, mas an einem Dinge fehlt, um ein vollständiges Bange gu fein. Wenn Ergangungstheile (partes integrantes) von Bestandtheilen (partes constitutivae) unterschieben werben: fo verfteht man unter jenen gleichartige, unter biefen ungleichartige Theile. Jene beifen baber auch Aggregattheile, biefe Elementartheile. - Ein Ergangungevertrag (pactum complementarium) beift ein Bertrag, ber zu einem anbern noch bingutommt, um gewiffe barin fehlende Bestimmungen festzuseben. Go enthalten die gebeimen Ar titel, die ben Staats : und Bolfervettragen oft angebangt werben, nichts anders als einen Erganzungevertrag, ben man vom hauptvertrage nur barum absonderte, weil man jene Artifel nicht mit biefem zugleich bekannt machen wollte. Wenn bergleichen Artikel bem Dauptvertrage wiberftreiten, inbem fie ihn jum Theile wieder autheben: fo ift bas nichts weiter als biplomatifche Betrugerei, weit man baburch andre Staaten hintergeben will. Da aber bas Gebeime felten geheim bleibt, fo erreicht man nicht einmal biefen Broed und treibt fonach eine ehr : und nuglofe Laschenspielerei.

Ergaftit (von epyales Dae, arbeiten, thun) ift Arbeitsober Thatigkeitslehre. Sie tann som atisch ober psychisch sein,
je nachdem sie sich auf torperliche ober geistige Thatigkeit bezieht.
Manche nennen so einen Theil der Diatetit. S. d. 203.

Ergebenheit ift Geneigtheit gegen eine Perfon, verbumben mit der Bereitwilligkeit, ihr gefällig ju fein. Daber die Sitte, fich als ben ergebnen Diener Andrer in Briefen ju unter Schreiben; was bem Befen nach mehr, ber Etiquette nach aber weniger fagt, ale gehorfamer Diener. Denn biefer muß thun. was man befiehlt, jener aber thut freiwillig, was man wunfcht. Solche Dienfte haben in ben Augen ber Bernunft mehr Berth, als erzwitngene; biefe aber fagen mehr bem betriften Ginne und bem hochmuthe ju, ber wohl gar einen unterthanigen Dies ner verlangt. - Ergebung ift etwas andres als Ergebenheit, ob man gleich zuweilen die Ergebung in ben Billen Gottes eine Sottergebenheit nennt. Jene ift aber eigentlich bie rubige Rugung bes Menschen in sein Schickfal, welches ber Fromme als eine Schickung Sottes betrachtet. Man nennt biefelbe auch Resignation. Sie foll fich aber nicht bluß leibend verhalten; benn bas mare unwurdige Paffivitat. Der Gottergebne tampft vielmehr mit aller Rraft gegen physische und moralische Uebel, erträgt aber bas, was er nicht anbern tann, mit rubiger Faffung, überzeugt, bag auch bas ju feinem Beften biene.

Ergoterie ober Ergotismus (von ergo, alfo - baber

sas franz. ergoter ober ergotiser, gleichsam immer ergo sagen, sam bisputiren, streiten, zanken) ist Disputirsucht, gelehrte Streits und Zanksucht, auch Rechthaberei — ein Fehler, in welchen auch sie Philosophen häusig verfallen sind. Besonders wurde die mes zarisch e Schule besseben beschuldigt. S. Megariker.

Ergrundung ift Auffuchung und (im glucklichen Kalle) nuch Auffindung der Grunde eines Urtheils ober einer ganzen Wifsenschaft, indem man die Lehrsatz derselben als Folgen von gewißen Grunden betrachtet. S. Folge und Grund. Daher fteht

Ergrundung oft für Erforidung ober Untersuchung.

Erhaben (sublime) ift, was fich über Unbres ethebt und dher auch uns felbft erhebt, wenn wir es mahrnehmen ober auch nur benten. Un bem Erhabnen muß alfo eine gewiffe Große ans zetroffen werben, und zwar eine folche, die es vor andern Dingen tusgeichnet und eine Art von Achtung gebietet, eine ercellirenbe und imponirende Große. Da nun alle Große entweder erten fiv (Große ber raumlichen ober zeitlichen Ausbehnung) ober intenfip Große ber Rraft) ift: fo tann es ebensowohl ein ertenfiv als ein intenfiv Erhabnes geben. Manche Aefthetiter nennen jenes (nach bem Borgange Rant's) bas mathematifche, biefes bas byna-Da aber bie Mathematit auch intensive Großen, bergleichen alle Rrafte find, ihren Rechnungen und Meffungen unterwirft: fo ift biefe Bezeichnung jenes Unterschieds nicht paffend, Ueberhaupt ift bie Ginmifchung bes Mathematifchen bier am unrechten Orte. Denn bie Mathematik weiß eigentlich gar nichts vom Erhabnen. Gin Mathematisch = Erhabnes ober eine mathematische Erhabenheit ift baher ein Unding, gleich dem bolgernen Gifen. Gobald die Mathematit anfangt, ihre Bahlen und Dage an bie Dinge zu halten, wird bas Scheinbar Große bald gum Rleinen. Die Alpen find unftreitig erhabne Bebirge; benn fie erscheinen bem Auge des Beschauers als unermefflich groß, so bag alles Andre bas jegen tlein, gleichsam ju verschwinden Scheint. Wenn aber ber Das thematiter bie bochften Alpengipfel ausmifft und bann mit ben Mond = ober Benus = Gebirgen vergleicht - wie klein werden fie Dann! Dagegen tann man bas Erhabne auch in bas torpers iche und bas geistige eintheilen; jenes findet in der materialen Ratur, diefes in der Gemuthswelt ftatt. Rur lauft diefe Gintheis ung nicht mit ber erften parallel. Denn obgleich alles Geiftige Erhabne in die Claffe bes Intensiven fallt, fo giebt es boch auch in ber Rorperwelt Intenfiv : Erhabnes; wie das Gewitter, ein Sees turm, ein Bulcan. Diefer konnte gwar auch ertenfiv erhaben fein. venn er fich burch feine Ausbehnung über alle Großen neben ihm erhobe. Gobald er aber Feuer fpeit, mithin als Bulcan thatig ift, find of vielmehr die gewaltigen, in tein bestimmtes Dag ju faf-

fenben, alles um fich ber gerfidrenben Raturtrafte, welche fen Gemuthe bes Beschauers bie Ibee ber Erhabenheit weden. Das En habne tann baber auch Furcht, felbft Graufen erregen. Benn aber Das Gemuth ben erften Einbrud überwunden ober fich mit feiner Rraft barüber erhoben hat: so tann es ben Gegenstand boch mit Bohlgefallen und großem Interesse betrachten. Ein erhabner So aenstand bat baber meift etwas Abstofendes und Anziehendes gw aleich; er bewirft alfo tein vollig reines, fonbern ein mit etwas Unluft gemischtes Luftgefühl, bas aber eben burch biefe Beimischung besto größer wird. S. Lust und Unlust. Daher kann bas Er-habne auch wohl bis zu Thranen rahren, besonders wenn es als stelliche Große (Erhabenheit des Gemuths, Selmuth, Heldenstun) erfcheint. Der lette Grund bes Wohlgefallens am Erhabnen liegt aber unftreitig barin, bag bie Ibee bes Unenblichen baburch veramfchaulicht und fo bas Bewufftfein unfrer eignen Erhabenheit über alles Endliche, wenn auch nur bunkel, in uns erregt wird. gehort baber ichon ein boberer Grab von Seiftesbildung bagu, bas Erhabne mit Wohlgefallen zu betrachten; und manches Er habne, besonders das von geistiger Art, wird auf robe Menschen gar teinen ober bochftens einen fcwachen Ginbrud machen. Dacht aber bas Erhabne auf bie Sinne einen ju ftarten Gindruck, ober bebrobt es gar unfer Dafein mit naber Gefabr: fo bort alles Bobls gefallen auf. Rurcht und Schrecken find bann überwiegenb; wie wenn Blis und Donner bicht neben uns vernommen werden. Conach tann man mit Recht fagen, bag bie Erhabenheit mehr in als außer bem Menfchen, mehr fub : als objectiv fei. Bir begieben namlich biefe Eigenschaft nur auf folche Gegenstände, welche burch die Große ihres Umfangs ober ihrer Wirtfamteit bas Gefühl unstrer eignen Erhabenheit über alles Sinnliche und Beschräntte weden. Mit bem Schonen ift bas Erhabne bloß insofern verwandt, ale es auch afthetifch gefällt; aber ber Grund bes Boblgefallens am Schonen ift ein gang anbrer. G. fcon. Daber kann man wohl beibes unter bem Titel bes Aefthetifch : Boblgefals ligen, aber nicht unter bem bes Schonen befaffen; man muffte benn alles, was afthetifch gefallt, Schon nennen. Allein bas Erhabne als foldes braucht gar nicht fcon ju fein. Es tann fogar unformlich, ungeheuer fein, mithin alle Form, alles Dag uberfchreiten; mas beim Schonen burchaus nicht ftattfinden barf. Soll baber ein Gegenstand zugleich schon und erhaben sein, wie ein Tempel ober Palaft: so muß alsbann die Erhabenheit sich ber Form und bem Dage bet Schonbeit unterwerfen. Ebenbaburch wird fie aber vermindert. Der Tempel ber Natur in boch über einander gethurmten, wenn auch gang regellofen, Selfenmaffen ift baber weit erhabner, als irgend ein von Menschenhanden gemachter ober tamft-

icher Tempel. Das Erhabne ist ebenbarum weit mehr Werk ber Ratur, als ber Runft. Die Aefthetiter aber, welche meift nur auf vie Runft und bas Schone, welches fie hervorbringt, Rudficht rahmen, haben ebenbeswegen bas Erhabne entweder gang übersehen befonders bie frubern vor Rant) ober boch nicht genug beachtet, nbem fie es gewöhnlich nur beilaufig unter bem Titel bes Schonen, wiefern biefes auch groß fein tonne, mit abhandelten. Doch ift bie 3bee ber Erhabenheit ein haupt = ober Grumbbegriff ber Aesthetit. Bon ben Alten bat nur Longin in feiner Schrift περι έψους (vom Erhabnen) bavon formlich und absichtlich gehans belt, aber boch mehr in rhetorisch poetischer als allgemeiner Begies hung.' Eine beutsche Ueberfepung biefer Schrift mit erklarenben Inmertungen hat Schloffer (Leipzig, 1781. 8.) bas Driginal aber Dorus (Leipzig, 1769. 8. mit einem Bandchen Anmertt. Cbend. 1773; 8.) und Beiste (Chenb. 1809, 8.) herausgegeben. Die Eritische Frage wegen ber Echtheit Dieses Berts geht uns hier nichts Unter ben Reuern machte querft ber Englander Burte bie Aefthetiter auf biefen Gegenstand aufmerkfamer, indem er in feinem Inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful (R. A. London, 1772. 8. deutsch: Riga, 1773. 8.) Ertfabenbeit und Schönheit zugleich in Untersuchung zog. Daffelbe that Rant anfangs in feinen Beobachtungen über bas Gefühl bes Scho nen und Erhabnen (Ronigsberg, 1764. 8, und in Deff. vermisch= ten Schriften, B. 2. S. 347 ff.) wo er von der Theorie bes Englanders in vielen Puncten abweicht und brei Arten des Erhabnen annimmt, bas Schreckhafte, bas Eble und bas Prachtige; fobann in feiner Rritit ber afthetischen Urtheilstrafe, als bem 1. Th. feiner Rritit ber Urtheilstraft (2. 2. Berlin, 1793. 8.) wo er nur zwei Atten beffelben, bas Mathematisch = und bas Dynamisch = Er habne julafft. Seitbem ift biefer Gegenstund in allen afthetischen Lehrbuchern mit mehr ober weniger Ausführlichkeit behandelt wor S. Mefthetit. Much geboren hieher: Dreves's Resultate ber philosophirenden Bernunft über bie Ratur bes Bergnugens, ber Schönheit und bes Erhabnen. Leipzig, 1793. 8. - Massias, théorie du beau et du sublime etc. Par. 1824. 8.

Exhaltung der Welt (conservatio mundi) ist diesenige Thatigkeit Gottes, durch welche die Fortbauer des Seienden begrünsdet wird. Ist namlich Gott der lette Grund des ursprünglichen Seins der Dinge, die wir Welt nennen, also Weltschöpfer: so ist er auch der lette Grund ihres fortdauernden Seins, also Welterdalter. Darum sagten die Scholastiker mit Recht, die Erhaltung sei eine fortgesetzte Schöpfung (continuata creatio); indem Gottes Schaffen kein zeitliches sondern ein ewiges ist. S. Schopfung der Welte. Durch die Idee der gottlichen Welterhaltung

wird jedoch keineswegs die Erhaltung der einzelen Dinge durch gewiffe Mittelursachen (natürliche Kräfte, die in und außer ihnen wirken) ausgeschloffen, da Sott immer als höchste und letzte Umssache zu denken ist. Wohl aber wird dadurch der kindische Sedanks ausgeschloffen, das Weitganze einst durch Feuer oder Wasser sintergehn werde. Ein solcher Untergang könnte höchstens nur einzele Weitförper treffen und würde dann doch immer bloß eine Umwandlung derselben sein. Erhaltung und Regierung der Weitzgusammengekommen, heißen auch die göttliche Fürsehung. S. d. W.

Erhard (Joh. Benj.) geb. ju Rumberg 1766, Doct. ber Deb., pratt. Argt erft in feiner Baterftabt, bann in Berlin, bat außer mehren medicinischen Schriften auch ff. philoff, berausgeges ben: Neber bas Recht bes Bolts ju einer Revolution. Jena, 1795. 8. - Berf. einer fpft. Eintheil, ber Gemuthetrafte, und Berf. über bie Rarrheit; in Bagner's Beitragen gur Anthropo-Logie. 1. Bochen. — Apologie des Teufels; in Riethammer's phil. Journ. 1795. S. 2. - Die 3bee ber Gerechtigfeit, als Princ, einer Gefetgebung betrachtet; in Schiller's Do ren. 1795. St. 7. vergl. mit: Beitrage jur Theorie ber Gefetgebung; 1. Abh. Ueber bas Princip ber Befetgeb.; in Riets hammer's philof. Journ. 1795, B. 8. - Rach feinem Tobe (182\*) erschien: Denkwurdigkeiten bes Philosophen u. Arztes 3. B. Erhard. herausg, von R. A. Barnhagen v. Enfe. Stuttg. u. Tub. 1830. 8. - Diefer E. ift nicht ju verwechfein mit Unbreas Erharb, Profeffor (in Paffau?) welcher bie Schrift: Moron, philosophisch : afthetische Phantafien in feche Gesprachen (Daffau, 1826. 8.) berausgegeben.

Erhardt (Simon) geb. zu Ulm 1776, seit 1809 Lehrer zu Schweinfurt, seit 1810 zu Ansbach, seit 1811 zu Rumberg, seit 1817 ord. Prof. der Philos. zu Erlangen und bald darauf zu Freiburg in Breisgau, seit Ostern 1823 in Heibelberg, wo er 1829 starb, hat ff. philoss. Schriften herausgegeben: Vorlesungen üb, das Stud. der Theol. Erl. 1810. 8. — Das Leben und seine Beschreibung. Rumb. 1816. 8. — Ueb. den Begriff u. Zweck der Philos. Freiburg, 1817. 8. — Philos. Encyklop. od. Spst. der gesammten wissensch. Erkentnis. Sebend. 1818. 8. — Bordersäße zur Ausstellung einer spstemat. Anthropol. Ebend. 1819. 8. — Grundlage der Ethik. Ebend. 1821. 8. — Einlis das Stud. der gesammten Philos. Heidelb. 1824. 8. — In ber von ihm herausgegebnen Eleutheria (1818—20. 3 Be. 8.) stehen auch mehre philoss. Abhands. don ihm, z. 8. Aphse

viemen über ben Staat (B. 2. S. 3.) 2c,

Erheischer beift von zwei Perfonen, die einen Bertrag

hließen, biefenige, welche fich von ber anbern etwas versprechen ifft; vom altdeutschen Worte beischen = fobern. Man nennt e auch Promissar und die andre Promittent. S. Bertrag.

Erheiterung f. Aufheiterung.

Erhoben ift fehr verschieden von erhaben (f. b. 98.) une jeachtet die Abstammung (von heben ober erheben) bei beiben Bor ern einerlei ift, und Manche, obwohl falfchlich, auch bie erhobne Arbeit eine erhabne nennen. Jenes wird namlich von Bilbmer en gesagt, welche auf einer Rache fo befestigt finb, daß fie fich etwas über biefelbe erheben, daß folglich die Figuren nicht gang pervortreten, sondern nur zum Theile. Man nennt baber folch Bildwert auch halbrund (frang. relief, ital. rilievo). pafft ber Rame halbrund nicht auf alle Arten biefes Bildwerte. fondern nur auf biejenige, mo die Figuren wirklich jur Balfte über bie Grundflache hervortreten, alfo halberhoben find (demi-relief. mezzo rilievo). Sie tommen aber auch über die Salfte hervortres ten ober hocherhoben (hautrelief, alto rilievo) und gang flach gehalten ober niebrigerhoben (bas - relief, basso rilievo) fein. Es ift baber falfch, wenn man alles erhobne Bildwert fchlechtweg Basrelief nennt; welcher Sprachgebrauch wohl baber tommen mag. bağ Manche gang rundes oder freistehendes Bilbwert ebenfalls Relief ohne weitern Beifat nennen. Wenn das erhobne Bilbmert fehr verflacht ift, fo nahert es fich ber Malerei und macht gleichfans ben Uebergang von ber eigentlichen Bilonerei gur Daferei. S. beibe Musbrude. Dan konnte baber bie Runft bes erhobnen Bilbwerts auch eine plaftische Graphit nennen. Indeffen findet boch zwischen einem folden Bilbwerte und einem Gemaibe noch ein bedeutender Unterschied ftatt. Jenes Bildwerk ift ohne Colorit, die Lichter und Schatten, bie Borber = und hintergrunde, überhaupt bas Perfpectivifche, folglich auch bie Gruppirungen, find nur unvolltommen angedeutet. Man hat zwar in neuern Beiten biefer Unvollfommenheit burch Berbindung mehrer glachen und burch verschiedne Abstufungen der Erhobenheit abzuhelfen gesucht. Allein bie Illuffon, welche ein Gemalbe hervorbringt, wird boch badurch nimmer erreicht. Proceffionen, wo mehre Figuren hinter einander berzieben, laffen fich noch am beften daburch barftellen. Daber bes bient man fich auch bes erhobnen Bildwerts meiftentheils gur Berzierung der innern und außern Banbfiachen ber Gebaude; wobef es fich von felbft verfteht, daß jenes Bildwert mit ber Beftimmung und bem Charafter bes Gebaubes in Sarmonie fteben muffe.

Erhorung bes Bebets f. Gebet.

Erigena (Johannes Scotus Erigena) stammte nach Einigen. aus Schottland (baber Scotus) nach Andern aus Irland (baber

Erinnyen (von sperser, forichen, ober ben bamit verwandten eperveer, eperveer, gurnen) bie Gottinnen, welche die Berberchen ber Menichen erforichen und baber biefe gurnend verfolgen. S. Se wiffensangit und Gemiffensbiffe.

Eriftik (von eque, der Streit — anch die Gottin der Zwiestracht, Tochter der Nacht und Schwester des Kriegsgottes, den sie bei Homer in das Schlachtgetummel begleitet) ist Streitkunkt. S. Streit. Darum nennt Aristoteles die sophistischen Schlüsse auch eristischen worzustammen pflegen. Bei den Griechen wurden auch die Philosophen der megarischen Schule vorzugsweise Eristiker wegen ihrer Neigung zum Streiten genannt. Bergl. Walchii commentat. de philosophiis veterum eristicis. Jena, 1755. 4. Auch s. Regariter. Die Secte der Eristiker ist aber nicht mit jener Schule ausgestorben und wird auch vor dem J. 2440 als dem allgemeinen Weltz und Schulftiedensjahre nicht aussterden.

Erkennbar heißt alles, was sich erkennen läßt. Db bie Dinge erkennbar seien und wie weit beren Erkennbarkeit gebe, ist von jeher ein Gegenstand des Streits gewesen. Die Steptiker leugneten, die Dogmatiker behaupteten die Erkennbarkeit ber Dinge, balb mit mehr balb mit wenizer Zuversicht und Ausbehnung. Die kritisch philosophische Ansicht bavon ist in den solgenden Artikeln dargestellt.

Ertennen (cognoscere) beift nicht bloff etwas überhaupt vorstellen ober benten, fonbern feine Borftellungen auf wirfliche Gegenstände beziehn und diese badurch als Dinge von bestimmter Art von einander unterscheiden. Das Ertennen ift alfo mehr als ein bloges Denten; es ift ein wirkliches Erfaffen ober Ergreifen ber Dinge - weshalb es die alten Philosophen auch burch xara-Laus Bureir, comprehendere, bezeichneten - aber burch Bor-ftellungen vermittelt. Diese Borftellungen find theils finn liche ober Unfchauungen und Empfindungen, welche fich auf bas Einzele (biefes ober jenes) beziehn, theils verftanbige ober Begriffe, welche fich auf bas Gemeinfame (mas mehren Dingen gugleich jutommt) beziehn. Goll baber etwas Birfliches erfannt werben, fo muß es uns gegeben (datum) ober boch geblich (dabile) fein b. h. es muß fich anschauen ober empfinden, überhaupt mahrmehmen laffen. Bas also auf teine Weife (weber innerlich noch duferlich) wahrnehmbar ift, bas ift auch nicht erkennbar; es lafft fich nicht objectiv in feiner Wirklichkelt nachweisen und bestimmen, wenn auch subjectiv im Bewustesin bes 3chs ein Grund liegen mag, ber und jum Furmahrhalten beffelben beftimmt. In biefem Balle wird es ein Gegenstand bes Glaubens, nicht bes Biffens, welches ein Fürwahrhalten aus objectiven ober wicklichen Erkenntnissgründen ist. Bergl. Glauben und Wiffen. Bom bloßen Erkennen ist aber bas Anerkennen verschieden. S. Anerkennung.

Ertenntnif (cognitio) als die Folge bes Erkennens (f. ben vor. Art.) wird fowohl im Einzeln als im Sanzen gefagt. Im Einzeln — wo man auch bas Ertenntnig fagt — ift Ertennt= niß bie Beziehung einer Borftellung auf einen gegebnen Gegenstand, wodurch er als ein bestimmtes Ding von andern ihm mehr ober weniger ahnlichen Dingen unterschieben wirb. Go baben wir eine ober ein Erkenntniß vom Monde, indem wir ihn als einen Sim= melstorper vorstellen, ber in einer bestimmten Beit unfre Erbe um-Breift und babei ein regelmäßiges Ab = und Bunehmen bes Lichtes zeigt. Auf biefe Art nehmen wir ihn bestanbig mahr, und barum halten wir ihn fur einen wirklichen Gegenstand, fur ein reales Ding, ob er gleich eigentlich nur eine Erfcheinung (f. b. 98.) für uns ift; benn was er unabhangig von jener Borftellungsmeife, mithin als Ding an fich (f. b. 2B.) fei, wiffen wir nicht. Daffelbe gilt aber auch von allen anbern Dingen, bie wir gleich bem Monde mit Beständigkeit auf eine bestimmte Art mahrnehmen und biefer Wahrnehmung gemäß mit Rothwendigkeit vorstellen. find baber berechtigt als ein allgemeines Ertenntniffprincip ben Sat aufzustellen: Alles, mas an einem realen Dinge, wiefern es erscheint, nach unfrer urfprunglichen Bahrnehmungsart mit Rothwendigfeit vorgestellt wirb, bas muß ihm ale Erfennt= niffgegenstande gutommen, und tann baber auch von ihm in allgemeingultigen Urtheilen ausgesagt ober prabicirt werben. Inbegriff folder Urtheile beißt nun bie menfchliche Ertennt= nif uberhaupt. Wir betrachten alfo une felbft ale Inhaber ober Erager ber Erkenntniß (subjecta cognitionis) bie Dinge aber, bie wir auf folche Beife ertennen, als Begenftanbe ber felben (objecta cognitionis). Bir legen uns ebenbarum ein Er= Benntniffvermogen (facultas cognoscendi) bei, welches fich nach ursprunglichen Gefegen (leges cognitionis) richtet; wodurch unfer gefammter Ertenntnifffreis (sphaera cognitionis) mits bin auch die Schranten ober Grangen unfrer Ertenntnis (limites cognitionis) im voraus ober a priori bestimmt find. (Wegen bes Unterfchiebes zwifchen einem Ertenntniffgrunde und einem Dafeinegrunde f. Grund). Dief fuhrt uns nun auf ben Begriff ber

Erkenntnisslehre als einer philosophischen Theorie von ber menschlichen Erkenntnis überhaupt, die man auch Metaphyssik (s. d. 283.) genannt hat. In ihr wird die Erkenntnis durch Anastyse der darauf sich beziehenden Thatsachen des Bewustrseins in ihre

Rrug's encyllopabifc philof. Borterb. B. L. 52

letten Elemente zerlegt. Die Erkenntnif wird baber von ihr betrachtet als bas gemeinschaftliche Product zweier in urfprunglicher Aufeinanderbeziehung fichenber Factoren, bes Ertenntniffvermogens ober bes Subjectes ber Erfenntnif, und ber erfennbaren Dinge ober bes Objectes ber Ertenntnig. Gie nimmt ebenbarum an, bag gwar ber Stoff ober Gehalt ber Erkenntnig (materia cognitionis) burch bie gu ertennenden Dinge bestimmt ober gegeben werbe, baf aber bie Art und Beife bes Erfennens ober bie Geftalt ber Ertenntniß (forma cognitionis) in, mit und burch bas ertennenbe Subject felbst bestimmt ober gegeben sein muffe. Um nun bie Form ober (wiefern barin eine gewiffe Mannigfaltigleit bemertbar fein follte) bie Kormen ber Ertenntniß genauer auszumitteln, zerlegt fie bas Ertenntniffvermogen felbft wieber nach ben verschiebnen Stufen ober Rreisen, welche bas erkennende Subject burchlaufen fann, in eine Rebrheit von Bermogen, ein nieberes (facultas cognoscendi inferior) welches ber Ginn ober bas finnliche Ertenntniffvermbgen heißt, ein hoheres (f. c. superior) welches ber Berftanb ober bas verftanbige E. B. heißt, und ein bochftes (f. c. suprema) welches bie Bernunft ober bas vernunftige G. B. beift; wiewohl Danche bie beiben lettern auch unter bem gemein-Schaftlichen Titel bes bobern E. B. befaffen. G. Sinn, Ber ftanb, Bernunft. Diefe Biffenschaft zerfallt bemnach als reine Ertenntnifflehre ober Metaphpfit (bie man fonft auch eine Lehre von ben Dingen überhaupt ober Ontologie nannte) in eine Una Iptit bes Sinnes, bes Berftanbes und ber Bernunft. Als anges wandte aber begicht fie die allgemeinen Begriffe und Grundfate, welche in ber reinen aufgestellt worben, auf gewiffe Gegenftanbe, welche entweber wirklich jur Ertenntniß gegeben find ober boch als möglicher Beife baju gegeben betrachtet werben. Sierauf beruht ber Unterschied einer niebern und bobern Detaphpfit. Sene begleht fich auf bie finnliche Ratur, bie auch schlechtweg Ratur heißt, ift alfo Raturphilosophie (f. b. 28.) ober metaphy= fifche Raturmiffenfchaft; biefe aber bezieht fich auf bie fog. überfinnliche Ratur und zerfallt wieder in Pfpchologie, Rosmologie und Theologie ober Seelen : Belt = und Sotte bie bre. G. biefe Musbrude. Bei biefem Umfange ber Ertenntnifflehre ift es febr unzwedmäßig, wenn Danche, burch Rant's befondre Terminologie verleitet, auch noch die Theorie von ber Sittlichfeit (unter bem Titel einer Detaphofit ber Sitten) und die Theorie vom Schonen und Echabnen (unter bem Eitel einer afthetifchen Teleologie ober metaphpfifchen Gefchmadetritit) in biefen Theil ber Philosophie bereingegogen und baburch bie miffenschaftliche Begrangung ober Abrumbung beffelben unmöglich gemacht haben. Denn auf biefe Art wurde gulett

alles in die Metaphysië bereinfallen, was nicht zur Logit gehört. Es ift übrigens biefe Biffenschaft feit ben alteften Beiten, in fonderheit feit Ariftoteles, febr fleifig bearbeitet worben. Sie ift aber auch von jeher ber Tummelplat ber ftreitenbent Parteien auf bem Gebiete ber Philosophie, so wie der Sammelplat ber tollften Ginfalle gewesen, hat bie mannigfaltigften Ummanblungen erfahren, und ift neuerlich in großen Discredit gerathen; obgleich ber menschliche Geift nie bavon laffen tann, weil fie bie wichtigften Probleme aufftellt und mit ben hochften Intereffen ber Menschheit von ber speculativen Seite in genauer Beruhrung fteht. Die bemertenswertheften Schriften baruber find folgende theils einleitende, theils abhandelnde, theils geschichtliche Berte: Merian, discours sur la métaphysique. Berlin, 1775. 8. -Dof. Mendelsfohn's Abh. aber die Evideng in ben metaphy= fischen Biffenschaften. D. A. Berlin, 1786. 8. Bezieht fich, wie Die nachitfolgenbe Schrift, auf eine von ber Atab, ber Biff, in Berlin aufgestellte Preisfrage. - Rant's Untersuchung über bie Deutlichfeit ber Grundfate ber naturlichen Theologie und Moral. In Dess, vermischten Schriften, B. 2. S. 1 ff. — Prolegomena zu einer jeben tunftigen Detaphpfit, bie als Wiffen-Schaft wird auftreten tonnen. Riga, 1783. 8. Much tann Deff. Rritit ber reinen Bernunft bieber gerechnet werben. - Reins hold's fpftematifche Darftellung aller bisher moglichen Spfteme In Bieland's beut. Dert. 1794. St. 1. der Metaphosik. und 3. - Deff. fpftematifche Darftellung ber gunbamente ber Zunftigen und ber bisherigen Detaphpfit. In Deff. Beitragen gur Berichtigung bisheriger Disverftandniffe ic. B. 2. G. 73 ff. Auch ges hort Deff. Theorie bes Borftellungevermogens jum Theil bieber. -Abel's Plan einer fpftematischen Metaph. Stuttgart, 1787. 8. -Rebberg über bas Berhaltniß ber Metaphyfif gur Religion. Berlin, 1787. 8. — Aristotelis metaphysica (f. Detaphysic). — Leibnitii metaphysica. In f. Werten herausg. von Dutens. Th. 2. - Spinozae cogitata metaphysica. Ift nur ein Uns hang zu feiner Darftellung der philosophischen Principien bes Cartefius. Dagegen ift feine Ethit auch jugleich metaphofifch. Beibe in Deff. Berten herausg, von Paulus. B. 1. und 2. - Bolff's vernünftige Gedanten von Gott, ber Welt und bet Geele bes Dens fchen, auch allen Dingen überhaupt. Frankf. u. Leipz. 1720. 8. Dft wiederholt; auch erschienen Anmerkungen barüber ju Frankf, a. DR. 1724. 8., ebenfalls mehrmal aufgelegt. Das Ganze ift nichts anders als eine Detaphpfit nach ben vier haupttiteln ber Ontologie, Psychologie, Rosmologie und Theologie, unter welchen sie auch B. fehr ausführlich in lateinischer Sprache abgehandelt hat. - Bulffingeri dilucidationes philosophicae de deo, anima humana,

mundo et generalioribus rerum affectionibus. Libingen, 1725. 4. R. A. 1768. Auch biefes Buch handelt, wie bas vorige, die metaphpfifchen Gegenstanbe in umgekehrter Ordnung ab, nicht fo wie fie auf bem Titel bezeichnet werben, um ber Gottheit gleichfam ben Borrang ju laffen. - Baumgarten's Detaphpfit. Salle, 1766. 8. Fruber auch lateinifch. - Deier's Metaph. Salle, 1756 ff. 4. - Erufius's Entwurf ber nothwendigen Bernunftrabrheiten. wiefern fie ben jufdligen entgegengefest werben. A. 3. Leipzig, 1766. 8. - Eberhard's turger Abrif ber Metaph. Salle, 1794. 8. — Schmid's (Ra. Chri. Erh.) Grundrif ber Detaph. 26: tenburg, 1799. 8. - Rant's Borlefungen über bie Detanb. Erfurt, 1821. 8. Rach Deff. Tobe aus nachgeschriebnen Beften berausg, von Polit. - Berbart's Sauptpuncte ber Detaph. Bottingen, 1808. 8. und Deff. allgemeine Metaphyfit, nebft ben Anfangen ber philos. Raturl. Ronigeb. 1828. 8. Ib. 1. -Onell's (Chri. Wilh.) erfte Grundlinien ber Detaph. Giegen, 1810. 8. - Genlach's Grundrif ber Metaph. 1817. 8. - Benefe's Ertenntnifflehre nach bem Bewufftfein ber reinen Bernunft. Jena, 1820. 8. (Eine fpatere Schrift Deff. f. auf der folg. Geite). — Fried's Spftem ber Meta-phpfit. Beidelberg, 1824. 8. — Much hat ber Berf. eine Detaph, ober Ertenntnifflehre berausg. 2. 2. Konigsberg, 1820. 8. - In Berbindung mit ber Logie ift bie Metaph, auch oft bearbeitet worben, g. B. von Feber, Ulrich, Platner, Jatob, Schaumann, Beiß, Callifen, Roppen u. A. -Bogel's Ibeen ju einer Detaph, bes Denschenverstandes (Rurn: berg, 1801. 8.) ift eine Popularmetaph. - Die Gefchichte biefer Wiffenschaft haben bearbeitet Thomafius (historia variae fortunae, quam disciplina metaphysica experta est; vor Deff. erotemata metaphysices. Leipzig, 1705. 8.) Buchner (historia metaphysices. Wittenberg, 1723, 8.) Batteur (Gefc. ber Reinungen ber Philosophen von ben erften Grundurfachen ber Dinge. A. d. Frang. von Engel. Art. 2. Leipzig, 1792, 8.) Suabebiffen (Refultate ber philosophischen Forfchungen über die Ratur ber menschlichen Erkenntnig von Plato bis auf Rant. Marburg, 1808. 8.) u. A. - In Bezug auf eine von ber Atab. b. Biff. ju Berlin aufgestellte Preisfrage, bie neueste Gefch. ber Detaph. betreffend, find noch ju bemerten: Schwab's, Reinhold's und Abicht's Preisschriften über die Frage: Welche Fortschritte bat Die Metaph, feit Leibnig's und Bolff's Beiten in Deutschland gemacht? Berlin, 1796. 8. - Jenifch über ben Grund und Berth ber Entbedungen Rant's in ber Metaphyfit, Moral und Mefthetit. Berlin, 1796, 8. - Sulfen's Drufung ber Preisfrage: Beide Fortfdeitte ic. Altona, 1796. 8. - Sant über Die Preisfrage x. berausg, nach Deff. Tobe von Rint. Konigeberg, 1804. 8. -Sine Gefch, ber Logie und Detaphpfie jugleich in Deutschland feit leibnis hat Frbr. von Eberftein berausgegeben zu Salle, 1794. 3. - Gine vollständige Gefch, ber Metauh, aber, bergleichen es toch nicht giebt, wurde wegen bes Ginfluffes ber Metaph. auf alle bilosophischen Wiffenschaften taum anders moglich fein, als burch Berudfichtigung ber Schidfale ber Philosophle überhaupt. Daber ind auch hier bie allgemeinen Werte über bie Gefchichte ber Philosophie (f. b. Art.) ju vergleichen. — Spaterer Bufat: 3u ben einleitenben Schriften über Diefe Wiff, gehoren noch folgende: Letens, Gebanten über einige Urfachen, warum in ber Detaphpfit zur wenige ausgemachte Wahrheiten find. Bugow, 1760. 8. -Schuts, Einleitung in die speculative Philof. ober Metaphysik. Bemgo, 1775. 8. - Barbili's Briefe über ben Urfprung ber Deaphpfit. Altona, 1798. 8. - Benete's neue Grunblegung gur Betaphpfit. Berl. 1822. 8. - F. Berard, doctrine des rapports du physique et du moral, pour servir de fondement à a physiologie dite intellectuelle et à la métaphysique. Dar. 1823. 8. - Was ist eigentlich Metaphysik und wie ist sie mogich? Beantwortet von einem Schulmeifter (Borpabl) und feinen beiben Gefellen, Fref. a. b. D. 1823. 8. - Richter's Mb-)andlung über ben 3wed und die Quellen ber Metaphpfik. Borjedruckt Deff. Anrede bei Eröffnung von Boriefungen über De aphysie, Lpg. 1823. 8. - - Bu ben abhanbeinben Schriften iber find noch folgende zu rechnen: Reuschii systema metashysicum antiquiorum et recentiorum (ber feibnig = wolfischen Schule). Jena, 1735. 8. - Hollmanni philosophia prima, quae vulgo metaphysica dicitur. Gott, 1747. 8. - Hutcheoni synopsis metaphysicae ontologiam et pneumatologiam :omplectens. A. 3. Glasgow, 1749. 8. — Abel's Grundfage ber Metaphpfit, nebft einem Unhange über bie Rritit ber reinen Bernunft. Stuttg. 1786. 8. — Abicht's Philosophie ber Er-enntniffe. Baireuth, 1791. 8. — Gambibler's Bersuch eis ter gebrangten Darftellung ber Detaphpfit ber absoluten Bernunftbeen. Burgb. 1827. 8. - Eropler's Raturlehre bes menfch= ichen Ertennens ober Metaphpfif. Aarau, 1828. 8. - Auch fann hieher bie anonyme Schrift bezogen werben: Grunbfage der analytischen Philosophie in metaphysischen Berfuchen. Leipz. 1827. 8. - - Bu ben geschichtlichen Schriften enblich gehort noch: Kurze Ueberficht ber wichtigften Beranberungen ber Metaph. feit Rant [nur bis Schelling] in Polit's vermischten Schriften. B. 2. Nr. 1.

Ertenntniffprincip und Ertenntniffvermogen [. Die beiden vorhergehenden Artikel.

richtigen folgerungen veranlasst werbe. Da bief aber ein mitige mes Gefchaft ift, welches Biele fcheuen: fo finbet man faft in allen wiffenschaftlichen Werten eine Menge falfcher Definitionen. If in einer Erklarung noch etwas buntel, fo fügt man berfelben noch eine anberweite bei. Jene heift bann Daupterflarung (primaria) biefe, welche nur ein in jener enthaltenes Mertmal mehr verbeutlicht, Rebenerflarung (secundaria). Wenn jeboch eine Ertiarung mehrer Rebenerflarungen bebarf, fo ift bieß ein Beweis, baß fie felbft nicht gut abgefafft war. Es ift namlich bas erfte Erfobernif einer guten Ertidrung, baf fie verftanblich, mithin fo tlar als moglich ausgebruckt fei. Daber foll man in einer ED Marung ben Sprachgebrauch nicht verlegen, weil bieg ju Disber fichnbuiffen Anlag giebt. Gollte man ja einen hinreichenben Grund haben, vom gewöhnlichen Sprachgebrauche, weil er ber Sache nicht angemeffen mare, abzuweichen : fo muß man bann burch eine beigefügte Rominalerklarung bem Dieverstande vorbeugen. Auch bilblicher ober tropficer Ausbrude foll man fich babei enthalten, wenn fie nicht burch ben baufigen Gebrauch fo gang und gabe geworben, bag fie ben eigentlichen gleichgelten. Sonft giebt man nur Bilber, bie auf gewiffe Aehnlichkeiten bindeuten, aber nicht bie Sache felbft erflaren Ebenbeswegen ift auch alles Ueberfluffige (Tautologien und Diesnasmen ) in Erflarungen ju bermeiben; benn fie werben baburt weitschweifig und buntel. Doch soll man auch nicht in eine latenifche Rurge fallen, weil baburch ebenfalls Duntelheit und Dieverstand entsteht. Also möglichst turz und fasslich foll ber Ausbeud fein, bamit bie Ertlarung gehörig verftanben werbe. Außerbem foll Die Getigeung sowohl angemeffen (abaquat) als abgemeffen (pracis) fein. G. biefe beiben Ausbrude. Ein Sauptfehler aber ift bie fogen. Rreis: ober Cirtelerflarung (orbis in definiendo); weil baburch eigentlich nichts erklart, sondern nur bas zu Erklarenbe wiederholt wird. S. Cirtel. 3war fuchen Manche biefen Fehler baburch ju verfteden, bag fie bas ju Erflarenbe mit anbern Borten wiederholen. Eine folche Wiederholung ift aber nur bann er laubt, wenn bloß vorläufig eine Rominalerflarung gegeben werben und auf biefe bie Realertiarung folgen foll. Go tonnte man fagen: bie Burisprubeng ift eine Biffenfchaft vom Rechte, wenn hinterher ber Begriff bes Rechtes felbft genauer bestimmt wurde. -Dag in der Philosophie gar teine echten Ertidrungen ( Definitionen im engern ober eigentlichen Sinne) möglich feien, ift eine übertriebene Behauptung; fie find nur fcweieriger als in andern Biffen-Schaften, namentlich in ber Mathematif, wo man bie Unschauung gleich jur Sand hat, um baran die Ertlarung bes Begriffe ju prufen. - Uebrigens verfteht man unter Ertlarung auch zuweilen bie Muslegung (f. b. 2B.) einer Rebe ober Schrift; wobei man por

züglich Rominalerklärungen braucht. Desgleichen nomnt man solche Beben voer Schwiften, wodurch Jemand seine Weinumgen, Absichten und Entschlüsse Andern kund macht, ebenfalls Erklärungen, und in der letten hinsicht insonderheit Willens serklärungen. Darum werden auch Aestamente lettwillige Erklärungen ges

mannt. Noch eine andre Bebeutung f. im folg. Art.

Ertlarungsgrunde find folde Grunde, burch bie etwas bem Berftande begreiflich gemacht wirb. Ertlaren beift alfo bann foviel als begreiflich machen, weshalb ertlarbar und begreife lich, unertlarbar und unbegreiflich, oft verbunden werben. Mun wird aber bem Berftanbe nur baburch etwas begreiflich, bag er bie Regel ober bas Gefet erkennt, nach welchem etwas geschieht. Das Sauptgefet aber ift basjenige, nach welchem ber Berftand bie Erscheinungen als Wirtungen auf gewisse Ursachen bezieht. S. Urs fache. Die Urfache, wiefern fie vom Berftanbe in einem be filmmten Fall ertannt wirb, ift alfo auch ber Ertlarungsgrund einer gegebnen Birtung. Solche Erflarungsgrunde muffen aber phyfifc ober immanent, nicht hpperphofifch ober transcenbent fein. Denn wenn man die Reibe der natürlichen Urfachen und Wir-Zungen überspringt und sich auf übernatürliche Urfachen beruft: fo erklatt man nichts, weil man eben nichts von ber Birtfamfeit fob ther Urfachen begreift. Sagt g. B. Jemanb: Sott macht Blis und Donner, fo wird baburch nicht bas Minbefte erklatt, weil tein Mensch begreift und begreifen tann, wie bas zugehn moge. Es if unbegreiflich. Giebe er aber bie Eleftricitat als Urfache bes Bliges und Donners an, fo begreift man boch etwas bavon, weil man schon abnliche elektrische Phanomene tennt und barum hoffen barf, bağ bas, mas hier noch unbegriffen ift, funftig bei fortgefester Rache forfchung werbe begriffen werben. Es ift begreiflich, alfo auch er Marbar. Daber find bie Ertlarung eversuche in Unsehung fog. Wunder nicht verwerflich, feltft wenn fie etwas gewagt find, fo lange man nur bei phpfifchen Erklarungsgrunden fteben bleibt, Denn fo lafft fich allemal noch eine Erweiterung ober Berichtigung ber Erfenntnif hoffen. Behauptet man aber, es gebe für ein fogen. Bunder gar teine phyfifchen Erkiarungsgrunde: fo behauptet man offenbar zu viel, weil bas Niemand ohne eine absolute (ertenfiv web intensiv vollständige) Erkenntzig ber Natur wiffen kann. Bunber.

Erlaubnif (permissio s. concessio) ift bie Gestattung einer Handlung, mithin weniger als Gebot. Denn wenn etwas geboten ist, so soll man es thun; wenn aber etwas erlaubt ist, so barf man es nur thum. Es ist in sittlicher hinsicht moglich. Das handeln ist also bann in unser Belieben gestellt. Man barf aber nicht schließen: Was nicht geboten ist, bas ist erlaubt; benn es

fft bann Rechtens? Unftwicig bacf biefes Land fo lange bafest gehalten und in Unfebung ber materialen Kriegsmittel, bie es barbietet, bis jum Krieben benutt werben. C. Contribution. Aber ber Keind barf bie Bewohner bes Landes felbft noch nicht als feine Unterthanen behandeln, feinen Sulbigungdeib fobern, feine Rriegebienfte verlangen; benn bas biefe, fie jur Trentofigfeit, jum Meineite, pur Feinbichaft gegen ihre Ditburger und ihren Regenten amfindern, Das eroberte Land ift alfo nicht eher burgerlich ober flactstrechtlich (civiliter) in Befit ju nehmen, als bis es burch ben Friedensbertrag formlich abgetreten worben, als Entschabigung für bie Rriegstoften, wenn ber Befiegte biefe nicht burch anbre Mittel bedem tann. Denn wenn er bief vollständig tonnte, fo mitte wenigstens fein Rechtsgrund jur Behaltung bes eroberten Cambes gegeben fein, in: bem ein folder Grund nur barin liegt, bag jeber Beschäbigte Entfchabianna ju fobern berechtigt ift. Das Eroberung brecht tann allo nur als ein Ausfluß bes Entichabigungsrechtes (f. b. 98.) gultig fein. Es tann baber auch nicht fo weit gebn, bag ber Ctaat, welcher auf biefe Art neues Land erworben bat, die bisberigen Bewohner beffelben zwingen burfte, auf bemfelben zu bleiben. Denn wiewohl die meiften wegen ber natürlichen Anbanglichkeit bes Menfchen an ben Boben, besonbers an ben Grundbefig, fcom ven felbit bleiben werben: fo muß boch benen, bie nicht bleiben wollen, bie Auswanderung mit ihrem beweglichen Gigenthume (wonn auch bas für verlaufte Grundftude erhaltene Gelb gebort) obne irgend einen Abzug freiftebn, weil tein Staatsburger an bie Erbicholle ge bunben (glebae adscriptus) ift. G. Auswanderung. -Uebrigens hat fich ber Berf. in feinen politifden Rreugs und Quergugen (Rr. IV. Ueber bas Eroberungsrecht) weitlaufiger über biefen Gegenstand ausgesprochen. Auch vergl. Die Schrift von Benj. Constant: De l'esprit de conquête et de l'usurpation. Sott, **1813. 8**.

Erbrterung (expositio) helft eine fortgesette Begriffdentwickelung, ober auch jede wiffenschaftliche Untersuchung, die den Gegenstand nicht vollständig behandelt, sondern nur von einigen Seiten (Standpuncten ober Dertern) betrachtet. Uebrigens vergl. Ertlarung.

Erotematik (von eporar, fragen) ist die Kunst zu fragen, um baburch die dem Zwecke des Fragenden angemeffenen Antworten hervorzuloden. So befragt der Arzt den Kranken, um Antworten zu erhalten, die ihm Aufschlusse über den Zustamd des Kranken und die Ursache der Krankheit, so wie über die dagegen dienlichen Mittel geben. Eben so befragt der Richter den Angestagten und die Zeugen, um Antworten zu erhalten, welche ihn in Stand sehen, über Schuld und Unscht in

dem vorliegenden Processe richtig zu urthelten. Und so kann man auch in wissenschaftlicher hinsicht, um sich selbst voer Undre zu unterrichten, diese Fragmethode, die ebendarum die erotem a= tische heißt, anwenden. Wenn sie aber insonderheit zum Unterrichte der Jugend gebraucht wird, so heißt sie bestimmter die ka= techetische Methode. S. Katechetik, auch Antwort.

Erotisch (von epws, bie Liebe, auch ber Gott ber Liebe, lat. amor) heißt alles, was fich auf die Liebe bezieht, befonders Erzählungen und Gebichte biefes Inhalts; weshalb auch bie Berfaffer folder erotischen Berte felbit Erotiter beigen. Da fich aber die Borftellung vom Eros (welches Wort mabricheinlich mit Heros, herus und herr einerlei Wurzel bat) nach und nach febr verändert hat: fo haben auch jene Berte ein verschiebnes Geprage. Bei ben alteften Dichtern bezeichnet Eros eine naturphilosophische Ibee vom Ursprunge ber Dinge. Er ift ber erfte ber Gotter, ber Erzeuger aller Dinge; benn er lofte ben Streit ber im Chaos regellos vermischten und unordentlich fich bewegenden Elemente, verband fie auf eine harmonische Beise, und ward so ber Schopfer ober Bilbner ber Belt, beren fortwahrenbes Banb (Erhalter, Lenfer, Beherricher) et ift. Diefes ernfte philosophische Bilo geftaltete fich nach und nach um in die Borftellung von einem Schalthaften, frivolen Rnaben, einem Sohne bes Rriegsgottes (Ares ober Dars) und ber Liebesgottin (Aphrobite ober Benus) ber auch Cupibo (bie Begierde) genannt wurde und fein Bergnugen baran fanb, bie Bergen ber Gotter und Denichen mit feinen Pfeilen zu verwunden. Die spatern Werte erotisches Inhalts find baber mehr scherzhafter und spielender Art, ohne philosophischen Gehalt, mit Ausnahme ber Ergablung von Amor und Pfpche. G. b. Art. Die Mo= ral hat übrigens nichts gegen Berte ber Art einzuwenden, wenn fie nur nicht in's Schlupfrige und Etelhafte (Lascive und Dbscone) Sie wurde fich vielmehr bem Borwurf einer übertriebnen und ebendarum unnugen Strenge aussehen, wenn fie ber Phantafie bie Schwingen bergeftalt beschneiben wollte, bag fie berfelben nicht erlaubte, auch mit ber Liebe ju fchergen ober ein geiftreiches Spiel zu treiben. G. Rigorismus. Das Subft. Erotit, welches eigentlich bie Runft zu lieben (ars amandi, bergleichen Do ib geschrieben) bedeutet, bat man neuerlich auch im mpftischen Sinne genommen. G. Baaber's 40 Cabe aus einer religiofen Munchen, 1831. 8. Grotif.

Erpressung ohne Beisat bezieht sich gewöhnlich auf frems bes Eigenthum, besonders Gelb, das man Jemanden durch Droshungen oder andre, Furcht erregende, Mittel abnothigt. Es konnen aber dadurch auch Bersprechen und Geständnisse erpresst Krug's encottopabisch philos. Worterb. B. L. 53 werben. Jene getten nichts, und biefe beweifen nichts. G. beibe Ausbrucke.

Erprobung ift die Prüfung eines Dinges, um beffen Sehalt oder Werth zu ermitteln. Besteht es nun die Prüfung der gestalt, daß es so ersunden wird, wie es sein soll: so heißt es em probt, z. B. ein erprobter Freund, eine erprobte Treue. Doch kann ein Freund oder dessen Treue auch durch die That selbst er probt sein, ohne daß man dabei eine adsachtliche Prüsung angestellt hatte. Die Prüsung ist dann unabsichtlich herbeigeführt worden und seht den Werth des Dinges um so mehr in's Licht.

Errare humanum est - Irren ift menfchlich. G.

Brren und Brrthum.

Erregbarteit und Erregung find gwar Ausbrude, welche fich neuerlich die heilbunft vorzugsweise angeeignet bat, feits bem in biefelbe bie burch ben schottischen Argt Brown veranlaffte und bann bon beutschen Mergten weiter entwidelte Erregungs. theorie eingeführt worben. Allein jene Ausbrucke und bie bo burch bezeichneten Begriffe geboren auch ber Philosophie an und find baber in biefer Beziehung bier zu erörtern. Alles in ber Belt ift erregbar b. b. es kann zur Thatigkeit angereizt werben, fobalb nur etwas feiner Ratur Angemeffenes auf baffelbe einwirtt. Gine folche einwirkende Poteng heißt baber ein Reigmittel ober auch Schlechtweg ein Reig. In ber organischen Ratur ift biefe Erreg barteit vorzüglich sichtbar, indem nicht nur jeder individuale Drganismus im Gangen, fonbern auch jedes einzele Glied ober Drgan beffelben feine eigenthumlichen Reize bat, burch bie es erregt wird. So wird bas Auge burch bas Licht, bas Dhr burch ben Schall, bie Lunge durch die eingeathmete Luft, ber Dagen durch die ihm jugeführten Rahrungsmittel, bas Berg burch bas einftromenbe Blut erregt. In es beruht barauf bas gange Leben eines organifcen Wefens, alfo auch biejenigen Mobificationen feines Lebens, welche man Gefundheit und Rrantheit nennt. Die Erregbarteit muß namlich wie jebe anderweite Qualitat ihren Grad ober eine intenfive Große haben; und davon muß auch jum Theile die jedese malige wirkliche Erregung abhangen. Aber nur jum Theile. Denn es muß auch die Beschaffenheit und bie Starte ber Reige einen mitbestimmenben Ginfluß barauf haben. Es fann baher groifchen bem erregbaren Organismus ober einem einzelen Organe beffelben und ben erregenden Reigen sowohl ein angemeffenes Berhaltnif (Proportion) als ein unangemeffenes Berhaltnif (Disproportion) stattfinden. 3m erften Falle werden bie jum Leben bes Drganiemus ober bes Organs gehörenben Berrichtungen (Functionen) gludlich von Statten gehn; bas organische Wesen wird sich wood befinden und als gefund erscheinen. Im zweiten Falle wird bas

Segentheil ftattfinden, eine hemmung ober Storung jener Betrichtungen eintreten; bas organische Befen wird fich mehr ober wenis ger übel befinden und als frant erscheinen. Die Urfache bavon kann aber ebensowohl eine zu ftarke als eine ju fcwache, Erregung fein. Es tann baber im Allgemeinen eine boppelte Rrantheitsform angenommen werden, eine fibenifche ober hoperfibenifche und eine afthenische. S. Afthenie. Das Beitere, wiefern es ben Rorper angeht, gebort nicht hieber. Allein auch ber Geift ift erregbar sowohl burch ben Rorper als burch fich felbft, burch Borftellungen und Beftrebungen, und biefe tonnen auch wieber erregend auf ben Rorper einwirfen. Befonbers ift ber Bille eine erregende Poteng für ben Körper, indem letterer nicht blof burch ben Willen in Bewegung gefeht, sondern auch in Ansehung feines gesammten Buftanbes mobificiet werben tann; worüber im Art. Bille das Beitere gu bemerten ift.

Error non est imputabilis — ber Inthum ist

nicht zurechwungefabig. G. Brrthum.

Erfas ober Erfesung bes Schabens, bes Berluftes, ber Roften it. f. Entichabigung - ber Arbeit, ber Leiftung, ber Dube ic. f. Belohnung.

Erschaffung f. Schöpfung.

Erfdeinung (phaenomenon) in philosophifcher Bebeutung heißt jedes finnlich vorgestellte ober von uns mabrgenommene Ding. Ein solches Ding ist also mehr als bloger Schein. Denn was erscheinen foll, muß als seiend vorausgesest werben. Wenn wir aber fagen, bag etwas ein bloger Schein fei ober nur gu fein Scheine: fo sprechen wir ihm baburch bas Sein ab ober betrachten es als nicht seiend. Ein finnlich vorgestelltes Ding tann naturlich nicht anders vorgestellt werben, als es ber Ratur unfrer Ginnlichteit ober, mas eben fo viel heißt, ben Befegen und ber badurch beftimmten Form berfelben, turg, unfrer Unichauungs: und Empfinbungsweise gemaß ift. Dun ift es eine unleugbare Thatfache une fers Bewufftseins, daß wir die finnlich vorgestellten Dinge in Raum und Beit verfeten ober als raumliche und zeitliche Dinge vorftellen. S. Raum und Beit. Wir konnen baber wohl mit Recht fagen, bag bie Dinge ale Ericheinungen in Raum und Beit feien. Wenn wir aber von biefer Borftellungsweise abstrabiren und Dinge als unabhangig von berfelben, mithin als Dinge an ich benten: fo find wir teineswegs berechtigt ju fagen, bag biefe ruch etwas Raumliches und Zeitliches seien. Denn wir wurben ilsdann etwas Subjectives und Kormales (was lediglich zur Korm anfrer Sinnlichkeit gebort) in ein Objectives und Materiales (was ben Dingen auch unabhangig von jener Form gutommen folle) verwandeln; wobei ein offenbarer Sprung im Schliegen gemacht 53 \*

wurde. Denn auf biese Art wurde man auch jedem Traumbilde ober Dirngespinnfte objective Bultigfeit beilegen fonnen. wurde gulest auch aller Unterschied gwischen wirflichen Dingen, bie uns aber unter einer gewiffen Form erscheinen, und einem blofick ober leeren Scheine, bem nichts Birkliches gum Grunde liegt, megfallen - ein Unterschied, ben wir nicht aufgeben tonnen, ohne m= fer innerftes Bewufftfein aufzugeben und am Enbe uns felbft für einen blogen Schein ju halten. G. Ding an fich. Sieraus ethellet auch, mas Erscheinungewelt ober Belt ber Er= fcheinungen bedeute; es ift bie Ginnenwelt oder ber Inbegriff finnlich vorgestellter, mithin taumlicher und zeitlicher Dinge. Diefe Belt ift bie eigentliche Sphare unfrer Ertenntnis - einer Ertenntnif, bie fich in's Unendliche erweitern und alfo auch nie erschöpft werben tann, weil fich jene Welt felbft vor uns in's Unenbliche ausbreitet. Ihr fteht entgegen bie überfinnliche ober intelli= gible Belt, bie Belt bes Berfanbes ober richtiger (weil ber Berftand mit feinen Begriffen in ber Erfcheinungswelt fechfe thatig ift) ber Bernunft, alfo bie Ibeenwelt, welche bie Sphare bes moralifch : religiofen Glaubens ift. G. Bernunft und Glaube.

Erschleichung ift ein Fehler im Beweisen, ber auch Erbettelung heißt. S. beweisen. Buweilen verfieht man abn barunter auch einen andern Fehler, welcher gewöhnlicher Subre:

ption beißt. G. b. 28.

Erster Betrug (prima fallacia, nowror perdoc) ift soviet als Grundirrhum. S. Irrthum. Wenn die daraus gezognen Folgerungen sehr bebenklich sind, besonders in moralisch = religioser Hinsicht: so sagt man auch wohl, daß der lette Betrug arger sei, als der erste. Allein im Grunde ist dieset immer der argere, weil ohne ihn auch jene Folgerungen nicht wurden stattgefunden haben. Darum soll man sich vorzüglich vor dem ersten Betruge, wie vor der ersten Luge oder Sunde, haten.

Erftes und Lettes f. Anfang und Ende. Auch werben Grundsate oder Principien erste und lette genannt, wiesern man beim Fortschritt in der Erkenntnis mit ihnen beginnt, beim Ruckschritt aber mit ihnen endet. S. Princip. Eben se nennt man das hochste Gut oder den Endweck der Bernunft ben ersten und letten 3wed des menschlichen Strebens. S. hochstes Gut. Das Erfte schlechthin ist Sott. S. d. W. Erfte Philosophie nannte man sonst die Ontologie, auch wohl die ganze Metaphysit; richtiger aber nennt man die Grundsehre so. S. diese drei Artt.

Erfigeburt brecht (jus primogeniturae) im erninenten ober politischen Sinne ift bas Borrecht, welches ber Erfigeborne ei-

ner regierenben Familie in Erbstaaten bat, bem abgehenben Regenten in der Regierung ju folgen. Es ift gwar - wie alle Erbs folge (f. d. 93.) - bloß positiv, hat aber feinen natürlichen Brund barin, daß ber Erftgeborne querft munbig, alfo auch regies rungsfabig wird, und bag es gut ift, wenn bie vormunbschaftlichen Regierungen mabrent ber Dinberjahrigteit eines Thronfolgers moglichft abgefürzt werden; weshalb man auch gewöhnlich bie Beit ber Minberjahrigteit felbft in biefem Falle moglichft abturgt. Im patriarchalischen Beltalter, wo jebe Familie einen fleinen Staat bilbete, bezog fich biefes Erstgeburterecht naturlich auch auf jebe Fa-Der erftgeborne Cobn folgte feinem abgehenden Batte als Dberhaupt ber Familie. Diefes Recht hat fich bann que in vielen Staaten erhalten. 2Bo nun gewiffe Erbwurben einmal einges führt find, ist es naturlich, daß biese Warden ebenfalls auf den Erstgebornen übergehn und bag bann biefer einen vorzüglichen Untheil am Familiengute erhalte, um feine Burbe mit Anftanb behaupten zu konnen; woraus die fog. Majorate entsprungen find. Die Ausbehnung biefes Borrechts in ber Beerbung auf alle Kamiien ift aber widerrechtlich, weil hier tein Grund vorhanden ift, ben Erstgebornen zum Nachtheile ber übrigen Rinder auf eine folche Beife, zu begunftigen. Gins ber beften Berte biechber bat ein frangofischer Abvocat bei Gelegenheit bes ben Rammern vorgelegten Befegentwurfs jur Bieberherftellung bes burch bie Revolution auf: gehobnen Erstgeburterechtes herausgegeben: Dupin sur le droit d'alnesse. Paris, 1826. 8. - Dag bas Eritgeburtsrecht fich tuf die vorzügliche Gute bes Erftgebornen grunde, ift eine willfuriche Behauptung, ba die Erfahrung in taufend Rallen bas Bejentheil bezeugt.

Erftling Brecht (jus primitiarum) ift bas Recht, bie erften Früchte als die angeblich besten vorwegzunehmen. Dieses zweideuige Recht entsprang aus bem heibnischen Opferbienfte, inbem man is fur Pflicht hielt, das Erfte in jeder Art jum Opfer darzubrinen. Da die Priefter fich immer gern als Stellvertreter ber Gottbeit betrachteten, fo nahmen fie auch haufig bie Erftlinge fur fich elbft in Unspruch. Die Berricher, welche fich in andrer Beziehung sleichfalls für folche Stellvertreter hielten, folgten ben Prieftern pierin um fo mehr, well in theofratifchen Staaten bie Priefter ruch Regenten waren. S. Theofratie. Spater maßten fich bie leineren herricher als Unterregenten ober Bafallen bes obern bafelbe Recht an, und behnten es bin und wieber fogar auf die Tod)= er ihrer Untergebnen als Leibeignen aus, indem fie, wenn fich bieelben verehelichen wollten, nur unter ber Bebingung bes erften . Beischlafs ihre Einwilligung basu gaben; woraus bas fog. Recht ber erften Racht (jus primas noctis) entftanb, bas auch wohl

burch Geld ebgekauft wurde, wenn bet herr von jenem Rechte krinen Gebauch machen konnte ober wollte. Solche Rechte sind nichts als Ausstüffe der Barbarei und der Anmaßung; westhalb sie auch in allen gebildeten Staaten entweder durch Gesete abgeschaft ober durch fortschreitende Bildung außer Gewohnheit gekommen sind. Doch sinder sich noch an manchen Orten als Ueberrest jewer Bardarei und Anmastung die Ablösung der ersten Racht durch Geld, welches der Brautigam dem herrn seiner Braut zahlen nuns, weil man ungereinnter Weise vorausseht, daß der Leib der Braut ein Eigenthum des herm sei. S. Leibeigenschaft.

Ertobung (auch Abtobung mit dem Beisate bes Fleisches) ist ein bilbticher Ausdruck, welcher in der Spruche der strengeren Moralisten eine völlige Ausrettung der sinnlichen Beseichen durch Beten, Fasten, Geiseln und andre Büsungen dedeuten soll. Da indessen der Mensch, so lang' er in der Sinnenweit lebt, auch nicht ohne Befriedigung sinnlichen Bezierden leben kann, indem er doch wenigstens Hunger und Durft auf irgend eine Weise stillen muß: so ist jene Foderung offenbar übertrieben. Sollte sie solgerecht durchgeführt werden, so würde daraus eine wirkliche Ertödtung des Fleisches d. h. ein Selbmord hervorgehen. Auch haben sich in der That manche Asceten auf diese Art zu Aode geguält. Bergl, Ascetik.

Erwartung brecht ift ein ganz neumobisches Recht, her vorgegangen aus bem 13. Art. ber beutschen Bunbesacte, befagend, baß alle beutsche Staaten eine stånbische Berfassung haben wers ben; was wohl ursprünglich nichts anders heißen sollte als sollten. Man benutte aber jenen Ausbruck, um zu sagen, die beutschen Boller hatten baburch tein Recht, bekommen, eine solche Berfassung zu fobern, sondern bloß ein Recht, sie zu erwarten. Daher geht es nun manchen, wie jenem Bauer beim Horaz:

Rusticus expectat, dum definat amnis; at ille Labitur et labetur in omne volubilis sevum.

Erweis und erweisen — Beweis und beweisen. Darum heißt erweislich ober demonstrabel, was sich beweisen lässt, unerweislich ober indemonstrabel, was sich nicht beweisen lässt, entweder well es unwahr ist oder weil es, unmittelbar gewiß, keines Beweises bedarf. Das Erweisliche setzt daher zuleht ein Unerweisliches voraus, weil das Beweisen nicht in's Unendliche fortlausen kann. S. deweisen und gewiß. Zuweiten heißt aber auch erweisen soviel als erzeigen, namlich durch die That, z. B. in den Rodensarten, sich hüssreich erweisen oder Jemanden eine Wohlthat erweisen; wie man auch wohl umgekehrt in diesem Falle beweisen statt erweisen sagt.

Erweiterung durtheil ift ein folches, welches bem Gub-

jecte bes Urtheits (bem Gegenstande, über melden geunshellt wird) als Pradicat eine neue Bestimmung hinzusügt, die im Begriffe von jenem noch nicht enthalten war; wodurch also die Ertenntniß vom Subjecte erweitert oder vermehrt wird. Wenn aber durch ein Urtheil bloß ber Begriff des Subjectes entwickelt, also klarer oder lauterer gemacht wird: so heißt es ein Erläuterungsurtheil. Jenes nennt man auch synthetisch, dieses analytisch. S. d. W.

Erwerben (adquirere) wird von Ertenninissen, ger: tigfeiten und Rechten gefagt. Jene beiben muffen insgesammt erworben werben, ba und nur ein Ertenntniffvermogen, aber teine wirkliche Ertenntnif (überhaupt feine Borftellung, fie fei Unschauung oder Begriff ober Ibee) und eben fo auch teine Fertigteit, fondern nur eine Sabigfeit baju angeboren ift. S, angeboren. Da es aber auch ursprungliche und angeborne Rechte geben tann, bie man nicht erft zu erwerben braucht: fo muffen blog biejenigen Rechte etworben wetben, welche man nicht fcon von Natur hat. G. benf. Art, und Urrecht. Die beiben Sauptarten ber Rechtberwerbung find bie Befignahme herventofer Sachen (wobe. es teines befonbern Bettrags mit Anbern bebarf, wenn nicht etwa Debre gugleich eine folche Sache in Befit nehmen und fich bann mit eins ander über die Urt und Weife bes fünftigen Befiges und Ges brauchs ber Sache vertragen) und bie Annahme (wobei allemat ein Bertrag fattfinden muß zwifden bem, welcher etwas überlafft, und bem, welcher es annimmt). G. Befignahme, Unnahme und Bertrag. Zwar lafft fich auch noch eine Rechtserwerbung burch Zuwachs ober Acceffion (f. b. 28.) und durch Erbs folge (f. b. 28.) benten. Allein es wird babei boch immer eine Art von Befitnahme ober Annahme ftattfinden muffen, wenn et was baburch unfer wirkliches und wohlerworbnes Eigenthum werben foll. Entfleht baber ein Streit über folches Eigenthum ober fonft ein erwerbliches Recht: fo wird ber Strett nicht anbers arunbe lich erledigt werben konnen, ale burch Nachweisung ber Art bet Erwerbung (modus adquirendi) und bes bamit vertnupften Rechtsgrundes ber Erwerbung (titulus adquirendi). Birb biefer Grund als gultig anertannt, fo heißt bas Recht wohlet: worben. Ift ein Recht aber gar nicht erwerblich, entweder weil bas angebliche Recht überhaupt gar-nicht ftattfindet (wie ein Recht über bas Weltmeer und die Atmosphare) oder weil man es schon von Natur hat (wie alle ursprüngliche und angeborne Rechte): fo fann gwar and barüber gestritten werben; aber ber Streit ift bann nur baburch zu schlichten, bag entweber bas ausgebliche Recht als ein völlig nichtiges, ober bag bas wirkliche Recht als ein von

ber Person ungertrennliches, ihr nothwendig zulommendes Recht bargestellt wird.

Erwerbswiffenschaften f. Brobftubien.

Erzählung ift bie wortliche Darftellung einer Begebenheit. Ift bie Begebenheit, gang ober jum Theile, nach ben Foberungen ber fconen Runft erbichtet: fo beißt bie Erzählung bich terifc (poetisch) fie mag übrigens metrisch ober profaisch fein. Ift aber Die Begebenheit mahr ober foll fie es wenigstens fein: fo beißt bie Erzählung gefchichtlich (hiftorifch). Gine folche Erzählung follte eigentlich flets profaisch sein, weil die metrische Gebundenheit der Sprache immer ein poetisches Erzeugniß der Ginbildungstraft an Eimbigt; obgleich bie alteften epischen Gebichte bie Stelle ber Gefoichtbergablung vertraten, theile wegen bes lebergewichts bet Phantaffe bei noch jugenblicher Bilbung, theils wegen Mangels ber Schreibfunft, indem eine folichte profaifche Erzählung nicht fo fafflich fur's Gebachtnif war, als ein epifches Gebicht. Go lange es baber feine eigentliche Gefchichteegablung gab, tonnt' es auch teine Gefchichte ber Philosophie geben. Denn biefe Geschichte bot ber Phantafie teinen Stoff bar, ben fie poetifc hatte bacftellen mogen. G. Gefchichte und Befch. b. Philof.

Erzeugung f. Beugung. Buweilen heift jenes Bort auch foviel als herverbringung überhaupt. Daber Erzeugnis ==

Probuct.

Ergiebung (educatio) in Bezug auf ben Menfchen (benn auch Thiere und Pflangen tonnen erzogen werben, und von ben Pflangen ift wohl auch bas Wort urfprünglich bergenommen) ift bie allmabliche Berwandlung bes unmundigen Menfchen in einen munbigen. Diefe Bermanblung geschieht erftlich burch bie in bem jungen Denfchen wirtfame Ratur felbft, inbem ihn biefe torperlich und geiftig jur Entwidelung feiner Rrafte treibt; zweitens burch andre Menfchen, mit welchen ber junge Menfch in Berbinbung fteht, indem biefe fortmabrend auf ihn einwirten, ihn gur Thatigkeit und badurch ebenfalls jur Entfaltung feiner Anlagen reizen. Die von den Menschen ausgehende Erziehung, ift theils unabsicht lich und regellos, theils absichtlich und nach gewiffen mit mehr ober weniger flarem Bewufftfein gebachten Regeln eingerichtet. Die lettere beißt vorzugeweise Erziehung, und der Mensch bedarf einer solchen Erziehung, wenn er wahrhaft gebilbet werben foll. Bollte man alles ber Birffamteit ber Natur ober bes Bufalls überlaffen: fo murbe ber Menich awar torperlich gebeiben tonnen, aber geiftig fehr unvolltommen bleiben. Die Erziehung foll aber naturlich b. b. ber Natur bes Menschen als eines finnlich vernünftigen und freien Wefens angemeffen fein, alfo nicht mafchinenmäßig, nicht bloß abrichtend ober breffirend, wie bei Thieren, fondern vernunftmäßig und

reithatig, also weber verzarteind noch verfunsteind. Bu biet Er iehung gehort ber Unterricht als ein wesentliches Stud; benn iefer foll felbft erziehend b. b. anregend, entwickelnd, bilbend fein, richt bloß bem Gebachtniffe eine Menge von Wortern und Cahen zur Aufbewahrung überliefern. Die Erziehung beginnt mit Geburt bes Menschen - mas die Mutter mabrend ber Schwangerschaft in Bezug auf ihre Leibesfrucht zu thun bat, ift icht padagogisch, sondern biatetisch, bamit ber im Embryo wir ende Bildungstrieb nicht geftort werbe - und ift baber anfangs reilich blog phyfifch ober torperlich; fie wird aber balb auch noralist und intellectual ober überhaupt geiftig werben nuffen, weil der Beift im Rinde fehr fruh erwacht, namlich fos alb es bas Unlächein ber Mutter erwiedert und zu lallen anfängt. Die erfte und naturlichfte Erzieherin ift folglich die Mutter; boch verden der Bater und andre umgebende Personen sehr bald theils inwillfürlich theils willfürlich baran theilnehmen. Ebenbarum muß de erfte Erziehung bauslich fein; bie offentliche tann erft pater eintreten theils als Kortfeperin theils als Ergangerin jener, efonders für Knaben, welche vermoge ihrer naturlichen Beftimnung überhaupt bem offentlichen Leben naber fiehn, als Dabchen. Die Regeln der Erziehung find theils aus der Anthropologie, beonbers ber Pfpchologie, theils aus der eigentlichen Philosophie, beonders aus der Moral und Religionsphilosophie, zu entnehmen. Die Erziehungswiffen fcaft ist baber eine gemischte (empiisch = rationale) Wissenschaft; die Erziehungstunst aber verhält ich ju jener, wie die Pragis jur Theorie. Die beste Erzie= ungsmethobe ift die (nach obigen Andeutungen) naturgema-Da aber jedes Rind fein Eigenthumliches bat, fo ift es ine Sauptaufgabe ber Erziehungekunft, die von ber Erziehungeviffenschaft nur im Allgemeinen vorgezeichnete Methobe eben auf de zu erziehende Individuum geschickt anzuwenden. Man wird Daher weber Rouffeau's, noch Bafebow's, noch Campe's, noch Peftaloggi's Methobe unbedingt befolgen konnen, indem riese Methoden immer etwas Einseitiges an sich haben. Auch was Die Alten (Plato in feiner Republit, Ariftoteles in feiner Poitit u. A.) über Erziehung gefagt haben, wird ber neuere Erzieher benuten, jeboch ebenfalls mit Um = und Borficht, weil bie Alten meift nur bie offentliche Erziehung, Die Erziehung bes Menfchen jum Burger ober für bie 3wede bes Staats, berudfichtigten und baber Padagogit und Politit genau mit einander verbanden. Rie mener hat in feinen Grundfaben ber Erziehung und bes Unterrichts unstreitig eine ber trefflichften Unweisungen gegeben, wie man ben Menfchen jum Menfchen und folglich auch jum Burger ber anbilden folle. Sie ift auch, befonders in ben neuesten Auflagen,

2h, 3, Supernaturalismus, 1824, 8. - Coft, ber Moralphilof. Stuttg. u. Abb. 1818, 8. - Rormalrecht. Cbenb. 1819. 2 Thie. 8. — Grundlinien zu einem allg, kanon, Rechte, Tab. 1825. 8. - Mofterien bes innern Lebens, erfaut, aus ber Gefch. ber Ceberin von Prevorft. Tub. 1830, 8. C. Geifterlebre.

Efel und Efelsbruden haben eigentlich in ber Philofos phie teinen Plat, wenigstens teinen wiffenschaftlichen. Die Ge fchichte ber Philosophie aber weiß boch bavon zu erzählen . fogar von goldnen Efeln. G. Apulejus und Buriban. Gine philosophisch = fatprifche Lobrede auf die Efel fchrieb Dothe le

Ø. b. N. Baver.

Efoterisch und eroterisch (von erw, brinnen, und eges, beauffen) bedeutet eigentlich innerlich und außerlich, bann aber foviel als geheim und offentlich, besonders in Ansehung ber Lebre und Lehrart. Jene Ausbrucke gingen aus ben Dofterien ber Alten in bie Philosophenschulen über. Wie man bort geheimere Lebren für bie Beweihten und bekanntere für die Ungeweihten batte: fo batten auch mehre alte Philosophen (Pothagoras, Plato, Arifto: teles u. A.) gewiffe Lebren , bie fie nur ihren vertrauteren Schie lern ohne Ruchalt und in wiffenschaftlicher Geftalt mittheilten, wahrend fie ben übrigen jene Lehren entweder gang vorenthielten ober doch nur mit großer Borficht und Beschräntung auf eine populare Beife barboten. Darum hießen nun auch jene Schuler felbft Efoteriter, biefe bagegen Eroteriter. Und wie die munblichen Bortrage in efoterische und eroterische gerfielen : fo trug man biefen Unterschied auch auf ble Schriften über. Die eroterifchen Schriften waren gewöhnlich in bialogischer Form abgefafft, weil biefe zu einer popularen Darftellung meht geeignet ift, als bie zusammenhangende wiffenschaftliche Methode, und weil man bort auch feine Gebanten mehr verbergen ober nur durch Andeutungen gu ertennen geben tann. Daber foll fich auch Alexanber ber Gr. gegen feinen Lehrer Ariftoteles befchwert haben, bag biefer feine Philosophie fchriftlich bekannt gemacht, ber Philosoph aber fich Damit entschuldigt haben, bag er es nur in Schriften gethan, burch welche feine Philosophie Riemand gang tennen lernen werbe. Sonberbarer Beife find von Ariftoteles, wie es fcheint, nur efotes tifche, von Plato aber nur eroterifche Schriften ubrig; meshalb fich zwischen biefen beiben größten Philosophen bes Alterthums als Schriftstellern teine burchgreifenbe Bergleichung anftellen lafft. Der Grund aber, warum die alten Philosophen fich einer boppeiten Lehrart munblich ober fchriftlich bebienten, lag wohl nicht blog barin, baf bie Denge nicht alles faffen tonnte, fonbern auch in bem Bis berftreite ihrer Lehren mit ber Bollereligion; woburch fie gu einer gewiffen Borficht und Ruchaltung in ber Mitthellung berfelben ge-

nothigt wurden. Wenn nun auch biefer Grund beutzutage nicht überall mehr ftattfindet, fo bleibt boch ber Unterfcbied awifchen ber popularen und ber scientifischen Methode im Bortrage ber Philosophie noch immer gegrundet. - Noch ift zu bemerken, daß bie eroterifche Lehrart und bie eroterifchen Schriften auch encotlifch hießen, weil fie jum Umlauf in einem weitern Rreife (xvxlog). von Buborern und Lefern bestimmt waren. Rur efoterisch aber fagte man auch afroamatifch und froptifch. S. biefe Ausbrude. Uebrigens vergl. Zeidleri tractatus de gemino veterum docendi modo (vor Deff. introductio in lectionem Aristotelis). - Ferrarii de sermonibus exotericis liber unus et de disciplina encyclia liber alter, cura Goldasti cum Ejusd. de cryptica veterum philosophorum disciplina epistola ad Goelenium. Frantf. a. M. 1606. 8. - Buhlii commentatio de libris Aristotelis acroamaticis et exotericis. Sottingen, 1788. 8. Auch im 1. Ih. ber 3weibr, Ausg, bes Ariftoteles. S. 105 **--- 152**.

Cfoteromanie f. Erotitomanie.

Esprit = Geift. G. b. 28.

Essenis et Therapeutis. Brest. 1829. 8. Essenis et Therapeutis. Brest. 1829. 8. Essenis et Therapeutis. Brest. 1829. 8. Soleph Sauer: De Essenis et Therapeutis. Brest. 1829. 8.

Effenz (essentia, von esse, sein) das Wesen eines Dins ges; daher effential soviel als wesentlich. S. Ens und Wes sen, wo auch der metaph. Grundsat: Kesentiae rerum sunt im-

mutabiles, erflatt ift.

Ethit (von 30c, die Sitte) ift Sittenlehre — ethisch also sittlich ober auch zur Sittenlehre gehörig, darauf bez züglich, wie ethische Gesetze, Principien, Schriften z. Ethische Philosophie aber heißt oft soviel als praktische Ph. Uebrigens vergl. Sittenlehre und philosophische Wissenschaften. Wegen des Gegensates zwischen dem Ethischen und dem Pathetischen in einem Werke der schönen Kunst s. pathetisch.

Ethikotheologie (vom vorigen und Jeologia, Sottess lehre) ist eine auf Sittenkehre gegründete Gotteskehre; sie steht das her der Physikotheologie entgegen, welche eine auf Naturlehre gegründete Gotteskehre ist. Die lehtere will namlich aus Naturbetrachtungen, besonders aus der Betrachtung der Zwedmäßigkeit in der Einrichtung und Anordnung der naturlichen Dinge den Glausben an Gott und überhaupt alle Religion ableiten. Da dieß aber nicht möglich ist, wenn man nicht schon in sich selbst Gott gefuns

Ben b. h. in seinem eignen Gewissen Gottes Stimme (bie fittlieden Gesete) anerkannt hat: so muß die Ethikotheologie allerdings ber Physikotheologie vorausgehn, wenn diese nicht als grundlos erscheinen soll. Uebrigens vergl. Gott und Physikotheologie.

Ethnicismus (von e3rn, die Boller, auch bei ben chriftlichen Rirchenschriftstellern die heiben) ift soviel ale beibenthum.

€. b. 9B.

Ethnographie (vom vorigen und paquer, schreiben) ift eigentlich ein Theil der Geographie, wiesern zur Erde auch die Wolster gehören, welche sie bewohnen oder bewohnt haben, also Bolster gehören, welche sie bewohnen oder dewohnt haben, also Bolster gebeschen der der bei ber bei berden, welche die Bilder philosophischer stadssicht auf ihre philosophische Bilderng beschriebe. Wenn man daher in der Geschichte der Philosophischieht nach der chronologischen, sondern nach der ethnographischen Philosophischen Bestrebungen oder Leistungen sich in jedem Bolse von höherer Bilderng kundgegeben haben: so ist dies in der That mehr philosophischen Rundgegeben haben: so ist dies in der That mehr philosophischen

fche Ethnographie als Geschichte ber Philosophie felbft.

Etikette (étiquette, vielleicht von der Ethik — f. d. B.

abzuleiten) ist nicht bloß das Hofcerimoniell (étiquette du palais ou de la cour) sondern überhaupt der Indegriff von äußern Förmlichkeiten, die man zu beobachten hat, wenn man in der Geschlichaft die eingeführte Sitte oder den Wohlstand nicht verletzen will; weshald man jenes französische Wort auch durch Bohlest auch verdeutscht hat. Daß man sich diesem Brauche zu fügen habe, wenn nicht höhere Pslichten gedieten, sich darüber hinzauszusehen, versteht sich von selbst. In der Philosophie aber kann, wie in der Wissenschaft überhaupt, die Etikette nicht berücksichtigt werden, da es hier einzig um Erforschung der Wahrheit zu thun ist. Hier werden also philosophirende Kaiser und Könige, wie Antonin und Friedrich, auf gleichem Fuse mit philosophirenden Schustern, wie Simo und Böhm, behandelt.

Etrurifche ober etrustifche Philof. f. hetrurifche

Philos

Etwas (aliquid) ift soviel als Ding überhaupt und fteht baber auch bem Richts entgegen. S. Ding und Richts.

Etymologie (von ervuor, bas Wahre, bann die wahre, erfte ober Grundbebentung eines Worts, und  $\lambda oyog$ , die Lehre) ist die Lehre von den Wurzeln oder von der Abstammung der Wörter und von der dadurch bestimmten Bedeutung derselben. Die E. ist daher nicht bloß für Grammatik und Lexikographie wichtig, sondern auch für Philosophie. Denn da sich in der Sprache das menschtliche Gedankenspstem nach seiner ursprünglichen Gesemaksigteit

leichsam abgebrückt hat, so gewährt die E. dem Philosophem nanche fruchtbare Hinweisung auf den Ausdruck und die Verknüsfung der Gedanken. Doch muß man sich dabei vor zwei Fehlern üten: 1. keine Ableitungen zu erdichten und das Etymologissen icht als ein bloßes Spiel der Phantasie zu treiben, in welchen sehler selbst Plato (besonders im Dialog Kratplos) gefallen ist; nicht zu viel Gewicht auf die Abstammung zu legen, weil der Redegebrauch gar oft von der ursprünglichen Bedeutung der Wörter ibgewichen ist. Vergl. Kunhardt's Grundriß einer allgemeinen der philosophischen Stymologie. Läbeck, 1808. 8. — Cicero top. c. 8.) demerkt übrigens, daß das griechische W. ervuologia war eigentlich soviel als veriloquium, Wahrheitreden, bedeutetz veil aber dieß einen andern Sinn giebt, so übersetz er jenes lieber urch notatio, quia sunt verda rerum notae.

Euander ober Evander ans Phocis (Evander Phocenis) ein akademischer Philosoph, ber zur 2. oder mittlern (von Arzestias gestisteten) Akademie gehörte und eine Zeit lang dieser Schule zemeinschaftlich mit seinem Landsmanne Telekles vorstand. Dio g. Laert. IV, 60. Cic. acad. II, 6. Es ift aber nichts weiter von beiden bekannt, als daß sie Schüler des Lacydes waren und hnen selbst Hegesin folgte. Sie lebten und lehrten also in der Zeit zwischen Arcesilas und Karneades oder im 3. Ih. vor Ch.

Guathlus ober Evathlus f. Protagoras.

Eubiotik (von ev, gut ober wohl, und Beot, bas Leben) ft die Aunst, gut ober wohl zu leben, bann auch die Anweisung dazu. In gewisser Hinsicht könnte sowohl die Sittenlehre als die Rlugheitslehre so heißen. Man denkt aber dabei gewöhnlich bloß an eine medicinsche Anweisung dazu, welche auch Diatetik und Makrobiotik heißt. S. beibe Ausdrücke. Auch vergl. Leupoldt's (Prof. der Med. in Erlangen) Eudiotik. Berl. 1828. 3. Der Verf. erklart hier dieselbe als eine Kunst, richtig, tüchtig, wohl und lange zu leben, betrachtet sie aber doch vorzugsweise zus dem deztlichen Gesichtspuncte.

Eubul von Alexandrien (Eubulus Alexandrinus) ein pprrhos nischer ober fleptischer Philosoph, welchen Diog. Laert. (IX, 116.) einen Schuler Euphranor's nennt, von dem aber sonft nichts befannt ift.

Eubulib von Milet (Eubulides Milesius) ein berühmter Philosoph ber megarischen Schule, beren Stifter, Eutlid, sein Lehrer war. Er lebte im 4. Ih. vor Ch. und ist vorzüglich als Gegner bes Aristoteles und als Lehrer bes Demosthenes bezichmt geworden. Auch werden ihm mehre Sophismen (s. b. 28.) jugeschrieben, deren Ersindung indes kein großes Berbienst war, auch

31mm Theil andern Megarifern beigelegt wurde. G. Diog. Laert. II. 108. vergl. mit 111. und Sext. Emp. adv. math. VII, 13.

Eubulie (von ev, gut, umb povly, Wille, Entschuf, auch Rath) ist eigentlich die gute Berathung oder der gute Rath selbst, den der Eine glebt, der Andre nimmt; dann aber Einsicht oder Klugheit, weil diese eine nothwendige Bedingung guter Berathung ist; endlich auch ein einsichtsvolles oder kluges Handein. Davon kommt auch der Rame der beiden so eben erwähnten Phi-

lofophen ber.

Euclid ober Euflid von Megara (Ruclides Megarens) ober nach Andern von Gela (E. Gelous) ein Schuler des Sofrates, ber aber felbst eine eigne Schule stiftete, welche man von feinem Seburtsorte bie megarifche, von ihren bialettifchen Streitigfeiten aber bie bialettifche ober eriftische nannte. E. fceint, bevor er mit Cofrates befannt wurde, burch bas Studium ber Schriften bes Parmenibes in bie eleatische Philosophie bereits eingeweiht gemefen ju fein. Diog. Laert. II, 106. Er verband baber auch forratifche Ibeen mit eleatischen Philosophemen. Co behauptete er, es gebe nur Eins, mas wirklich und gut, fich felbft immer gleich und unveranderlich fei, wie vielfach es auch benannt werben moge; was ihm aber entgegengefest werbe, fei nichts Reales. Diog. Laert. L l. Cic. acad. II, 42. Auch verwarf er alle Schluffe aus Bergleichungen (bie analogischen) und suchte feine Begner vornehmlich burch Folgerungen aus ben Schluffaben ibrer Beweise (also apagogisch) in die Enge ju treiben. Diog. Laert. 11, 107. vergl. mit Hageri diss. de modo disputandi Euclidis. Leipt, 1736, 4. Bon feinen Schriften (6 Dialogen nach Diog. Laert. II, 108.) ift nichts ubrig. Dit bem beruhmten Dathematifer biefes namens barf er nicht verwechselt werben. Diefer lebte faft 100 3. fpater als jener, ber im 4. 3h. vor Ch. lebte. Bergl, Degarifer,

Eubamonie (von ev, gut, und daipwr — f. Damon — baher evdaipwr, gludlich, gleichfam einen guten Damon ober Genius, folglich auch gutes Geschied ober Glud habend) ist Gludseligkeit. Darum heißt Eubamonist, wer bloß nach Gludseligkeit, und zwar nach der eignen, strebt, und Eudamonismus biejenige Gesinnung und Handlungsweise, welche von einem solchen Streben ganz durchdrungen ist, auch ein berselben gemäßes Spstem, Eudamonologie aber eine Gludseligkeit be walche ber eine Anweisung zur eignen Gludseligkeit. Da es unleugdar ist, das jeder Mensch schon vermöge des Naturtriebes nach Gludseligkeit strebt, oder einen Gludseligkeit strebt, oder einen Gludseligkeit strebt, ober einen Gludseligkeit woralphilosophen ein, dieses physssche Streben in ein moralisches dergestalt zu verwandeln, das es die allgemeinste und höchste Psiiche

bes Menfchen fein follte, aus ber alle abrige Pflichten bervoraingen, weil eben bie Gludfeligfeit ber Endzweck alles Strebens ober bas bochfte Gut für ben Menfchen fet. Ihr oberftes Sittengefet ober Pflichtgebot lautete alfo: Strebe nach Gludfeligfeit! Diefes Gefet, folgerecht burchgeführt, gab nun eben bie eudamos niftifche Doral ober die Sittenlehre als Gludfeligfeitslehre. Dief ift jeboch nur ber allgemeine Charafter biefer Moral. Denn Die Eudamonisten haben von ber Guidfetigfeit felbft fehr verfchiebne Begriffe gehabt und banach ihren Spftemen auch verschiebne Bestalten gegeben; woburch fie mehr ober weniger verwerflich werben. Auf ber tiefften Stufe ftehn biejenigen Cubamoniften, welche fugten: Die Bludfeligfeit besteht in nichts andrem als im Genuffe bes finnlichen Bergnugens, und zwar bes meiften, bes ftartften und bes bauerhafteften Bergnugens. Die Moral bat alfo nur Regeln zu geben, wie man bas Bergnugen der bie finnlichen Benuffe extenfiv, intenfiv und protenfiv gefchidt zu combiniren habe, bamit man fich nicht felbft fchabe und am Enbe um allen Lebensgenuß bringe. Da bas Bergnugen im Griechischen noorn beißt, fo nannte man biefe Eudamoniften auch Seboniften und ihr Suftem ben Sebonismus. Dabin gebort vornehmlich bie von Arifting gestiftete cprenaifche Schule; auch manche neuere frangofische Philos fophen, bie fich gang bem Materialismus hingegeben batten und baber bie Moral bes finnlichen Intereffes prebigten. Dan fieht aber leicht ein, bag bieg gar teine Sittenlehre, fondern bloge Rlugheitslehre, bloges Raffinement des Bergnugens ift. biefes Spftem gwar ungemein viel prattifche Unhanger gefunden. aber wenig theoretifche, bie fich mit voller Dreiftigfeit und Folges richtigfeit bagu bekannt hatten. Dan fuchte alfo ber Sache ein befferes Gewand ju geben. Die Gludfeligfeit, fagte man, befteht nicht bloß in jenen grobfinnlichen Genuffen bes Effens, Erintens, Schlafens, Spielens, Langens zc. Es giebt auch bobere, feinere, edlere, mit einem Borte, geistige Genuffe, bie ichon in fich felbft einen moralischen Werth haben, weil fie ben Denschen über bas Gemeine, Riedrige, Thierifche erheben, weil fie bas Gemuth nicht in fturmifche Bewegung (Affect und Leibenschaft) fegen, fonbern tom bas Geprage einer ruhigen Beiterfeit, eines ftillen Bergnugt= feins aufbruden. Darum meinten auch biefe Eubamoniften, bas rubige Bergnugen ber Seele in einem fcmerglofen Buftande fei eigentlich die mahre Gludfeligfeit. Go ertlarten fich Demofrit und Epitur, wiewohl biefer von Manchen beschulbigt wird, er habe zuweilen auch ben grobern Sinnesgenuffen theoretisch und prattifch gehulbigt. In ber That ift auch ber Unterschied zwischen Diefen Gubamoniften und jenen Deboniften nicht febr groß. Denn bas Spftem lauft boch immer auf Egoismus binaus. Rrug's encotlopabifc sphilof. Worterb. 28. I.

Fehler wollte eine britte Claffe von Enbamoniften vorbengen, fagenb: Es ift nicht blog bie eigne Sindfeligfeit, nach ber man freben foll; auch die fremde ift ein nothwendiges, von ber Bernunft gebotnes, Biel unfere Strebens. Wir follen alfo nach all= gemeiner Gludfeligfeit ftreben. Das klingt nun fcon viel beffer. Wenn man aber nach bem eigentlichen Grunde biefes Gefehes fragt und barauf blog bie Untwort erhalt: Weil wir baburch unfre eigne Gludfeligfeit am beften und ficherften beforbern fo ift ber Egoismus nur mehr verschleiert. Die Antwort muffte gang anbere lauten, wenn fie in eine wirkliche Moral paffen folite. S. Pflicht und Bwed, auch Glad. Uebrigens bat biefe Debification bes Eudamonismus besonders unter ben neuern Moraliften viel Beifall gefunden, und Manche haben fie auch mit ziems licher Confequent burchgeführt; wie Steinbart in feinem Stud feligfeitespfteme, mo er auch bie driftliche Glaubens : und Sittenlehre bamit ju vereinbaren fucht. Gine vierte Mobification bes Eubamonismus endlich befteht barin, baf man bie Gludfeligkeit burchaus moralisch idealifirte, fie mithin als ben innern Seelenfrieden dachte, welcher aus bem Bemufftfein ber fittlichen Bolltoms menheit hervorgeht. Go benten fich biejenigen Moraliften bie Glud seligkeit, welche sie von ber Tugend allein abhangen laffen; wohin auch bie Stoiter geboren. Ein folder Eubamonismus ift freilich mit der Sitten : ober Tugenblebre febr mohl vereinbar. man verwechselt bier offenbar zwei febr verschiebne Dinge, Glud: feligleit, bie immer als etwas vom Glude b. b. von außern und gufalligen Umftanden Abhangiges ju benten ift, und Gelig: feit, bie mit bem Blude nichts ju thun bat. G. Geligfeit.

Eude m von Eppern (Eudemus Cyprins) und Eudem von Rhodus (E. Rhodius) waren beiberfeit unmittelbare Schüler bes Arisft oteles. Bon ihren Schriften ist nichts mehr übrig, außer einigen Bruchstücken bes Zweiten, die man bei Simplicius (in phys. Arist. p. 10. post. 11. ant. 21. ant. et post. 29. ant.) sindet. Doch behaupten Einige, daß die gewöhnlich dem Aristoteles beigelegte Schrift: Ethica ad Eudemum (ndick ewdquae) nicht an, sondern von diesem E. geschrieben sei. Auch berichtet Boëthius (de hypoth. syllog. Opp. p. 606.) es habe dieser E. die aristotelische Theorie von den Schlussmoden erweitert und auch die von seinem Lehrer vernachlässigte hopothetische Schlussform in Erwägung gezogen. — Bon einem britten Peripatetister dieses Ramens, der ein Zeitgenosse Salen's gewesen sein soll, ist gar nichts bekannt.

Eudor von Anibus (Badoxus Cnidius) einer von ben altern Pothagoreern, Schuler bes Archptas, Beitgenoffe und Freund bes Plato. Wegen feines Ruhms als Mathematiter, Arzt und Gefesgeber nannte man ihn auch Endoros (ber Berühmte). Doch ift von eigentlichen Philosophemen besselben nichts bekannt. In ber Moral scheint er sich bem Hebonismus zugewandt zu haben, wenn mbers der ihm zugeschriebne Lehrsak, daß das Bergnügen das Gute ei (1719 hoorge eeral ro ayasor) vom sinnlichen Bergnügen als eem hochsten Gute zu verstehn ist. S. Diog. Laert. VIII, 88.

Bon feinen Schriften ift nichts mehr übrig.

Endopie (von ew, gur, und doğa, Meinung, Urtheil) ist igentlich die gute Meinung, die Andre von und haben, oder det jute Ruf. Weit aber Plats, Aristoteles und andre alte Phisosophen die Meinung (doğa) als etwas bloß Wahrscheinliches der Bissenschaft (encornun) als einem Wahren und Gewissen entgegensehen: so kommt Endopie auch in der Bedeutung vor, daß es eine Meinung bezeichnet, die viel gilt oder sehr wahrscheinlich ist, mitzin als ein gutes oder richtiges Urtheil unbedenklich angenommen verden kann. Insosern wären Eudopie und Orthodopie (s. d.

B.) beinahe gleichgeltenb.

Euemer ober Ephemer (griech, Evnuepog, lat, Evhemeus, indem ber Name aus ev, gut, und huega, ber Tag, zusams nengesett ift) ein cyrenaischer Philosoph von unbefannter Berfunft ind ublem Rufe, indem er ben Beinamen Atheos (ber Gotteseugner) betam, weil er in einer fog. heiligen Befchichte (lega ava-'paφη) ben Urfprung ber heibnifchen Gottheiten aus ber Beradttes ung ausgezeichneter Denfchen zu erklaren fuchte; wobei er fich auf ilte Inschriften berief, die er an beiligen Statten, befonbere im Tempel bes Beus Triphplos auf einer Infel Panchaa im arabischen Meerbufen gefunden haben wollte. Die Schrift war alfo eigentlich legen ben polotheistischen Bolteglauben feiner Beit gerichtet. cheint aber boch, als wenn E. noch weiter gegangen, fo bag er bie Religion überhaupt als Superstition betrachtete; wie auch sein an= jeblicher Lehrer Theodor gethan haben foll. Die Schrift felbst bat fich nicht erhalten, fonbern nur Bruchftude aus einer von Ennius gemachten lat. Ueberf. berfelben. Dan findet fie gefamnelt in Diod. Sic. bibl. hist. T. II, p. 633 ss. ed, Wessel. ind in ben bon bier. Columna gefammelten Ennii fragm. . 212. ed. Hessel. Außerbem f. Diod. Sic. bibl. hist, V, 45. bext. Emp. adv. math. IX, 17. 51. Plut. de Is. et Os. Opp. T. VII. p. 420-1. ed. Reisk.) et de pl. ph. I, 7. Cic. le N. D. I, 42. Lact. de falsa rel. I, 11. 13. 14. et de ira Auch vergl. Sevin, recherches sur la vie et les ourages d'Evhémère - Fourmont, diss. sur l'ouvrage d'E. ntitulé lepa arayo., sur la Panchaie, dont il parlait, et sur la elation, qu'il en avoit faite - Foucher, mem. sur le système l'E.; sammtich in: Mem. de l'acad. des inscr. T. 8. 15. 34. ind beutsch in hiffmann's Mag. B. 1. 2. 3. - Zimmer-

54 \*

manni epist. de atheismo Kremeri et Diagorae; in Mus. Brem. Vol. I. P. 4. — Bon biefem Manne hat auch ber Euemerismus ober Evhemerismus feinen Namen, indem man darunter eine bloß historische Deutung alter Mythen versteht; welche Deutungsart freilich sehr ungulänglich ift. S. Mythologie.

Euen ober Even von ber Infel Paros (Evenus Parius) ein Sophist bes fotratifchen Beitalters, von bem fonft nichts be-

tannt ift.

Eugenie (von ev, gut, und peroc, Geschlecht, Stamm) ist Wohlgeborenheit, gute hertunft ober Abstammung; was man auch im Deutschen von guter Geburt sein nennt. Upsprünglich nahm man bas Wort in Bezug auf das Physische, dann in Bezug auf das Moralische und Politische, gerade wie beim Worte Abel. S. d. W. Zuweilen bedeutet Eugenie auch soviel als Echtheit. S. d. W.

Eutarie (von ev, gut, und καιρος, die Zeit, vornehmlich bie schilliche oder gelegne, also nur ein Theil der Zeit überhaupt, ein gunstiger Augenblick, nach dem Ausspruche des Hippotrates: Χρονος εστεν εν ψ καιρος, και καιρος εν ψ χρονος ου πολυς—weshald die Griechen auch sagten καιρος χρονου = temporis opportunitas) ist die gute Gelegenheit zum Handeln, die, wenn man nicht auf der Stelle sie benutt, und gleichsam unter den Handen entwischt und dann selten oder nie wiederkehrt. Darauf beruht die allgemeine Klugheitsregel: "Benute den Augenblick" oder wie sie in Cato's Distichen ausgedrückt wird:

Rem, tibi quam nosces aptam, dimittere noli: Fronte capillata est, postica occasio calva.

Eutlid f. Euclid.

Eutrasie (von ev, gut, und zoare, bie Mischung) bebeutet ursprünglich eine gute Mischung der Safte des Korpers,
von der zum Theil eine gute Leibesconstitution abhangt. Sodann
wird es aber auch auf das Gemuth übergetragen, und bedeutet in
dieser Beziehung soviel als ein gluckliches Temperament; weil man
vorausset, das ein solches auch auf einer eigenthumlichen Mischung der Safte beruhe. S. Temperament.

Eutratie (von ev, gut, und xpareer, Macht üben, regieren) ist gute Regierung, darf aber nicht mit Aristofratie (f. d. W.) verwechselt werden, indem es sich erst fragt, ob diese auch jene sei. Noch verschiedner ist die Bedeutung von Entratie. S. d. W.

Eulalie (von ev, wohl, und dader, reben) ift Bobl= rebenheit. S. b. B. Diese Bebeutung hat auch zuweilen Eulogie. S. b. B.

Sule gebort niche bieber als Bogelart; wohl aber ale Syntbol, bas mit ber Philosophie in naber Berbinbung fteht. foldes erfcheint fie bei altern und neuern Runftlern im Gefolge ber Pallas Athene ober ber Minerva als Gottin ber Beisheit. Abgesehn von der Dertlichkeit, die vielleicht ben nachsten Unlaß Dazu gegeben — wie bas aite Sprüchwort: Eulen nach Athen tragen, flatt: Etwas Ueberfluffiges thun, beweift - fo mag wohl auch die Physiognomie jenes Bogels, die allerdings bas Geprage bes ernften Rachfinnens tragt, fo wie ber Umftanb, bag er Das Gerausch bes Lages meibet und biesem Setausche bas Stilles ben in feiner einsamen Rlaufe vorzieht, ihm die Ehre verfchafft haben, ju einem Symbole bes 'Rachbentens überhaupt und ber Philosophischen Speculation insonberheit erhoben zu werben. Daß auch bie Lichtich en biefes Bogels etwas bazu beigetragen haben follte, tome man nur trontfc verftehn, wiefern es in der That auch Philosophen giebt, welche bas Licht zu scheuen scheinen unb sich baber gern in ein bufteres Rebelwerk hullen. Ihre Philosophen phie tonnte man alfo wohl eine Gulenphilofophie nennen, welcher Rame bann wieber wit ber Entenfpiegelei in einer gebeinien Bermanbtschaft flanbe.

Euler (Leonhard) geb. 1707 zu Bafel, wo er vornehmsich durch ben berühmten Mathematiker und Physiker Joh. Bersmoull's gebildet wurde, und gest. 1783 als Director der maschemutischen Classe der Akademie zu Petersburg, nachdem er auch, in Folge eines von Friedrich dem Großen erhaltnen Russ, eine Zeit kong (von 1741 bis 1766) eines der ausgezeichnetsten Mitzlieder der Akademie der Missenschaften zu Berlin gewesen war. Unstreitig war er einer der größten Pochgraphen, indem man 45 geoßere Werke und 681 kleinere Aussahe oder Abhandungen zählt; die er nach und nach herausgab. Wiewohl er sich num in benselben mehr als Mathematiker und Physiker, denn als Philsseph zeigte: To enthalten doch seine noch immer lesenswerthen "Briefe an eine deutsche Prinzessin" auch philosophische Untersuchungen. Besonders hat er darin die Geistesthätigkett des Schließens mit Huble der Geometrie zu erkautern gesucht. S. Terminus. Auch hat er eine neue Theorie des Lichtes (die sog. Undustationstheorie) aufgestellt. S. Licht und Undustation.

Eulogie (von ev, gut, und loyoc, die Vernunft) ift eigentlich Bernunftigkeit ober Bernunftmäßigkeit im Denken und Handeln. Es bebeutet aber auch (wiefern es von lever, sagen ober reben, abgeleitet wird) soviel als Lobpreisung und Bohlrebenheit. In der Kunfisprache ber zweiten, von Arces silas gestisteten, Akademie erhielt dieses Bort noch eine dritte Bes bentung, nonlich die ber Babefcheinliche felbst vo evdoyor nameten; webei beiniter auch bas Babeschiniche felbst vo evdoyor nameten; webei sie Bebeutung von doyoc, der Grund, schan, well es Cicevo, der sich als speculativer Philosoph selbst zu dieser Schule hielt, überseht durch: Enjun roddi potest ratio probabilis (woven man einen jum Handeln genügenden oder plansibein Grund angeben tann). Denn diese Wahrscheiniche sollte eben die Michtigung den bes handelns sein. S. Arcestlas und Karneabes, auch Probabilis inn s. Bon Gulogie ift aber Eulogiste zu unterscheinen; benn dieset bedeutet dos handeln mit Atugheit ober Besonnenheit, mithin soviel als Euhulie (s. d. 28.) in der letzen Bedeutung.

Eumeniftische Benannung ber Rachgettinnen. G. Bewiffens augft und Gewiffensbiffe. Der Grund ber Benannung liegt wohl aber eigentlich barin, baf has Gemiffen ben Menschen and

aum Onten treibt.

Cumufie f. PRRfit.

Eunap von Sardes in Lydien (Kunapine Sardiume a. Lydus) ein neuplatonischer Philosoph des 5. In. nach Ed., Schäler von Chrysenthius und Proaresius, hat sich der Rachwett blos durch ein nach vorhandnes philosophische die die Werther Bertibes wie befannt gemacht, das zwar mit nardischer Varliebe für seine Schule und mit Abneigung gegen das Christenthum gescheleben ist, aber doch manche brauchbare Ratis enthält. S. Kunapii vitae philosophorum et sophisturum. Ed. gr. Hadr. Junius. Autu. 1568. 8. (Eine lat. Uebers. von H. I. erschien ebend. 1572. 8.) Ed. gr. et lat. Hier. Commelinus. Peidelb. 1596. 8. wiederd, von Schott. Genf, 1616. 8. Bet dieser Ausgabe sinden sich auch Excarpta de legationidus, einem andern histor. Werde des E., welches verloren gegangen. — Eine krit. Ausg. des E. von Boissonade mit Anmerst. von Wyttenbach ist von Amsterdam aus angekündigt worden.

Eunomie (von ev, gut, und rauog, das Geses) ist die gute Gesegebung eines Staats, also-auch die gute Versassung des setzelben. Denn die Staats versassung (s. d. R.) ist durch die Grundgeses eines Staats bestimmt. Aristoteles macht aber im 4. B. seiner Politik die sehr richtige Bemerkung, das zur volkstommen Eunomie nicht bloß das Dasein guter Gesehe (ro nalusz neudur vorz romone) sendern auch das Beobachten berselben (ro neudes das Necht, ducht und Sitte überhaupt. Darum nannten die Alten auch eine der Hoven Eunomia, gleichsam die Bemahrerin des heitigen Rechts, der Zucht und Sitte, Da bies in hänstlicher und

allgemeingeselliger Sinficht vornehmlich die Frauen sein follen, fotit jener Name allerdings für sie recht paffend, mehr noch als Eugevaia. S. d. W.

Eunuch (von evry, das Lager ober Bett, und exer, hale ten, bewahren) ist eigentlich ein Betthalter ober Bettbewahrer. Weil man num im Oriente zur Bewachung der Frauen ober zur Bewahreng ihrer ehelichen Treue hauptsächlich Verschnittene braucht: so heist Eunuch auch so viel als Verschnittener ober Castrat. Wegen der Sache selbst s. Castration.

Eupathie (von ev, gut, umb naIoc, eine leibentliche Bestimmung) ist eine gute Stimmung ober Beschaffenheit bes menschwaften Gemuths (bona animi aksectio). Wiesern sie dem Menschen von Natur zukommt, ist sie physische E.; wiesern sie aber der Wensch durch eigne Anstrengung oder durch Augendübung erwirdt, ist sie moralische E. Diese hat allerdings mehr Werth, als jene. Indessen ist jene immer ein sehr schäsbares Gut, weil sie die Erwerdung dieser wenigstens erleichtert, da das Physische und das Moralische im Menschen stets in genauer Verdindung stehn. Stwas ganz andres aber ist Apathie. S. d. W.

Euphant von Dlonth (Euphantus Olynthius) ein megatisfcher Philosoph, Schüler bes Enbulibes. Er hat Mehres gesschrieben, wovon aber nichts mehr übrig ift. S. Diog. Laert.

II, 1<u>1</u>0.

Euphemie (von ev, gut, und onun, bie Rebe ober Sage, fama) bebentet eigentlich eine gute Robe, baber auch eine lobenbe, wunfchenbe, gladlich vorbebeutenbe, milbernbe Rebe. In ber letten Bebeutung nimmt man es gewöhnlich, wenn vom Euphemismus, als einer milbern Art bes Ausbrucks, bie Rebe ift. Diefer Cuphes mismus ift theils eine Folge ber feinern Bilbung und Befittung, welche gern alles harte, Ranbe, Anflofige vermeibet, theils ein Runftgriff ber Berebfamteit; in welcher Beziehung er auch ju ben Die strengere Biffenschaft macht bavon Rebefiguren gezählt wirb. felten Bebrauch, fonbern nennt die Dinge lieber mit ihrem eigents tichen Ramen. Manche Euphemismen find inbeffen fo gewöhnlich, baß fie gar nicht einmal mehr als folche gelten, 3. B. Beifchlaf für Begattung, wogegen Beilager noch immer als folcher gilt und daher and unbedenklich felbst im Curialftyle gebraucht wird, ungeachtet biefer Musbrud ftarter ift, als jener.

Euphonie (von ev, gut, und porn, die Stimme, auch bas Wort ober die Rede) konnte ebensoviel als Euphem's bedeuten (weil prun und porn von einer Wurzel, paere, lat. fari, abstammen). Man versteht aber barunter gewöhnlich den Wohltang der Stimme ober den Wohlaut der Rede, oder überhaupt bas Wohltsnen; weshalb es auch von Tonwertzeugen (z. B. Chla-

du i's Euphan) gebraucht wied. Die Empfinglichkeit für Euphanis gehört mit zu den ursprünglichen Anlagen umsers Seistes, wiewohl biese Anlage bei manchen Menschen ganz zu schummern scheint. Daher sinden solche Menschen auch keinen Geschunack an den Erzeugnissen der Tontunst. Das es solchen Menschen auch am innern Wohltaute b. h. an guter Gesinnung sehle und das man sie daher als bose Menschen zu meiden habe, ist ein übereitter Schus, ob er gleich das Ausehn eines berühmten Dichters (Shakes peare's) für sich hat.

Euphrabes f. Themifius.

Euphradie (von ev, gut, und poaleer, reben) ift Bobbe rebenheit überhaupt und bedeutet baher auch soviel als Beredsamteit; ist also verschieden von Euphrasie, welches Frohstun oder Deiterkeit bedeutet (von evoquareer, das Gemuth [ponr] erheitern). Mit biesem aber verwandt ist Euphrone und Euphrospne (von evoquar, heiter) welches ebenfalls Frohsinn oder Deiterkeit bedeutet und auch der Name einer von den drei Grazien ift. S. Charis.

Euphranor von Seleucia, ein Steptiter, welchen Diog. Laert. (IX, 115—6.) in der Reihe derjenigen aufführt, die zwischen Timo und Aenesidem lebten, von welchem aber sonft nichts bekannt ift, als daß er Schuler bes Ptolemaus von Gp

rene und Lehrer Eubul's von Alexandrien mar.

Euphrates von Alexandrien in Aegypten (E. Alexandrians s. Aegyptius, auch Syrins, weil er fich lange Beit in Sprien aufbielt) ein ftoischer Philosoph bes 1, und 2. Ih, nach Ch., Freund bes Dio von Prufa und bes jungern Plinius, ber ihm febr ehrenvoll in feinen Briefen ermabnt. (S. Plin. epp. I, 10. Es ift Misverstand, wenn man aus ber platonica sublimitas et latitudo, welche D. bem E. beilegt, gefchloffen bat, biefer mochte wohl ein Platonifer gewesen fein). Auch anberwarts wird feiner ehrenvoll gebacht (4. B. Arrian. diss. epict. IV, 8. Kuseb. adv. Hierocl. c. 33. p. 456.). Wit Apollonius ftand er fruber in freundlichen, nachher in feinblichen Berhaltniffen; weshalb man fic nicht wundern barf, wenn jener minder vortheilbaft von ibm urtbeilte. (S. Philostr. vita Apoll. VIII, 7. sect. 3. 11. al.) Rach ftoischen Grundfagen tobtete er fich felbft, wogu er bom & Sabrian, feinem Gonner, Die Erlaubnif formlich erbat umb erhicit. Bon eigenthumlichen Philosophemen beffelben ift nichts befannt, auch nichts Schriftliches mehr von ibm vorbanden.

Euphrone und Euphrofpne f. Euphrabie.

Euprarie (von ev, wohl, und noarreer, handein, baber noakie, die Handlung) ist eigentlich Boblthun ober Bobl verhalten, dann aber auch Boblfein und Boblbefinden roell dieses mit jenem ost verknäpst tst. Daher verkindet auch Aristoteles in seiner Stit an den Ritom. (1, 2, 8.) evdacpeorea, evzwäs und evnqueses mit einander, und sagt ansdrücklich, daß ev zzw (wohl leden) und ev nearreer (wohl handein)
einerlei sei mit evdacporeer (glückseig sein). Bergl. Endamos
nie und Euzole.

Eurhythmie f. Rhythmit. Manche fagen auch bafür

Symmetrie. G. b. 23.

Euripides, ber bekannte tragsiche Dichter ber Griechen, Schuter bes Anaragoras, Zeitgenosse und Freund bes Sokrastes, ist wegen der seinen Gedichten eingewebten philosophischen Sentenzen auch selbst von einigen zu den alten Philosophen gaszählt worden. Bergl. J. Th. Wiedeburgi diss. de philosophia Euripidis morali. Helmst. 1806. 4. und J. A. Schneitheri disp. de Euripide philosopho. Gröning. 1828. 4. — Exwarde aber boch nur zu den Gnomikern gerechnet werden können. S. Snome und Snomiker. Weil seine Sentenzen zuweilerr etwas pretios im höhern tragsschen Style ausgebrückt sind, sowurde seine Philosophia auch spottisch eine stelzfüßige (philosophia cothurnata) genannt.

Europäische Philosophie, wiesetn ste alt, ist bie grieschtiche und romische, wiesem sie neu, die scholastische, aus welcher sich späterhin die brittische, beutsche, französische; hollandische, italienische z. entwickelten. S. die besondern Artikel hieruber, besgleichen alte und neue Philosophiezauch Bone.

Euryloch, ein Pyrrhonier ober Steptifer (Eurylochus Scepticus) von unbefannter Herkunft. Man weiß überhaupt weiter nichts von ihm, als daß er ein unmittelbarer Schuler von Pyrsto und sehr hisiges Temperaments war. Diog. Laert. IX, 68, 69.

Euryt von Tarent (Eurytus Tarentinus) ein Pothagoreer, Beitgenoffe und Freund Plato's, also verschieben von dem Metapontiner gleiches Namens, der ein unmittelbarer Schüler von Pysthagoras war, mithin früher lebte, sonst aber nicht bekannt ift, Auch der Tarentiner scheint sich mehr als Mathematiker, denn als Philosoph ausgezeichnet zu haben. S. Jambl. de vita Pyth. c. ult. Diog. Luert. III, 6. VIII, 46.

Enfebiologie (von evorspeia, Gottesfurcht der Frommigakeit, und dayog, die Lehre) ist ebensoviel als Religionslehre (s. d. W.) indem diese in ihrem praktischen Theile auch zur Frommigkeit anleitet. Eufebia als Name aber bezeichnet zuweilen auch die Gottin ober Worsteherin der Gottesgelehrsamkeit.

sam in verschlebnen Senden flattstiden. Duber ift seicht in der Machematik nicht alles gleich eribent, wie die Abeorie der Paralleis linien und alle die Scho deweisen, die nicht direct (oftensto) sond dern nur indirect (apagogisch) bewiesen werden können. S. des weisen. Auch ist zu nuterscheiden die matertale E. (d. h. die E. 1868 Wissens selbst seinem Inhaise oder Scosso nach) und die formale E. (d. h. die aus der wissenschaftlichen Gestaltung oder hermatischen Form der Erkennwisse hervorgehende). Diese Form beingt oft eine scheindere E. hervor, welche aber verschwindet, wenn man die Erkenntnisse von dieser Form entlieidet und nach span Wehalte prüft. S. Spstem. Auch vergl. Rehberg's Uhh, über die Ratur der geometr. Eribenz — in Edoshard's philos. Magaz. B. 4. St. 4.

Evolution (von evolvere, aus: ober: entwitten) ift Ents widelung. S. b. W. Evolutionstheorie aber ift diejenige Ansicht von der Bengung, wo man annimmt, daß alle Reime deganischer Wesen, schon völlig präsormirt, unsprünglich in einander einzewittelt gewesen (weshald man auch dafür Involutionsoder spöttlich Einschachtelungstheorie sagt) und nach und nach wieder ausgewittelt werden, inden ein Keim aus dem andern hervorgehe. S. Zeugung. Auch neunt man zuweisen das Emas wattonsspitem ein Evolutionsspieren. S. Emanation.

Die militarifchen Goolutionen geboren wicht hieber.

Ewig, Gwigfeit, find Musbrude, Die balb im velativen. bald im absoluten. Sinne genommen werben. In jenem bebeuten fle eine unbestimmbar lange Beit, wie wenn vom ewigen Aries ben (f. b. folg. Art.) von ewigen Gintunften (3mfen von effernen Capitatien ober anbern nicht abzulofenben Grundftocten) Don emigen Lampen (bie immerfort brennenb erhalten werben follen) von ewigen Deffen (bie alijahrig wieberholt gelefen werben follen) von emigen Betaußerungen ober B. an bie Ewig teit (an bie nichts wieber bermegebende Beiftlichkeit) u. f. m. Die Rebe ift. Im absoluten Sinne aber verfteht man eine wirklich unenbliche Fortbauer barunter; und fo nintmt man vornehmlich bas Bort, wenn bie Ewigfeit als eine Gigenschaft Gottes betrachtet wird. Denn bier wird bas gottliche Sein als ein in jeder hinficht ewiges b. h. anfange : und endlofes (ober Aberhaupt zeitlofes) ge bacht. Wenn aber von ber Emigfeit ber Welt bie Rebe ift, fo Zann dieselbe zwar auch als eine anfangs und endlose Dauer ge= bacht werben; allein es hat auch Philosophen gegeben, welche ber Belt nur eine endlofe Fortbauer beilegten, weil fie meinten, wenn man bie Welt auch ale anfangelos bachte, fo wurde baburen beren Abhangigteit von Gott aufgehoben. Das ift aber nicht nothwendig; benn man tann auch biefe Abbangigfeit als anfangelos benten.

indem man seit, daß Gott von Ewigkeit ber geschaffen habe und immerfort schaffe. Dieser Unterschied sindet auch statt, wenn now der Ewigkeit der Soele die Rede ist. Uebrigens sagt Unande lichteit allerdings mehr als Ewigkeit. Denn jene kann nicht bloß auf die Zeit (Protension) sondern auch auf den Raum (Extension) ja selbst auf die Kraft (Intension) hezogen werden. S. unenblich. Wie aber unser endlicher Verstand das Unenbliche überhaupt nicht sassen, so ist auch die Ewigkeit eine Idee, die weit über unser endliche Fassungskraft hinausgeht. Roch weniger giebt es ein sinnliches Bild der Ewigkeit. Denn die bekannte Hieroglophe (ein Kreis oder eine sich in den Schwanz beisende Schlange) ist eine im Endlichen selbst befangene Darstellung. Und das bekannte Gedicht von Haller über die Ewigkeit stellt nur die Ueberschwenglichkeit derselben für unser Kassungskraft poetisch dar.

Ewiger Friede ift eine Ibee, mit ber fich Philosophen, Staatsmanner und Dichter viel beschäftigt haben. Einige betrache teten fie als einen schönen Traum, Andre verspotteten fie als ein nicht bloß unausführbares, sonbern fogar, wein es ausgeführt werben tonnte, Schabliches Project, noch Unbre vertheibigten fie als eine nothwendige Foderung ber Bernunft. Das Lettere ift fie unftreitig, wenn fie geborig bestimmt wirb. Die Bernunft lafft gwar ben Krieg ale Rothmittel ber Wertheibigung ju; aber fie tann ibm nicht überhaupt billigen, weil jene Bertheibigung einen ungerechten Angriff voraussest. Sie fagt also: Es foll tein Rrieg fein, weber unter Privatperfonen, noch unter Bolfern und Staaten, weil ber Arteg ein rechtlofer Buftanb ift, ein Buftanb, ber bas ftreitige Recht nicht nach Gefeten, fonbern burch Waffengewalt, alfo gar nicht entscheibet, und überdieß namenloses Elend über die Menfchen verbreitet, felbst gange Bolter und Staaten vernichten tann. Artege zwischen Privatpersonen beugt ber Staat vor, indem er fie als Burger nothigt, ihre Rechtsftreitigfeiten friedlich nach Gefegen entscheiben zu laffen; obwohl Danche fich auch biefer Entscheibung. nicht unterwerfen wollen, sonbern bald als Marber und Rauber. balb als Chrenkampfer (Duellanten) ben Frieden ftoren. Friedensftorungen find jedoch unbedeutend, weil fie nur Gingele betreffen und bald vorübergehn. Aber die Friedensstörungen der Boller und Staaten find in Ansehung ihres Umfangs und ihrer Dauer viel bedeutender und alfo auch für Recht und Wohlfahrt weit gefahrbender. Wenn nun gleich diefe großern Friedensftorungen als jeweilige Ausbruche menschlicher Leibenschaft ebenfalls nicht gang ign verhuten find: fo bleibt boch die Foderung der Bernunft in ihrer Buttigfeit und fpricht fich eben in der Ibee bes emigen Friebens als eines ununterbrochnen rechtlichen Buftanbes ber Bolfet aus. Denn wenn biefer Buftand burchaus rechtlich mare, fo

thunt' et ule gum Gebrauche ber Baffen tommen, fonbern alle etwa fich ergebenben Rechtoftreitigfeiten, alle Bolterproceffe, warben bann ebenfalls nach Rocht und Billigfeit fires entschieben werben, Much ertennen bie Bolter jene Foberung wirklich an. Denn fobalb fie nicht blose Baffenftinftanbe (wie fouft bie Turten mit driffilden Rachten) fonbern wahrhafte Friebensvertrage fchliegen: fo geloben fie einander beständige Freundschaft, alfo auch ewigen Frie ben. Sie halten nur nicht Wort, inbem ber Rrieg immer wieber son Beit gu Beit unter ihnen ausbricht. Die fog. Ewigkeit ift atfo bier oft nur von turger Dauer. Wenn fie aber auch von langerer ware, fo taun bas B. Erolgtelt boch blog im relativen Sinne genommien werben, weil man babet nur an einen Arieben benft. ber fo lange bauern foll, als Menfchen und Botter auf ber Erbe find. Wie foll nun biefe Sbee verwirklicht ober regliffet werben? Das ift bie hauptfomierigfeit. Beber bas politifde Gleich = gewicht, noch eine Univerfalmonarchie, noch ein allgemeiner Staatenbund ober Bollerverein find baju tauglich. (6. Gleichgewicht, Univerfalmonarchie, und Bolfers verein). Es wird affo biefe Idee nur allmählich, nie aber vollftanbig verwirklicht werben, b. b. bie Rriege werben immer feltner, alfo bie Friedenszeiten immer langer werben. Diefe Berwirklichung hangt aber wieber ab von bem fletigen Fortfchreiten ber menfchlichen Bildung in intellectualer, moralifcher, religiofer, politifcher und mercantilischer Sinficht. Wenn bie Menfchen immer verftanbiger, gefitteter, buibfamer und verträglicher werben foliten: fo werben fie auch babin tommen, bas fie ihre blirgerlichen Gemeinwefen ver-nunftiger einrichten, ihre fiehenben Seese verminbern ober endlich gang abschaffen, und ihre Sandeleverhaltniffe von ben brudenben Beffeln befreien, mit welchen Unverftand, Reib und Gigenfucht fie belaftet bat. Dann wird es alfo auch weniger Untaffe und Uto fachen gum Rriege geben. Benigftens wird man nicht mehr bas Schwert giebn, um eine Scholle Landes mehr gu baben, moburch Bein Staat fich gludlicher fublen wieb, ober um Reger auszurotten, an bie Memand mehr benten wirb, ober um bem Sanbel neue Auswege ju öffnen, ba alle Panbelswege fcon offen fein werben. Das Wann lafft fich aber freilich in folden Dingen nicht beftime men, weil die Bilbung immer nur langfame Fortschritte macht und bie Unvernunft gern bort wieber hervorbricht, wenn man ihr bier ben Bugang verwehrt hat. Darum haben Dande nur vorerft für Europa einen ewigen Frieden gu fliften gefucht. Das war auch eigentlich Deinrich's IV. Plan; benn an bie gange Erbe gu benten, mare für jene Beit ein ju riefenhafter Plan gemefen. St. Dierre's Project gum ewigen Frieben, von Rouffeau befannt racht, war fcon umfaffenber. Geitbem baben Biele barüber

ţ

balb mit weitern balb mit befchrantteren Un und Abfichten gefchrieben. Dahin gehoren: Bon Jufti, Untersuchung, ob Euros pa in eine Staatsverfaffung gefest werben tonne, wobei ein immermahrender Friede ju hoffen. In Deff. hiftorifch s juriftischen Schriften. Frankf. a. DR. 1760 u. 1761. 2 Bbe. 8. (B. 1. Abth. 2. St. 2.) - Rant jum ewigen Frieden. Ronigsberg, 1795. A. 2. 1796. 8. Franzof. (avec un nouveau supplément de l'auteur). Etent. 1796. 8. Auch Paris, 1796. 8. — Lamotte, oratio, utrum pax perpetua pangi possit nec ne. Stutts gart, 1796, 4. - Juftus Sincerus Beribicus von ber europaifchen Bolterrepublit; Plan ju einem ewigen Frieben. Altona. 1796. 8. - Bacharia's Janus. Leipzig, 1802. 8. - Gebanten über bie Bieberherftellung bes Gleichgewichts in Europa gur Begrandung eines bauerhaftern Friedens, als bisher möglich gewefen, Leipzig, 1808. 8. - Borfchlage zu einer organischen Gefeggebung fur ben europaifchen Ctaatenverein, jur Begrimbung eines bauernben Weltfriebens. Leipzig, 1814. 8. - Mr. le Comte de Paoli-Chagny, projet d'une organisation politique pour l'Europe ayant pour objet de procurer aux souverains et aux peuples une paix générale et perpétuelle et un bonheur inaltérable. Samburg, 1818, 8. — Nouveau projet de paix perpétuelle entre tous les peuples de la chrétienté, basé sur une délimitation fixe et naturelle de territoires nationaux et sur la propagation des sentimens religieux et philanthropiques. Par. 1827, 2 Bbe. 8. — Der Berf. felbft hat in feinen politifden Rreuge u. Queers aug en G. 89 ff. auch eine Abhandlung "über politifches Gleiche gewicht und liebergewicht, Universalmonarchien und Bolfervereine. als Mittel die Bolter jum ewigen Frieden ju fuhren", abbruden laffen, welche bas bier Angebeutete weiter entwidelt. - Ein heftiger Begner bes emigen Friedens ift Embfer, ber in zwei Schriften benfelben bestritten hat: Die Abgotterei unfere philosophischen Jahr hunderts. Erfter Abgott: Ewiger Friede. Mannheim, 1779. 8. und: Biberlegung bes ewigen Friedensprojectes. Ebend, 1797, 8, gweite Schrift ift befonders gegen Rant gerichtet. Uebrigens veral. auch Friebe und Rrieg.

Ewiges Leben f. Unfterblichteit.

Ewige Stiftung ober Stiftung auf ewige Beisten beift nur soviel als Stiftung auf eine lange unbestimmte Beit hinaus. Denn der Mensch tann nichts für die Ewigkeit im strengen Sinne stiften und hat auch gar nicht einmal die Befugnis, durch seinen Willen alle folgende Beitalter zu binden. S. ewigund Bermachtnis.

Eract (von exigere, austreiben, ausforfchen) ift eigentlich was ausgetrieben, bann was genau gemacht, etwogen ober gepruft

tst. 3. B. eine philosophische Abhandlung. Hernach wird es anch auf Personen übergetragen, so das derzenige exact heist, welcher alles mit Genauigkeit macht, erwägt oder prüst. Daher bedeutet es auch überhaupt soviel als vollkommen oder tresslich in seiner Art. In Frankreich nennt man dorzugsweise diesenigen Wissenschaften so (les sciences exactes) welche sich auf Rechnung, Ressung und Versuch gründen, also die mathematischen und physiskalischen. Mit Exaction ist jenes Wort zwar stammverwandt; dieses Wort wird aber nur in der Bedeutung des Austreidens, auch des Expressens oder des gewaltsamen Einsoderns und Eintreidens von Schulden, Zinsen, Gefällen 2c. gebraucht.

Eraggeration (von exaggerare, aufhaufen, vergrößen eigentlich einen Ball ober Damm [agger] hoher machen) ift bie Bergerbserung einer Sache durch eine Darstellung, welche an's Sp-

perbolifche grangt. S. Spperbel.

Exalis etc. f. ex te. Exaltation (von altus, hoch) ist Erhöhung ober Erhebung bes Semuths. Diese ist an sich nicht zu tadeln und sindet bei jeder Art von Begeisterung statt. S. d. B. Man versteht aber gewöhnlich darunter eine schwarmerische Semuthserhöhung, die aller bings nicht zu billigen. Ein Exaltirter heißt daher ebensovic als ein Ueberspannter ober ein Schwarmer. S. Schwarzmerei.

Examination (von examen — exagimen, was sowohl Austreibung baher ein Schwarm von Bienen und andern Inseeten] als Aussorschung ober Abwägung baher die Zunge an der Wage oder die Wage selbst] bedeuten kann) ist die Prüfung einer Bage oder einer Person, entweder in intellectualer oder in moralisscher hinsicht, in Bezug auf Kenntnisse oder handlungen. Das gewöhnliche Examiniren ist meist nur intellectual, soll aber doch kein bloses Abstragen des Erlernten sein, sondern auch eine Ersorschung des einem Subjecte eigenthümlichen Nasses von Kraft und geststiger Bildung überhaupt, besonders wenn es ein wahrhaft phistosphisches Examen sein soll, um zu erforschen, od Irmand auch würdig sei, den Namen eines Doctors der Philosophie zu führen. Indessen nimmt man es aus bekannten Gründen damit nicht immer so genau, so daß die Examination nichts weniger als exact ist. S. d. W.

Eraquation (von ex, aus, und aequus, gleich) ist Ansgleichung des Berschiednen, besonders durch die vermittelnde Billigkeit; worauf sich auch der Ausbruck: Ex aequo et dono, bezieht. S. Billigkeit.

Excentricitat (von ex, aus, und centrum, der Mittelpunct) ift ein aus der Mathematik in die Philosophie übergetragner

Ausbruck. Wie namlich ein Körper sich zwar in einer krummen Linie bewegen, aber zugleich von einem gegebnen Puncte innerhalb bieser Linie so entsernen kann, daß diese Linie keinen Mittelpunct hat, mithin seine Bahn excentrisch wird: so nennt man auch einen Kopf (Geist) excentrisch, der eine ausschweisende Thatigskeit zeigt, gleichsam als hatt' er keinen sesten Mittelpunct, b. h. als hatte seine Thatigkeit gar keine bestimmte Regel. Solche Köpse leisten gewöhnlich weder in der Wissenschaft, noch in der Kunst, noch im Leben etwas Tächtiges, wenn sie auch Krast dazu haben; weil eine ungeregelte Wirksamkeit immer auch unzwecknäßig ist und oft ihr eignes Wert zerstört.

Exception (von excipere, ausnehmen) ift eine Ausnahme von einer allgemeinen Regel, ein exceptiber Sat also ein solcher, welcher bergleichen enthält. S. Ausnahme. Zuweilen heißt auch Exception soviel als Ausrede ober Ausflucht ober Einrebe.

S. biele Ausbrucke.

Excerpte (von excerpere, ausziehen) find Auszüge aus gelesenen Schriften. Solche Auszüge stellen entweder den ganzen Inhalt einer Schrift summarisch oder compendiarisch dar, um die Uebersicht zu erleichtern, und heißen dann auch Extracte (f. d. B.); oder sie sind bloße Sammlungen einzeler Notizen aus allertei Buchern und heißen dann Collectaneen (f. d. B.). Jene sind besser als diese und können insonderheit dei größern philosophischen Werken mit Rugen gemacht werden.

Erce f (von excedere, ausweichen ober ausschweisen) ift

Musich weifung (f. b. 28.) befonders im juribifchen Sinne.

Exclusiv (von excludere, ansschließen) beißt ein Urtheil ober ein Sat, in welchem eine Art von Ausschließung (f. b. B.) enhalten ist. Auch nennt man zuweilen Menschen erclusiv ober Exclusionisten, wenn sie Andre an gewissen Bortheilen, Aemtern, Schrenstellen zo. nicht wollen theilnehmen laffen, wenn sie ein corporatives Interesse mit strenger Ausschließung derer, die nicht zu berselben Corporation (Stand, Kaste, Innung z.) gehören, verssechten. Es liegt dabei stets ein engherziger Egoismus (f. d. B.) zum Grunde.

Ertommuniciren heißt Jemanden aus einer Gemeine (ex communione) ausschließen, insonderheit aus einer kichlichen. Daher nennt man die Ercommunication auch Airchenbann. S. Bann.

Ex concessis (scil. argumentari s. disputare) and bem

Bugegebnen beweifen ob. ftreiten f. gugeben.

Executiv (von executio, Bollziehung, Bollftredung, Ausschung) heißt die Staatsgewalt (f. d. B.) wiefern fie dassjenige vollzieht ober ausschiert, was durch ein Geses oder ein richtetliches Urtheil bestimmt worden. Auch die schlechtweg sog. Exes

Rrug's encyflopabifc philos. Borterb. B. L. 58

ention (hinrichtung eines jum Lobe verurtheilten Berbrechers) ift ein Act biefer Gewalt, nicht ber richterlichen.

Eregese (von exyeco da, aussuben, erklaren, auslegen) ist Auslegung einer Rebe ober Schrift, und Eregetik bie Anslegungskunft ober ble Theorie ber Auslegung, welche theils auf grammatischen theils auf logischen Grundsähen beruht. S. Auslegung. Es wird zwar jener griechtsche Name, wenn er ohne weitern Beissat gebraucht wird, gewöhnlich auf die heiligen Schriften der Christen bezogen, und wenn von der Auslegung der sogen. Profanseribenten oder der Gesehe die Rede ist, meist das lateinische, jenem völlig entsprechende, Wort Interpretation gedraucht. Dieß ist aber eben so willturlich, als wenn man die Eregetik lieber eine Hermeneutik nennt. S. d. W. In der Philosophie sindet die Eregese vornehmlich bei den Schriften der alten Philosophie statt, indem diese zum Theil sehr schwer zu verstehen sind. Ohne deren Verständniss ist auch keine Geschichte der Philosophie möglich.

Eremplarisch (von exemplum, ein Beispiel, oder zunächst von exemplar, ein Muster oder Modell) heißt soviel als, was Ansbern zum Beispiele dienen kann, mithin musterhaft, auch classisch oder tanonisch oder original. S. diese Ausdrücke. Wegen der Sabe: Exempla non probant, sed illustrant (Beispiele beweisen nicht, sondern erläutern nur) und: Exempla sunt odiosa (Beispiele sind gehässig) s. Beispiel. Ein Erempel statuieren heißt durch Züchtigung oder Strafe für ein Vergehen ein davon abschreckendes Beispiel der Folgen des Vergehens aufstellen. Vergl.

Abichredung.

Eremtion (von eximere, ausnehmen, befreien) ift Befreiung von gewissen Abgaben, Laften ic. S. 3mmunitat.

Erergafie (von eg, aus, und epyaleo o. ein Bert [eopor] machen, arbeiten) bedeutet eigentlich Ausarbeitung ober Bollendung einer Sache, wird aber auch für Uebertreibung gebraucht, wie Opperbel. S. b. B. Erergaftit ware sonach die Ausarbeitungstunft ober auch die Uebertreibungstunft.

Erharebation (von ex, aus, und haeres, edis, ber Erbe)

ift Enterbung S. b. 28.

Erhortation f. Abhortation.

Exil (exilium ober exsilium, — von ex, aus, und solum, ber Boben, oder selire, springen — baher exsilire, hervorkommen oder herausgehn) ist die Verweisung aus einem Orte oder Lande, entweder als Strafe, durch die Jemand seines Bürgerrechts verduzstig, also gleichsam bürgerlich todt wird — weshalb man auch diese Strafe selbst den bürgerlichen Tod und als solchen eine Capitalstrafe nennt — oder als polizeiliche Vorsichtsmaßregel, durch die man einen gefährlichen Menschen für die Gesellschaft unschädtlich zu

machen sucht. Die alten Staaten erflirten baber oft sehe verbiente Manner bloß aus Furcht, daß sie der Freiheit gefahrlich werden Konnten. Eine offenbar ungerechte Maßregel, da es nach dem Rechtsgesehe nicht erlaubt ist, Jemanden wegen der bloßen Mogslichteit, daß er schaden könnte, seines Burgerrechts zu berauben.

Existenz (von existere, entstehn) ist Dasein. S. b. B. Ein Existenzialsat ist also ein solder, welcher das Dasein eines Dinges aussat, entweder unmittelbar (die Sonne ist — existirt) oder mittelbar (die Sonne sche grunden sich ein die Erde erleuchtender Körper). Solche Sate grunden sich entweder auf die Bahrnehmung selbst oder auf nothwendige Folgerungen aus dem Bahrgesnommenen. Denn wenn mehre Dinge zusammen existiren — was man ihre Coexistenz nennt — so stehn sie auch in gewissen Beziehungen auf einander — in Coexistenzialverhältnissen. Folglich kann man dann auch die Existenz des einen aus der des andern solgern, wie die Existenz des Laters aus der des Sohnes. Ob die Existenz Gottes so exschossen verden könne s. kosmolos

gifder und phyfitotheologifder Beweis.

Erler (von ex, aus, und lex, bas Befes) wird in breierlet Bebeutung genommen. Es bebeutet namlich 1. einen, ber auf eine gefehlofe Beife ober fo lebt, als wenn er unter gar teinem Befehe ftanbe; 2. einen, ber fur lebend außer bem Gefete ober außer bem Schube beffelben, mithin fur vogelfrei ertlart ift; 3. einen, ber über alle Gefete erhaben ift. In ber letten Bebeutung tonnte nur Gott fo genannt werben, weil er felbft ber Urquell aller Gefetges bung ift. Riedrige Schmeichler haben aber auch behauptet, bag Die Ronige eben fo wie Gott über alle Gefete erhaben maren, und es hat fogar Schriftsteller, selbst fog. philosophische, gegeben, welche Diefen ungereimten Sat beweisen wollten. Die beste Widerlegung beffelben aber liegt in den wenigen Worten, die Raifer Leopold IL als Großherzog von Toscana in feinem Entwurf einer Berfaffung für Loscana fagte: "Rur ein fcwachfinniger ober boshafter Despot "tann fich über bie Gefete erhaben bunten." Auch fagte Boffuet, ber boch fonft tein Freund von Regereien war, in bem Cinquième avertissement aux protestants (6.32.) sehr treffend: "On se tourmente en vain à prouver que le prince n'a pas le droit d'opprimer les peuples et la religion; car qui a jamais imaginé ,qu'un tel droit put se trouver parmi les hommes, ni qu'il y , eut un droit de renverser le droit même, c'est-à-dire une raisson d'agir contre la raison, puisque le droit n'est autre chose "que la raison même, et la raison la plus certaine."

Exmission (von ex, aus, und mittere, senden) ware eigente lich Aussendung; man braucht es aber gewöhnlich von der Hexauswers fung eines Wiethmanns und seiner Sachen aus der Wohnung, ide er siehet inne hatte, wenn er sie tros ber geschehenen Aufkindigung nicht edumen will. Eine solche Ermission kann aber rechtlicher Welse boch nur einem richterlichen Erkenntnisse zusolge von einem richterlichen Erkenntnisse zusolge von einem richterlichen Beborde des Bort auch von der Ausgade neuer Staatspapiere, die als Geld oder Schuldscheine umlaufen sollen, gebraucht. Doch sagt man dann lieber Emission. Daher werden auch Personen, die man zu gewissen (besonders geheimen) Zweisen aussendet, Emississe genannt.

Ex nihile (aus Nichts) f. Richts und Schöpfung.

Exoxbitant (von ex, aus, und ordis, der Reeis) ift, was aus dem Kreise des Gewöhnlichen herausgeht oder das gewöhnliche Maß der Oinge überschreitet, z. B. ein exoxbitanter Preis, was ebensoviel heißt, als ein enormer oder umgeheurer Preis. Ein exoxbitanter Sat hingegen wurde ein solcher sein, dessen Juhalt aus dem Kreise gewöhnlicher Borstellungen oder Aufichten herausginge, mithin ebensoviel, als ein paradoper Sat. Darum musse er aber noch nicht falsch sein. S. paradop.

Expreismus (von egopzeir ober egopzizeir, beeidigen, beschworen) ist überhaupt jebe Beschworung oder Beschworungskormel, vornehmlich aber diejenige, welche man in der Taufe braucht, um angeblich den Teufel aus dem neugebornen Kinde zu treiben. S. Beschworung und besessen.

Eroterifch f. efoterifch.

Erotitomanie (von ezw, braußen, baher ezweices, austambisch, fremd, und marea, Wahnsinn) ist eine leidenschaftliche, an Wahnsinn granzende, Liebe zum Austandischen oder Fremden, mit Verachtung des Einheimischen. Dahin gehört also die Grakos manie, die Galtomanie, die Anglomanie ic. Es giebt aber auch als Gegensah ein eben so leidenschaftliches Vernarrtsein in's Einheimische; wie bei den sog. Deutschthumlern. Diese Germanomanie könnte man also analogisch eine Esotikomanie nennen (wiewohl es im Griechischen kein von eow, drinnen, gedisdetes Beiwort eoweixos giebt, sondern nur eowexos und eowexequesos, man also eigentlich Esoteromanie oder Esoterikomas nie sagen musse). Die hin und wieder vorkommende Aeußerung, daß nur in Deutschland wahre Philosophie zu sinden, durste wohl ebenfalls hieher gehören.

Expansion (von expandere, ausbreiten) ist diejenige Wictung, burch welche sich etwas im Raume verbreitet, wie das Licht ober die Warme ober die Materie überhaupt. Darum nennt man auch die Ausbehnungstraft (f. d. B.) eine Expansivtraft. Zuweilen nimmt man das Wort auch in geistiger him sicht; wie wenn man von einem theilnehmenden und wohle thatigen Menschen sagt, sein Herz ober Gemuth habe sich erpandirt.

Expectang (von exspectare, eigentlich hinausschauen, bann erwarten) ift eine Anwartschaft. S. b. B. Auch vergl. Er-

martung brecht

Experiment (von experiri, verfuchen, erfahren) ift ein Berfuch, burch welchen man bie Befchaffenheit eines Erfahrungsgegenstandes genauer tennen lernen will. Wegen bes Unterfchiebs beffelben von ber Beobachtung f. b. 2B. und wegen bes Unterfchiebs von ber Berfuchung f. Berfuch. Gin Erperter (expertus) beißt aber überhaupt foviel als ein erfahrner Dann, jeboch mit der Rebenbestimmung, daß er auch wohl viel versucht hat und viel versucht worden. Daher bas lat. Spruchwort ober Borts fpiel: Experto crede Ruperto! - Erperimental: Biffens fcaften heißen alle diejenigen, welche auf Berfuchen beruben, bie bann immer mit Beobachtung, Rechnung, Meffung und Nachbenten vertnupft werben muffen, wenn baraus mabre Wiffenschaftlichfeit hervorgebn foll. - Epperimental=Philosophie fteht oft (nach bem weitschichtigen Gebrauche bes letteren Bortes) fur Erperimental=Phpfit und Chemie. Die Philosophie felbit beruht freilich nicht auf Berfuchen im eigentlichen Sinne, obwohl in andrer hinficht alle Spfteme ber Philosophen als Berfuche ans gefehn werben tonnen, die eine und mabre Philosophie bervorzus bringen. S. Philosoph und Philosophie. Doch kann auch ber Pfpcholog mit feinem eignen Grifte fowohl als mit fremben Beiftern erperimentiren und infofern eine Epperimental=Pfp= dologie aufftellen. G. Geelenlehre.

Exphilosoph. Wie es Erkaiser, Exconsuln, Exectoren re. giebt, so giebt es auch Exphilosophie mehr ober weniger ernstlich beschäftigt haben. Weil sie aber keine Befriedigung dabei sanben, entweder wegen Mangels an philosophischem Geiste oder wegen Mangels an philosophischem Geiste oder wegen Mangels an Ausdauer: so gaben sie die Philosophie nicht bloß auf und warsen sich dem blinden Kirchenglauben in die Hande, sondern sie singen nun auch an, die Philosophie zu haffen und zu derzleumden, und mit der Philosophie auch deren Mutter, die Vermunst. Aus den Exphilosophen wurden also Misosophen und Wisser der Weile sie Berdorbenheit der Welt überhaupt und der Vernunst insonderheit (vornehmlich der philosophienden) gar lamentable Capucinaden anstimms

ten. C. Difologie und Difofophie.

Expilation (von expilare, ausplundern) ift Auspluns berung und fieht zweiten für Compilation. S. b. 28.

Explication (von explicare, eigentlich entfatten fvon plica, bie Falte] bann überhaupt erflaren) ift Entfaltung ober Entwidelung, wie Implication Ginwidelung. Dann bebeutet jes nes bie Ertlarung eines Begriffs ober Sages, einer Rebe ober Schrift. Daber wird es auch fur Erlauterung und Mustegung gefest. G. biefe Muebrude und Ertlarung. Bon gleis der Abstammung sind die Ausbrücke: explicite und implicite, bie fich auf die Entwickelung und Darftellung unfrer Gebanten beziehn. Wer einen Raub ober Mord bentt, bentt implicite auch bie Uns gerechtigfeit einer folchen Handlung, wenn er auch nicht explicite benet ober fagt, bag ber Raub ober Morb eine ungerechte Danbtung fei. Wenn man baber Bebenten trägt, Jemanden um etwas explicite au bitten: so giebt man es ihm blog implicite au perftehn. So auch beim Tabel und in vielen andern Kallen. Es beruht auch barauf jum Theile bie Feinheit ber Umgangesprache, bie vieles nur leife, also implicite, andeutet, weil es für unartig gelten wurde, es explicite ju fagen. Manche von ben Philosophen, welche angeborne Borftellungen und Erkenntnisse annahmen, mach ten auch von biefem Unterschiebe Gebrauch, inbem fie fagten, nicht explicite, sonbern implicite feien biefelben angeboren; was bam nichts meiter heißen follte, als fie feien nur als buntle und ver worrene ober unentwickette, nicht als flare und entwickelte Borftels lungen und Ertenntniffe in unfrem Bewufftfein. Dann wurde fich aber bas Angeborenfeln berfelben noch weniger beweifen laffen. Rich tiger wurde man fich ausbruden, wenn man fagte, fie feien uns nicht ber Wirklichkeit nach (acta - als ichon gebildete Borftellungen und Erkenntniffe) sonbern blog ber Möglichkeit nach (potentia - als etwas, bas fich nach und nach in une bilben tonne) an-Das wurde aber boch am Ende auf Gins mit ber Behauptung hinauslaufen, baf uns blog ein Borftellungs : und Er tenntniffvermogen angeboren fei. - Danche neuere Ibealphilofophen haben zu bem implicite und explicite noch ein replicite bingugefügt. Gie fagen namlich: Die Ibee (ober bas Ibeale) ift m fprunglich implicite in Gott, bevor fie aus Gott emanitte ober fic in der Natur manifestirte. In biefer ift fie explicite, weil fie fic ba in manniafaltigen Segenfagen und Erscheinungen entfaltet bat umb ebendadurch real geworben (bas Ibeale in ein Reales ver-Replicite enblich ift fie in ber 3bealphilosophie, wandelt) ist. weil diese die Raturgestaltung ber Idee aufzulosen und beren rein geiftiges Wefen wieder herzustellen fucht, - 3ft aber biefe gange Darftellung mehr als ein biglettifches Spiel mit Worten ? -Megen bes Sates: Explica et concordabit scriptura f. con:

Exploration (von explorare, untersuchen, erforichen) if

so viel als Untersuchung ober Erforschung. S. Beibes, Ein Erplorator ist baber ein Untersucher ober Erforscher. Bildlich nennt man auch so eine Borrichtung ober ein Wertzeug zur Beobachtung der täglichen Luftelektricität, bessen Beschreibung nicht

hieher gehört.

Erposition (von exponere, auseinanberfeben, erörtern) ift eigentlich ebensoviel als Explication. S. b. 28. heißt auch fo eine gewiffe Art von Ertlarungen, die man im Deutschen Erdrterungen nennt. G. b. D. und Ertid= rung. Daber werben auch jusammengefette Gate, weil fie eis ner Auseinanderlegung in mehre Sage fabig find, erponibel im weitern Sinne genannt, im engern aber, wenn fie einer folden Auseinanderlegung beburfen, um ihren verborgnen Sinn gang gu enthullen. Derjenige Cat, welcher auf diefe Art gum andern hingutommt, um beffen Ginn genauer zu bestimmen, heißt alebann ber Erponent beffelben. Diefes Wort wird alfo in der Logit und Grammatit anders genommen, als in der Da= thematit, wo man barunter eine Bahl versieht, Die bas Ber-haltnif andrer Bahlen angiebt, wie 2 ber Erponent des Berhaltniffes von 3 gu 6 ober 4 gu 8 ift. In ber Dramaturgit nennt man auch die Einleitung eines Schauspiels, burch welche ber Buschauer in Anschung ber haupthandlung und beren haupt= theilnehmer in's Rlare (au fait) gefest werben foll, bie Erpofis tion. Diefe tragt baber febr viel gur richtigen Auffassung und Beurtheilung bes Studes bei.

Expressiv (von exprimere, ausbrucken) ift ausbrucks:

poll. S. Ausbrud.

Expropriation (von ex, aus, und proprium) bas Eigne) ist die Handlung, durch die Jemand außer Besig seines Eigenthums geset wird. Geschieht dieß bloß gewaltsam, so ist es rechtswidig. Es kann aber auch in Folge eines richterlichen Erzenntnisses geschehen, wo dann die Sewalt, die etwa beim Wiederstande des Eigenthumers zur Vollstreckung des Urtheils angewandt wird, nicht widerrechtlich genannt werden kann, wenn nur das Urtheil selbst gerecht ist. Wer etwas verschenkt oder sonst verdüßert, expropriirt sich selbst in Ansehung dessen, was er so veräußert.

Ex to nosco alios — aus die erkenne Andre! ist ein Grundsag, der sich auch umkehren läst: Ex aliis nosco te — aus Andern erkenne dich! So dient er zugleich der Selb = und Anderkenntnis, mithin der Menschenkenntnis überhaupt.

Extention (von extendere, ausbehnen) ift Ausbehnung, eine extensive Große also eine ausgebehnte. S. Ausbehnung; auch vergl. Große, Intension und Protension.

Extarritorialität (von ex, and, und bernitumum, das Staatsgebiet) wird theils denen beigeiegt, welche aus dem Staatsgebiete verwiesen oder verdannt sind, theils den Gesandten, welche nicht, wie andre Fremdinge, als den Landesgesehen wöhrend ihres Ausenthalts auf dem fremden Staatsgediete unterworfen, sondern so angeschn werden, als wenn sie sich in ihrem eignen Staats aufheiten und nach den Gesehen dessehen ledten. Indessen erleidet boch biese Ansicht manche Beschendungen, indem die Gesandten nicht besugt sein können, etwas zu thun, was gegen die allgemeisnen Gesehe der bürgerlichen Ordnung und Sicherheit wäne. S. Gesandte.

Ertract (von extrahere, ausziehn) ift ein Anszug und kann nicht bloß von körperlichen Dingen, sondern auch von geffürgen, namtlich Schriften, gemacht werden. Gin solcher Ertract enthalt gleichsam ble Quinteffenz einer Schrift und ift oft mehr werth als die Schrift selbst, wenn diese weitschweisig ift, viel Diguessionen und Wiederholungen enthalt, solglich den Leser ermüdet.

Extra ecclesiam nulla salus — auser der Riche ift kein Seil — ift ein falscher Grundsat, wenn man ihn auf io genb eine fichtbare Rirche bezieht (j. B. bie romifch=tatholifde. welche biefen Grundfat behauptet, um baburch ibre Profeintenmo derei und Berfolgungssucht zu beschönigen - weshalb fie fich auch bie alleinseligmachenbe nennt - f. alleinselig). Giner folden Rirche anzugehoren, ift für bie meiften Menfchen etwas Bufalliges, weil es vom Bufalle ber Geburt und ber Erziehung Run widerstreitet es aber allen vernunftigen Begriffen bon Gott, vorausjufegen, baf er bas Seelenheil ber Menfchen von fo gufalligen Bedingungen abhangig gemacht habe, inbem man bann Gott als einen nach blofer Billbir und Laune hanbeinben Despoten benten muffte. Goll also jener Grundsat wahr fein, fo barf er blof auf bie unfichtbare Rirche b. b. auf bas fitte liche Gottesreich bezogen werden, welches alle Guten und Frommen (alle echten Berehrer Gottes, ble Anbeter besselben im Geist und in der Wahrhelt) umschließt. In bleser Beziehung allein kann man von benen, Die braugen find, fagen, baf fie teinen Theil an ber Geligfeit haben. Denn bie braugen Seienben find eben nur die Bofen und Gottlofen; und fo lange Jemand bieß ift, so lange ift er nothwendig auch unselig. Bergl Rirde und Seligfeit.

Extramundan (von extra, außer, und mundus, die Well)

ift außerweltlich. S. b. 28.

Ertraordinar (von extra, außer, und ordo, ble Orde ning) ift außerordentlich. S. Ordnung.

Extrem (von extra, außerhalb) ift bas Meußerste, auch bas

Höchste. So nannten die Römer das höchste Sut (summum bonum) auch das Teußerste der Güter (extremum bonorum). Wenn man von den Extremen sagt, daß sie sich berühren (les extremes se touchent): so heißt dieß soviel als daß der Uebergang von eisnem zum andern leicht geschehen könne. So ist Mancher schon vom Unglauben zum Aberglauben oder von diesem zu jenem übergegangen, während der rechte oder wahre Glaube zwischen beiden in der Mitte liegt. S. Glaube, Aberglaube und Unglaube. Ob die Augend die Mitte zwischen zwei kustern als Extremen sei, Mitte.

Ex voto seil. datum, factum s. consecratum, was einem Gelübbe zufolge geschenkt, gethan ober geweihet worden (Weihgesschenkt, Botivtasein 12.). S. Gelübbe.

nŢ

U:

1.

ć.;.

÷.:

· .

## Drudfehler.

| €.  | 3. | ١.          |                                               |
|-----|----|-------------|-----------------------------------------------|
| 79  | 8  | (von unten) | L wehl ft. wahl                               |
| 270 | 17 | 1           | L Deantognofie ft. Deannog:<br>nofie.         |
| 271 | 14 | (von oben)  | L teineswegs ft. feinewegs                    |
| 272 | 25 | 8           | L Mobalitat ft. Bobatitat,                    |
| 299 | 3  | (von unten) | L Bedingung = Grund ft. Be:<br>bingtes=Grund. |
| 316 | 13 | •           | Labgefebn ft. angefebn.                       |
| 450 | 6  | 3           | L also ft. als.                               |
| 550 | 22 | *           | L ber ft. bes.                                |
|     |    |             |                                               |

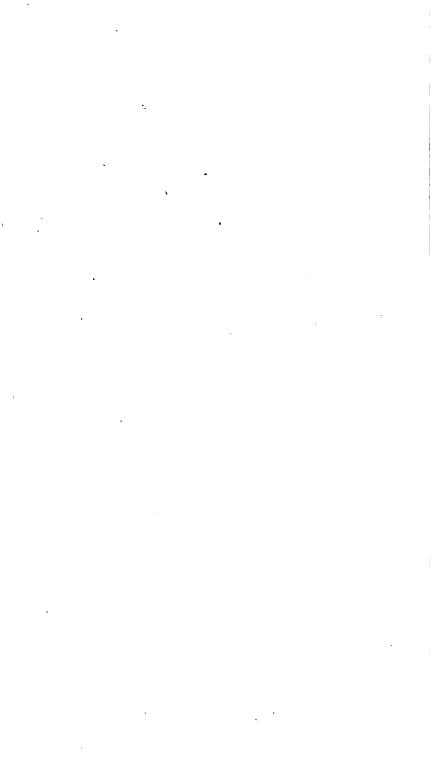

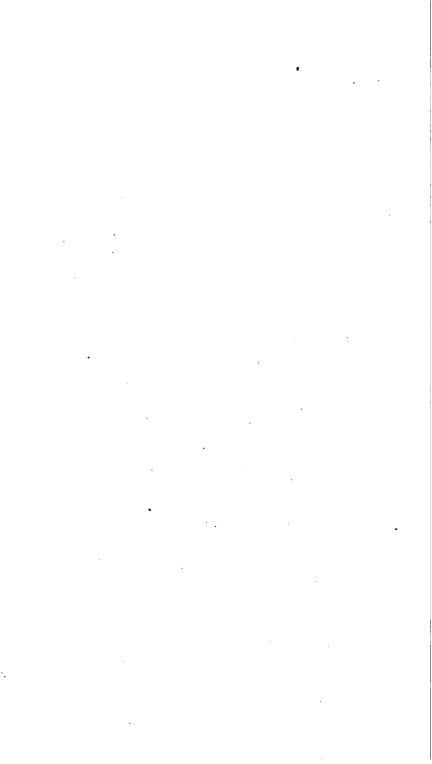

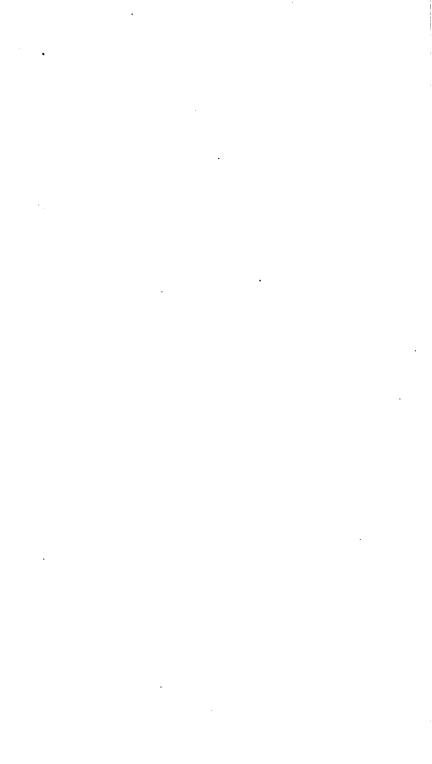







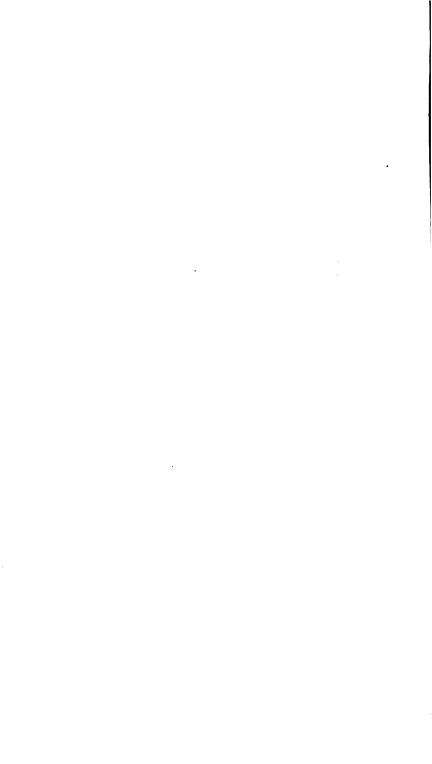

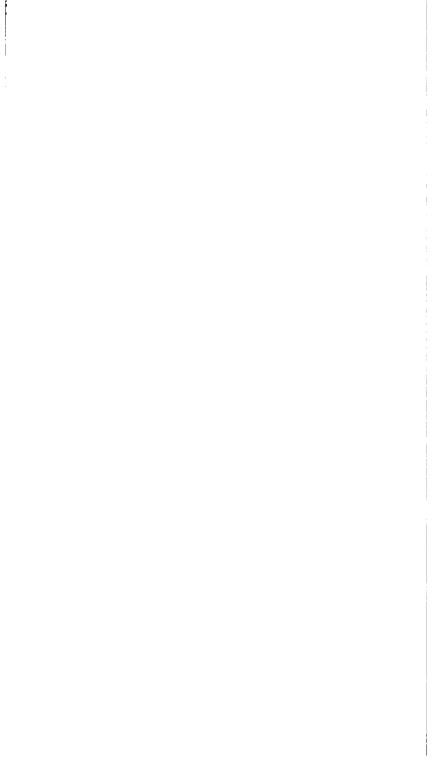

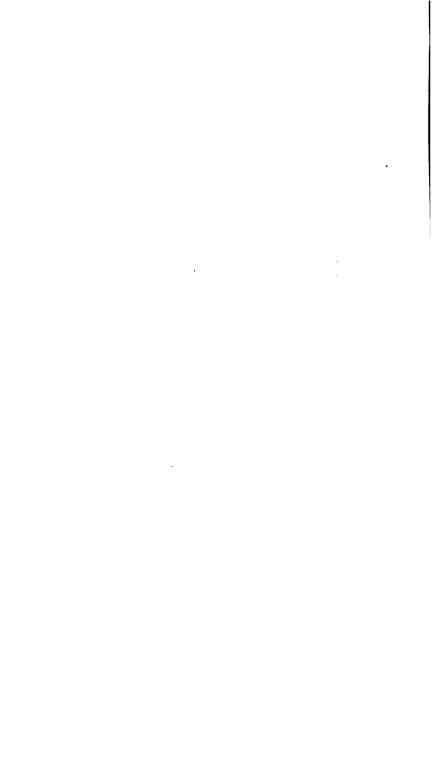

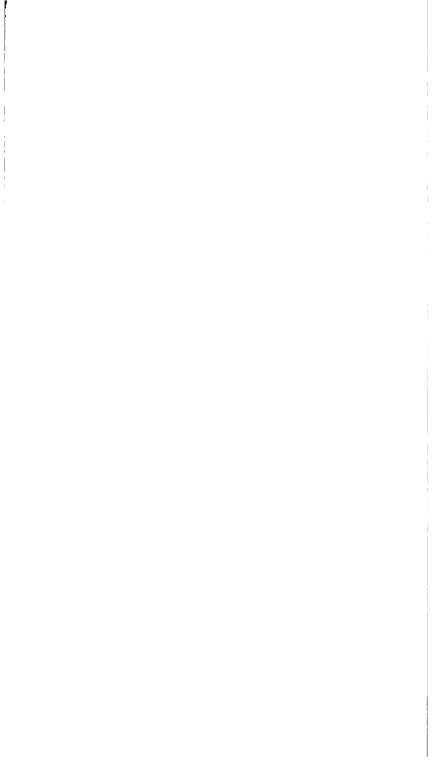

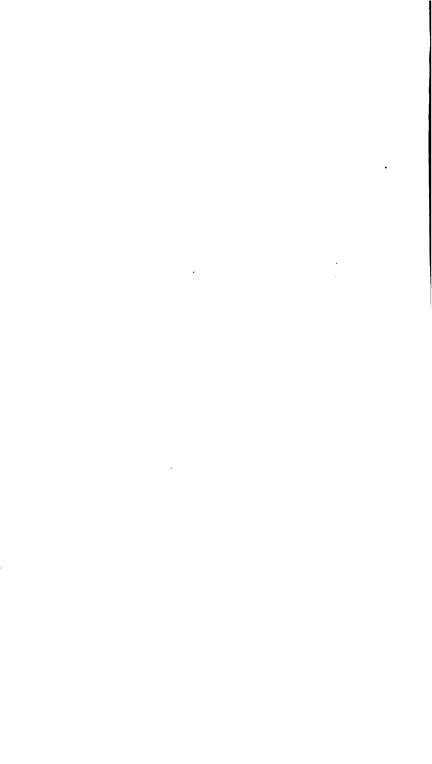

| ; |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

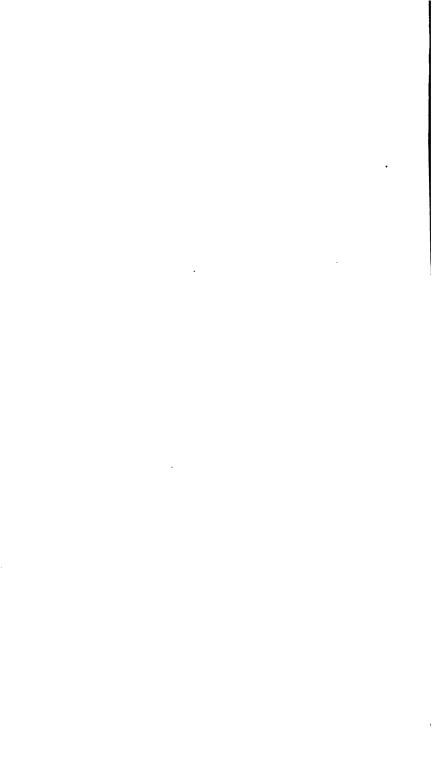

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |





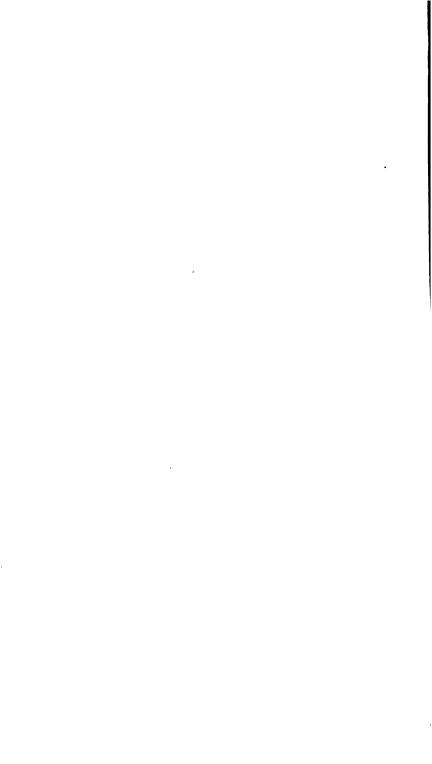

|                                       | 1 |
|---------------------------------------|---|
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       | : |
|                                       |   |
|                                       | i |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       | i |
|                                       |   |
|                                       | į |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |

|  |  | · |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | ÷ |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

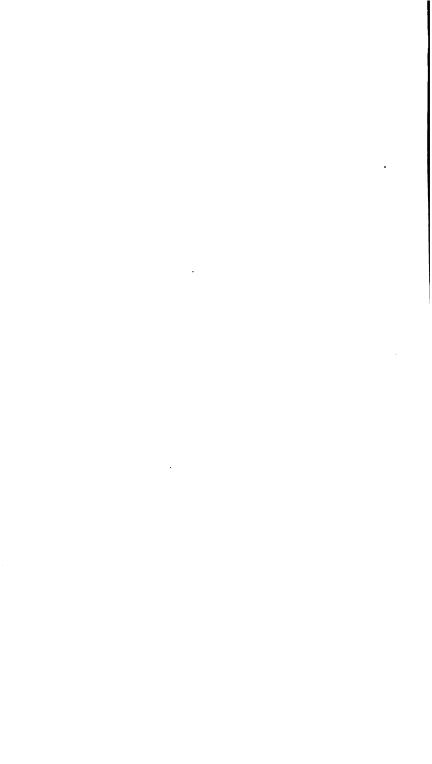

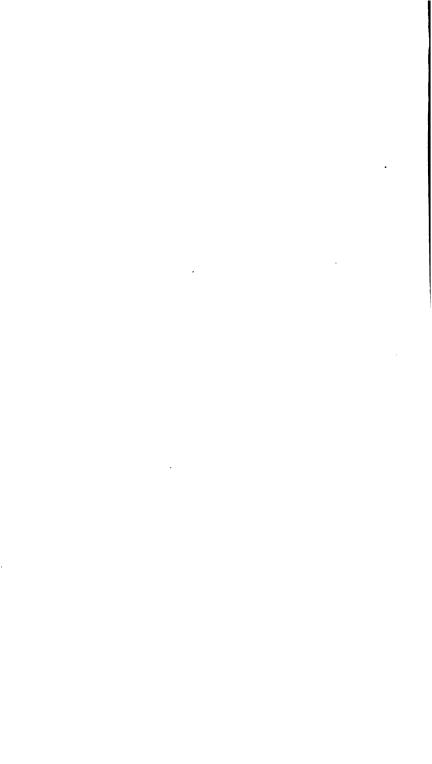

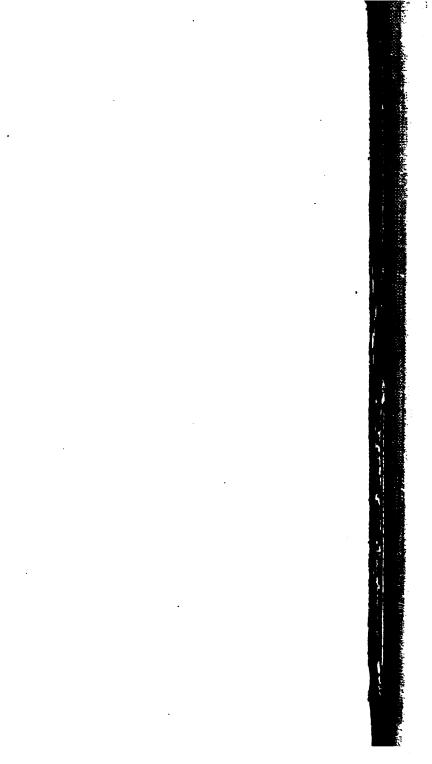

